

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





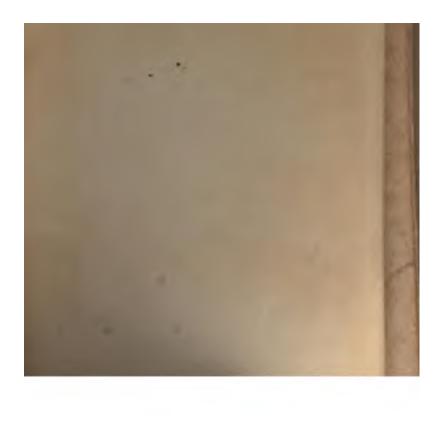

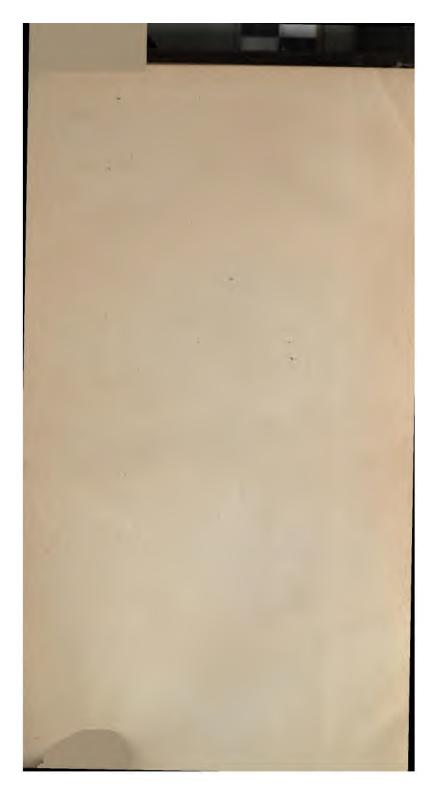

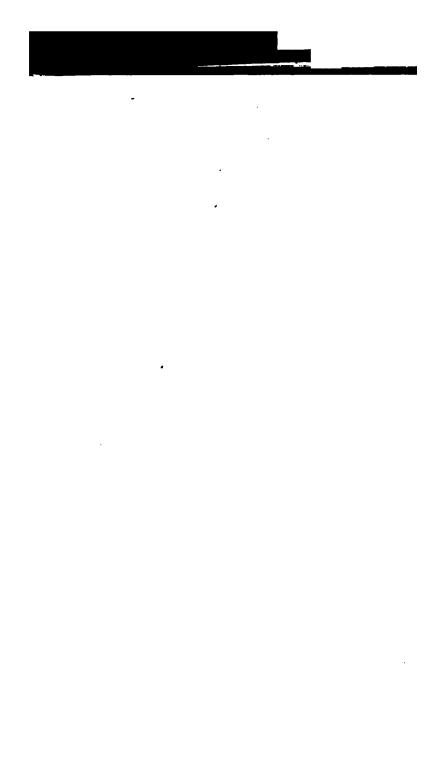



|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

873000 - KS - 1840

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES PEUS 1969

# Magazin

fur bie

neuefte Geschichte

ber evangelischen

Missions- und Bibelgesellschaften.

Jahrgang 1840.

Im Verlage bes Missions : Institutes zu Basel, gedruckt bei Felix Schneider.

LER D JARA

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

8V2000

L8 1840

# Jahrgang 1840.

Erftes Quartalheft.

Pie Entwicklung der dristlichen Missionen

China.



.

•

•

.

•

# Borwort.

Einige aus sichern Rachrichten entlehnte Pinselstriche zu einem Gemälde bes Landes und Bolles vorauszuschicken, sindet der Herausgeber um so nöthiger, als über das merkwürdige Bolk, von dem die nachfolgenden Blätter reden, noch manche unrichtige Reinungen verbreitet sind. Drei wichtige Werke haben zur Darstellung des Werkes Christi unter demselben den meisten Stoff dargeboten:

- China; its state and prospects, by W. H. Medhurst. London 1838. 8.
- Memoirs of the life and labours of Robert Morrison, compiled by his widow London 1839, 2 Voll. 8.
- 3.) The life and opinions of Rev. William Milne, by Robert Philip. London 1840. 8.

Dazu bienten noch manche Rachrichten aus einer größern Anzahl von Zeitschriften, und bie neuern Schriften bes gesegneten Missionars Gühlaff, um manches Einzelne aufzuhellen.

Moge ber HErr ber Gemeinbe, ber erbarmenbe Hirte und Bischof auch ber weit verirrten Menschenseelen, bas Mitgetheilts in Gnaben segnen, zu wachsenber und immer thätigeren Theilnahme an bem heiligen Werke ber Menschenrettung!

Bafel ben 7. Febr. 1840.

#### Meberblick.

Betrachten wir auf einer ber neueren und befferen Charten von Mfien biefen gemaltigen Landforper, fo muß uns auffallen, wie hier bie ichopferische Beisheit Gottes recht Deutlich den Bolfern vorgezeichnet hat, wie weit fie mohnen follen (Ap. Gefch. 17, 26.), indem fie ihnen Schranfen und Grengen fette, die nur mit ber Erbe felbst verges Wir nehmen mahr, daß diefer Erotheil wie in mehrere Bemacher getheilt ift burch bie machtigen Bebirgemauern, die ihn burchziehen. Gine biefer Mauern geht von Gus ben nach Norben vom perfischen Meer an ben Geftaben bes Indusftromes hinauf, und hernach über die Quellgebiete bee Dichihon und Sihon bie nach Sibirien fort. Sie scheibet bas und aus ber heiligen Schrift befannte Borberafien von bem öftlichen Sinterafien. In bem lettern felbft erheben fich wieder in ber Richtung von Abend nach Morgen riesenhafte Bergmalle, welche es in ein Fachwert ger= schneiben, beffen westliche Grenze bie eben genannte Bebirgemauer, die oftliche ber große Dcean ober die Gudfee ift. Es find zwei folche Balle, nordlich die Altais füblich Die Simalana : Webirge. Jene trennen Mittelaffen vom nordlichen Afien (Sibirien), Diefe bilben feine Band gegen bas subliche Ufien (Indien). Die gewaltige mittlere Landmaffe, von 2-8000 Fuß über die Flache bes Oceans erhoben und amar in ihren weiten Ebenen, mahrend ihre Gebirgegipfel 10, 15 bis 25,000 Fuß emporfteigen , verbient ihrem bei weitem größeren Theile nach die Benennung Bochaffen. Sie ift 266,000 Quabratmeilen groß. anderthalbmal bie Große von gang Europa. Gin Theil bapon, etwa 70,000 Duabratmeilen b. b. ein ganberraum fo groß gle Europa ohne Rufland und zwar im Diten am Meere gelegen, beift China. Es ift gegen bie machtigen Alpenlander und Flachen Sochafiens wie vermauert, indem fein weftlicher Theil aus einer Maffe noch nicht von ber Erbfunde hinlanglich entwirrter Gebirge besteht, burch welche wenige Baffe und Bergftragen fich mubfam binaufwinden, mahrend bas gand im Often flach jum Meere binabfinkt. Geine Gebirge im Weften geben noch weiter norblich als feine Grenze und scheiben bort ein zweites meites Gebiet vom eigentlichen Mittelaffen ab, bie malberreiche Manbichurei mit ber halbinfel Rorea, an welde ebenfalls ber große ftille Ocean mit feinen Muthen schlägt, nur daß er hier nicht eine üppige Kläche, fondern eine unwirthbare Steilfufte bespult. Im Guben bringt ber Bebirgswall bes Simalana fo weit gegen Diten vor, baß China von ber Salbinfel Sinterindien aus, mit Ausnahme eines fleineren Grenzstriches, gleichfalls nur burch enge Bagwege zugänglich bleibt. Auf bem gewaltigen Sochlanbe Mittelaffens felbft hat aber bie Band bes Schöpfere noch außer ben genannten zwei Außenwällen eben fo viele innere Mauern aufgeführt, welche gleichfalls bie Sauptrichtung von Westen nach Diten verfolgen, fo baß es burch fie in brei Rammern getheilt wird, in welchen größtentheils bie Refte ehmals großer und machtiger Bolferschaften wohnen; bie nordliche haben die Mongolen und beren Abfommlinge, Die Congaren (Ralmufen), die mittlere die Türken und mehe rere talmutifche Stamme, Die fübliche Die Tibeter inne. Reben ihnen wohnen in hoben Gebirgethalern und auf ben, wie Bergfestungen abgeschiedenen Sochmatten noch einzelne persprengte Birtenstamme, Die Ueberbleibsel uralter Ratios nen, berjenigen, welche vor 1400 Jahren in ber fogenannten Bolferwanderung wie eine Fluth über Europa hereinbrachen und feine Gestalt anberten. Die Menschenzahl auf biefen weiten ganberraumen, bie Manbschurei mit eingeichloffen, aber ohne China, mag fich auf nicht viel mehr als zwanzig Millionen belaufen, welche größtentheils als wandernde hirten (Romaden) in ben Steppen umbergiehen. Gie find Muhamebaner ober Beiben, theils wilbe Bogenbiener, theile Anbeter bes Dalai = Lama. Roch nie bat die Leuchte bes Evangeliums auch nur einen fernen Schimmer zu ihnen geworfen, obgleich auch ihnen nicht bloß ihre Wohnung auf Erden bestimmt, sonbern "ber Tag gefetet ift, an welchem Gott richten wird ben Rreis bes Erbbobens mit Gerechtigfeit, burch Ginen Mann, in welchem Er's beschloffen hat " und baher ihnen noch einft "ber Glaube folt vorgehalten werben, nachbem Er ihn von ben Tobten auferwecket hat. " (Apoft. 17, 31.) Alle biefe Bolfer find mehr ober weniger ben Chinesen unterthan. ginsbar ober unter ihrem Ginfluffe, fo bag außer bem ruffifchen Reiche in brei Erotheilen feines größer ift, als bas chinefische. China ift bie herrschende Macht im mittleren Affen und ber Ginfluß feiner Bildung umfaßt mehr als ben vierten Theil bicfes größesten Landforpere ber Erbe. Dieß ift nicht zu verwundern, wenn man bas Land und fein Bolf naber betrachtet.

## Erfter Abschnitt.

Das chinefische Land und Bolt. Ueberblick über die Reichsgeschichte. Stellung nach Innen und Außen.

Auf zwei Seiten von machtigen Gebirgsmassen umgurtet, auf der britten (nördlichen) wenigstens vom steilen Hochrande der Mongolei begrenzt, auf der vierten endlich von einem Meere bespült, dessen gegenüberliegende Gestade 2000 Meilen entsernt sind, hat China fast die Lage einer Insel, die durch große Wasserweiten von den übrigen Lan-

ŀ

bern abgeschloffen ift. Da, wo bas Land noch am que ganglichsten mare, haben es ichon faft 200 Jahre vor Chrifti Geburt dinefische Fürften burch einen Bau geschloffen ber feiner Große megen fehr befannt ift , Die aroße Maner, Die ebemale mit einer abnlichen Ginfaffung ber Grenze gegen bas Manbichurenland zusammenftoßenb . melrere hundert Meilen von Often nach Westen geht, über Berge. Thaler und Schluchten fest, burch ihre Thore, befestigten Grenzstädte und Bachthurme alles feindliche Ginbringen abbalt und ftarf und groß genug ift, um bas Baumaterial au einer fleinen Mauer ringe um ben Erbball liefern au Ringeum find Die Grenapaffe forgfältig bewacht und ift bie überbieß meift felfige Meerestufte mit Berthei= bigungsanstalten ausgerüftet. Go ift es biefem großen Reiche bieber gelungen , fich in feiner Berschloffenheit ju erhalten und unter allen Berftorungen , welche Gottes richtende Sand über andre Bolfer und Reiche bereingeführt bat. noch aufgespart ju werben, bis auch feine Stunde ichlagt. Sein weiter Raum ift im Beften und Guben von hoben Bergen und tiefen Thalern, in ber Mitte von fruchtbaren Sügeln und Unhöhen befest, mahrend am Meere und (besonders in ber norblichen Salfte) noch 100 Stunden lanbeinwarts lachende Gbenen, von großen Stromen und fleinern Fluffen burchschnitten, fich ausbreiten. Das 211= venland im Guben und Westen, wo bie festen Waffenplate ber Grenze, bie Orte bes Handels mit ber so wichtigen Rhabarberpflanze, die in den verborgenen Schluchten wachst, Die Schlupfwinkel wenig befannter friegerischer Stamme, die gefährlichen Hebergangspaffe nach bem Lande ber Ralmuden, nach Tibet und Sinterindien fich befinden, faßt allein gegen 34000 Quabratmeilen, ift also breimal so groß als gang Deutschland. Hunderte von Schneebergen erhe= ben dort ihre weißen Saupter in Gegenden, die noch nie ein Abendlander betreten hat. Aus ihren Gletschern rin= nen die gahllosen Strome und Aluffe hervor, die bem Flachlande eine fo große Fruchtbarkeit und fo manchfache Erleichterungen bes Verfehrs geben. Unter ihnen nennen

# Magazin

für bie

# neueste Geschichte

ber evangelischen

Miffians- und Bibelgefellschaften.

Jahrgang 1840.

Im Verlage bes Missions : Institutes zu Basel, gedruckt bei Felix Schneider.

0000 VZ VZ 0481

CTANFORD UNIVERSITY

LER P JARA

# Jahrgang 1840.

Erftes Quartalheft.

Die Entwicklung der driftlichen Missionen

ίπ

China.

bern abgeschloffen ift. Da, wo bas land noch am qu= ganglichsten mare, haben es fcon faft 200 Sabre por Chrifti Gourt dinefische Kurften burch einen Bau geschloffen, ber feiner Große wegen fehr befannt ift, die große Maner, Die ehemale mit einer abnlichen Ginfaffung ber Grenze gegen bas Manbichurenland zusammenftogenb, mehrere hundert Meilen von Often nach Weften geht, über Berge. Thaler und Schluchten fest, burch ihre Thore, befestigten Grengftabte und Wachthurme alles feinbliche Ginbringen abhalt und ftart und groß genug ift, um bas Baumaterial au einer fleinen Mauer rings um ben Erbball liefern au Ringoum find bie Grenapaffe forgfältig bewacht und ift die überdieß meift felfige Meerestufte mit Bertheis bigungsanstalten ausgerüftet. Go ift es biefem großen Reiche bisher gelungen, fich in seiner Berschloffenheit zu erhalten und unter allen Zerftorungen, welche Gottes richtenbe Sand über andre Bolfer und Reiche hereingeführt bat. noch aufgespart zu werben, bis auch feine Stunde fchlagt. Sein weiter Raum ift im Beften und Guben von hohen Bergen und tiefen Thalern, in ber Mitte von fruchtbaren Bugeln und Anhöhen befest, mahrend am Meere und (befonders in ber norblichen Salfte) noch 100 Stunden lanbeinwarte lachende Ebenen, von großen Stromen und fleinern Fluffen burchschnitten, fich ausbreiten. penland im Guben und Weften, wo die festen Waffenplate ber Grenze, Die Orte bes Handels mit ber fo wichtigen Rhabarberpflange, bie in ben verborgenen Schluchten machet, bie Schlupfwinfel wenig befannter friegerischer Stämme, bie gefährlichen Hebergangspäffe nach bem Lande ber Ral= muden, nach Tibet und Hinterindien fich befinden, faßt allein gegen 34000 Duabratmeilen, ift also breimal so groß als gang Deutschland. Bunderte von Schneebergen erhe= ben dort ihre weißen Saupter in Gegenden, die noch nie ein Abendlander betreten hat. Aus ihren Gletschern rin= nen die zahllosen Strome und Fluffe hervor, die bem Rlachlande eine fo große Kruchtbarkeit und fo manchfache Erleichterungen bes Berfehrs geben. Unter ihnen nennen

felben. Der im Rordweften herrschte, Des Konigs von Thin (baber ber Rame: China) die des Oberhaunts überwoa und nun eine neue Berrschaft entstand, die bas gange groß geworbene Bolf, bas einerlei Sprache und Sitten hatte, auch unter Gin Scepter versammelte. Wir wollen unfre Lefer nicht mit einem Gemalbe ber blutigen Rriege und innern 3wiftigfeiten ermuben, unter welchen auch bie füdlichen Bergländer allmählig erobert und die Borben ber Bufte im Norben und Weften im Baume gehalten wurden. Auch die Staatsflugheit chinefischer Fürften, beren einer fammtliche Bucher, Die er befommen fonnte, verbrennen ließ, damit es ben Anspruchen feiner Großen an Ilrfunben zu ihrer Begrundung fehle, wie Berobes mit bem Stammbaum ber bavibischen Kamille that, Die Erfindung bes Bapieres und neuer Schriftzuge, um anbre Bucher schreiben zu konnen, die des Compaffes, bes Schiefpulvers und bes Baviergelbes, welche alle die Chinesen por uns hatten, die Ginführung ber Religion bes Bubbha. die Mahnung an den lebendigen Gott burch die nach China geflüchteten Juben, ja bie Einwanderung bes Glaubens an Chriftum burch ein Sauflein neftorianifcher Chris ften \*) muffen wir und begnugen, bier bloß zu nennen.

Merkwürdig muß uns dagegen seyn, wie das bereits große Reich sich ferner vergrößerte und zwar dadurch, daß es erobert wurde, zuerst (im 13 Jahrhundert) von den Mongolen und hernach vom Jahr 1644 an durch die Mandschuren, seine jezigen Beherrscher. Denn hier zeigte sich recht die Macht des Geistes über die rohe Gewalt. Die Barbaren konnten sich zwar auf den Kaiserthron sezen, aber die Gesittung der vielen Millionen ihrer nur für Friedenskünste geübten, gegen Kriegsarbeit verweichlichten Unterthanen, überwand die neuen Herrscher. Das Chinesen-Bolf blied in seinem ganzen Wesen ungeändert. Ist dieß schon der Civilisation b. h. der

<sup>\*)</sup> Ueber biefe nestorianischen Missionen fiehe Blumhardts Diffione-Geschichte Band III Abtheilung 1 Gette 69—93.

Bilbung für das bürgerliche, das irbische Leben möglich, welche Macht müßte die Evangelisation b. i. die Bilbung für das Reich Christi, ben Himmel in einem ganzen Bolte ausüben, das mit so fester Anhänglichkeit sich selbst treu bleibt!

Und nun überbliden wir biefes foloffale Reich. Obwohl in seinem Innern mancher Reim bes Unfriedens gabrt, ber Chinese noch immer ben Manbschuren haßt, dieser mit friegerischem Stola \*) ben weibischen Manbarin \*\*) mit all feiner Gelehrsamkeit verachtet, obwohl die gewaltigen leberschwemmungen, bie furchtbaren Sturme ber Rufte, bie Durre im innern gande, Erdbeben, welche Millionen Denichen bas Leben fosten (im 3. 1831), zeitweise bie Armuth auf einen furchtbaren Grab fteigern, haufige Emporungen veranlaffen, obwohl geheime Gefellschaften gegen bie Regierung weit im Lande verzweigt find, fo broht boch alles biefes bem Bestande bes Reiches feine Gefahr, inbem ber Chinese nichts weiter begehrt, als eine Berrscherfamilie aus dinefischem Stamme, an seiner Berfassung aber nicht bas Geringste geandert municht. - Bon ben unterworfenen Bolfern wird fein bedeutender Ginfluß geubt, vielmehr beugen fie alle sich unter ben Fuß bes Raisers, und ihre Fürsten find theils durch Bande ber Bermandtschaft, theils burch Kurcht in Ergebenheit gehalten. Gin fchlauberechnetes Berfahren weiß ber Sof in Befin in Diefer Begiehung einguhalten. Gefahr von Außen brobt eben fo wenig. Miffionar Suzlaff fagt hieruber : "Die brei großeften Reiche "ber Welt grenzen in Afien zusammen, indem bie Ruffen "und Englander Rachbarn ber Chinesen find. Bebe bie-"fer beiden Machte fonnte ben Bau ber chinefischen Macht " jufammenfturgen. Rußland wurde bort mit eifernem Scep-"ter über Sclaven herrschen, England feine Eroberung burch "eine indische Colonial-Regierung befestigen. Aber ebe \_ eine

<sup>\*)</sup> Die Manbichuren nehmen hauptfachlich militarifche Amter ein.

<sup>\*\*)</sup> So heißen bie chinefischen Belehrten und burgerlichen Beamten.

" eine dieser Rationen ber andern die Beute ließe, wurde " sie ihre ganze Kraft erschöpfen. So hat der friedliche " Chinese von Außen nichts zu befürchten. Sein Reich " wird, wenn auch in stetem Verfall, fortdauern, bis es " die allmächtige Hand Gottes ins Nichts zurücksinken läßt."

# Bweiter Abschnitt.

Das Bolf, sein Charatter, feine Lebensweise. Die chis nefische Sprache, Bildung und bürgerliche Gefells schaft. Auswanderung.

Dr. Milne, ein umfichtiger und fehr befähigter Urtheiler über Sachen Chinas bemerft: "Der Charafter von "Rationen verandert fich, wie der einzelner Berfonen. Diefe "Bemertung findet auch, wenn gleich in geringerer Mus-"behnung, auf China ihre Anwendung. Der Charafter ber "jepigen Chinefen ift verschieden von ber Beiftesart berer, " bie zu Unfang bes tatarifchen (manbichurischen) Bert-"fcherhaufes lebten, verschieden vom Charafter ber Beitge-"noffen bes Rong-fu-tfe. Bon ber Zeit Dau und Tichang "bis auf bas Zeitalter biefes Weifen (1766 - 530 vor "Chrifti Beburt) hatte er gleichfalls bie Beranderungen er-"litten, die gemeiniglich mit fortschreitender Besittung ver-"bunden find. Bur Beit jener trefflichen Sauptlinge tauchte "bas noch fleine dinefische Bolf eben aus ber Barbarei "hervor. Rurz zuvor war es noch gang wilb gewesen, "hatte in Balbern, Sohlen, in ben Boben eingegrabenen "Erblochern gewohnt, in Thierfelle, in Baumblatter, "Schilf und Gras fich gefleibet, das Fleisch ber Thiere " fammt Blut, haut und haar roh gegeffen, mußte weber " vom Lefen, Schreiben noch Bablen. Die Tobten ließ man , bamals unbeerbigt liegen , ober man grub mit einem Stabe " eine Grube und warf fie ohne alle Ginhullung in biefelbe. "Bon ber Zeit ber Dau und Tichang an wuchs Bevolfe-"rung und Umfang bes Reiches, und ber Charafter ber "Ration wurde gebildeter. Go lang es bie-Lebensverfaf-1. Deft 1840.

"fung behielt, kamen weber Künste noch Wissenschaften "empor. Die Roth war in China wie überall die Mutter "ber Ersindungen. Die wachsende Bolkszahl lehrte das "Bedürsniß der Arbeit; diese forderte Werkzeuge und die "Berkzeuge verlangten eine Fertigkeit, sie zu bereiten. Der "Fortschritt in diesen Dingen erhielt seinen Anstoß immer "wieder von derselben Ursache. "Hinzugesetzt darf noch werden, daß mit der zunehmenden Anzahl der Kampf mit den seinblichen Urbewohnern, der Streit mit den reißenden Thieren allmählig aufhörte die Einwandrer zu beschäftigen, daß sie die Wälder und Schilfgebüsche, die Wohnungen der letztern ausrotteten, das sumpsige Wasserland gezgen Often trocken legten und so ihren Boden zuletzt in sichern Besit bekamen.

"Die Natur selbst," fährt Misstonar Milne fort, wurde ihr Lehrer zur Wissenschaft. Die Eindrücke der "Bogelfüße im Sand, die Zeichnungen der Muscheln ga"ben den ersten Gedanken der Schrift. Zuerst bestand "biese aus Hieroglyphen, d. h. bildlichen Zeichen der "Dinge. \*) Es brauchte viele Veräuderungen, die sie in "ihren jetigen Zustand überging."

"In ber alten Zeit, ehe die Einwohner China's in "Städte und große gesellige Verbindungen zusammen tra"ten, so lange sie noch ungebildete Sitten und Gedanken,
"aber auch rauhe Tugenden hatten, konnten sie der Feh"ler, welche die Rohheit bringt, sich weniger erwehren,
"dafür waren sie auch nicht mit der Hinterlist, Falschheit
"und Heuchelei des eivilisierten Lebens besteckt. Daher lo"ben ihre Weisen unbedingt die vergangene Zeit, wenn
"sie die Versunkenheit der ihrigen ansehen. Sie merken

<sup>\*)</sup> Es liegt vor mir ein Berzeichniß dieser ursprünglichen Schriftzeichen, welche himmel, Sonne, Mond, Sterne, Luft, Wolfen, Regen, Kinsterniß, Wasser, Berge, Felber, Oben, Unten, Mitte, Biereck, Kreis, Wurzel, Baum, Blätter, vielerlei Thiere, Theile bes menschlichen Leibes, Haufer, Geräthe, Massen, dann mancherlei Handlungen und Thätigkeiten recht deutlich und anschaulich abbilden. Sie sind aus ältern chinessischen Buchern genommen.

" nicht, daß das Berderben des menschlichen Serzens zu " allen Zeiten basselbe ift, aber in verschiedener Gestalt " sich barstellt. — Seit der Thronbesteigung der Thsin und " der Bereinigung der Gebiete hat sich der riesenhafte Des- " potismus ausgebildet, bessen Hauptzüge noch heute sicht- " bar sind. "

Der jetige nationalcharafter ber Chinesen hat aum Grundjug bie fich felbft bewundernde Gigenliebe und ben regen Rleiß in Anwendung aller Rrafte jur Befriedigung ber Triebe bes irbischen Menschen ohne ben hohern Sinn. Diefen fann auch bie bloße lebung ber Seelen = und Lei= besträfte in bem Geschäfte, Die Ratur ben 3meden bes burgerlichen Lebens bienftbar ju machen, ein Geschaft, in welchem es bie Chincfen bewundernswürdig weit gebracht haben, nicht weden. Daß es auch die einheimische falsche Religion nur in fehr geringem Grade fann, werben wir fpater feben. Die lebendige Bahrheit bes Evangeliums. Die ben in Die Berganglichkeit eingesunkenen Menschengeift über biefe erhebt und zu feinem heimathlichen Urfprung. au Gott, au ber Welt ber gottlichen Dinge gurudführt, ift Diesem Bolfe gerade um fo verschloffener, je mehr es mit feiner hohen Gesittung die benachbarten Bolfer überragt. und baher in feiner eiteln Gelbstbespiegelung bestärft wirb. je mehr es weiß, daß biefelben, wie die Manbichuren, Mongolen und Indochinesen (in hinterindien) bas Befte. mas fie befiten , bem Einfluffe China's verbanten , ie meniger fein Berfehr mit ben Guropaern bieber geeignet mar. biefe ale bie Befiger höherer Guter bes Beiftes barauftellen. Wenn auch ber rege Fleiß in Aderbau und Gemerben ein Beweis ift, wie wenig Grund ein weitverbreitetes Urtheil hat, nach welchem bie füdlichen Bolfer alle burch bas Klima felbft gur Tragheit und gum Duffiggang, biefem Anfang aller Lafter, verurtheilt maren, fo zeigt bagegen bie neben ihm wuchernbe Genufsucht, die Unmäßigfeit im " Effen, Die Luft am Rauchen bes berauschenben Dpiums, bann bie Stumpfheit gegen alle weitern Fortschritte ber Bilbung, bie Behaglichkeit, mit ber fich ber Chinese immer in seinem gewohnten Rreise herumbreht und alles nur gerabe fo thut, wie es feine Bater gethan haben, bie Berschloffenheit besonders gegen die Intereffen feiner unfterblichen Seele, wie wenig mit blogem Rleiße fchon etmas mahrhaft Gutes gewonnen ift. Die Soflichkeit bes Chinesen ruht allerdings auf bem höhern Grabe von Bilbung, ber ihn auszeichnet, aber man halte bagegen bie falfche Geschmeibigfeit, Die feige Sinterlift, wie fie neben bem unertraglichen Rationalftolze auftreten, man vergleiche mit ber ficher vorhandenen Dilbe ber Gemutheart Die falte Rachfucht, die Erbarmungslosigfeit befonders ber vornehmern Chinesen, man hute fich ihre Friedensliebe mit ihrer anerkannten Feigheit bei großer Prablerei ju verwechseln. man vergeffe nicht, wenn man bie vaterliche Regierung lobt, die gräßlichen Marterstrafen, die alle Jahre angewendet werden, die jahrliche hinrichtung von Taufenden Diefer vaterlich geliebten Unterthanen, ben Bambusftod. beffen gefürchtete Berrichaft Alle bis jum erften Staatsminifter bedroht, man bente beim Ruhmen ber Unterthanentreue bes Bolfes auch an bie bemagogischen Geheimbunde, die in gabllofen Mitgliebern burche Land verbreitet find, und an die schamlofe Bestechlichkeit vieler Beamten, man rebe nicht bloß vom Anstande, auf ben fo viel gehalten werbe, von ber religiofen Chrfurcht vor ben Batern und ben Tobten , fonbern nehme bie fchmablichen Arten der Wolluft, den Verkauf ber Tochter burch die Altern in ben Dienst ber Ungucht, Die großen harems ber Reichen, ben häufigen Rindermord in Betracht, man werfe noch einen Blid auf die biebische Sabsucht im Sandel, auf ben Schmut und bie Unreinlichfeit in Wohnungen und Kleibern — und man wird verwahrt bleiben vor bergeinseitigen leberschätzung dinefischer Sittlichkeit, welche von einzelnen Europäern (gerade wie es hinfichtlich Inbiens und ber Gubfee-Insulaner von andern geschah) jur Schau getragen wurde, recht jum Beweise, wie wenig auch wiffenschaftlich verbiente Danner oft im Stanbe finb. ben geiftigen Buftand eines Bolfes ju beurtheilen, fobalb

Grenzen," war die Antwort des Missionars. Worte tonnen das Erstaunen nicht ausbrücken, das sie an den Tag legten, sie sahen einander starr an und sagten: Ciao ta ki. (Es ist sehr klein)."

Wohlthuende Beweise von der auch in China nicht unwirffamen Dacht bes Geiftes ber Bahrbeit, theilen eis nige Manner mit, Die fich viele Jahre in China aufgebalten baben : Gin dinefischer Großhandler in Canton batte Beschäfte mit einem ameritanischen Raufmann. Dies fer wollte eben ben Safen verlaffen, ohne feine Schulben an jenen zu bezahlen, ale ein junger englischer Officier bas ameritanische Schiff besuchte und ben Raufheren zu Entrichtung ber schuldigen Summe bewog. Der Chinese mar bem Englander so bankbar, bag er ihm, so oft er nach Canton fam, jebesmal unter fehr vortheilhaften Bebingungen, seine gange Labung taufte. Einmal sprach er feine Berwunderung aus , daß der junge Mann noch fein Schiff commandire. Dieser antwortete ihm, der Grad eis nes Capitains fen nur gegen einige taufend Bfund Sterling ju erhalten. Raum hatte bieß ber Chinese gehort. als er feinem Freunde einen Bechfel auf Diefe Summe einhandigte. - Die Erziehung ift in China fo weit verbreitet. und die moralische Bilbung fteht so fehr über ber physischen, bag hieraus viel von bem Frieden und ber Bufriedenheit bes Bolfes erflart werben fann. - Die Arglift gegen fremde Raufleute kommt jum Theil baber, bag ber Chinefe, ber nichts von ber Bflicht ber Bahrhaftigfeit weiß, es für eine Unhöflichfeit anfieht, einem Anfinnen bestimmte Weigernng entgegenzuseben. Go hilft er fich benn mit 3weibeutigfeiten burch. Der Raifer Rang bi gab einen schönen Beweis von der Ehre, die dem Alter erzeigt wird, indem er einem über 100 Jahre alten Offizier niebern Ranges, ber ihm vorgestellt wurde, bas Rieberfallen verbot und ihm felbft entgegenging. Die Besonnenheit. welche fich eben burch ben Ginfluß ber Alten auch bei ben Jungen frühe entwickelt, gibt ihnen ein llebergewicht über die Fremben.

bem fie bamit andeuten, wie es bem als Lugner Erfundenen geben folle. Rie wird ein Chinese weber im Ernft noch Schert, auch nicht im Borne ben himmel, ben er verehrt, aufforbern, ihn in Beit und Ewigfeit unfelig ju machen; bierinn beschämen fie ficher manche Chriften. schreibt aus Canton : "Bebes Berbrechen ift bier im Uber-"fluß zu finben , nur nicht Sarte gegen bie Altern. "ber Behandlung ihrer bejahrten Altern find bie Chinefen "mahre Dufter." Gein Lebensbeschreiber nennt es mit Recht einen Beweis von betrübenber Gleichgultigfeit, wenn ein fatholischer Missionar por 140 Jahren beim Unblid bes sittlichen Berberbens in China meinte, was beute noch Biele meinen, es fen eber ju verwundern, daß bei ber großen, ja oft verzweiflungsvollen Armuth ber bortigen Einwohner folch schauberhafte Berbrechen , wie ber gwar nicht formlich erlaubte, aber boch meistens von ben Behörben übersehene Mord ber weiblichen Rinder, nicht noch viel haufiger fenen. Es ift eben fo fehr ein Beweis von ber Ungeschicklichkeit bes Diffionars, als von ber Reblichfeit bes Beiben, mas ein anderer fatholischer Diffionar ergablt, es fen ein Bonge (Briefter) ju ihm gekommen und habe Unterricht begehrt. Er versprach, alles zu thun, mas ber Miffionar verlange. Kaum habe ihm aber biefer von ber Reinheit bes Banbels gerebet, bie Gott von einem Chriften forbere, und von bem Gefete, bas felbft unreine Gedanken und Begierben verbiete, als ber Bonge antwortete: "Wenn es fo fteht, werbe ich nie ein Chrift werben." Derfelbe theilt eine Anefbote mit, in welcher bie dineftiche Eigenliebe und jugleich ihre Beschämung bervortritt. Er zeigte ben Gelehrten in Rantichang eine Beltfarte. Sie suchten lange Zeit nach China, endlich hielten sie eine ber beiben halbkugeln bafür, nämlich bie. welche Afien, Europa und Afrika enthalt. Dabei kam ihnen Amerika immer noch ju groß vor, um alles übrige Land außer China vorzustellen. Es wurde ihnen Perften, Indien, die Tatarei gezeigt. "Aber wo ift China?" riefen fie alle. "Sier in diefem Wintel und ba find feine

bag ber Aderbau mehr als Gartenban getrieben wirb, inbem man fogar die einzelnen Reispflangen muhlam verfest. In ben bichtbevolferten Brovingen bes oftlichen China find felfige Berge nicht felten bis au ihren Givfeln mit Terraffen bebedt, auf beren Scheitel Die fünftlichen Bumpmerfe bas Baffer hinaufheben, um es in hunderten von Bafferfällen über bie Abhange nieberrauschen zu laffen. Für biefe Sorgfalt werben fie durch awei jahrliche Erndten belohnt. Gine ber beliebteften Rahrungepflangen find Die Bulfenfruchte, von benen fich außer bem Reis und ben vielen Rifchen bie meiften Ginwohner nahren. \*) Sparfamer lebt fein Bolf, als bas chinefische. Richt als ob ber Chinese nicht reichliche Mahlzeiten liebte, aber er fennt ben Mangel aus Erfahrung, und fo begnügt er fich meift mit wenigem und ift in Ermanglung bes Rinbfleisches, bas nur bie Reichen erwerben konnen, und bas ber Aderbauer ichon um bes fonftigen Rugens feiner Dobfen willen fich nicht erlaubt, beffen Benuß auch besmegen verboten ift, nur felten ein wenig Schwein- ober hammelfleisch, laßt fich aber auch Sunde und Raben, ja eine Schuffel voll Ratten, Maufe und Schlangen ober fonftiges Gewürme, fogar verfaulte Rifche mobischmeden. Es gibt nichts unbedenkliches res als ben Magen bes Chinefen. Jebes lebenbige Beschopf mit haut und Eingeweide, fast jede Bflange mit Blattern und Burgel wird bem Lebensunterhalt bienfibar gemacht und felbst ber Goos muß bagu bienen, ben Deble brei lederhafter au murgen. Dem reichen Chinesen ift bie Rloke des haifisches, bas Nest ber Salanganschwalbe (aus ber Gallerte von halbverbauten Seethieren bereitet), bie Sehne bes Siriches u. a. ber Art ein Lederbiffen. Berfehr mit Lebensmitteln im Lande ift fo lebhaft, bag bie englische Gefandtichaft im 3. 1794 am Rorbende bes Raiferfanale 500 faiferliche Rornschiffe beisammen fab. baß

<sup>\*)</sup> Ausführlichere Beschreibung aller bieser Berhaltniffe habe ich gegeben in: Hoffmann Beschreibung ber Erbe Bb. 1. Stuttgart 1832, S. 533—613. Dort findet man auch (S. 585) Rachericht über ben chinefischen Theebau und Geidenzucht.

Die Chinesen von 10.000 solchen Schiffen, mit 200.000 Menichen bemannt, reben, bag eine Menge von 100,000 Menschen ftete auf bem großen Ranal bin und bermogt. Auch in ber Rleibung fpart ber Chinese ben Boben , inbem er fast nur Baumwolle ober Seibe, bie Erzeugniffe feiner Felber, tragt, Wolle ju erzeugen aber, um ber bagu nothigen Waibeplate willen, für unpaffend halt. Selbft Stabte und Dorfer find mit aller Rudficht hierauf angelegt, indem ein enges Gemach eine Kamilie von 10-12 Berfonen beherbergt und bie Strafen felbft großer Stabte eng genug finb, um mit ben ausgestredten Sanben bie Sanfer auf beiben Seiten berühren au fonnen. - Gibt es boch fogar Leute und mar zu Millionen, bie in fleinen Kahrzeugen ihr ganges Leben zubringen, gange schwimmenbe Dorfer und Wafferftabte bilben und fo umbergiehen, indem fie auf großen mit Erbe bebedten Flogen ihre Bartchen und Schweinställe mit fich führen. Immer aber reicht ber Boben noch nicht hin, um die ungeheure Menschenzahl zu ernahren. Taufende fterben Sungers, wenn bie großen Landplagen einfallen, Erobeben, lleberfcwemmung, Durre, Beufchreden, Sturme. Roch mehrere wandern aus und eine gahllose Menge von Bettlern bebeden bie Blate ber großen Stäbte. Bu Bedin wohnen ihrer Taufenbe in fcmu-Bigen Erblochern ber Stadtgraben. Bu Canton fuchten fie fich einmal an einem falten Tage burch Druden ju marmen, wobei viele erdrudt wurden. Undere greifen jum Gewerbe ber Seerauber, Die fich, oft bis 500 Schiffe ftart, jufammenrotten, alle Sanbelsfahrzeuge, bie fie auftreiben konnen, plundern, die Mannschaft ermorben, an ber Rufte landen und alles ausrauben, Die Erndte abschneis ben, öftere in bie Fluffe eindringen und Raubereien im Lande begeben.

Der Raum erlaubt hier nicht, in nahere Schilberumgen bes häuslichen und gefelligen Lebens der Chinesen einzutreten. Wir bemerken nur Weniges hierüber. Der vornehmere Chinese hat eine weitläufige, in brei Hose getheilte Wohnung, meift noch mit schönem Garten verbunden. Im

mittlern Sofe find bie Bemacher bes Sausberrn, vorn bie ber Diener, hinten bie ber Frauen. Brachtige Schnorfelvergierungen, buntes Papier, glangenber Firnif, foftbares, mohlriechendes Sola an Banben und Berathe, icone Borcellangefaße, Blumentopfe, marmorne Bafferbeden mit Golds fischen. Sopha's, unter benen geheigt wird, die mit seis benen Borhangen gebedt, jum Rachtlager bienen, gehoren m ibrer Einrichtung. Die Einsverrung ber Rrauen, Die Menge ber Rebeweiber neben ber Ginen rechtmäßigen Gattinn, bas langweilige Leben ber lettern, bie fich mit Zabafrauchen, Bus und Erziehung ber Tochter beschäftigen, bie meiftens blos berechneten und fehr frühen Beirathen (fcon mit 14 Jahren beim weiblichen, mit 16 beim mannlichen Geschlecht) laffen bas gemuthlofe Einerlei bes bauslichen Lebens vermuthen. Die Sohne werben vom 7ten Jahr an forgfältig unterrichtet, um hernach eine Brufung au bestehen, ohne welche fie nicht in Staatsbienfte treten Es follen fo viele Geprüfte ba fenn, bag man jedes Staatsamt bis zu ben nieberften berab achtfach befegen fonnte. Der reiche Chinefe lebt feinem Amte, Banbel, Fabrifmesen, ober er bringt seine Zeit in langweiligen, ceremoniofen Baftmahlern, bei Schauspielen, Feuerwerten, auf Spaziergangen, beim Theetrinken, am Spieltifch gu. Der Arme hingegen wohnt mit Weib und Kindern gufammen in einer Sutte und arbeitet mit ihnen ben gangen Tag. Biele irren ftets ohne Obbach herum. ber ber Stand ift, besto weniger frei find die Beiber. find nämlich vier Stanbe: 1. ber Belehrtenftand in vielen Stufen (Manbarine, Rriegsleute, eigentliche Belehrte, Bongen), 2. die Aderbauer, 3. Handwerfer, 4. Raufleute. Diefe Abstufung richtet sich nach bem Grabe ber Leiftungen für ben Staat. Die erfte muß burch ihren Berftand bas Bange lenken, die zweite ben Unterhalt ichaffen, die britte bringt nicht hervor, fondern gibt nur ben Erzeugniffen eine andere Geftalt, die vierte endlich thut nicht einmal fo viel. Sclaven . fowohl einheimische als auslandische . werben aut gebalten.

Überblicken wir die große Manchfaltigkeit in ben na, türlichen Lebensbedingungen bes dinefischen Reiches und fehen babei, wie fest sich bie verschiedenen Theile beffelben boch immer noch jusammenschließen, fo konnen wir uns bes Bebantens nicht erwehren, bag bei allem eingeriffenen Berberben , bei aller Bahrheit bes Urtheils icharfer Beobach, ter: es fen biefes Reich über feinen Gipfelpunct hinüber und jest im Sinten, bennoch ein gottliches Wirfen es fen, mas biefe machtige Einheit noch zusammenhalte. gleichen wir," fagt Guglaff, " bie Bufte Cobi mit ben "fruchtbaren Cbenen ber Broving Riangnan, \*) bie unwirth-"baren ganbftreden ber Mandschurci und Mongolei nub "bie feuchtheißen Thaler von Ruangtung und Dunnan, Die "nadten Steppen bes Rorben und Weften, in benen faum "ein Strauch machet, und bann bie mit bichtem Bebufche "und üppigen Urwälbern bebedten Brovingen bes Guben. "Dort weite Flachen ohne einen Tropfen Waffer. "ein Kornlein Getraibe, hier weite Moraftregionen, reich "bemaffert, mit grunen Felbern gefchmudt, fein Blatchen "frei vom Anbau. In ben Mittelprovingent ein fast un-"glaublicher Ertrag bes Aderbaus, an andern Orten tros "harter Arbeit und beharrlicher Anftrengung gar fein Er-"folg. Sundert Meilen weite offene Klachen und hochge-"birgige Schweizerlander. Gange Provingen find nur Men-"fchenwohnungen, Saus an Haus, Dorf an Dorf, fo "baß feine Grenze zwischen ben einzelnen zu finden ift. "Stabte wie aus bem Boben gezaubert. In anbern Ge-"genben sieht man faum bie Sutte bes einsamen Sirten; "man weiß nichts von Stabten und Dorfern, ja man trifft " faum auf ben Fußtritt eines menschlichen Wefens. Bier "ber unermubliche Adermann, unabläßig mit ber Bearbei-"tung seines Bodens beschäftigt, bort Taufenbe von Boo-"ten bie Fluffe bedend und gahlreiche Dichunken (größere "Schiffe), die hin und her um die Rufte schwimmen und

<sup>\*)</sup> So hieß ehmals, was jeht in Kiangsu und Nganhoei gelrennt ift. S. oben.

"bie Hafen fullen, bort ber trage Romabe, mit feiner " Beerbe ichlenbernd, bem bas Rameel ftatt Schiff und "Boot bient. Der fulne Gebirgemann nabrt fich fara-"lich von ber Jagb ober muhlt im Eingeweibe ber Erbe. ber ftreifende Manbichure fucht feine Schinfeng \*). "mahrend an vielen Orten bes Reichs von wilden Thie-" ren Riemand etwas weiß und von Jago fo wenig bie "Rebe ift als von Schlittschuhlaufen auf ben heißen In-"feln bes indischen Meeres. Der wilde Bergwohner in "feiner tropigen Unabhangigfeit auf feiner unjuganglichen "Felshohe und ber feingeschliffene Chinese - welch ein "Unterschied! Der blutdurftige Turtmane, ber friegerifche "Mongole, ber friedliche chinefische Bauer und ber weiche "liche Mandarin, ber Feinschmeder, ber fich mit Bogel-"neftern und Dufcheln figelt und ber Tatare mit feinem "roben; fauligen Fleischmahl. Der abergläubig bigotte "Tibeter und Mongole und ber Atheistenschwarm dineft-"fcher Belehrten! Alles bas unter Ginem Saupt. Gin "Ganges, wie eine lebendige Maschine, die ju Befin nach "Belieben und mit zauberischer Schnellwirfung bewegt "wird. Reine Entfernung, feine hemmungen ber Ber-"bindung, feine Berwicklung barf in bie gange auch nur "Ein Rab ber großen Maschine ftellen !"

Dieses Rathsel löst sich, wenn wir einen Blid werfen auf die chinesische Sprache und Verfassung. Diese Sprache ist außer der hebräischen wahrscheinlich die älteste auf Erden. Aber sie lebt noch, während jene nicht mehr gesprochen wird, ja sie erstreckt ihren Einstuß über den dritten Theil der Menschheit, denn nicht nur im chinestschen Reiche und seinen Schutztaaten, auch im größern Theile von Hinterindien, in Japan und auf den Inseln der Malapen breitet sie ihre Herrschaft aus. Wer hat nicht schon davon gehört, daß sie für den Europäer die schwerste aller Sprachen sen, wer hat nicht schon ihre so

<sup>\*)</sup> Eine besonders von den Manbschuren sehr geschätte Pflanze, beren Wurzel als ein lebenftärkendes, ja lebenverlängerndes Mittel gilk.

fehr von ber Schrift aller Rationen abweichenben Zeichen gesehen? - Ihre Aussprache, Die so verschieben in verschiedenen Gegenden und Zeiten, ohne bie Sulfe eines Alphabets bloß aus bem Munde bes Lehrers gelernt wird, freilich eine unbehülfliche Art bes Lernens, ihre Schriftguge, bie aus finnbilblichen Beichen ber Dinge entstanben, allmählig bie Aehnlichkeit mit ben lettern verloren haben, und burch Busammengiehung mehrerer Beichen in eines noch schwieriger geworben find, fle find bem Fremben feines ber geringften Sinderniffe, mit China befannt ju werben. Dennoch hat fie fich als die Eine erhalten, weil die Erziehung es zu einer ihrer Sauptaufgaben macht, bie am Bofe geltenbe Aussprache ber Beichen, bie Manbarinensprache, (Ruanhea) burch bas gange Reich als bie in Geschäften allein herrichende ju verbreiten. Rur wenige Schriftzuge find es, burch welche bei verschiedener Betonung ber gange Reichthum ber Sprache fich ausbrudt. \*) Rur 3600 verschiebene Beichen fommen in ber gangen 21 Banbe faffenben Bibelüberfenung von ben Missionaren Morrison und Rur 2000 ift bie Bahl ber verschiebenen Milne por. Tone, bie man, abgesehen von den Munbarten ber Brovingen, im gangen Reiche hort. Aber ein feines Dhr und lange lebung gehört bagu, um biefe Tone gu unterschei-Jene Zeichen felbst find wieder aus 214 einfachen Grundzeichen zusammengesett, und wer diese inne hat, wird fo gut als mit einem Alphabet biese Sprache lernen. biefer Sprache find viele Taufende von Buchern gedruckt, benn auch Bapier und Buchdruderei find bei ben Chinefen alte Erfindungen. Die besondre Urt ber Schrift macht, baß umfaffende Werte oft bis 2000 Banbe gahlen. Bas uns aber an biefer Sprache besonders fremdartig febn mus. bas ift ihre burchgangige Beherrschung burch heid-

Davis erläutert die Gleichheit ber Schriftzuge bei verschiebener Anssprache recht beutlich mit der Gleichheit der in Europa geletenden Bahlzeichen; wir verstehen den Franzosen, den Engländer, wenn er schreibt 1840, wenn wir auch nicht wiffen, wie er diese Beichen liest.

nische Gefühle und Gebanken. Wie schwer war es nur für den ehrwürdigen Morrison ein Wort aufzusinden, mit dem er Gott in seiner Bibelübersehung bezeichnen konnte, ohne ihn mit dem "Himmel" oder gar dem "Kaisser" in den Gedanken der einer solchen Vorstellung, wie sie die Bibel von Gott gibt, so völlig fremden Chinesen verwechseln zu lassen. Um so mehr aber ist Gottes Gnade dafür zu preisen, daß ein Werk wie die chinesische Wibel durch die rastlose Arbeit der ehrwürdigen Männer Morrison und Milne zu Stande gesommen ist und desto freudiger dürsen wir hossen, daß auch in dieser Sprache und Junge noch die großen Thaten Gottes werden gepriesen werden.

So merfmurbig ale bie Sprache ift die burgerliche Berfaffung in China. Ein patriarchalischer Grundzug geht burch die gange Regierungsweise. Dr. Milne fagt: "Alle Sittenlehre und alle Staatsweisheit grundet fich hier auf bas Berhaltniß von Baterliebe und Rinbespflicht. Sierinn liegt nach chinesischer Unficht ber Same alles Guten, Die Triebfeber aller Pflichterfüllung. In ungemeffenem Unsehen stehen die Altern in ber Familie; ber Manbarin ift ber Bater feines Bezirfes. Die Provingstatthalter find Bater und Mutter ber Brovingen, Raifer und Raiserinn find die Altern bes Reichs, wie himmel und Erbe Bater und Mutter bes Raifers finb. "Simmel und "Erbe felbst aber find wieber von zwei hoheren Machten " erzeugt. Go hangt die Staateverfaffung mit ihrem lets-"ten Ringe am religiofen Glauben, ber gute Raifer liebt "fein Bolf mit vaterlicher Bartlichfeit, bas Bolf verehrt "ihn mit findlicher Unterwürfigfeit. Liebe ift es, wenn "ber Raifer fur bie noch ungebornen Geschlechter ber "Nachwelt forgt, Liebe, wenn er ftraft und belohnt, wenn "er feinen ungehorfamen Rinbern bie Ropfe abschlagen läßt " und bie Behorfamen mit Reichthum und Ehre front. Der "Staatsminifier, ber gestern vom gemeinen Stanbe gur "hochsten Reichswürde erhoben warb, hat ber vaterlichen " Gnade ju banten, bie ihn erhoben hat, wie ber Berbre-"cher, ber eben in Stude gehauen werben foll, fich ben-

gen muß im Danke fur bie baterliche Buchtigung, bie "in wenigen Augenbliden fein irbifches Dafenn gerftoren wirb. Gelbft bie roben Barbaren ber Manbichurei . welche feit balb 200 Jahren ben Thron inne haben, find in biefe Berrichaftsweise eingegangen, benn es fonnte ihnen nicht mißfallen, bas haupt aller Dinge, ber Raifer von Allem, was unter bem Firmament ift . ber Stellpertreter bes Allerhochsten, Sohn bes Simmels, heiliger "Rurft u. f. w. ju beißen. " Wer fieht nicht in biefen Grundaugen eine eble Erbichaft aus ben uralten Zeiten , ba noch bie ehrerbietige Liebe an ber Stelle ber roben Bewalt herrichte in ben Kamilien und Stammen, wer bemerft nicht in ber Unfnupfung bes irbischen und burgerlichen Lebens an die hochsten Gebanken bes Beiftes in ber Religion einen schwachen Nachschimmer beffen, was bie ewige Bahrheit lehrt über bie Berhaltniffe ber Erbe, über ben Urfprung ber irbischen Majestat? Aber freilich wie trauria widerspricht biesen eblern Gebanken bes Seibenthums die alltägliche Wirflichkeit! Wenn es auch mahr ift. baß Kriebe und Rube bie bochften Bielpuncte ber gangen Staatseinrichtung find, icone Guter bes geordneten burgerlichen Lebens, fo ift bagegen ber Raifer jum Abgott und bamit jum furchtbarften Defpoten ber Erbe geworben. Nicht genug, daß Niemand por ihm erscheinen barf, ohne fich breimal nieberguwerfen und neunmal mit ber Stirne bie Erde zu berühren, daß Beitsche und Bambus por ihm hergetragen werben als Beichen ber Majestat, bag im faiferlichen Rabineteftyl bie Befehle fchließen : "Achtet bas und gittert!" bag biefer Bater bes Reiches unter gabliofen Reboweibern in feinem Balafte schwelgt, er ift auch bie Quelle aller Gewalt und alles Besiges, jeder Fußbreit Erbe in China ift fein, er fann erhöhen, erniedrigen, tobten und felig machen, ja bie Elemente gehorchen feinem Befehl, er regiert die Belt und gebeut ben Seeren ber Geifter. Dit Diefer lugenhaften Prahlerei verbindet fich gwar auch bie Anertenntniß feiner Schuld, wenn ein Unglud, eine Landplage feine Rinber trifft. Er betet, er bugt und faftet. Aber

Aber es ift Form und Schein, und fteht blos auf bem ausgegebenen Bapier in herfommlicher Form, benn feine fleischliche Gludfeligfeit barf burch folche Rleinigfeit, wie ber Sungertod ober bas Ertrinfen einer halben Million Menichen nicht in ber That geftort werben. Gein Beamtenbeer, fein Abel, feine Belehrten find bem Ramen nach Die Rathe, aber ber That nach die willenlofen Bollftreder feiner Befehle, felbit nur burch Furcht an ihn gebunben. Er lagt fich berab . in feinen Erlaffen bie Grunbe feiner Befcblune auseinanderzuseten, aber webe bem, ber fie nicht über alle Maagen weife und genugend finden murbe. Rurg bie Regierung China's ift ber vollenbetite Despotismus auf . Erben, beruhend auf Menfchenvergotterung. Die Staatsmafcbine gerfällt in Die 3 bochften Tribunale und Die Dinifterien. Erftere befteben aus bem Fürftengericht , bem Staaterathe, ber bie bochfte gefengebenbe Dacht bee Raifere barftellt und ben geheimen Rath bilbet, ber faiferlichen Afabemie von Gelehrten , Die Minifterien find 6 fur bie verschiedenen Zweige ber Berwaltung. Der hauptcharafter Diefer Bermaltung ift ihre fchnelle Thatigfeit, erleichtert burch bie Menge von Berbindungemitteln burche gange Ching. Dan fann wirflich in gewiffem Ginne von einer Allgegenwart bes Raifers reben, wie bie Chinefen thun. Denn augenblidlich find Befehle von Befing an bie fernen Brovingen ba, ober handelt ber Bicefonig, ber Manbarin nach bereits erhaltner Unweifung im Namen bes Monarchen. Auf jedem Schritte burch China begegnet man ben Beichen und Stellvertretern ber faiferlichen Bewalt, und bis in bie fleinften Berbaltniffe greift biefe mit raftlofer Bachfamfeit ein. Solcher Manbarinen find gegen 100,000 im ganbe vertheilt. Gelehrte von nieberm Grabe foll es eine balbe Million geben. Alle Amtoftellen werben in Folge von Brufungen erlangt. Die Regierung empfängt ihre Ginfünfte an Gelb und Erzeugniffen bes Landes. Bon letteren find große Magagine an verschiebenen Orten angelegt, um in Rothfällen burch Austheilung einer Sungerenoth und Emporung zu begegnen. Die Beamten find aber fo bab-1. Seft 1840.

füchtig und betrügerisch, daß von 200,000 Rubel, die ein Raifer zu einem wohlthätigen 3wede gab, nur 30,000 barauf verwendet wurden, indem bas liebrige in ben Sanben, burch bie es laufen mußte, blieb. Man fann fich benfen, wie es mit ber Rechtsverwaltung, trop aller Bunctlichkeit und Tüchtigkeit ber uralten Gefegbucher fteht. Sinrichtung mit Beil, Schwerdt und Strid, Berbannung nach ben fernen Songarenlanbern, Folter, Baftonabe und andere Strafen find tagliche Greigniffe in größern Stabten. - Man murbe fich jedoch febr tauschen, wenn man fich nach biefem leberblid eines unerfreulichen Buftanbes bie Chinesen ale ein ungludliches Bolf bachte. Sie find es. wenn man ihre Lage vergleicht mit ber Bestimmung, au ber fie Gott erschaffen hat, wenn man die Binberniffe beachtet, welche ihre Erniedrigung der Aufnahme bes Evangeliums entgegensett, aber fie find es nicht, wenn man ihr eignes, in ber von Rindheit an gewohnten Unterbrudung abgeftumpftes Gefühl fragt. Wir haben bereits ben Grund ber unter ihnen herrschenden Ungufriedenheit angegeben. es ift befannt, bag jedes Jahr Taufende von Chinefen ihr Baterland verlaffen , aber wir muffen auch bemerten , bag von den vielen Auswanderern fehr viele mit ihren gefammelten Reichthumern heimfehren, weil fie an ihren Geburteort fo anhänglich find, ale irgend ein Bolf. Auch für burgerliche Freiheit macht nur Die evangelische Wahrheit wahrhaft fahig, und es ware von einer europaischen Ginrichtung und Civilisation Diefes Bolfes und Staates ohne bie Grundlage chriftlichen Friedens und chriftlicher Sinnes. art nur Berberben zu erwarten.

Jene Auswanderungen selbst sind nicht bloß Folge des Drucks der Regierung, sondern auch der Uebervölkerung der Provinz Fukian. Sie haben die Inseln Formosa und Hainan vor der chinesischen Küste besetzt, und gegen drei Millionen derselben sind in Singapore, Malacca, Prinz Wales Insel, in Birmah, Siam, Cochinchina, auf Java, Sumatra, Bornev und andern Inseln, sogar in Neufühmales (Australien) auf dem Cap der guten Hossmung und

bis nach Brafilien verbreitet als Handwerker und Aderbauer. Bu diesen wendet sich das Evangelium zuerst und gewinnt Boden unter ihnen, damit sie es bei ihrer Rücksehr ins Baterland heimbringen.

## Dritter Abschnitt.

Die Religion in China. Kong-fu-tfe. Tao. Fo ober Buddha. Ihr Giufluß. — Bekanntschaft mit den Abendländern und ihren Religionen, und Berhalten gegen die lettern. Die katholischen Missionen.

Auch von ben Chinesen gilt bas Bort bes beiligen Beiftes, bas alle falsche Religion richtet, " bieweil fie "wußten, baß ein Gott ift und haben Ihn nicht gepreiset "als einen Gott, noch gebanket, fonbern find in ihrem "Dichten eitel geworben und ihr unverständiges Berg ift " verfinftert u. f. w. - Darum hat fie auch Gott bahin-"gegeben in ihrer Bergen Gelufte" (Rom. 1, 21 ff.) und pon ihrem Banbel ift mahr, was burch benfelben Apoftel gerebet wirb : "Da ift nicht, ber verftanbig fen, ba ift nicht, "ber nach Gott frage. Sie find alle abgewichen und alle-"fammt untuchtig geworben; ba ift nicht, ber Gutes thue, "auch nicht einer." (Rom. 3, 10 ff.) Wohl mag auch biefem Bolfe von fernen Tagen noch ein Dammerlicht que fließen von ber alten Gottes-Beisheit, bie freilich felber nur die Morgenrothe bes in Christo erschienenen Tages mar. Aber fo weit die befannte Geschichte China's rudwarts reicht, finden wir dieses Dammerlicht ichon in vielerlei Beftalten bes Bogenbienftes gebrochen. Diffionar Gus laff brudt fich in feinem neueften Werte fo aus: "Die "natürliche Religion ber Beiben ift ber Bogenbienft. — "3ch habe nie in ben berühmten chinefischen Buchern eine "Stelle gefunden, in welcher bie Ginheit Gottes beutlich "ausgesprochen war. Dagegen las ich wohl in einigen

**6** 2

"Schriften aus neuerer Zeit verachtliche Ausbrude gegen "ben Tientschu ber romischen Ratholiken (fie bezeichneten "Gott" mit biefem Ramen), indem ber Bebante eines hochften "Regierere ber Welt gar ju fehr gegen Die Bielgotterei "anftoßt. Deine Unterredungen mit Chinefen aller Glaffen und leberzeugungen bewiesen mir, baß fie Gott nicht Mit herzlicher Freude hatte ich auch die bun-"felfte Ahnung Gottes erfaßt, um von ihr aus zu befferer " Erfenntniß bes gottlichen Wefene ju führen. Aber ich fuchte umfonft, Die neuern Chinefen find Bogenbiener. "wie es die alten waren, nur erstere graffer und vielgot-"tischer als die lettern. Neberhaupt hat die Religion auf " die Chinesen als Ration nie ftarfen Ginfluß gehabt. Sie hat einen burchaus untergeordneten Werth fur fie und "wird für bas Bohl ber Gefellichaft ober bie Glückfeligfeit bes Ginzelnen als burchaus entbehrlich betrachtet. "Sie hat Berfolgung und Blutvergießen veranlaßt, aber "es war boch mehr ein Kampf um weltliche Dacht, wel-" che fich eine einzelne Secte angemaßt hatte. Die große "Maffe bes Bolfce ift gegen alles Religiofe gleichgultig und die Wenigen, welche fich barum befümmern, thun "es schmutigen Gewinnes halber ober weil es ihre Stel-"lung fordert. Dagegen legt jedermann in feinem Bench-"men an ben Tag, baß eine, wenn auch geringe Auf-"mertfamteit auf religiofe Ubungen erforberlich geachtet "wird, ungefahr wie die Regeln ber Soflichfeit beobachtet werben. Je mechanischer aber ber Gottesbienft gehalten "werben kann, besto angemeffener bem Rationalgeschmad. "Wer hierinn Ernft und Aufrichtigfeit an ben Tag legen "wollte, wurde als ein Schwachtopf angesehen. "für völlig hinreichend, daß man feine Pflichten erfulle. "namlich Bater und Mutter achte, ben Freunden treu fen, " bie Regierung verehre, bie Steuern gable und fo weit " bie Religion berudfichtige, ale fie hiemit gufammenhangt. " Riemand halt es ber Duhe werth über Dinge gu ftrei-"ten, bie er fo fehr verachtet. Gobald aber eine Secte

"burch Bahl und Einfluß die Augen der Regierung auf "fich zieht, werben die alten Gesetze gegen die Keber er- "neuert und die Bekenner derselben durfen sich auf Ein- "ferkerung, ja auf schmählichen Tod gesaßt halten."

Die alte Bolfereligion mar mit ber manbichurischen abnlich, eine Berehrung ber Geifter und ber Borfahren . perbunden mit Raturvergotterung und Zauberei. Die alten Raifer opferten auf hoben Bergen ben Beiftern ihrer Abnen und bem Schangti ober himmelsfürften. Es war ein Gemifch von aftrologischem Aberglauben an bie Rrafte bes fichtbaren himmels, Die fo fehr bas menschliche Leben regeln und von Ahnung eines unfichtbaren Befens. Bon Erschaffung ber Welt aber wußten fie fo wenig als bie jegigen Chinefen. In erhabenen aber fehr undeutlichen Rebensarten fprechen bie alten Bucher von Schangti und die fpatern pon Tien (Simmel). Beifterheere, abgebildet unter einer Danch. faltigfeit von Natursymbolen, worunter ber große Drache und Die Schlange hervorragen, wozu aber auch Berge, Baffer. Baume u. f. w. gehörten , wurden querft im Rreien . bann in Tempeln und an Opferaltaren, zuerft nur an ben Tagen ber Sonnenwende und ahnlichen, hernach an willführlich festgesetten Resttagen verehrt. "Die Bahl ber Botter ift gleich bem Sanbe bes Fluffes hoangho" ift ein alter Spruch. - In foldbem verworrenen Bokenbienfte fand Rong-fu-tfe, ben man gewöhnlich Confucius nennt . geboren 530 vor Chrifto, feine Ration. Er war nicht Stifter einer neuen Religion, vielmehr ließ er unbefümmert bas alte Unwefen bestehen. Aber er erfannte schon aus ber Geschichte und ben Lehren ber alten Ronige bie Ginnesart und die irbischen Bedurfniffe feines Boltes. Git= tenlehre und ihre Anwendung auf den Staat maren fein Augenmert, benn er wußte nichts bavon, bag Sittenregeln bei unbefehrten und unerleuchteten Bergen ein auf Stein gefaeter Came find, Moral, an bas von Luften und Begierben bewegte Berg geredet, einer Aussaat auf fturmische Meeresmellen gleicht. Doch ahnte er etwas bavon, bag man ans Berg

bes Bolfes geben muffe, um ber Herrschaft Liebe und Chrfurcht und baburch eine feste Grundlage zu gewinnen. Da er ben Behorfam prebigte und zugleich ein geubter Staatsmann war, fo gewann feine Lehre, von ben Großen unterftust, balb großen Ginfluß; fie ift noch beute bie Grundlage bes wiffenschaftlichen Unterrichts, feine Bucher find Die fanonischen Schriften, Die heidnische Bibel ber Chinefen, feine Philosophie ift bie herrschenbe Staatereligion. Reben ihr wucherte von jeher ber alte Aberglaube fort; bie Angft vor Beiftern und Gefpenftern, Die Furcht vor ungludlichen Tagen qualt faft jeden Chinefen. nicht, das überläßt er ben Brieftern. Aber er opfert-feine Schweine, sein Geflügel ober verbrennt wenigstens sein Goldpapier im Tempel. Die Erflarer bes Rong-fu-tfe. worunter Mengetseu (Mencius) auch in Europa berühmt geworben ift, entwidelten theils feine Sittenlehre, theils verbanden fie diefelbe mit bem bergeerbten Aberglauben, inbem fie eine pantheiftische Lebre aufftellten, nach welcher bie bochften Grundfrafte alles Lebens überall malten und fich in mannliche und weibliche Machte gur Erzeugung und Erhaltung ber Dinge theilen. Der Mensch warb als bie Mitte ber Welt betrachtet, Die er im Gleichgewicht halten ober bie er burch unfittliches Thun ftoren fonne. fer fleischlichen Beisheit ging bann bei Bielen alles Bertrauen auf Die Gotter unter, fie zweifelten am Dafenn berfelben . rühmten fich ihrer Beisheit und lachten bes albernen Bolfes, bas an biefen Borftellungen bangen bleibe. Dieß ift nun fast die gewöhnliche Denfart ber Bornehmern. Die Refte und Opfer an ben fur bas Jahr und feine Bechfel wichtigen Tagen, an Reumonden, zu ben burch bie Ge= schäfte bes Landbaus bezeichneten Beiten, ben Geburtstagen bes Raifers, ber Raiferinn u. f. w. werben mit aller Bracht begangen, aber fie find leere Formen geworben. versichert: "eben jene Freigeister wenden sich in Krankheit "und Roth an ben verachteten Briefter bes Budbha und "fcblagen bie lacherlichften Wege ein, um Sulfe gu finden. "In ber Tobesstunde verlaßt fie ihre Beisheit. Sie zei"gen da viel größere Angst und Bestürzung als das alberne "Bolf. Ach! sie beweisen nur zu beutlich, daß ihr gan"zes Gebäude auf Flugsand gebaut ist! " Ja- von Kongfu-tse selbst erzählt die Geschichte, er habe wenige Tage
vor seinem Tode seuszend gesagt:

"Der Berg fturzt ein, ber große Balfen gibt nach,

"Der Beife welft babin, wie eine Pflange. "

Außer ber Religion bes In (Staatereligion) gilt in China die des Zao b. i. die Bernunftlehre, herstammend von Laofiun ober Laostfeu, einem Zeitgenoffen bes Kongfu-tie, hervorgewachsen aus bem altheibnischen Aberglauben ber Chinesen, an bie auf Bergen , in Ginoben und an Grabern umberschwebenben Geifter ber Berftorbenen, die theils bofe, theils nur halb bofe gebacht wurden. Sie zu verfohnen, mit ihnen zu verfehren . war eine Sache ber Bauberer , Die in ben Bebirgen und einsamen Orten lebten, aber auch wieder, wie früher die chriftlichen Einfiedler, unter bas Bolf famen, um ihre Lehre ju verbreiten , hochverehrt von Großen und Diefe Beifterlehrer und Beifterbanner, welchen Rong-fu-tfe auswich , sammelte Lao-tfen um fich , und lehrte fie feine Zao ober Beifterlehre. Seine Schüler, welche Bauberer und Alchomisten waren, entwidelten biefe Lehre, Die fest in einen ungeheuern Buft von Gaufeleien, Bauberformeln und abentheuerlichen Dlahrchen von Gogendienft und finnlofem Geschwäß ausgeartet ift, fo baß fie von ben höher Gebildeten verachtet wird. - Die britte Religion ift die bes Fo ober Buddha, etwa im Jahr 65 nach Chrifti Geburt aus Indien eingewandert. Der Fo ober Kothi ift der Buddha der Sindus, der Gaudama der Ginwohner Centons und hinterindiens, der Camonofodon und Sakramuni ber Tibeter und Mongolen, vielleicht bie am weitesten verbreitete Bogen = Bestalt. Geine Lebre wirflich ein auf die Brahmalehre amar pfropftes Reis ju feyn, aber nur indem fie wieder auflebte, nachdem fie vor der jest in Indien herrschenden Religion schon da gewesen war. In einem so sehr von bem Taumel bes Aberglaubens eingenommenen Bolfe, wie

bas dinefische, beffen geltenbe Religion überbieß zur blo-Ben Formel, ja jum Befpotte ber Klugen berabgefunfen . beffen Gemuth baber völlig preisgegeben mar, faßte fie fchnell Burgel und verbreitete fich, indem fie augleich mit ben einbeimischen Lehren sich manchfach vermischte, so febr. daß in ben gahllosen Tempeln und Klöstern jest Millionen pon Brieftern (Bongen) ernahrt werben. Die Erscheinung Gottes in Menschengestalt als Bubbha und bie Seelenmanberung biefes Menschen, ber in Tibet ftets von neuem ale Dalai Lama geboren wird, bie Wanberung ber Seelen berg Berftorbenen in Thiere, baher bas Berbot, Thiere au tobten und au effen , die Moglichkeit burch rechtschafe fenes Leben, tiefe Betrachtungen über bas Richts, ftille Gingezogenheit felbst jum gottlichen Wefen erhoben ju merben, machen Grundzuge aus, welche in Berbindung mit ben Rosenfrangen, ben Rloftern, ber Chelofigfeit ber Briefter u. a. ben fatholischen Miffionaren fo fehr bem Chris ftenthum abnlich schienen, bag fie meinten hier eine bloße Entartung beffelben gefunden ju haben. Babllofe Boken verehren die Buddhiften neben ihrem Fo in großartigen Temvelvaläften und Bagoden und felbft auf ben Strafen und Blagen ftehen Bilber und Altare.

Merkwürdig genug sind die zwei verbreitetsten Religionen in China, der Du und der Fo-Glaube einander in ihren
nachsten Wirkungen gerade entgegengesett, indem die erste
nur die Gegenwart des irdischen Lebens, seine Pflichten
und Werke für betrachtenswerth hält, die zweite lehrt, mit
hastiger Sehnsucht aus der armseligen Welt sich ins Jenseits
zu stürzen. Und dennoch kommen sie zuletzt in einer Gesammtwirkung zusammen, nämlich das Herz zu veröden,
den Geist zu umnebeln, das Gemuth abzustumpsen, in todten
Werken das Leben suchen zu lassen und — weil Niemand
es sindet — Willionen in halber Verzweislung dem Tode
entgegenzusühren oder sie in leichtsinnige Verachtung der
auch in ihnen tönenden nach Trost und Licht rusenden Stimme
dahin taumeln zu lassen.

Beim Rudblid auf biefe verschiebenen und ineinander perpobenen, burch ein hohes Alterthum, burch bie Gleich-

formigfeit in einem großen Reiche, burch bie Bahl von 360 Millionen barinn gefangener Menichen, burch eine ftarfe und machtige Regierung und Staatseinrichtung, burch eine bamit verbundene burgerliche Befittung festgehaltenen Rete ber Luge muß aus bem Bergen jebes menichlich fühlenben, von driftlicher Babrheit auch nur angeleuchtetem Mitgefchopfes ein Seufger ju bem erbarmungereichen Sobenpriefter auffteigen, ber fein Leben gelaffen bat, um "aller Greatur" ben Rathichluß ber ewigen, erlofenben Liebe fund thun und predigen ju laffen "Bufe und Bergebung ber Gunben unter allen Bolfern." Gine driftliche und biblifche Betrachtung ber Dinge in ber Belt fann nicht bie Berschiedenheit ber falfcben Religionen anseben, wie es eine scheinbar menschenfreundliche Meinung thut, gleich ber Manchfaltigfeit ber Gemachie ber Erbe. Denn bas Bort Gottes enthalt von ber erften Ermahnung bes Bogenbienftes, por mehr als 3000 Sahren an nur Gine benfelben verbammenbe Stimme, von ba an, ale es lautete: "ber " SErr haffet bie Grauel ber Gogen, bis babin, wo gefagt ift: "bie Bogenbiener follen bas Reich Gottes nicht ererben " (1 Cor. 6, 9.) Bubem wird es von ber Weschichte ber beibnischen Bolfer laut gepredigt, bag ber Bogenbienft einen fittlich und überhaupt geiftig verschlechternben Ginfluß übt, baß bie bemfelben ergebenen Rationen in ihren alten Beiten beffer waren, ale fie jest find, und bag biefer giftige, verzehrende Ginfluß bis jum volligen Untergange fortmirfen fann. Und wenn es fonft feinen Bemeis biefes Ginfluffes gabe, fo murbe ber Reifende ihn in China finben. Er frage ben Chinefen - ber von einem folchen Begenftand nie guerft reben wirb - nach ber Liebe Gottes, feinen Bohlthaten, feiner gnabigen Regierung - es wird feine Saite feines Bergens flingen , benn bas find feine beimatblichen Dinge fur ihn. Er gebe ihm nach in bas ftille Gemach , wenn Geschäfte und Gorge bes Tages porüber find. Rein Wort ber Urt wird er ba vernehmen, boch= ftens verbrennt er ein Rledchen Goldvavier am bauslichen Altare. Man beobachte feine Berichloffenheit und Abneigung gegen Frembe und man wird bald bemerken, daß fie nicht allein von den Gesehen des Reiches herrührt, sondern daß dieselbe theilnehmlose Gleichgültigkeit sein Herz gegen seine Mitbürger, ja meist auch gegen seine Gattinn verschließt. Man hore ihn selbst über die Geschichte seines Bolkes sprechen und er wird offen gestehen, daß es seit 2000 Jahren in stetem Versall begriffen sey und vergebens wird man sich im ganzen Vereiche chinesischen Wissens, chinesischer Bildung und Einrichtung nach einem Heilmitztel umsehen, das lebenskrästig genug ware, um von Innen die tödtliche Krankheit zu heilen.

Bon Außen her sind zwar mancherlei vergebliche Arzte schon gekommen. Es kam in alter Zeit das Judenthum, es kam die Lehre einer christlichen Secte, es kam der Islam. Lange Zeit hernach machte sich europäische Civilisation im Handel herbei, die katholische Kirche sandte ihre Sendboten — aber alle Bersuche scheiterten und was von diesen einwirkenden Kräften noch übrig ift, das steht eben jeht im Begriff, an seiner eigenen Unfähigkeit zur Aberwältigung des kolopalen chinesischen Heidenreiches zu ersterben.

Die gebildeten heidnischen Bölfer um das mittellandische Meer hatten zwar durch den Handel mit dem inneren Afien einige Kunde von China (Sina oder Thina) als einem sehr großen und sehr fernen Reiche und im Verlause der Eroberungen des chinesischen und des römischen Reiches rückten die Grenzen beider Mächte einander ziemlich nahe, ja ein römischer Kaiser schiekte einmal Gesandte nach dem Lande, woher durch Indien die Seide nach den Abendländern kam; aber eine Einwirfung der westlichen Natiosnen auf das Reich der Mitte sand nicht statt.

Von den Juden, welche nach der Erlaubniß des Konigs Chrus zur Rückfehr aus Chalda nach Zerusalem vorzogen, im innern Afien zu bleiben, sollen sich manche, ja gar die 10 Stamme Ifracle in den fernen Often zerstreut haben und so auch nach China gekommen seyn. Die Rachforschungen der katholischen Missionare führten zu dem Er-

gebniß, bag ju Rae-fung-fu in ber Broving Sonan, im herren von China , 12 judische Kamilien mit ihrem Rabbi leben . welche die funf Bucher Mofis und eine Synagoge Bon einem Ginfluß auf China's Buftande fonnte babei nie die Rebe fenn. - Als im 7ten Jahrhundert bie Reftorianer b. b. die Anhanger bes Reftorius in Conftantinopel, ber fich bem Beinamen ber Maria "Gottesgebarerinn" wiberfeste und fie "Chriftusmutter" genannt miffen wollte, beshalb aber mit Unrecht als Laugner ber Gottbeit Chrifti verfegert wurde, von ihren Miffionsichulen gu Chefia und Rifibis in Mesopotamien aus ihre Missionare aussandten, welche nach Perfien, Indien und in die nordöftlichen Romabenlander vorbrangen, famen auch nach China foldhe Glaubensmanner, wo fie, fo weit man noch Rachrichten bat, im Segen arbeiteten, vieles Bolf für Chriftum fammelten, gahlreiche Rirchen bauten, und als Lohn ihrer Treue ben Marthrertod litten. Sogar von einer noch frühern Bredigt bes Evangeliums in biefer fernen Oftwelt, wenn fie auch nicht (wie Die Sage ergablt) burch ben Apostel Thomas geschah, find Spuren vorhanden.

Längst waren die Pfade dahin wieder verschlossen, die Stürme des muhamedanischen Gluthwindes hatten die morgenländischen Kirchen gerödtet, die römische beschäftigt, als eine Sage von Asien herüberflang, so fremdartig und doch so heimathlich zugleich, daß sie die Herzen der Christen ansprechen mußte. Der Priester Johann wurde als ein christlicher König im fernen Morgenlande genannt.

Mißverständniße sonderbarer Art vermischten einen nestorianischen Patriarchen in Bagdad mit dem Abentheuer eines afiatischen Königs, welches durch ihn im Abendlande bekannt wurde, und man suchte lange in Asien umher nach dem mächtisgen christlichen Fürsten, von welchem auch die Kreuzsahrer im heiligen Lande wollten gehört haben. Zulest glaubte man in dem Fürsten der Mongolen ihn gefunden zu haben. Wehrere Abgeordnete vom Pabst machten die weite Reise, was dann im 13ten Jahrhundert zu völliger Überzeugung von der Unwahrheit des Gerüchtes führte. Bis nach China

war bamals ber Einstuß ber Missionare gebrungen und bas Evangelium soll viele Seelen gewonnen haben. Aber ber ganze Gewinn verschwand sast spursos unter ben nachherigen Unruhen im mittleren Asien. Nicht wenig trug zu biesem traurigen Ende die Uneinigseit der nestorianischen und römisschen Christen und der gleichzeitige Fortschritt der muhamedanischen Religion bei.

Bom Befehrungsgeschäfte unter bem chinefischen Bolfe wird une nun geraume Beit in ber Geschichte nichts weiter ergablt, bis bie Portugiesen ben Weg um bas Cap ber auten Soffnung nach bem öftlichen Allen entbedten, fich ju Goa an ber weftlichen Rufte Indiens niederließen und Malacca eroberten (1511). Seche Jahre fpater Schiffte Beres de Andrade nach China. Seerauberei und Blunberung, Die ersten Thaten ber Guropher an ben fernen Ruften bes Ditens tonnten bie Chinesen nicht fur eine Berbindung mit ihnen geminnen, ber Gefandte Thomas Bires murbe bingerichtet. Mit ber 2ten portugiefischen Gefandfichaft nach China (1552) tam ber fromme von Diffiondeifer glübende Miffionar Gran: Zapier. in ber Soffnung, bas größte Beibenreich fur ben Glauben an Chris ftum zu gewinnen. Un der Mundung des Canton = Rluffes unterrichtete man ihn von ber Tobesgefahr in die er fich fturge, wenn er trop ber faiferlichen Berbote ale Frembling ben Boden bes himmlischen Reiches betrete. Aber biefen Mann fcbredte nichts. Er gewann einen Chinefen, ber ihn bei Racht auf ber Insel Sanschan (St. John) ans Land feste. Raum hatte ber fromme Mann die Rufte betreten, ale er erfrankte und vom Tode hingerafft wurde. Roch jest fagt auf jener Stelle die Inschrift feines Grabmahle, bag er im Winter bes 35sten Jahres ber Regierung des Ming-fih-tfin (1553) bort jur herrlichfeit emporgestiegen fen. Der Muth, ben Kavier's Beifpiel einfloßte, jog andre portugiesische Jesuiten nach, aber er wurde hart geprüft, indem breißig Jahre lang ber eifrige Balignani auf ber portugiefischen Riederlaffung zu Macao, einer fleinen Infel vor ber Alusmundung von Canton, faft gebrif bag au Rae-fung-fu in ber Proving Sonan, im Bergen von China , 12 jubifche Kamilien mit ihrem Rabbi leben . welche bie funf Bucher Mofis und eine Sonaaoae Bon einem Ginfluß auf China's Buftande fonnte babei nie die Rebe fenn. - Als im 7ten Jahrhundert bie Restorianer b. h. die Anhanger bes Restorius in Conftantinopel, ber fich bem Beinamen ber Maria "Gottesgebarerinn" widerfeste und fie "Christusmutter" genannt wiffen wollte, beshalb aber mit Unrecht als Laugner ber Gottbeit Chrifti vertegert wurde, von ihren Miffioneschulen gu Ebeffa und Rifibis in Mesopotamien aus ihre Missionare aussandten, welche nach Berfien, Indien und in die nordöftlichen Romadenlander vorbrangen, famen auch nach China folche Glaubensmanner, wo fie, fo weit man noch Rachrichten bat, im Segen arbeiteten, vieles Bolf fur Chriftum fammelten, gablreiche Rirchen bauten, und als Lohn ihrer Treue ben Martyrertod litten. Sogar von einer noch frühern Bredigt bes Evangeliums in biefer fernen Oftwelt, wenn fie auch nicht (wie bie Sage ergablt) burch ben Avostel Thomas geschah, find Spuren vorhanden.

Längst waren die Pfade dahin wieder verschlossen, die Stürme des muhamedanischen Gluthwindes hatten die morgenländischen Kirchen gerödtet, die römische beschäftigt, als eine Sage von Asien herüberklang, so fremdartig und doch so heimathlich zugleich, daß sie die Herzen der Christen ansprechen mußte. Der Priester Johann wurde als ein christlicher König im fernen Morgenlande genannt.

Mißverständniße sonderbarer Art vermischten einen nestvorianischen Patriarchen in Bagdad mit dem Abentheuer eines afiatischen Königs, welches durch ihn im Abendlande bekannt wurde, und man suchte lange in Asien umher nach dem mächtisgen christlichen Fürsten, von welchem auch die Kreuzsahrer im heiligen Lande wollten gehört haben. Julest glaubte man in dem Fürsten der Mongolen ihn gefunden zu haben. Wehrere Abgeordnete vom Pabst machten die weite Reise, was dann im 13ten Jahrhundert zu völliger Überzeugung von der Unwahrheit des Gerüchtes führte. Bis nach Chine

fannte. Er wurde unter bem Ramen Baulus getauft, und auch ibn ergriff ber feurige Gifer feines Lehrers, ber nun burch Schriften . welche Baulus in eine schone Sprache einfleibete. auf Die hohern Stande wirfen fonnte. Es marb bem befehrten Mandarin, ber burch Talente und Reichthum großen Ginfluß befaß, fogar ju Theil, por bem Raifer fur feinen Glauben zu zeugen. Seine jungfte Tochter Canbiba, eine junge Bittme, trat in die Ruftapfen ihres Baters. verwendete ihren Reichthum auf die Erbauung von Rirden und ben Drud driftlicher Bucher. Benige Sahre por ihrem Ende beehrte fie ber Raifer mit bem Beinamen : "bie tugendhafte Frau," und ichentte ihr ein mit Gilberplattchen bebecttes, foftbares Rleid, beffen Werth fie aber gur Unterftugung ber Armen verwendete. Die Beschichte melbet. Candida habe in glaubensvoller Sehnfucht nach ber Bereinigung mit bem Bott, ben ihre Seele liebte, ihren Lauf in Diefer Welt vollendet, von ben Armen als eine Mutter beweint, von den Chriften als edles Beifpiel verehrt, von den Missionaren als thatige Freundinn vermißt. Doppelt schwer mußte ihr Berluft empfunden werben, als balb nachher (1610) ber unermubliche Ricci, ein Opfer feiner raftlofen Thatigfeit , ins Grab fant. Benige Denfchen konnen fich ruhmen, in fo furger Beit fo viel geleiftet zu haben. Raum gebulbet in China, vielfach in feinen Hoffnungen getäuscht, ftete mit feindlichem Widerstand im Rampfe, fuhr er in feiner Arbeit fort, unerfchredt burch alles Miggeschick, und fo brang er bis jum Raiferpalafte por. Er war ein Mann von ungemeinen Baben, eben fo tüchtig in ben Wiffenschaften, besonders ber Mathematik und Uhrmacherfunft, als fromm, gewandt und geschmeidig, ein Jesuite im mahren Sinne bes Worts. Er lernte bas Chinefische vollfommen , und ber Styl feiner Schriften murbe von ben einheimischen Gelehrten bewundert. Bei feinem Tobe ftanben in ber Broving Riangnan allein 30 Auch waren nicht wenige Missionare burch feinen Einfluß nach China gefommen und willig aufgenommen worben. - Roch einige Jahre nach Ricci's Tobe

vergebens arbeitete. Er fab fich ftete nach Brubern um, bie Freudigfeit hatten, ben Martyrertod ju eroulben und bie im Stanbe maren, burch überlegene Renntniffe fich bei ben Chinefen Achtung ju erwerben. 3m Jahr 1579 marb Michael Ruggiero, ein italianischer Befuite, sein Rachfolger, ber mit Gifer Die dineffiche Sprache erlernte und in Canton an ben Chinefen ju arbeiten fuchte. Erft im 3abr 1582, ale Matthaus Ricci ju Macao landete, fand Lavier einen würdigen Rachfolger; Die fchnellen Fortschritte biefes Mannes in ber bamale noch , ohne Bulfemittel, fo fchwierigen Sprache, feine unermubete Bebulb, feine Freundlichfeit und leutfeligfeit, aufammen mit ber allerdinge mehr fchlauen ale bem Evangelium gemäßen Urt fich einguführen , bahnte ibm ben Beg. Ricci und fein Genoffe trugen bas Rleid eines Bongen, nachher eines chinefischen Belehrten. Gie gaben por, bloß um die chinefifche Sprache und Beisheit zu lernen, gefommen zu fenn. Gie hoben Die große Abnlichfeit ihrer Religion mit ber chinefifchen berpor und suchten fich fo angenehm als moglich zu machen. Mur, wenn fie bie Grundlehren bes Epangeliums verfunbeten, fanben fie Biberipruch, Sohn und Unfeinbung, befondere ale fie fich gegen die Bielweiberei erflarten. Das eingewurzelte Miftrauen ber Chincfen murbe noch burch bie bamaligen Eroberungen ber Spanier und Bortugiefen in Indien vermehrt. Es gelang ben Miffionarien, bie und ba in ber Broving Canton (Ruangtung) fleine Sauflein für bie romifche Rirche ju gewinnen. Balb murben Guticheu - fu und Ranfin, Die große Sauptstadt, Die Schauplate ihres Birfens. Ricci's Bortrage über Religion und Biffenichaft erregten bie Aufmerffamfeit ber Bornehmen, er magte es, fich bem Raifer in Befin felbft vorzustellen, und ihm Geschente aus Europa ju überreichen, und es gelang. Er wurde in ben Staatsbienft aufgenommen (1601). Dit raftlofem Gifer breitete er jest feinen Glauben aus. Ungesehene Manner ließen fich taufen, Die neue Lehre brang in Die beträchtlichen Stabte Dan-tichang und Schangbai, wo ein bedeutenber Manbarin fich als Rachfolger Jefu ho-

Tichaofing in der Broving Canton wurde die Refibeng bes Gegenfaifere Tung-lei , beffen Mutter , Bemablinn und altefter Sohn die Taufe annahmen und mit bem Babfte Ales rander VII in Briefwechfel traten. Es mar biefe Befeh= rung von einem Berichnittenen bee Sofes ausgegangen. ber 50 Frauen im Balafte gur Ergreifung bes Chriftenglaubens bewogen hatte. Diefer Uberreft bes Reichs unterlag jedoch balb ben Waffen bes nordlichen Raifers. bas Saus Ming wurde vertilat. Aber eben bort in Befin war A. Schaal jum Prafidenten bes aftronomischen Tribunale erhoben, mit Ausarbeitung des Ralenders beauftragt. Die Erlaubniß zu Erbauung zweier neuen Rirchen in ber Sauptstadt, ju Wieberherstellung andrer in ben Brovingen. aur Einwanderung weiterer Diffionare gegeben morben. Rerbinand Berbieft , wieder ein Deutscher , trat Schaal gur Seite und wurde angestellt. Der Raifer las driftliche Buder, unterrebete fich gerne mit ben Missionarien, und war überhaupt nicht ferne vom Reiche Gottes, was fich bei feinem frühzeitigen Tode zeigte. Er ftarb nämlich ichon im 24ften Jahre und hinterließ feinen Thronerben Ranasbi noch als minderjährig. Bier manbichurische Große führten die pormundschaftliche Regierung. Gie benütten Schaals Renntniffe jum Unterrichte bes Bringen, mabrend fie feinem Glauben abhold waren. Doch reichte fein Ginfluß bamals bin, um Macao vor Berftorung zu retten, als fammtliche Ruftenftabte auf Befehl ber Regierung geschleift murben . um bem machtigen Seerauber Coringa (Tiching-tiching-fung) jeben Blat zu einer Rieberlaffung zu nehmen. Als nun aber ein gelehrter Chinese, Dang-twang-fing, eine Schrift gegen bie Diffionare befannt machte, ba erwachte bie Furcht und Gifersucht ber Gewalthaber. Diefer Wibersacher flagte Die Missionare eines Complottes gegen die Regierung an, er wies auf die Schaaren von Fremdlingen, Die fie ins Land gezogen, auf ben Gifer und Erfolg, mit bem fie Unbanger und Unterftuger ihrer schlechten Plane fast in allen Stabten bes Reichs geworben, unterwarf ihre Lehre einer mistrauischen Brufung. Die Abstammung aller Menschen

wirfte sein fraftiger Einsluß nach, und geschickte, eifrige Manner traten, wenn auch nicht mit gleicher Auszeichnung, in seine Fußstapfen. Mehrere Mandarine gingen zur fatholischen Kirche über. Allein im Jahre 1615 gelang est endlich den Gegnern, einen faiserlichen Besehl auszuwirfen, welchem gemäß die Missionare nach Macao zurückgesichickt werden sollten. Mehrere wurden in Kerfer geworfen und mishandelt.

Mis vom Sabre 1628 an bie Manbichuren bie faiferliche Refibeng mit wiederholten Ueberfällen bebrobten , rief ber geangstete Raifer bie Bortugiefen ju Sulfe, und ber driftliche Manbarin Baul benütte ben Mugenblid, um ibn jur Burudnahme bes Berbannungebefehles gegen bie Diffionare ju bewegen. Gben unter biefem letten Serricber bes Saufes Ming fam ein Mann nach Befin, ber Ricci's Beift batte, ber beutsche Besuite Abam Schaal, ein geichidter Mathematifer. Babrend von anbern Seiten Schaaren von Monchen aus ben Orben ber Frangiscaner und Dominicaner burch die geöffnete Bforte China's ftromten . und im Guben große Erfolge hatten , wußte jener am faiferlichen Sofe Ginfluß ju gewinnen. Gelbft als ein Rebellenbeer Befin belagerte und ber Raifer in Bergweiffung fich felbit erhangte, mußte er bie Umftande ju benugen. Bu-Can-Rwei, ein driftlicher General, rief Die Mand= fcburen berbei; fie fcblugen bie Emporer, nahmen Befin und festen ihren Rhan (Fürften) auf ben Raiferthron (1644); aber fie waren verftanbig genug, nicht zu vergeffen, baß es ein Chrift mar, ber ihnen bie Pforten bes Reiche geöffnet batte, und ber Raifer Gung-tichi fabe ein, wie nuslich ihm frembe Ginficht und Biffenschaft werben fonnte, um ein fo großes Reich au regieren. Siemit begann bie glangenbite Beriode ber fatholischen Miffion in China. Der manbichurische Raifer erflarte fich offen fur bas Chriftenthum, ohne jedoch die Taufe angunehmen. Im Guben freilich war bas Bolf noch bem alten Berricberhaufe Mina treu geblieben, zwei dineftiche Chriften fanben an ber Spite bes Seeres, bas bie Manbichuren gurudichlug und

ner väterlichen Religion völlig treu blieb, wurde er boch über die Aremben beruhigt und verbot fogar alle Schmähungen gegen bas Evangelium. Behn Jahre nach Rangbi's Regierungsantritt veranlagte ihn eine weitverbreitete. alle Rrafte ber neuen Herrschaft in Anspruch nehmenbe Emporung, ben Bater Berbieft um bie Giegung einiger ehernen Ranonen fur ben Gebirgefrieg ju erfuchen. gebens fuchte biefer es abzulehnen; bie Furcht, für einen Freund ber Emporer ju gelten, nothigte ihn, bes Raifers Willen au thun. Die Ranonen halfen nicht wenig au Unterbrudung bes Aufstandes, und Berbieft murbe fo fehr in ber Gunft Rang-hi's befestigt, bag er ihn auf feinen Rriegse aug in die Tatarei mitnahm und alle Mandarine um fein Boblwollen fich bemuhten. Go fchien weiter gur Befehrung von gang China, ber Manbichurei und Rorea's nichts ju fehlen, als eine hinlangliche Bahl von Arbeitern.

Lubwig XIV. Konig von Frankreich, glaubte fich ein neues Berbienft um bie Rirche ju erwerben, wenn er Diesem Mangel abhelfe. Er ließ in bem Jesuiten-Collegium eine Angahl ber wiffenschaftlich gebilbetften Danner auslefen, und ichicte fie mit guten Befoldungen und Ehrentiteln nach Befin. Unter ihnen befanden fich bie nachher berühmten Ramen, be Fontanen, Professor ber Mathemas tif in Baris, Gerbillon, Bouvet, Le Comte. Sie reisten über Indien nach China, wurden in bem Seehafen Ringpo freundlich aufgenommen, balb aber von bem Bicefonia ber Proving Tichefiang ale Fremblinge mit Burudfenbung bebroht. Die Sache fam vor ben Raifer, und biefer beschloß auf Berbieft's Borftellung : baß fie gelehrte Manner und feine Brüber feven, ihre Bulaffung. Die Mathematifer unter ihnen berief er an ben Sof, ben andern murben die Brovingen angewiesen. So verließ Bater Berbieft bei seinem Tobe (1688) die Mission in hoffnungsvollem Diefer bemuthige, aufrichtig fromme, wohl-Aufblüben. unterrichtete und unermubet fleißige Mann, beffen Umgang mit bem Berricher bes chinefischen Reichs, beffen Briefwechsel mit vornehmen Chinesen und mit europäischen Gelehrten fo viel jur Forberung ber Miffionsfache beigetragen und ber burch feine ftrengen Bufungen bis an fein Lebensenbe wenigstens feinen reblichen Gifer nach bem Daage feiner Erfenntniß ju wirfen , an ben Tag gelegt hatte, wurde nicht bloß von den Missionarien und den driftlichen Eingebornen, fonbern auch von ben Beiben fehr beflagt. Es muß auch ben Mitgliebern einer Rirche, Die in epangelischer Erfenntniß burch bie Gnabe bes HErrn fich meiter geforbert weiß, als die tatholische, jur wahren Freube febn, unter ber großen Babl von Miffiongren, welche nur ben Cultus von Rom au verfündigen wußten, bie und ba einen Mann von Berbiefts Charafter angutreffen, beffen Diffionseigenschaften gewiß auch jebem evangelischen Diffionar jur Bierbe bienen wurben. - Um fo weniger barf fich aber unfer Urtheil burch folche ausgezeichnete Danner verblenden laffen über ben bem Evangelium geradezu entgegengesenten Ginn ber meiften biefer Senbboten, ber auch els nen bleibenben auten Erfolg ihrer Senbung unmöglich machte.

Zwar als Verbieft ftarb, fliegen die Misstonare noch immer in bet kaiserlichen Gunst. Zwei von ihnen leisteten wesentliche Dienste in der Grenzberichtigung mit Rußland als gewandte Unterhändler, und ihre Thätigkeit trug nicht wenig dazu bei, einen Krieg bieser zwei machtigen Reiche zu verhüten.

Bereits hatten sich von zwei Seiten her gefährliche Feinde gegen die Ausbreitung des Christenthums erhoben, beide um so unwiderstehlicher, als sie nicht in Personen, sondern in den eingewurzelten Grundsähen der Nationen und Kirchen bestanden. Der erste Feind war die chinesische Religion in ihrem Zusammenhang mit dem Staate und dem Kaiser selbst. Kang-hi hatte, wie auch andere chinesische Kaiser, ein heiliges Edict ausgehen lassen, bestehend aus 16 Lehrpuncten, welche die Mandarine im ganzen Reiche jeden Monat zweimal öffentlich vorlesen und dem Volke ersläutern mußten. Der 7te dieser Puncte war gegen die falsschen Religionen gerichtet, nämlich zunächst die Taos und Buddha-Religion. Der General der Truppen in Kiangnan

benütte aber biefen Bunct gegen bas Christenthum, bas er als eine jum Aufruhr reizende Religion ichilderte. Rochmale wußten awar die Sefuiten ben Raifer ju überzeugen . wie fehr man ihnen Unrecht thue, aber es ließ fich boch nicht verbergen, bag einerfeits bas Evangelium mit ber dinestichen Reichsreligion sich nicht vertrage, andrerfeits bas Babitthum bem Staate Gefahr brobe. Nahm auch iener Beneral feine fcon verbreitete Schrift gurud. fo tonnten boch manche Statthalter, gestügt auf bas Berbot, weitere Befehrungen vorzunehmen, Die Jefuiten vor Gericht gieben, mas besonders ber ichon genannte Bicefonig von Tichefiang that. Er nahm Rirchen weg, folterte und verurtheilte dinesische Christen, worunter auch ein Argt mar, ber nachber feinen verstummelten Leib öffentlich in ber Rirche dem HErrn ale Opfer barbrachte und beflagte, bag er nicht ben letten Blutetropfen für feinen heiligen Namen hatte pergießen burfen. Schon früher bei einer abnlichen Berfolgung in Schautung hatte ber Raifer auf bie Borstellungen der Diffionare geantwortet : "er fonne wohl fei= "nen Beamten Mäßigung empfehlen, aber er fonne und "wolle nicht eine neue Religion in China einführen." Dieße mal follte eine Bittschrift an ben Raifer jenes Berbot ber Befehrungen wo möglich beseitigen. Allein umfonft; ber betreffende Gerichtshof und auch ber Raifer ließen es in feinem Bestande (1692), was freilich fo gut als eine Aufmunterung ber Keinde bes Chriftenthums mar. Der Raifer felbst außerte fich : "es sen ibm unbegreiflich, wie fie fo mahn-"finnig an ihrer Religion hingen, und fo fehr fich um eine " gufunftige Belt befummern fonnten, Die fie boch nie ge-"feben hatten. Er meine, fie follten bas gegenwartige Le-"ben genießen und ihrem Gotte es gutrauen, fich felbit bel-"fen zu konnen, auch wenn fie fich feiner Sache in Diefer "Welt nicht annehmen." Allein die Missionare versuchten eine zweite Bittschrift, worin fie ben Raifer au ihre Berbienste um ben Staat als Aftronomen, Mathematifer, Unterhandler , Uhrmacher , Drechsler , Kanonengießer u. f. w. crinnerten. Dieg machte Gindrud, und ber Raifer fandt

lehrten fo viel zur Korberung ber Miffionsfache beigetragen und ber burch feine ftrengen Bugungen bis an fein Lebensenbe meniaftens feinen redlichen Gifer nach bem Daafe feiner Erfenntniß zu wirfen , an ben Tag gelegt hatte, wurde nicht bloß von den Missionarien und den driftlichen Eingebornen, fonbern auch von ben Beiben fehr beflagt. Es muß auch ben Mitgliebern einer Rirche, bie in evangelischer Erkenntniß burch die Gnabe bes MErrn fich weiter geforbert weiß, als die katholische, zur wahren Freude fenn, unter ber großen Bahl von Miffionaren, welche nur ben Cultus von Rom zu verfündigen wußten, hie und ba einen Mann von Berbiefts Charafter angutreffen, beffen Diffionseigenschaften gewiß auch jedem evangelischen Diffionar jur Zierbe bienen wurben. - Um fo weniger barf fich aber unfer Urtheil burch folche ausgezeichnete Danner verblenden laffen über den bem Evangelium geradezu entgegengefesten Sinn ber meiften biefer Senbboten, ber auch elnen bleibenben guten Erfolg ihrer Sendung unmöglich machte.

Zwar als Berbieft ftarb, stiegen die Missionare noch immer in der kaiserlichen Gunst. Zwei von ihnen leisteten wesentliche Dienste in der Grenzberichtigung mit Rußland als gewandte Unterhändler, und ihre Thätigkeit trug nicht wenig dazu bei, einen Krieg dieser zwei machtigen Reiche

an berhuten.

Bereits hatten sich von zwei Seiten her gefährliche Feinde gegen die Ausbreitung des Christenthums erhoben, beide um so unwiderstehlicher, als sie nicht in Versonen, sondern in den eingewurzelten Grundsähen der Nationen und Rirchen bestanden. Der erste Feind war die chinesische Religion in ihrem Jusammenhang mit dem Staate und dem Raiser selbst. Kang-hi hatte, wie auch andere chinesische Raiser, ein heiliges Edict ausgehen lassen, bestehend aus 16 Lehrpuncten, welche die Mandarine im ganzen Neiche jeden Monat zweimal öffentlich vorlesen und dem Volke ersläutern mußten. Der 7te dieser Puncte war gegen die salsschen Religionen gerichtet, nämlich zunächst die Taos und Bubdha-Religion. Der General der Truppen in Kiangnom

mar der Glaube ju fest ober die Macht der Gewohnheit ju ftart. und so wurden sie durch die von der Seimath mitgebrachte geiftige Gebundenheit noch weiter irre geleitet. Endlich mar es fein Bunber, wenn ichlaue Chinefen in ber Beit, ba die Miffionare am Bofe fo boch in ber Gunft ftanben, ihnen zu Befallen redeten, und fich Dinge abfragen ließen, die noch nie in ben dinefischen Buchern gestanden haben, wenn fie die aus bem Munde ber Jefuiten fo oft gehörte Geschichte von Jefu in ihren Sauptzugen als eine in China einheimische Ueberlieferung ihnen gubrachten. Go lange nur Jefuiten an ber Diffion arbeiteten, ging die Sache in ber Stille fort. Die Betauften behielten von ihrem ererbten Aberglauben bei . so viel ihnen gut bauchte, fie verehrten nach wie vor ihre Ahnen , ben Rong-fu-tfe und andre Beifen , wie es bie Gefete bes Staates geboten, und wie es ichon Ricci als Borfteber ber Miffion gestattet hatte, weil bieß bloß burgerliche Gebrauche feven. Die Miffionare fanben es unbebenklich, ale ein Mandarin über brei Stabte wegen Durre nach vergeblicher Anrufung aller heimathlichen Götter, auch ben Christengott anstehte, und ein andrer nach bem großen Drachen ber Gemaffer Jesum anrief, fie gebrauchten unbebenflich bas Wort Tien zu Bezeichnung Gottes, obwohl es im Sinne ber Chinefen mehr nur ben fichtbaren Simmel bebeutet. - Allein als bie ftrengglaubigen Dominicaner- und Franciscaner-Monche (fchon im Jahr 1530 von ben philippinischen Inseln gekommen), in China mehr Eingang fanden, traten fie biefer nachficht und Anbequemung ans Beibnische laut entgegen, und ichon 1645 hatte ber Domis nicaner Morales ben Babst Innocens X. ju einer Bermerfunge=Bulle hinsichtlich berfelben vermocht. Rurs Erfte hatten jedoch bie Zesuiten ben Raiser auf ihrer Seite, und im Jahr 1656 wußten fie vom Babft Alexander VII eine Bulle in ihrem Sinne auszuwirken. Sie hatten ben Pater Martinez nach Rom gesendet, ber die Sache von ber bas Beidenthum unter driftlichem Ramen wohl erfennenden Brovaganda-Congregation vor den Gerichtshof der Glaubens-Anquisition zu bringen wußte. Die Jesuiten waren einen Beschluß an die Gerichtshöse, worin er dieser Berbienste rühmend gedachte, die allgemeine Duldung im Lande hervorhob und gestattete, daß, wer von seinen Unterthanen wolle, ungehindert ein Christ werden könne. Zugleich gab Rang-hi sogar Geld zu Erdauung einer neuen Kirche in Petin her, und die Gerichte entschieden natürlich ganz nach seinem Wunsche. Um dieselbe Zeit kam die Nachricht an, daß der König von Frankreich den Unterhalt von 20 Missionaren durch eine bestimmte sährliche Summe gesichert habe.

Bielleicht mare unter biefen gunftigen Umftanben ber heibnische Feind noch lange gelähmt geblieben, ware nicht ber chriftliche ihm zu Gulfe gefommen, namlich bie Streitigfeiten unter ben Miffionarien felbft. Bahrend Die erften Bater, Ricci und feine Genoffen, Die buddhiftischen Brieftergewande, hernach bie Rleidung dinefischer Gelehrten und Beamten getragen batten, gingen ihre Rachfolger noch weiter, indem fie bas Chriftenthum gang und gar in dinefische, b. h. heidnische Gewande einhüllten. Theils hatte ihnen bas wirklich Gute in ber Staatsreligion China's und in ben Lehren der Buddhiften mit Recht ein Anfnupfungepunct für bas Evangelium zu fenn geschienen, theils fanben fie in ben außern Gebrauchen manches Abnliche mit benen ber fatholischen Rirche, theils endlich murben fie von ben Chis nefen verfichert, bag ihre Predigt fehr mit ben Lehren bes Rong-fu-tfe übereinstimme. Aber ihr brennenber Gifer , recht viele Befehrte zu befommen, ihre Unwissenheit über bas tiefere Wefen ber falfchen Religion, ihre Leichtglaubigfeit, verführte fie zu falfchen Schluffen und verfchrtem Thun. Sie leiteten ohne Weiteres einen Theil ber chinefischen Religionsund Sittenlehre aus ber alten von Roah herstammenden Uberlieferung ab, überfahen bie völlig heidnische Grundlage berfelben ober mußten fie nicht gu fchaten. Die Berwandtschaft ber romischen Rirche und ber chinesischen Gulte in außerlichen Dingen hatte biefe fonft fcharffichtigen Manner eher über ihre eigne Rirche bebenflich machen follen, weil sie boch feineswegs zufällig fenn konnte.

Beife bem Chriftenthum, auch nach ber romifchen Form, eine wirkliche und bauernbe Unterlage in China erworben werben konne, wie vielmehr entweder nach und nach die fraglichen Gebrauche bes Beidenthums abgeschafft werben ober bie Rirche in China ins Beibenthum gurudfinken muffe, leuchtet mohl ein. Singegen ift nicht minber ficher, baß bie Jefuiten ben weltflugern Blid hatten, und wohl mußten, mit ber ftrengen Ansicht werde bas bereits Begrundete nicht mehr besteben fonnen, fonbern ben Berfolgungen ber einheimischen Dacht unterliegen. Wenn aber iene nicht nur Alles ploglich anbern, jebe Annahme von Amtern am Sofe, die Anwesenheit bei ben Beamten-Brufungen verbieten, ja fogar ben manbichurischen Raifern ale Thronraubern ben Gehorfam verweigern wollten, fo gingen auch fte wieder über bas gefunde Daag weit binaus. auf beiben Seiten fehlte bas reine, von menschlichen Anfichten und Ginfluffen freie Licht bes Evangeliums von ber Onabe jur Geligfeit. Der Berr aber hat burch biefe Streitigkeiten und ihren Ausgang zwei Dinge gezeigt, baß es möglich ift, auch in bem verschloffnen China von Ihm au zeugen, daß aber fein Zeugniß bestehen fann, welches nicht gang allein auf Seinem Worte ruht.

Im Jahr 1705 kam ein romischer Legat und Erzbisschof nach China, um ben Streit beizulegen, ein Mann, ver schon vor seiner Abreise aus Europa durch unkluges Benehmen ben König von Portugal und die portugiesischen Bischöse im östlichen Asien gegen sich aufgereizt hatte, und zu beschränkt war, um so schwierigen Aufgeben die Spite zu bieten. Er hieß Tournon. Sein erster Schritt war ein den Kaiser beleidigendes Mandat gegen die Todtenopfer. Rangshi erklärte sich, daß er die Richtermacht eines Fremdslings über seine Unterthanen nicht anerkenne, und verordnete ein öffentliches Eramen der Missionare mit dem Bersprechen, diezenigen, welche Ricci's Lehre predigten, zu schützen, während er die Übrigen der Verfolgung preisgeben wollte. Der pähstliche Legat verbot seinerseits den Missionarien, sich der Brüfung zu unterziehen, worauf dem

flug und machten die gunftige Bulle nicht öffentlich befannt, um ben Unfrieben nicht weiter aufzurühren. wurde jedoch in biefem Streite ben Chinefen flar genug. baß bier nicht Manner ber reinen Bahrheit und offnen Redlichkeit vor ihnen ftanden, fondern bag Chrfucht, Lift und 3weibeutigfeit in ben Reihen ber Streiter fur bas Chris stenthum eben so viel Gewalt hatten, wie bei ihnen. Die burch ausgezeichnete Danner erworbene Achtung bes Chris stennamens schwand, und es wurde maleich merkbar, das somobl ber Babit ale ber Konig von Bortugal fich eine Gerrichaft über ben von ben Missionaren eroberten Boben anmaafiten. - Bas follten Die Miffionare Angefichts Dies fce Keindes und zwei einander geradezu widersprechende Decrete bes unfehlbaren Rirchenhauptes in ber Sand thun? Sie thaten bas Rlügfte, als im Jahr 1665 ihrer 23 ju Canton, wohin fie verbannt maren, von allen brei fireitenben Partieen fich zusammenfanben. Gie beschloffen nämlich, ben Streit aufzugeben, und Die lette Bulle, hinfichtlich ber Gebrauche an ben Grabern ber Bater und Beifen an befolgen, "bamit nicht Tausenden von Chinesen, Die ohne " biefes Bugeftanbniß bie chriftliche Rirche verlaffen mur-"ben , bie Pforten bes Beile mußten verschloffen werben."

Allein auf so schlechten Grundlagen der Wahrheit konnte der Friede nur kurz danern. Bald nachher sprach der Dominicaner Ravarrete wieder ernstlich gegen die Todtenversehrung, die Zesuiten machten ihre Bulle bekannt, Pabst Clemens IX gab im Jahr 1669 die dritte unsehlbare Entsscheidung: "daß beide Theile Recht haben." Doch blied der Stand der Sache noch leidlich, die im Jahr 1684 von der französischen Missions schongegation Maigrot, zusgleich vom Pabst als Bischof und apostolischer Vicar einsgeset, nach China geschick wurde. Dieser erklärte sich entschieden gegen die Issuiten (1693), der Kaiser erließ ein Decret für sie, und im Jahre 1704 wurde abermals nach reislicher Neberlegung zu Rom das jesuitisch schinestssche Christenthum förmlich verdamint.

Daß die Dominicaner und mit ihnen der Pabst tiefer blidten und wohl sahen, wie wenig nach der biebe

fich nach Macao zu begeben und bort nach Europa einzuschiffen. Ginige biefer Briefter fuchten fich in ben Brovingen verborgen zu halten ober fich ins gand gurudgufteblen. aber fie murben enthedt und abermale nach Macao geschickt. und es mußte einigen eingebornen Ratecheten überlaffen bleiben , die Gemeinde nach Kräften zusammenzuhalten. Befin wurde der Jesuite Mourao hingerichtet, indem man ihn auf ein Brett band, und ihm einen Sanbfact in ben Mund ftopfte, bis er erstidte. Er farb jedoch nicht als Marthrer ber Rirche, fonbern in Folge feiner Ginmischung in die Angelegenheiten ber Thronfolge. Kurchtbare Grausamfeiten verübte ber Defpot an einer fürftlichen Kamilie, von ber mehrere Cohne an Jesum glaubten. Der Bater mit 37 Rinbern und vielen Enfeln nebft 300 Dienern wurde ins Elend verwiesen, wo hunger, Rrantheit, Schmach und Mighanblung viele tobteten, fvater murben ihrer einige hingerichtet, und alle, auch die Sauglinge nicht ausgenommen, je mit neun Retten belaftet, fo baß bie garten Glieber ber armen Rinder zweimal im Tage megen ber von ben Retten verurfachten Bunben mußten verbunden werben, endlich fperrte man die Baupter in enge Rerfer auf lebenslänglich und vertheilte bie übrigen Glieber in die Gefängniffe ber Provingen. — Die Jesuiten durften in Bekin bleiben, weil sie da noch brauchbar maren , der Raifer erflatte ihnen aber wiederholt , daß fie von ihm feine Begunftigung zu erwarten haben. Wie froh maren fie, ale im Sahr 1735 biefer mibrige Raifer ftarb; und fein Sohn Rhian-lung ben Thron bestieg. fanden fich bamals in der Broving Bestschill etwa 50,000 Christen in Befin 3 Rirchen und 22 Jefuiten , außer ber Stadt 5 chinefische Priefter; in ben Provinzen hatten fich allmählig 30-40 Miffionare wieder eingefunden. bers waren in die Proving Fuffan am Meere wieder spanische Monche von den Bhilippinen gefommen. Die Taufe ausgesetter Rinber in Befin burch einen Ratecheten und ein Bericht bes Bicetonias von Rufian, ber fich am Colibate an ber Brivatbeuchte, an ben Gebeinen ber Seilihalonarrigen Manne ber Befehl gufam, augenblidlich bie Sauptftabt und bas Reich ju raumen. Er jog fich nach Macao jurud, wo ihn die portugiefischen Behörben nicht aufnehmen wollten. Maigrot, ben er als Stellvertreter auruckgelaffen hatte, murbe auf Beranftaltung ber Refuiten eingeferfert, geprügelt und in die ferne Manbichurei verbannt. Er felbst wurde zu Macao zuerft von allem Umgange abgeschnitten, hernach in immer engere Rerter eingesperrt und ftarb 1710, wie man fagte, an einem Schlagfluß. Der ihm ertheilte Carbinalsbut war ihm fein Troft gegen bie vielen Kranfungen geworben. Gin nachgiebigerer Legat , ber Patriarch Meggabarba , fam 1720 in Befin an, wurde jedoch höhnisch bahin beschieben, bag ber Rais fer ben Europäern am Sofe wohl erlaube, ber neuen pabftlichen Entscheidung (es war die vierte gegen die Jesuiten) nachzuleben, nicht aber ben Chinefen. Bas feine Aufficht über die driftlichen Briefter betreffe, fo moge er fie alle, mit Ausnahme ber in Befin angestellten, mit nach Guropa nehmen, um bort nach ben pabstlichen Befeben zu leben. Es ift peinlich, in ben Berichten zu lefen, mit welcher trugvollen Arglift, welcher Bosheit und Graufamfeit ber arme Mann von ben Jefuiten und ben von ihnen geleiteten Mandarinen trop feiner Nachgiebigfeit in wichtigen Buncten fich mußte behandeln laffen. Ein trauriges Beifviel, wie bloke Profelytenfucht ohne ernftliche Sorge um mabre Bergensbefehrung fich an ben Miffionaren felbft ftraft. Denn Die Jesuiten waren wirklich burch ihre Rachsicht gegen heibnisches Unwesen zulet in heibnischen Sinn und in die bei ben Chinesen so gewöhnliche Hartherzigkeit versunken. 3. 1722 fchied Raifer Rang-hi felbft von ber Erbe.

Sein Sohn und Rachfolger Yung-tsching hatte kaum ben Thron bestiegen, als er von den Mandarinen mit Bittschriften um Berjagung der Missionare bestürmt wurde. Um 23. Januar 1723 wurden durch ein kaiserliches Dezeret 300 Kirchen zur Zerstörung oder Verwandlung in Heisdentempel verurtheilt und 300,000 Christen ihrer Seelsorger beraubt, indem sammtliche Missionare Besehl erhielten

Muth verloren, und die geheimen Wege und Reisequartiere ber Priester angegeben hatten, gefangen. Sie dursten in Pefin bei den 3 Kirchen bleiben oder über Canton nach Europa zurücksehren, was auch die meisten thaten. Auch die in Höhlen und Schluchten verborgenen einheimischen Briester konnten sich wieder aus ihren Versteden wagen.

Unter ber Regierung Rea-fing's (1796-1820) ereianete fich für die fatholischen Diffionen nur Ungunftiges. und fie mußten fich auf die Erhaltung bes bereits Beftebenben beschränken. Denn die Aufhebung bes Jesuitenorbens hatte ihnen einen gefährlichen Stoß gegeben, inbem nun weiter feine ausgezeichneten Manner von Renntniffen mebr nach China geschickt murben, wie fie biefer Orben in fo großer Angahl befaß. Die frangofische Revolution und bie damit zusammenhangenden Ereigniffe in Europa ließen die Quellen vertrodnen, aus welchen fie bis babin ben großeften Theil ihrer Unterhaltsmittel geschöpft hatten. Raifer war ihnen noch ungunftiger als fein Borfahrer, und wenn er auch feine hauptverfolgung veranstaltete, fo erließ er boch im 3. 1805 ein Ebict, bas bie und ba gu Mighandlungen ber Chriften führte, und verbanute einen Bifchof nach ber Manbschurei. 3m 3. 1811 erschien ein faiferliches Decret folgenden Inhalts:

"Das Criminal-Tribunal auf ben Befehl bes Kaifers, gemäß einer Borstellung bes faiferlichen Secretars San wegen Unterbrudung ber driftlichen Religion."

"Die Europäer verehren Gott, weil sie in ihrem Lande "daran gewöhnt sind, und es ist ganz überstüssig, den "Grund dafür zu untersuchen. Aber warum beunruhigen "sie das gemeine Bolt im Innern? sie sehen unbesugt Pries"ster und andere Beamte ein, welche mit offenbarer Berscheung der Gesehe dieß durch alle Provinzen verbreiten, "und das gemeine Bolt, durch sie betrogen, geht von Ges"schlecht zu Geschlecht fort und will nicht von seinem Bes"truge lassen. Dieß ist beinahe so viel, als eine Rebels"tion kiften. Denn da die besagte Religion weber die Geis

gen, besonders aber an dem heftigen Tone der Prediger gegen die Ahnenverehrung ärgerte und noch abentheuerliche Beschuldigungen genug beisügte, gab Anlaß zu einer sörmlichen Christenversolgung. So wurden denn in
der Hauptstadt jener Provinz, Futscheusu, im Jahr 1747
ein Erzbischof und vier Missionare gesoltert und enthauptet,
ein Chinese erdrosselt, andre gepeitscht und gebrandmarkt,
in Kiangnan 2 Missionäre erdrosselt, viele schmachteten
lebenslänglich in schauerlichen Kerkern; Berbannungen,
Stockschläge, Einzichung des Vermögens war das Schicksal von Hunderten christlicher Chinesen, Plünderung oder
Zerstörung das der noch übrigen Kirchen. Am meisten
tobte die Berfolgungswuth außer Fusian in den Provinzen
Schensi und Schansi.

Wie grausam indes die Dishandlungen waren, welche jeben in China als romischer Missionar Ergriffenen betrafen, die romische Propaganda borte barum nicht auf. Die Streiterlinien ber Gefallenen mit immer neuen mutbigen Rriegern auszufüllen. Wahrend bes übrigen Theils bes porigen Sahrhunderte blieb der Stand derfelbe; die Missionare in Befin batten ihre Rirchen und bienten bem Raiser als Aftronomen. Mabler. Künftler aller Art, die Mandarine in ben Brovingen übten theils Rachficht und ließen bie Briefter ungeftort, theile aber verfolgten fie biefelben. Go famen im Sahr 1784 einige Miffionare nach China. Der Pros curator ber Propaganda in Canton, Bater bella Torre, schickte fie in die innern Brovingen. Siezu halfen zwei in Reapel erzogene driftliche Chinesen, Lieu und Ban. Gie wurden auf dem Bege nach Schanst von einem treulosen dinesischen Chriften beraubt, und um diefes Berbrechen ju verheimlichen, der Absicht angeflagt, mit ben rebellischen Muhamebanern in Schaufi gemeinschaftliche Sache zu maden. Go famen fie unter Bebedung nach Befin, wo noch mehrere Briefter, ju lebenslänglichem Rerter verurtheilt . faßen. Der Raifer ichenkte ihnen nachber bie Freiheit. Es waren ihrer zwölfe, alle burch Berratherei von abaefallenen Chinesenchriften, bie im Anblid ber Wolterwerfzeuge ben

"Rach dieser Entscheidung des Eriminal-Tribu nals "habt ihr euch zu richten."
Ein Berzeichniß der Christen und der katholischen Misstonbarbeiter in China gibt für das Jahr 1810 folgende Bahlen:

| Biethumer.    | Previngen.                 | Bifdofe. | Cabjus<br>toren. | Wishionas<br>rien. | toren. rien. Behülfen. Chriften. | Chriften. |
|---------------|----------------------------|----------|------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| Macao         | Canton, Rlangfi u. Sunan   | -        | 1                | ı                  | 5                                | 7,000     |
| Petin         | Bestschill, Schantung und  |          | •                |                    |                                  |           |
|               | Manb fonrei                | *        | 1                | 11                 | 18                               | 40,000    |
| Ranfin        | Klangnan und Honan         |          | 1                | l                  | 6                                | 33,000    |
| Fuffan        | Buttan, Ticheffang, Ru-    |          |                  |                    |                                  |           |
|               | angfi u. Formofa           |          | -                | *                  | <b>∞</b>                         | 30,000    |
| Slutichhnan   | Sfutschhaan, Aneitschen u. |          |                  |                    |                                  |           |
|               | Hinnan                     |          | <b></b>          | 8                  | 25                               | 70,000    |
| <b>Edanfi</b> | Schanft, Schenft, Ranfu,   |          |                  |                    |                                  |           |
|               | hufnang u. Mongolet.       | -        | ı                | 6                  | 18                               | 35,000    |
|               |                            | 6        | 2                | 23                 | 8                                | 215,000   |

gen, besonders aber an dem heftigen Tone der Prediger gegen die Ahnenverehrung ärgerte und noch abentheus
erliche Beschuldigungen genug beifügte, gab Anlaß zu einer förmlichen Christenversolgung. So wurden denn in
der Hauptstadt jener Provinz, Futscheusu, im Jahr 1747
ein Erzbischof und vier Missionare gesoltert und enthauptet,
ein Chinese erdrosselt, andre gepeitscht und gebrandmarkt,
in Kiangnan 2 Missionare erdrosselt, viele schmachteten
lebenslänglich in schauerlichen Kerkern; Berbannungen,
Stockschläge, Einziehung des Vermögens war das Schickal von Hunderten christlicher Chinesen, Plünderung oder
Zerstörung das der noch übrigen Kirchen. Am meisten
tobte die Bersolgungswuth außer Fusian in den Provinzen
Schensi und Schansi.

Wie graufam indes die Dishandlungen waren, welche jeben in China als romischer Missionar Ergriffenen betrafen, die römische Propaganda hörte darum nicht auf, die Streiterlinien ber Befallenen mit immer neuen muthigen Rriegern auszufüllen. Bahrend bes übrigen Theile bes vorigen Sahrhunderte blieb der Stand derfelbe ; die Miffionare in Befin batten ihre Rirchen und bienten bem Raiser als Aftronomen . Mabler . Kunftler aller Art , die Mandarine in ben Brovingen übten theils Rachsicht und ließen bie Briefter ungeftort, theils aber verfolgten fie biefelben. Go famen im Jahr 1784 einige Miffionare nach China. Der Procurator ber Bropaganda in Canton, Bater bella Torre, schickte fie in die innern Brovingen. Siezu halfen zwei in Reapel erzogene chriftliche Chinesen, Lieu und Ban. Sie wurden auf dem Bege nach Schanst von einem treulosen dinefischen Chriften beraubt, und um diefes Berbrechen gu verheimlichen, ber Absicht angeklagt, mit ben rebellischen Muhamebanern in Schanfi gemeinschaftliche Sache zu maden. Go famen fie unter Bebedung nach Befin, wo noch mehrere Briefter, ju lebenslänglichem Rerfer verurtheilt. fagen. Der Raifer schenfte ihnen nachber die Freiheit. Es waren ihrer zwölfe, alle burch Berratherei von abgefallenen Chinesenchriften, bie im Anblid ber Folterwertzeuge ben

finden. Die Diffionare wußten mit Bulfe eingeborner Chriften fich ine Innere einzuschleichen, und bort bie gerftreuten Sauflein ber Befehrten zu unterhalten. Gie haben bort ibre Ravellen . in benen ungeftort dinefischer Gottesbienft gehalten wurde bis vor furger Beit. Bu Macao und in der Tatarei befinden fich Seminarien ju Bildung einbeimischer Lehrer. Roch immer foll die fatholische Gemeinde ju Befin 26000 Glieder gahlen, und ber Bifchof von Macao tann fich in Vergleichung mit 1810 vielleicht einer verdopvelten Ungahl feiner Scerbe rubmen. Go lange feine ausländischen Diffionare fich bliden laffen . ichweigen Die Mandarine, weil sie bei einer Entbedung ber Christengemeinden felbst zu fürchten haben. Es ift baber eine fluge Einrichtung, die Bildung von Gemeinden burch chinefische Lehrer zu versuchen. Seche europäische Briefter und 12 chinesische Zöglinge bilben ju Macao unter ber Leitung ber Bropaganda ju Rom bas Collegium von St. Joseph. Die lettern haben 10 Jahre ju lernen, ehe fie bie erfte Briefterweihe erlangen. Das Collegium befitt eine dincfische Bibliothef und eine Druderei; ber Superior (Borfteber) unterhalt Briefwechfel mit allen Theilen China's und empfangt pon bort regelmäßige Berichte. Agenten ber frangofischen und italienischen Diffion find gleichfalls basclbft. Auch Die Spanier haben eine Anstalt in Macao, in welcher europaifche Miffionare bie chinefiche Sprache erlernen und bann ine gand hineingesenbet werben. \*) Gie tragen bann dinesische Rleidung, und um fie ficher an Drt und Stelle gu bringen, find ichon nach allen Richtungen bie nothigen Anftalten vorhanden. Sie werden von Stelle ju Stelle in Empfang genommen und verborgen. In ihrem Birfungefreife angelangt, erhalten fie einen nur ben Chriften befannten abgelegenen Wohnplat. Gie felbit fommen faft nie jum Vorschein, indes ihre Anhanger zu ihnen schleiden, um Unterricht zu empfangen. Manche biefer Briefter baben

<sup>&</sup>quot;) Auf ber Infel Binang (Bring Bales) an ber Rufte von Der lacca befindet fich ein brittes Geminar.

"fter, noch die Borfahren verehrt, fo heißt bieß offenbar "im Streit mit ber gefunden Lehre wandeln , und bas gemeine Bolf, bas mit folden Taufchungen fich pertraut macht, worin follte es fich von einem rebellischen Bobel "unterscheiden? Und wenn man bagegen feine Strafe feft-"fest, wie foll das lebel ausgerottet werden? wie foll "fich bas menschliche Berg beffern? Bon nun an foll je-"ber Europäer, ber heimlich Bucher brudt ober Brediger "anstellt, um bas Bolf zu verfehren, und follen fich bie "Tataren und Chinefen, welche im Auftrag ber Guropaer "ihre Religion ausbreiten, Ramen geben (b. h. taufen) "und bas Bolf beunruhigen, fich Folgendes merten: ber "Rabeleführer foll hingerichtet werben; wer biefe Religion " verbreitet, aber nicht viel Störung anrichtet . nicht unter "viele Leute, auch feine Ramen gibt, ber foll bis auf ben "jahrlichen hinrichtungstag eingeferfert bleiben; wer aber "blos biefer Religion anhangt, ohne weiter fur fie ju mer-"ben, ben foll man nach Belauffang verbannen. "es Tataren (Manbschuren), fo verlieren fie ihren Golb. "Was die Europäer betrifft, die fich in Befin als Mathe-"matifer befinden, ohne fonftiges Aint ober Beichaft, fo " tonnen fie in ihren Memtern bleiben, aber bie, welche nichts "von Mathematif verstehen, warum foll man ihren Dugig= "gang bulben, mahrend fie Unordnungen anrichten? Last "bie Mandarine untersuchen und handeln. "paer, welche feine Mathematifer find, schide man nach " Canton an ben Bicefonig. Dort follen fie warten , bis "Schiffe von ihren ganbern fommen, um fie gurudaufchis "den. Den Guropäern in ber Sauptstadt ift verboten, sich "unter die Tataren und Chinesen ju mischen, damit ber "Unfinn, ber verbreitet worben ift, mit der Wurzel aus-" gerottet werbe. In Befin, wo fich nur die Mathema= "tifer befinden, werben fte nicht im Stande fenn, heim= "lich ihre falsche Religion auszubreiten. Die Vicefonige "und andre Obrigfeiten ber Brovingen follen forgfältig und "achtfam fenn. Finden fie Europaer in ihrem Bebiete , "follen fie biefelben ergreifen und nach Gerechtigfeit ban-"beln, bamit Burgel und Stamm ausgerottet werbe."

Die gange Angahl, fondern nur aus bem Berichte von 8 Miffionaren entnommen ift. In ber erftgenannten Proving flieg bie Bahl ber Getauften fast um 500 im Jahr 1833. Die Briefter ichleichen jahrlich verkleibet von Gemeinde gu Sie wurden fast 20 Jahre in Ruhe gelaffen , mo nicht etwa ber Manbarin eines Begirks ein besonderer Reind ber Christen war. Dazu half auch ber Umftand. baß bie Berichte = und Bolicci = Beamten bei ber großen Armuth ber Chriften in China die Gefangniffosten felbit bezahlen mußten. In dem fleinen Fürstenthum Do = Bing in ben westlichsten Gebirgeschluchten Sfütschugns, mo ber ewige Schnee auf ben Bergaipfeln fie umgibt und bereits tibetische rauhe Ratur waltet, haben frangofische Briefter ein Seminar für dinefische Lehrer errichtet, gludlich verborgen por ben Spaherbliden ber Manbarine. 3m Jahr 1834 erhob fich eine neue Berfolgung in ben Brovingen Rueitschen und Dunnan. Es wurden mehrere Chriften erbroffelt, viele nach ber fernen Tatarei verbannt, andere ftarben im Gefängniß, und fo ift die fatholische Miffions= geschichte biefes Landes eine ftete Bieberholung blutiger. aber nur über fleinere Begirte fich erftredenber Drangfale. Im Jahr 1836 ward in Canton, im Jahr 1838 in gang China ein Edict gegen die Tien-tichu-tichaod, i. Ratholifen bekannt gemacht, bas an Barte und Reinbscligfeit alle bisherigen übertrifft und ben Befehl enthalt, alle, bie nach balbjähriger Bedenfzeit bem Christenthum nicht entfagen wollen, jum Tode ju führen. Es fteht aber ju hoffen . baß auch dieses Edict, wie frühere, nicht in seiner gangen Strenge wird ausgeführt werben.

Nach dem bisher Erzählten werden unsere Leser im Stande senn, die Worte des vollendeten evangelischen Missionars Dr. Milne über die früheren Sendboten der katholischen Kirche, nicht blos als den Ausspruch eines Mannes von christlicher Erfahrung und gründlicher Kennt-niß der chinesischen Verhältnisse zu schähen, sondern auch richtig zu würdigen, wenn er in seiner lesenswerthen Schrift über die Anfänge der protestantischen Mission in China

Wenn dem Berichte des Bicekönigs in Sütschhuan zu trauen ist, so haben im Jahr 1811 nur in seiner Provinz 2000 Christen ihren Glauben verläugnet. Im Jahr 1815 wurde eben daselbst wieder nach den Missonären gesucht, aber in dem gedirgigen Lande gelang es diesen, sich zu verssteden. Doch wußte die Obrigkeit sich viel damit, daß sie 620 Kreuze, 53 Bücher, mehrere Rosenstranze, heilige Bil-

ber und Briefterfleiber wegnehmen fonnte.

3m Jahr 1815 tam ein faiferlicher Befehl, ber noch weit ftrenger lautete, als ber so eben mitgetheilte, benn bie Chriften wurden fur arger erflart, als bie Secte ber weißen Lotusblume , b. h. als eine ber verrufenften geheis men Gefellschaften in China. Die Standhaftigfeit vieler Christen in schwerer Trübsal und felbst im Tobe war in ber letten Berfolgung fo auffallend gemefen, bag ber Raifer felbft fein Gbict mit ber Außerung anfing : " Diefe Leute " find hartnadig genug, wenn fie'in bie Rege bes Gefetes "fallen, baß fie fich um ben Tob nicht befummern, fobalb "es ihnen einfällt , in ben Simmel emporfteigen zu wollen." Bwei ausgezeichnete chinefische Chriften wurden zur Erbroßlung, 38, worunter auch einige Frauen und ein Greis von 80 Jahren jur Berbannung nach ber Tatarei, b. h. ins Songarenland, verurtheilt, wo fie Sclaven ber Ralmuden werben follten. Minder Schuldige mußten lebenslänglich ein schweres hölzernes Brett auf ben Schultern tragen, aus welchem ber Ropf burch ein Loch hervorschaut, andre erhielten Schläge und wurden verbannt, 700 wurden, weil fie widerrufen hatten , entlaffen. Mehrere Jahre bauerte biefe Berfolgung. Seit in Europa ber Friede wieder bergestellt war, unter ber Regierung Taufwang's in China famen hauptfachlich frangofische Monche vom Orben ber Lagariften von ber in Baris gebildeten tatholifchen Diffionegesellschaft, neben ben von ber Propaganda in Rom geschickten Italienern, Spaniern und Bortugiefen. Raifer schien bis auf bie neueste Beit ber Miffion nicht feindfelig ju fenn ober fie nicht zu beachten, obgleich jest feine angestellten Briefter mehr am Sofe zu Befin fich benefischen Sprache) bes Icsuiten Premare in gebrangter Rurze ein treffliches Hulfsmittel jum Studium bes Chinesischen.

Leiber fteht bas gegenwartige Geschlecht von Unhangern ber romischen Rirche in China sowohl in chriftlicher Erfenntniß ale im fittlichen Leben auf eine beflagenemerthe Beife gurud. Dhne Leitung einfichtevoller Lehrer ber Rub= rung von National-Ratecheten hingegeben, welche meift nicht beffer find ale fie felbft, ba man fie bloß außerlich jum driftlichen Bekenntnig und Cultus abgerichtet hat . lagt fich feineswegs erwarten, baß ein bem Chriftenglauben mahr= gemäßer Wandel unter ihnen anzutreffen fen. fatholischen Missionarien ber neuern Beit muffen fich ge= wöhnlich mit einem bloß außerlichen Befenntniß begnügen. um die Leute ju Mitgliedern ber Rirche ju machen. Renner ber Christen in Fufian fagt: "Trop aller Bemus "hung, die Chinesen zu wahren Ratholiten zu machen, "behalten fie boch gewöhnlich ihre heimischen Sitten bei. "Sie find zu gleichgültig und zu fehr an Formlichfeit ge-"wohnt, um ber Lehre tiefe Burgel in ihrem Bergen gu "laffen. 3ch fürchte, es find nur gar wenige wirklich "aus bem Beidenthum herausgehoben, und haben auch die "Berehrung ber Ahnen aufgegeben. Dieß vermag nur bie "Alles überwindende Gnade zu wirfen und fo lange ber "heilige Beift nicht bas Berg ergreift, bleibt eine gangliche "Umwandlung unmöglich." — Die heiligen Schriften werben bem Bolfe nicht in die Bande gegeben, die Gottesbienste meift in einer fremben Sprache gehalten. gentliche Verfündigung bes Evangeliums, ber bie gottliche Berheißung gilt, ift felten, besto häufiger find die Geremonien. 3mar durfen diese nur in Befin und Macao öffentlich auftreten, aber fleine Kapellen und heimliche Versammlungshäuser von den chinesisch gekleideten Ratecheten bedient. gibt es viele. Die Missionare haben es in ihren Berichten feinen Sehl, "ber Grund, warum nur fo wenige Chinefen befehrt werben, liege barinn, bag bie firchlichen Gebrauche nicht mit hinlanglichem Glange fonnen vollzogen werben. " Go ift ju fürchten, baß bie Glieber ber fatho-

Wenn bem Berichte bes Bicefonige in Cfutichhuan gu trauen ift, fo haben im Jahr 1811 nur in feiner Broving 2000 Chriften ihren Glauben verlaugnet. 3m Sabr 1815 wurde eben baselbit wieber nach ben Missionaren gesucht. aber in bem gebirgigen ganbe gelang es biefen, fich ju verfteden. Doch wußte bie Obrigfeit fich viel bamit , bag fie 620 Rreuge, 53 Bucher, mehrere Rofenfrange, beilige Bil-

ber und Briefterfleiber wegnehmen fonnte.

3m Jahr 1815 tam ein faiferlicher Befehl, ber noch weit ftrenger lautete, als ber fo eben mitgetheilte, benn bie Chriften wurden fur arger erflart, als bie Secte ber weißen Lotusblume , b. h. als eine ber verrufenften geheis men Gesellschaften in Ching. Die Standhaftigfeit vieler Christen in schwerer Trübsal und selbst im Tode war in ber letten Berfolgung fo auffallend gewesen, bag ber Raifer felbft fein Gbict mit ber Außerung anfing : " Diefe Leute " find hartnadig genug, wenn fie'in bie Rege bes Gefetes " fallen, baß fie fich um ben Tob nicht befummern, fobalb "es ihnen einfällt, in ben Simmel emporfteigen gu wollen." Amei ausgezeichnete chinefische Chriften wurden gur Erbroßlung, 38, worunter auch einige Frauen und ein Greis von 80 Jahren jur Berbannung nach ber Tatarei, b. h. ins Songarenland, verurtheilt, wo fie Sclaven ber Ralmuden werben follten. Minder Schuldige mußten lebenslänglich ein schweres holzernes Brett auf ben Schultern tragen, aus welchem ber Ropf burch ein Loch hervorschaut, anbre erhielten Schläge und wurden verbannt, 700 wurden, weil sie widerrufen hatten, entlassen. Mehrere Jahre daus erte biefe Berfolgung. Seit in Europa ber Friede wieder hergestellt war, unter ber Regierung Tautwang's in China kamen hauptsächlich frangofische Monche vom Orben ber Lagariften von ber in Baris gebilbeten fatholifchen Diffionsgesellschaft, neben ben von ber Propaganda in Rom geschickten Italienern, Spaniern und Bortugiesen. Raifer Schien bis auf bie neueste Beit ber Miffion nicht feindselig ju feyn ober fie nicht ju beachten, obgleich jest feine angestellten Briefter mehr am Dofe zu Befin fich bebloß biefer Rirche, fondern jedem chriftlichen Diffionsun= ternehmen in China in ben Weg treten. Indien und China hilben bie eigentliche Sauptmacht bes Seibenthums, mehr als Die Balfte fammtlicher Beiben auf ber Erbe. Aber welch ein Unterschied! bort die Dacht ber Finfterniß burch eine an-Dere Gewalt bes Irrthums gebrochen, ber brahmanische Sindu burch ben Muhamedaner und Buddhiften baran gewöhnt, frembe Religionen friedlich zu bulben, burch bie Serrschaft ber Guropaer ben Ginfluß berfelben geöffnet ; hier Gin Scepter eines bespotischen Monarchen über 360 Millionen Menschen ausgestredt, Gin Band ber Finfternig mit ber breifachen Gewalt bes Staate, ber Religion und ber Gewohnheit Alle umfaffend und feine fremde Religioneubung por bem Befet gultig, bas Land bem Fremblinge verschloffen! Gine Menfchenwelt, von welcher nach ber gewöhnlichen Berechnung jeden Monat eine Million unsterblicher Seelen ohne Unterricht, ohne Besserung und, so weit wir wiffen, ohne Rettung ber Ewigfeit in Die Arme fallt. Und welche Racht über biefem weiten Menschengewimmel! außer ber Bielaotterei noch bie welt verbreitete Laugnung Gottes, ber Sohn gegen alles Forfchen nach befeligender Wahrheit. anfangen? fo mag man allerdings audrufen und fragen, wenn man berechnet, bag ein volles Jahrtaufend über ber Evangeliftrung Chinas verfließen mußte, auch wenn bie Chriftenheit jeden Tag taufend Chinefen befehren konnte, ia mehrere Jahrtaufende, wenn bedacht wird, daß in ei= nem Jahrtausend 30 Menschengeschlechter geboren werden und fterben, und daß also die nachwachsenden Menschen= heere die ichnelifte Arbeit überflügeln mußten. nes Sauflein Serolde des Evangeliums haben bis jest bie Rirchen Englands und Amerifa's ber Befchrung bes dine= fischen Bolfes gewibmet. Bunbert fatholische Miffionare, von 600 bie von Europa ausgefandt wurden, haben bis aum Jahr 1820 ben chinefischen Boben betreten, Die übrigen find im Meere und fonft auf bem Bege umgetommen. Diefer Gebante muß und ergreifen, aber auch erinnern an bas Wort ber Berheißung : "Ich habe bei mir felbst gehaben 15-20 Jahre in dieser Abgeschiedenheit zugebracht. um die Sauflein ber Glaubigen jufammen ju halten, ohne Die Aufmerksamfeit ber Regierung auf fich ju gieben. Der Behalt eines folchen Missionars beläuft fich auf erma 140 spanische Thaler (zu 2 fl. 30 fr.), woben aber nur auf perfonliche Bedürfniffe Bedacht genommen ift, mahrend Reifekoften und firchliche Ausgaben, fo wie ohne 3weifel bie Bohnungen besonders bezahlt werben. Gin Raufmann, ber mit Canton in Berbindung fteht, verficherte Berrn Debburft, bag er für fammtliche Miffionare auf Macao jebes Jahr 40,000 Bfund Sterling (480,000 fl.) auf europäische Baufer zu gieben pflege. hieraus mußte man auf eine nicht geringe Babl von Brieftern Schließen; ber beftanbige Buund Abgang von folchen in Macao, indem felten ein Monat vergeht, ohne daß einige aus Euroda kommen und anbere nach bem Innern abreifen, laßt gleichfalls vermuthen, baß die fatholische Rirche in China im Bachsen begriffen In Bekin befindet fich nur ein einziger Diffionar. während in Folge eines Bertrags mit Rufland von 6 gu 6 Jahren ein griechischer Briefter mit ber Gefanbtichaft borthin fommt, um chinefifch ju lernen, jeboch ohne irgend eine Absicht auf Missionsthätigkeit.

Benn wir die Berichte der jegigen katholischen Misstonarien, wie sie von der französischen Gesellschaft für Berbreitung des Glaubens bekannt gemacht werden, mit demjenigen vergleichen, was die Missionare der Londoner Missionsgesellschaft und Herr Carl Güblass über den gegenwärtigen Stand der romischen Kirche in China sagen, so ergiebt sich Folgendes:

Die Ausbreitung des Christenthums geht, wenn auch langsamen Schrittes, voran. Im Jahr 1831 wurden in Ssütschhuan 6845 Kinder (meist ausgesetzte) in Gefahr des Todes getauft, wovon freilich die meisten bald nachher starben, in Petin kamen 514 Kinder in gleichen Umständen, 426 Kinder christlicher Eltern und 38 erwachsene Heisden zur Tause, in Kiangnan fanden 209, in Hufuang 310, in Kiangst 314 Tausen statt, was jedoch noch nicht 1. best 1840.

Die Miffionare wußten mit Bulfe eingeborner Christen fich ine Innere einzuschleichen, und bort bie gerftreuten Sauflein ber Befehrten zu unterhalten. Gie haben bort ihre Rapellen, in benen ungeftort dinefischer Gottes. bienft gehalten murbe bis vor furger Beit. Bu Macao und in ber Tatarei befinden fich Seminarien ju Bildung einbeimischer Lebrer. Roch immer foll die fatholische Bemeinde zu Befin 26000 Glieber gablen, und ber Bifchof von Macao fann fich in Bergleichung mit 1810 vielleicht einer verbopvelten Angahl feiner Beerbe ruhmen. Go lange feine ausländischen Diffionare fich bliden laffen , ichweigen Die Mandarine, weil fie bei einer Entbedung ber Chriftengemeinden felbit au fürchten haben. Ge ift baber eine fluge Ginrichtung, Die Bildung von Gemeinden burch dinefische Lehrer ju versuchen. Seche europaische Briefter und 12 dinefifche Boglinge bilben ju Macao unter ber Leitung ber Brovaganda au Rom bas Collegium von St. Joseph. Die lettern haben 10 Jahre ju lernen, che fie bie erfte Briefterweihe erlangen. Das Collegium besitt eine dinesische Bibliothef und eine Druderei; ber Superior (Borfteber) unterhalt Briefwechfel mit allen Theilen China's und empfangt von bort regelmäßige Berichte. Agenten ber frangofischen und italienischen Diffion find gleichfalls bafelbft. Auch Die Spanier haben eine Anstalt in Macao, in welcher europaische Miffionare Die chinefische Sprache erlernen und bann ine Land hineingesenbet werben. \*) Sie tragen bann dinefische Rleidung, und um fie ficher an Ort und Stelle au bringen, find ichon nach allen Richtungen bie nothigen Anftalten vorhanden. Sie werben von Stelle zu Stelle in Empfang genommen und verborgen. In ihrem Birfungefreife angelangt, erhalten fie einen nur ben Chriften befannten abgelegenen Bohnplat. Gie felbit tommen faft nie jum Borfchein, indeß ihre Unhanger ju ihnen fchleiden, um Unterricht zu empfangen. Manche biefer Briefter baben

<sup>9)</sup> Anf ber Infel Binang (Bring Wales) an ber Rufte von Marlacca befindet fich ein brittes Geminax.

baben 15-20 Jahre in dieser Abgeschiedenheit zugebracht. um bie Sauflein der Glaubigen aufammen zu halten, ohne Die Aufmerksamfeit ber Regierung auf fich au gieben. Der Gehalt eines folchen Diffionars beläuft fich auf etma 140 svanische Thaler (au 2 fl. 30 fr.), woben aber nur auf perfonliche Bedürfniffe Bedacht genommen ift, mahrend Reifefosten und firchliche Ausgaben, fo wie ohne 3meifel bie Bohnungen besonders bezahlt werden. Gin Raufmann. ber mit Canton in Berbindung fieht, verficherte herrn Debburit, bag er für sammtliche Missionare auf Racao febes Sahr 40,000 Pfund Sterling (480,000 fl.) auf europaifche Baufer zu ziehen pflege. hieraus mußte man auf eine nicht geringe Bahl von Brieftern Schließen; ber beständige Buund Abgang von folchen in Macao, indem felten ein Monat vergeht, ohne daß einige aus Europa fommen und anbere nach bem Innern abreifen, laßt gleichfalls vermuthen. baß bie fatholische Rirche in China im Bachfen begriffen ift. In Befin befindet fich nur ein einziger Miffionar. mahrend in Kolae eines Bertrags mit Rugland von 6 gu 6 Jahren ein griechischer Briefter mit ber Befandtichaft borthin fommt, um chinefisch zu lernen, jeboch ohne irgend eine Abnicht auf Miffionothatigfeit.

Wenn wir die Berichte der jesigen katholischen Difsionarien, wie sie von der französischen Gesellschaft für Berbreitung des Glaubens bekannt gemacht werden, mit demjenigen vergleichen, was die Missionare der Londoner Missionsgesellschaft und herr Carl Güslass über den gegenwärtigen Stand der römischen Kirche in China sagen, so ergiebt sich Folgendes:

Die Ausbreitung bes Christenthums geht, wenn auch langsamen Schrittes, voran. Im Jahr 1831 wurden in Ssütschhuan 6845 Kinder (meist ausgesetzt) in Gesahr bes Todes getauft, wovon freilich die meisten bald nachher starben, in Petin kamen 514 Kinder in gleichen Umständen, 426 Kinder christlicher Eltern und 38 erwachsene Heisten zur Taufe, in Kiangnan fanden 209, in Hufung 310, in Kiangst 314 Taufen statt, was jedoch noch nicht 1. best 1840.

Die gange Angahl, fondern nur aus bem Berichte von 8 Miffionaren entnommen ift. In ber erftgenannten Broving flieg Die Bahl ber Getauften fast um 500 im Jahr 1833. Die Briefter ichleichen jahrlich verkleibet von Gemeinbe au Gemeinde. Gie wurden fast 20 Jahre in Rube gelaffen . mo nicht etwa ber Mandarin eines Begirte ein besonderer Reind ber Chriften war. Dazu half auch ber Umftand, baf bie Gerichte = und Bolicei = Beamten bei ber großen Armuth ber Chriften in China die Gefangniffoften felbit berahlen mußten. In bem fleinen Ruritenthum Do = Bing in ben weftlichften Gebirgeschluchten Sfütschhuans, mo ber ewige Schnee auf ben Berggipfeln fie umgibt und bereits tibetische rauhe Natur waltet, haben frangofische Briefter ein Seminar für chinefische Lehrer errichtet, gludlich verborgen por ben Spaberbliden ber Manbarine. 3m Jahr 1834 erhob fich eine neue Verfolgung in ben Provingen Rueitschen und Dunnan. Es wurden mehrere Chriften erbroffelt, viele nach ber fernen Tatarei verbannt, andere ftarben im Gefängniß, und fo ift bie fatholische Diffionsgeschichte biefes Landes eine ftete Bieberholung blutiger, aber nur über fleinere Begirfe fich erftredender Drangfalc. Im Jahr 1836 ward in Canton, im Jahr 1838 in gang China ein Edict gegen die Tien-tschu-tschao b. i. Ratholifen bekannt gemacht, bas an Sarte und Reindscligfeit alle bisherigen übertrifft und den Befehl enthalt, alle, Die nach balbjähriger Bebenfzeit bem Christenthum nicht entfagen wollen, jum Tobe ju führen. Es fteht aber ju hoffen, baß auch dieses Edict, wie frühere, nicht in seiner ganzen Strenge wird ausgeführt werben.

Nach bem bisher Erzählten werden unsere Leser im Stande senn, die Worte des vollendeten evangelischen Missionars Dr. Milne über die früheren Sendboten der katholischen Kirche, nicht blos als den Ausspruch eines Mannes von christlicher Erfahrung und gründlicher Kenntenis der chinesischen Verhältnisse zu schähen, sondern auch richtig zu würdigen, wenn er in seiner lesenswerthen Schrift über die Anfänge der protestantischen Mission in China

sagt: " bie gelehrte Bildung, die persönlichen Tugenden, " der fromme und standhafte Eiser einiger derselben verdient " von allen fünftigen Missionarien nachgeahmt zu werden, " da wohl nur weuige ihnen gleichkommen, noch wenigere " sie übertressen werden. Ihre unbesiegbare Beharrlichkeit " mitten unter blutigen Versolgungen, und selbst unter den " surchtbarsten Todesmartern ist ein Veweis, daß das versunreinigte Christenthum, welches sie lehrten, mehr in ih" rer firchlichen Erziehung, als in ihrem innern Geistes" leben seinen Grund hatte, und wir dürsen getrost hossen,
" daß sie, welche überwunden haben, durch des Lammes
" Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses die Krone
" des Lebens davon getragen haben. Denn es läßt sich
" nicht läugnen, daß durch ihren Dienst viele Sünder von
" der Sünde zu Gott bekehrt wurden. "

Manche Borftellungen von ihrer Lehre laffen fich aus ben Schriften sammeln, die von ihnen in chinesischer Sprache berausgegeben murben. Gie zeichnen fich burch flare. schone Schreibart aus, bestreiten meift bie falsche Religions= lehre bes Rong-fu-tfe mit vicler Geschicklichkeit, behandeln biblifch richtig die Grundlehren von Gottes Eigenschaften. von ber Dreieinigfeit, ber Menschwerdung Chrifti und ber Erlofung, dem Berderben der menschlichen Ratur. fich auch bie und ba schriftwidrige Unfichten eingeschlichen haben und fogar ein Werf von 24 Banden voll Legenden Der Heiligen vorhanden ist, fo bleibt es doch ein unbestreit= bares und großes Berdienft ber fatholifchen Miffionarien . einen großen Theil ber neutestamentlichen Schriften überfest, bedeutende Abschnitte baraus in die Unterrichtebucher eingerudt und baburch ben Beil und leben Guchenben in China das Finden des Heilandes möglich gemacht zu haben. - Richts gu fagen von ihren erfolgreichen Bemuhungen. grundliches Wiffen in China auszubreiten und ben Guropaern das Erlernen der chinefischen Sprache und die Befanntichaft mit biefem Reiche überhaupt zu erleichtern. Roch heute enthält die Notitia lingux siniex (Runde ber chinefischen Sprache) bes Icsuiten Premare in gebrängter Kurze ein treffliches Sulfsmittel jum Studium des Chinesischen.

Leiber fteht bas gegenwärtige Gefchlecht von Anhangern ber romischen Rirche in China fowohl in chriftlicher Erfenninis ale im sittlichen Leben auf eine beflagenemerthe Beife gurud. Dhne Leitung einfichtsvoller Lehrer ber Ruhrung von National-Ratecheten hingegeben, welche meift nicht beffer find als fie felbft, ba man fie bloß außerlich jum driftlichen Bekenntniß und Cultus abgerichtet hat , lagt fich feineswegs erwarten, bag ein bem Chriftenglauben mahr= haft gemäßer Wandel unter ihnen anzutreffen fen. fatholischen Missionarien ber neuern Beit muffen fich gewöhnlich mit einem bloß außerlichen Befenntniß begnügen. um die Leute zu Mitgliedern ber Rirche zu machen. Renner ber Christen in Fufian fagt: "Trop aller Bemus "hung, die Chinesen ju wahren Ratholifen ju machen. "behalten fie boch gewöhnlich ihre heimischen Sitten bei. "Sie find zu gleichgultig und zu fehr an Kormlichfeit ge-"wöhnt, um der Lehre tiefe Burgel in ihrem Bergen gu "laffen. 3ch fürchte , es find nur gar wenige wirklich "aus dem Seidenthum herausgehoben, und haben auch bie "Berehrung ber Ahnen aufgegeben. Dieß vermag nur bie "Alles überwindende Gnade zu wirfen und fo lange ber "heilige Beift nicht bas Berg ergreift, bleibt eine gangliche "Umwandlung unmöglich." - Die heiligen Schriften werben bem Bolfe nicht in die Bande gegeben, Die Gottesbienste meift in einer fremden Sprache gehalten. gentliche Verfündigung bes Evangeliums, ber bie gottliche Berheißung gilt, ift felten, besto häufiger find bie Geremonien. 3war durfen diese nur in Befin und Macao öffentlich auftreten, aber fleine Ravellen und heimliche Verfammlungehäuser von den chinesisch gekleideten Ratecheten bedient. gibt ce viele. Die Miffionare haben ce in ihren Berichten feinen Sehl, "ber Grund, warum nur fo wenige Chis nefen befehrt werden , liege barinn , daß bie firchlichen Bebrauche nicht mit hinlanglichem Glange fonnen vollzogen werben. " Co ift gu fürchten, bag bie Glieber ber fatholischen Kirche in China nicht eben um Vieles besser sind, als ihre heidnischen Landsleute, und so erklärt sich auch, wie so Viele in den Verfolgungen wieder zurücksallen.

Wir fommen auf die Behauptung gurud, die fatholifche Miffion in China fen ale gescheitert zu betrachten. Denn die offen vorliegende Geschichte berechtigt uns au bem Schluffe, es fen ben romischen Genbboten vom erften bis jum letten mehr um fchnelle Erweiterung ihrer Rirche. ale um tief innerliche Begründung bes Glaubene und neuen Banbels au thun gewesen. Davon zeugen eben fo febr Die verwerflichen Mittel, welche bie einen fich gestatteten , als ber fturmische Gifer, welchen die andern anwandten. Bare es ihnen gelungen, ihre Rirche in China wurzeln ju laffen, fie hatten ben Bemühungen protestantischer Diffionare unüberfteigliche Sinberniffe entgegengefest. Benn zeitliche Bortheile je zum gunftigen Erfolge einer Unternehmung beitrugen, fo hatten fie Die schonfte Belegen= beit, ihre Plane zu verwirflichen. Der besondre Schut christlicher Konige, ber Reichthum an Gelomitteln, ihr Ginfluß am faiferlichen Bofe, ber zauberische Reiz eines pomphaften Gottesbienstes, ber hohe Ruf ihrer miffenschaft= lichen Bildung; alles ließ fie bie vollständigfte Erreichung ihres Bieles hoffen. Und bennoch haben fie es verfehlt und uns damit bie warnende Lehre gurudgelaffen , nicht Fleisch für unfern Urm ju halten, fondern bem lebenbigen Gott zu vertrauen, welcher alle Dinge wirft nach bem Rathe Seines Billens.

## Dierter Abschnitt.

## Schwierigkeiten eines Miffionswerkes in China. Ers munterungsgründe zu demfelben.

Die Geschichte der katholischen Missionare unter den Einwohnern des chinesischen Reiches hat uns zugleich gar manche besondere Hindernisse bekannt gemacht, welche nicht

bloß biefer Rirche, fondern jedem driftlichen Diffionenn= ternehmen in China in ben Weg treten. Indien und China bilben bie eigentliche Sauptmacht bes Seibenthums, mehr ale bie Salfte fammtlicher Beiben auf ber Erbe. Aber welch ein Unterschied! bort die Macht ber Finsterniß durch eine anbere Gewalt bes Irrthums gebrochen, ber brahmanische Sindu burch ben Muhamebaner und Budbhiften baran gewöhnt. frembe Religionen friedlich ju bulben, burch bie Berrichaft ber Guropaer ben Ginfluß berfelben geöffnet ; hier Gin Scepter eis nes bespotischen Monarchen über 360 Millionen Menschen ausgestredt, Gin Band ber Finfternif mit ber breifachen Gewalt bes Staats, ber Religion und ber Gewohnheit Alle umfaffend und feine frembe Religionsubung vor bem Befet gultig, bas Land bem Fremblinge verschloffen! Gine Menichenwelt, von welcher nach ber gewöhnlichen Berechnung jeden Monat eine Million unfterblicher Seelen ohne Unterricht, ohne Besserung und, fo weit wir wissen, ohne Rettung ber Ewigfeit in Die Arme fallt. Und welche Nacht über biefem weiten Menschengewimmel! außer ber Bielgotterei noch die welt verbreitete Laugnung Gottes. ber Sohn gegen alles Forschen nach befeligender Bahrheit. anfangen? fo mag man allerdings ausrufen und fragen, wenn man berechnet, bag ein volles Sahrtaufend über ber Evangelistrung Chinas verfließen mußte, auch wenn bie Chriftenheit jeden Tag taufend Chinesen befehren tonnte, ja mehrere Jahrtaufende, wenn bedacht wird, bag in ei= nem Jahrtausend 30 Menschengeschlechter geboren werben und sterben, und daß also die nachwachsenden Menschenheere die ichnellfte Arbeit überflügeln mußten. Gin flei= nes Sauflein Scrolde des Evangeliums haben bis jest die Rirchen Englands und Amerifa's ber Befchrung bes chine= fifchen Boltes gewibmet. Sundert fatholische Miffionare, von 600 bie von Europa ausgefandt wurden, haben bis jum Jahr 1820 ben chinefischen Boden betreten, Die übrigen find im Meere und fonft auf bem Wege umgekommen. Diefer Gedante muß und ergreifen, aber auch erinnern an bas Wort ber Berheißung: "Ich habe bei mir felbst ge-

"fchworen, und ein Bort ber Gerechtigfeit gehet aus meinem " Munde, babei foll es bleiben, namlich: Dir follen fich " alle Rnice beugen, und alle Bungen fchworen und fagen : "im hGeren habe ich Gerechtigfeit und Starfe" (Bef. 45. Auf Diefes Wort geftutt, konnen wir rubig bie Schwierigfeiten noch naher betrachten, mit benen eine engne

gelische Miffion in China gu fampfen bat.

Diemand wird mehr, wie ce früher geschah, bie chinefische Sprache ale bie erfte und größefte Schwierigkeit nennen. Gie ift gelernt, mit Fertigfeit gelernt von Difnonaren , Sandelebeamten , Gelehrten und es find Erleichterungsmittel für ihre Erlernung geschaffen, wie fie bei ben Regersprachen Afrifa's, bei ben Dialeften ber Indianer in Amerika noch ganglich fehlen. Dr. Morrifon , ber fie meisterhaft verftand, fing feine Anweisung jum Studium bes Chinefischen mit ben Worten an : "Um dinefisch zu lernen, fane man einen fraftigen Entschluß." mas Anderes ift es freilich, die Sprache nur fo verstehen. wie fie von ben Meisten im gande verstanden wird, und in ihren Weift und ihr Wefen tief genug eingebrungen febn, um Gebanken und Wahrheiten, Die noch nie in ein chineniches Berg gefommen, noch nie von einer dinefischen Bunge ausgesprochen worben find, burch fie auf eine Weife barguftellen, daß es bem Seiben flar vor Augen ficht, hier fen etwas Neucs und über seine bisherigen Begriffe Erha= benes. Wir haben schon bemerkt, wie die Jefuiten bas Bort " Tien " (himmel) oder Tientschu (himmeloherr) jur Bezeichnung Gottes gebrauchten. Auch ber Borter "Schangti" (hochster Herrscher) ober "Schin" (Beift) bedienten fle fich. Dagegen ließe fich auch nichts einwenden, wenn nur ber Chinese nicht bei ben zwei erften Ausbruden an . ben fichtbaren Simmel als Gegenstand abgottischer Berehrung, beim letten an Die Seele eines abgeschiebenen Menichen bachte. Im besten Falle aber stellt er fich unter jenen Ramen einen ber hohern Gotter vor, welche mit ber Leitung des Simmele, ber Sterne u. f. w. beschäftigt find, mahrend mit ben Angelegenheiten ber Erbe und ber Menichen wieber andre Gotter ju thun haben. Doch ist bas ameite von ben brei angeführten dinefischen Wortern ber biblifchen Borftellung von Gott noch am nachften und bie protestantischen Missionarien zogen es baber nebit bem britten für ihre Bibelübersetung vor, wohl auch aus bem Nebengrunde, weil die protestantische Mission nicht mit ber fathollichen, beren amtlicher Name Tien-tschu-tschao lautet, wollte verwechfelt fenn. Gerabe fo fann man ftreiten, ob bas "Bort" (Joh. 1, 1.) burch Dan ober burch Tao beffer überfest werbe. Erfteres bedeutet : Rebe, letteres : Bernunft. Die "Bolle" mußten bie lleberfeger : "Gefangniß ber Erbe" nennen, weil auch bie Chinesen ben Straf= ort ber Gottlofen fo bezeichnen. Wie fchwierig mußte bie Übertragung von Schriftausbruden wie : "Gerechtigkeit, Berfohnung, Taufe fenn!" Saben boch bie Baptiften in Rorbamerika großen Unftog baran genommen, bag bie lets tre als "Ceremonie bes Waschens " übertragen worben fen, was fich übrigens nicht einmal fo verhalt. Benug. um ju feben , wie allerdings eine tiefgebende Renntniß ber Sprache erfordert wird, um als Missionar an ben Chinefen mit Erfola zu arbeiten. - Größer ift bas Sinberniß, welches die große Unempfanglichkeit des im Beidenthum erftorbenen Bolfes biefer Arbeit entgegenfest. "Es ift bie traurigfte Bermirrung," fagt ber würdige Dr. Milne, "die "wir in ben Ausspruchen ber heiligen Bucher ber Chine-"fen hinfichtlich gottlicher Wefen finden. Stoßt man etwa " hie und ba auf eine Außerung, welche beweisen fann, "baß auch biesem Bolke fich Gott nicht unbezeugt gelaffen "hat, fo lefe man nur weiter, um gleich wieder Dinge gu " vernehmen, bie irgend einen Gebanten an gottliche AU= "macht, Berechtigfeit, Gute ober ahnliche Gigenschaften "nicht bestehen laffen. Schwer ift es einem folden Bolte. "ben breieinigen Jehovah zu verfunden und bie ganglich falfchen Bebanken, Die ihm von Altere überliefert find, " von ben nur mit Irrthum gemifchten ju icheiben. Bon "gottlicher Weltregierung weiß ber Chinefe nichts. "wenn er etwas ihr Bermanbtes glaubt, fo hangt baran " bie abenteuerliche Anficht, Gott vermochte ohne Gulfe

- menschlicher Beisen bie irbischen Dinge nicht zu leiten. - Sinfichtlich bes funftigen Lebens trifft man balb auf ben entschiebenen Unglauben, ber alle Fortbauer, alle Strafe "und Belohnung, alle Auferstehung ale eitle Mahrchen " verwirft , bald auf bie bubbhiftifche Seelenwanderung. Aber \_ftumpf und hoffnungelos blidt ber arme Beide biefer Ban-"berung entgegen, beren ruhelofen Jammer er nicht abwenden fann, unglaubig wendet er fich von einer Gelig-"feit weg , die nicht ben fleischlichen Geluften feiner Bhantafte fchmeichelt; am wenigsten aber fann fich ber Chinefe entschließen, einer Lehre von bem, mas gufunftig ift. Einfluß auf fein Leben in ber Begenwart ju gestatten. "Die biblifche Verfündigung von funftiger Berrlichfeit und "Bein ift ju geiftig, ju feufch und ju tief burchbrungen " von ber 3bee ber Gerechtigfeit und Beiligfeit Gottes, "als baß fie Beiben ansprechen fonnte, bie fich ruhmen, "bie Solle mit völliger Genauigfeit nach Sohe und Tiefe, "Breite und Lange ausgemeffen ju haben, Die baran ge-"wöhnt find, die Flammen ber Qual und die verschiedenen "Strafen ber Unfeligen handgreiflich vor die Augen ju ma-"len, wie fie auch wieber bie Saufer, Rleiber, Bagen, "Beschäftigung und Leibesgröße ber Seligen aufs genauefte " fennen wollen. — Bofes wird vom Guten unterschieden. "freilich fo weit eben bas naturliche Gewiffen reicht, in "ben gröbsten Ausbruchen; aber bie Beisheit ihrer Bhi= "losophen hat an der Sache so lange verfeinert und ftu-"birt, bis fein Gutes und fein Bofes mehr blieb und ber "Menfch volle Freiheit befam, fich felbft, feine Gltern , "feinen Monarchen zu vergottern. — Bie ein aufgeflar-"ter Chinese bas gottliche Gefet betrachtet, fann une bie "Außerung bes Raifers Rhienlong gegen Abam Schaal "lehren: Wie fann man eure Befege erfüllen? Laffet zwei " ober brei ber schwersten weg, bann wollen wir uns wegen "ber übrigen befinnen. " Dieß fagte er gwar scherzweise, "aber gang im Ernfte fprach er fich einmal gegen Berbieft "aus: Guer Gefet ift ju fchwer, aber wenn ich baran "glaubte, wurde ich es auch erfüllen; und wenn ich ein "Christ wurde, so wurde es gang China. "

"Die hohe Berehrung ihrer Beifen, Die fie Bott faft "gleich ftellen, ift in fo fern ein bedeutenbes Sinderniß "bes Chriftenthums, ale fie im Leben Jefu nicht bie Buge "finden, die eines Weisen wurdig find, fondern eher fol-"de, welche gerechte Strafen Gottes an einem Berbrecher "barftellen. Wie schlagend fann auf die Chinefen bas Bort "angewendet werden : "wir hielten ihn fur den , ber von Gott " geschlagen und gemartert mare." Chriftus der Eingeborne bes "Batere gefreugigt und boch bie Boffnung einer verlornen "Welt, Er ale ber HErr über Leben, Tob und Ewigfeit "bem sich auch ihre Weisen beugen und für ihre Rettung "banten muffen, ift ihnen eine Thorheit. Ghe fur China "etwas Großes geschehen fann, muß die Sochachtung vor "ben alten Beifen erschüttert werben. Dieß aber ift feine "leichte Aufgabe, benn ce ift chen fo gefährlich, fie in "Bausch und Bogen zu verwerfen, weil damit wohl auch "Gutes verdammt wurde, ale es muhfam ift, eine grundli-"the Kenntniß ber hieher gehörigen Fragen und Lehren ju "erwerben. Sich biefer Brufung zu enthalten, mare be-"rer unwürdig, die fich der Ertenntniß gottlicher Offen= "rung rühmen. Überdieß mußte, was hierüber gefchrieben "wurde, in bie beste Schreibart eingefleibet fenn und ein "Mangel hierinn großen Schaben anrichten. Die Berings "fchatung ber Fremden , bie immer ale unwiffend , gemein. "barbarisch gelten , erschwert die Bredigt bes Evangeliums, "benn, wenn man ihnen basselbe als ben einzigen Weg "zur Celigfeit anpreist, fo ift ihr erfter Bebante: bann "mußte es in China zuerft verfündigt worben fenn. "China fo unbedeutend, " fragte man den Pater Berbieft, "baß man erft jest an es bentt?" Ein Lehrer ber Ber-"trauen verbient, muß nach chinesischer Unsicht ein vor-"nehmer, jurudhaltender, von Burde umgebener, bei Regie-"rung und Bolf angesehener Mann fenn. Die Demuth, "bie einem wahren Boten Chrifti gufteht, seine Berablas-"fung zu ben Riebrigen, bie Predigt bes Evangeliums an "bie Armen, bas Lehren auf ben Marften und in ben Sau-"fern, alles bieß ohne weltlichen Blang erscheint furs Erfte

"in China als höchst unschiedlich für einen Lehrer. Die "nöthige Borsicht und Burde verbietet benn auch, sehr "junge Männer als Prediger bort zu gebrauchen, wenigsstens sosenn sie nicht unter der Leitung älterer Arbeiter "stehen. Endlich sordert es eine Übung im Denken und in "vorsichtiger Prüfung, daß die Chinesen stets bereit sind, "das ihnen gepredigte Wort irgendwo in ihren alten Büschern zu sinden und so den Missionar zu den Fehlern der "Jesuiten zu verleiten oder in die entgegengesesten der Dosuminicaner hinein zu stoßen."

Außer Diefen innern Sinberniffen gibt es noch fehr Wenn es auch bem fatholischen Bischof måchtige außere. von Macao nicht wieber gelingt, protestantischen Miffionarien den Aufenthalt baselbst unmöglich zu machen, wie es ihm gelang, Dr. Milne bald nach feiner Ankunft aus Europa von bort zu vertreiben, fo baß er guerft in Canton wohnen, hernach fich nach Malacca zurückziehen mußte, fo werden doch die gegen die Ratholifen ausgehenden Edicte von ben Behörden leicht auf die Brotestanten angewendet. fo febr auch diese fich auf die Berschiedenheit der Rirchen berufen mogen. Die romischen Briefter behaupten awar, fie haben ihre neuesten Berfolgungen bem unbefonnenen Bertheilen von Bibeln durch bie evangelischen Beidenboten zu verdanken, allein die lettern hatten mehr Recht, ihre gehemmte Birffam= feit ben Katholifen juguichreiben. Der Glaube an Jefum ift ohne Unterschied ber Kirchen (ben man zu Befin nicht fennt) in bem dinefischen Strafgefenbuch zugleich mit ber Bauberei bei Todeoftraje verboten. - Befährlicher jedoch als alles biefes ift der evangelischen Mission ber europäische Handel und besondere gegenwärtig ber Dpinmhandel, dieses mahrhaft bollische Mittel zur Bergiftung einer Ration. Da berfelbe neucstens wichtige Fragen in Unregung gebracht hat, werben die Lefer es gerne feben, wenn wir etwas weiter ausho= Das Dpium fließt als Caft aus reifen Mohntopfen, bie man anschneibet und wird bann baburch fest gemacht, daß man es der Sonne aussett. Es ift ein wichtiges Urgneimittel, wird aber ichon feit langer Zeit in ber Türfei,

in einigen Theilen Indiens, in den Malayenländern und neuerdings in China als Berauschungsmittel gebraucht, ins dem man es entweder ist oder mit Tabak vermischt raucht. Letteres geschicht im östlichen Asien. Lange vor der Besitznahme Indiens durch die Europäer baute man den Mohn in Patna, Benares, Malwa und Bengalen, so wie in den freien Ländern des nordwestlichen Indiens. Da die Pflanzung desselben und die Bereitung des Opiums großen Gewinn abwarf, so breiteten sich beide aus, und die brittische Regierung Indiens wagte es nicht, im Blide auf das physsische und moralische Elend, welches der wachsende Genuß dieses Giftes mit sich brachte, eine so reiche Quelle der Einnahme auszugeben. Sie legte nur starke Abgaben darzauf, wodurch es sehr theuer wurde.

In China war es ichon lange als Arzneimittel bekannt Erst im vorigen Jahrhundert wurde man und geschätt. gewahr, welche morberische Wirfungen es auf manche Chinefen ausübte, und im Jahr 1796 erschien ein ftrenges Berbot seiner Ginfuhr. Trot ber Bestrafung ber Dpiumraucher mit bem Tragen des Range (hölzernen Sals= bands), ja mit Stodichlagen und Berbannung wurde es bennoch bald ber tobliche Rrebs, ber an ber chinesischen Bevolferung fraß. Raufmannische Gewinnsucht, welche eis ner Nation den Giftbecher reichte, fonnte allein bis gu bem Grabe ber Luge verharten, bag bas Drium gar als ein heilsames Mittel betrachtet wurde, bem allzuschnellen Unwachsen ber dinefischen Bevolferung ju fteuern, ale ein Mittel in ber Sand ber Borsehung! - Schon oft ift bie Bemerfung gemacht worben, bag überall, wo Guropaer mit ben farbigen Bolfern bes heibnischen Auslandes in bauernbe Berührung fommen, die lettern ftufenweise an Angabl fich vermindern und allmählig verschwinden, bis der fede und traftige Beiße bie Stelle feines farbigen Brubers eingenommen hat. In manchen ganbern hat biefer Berfehr bie urfprünglichen Einwohner bereits ganglich vertilgt, in andern rudt mit ber gleichen duftern Aussicht biefer topliche Broces unaufhaltsam vorwarts. Nicht Gin Mensch ift von ber

Ration Reufundlands mehr übrig, und wo ift ber große Bolferstamm ber Karaiben? Die Indianer Rorbamerifa's und die Urbewohner Reu-Hollands gehen mit raschen Schritten biefem traurigen Schickfal entgegen. Gines ber fchnellften Berftorungemittel, bie ber gierige Rolonift bem armen rothen Nachbar reichte, um ihn zu fällen, war die Rhumflasche. In China ift es ben Guropaern nicht um ganderbefit und Unfiedlung au thun, es ift nur die schmutige Gewinnsucht englis icher Raufleute, welche burch Ginführung bes gauberischen Biftes Millionen zu Grunde richtet. Bis gum Sahr 1796 famen unter fchweren Bollen ctwa ein paar hundert Dpiumkiftehen nach China und jest werden jahrlich, wenigstens 20,000 berfelben beimlich eingeschwärzt, eine Maffe, welche Die Chinesen 48 Millionen Bulben foftet und vollfommen binreicht, um 3 Millionen Menschen zu vergiften. Burben Die reichen Opiumhandler von Beit ju Beit Beugen fenn ber fürchterlichen Auftritte , welche fie auf Diefem Wege unter Taufenden ber Ginwohner veranlaffen, fie mußten Bergen von Stein haben, wenn fie nicht die Band von folchem Rrevel gurudgiehen wollten. Jeber Dpiumraucher verfürzt feine Lebenstage von bem Augenblide an, ba er nach biefem Genuffe greift, wenigstens um gehn Jahre, Die Balfte feiner phyfischen Rrafte geht in Rurgem verloren, fein magerer Erwerb wird verschlungen und mahrend bie Begierbe nach biefem Baubergenuffe mit jedem Tage fteigt, und die Mittel feiner Befriedigung fich vermindern, sucht er auf bem Wege der Verbrechen zu dem= felben zu gelangen und fturzt fich und bie Seinigen mit ihm in den Abgrund bes Berberbens hinab. Keine Form ber Berauschung stellt fo fehr im Laufe ihrer Angewöhnung Die Wahrheit des Wortes ins Licht: "wer Gimbe thut, Buerft wird freilich nur ber ift ber Gunde Rnecht. " eine Stunde bes Tages bas verzehrende Gift aus ber Pfeife gesogen, balb aber liegt ber Opiumraucher ben gangen Tag in feinem Taumel auf ber Plattform feines Saufes und ift in den Bwischenzeiten die abscheulichste Gestalt, die man feben fann , nur ber abgebleichte , gitternde Schatten eines Menschen. Bersucht man es, mit Gewalt bie Unglücklichen vom Taumelkelch zu reißen, so fallen sie in Convulsionen, Wahnstein ober sterben schnell bahin. Ja Selbstmord aus Mangel an Opium ist in solchen Fällen schon vorgekommen. — Es ist bekannt, daß die chinesische Regierung gleichsam am Rande des Abgrunds erwacht ist, indem sie die Einsuhr des Opiums, das längst nur noch durch Einschwärzung unter Bestechung und Betrug aller Art, ja mit offener Gewalt ins Land gebracht und schnell in den meisten Provinzen China's verbreitet wurde, mit größter Strenge verbot und ihr Verbot mit aller Macht handhabte. Im Jahr 1839 wäre ohne dieses Hinderniß nach einer wahrscheinlichen Berechnung die Zahl der Kisten auf 40,000 gestiegen.

Schon im Jahr 1820 hatte Dr. Milne in Malacca mit tiesem Schmerz öffentlich ausgesprochen: "Der große "Berbrauch von Opium ist eines der gewaltigen übel, welche "China's Ausleben hindern. Aber der große Gewinn des "Handels mit diesem Gift läßt mich erwarten, daß jede "Warnung nur mit der hochmüthigsten Verachtung wird bes "handelt werden." Und bennoch lebte ein Mann, der fühn genug war, seiner Stimme Nachdruck zu geben. Es war der treffliche Sir Stamsord Raffles, damals Gouverneur der hinterindischen Besthungen, welche die Engländer auf furze Zeit in Folge des Kriegs mit Frankreich und Holsland in Händen hatten. Aber sie verhallte ohne Ersolg.\*)

Bekannt ift, daß zwar die oftindische Compagnie und ihre Beamte in China am Opiumhandel keinen Antheil nahmen, aber denfelben doch insgeheim begünstigten. Als die chinesische Regierung mit einer die Christen beschämens den und ihre Berantwortung vergrößernden Milbe und Be-

<sup>9)</sup> Rur mit Schauber kann man Bertheibigungen bes Opiumhandels lesen, die fich darauf stützen, daß im schlimmften Falle blos eine Zahl von 912,000 Menschen jährlich in China am Opium zu Grunde gehen, und Manche ja nicht gerade so viel nehmen, daß sie bald daran sterben. Der Betrug, die Lüge und Falscheit, die Rohheit und Gewalthätigkeit, ja das nicht seltene Blutvergießen bei dem verbotenen Handel werden ohnedieß für gar nichts geachtet.

sonnenheit bem Ilbel bie Burgel abzugraben fuchte und immer noch, die Art in ber Sand, gumartete, ebe fie bicfelbe abbieb . ba verblenbete bie Berauschung ber Gewinnsucht bie Europäer, Die Gefahr für ihren Sandel nicht zubemerfen. Gie bielten fur Schwäche, mas wirklich ein ichoner Rug von Bebachtfamfeit mar und gaben feiner Warnung Gehor, bis ber von ben Beffern erwartete Schlag fiel. Gine Reihe von Sinrichtungen fant flatt, ber europäische Sandel in China murbe verboten, bas Ovium (20,000 Riften) murbe meggenommen und vernichtet, und es fteht in diesem Mugenblid um fchmutigen Gewinns willen ber gange Bertehr bes Abendlands mit China auf bem Spiel, und wenn auch mit Gewalt die Fortbauer beffelben von ber brittischen Krone fann erzwungen werben, so ift boch alle Achtung por bem europoischen und christlichen Ramen in China, wo nicht unwiederbringlich, boch auf lange Beit verloren, ja es find bie Englander - benn ber Chinese unterscheidet bie Unichuldigen nicht von ben Schuldigen - ale Giftmischer gebrandmarft.

In der That, es ift nicht allein Zeit, sondern heilige Pflicht der englischen Regierung, diesen Zerstörungskrieg gegen eine Nation zu endigen. Wenn sie dieß unterläßt, weil es ihre Unterthanen in Canton und Bombay, vieleleicht auch in London selbst, um große Summen bringt, so wirft sie die mit dem großherzigen Opfer von 20 Millionen Pf. Sterling im fernen Westen durch Aushebung der Regersclaverei kaum gewonnene Palme wieder aus der Hand, denn es läßt sich in der That fragen, ob der mörderische Opiumhandel nicht noch eine schmählichere Makel der Christenheit ift, als die Mishandlung der armen Schwarzen.

Im Anblick solcher Schwierigkeiten hören wir manche Christen auszusen: die Bekehrung China's ist unmöglich, es ist keine Hoffnung, dieses große finstre Reich durch die gewöhnlichen Mittel der Mission dem Fürsten der Finsterniß abzuringen! hier sind die Heiden, welche erst können bekehrt werden, wenn am Ende der Tage durch außerorbentliche Ereignisse die Hand Gottes auch die starkfte Fes-

sel bricht! Wir wollen nicht fragen, welche Aussichten wohl diese Urtheiler für das große Heibenreich der römisschen Welt zur Zeit Christi möchten gehabt haben, wir wollen sie nur fragen, ob hinter ihrem Kleinglauben nicht ein muthloses Verzagen an der Siegestraft des Evangesliums verborgen liege, ob sie auch von ganzer Seele wünsschen und slehen, daß die Sonne über China's Nacht aufgehen möge? ob sie das Elend der größesten Nation der Erde auch mit dem Gefühl des Propheten ansehen, der ausrief: "ach! daß meine Augen eine Thränenquelle wären, "daß ich beweinen möchte Tag und Nacht die Erschlagenen "dieses Bolfes!" (Jerem. 9, 1.)

Betrachten wir nun auch die Aufmunterungsgrunde, welche das Wort Gottes und die Erfahrung an die Hand gibt.

Unftreitig gibt es unter ber ungeheuern Menschenmaffe China's manche Einzelne, Die, fo weit fie bas Licht ihrer eigenen Bernunft feben lagt, in Sinficht auf ihre fittlichen und burgerlichen Obliegenheiten ein ziemlich anftanbiges Leben führen. Aber bei bem schreienden Mangel an mahrer und lebendiger Gotteserkenntniß, wie ließe fich etwas Anders erwarten, als mas der Apostel mit furchtbaren Bugen (Rom. 3, 10-18) befchreibt. Wenn es nun mabr ift , daß es ohne Glauben unmöglich ift , Gott ju gefallen, baß biefes Wohlgefallen ben Menschen allein burch bie Erlofung jutommt, welche burch Christum gefchehen ift. wenn die Natur der Sache es mit fich bringt, daß fie ben nicht anrusen konnen, an welchen sie nicht glauben und nicht glauben konnen, an ben, von welchem sie nichts gehoret haben und nichts horen fonnen, weil ein Prediger fehlt, wie groß muß bann bas wirkliche Unglud und bie buftere Audficht biefes Bolkes fenn, und wie wenig ift es bentbar, daß nicht Bicle, ja fast Alle in einzelnen Augenbliden von einem Gefühl des über ihnen maltenden Todes, von einer Ahnung ber traurigen Bufunft ergriffen werben! Der Jammer bes Bolfes felbst ermuntert und, an bie Macht unsers Gottes, an die unendliche, erlosende Liebe ju benken und baran unsere Zuversicht zu stärken. Aber nicht einmal dahin sind wir gewiesen, daß wir eine Reihe von Wunderthaten erwarten müßten, um zu hossen. Bielmehr liegen in der göttlichen Westordnung und in den Schähen der christlichen Gemeinde Kräste genug, um auch diese Heidenwelt aus ihren Angeln zu heben, und wir überbliden dieselben nur, um zu zeigen, wie wenig wir Ursache haben, die Hand vom Pfluge zu lassen oder die angelegte zurückzuziehen.

Daß bie einfache, bemuthige Brebigt bes göttlichen Wortes auch in China burch die Ginffuffe bes beiligen Beis ftes Bergen gewinnen fann, hat bereits bie Erfahrung be-Und noch heute liegt es im Befen bes Evangeliums, allmablig fein Licht nach allen Geiten zu verbreiten. noch jest ift im Glauben, wo er erwacht, auch die Liebe mitgeboren und faum hat ein Berg einen Funten von ber Erfenntniß gottlicher Dinge aufgenommen , fo fühlt ce fich gedrungen, benfelben weiter gunden zu laffen. Denfen wir une. menn die allerdings noch verborgene Stunde Gottes fommt, wenn die Borbereitungen geschehen find, wie machtig alsbann gerade Die Dichtheit ber chinefischen Bevolferung und bas ichnelle Unwachsen berfelben gur herrschaft bes Evangeliums beitragen muß. Dieß hauptfachlich barum, weil nirgenbe ber Einfluß ber Eltern auf die Kinder, nirgends bie weitverbreitete gleichartige Bildung und die ftarte Ructwirfung bes einen Gliedes biefes großen Bolfsforpers auf bas anbre eine jo machtige und gesegnete Sulfe leiften fonnte. ale gerade bier. Ja, wenn es gelange - und warum follte vieß unmöglich fenn? - bas Berg bes gewaltigen De= fpoten in Befin der Botschaft von Chrifto juganglich an machen, wurde bann nicht bas schon angeführte Wort eines Raifers mahr und die Befehrung China's auf einem raschen Wege erreicht werben? Nicht als ob es gerabe bas Biel ber Miffionare fenn follte, fo von oben herab erft bas Bolf ju gewinnen, aber ju fuhn moge man ben Bebanken auch-nicht finden und feine Ausführung beswegen unversucht laffen! Ferner, welche mubfelige und langwie 1. Seft 1840. Я

rige Arbeit ware in Ching - und in keinem Beibenlande ber Erbe, wie bort - ben Missiongrien erspart! ce ift hier nicht nothig, querft ber Sprache eine Schrift ju schaffen, die Eingebornen lefen und schreiben ju lehren; ber Miffionar für jede Broving muß gwar beren befonbere Mundart ju fprechen verfteben, aber bas Gefchriebene ift ein Allen gleich verftanbliches Gemeingut; ein wohl gefchriebenes chinesisches Buch fann von ben Gestaden bes Golfe von Siam bis in die nordlichen Regionen von Japan und ber Manbichurei, ja von ben Infeln bes großen Dreans bis in die Begenden bes innerften Sochaffens bie Samenforner driftlicher Erfenntniß ausstreuen. Gerabe fo fommt bie Bleichformigfeit ber Gitte, bes Bolfecharafters, ber gangen Denfart bem Miffionar erleichternb entgegen. Denselben Ginwurf wird ber Chinese im Norben gegen bie verfundigte Wahrheit erheben, wie ber Bewohner bes Guben und was ben Einen jum Schweigen bringt, bavor werben alle verftummen. Denn auch die fogenannten Beweife gegen frembe Religionen find angelerntes Erbaut ber Bater. Da-Durch fcminbet bie gange Maffe ber dinefischen Bevolferung gleichsam in Gine Berfonlichkeit jufammen. - Denfen wir noch weiter an einen schon früher berührten, forbernden Umftand, ben eben bie Große ber chinefischen Bolfesahl herbeiführt. In einem Jahrhundert hat fich die Bevölferung China's fast verdoppelt und alle Gesete gegen bie Auswanderung vermochten nicht mehr ben Strom ju binbern . baf er nicht bie Damme brach und in bie Rachbarlander überfloß. Diefer Broces ift noch beständig im Fortfcreiten und es fann nicht fehlen, bag bie füblichen Infeln . wo nnter bem Schute chriftlicher Berrichaft bie Diffionare frei fich bewegen tonnen, mit Ungehörigen bes Dittelreiche gefüllt merben. Bereite fchreitet ber Bug ber Auswanderung nach Besten fort, und Begu und Birmah find fein gegenwärtiges Biel, mahrend jugleich bie großen Infeln bes Archipelagus, bas Festland von Australien (Reu-Bolland) chinefische Auffedler aufnehmen. Biele von ibnen tehren in ihr Beimathland in höherem Alter gurud.

Wer fann sagen, welche großen Wirfungen in einem einzigen Menschenalter zum Segen China's hervorgebracht werben können, wenn die Christenheit nicht versaumt, die Mittel christlicher Erkennniß reichlich in jene neuen Anssedlungen zu senden? Wiele Millionen Chinesen oder wesnigstens Menschen, welche die chinesische Sprache versteshen, sind zugänglich, China selbst kann sich nicht öffnen, so lange Niemand an die Thure pocht.

Ein muthiger Anflopfer, Gutlaff, brudt fich fo bier= über aus: "Wohl ift fur einen mahren Chriften ber Un-\_ blid fo vieler Millionen in außerfter Finfterniß Entfegen \_ erregend. Aber bie Chinefen find nicht ohne Berftand, "fie merten baber wohl, wie abgefchmadt ber Goben-" dienst ift. Sie verspotten und verachten, mas fie anbeten und boch hangen fie mit gaber Bartnadigfeit an "ihrem Aberglauben. Man erwarte nicht, daß fie jemals "felbit die Fesseln abwerfen und sich zu bem lebendigen "Gott wenden. Der Anftoß muß von Außen, Die Er-"neuerung von Gott felbst fommen und biefelbe Dacht, "welche bas romische Reich von Abgotterei befreite, muß " auch in China wirken.. Die chriftliche Belt follte mit "tuhnem Ernft fich erheben, um fur bie Sache bes BErrn " pu fteben und bie vom Evangelium felbft empfohlenen Dit= " tel in reichem Maage für diefe große Ration ju gebran-"chen. Sier gilt es glubenden und unermudlichen Gifer. und alle im Beifte ber Liebe und Sanftmuth möglichen "Mittel follten versucht werben. Bis auf ben beutigen . Tag hat die Kirche bieses Werf verschoben, und boch "ift burchaus nicht bie Unmoglichkeit eines guten Erfolges "vorhanden." - Gin americanischer Missionar ruft die Christen jum Beten und Glauben fur China auf, indem er Folgendes hinzufügt: "Mag man auch an die vergeb-"liche Arbeit ber Reftorianer, an bie Berftorung bes Berfs "ber Jefuiten erinnern, an die jepige Berftreuung und Ber-"folgung ber fatholischen Christen, - wir werben's nicht "läugnen, aber wir schließen baraus nicht auf bie Un-"möglichfeit, Elina zu befehren, fondern fehen darinn 8 2

"einen Beweis, daß die Chinesen nicht wie die Barbaren "Europa's im Mittelalter erft burch bie lange Brobe eines "unachten Chriftenthums hindurchgeben muffen, um erft , für die Aufnahme bes reinen Evangeliums tuchtig au "werben. Wirft man uns ein, auch bie protestantifchen "Miffionen haben noch nicht viel ausgerichtet, fo muffen "wir erinnern, bag es ihnen noch nie möglich war, wie "ben Ratholifen, burch China hinzugehen und bie gott-"liche Wahrheit auszustreuen, und baß felbft in biefem "Kalle nur eine fleine Bahl eigentlich Befehrter porhanden "fenn wurde. Die romischen Ratholifen, welche ieben "taufen, ber bieß begehrt, tonnen bie Bahl ihrer Befehr-"ten leicht vergrößern, aber ber protestantische Glaube. "bem Befehrung fo viel ale Bicbergeburt ift und ber eine "grundliche Bergens = und Lebensanderung forbert, einen "Hebergang von ber Finfterniß jum Licht, vom Lafter au "ben Tugenben, die bas Evangelium gieren, wird immer "nur wenigere Unhanger finden, bis ber heilige Beift aus-" gegoffen wirb, wie in den erften Zeiten ber driftlichen "Rirche. Tag ober Stunde hat ber Bater feiner Macht " vorbehalten. Trop aller Berbote und aller Berfchloffen-"beit Chinas, von ber man mit Recht reben fann, ift "boch ber Gingang jest leichter ale er früher war. \*) Be-, nutt man nur die fchmalen Offnungen, fo wird man "Boben gewinnen. Es ift Beit zu fraftigem Thun, nicht "ju Worten, wir muffen bas furchtfame, fluge Benehmen , aufgeben, bas ber guten Cache nur ichabet. Lagt uns "nur ben Tag ber geringen Dinge nicht verachten, noch uns für eine Sache fürchten, Die alle Untersuchung er-"tragen fann. Die bisherige Arbeit ift nicht vergeblich ., gewesen. Wohl find wichtige Arbeiter ins Grab gefun-"fen. Jahr auf Jahr ift vergangen, ohne bag ber ge-" wunschte Erfolg fam. Aber es find auch Brediger ba. Schulen und befchrte Chinefen. Bas wir bedürfen, bas " find mehr Prediger bes Worte und Berfaffer ober ilber-

<sup>\*).</sup> Dieß ift vor ber Opium-Rrifts gefchrieben.

.. feter driftlicher Schriften fur bie Chinefen. Rein tobt-.. liches Klima, feine Lebensgefahr in ber Bilbniß ober "unter fannibalifchen Gingebornen fteht uns im Bege. "wir haben ein halbgebilbetes Bolf vor uns, bas fich auf "Grunde und Beweife fur die Bahrheit einlagt und fie " verfteht. Dennoch aber muß ber Diffionar in China auf "Leben und Tob ber heiligen Sache gewidmet fenn. Gein "Leben muß zeigen, bag er bei aller Bilbung boch in ber "Gefinnung ber Liebe und Demuth feinen Sauptwerth bat. "baß er ihren felbftfüchtigen Beifen hierinn ungleich unb "überlegen ift. Er bringe ins Land, wo es offen ift. ,, er fuche burch Liebe und Gebuld die Bergen bes Bolfes "ju gewinnen, er ertrage ftill bie Berachtung ber Bor-"nehmen und bes großen Saufens, und ber Erfolg bes " Evangeliums wird nicht ausbleiben. Die Predigt Chrifti "bes Gefrenzigten fen unfre einzige Baffe, und mit bie-"fer in ber Sand erwarten wir zuversichtlich fur China ,, einen Tag ber Herrlichkeit. "

Endlich ziehe man noch in Betracht, wie wenig wir berechtigt find , bas eine Miffionsfeld nach bem anbern gu meffen und von China zu erwarten, was durch die Kraft Gottes an den Regern in Bestindien und Bestafrifa, an ben Sottentotten und ben Reufeelandern, an ben Bewohnern der Gudfee = Gilande geschah. Bang ungebildete Bol= fer, wenn die Wahrheit einmal ihnen nahe gebracht werben fann, bewegen fich in rafcherem Ubergang von ber Finfterniß jum Licht. Je weniger elend im Außern, je gebildeter bie Rationen find, desto langsamere, aber auch besto tiefer greifende Erfolge wird bas Evangelium erringen. Gin Blid auf die Gesellschafteinseln u. a. und einer auf Indien fonnen genügende Beweife hiefur bieten. Go muß auch in China nicht fruber etwas Großeres erwartet werben, als bis bas Beidenthum durch Befanntmachung driftlicher. lebendiger Wahrheit untergraben ift. Bulett fturgt ber Roloß um fo ficherer jusammen. Der BErr laffe bie Stunde hiezu bald bereinbrechen.

## Fünfter Abschnitt.

## Protestautifche Miffionen ju Canton.

Anfang einer proissigntischen Mission zu Canton. Missionar Morrison. Erfte Arbeiten und Schickfale besselben. Ankunft bes Missionars Milne.

Roch hatte bie evangelische Rirche bis zum Anfang Dieses Jahrhunderts nichts fur Die Berbreitung ber Beilebotschaft in China unternommen, als im Jahr 1805 ein großer ber Beforberung bes Reichs Chrifti gewihmeter Berein, die Londoner Diffions = Gefellschaft, beschloß, in Diefe Lude einzutreten. Sie war bagu burch die Schrift eines frommen englischen Aredigers aufgeforbert worben. Damals wußte man von China außer dem mas die Refuiten mitgetheilt hatten, fehr wenig und in England fummerte man fich um biefes gant nur eben fo weit, als bie Intereffen bes handels es mit fich brachten. Rur ein eingiger Englander, Gir George Staunton, verftand bie dinefische Sprache, die als ein unüberfteigliches Sinberniß bes Umgange mit Chincfen betrachtet wurde. Diefer eingige Mann aber lebte in China. Die westlichen und fublichen ganber Guropa's maren England hierin weit überlegen, ba von ihnen bie fatholischen Missionare ausgegangen waren. Die baubereichen Berfe ber Befuiten maren meift in frangbfischer Sprache und fo gefchrieben, baß fie ben Englandern wenig Bertrauen abzugeminnen vermochten, Die Reisegesellschaft Des Lord Macartnen war mit ju weniger Sprachfenntniß ausgeruftet, um Befferes ju Theile biefe Unbefanntichaft mit bem Boben, auf welchem fie ju arbeiten fich vom BErrn angewiesen faben, theils das bamals in England und in seinen Rolonien herrschende Mißtrauen gegen alle Missionethatigfeit bewog Die Leiter Diefer Gefellschaft, querft noch nicht an eine Diffion in ber vollen Bebeutung biefes Wortes gu benten. Sie beschränften fich baber auf ben Entschluß, einen Mann ju fuchen, ber mit ben nothigen Gigenschaften bes Beiftes eine lebendige Frommigfeit verbande, um nach einem ber

öftlichen gander ju reifen, wo fich chinefiche Anfiedler befanben, fich bort ber Sprache zu bemachtigen und bernach Die beilige Schrift ins Chinefifche au überfeben. beittische und auslandische Bibelgefellschaft batte ichon langere Beit vorher die Bedürfniffe Chinas ins Auge gefaßt, und beabsichtigte eine unter ben Sanbichriften bes brittischen Dufeums befindliche dinefifche Uberfebung mehrerer Schriften bes Reuen Testamente bruden zu laffen, ein Entschluß, ben fie nun wieber aufgab und bafur versptach, bie Arbeiten bes noch au mablenden Genbboten in Ching au unterftuben. - Die Gefellschaft mabite fich bie Infel Binang (Bring Bales Infel) por ber westlichen Rufte von Malacca. Dort, wo ein Freihafen mit dinefischer Anfteblung bestand, follte bie Erlernung ber Sprache verfolgt und hernach, wenn es möglich mare, bie Bildung von Chinefen ju Berfundigern des Evangeliums verfucht werben. Bugleich follte die Diffion bas Malavenvolf auf ben gegenüberliegenden Ruften ber Salbinfel im Auge behalten und trachten, driftliche Schriften unter bemfelben zu verbreiten. Man wollte mehrere Berfonen auf einmal aussenben, besonders hatte man ben gefegneten Miffionar Ban ber Remp in Gubafrica im Allein die Umftande nothigten , fich mit Ginem Mann zu begnugen. In diefem aber fand die Gefellichaft auch ben von bem SErrn recht besonders baau ausersebe= nen Arbeiter.

Es war Robert Mortison, ein junger Geistlicher von ausgezeichneten Gaben und lebendigem Herzensglausben, der den 5. Jan. 1782 zu Butters Green in der engslischen Grafschaft Northumberland geboren, eben damals 22 Jahre alt, auf der Afademie zu Horton studirte. Schon seit längerer Zeit war in ihm ein stiller Wunsch entstanden, als Missionar dem Herrn zu dienen. Nach reiser Überslegung und Berathung mit Vorgesehten und Freunden bot er sich der Londner Missionsgesellschaft an, die ihn mit Freuden aufnahm \*) und nach einiger Zeit (1805) ihm ihre

<sup>\*)</sup> Rabere Mittheilungen uber feine vom harn auf bas Diffienes ; jel bingeleitete Entwidlung, fo wie über feinen Freund und Ditt:

Abuchten mit China eröffnete. Er war um feines besonnes nen Weifens willen und bei feiner Umnicht gang befonders für eine Lage geeignet, in welcher ein einziger gleich anfange begangener Diffgriff bas gange Wert batte icheitern machen konnen. Er ließ es fein erftes Beftreben fenn, Alles. mas England von Sulfemitteln barbot, jur Erlernung ber Sprache ju benüten. Die Uberfetung ber Evangelienharmonie im brittischen Museum, ein handschriftliches Borterbuch und ber Chineje Dong-fam-taf, ber fich bamale in England befand, halfen ihm bagu. Bugleich begab er fich mit großem Ernfte an bas in China fo hochgeachtete Stubium ber Mathematif, Aftronomie und Medicin. Rachbem er noch einmal ben Norben Englands und Schottland befucht hatte, ruftete er fich im Anfang bes Jahrs 1807 gur Abreife. Er war genothigt feinen Weg über America au nehmen, weil bei ben damals herrschenden Borurtheilen gegen die Miffionsfache feine Hoffnung war. Erlaubnis au einer Miffionereise nach China ju befommen. würdig ift, daß zu gleicher Zeit in Calcutta an der Ausführung beffelben wichtigen Borhabens gearbeitet murbe, indem Johannes Laffar, ein zu Macao geborener und ersogener Armenier, Damale Lehrer ber chinefischen Sprache in bem Collegium ju Fort William, den Auftrag erhielt, eine Hebersebung ber armenischen Bibel ins Chinefische zu unternehmen, eine Arbeit, Die fich natürlich mehr burch guten dinefischen Styl als burch Richtigfeit auszeichnete, indem es dem Uberfeter an Renntniß ber Grundsprachen und an genauer Bibelfenntniß gebrach.

Nach seiner Ordination erhielt Morrison noch die allsgemeine Anweisung der Gesellschaft, sich seinen Aufenthaltsert (der Plan mit Pinang war aufgegeben) nach Umstänsen zu wählen und zuerst mit mathematischen Vorlesungen und englischem Sprachunterrichte sich Eingang zu verschafs

arbeiter Dr. Milne, wirb eine eigne fleine Schrift geben, in welcher die Erforderniffe eines dem Miffienswerke fich zuwendensten Arbeiters erläutert werden follen.

sen. Sollte ihm der Aufenthalt in Canton nicht auf die Länge gestattet bleiben, so war ihm zwischen Pinang, Masbras, Calcutta oder Surat die Bahl gelassen. Bor allem aber gaben die Directoren ihm die väterliche Ermahnung mit, über seine eigene Seele zu wachen, die Liebe Christiseine erste Sorge sehn zu lassen, im Gebet um die apostoslischen Geistesgaben, um barmherzige Liebe zu den Heiden, um sanste Geduld, um Treue gegen die ganze Wahrheit des göttlichen Worts, um Wahrhastigseit im Reden und Handeln mitten unter lügnetisch schlauen Menschen, um eine gelehrte Zunge nicht läsig zu werden.

Am 31. 3an. 1807 fegelte Morrifon mit ben nach Andien bestimmten Diffionaren Gorbon und Lee nebit ibren Gattinnen von Gravefend ab und fam nach einer Kahrt von 109 Tagen am 20. April wohlbehalten in Rem Bom 12. Man bis 4 Cept. mahrte bie Reife um bas Cap ber guten Soffnung und burch den indischen Archivelagus nach Macao in Ching. \*) Raum war er hier angelangt, ale ber 3wed feiner Reise auch schon ber romischen Beiftlichkeit biefer portugiefischen Stadt zu Dhren Er fand baber für nothig, nich von ber Infel ans Land zu begeben und zu Canton, in ber gewaltigen Chinesenstadt, in welcher gegen eine Million Menschen fich brangt, in tieffter Berborgenheit zu wohnen. Scine Be= fühle, als er bas Gewimmel ber Chinesen in ber Ban mahrnahm, brudt er fo aus: "ber garm und bas Betofe in bem " lauten Treiben der Schiffe, um welche Taufende von Chi-"nefen in Sunderten von Booten mit gellendem Gefchrei "einander gurufend umberfahren, geht über alle Beschrei-"bung. Die habe ich einen fo unangenehmen Conntag gu-" gebracht. Alls ich Abende um 8 11hr gwischen ihren Boo-"ten hinfuhr, fab ich Taufende von fleinen Solgsplittern "wie Lunten angezündet zu Ehren ihrer vermeintlichen Got-"ter. 3ch sprach zu mir felbst: "o, was wird man an

<sup>&</sup>quot;) Mittheilungen über feinen Aufenthalt und bie Reise wird bie eben genannte fleine Schrift geben.

"viesem unwissenden und boch so schlauen und herrischen "Bolfe thun können? Doch, was waren unsere Bäter in "Britannien? was waren die Hottentotten? was waren "Maria, Martha und Johannes?"

Er wohnte fure Erfte in ber americanischen Kactorei zu Canton, indem bie Beamten ber oftinbifchen Compagnie, argwöhnisch bewacht von Chinesen und Fremben, Riemanben ben fich aufnehmen durften, ber nicht um bes Sanbels willen ba war. Seine dinefischen Bucher und Bapiere mußte er aufe Sorgfältigfte verbergen. Er bielt es für nothig, dinefische Rleibung ju tragen, Saare und Ragel lang wachsen ju laffen und fich in allen Studen bie LebenBart eines Gingebornen anzueignen. Er fing an mit fleinen Stoden zu effen und in ben plumpen Chinefenichuben umberzugeben. Er fabe allerdings fpater ein, bag er bie Borficht hierinn zu weit getrieben hatte , indem theils schlechte Roft und Ginfperung ins Gemach feine Gefundheit bebrobten , theils die chinefische Rleidung eber feinem Berfehr mit ben Eingebornen hinderlich murbe, weil fie an einem Manne, ber fortfuhr unter ben Americanern ju wohnen und mit ibnen umzugehen, Argwohn erregte. Seine Sorgfalt in Grlernung ber Sprache mar fo groß, bag er ben feinem Bebienten, einem Knaben vom Lande, alle Worter, bie er erhaschen konnte, in ber rauben Aussprache lernte, welche bie gebildeten Bewohner Cantone nicht einmal verftanden. Durch Die Bermittlung Gir G. Stauntons wurde ihm ber Ratholif Abel Dun aus Befin jur Erlernung ber Mandarinfprache, ein andrer driftlicher Chinefe, Le-Sien-fang, jur Ubung in ber Mundart von Canton und im Berfteben ber Schriftzeichen behülflich. Bugleich fing er an, ju feiner eigenen Bereicherung ein Borterbuch von dinefischen Schriftzeichen zusammenzutragen. Indem er öffentlich als Guropäer auftrat und felbst aus feiner Arbeit an der Uberfetung ber beil. Schrift nicht ein strenges Geheimniß machte, wurde ibm feine gange Lage erleichtert. Geine Briefe athmen ben ebeln Beift wahrer Bottfeligfeit und frommen Gifers für bie Sache, ber er fich gewidmet hatte. "Boren Sie nicht auf,"

ichließt einer berfelben , "an bas beflagenswerthe Loos ber "Millionen China's ju benfen , die unfern Serrn Befum "nicht tennen. Konnte Die Gefellschaft nicht in Erfahrung "bringen, ob es thunlich ift, burch Rugland an Die Grengen China's ju fommen? Die chinefischen Raufleute. felbft von biefer fublichen Proving reifen nach Rugland und ruffifche Sandelsleute fommen nach China. " jest nicht Beit, mußig zu bleiben. 3ch bin voll Buverficht, "baß bie Dacht unfere Gottes balb vor allen Rationen fich "entfalten wirb. Doch ber Erfolg liegt in Seiner Band, " bie Pflicht in unfrer : geht und predigt bas Evangelium. "Es ift eine gewagte Sache, Die wir unternehmen, aber "fie ift nicht zweifelhafter Ratur ; es fragt fich nicht erft, " ob fie eine gute ober fchlechte Sache fen. Rie werben wir " die Berfundigung ber Beilebotschaft unter unwiffenden, "betrogenen und schuldbelabenen Menschen zu bereuen has "ben. Der Miffionar Jesu wird fich vorzuwerfen haben , "baß er nicht völliger ber Sache bes Beren fich hingege= "ben, nicht aber baß er Diffionar geworben. D Golga= "tha! Golgatha! febe ich bas Blut Jesu von bir nieber-"fließen, fo ftaune ich über meine Ralte gegen ben SEren, "über meine schlaffe Erfüllung ber Pflichten, welche Got-"tes Befehl, ja welche bie Liebe Jesu mir auferlegt. Ja, "Bater, Deine Liebe, Die Jefum fandte, und mein Beiland, "Deine Liebe, ber Du bich fur mich hingabft, und Deine " Unade, o heiliger Beift, ber bu meinem ichuldbelafteten "Gewiffen die Erlösung in Jesu Chrifto zueigneft, fie über-"waltigen mich und brangen mein Berg, nicht mir felbft "zu leben, sondern Dir!" Ein andermal fagt er, "mein " Berg fließt von Empfindungen bes heißeften Dantes über, "wenn ich baran gebente, bag ber BErr mir bie Gnabe " verliehen hat, der erfte Wegbereiter feines theuern Evan-"geliums unter biefem Bolte fenn zu burfen. - Da fige ich "nun an ber Pforte biefes ungeheuern Reichs und laffe es "nicht an Arbeit und Dube fehlen, mich ber Sprache fei-"ner Einwohner balbmöglichft zu bemachtigen, auch murbe "ich fein Bebenken tragen, mich in bas Innere bes ganbes

"hineinzuwagen, weil ich weiß, baß ich bas Werk beffen "treibe, welcher jebes Bebirge von Schwierigfeiten, bie fich " bem Laufe feines herrlichen Wortes entgegenftellen wollen. " umfturgen fann und will. " Nicht lange nach feiner Unfunft meldete er ber Miffionegefellschaft in London, wie fehr chriftliche Argte, Die als Sendboten bes Evangeliums bienten, auch Aftronomen und Uhrmacher willfommen fenn würden. "Doch vor Allem," fagt er, "fenden Sie Jemand, um "Binang und Malacca ju untersuchen. Mitarbeiter, Die einen "großen Theil ihrer Lebenszeit bem Bibelftubium gewibmet "hatten, waren mir fehr willfommen. Junge Manner find "am geeignetsten, um die Sprache ju lernen und ju pre-" bigen, aber für bas Werf ber Bibelübersenung maren mohl-" unterrichtete Manner, die 10 ober 20 Jahre lang die Schrift "in der Grundsprache ju ihrer Speise und ihrem Trank ge-"macht hatten, eine große Sulfe. Denn um eine tuchtige "Uberfetung ju Stande ju bringen, follten Dehrere an "verschiedenen Orten arbeiten und ihre Arbeiten vergleichen " und jufammentragen." Bemerkenswerth ift an diefem Man= ne, der alle Bedingungen fur feine Miffionsarbeit erft zu erringen hatte, die fast angitliche Sorge, nicht zu große Summen auszugeben, fonbern bie Gaben ber Christenliebe mit ber außersten Sorgfalt zu Rathe zu halten. Dagegen fonnte er das Geld nicht mehr für die Sauptsache halten, wo es galt, fich der Erreichung feines Zweckes zu nahern. faufte eine beträchtliche Angahl chinesischer Bucher, fich Geläufigfeit in Sprache und Schrift zu erwerben, er bezahlte Lehrer, um gur Bredigt tuchtig zu werden, er horte auf, fich mit gar ju einfacher Roft ju begnugen, fobalb er Schaben für feine Gefundheit bavon fühlte. Es find feine Bemerfungen, welche ber ehrwurdige Milne hieruber mitgetheit hat : "Sparfamkeit wird immer besonders em= "pfohlen, von benen, welche Miffionen in fremden gandern "errichten. In der That, wenn man bedenft, daß die Mif-"fionsgefellschaften burch freiwillige Gaben von Chriften, " oft von armen Chriften bestehen, fo wird fie gur heiligen "Bflicht. Aber eine wohlüberlegte Sparfamfeit muß es

"seyn, wenn sie den Zweck erreichen soll. Der Missionar "wäre sehr zu rügen, der sich erlaubte, Gelder für sich "zu verwenden, die außer seinem anständigen Unterhalt auch "noch zur Aussendung von Heilsboten an andre Orte zu"reichen würden. Dagegen vergesse man aber auch nicht, "daß das Opfer, welches derjenige bringt, der nur Geld "für die Mission beiträgt, nichts ist in Vergleichung mit "dem Opfer, das der Missionar selbst sich auserlegt: das "fostbarste Gut des Missionars ist seine Zeit; wollte er "ein wenig Geld mit Zeitverlust ersparen, es wäre nicht "eben gut hausgehalten."

"Gs gibt in Europa treffliche Manner, die sich sehr "wundern, wenn sie hören, daß der Missionar in Asien, "ftatt sich selbst zu bedienen, 2—3 Diener halt. Ich bin "gewiß, daß der Missionar, der sich hierinn um der Selbst- "verläugnung willen, nicht in die vom Lande gesorderten "Schranken sügt, später einsehen muß, wie sehr er geirrt "habe, wie auch dieß eigne Ersahrung lehrte. Die 2—3 "Diener leisten ihm nicht, was in Europa Ein Dienstbote, "und die Zeit, die Kraft, Leib und Seele des Missionars "sollen ununterbrochen und ganz seinem großen Werke der "Seelenrettung gewidmet seyn."

Als Morrison seine cigne Wohnung in Canton bezogen hatte, durste er sich nun auch von Seiten der brittischen Beamten in Macao mehrerer Theilnahme ersrenen. Besons ders sprach ihm der Borsteher der Factorei, Herr Roberts, zu, seine Übersehungsarbeit nicht als ein Geheimniß zu betrachten, indem man den Chinesen mit Grund antworten könne: "wir erkennen dieß Buch als das beste aller Bücher. "Herr Morrison ist fähig und Willens, es in eure Sprache "zu übersehen, damit ihr es lesen könnet; wir überlassen, euch ganz, davon zu denken, was euch beliebt, wir aber "sind überzeugt, daß er ench eine Wohlthat erweist." Dieß war um so begründeter, als die Schrift in dieser Gestalt, nämlich in chinesischer Sprache noch durch keinen kaiserstichen Besehl war verboten worden.

Im Jahr 1808 sah sich Herr Morrison theils burch ben Zustand seiner Gesundheit, theils burch Mishelligkei-

ten, welche zwischen ben Ginwohnern Cantons und ben englischen Raufleuten ausgebrochen waren, genothigt, mit feinen Landsleuten die Stadt ju verlaffen und nach Dacao gurudgutehren, wo er bei aller Ungulanglichkeit feiner Sulfemittel mit ber angestrengtesten Arbeit fortfuhr bie Mandarinsprache zu lernen und erfahren burfte, daß ber Sert feine Treue fegnete. Sein Aufenthalt war in hohem Grabe unficher und er burfte fich aus Borficht nur bisweis len ben Benuß einer freien Bewegung in ber fühlen Racht-Inft erlauben, weil bie fleinliche Gifersucht ber dinefischen Behörben und die aramobnische Unduldsamfeit ber fatholis ichen Beiftlichfeit ihm gleichermaßen die gartefte Rudficht auf Die englische Factorei auferlegten, welche für jeden feiner Schritte verantwortlich war, und welcher bie leifeste Unporfichtigfeit eine Berfolgung zuziehen fonnte. Cebr rich= tig bemerkte fpater Dr. Milne in Sinficht auf Diefen Aufenthalt feines Freundes : " eine Beduld, die fich nie über-" winden lagt, ein Fleiß, ber nie ermudet, eine Bornicht, "bie immerbar gittert, und bie verläugnungevolle Bereit-"willigfeit, gleich einem Gefangenen ein verborgenes Le= ben zu führen, Gigenschaften Diefer Art maren burchaus " erforderlich , um ben erften protestantischen Miffionar in . China einzuführen."

Rur hie und da gelang es ihm, mit einem Chinesen ein heimliches Gespräch zu führen, wie er denn auch seine beiden Lehrer nicht selten auf die Sorge für ihre Seelen ausmerksam machte. "Lau-hien," so erzählt er selbst, "beschrieb mir die Tempel des Kong-su-tse und die Berz, ehrung, die ihm gezollt wird; dieß führte und in eine "lange Besprechung über die Unzuläßigkeit dieser Sitte, "einen Menschen göttlich zu verehren. — Ich gestand zu, "daß Kong-su-tse ein weiser und guter Mann gewesen-"Lau-hien behauptete, ohne ihn wären die Chinesen bloße "Thiere geblieben, und nur schnöder Undank könnte sie, hindern, ihm Ehre zu erweisen. Ich gab die Verpstich"tung zu, ihn zu achten und hochzuschäßen, aber der All"mächtige, der die Welt erschaffen, habe ja auch ihm seine

"Beisheit gegeben. Er sey höchstens ein Knecht Gottes "gewesen, baher es unentschuldbar sey, ihn als Gott ansyubeten. Laushien war in Berlegenheit. Er verglich, nun Kongssustse mit dem Herrn Jesus und forderte für "seinen Weisen gleiche Würde, wie ich für meinen Heiland. "Ich gestand dem Kongssustse alle Eigenschaften zu, die "er ihm beilegte, zeigte aber, daß Jesus unendlich größer "sey, nämlich Gott geoffenbaret im Fleisch der Weise "hingegen bleibe immer nur ein Mensch. Überdieß sey, "er mit seiner Wirsamseit auf China beschränft, während "Jesus der ganzen Welt angehöre. — Hier unterbrach "Laushien das Gespräch mit der Frage: wen Jesus nach "Canton geschickt habe?"

Ein andermal fagt er: ,, ich hatte Gelegenheit, mit "einem Chinefen ju reben, welcher fich jum chriftlichen "Glauben befennt; er weiß aber von ber Art, wie man "ju Gott fommt, nichts weiter, als was bas Gefet bar-"reicht, bas Evangelium und fein 3wed ift ihm völlig unbe-"fannt." Gein Dienstfnabe, ber ihm gerne guhorte, wenn er in ber Bibel las, fragte ihn eines Tage, welches rich= tiger gefagt fen : "Befus moge mich felig machen , ober: "ich mache mich felbst selig. " - Dft wenn er feinen Chinesen vorlas, erflarten fie : Die Borte Des BErrn sepen gute Borte, aber neu fenen fie nicht und bann führten fie gewöhnlich einen nach ihrer Meinung gleich guten Spruch aus chinefischen Buchern an. " Auch mit fatholischen Missionarien traten Berührungen ein, die aber zu nichts Beiterem führten, ale bag Morrison ale ber gefährlichste Rebenbuhler berfelben im Auge behalten wurde. Raum in Macao angefommen, mußte er an ben Folgen bes gangen unsichern Berhaltniffes mitleiben, in welchem sich die Guropäer baselbst befanden. Die Frangosen machten im Som= mer 1808 ben Berfuch, die portugiesische Niederlassung wegzunehmen. Der General-Gouverneur von Indien, Lord Minto, schickte ein englisches Geschwader, um fie ju vertheidigen, Macao wurde von englischen Truppen befett . aber balb wieder geräumt, weil bie Gifersucht des hofes zu Befin augenblicklich erwacht war. Der handel mit ben Fremben wurde unterfagt, Die dinefischen Diener verließen ihre fremden Berren, und es wurde mit Muhe bas qute Ginvernehmen wieder bergeftellt. Morrison ließ fich baburch nur wenig ftoren und feine Tagebucher aus jener Beit find voll von Beugniffen einer Rube in Gott und eines Gebetofinnes, wie fie ju ben Charaftergugen acht abo. ftolifcher Manner gehören. - Um Enbe biefes Jahres traten awei freudige Ereigniffe für Morrison ein , bie feinen festen Entschluß, ale Bote bee Beile in China au verharren . nur noch verftarfen fonnten. Er verheirathete fich mit ber Tochter eines Berrn John Morton, ber auf Befuch nach Macao fam, und wurde an bemfelben Tage jum Uberfeter ber englischen Factorei mit einem Gehalte von 500 Bf. Sterling (6000 fl.) ernannt, eine Summe, Die ihn für feine verfonlichen Bedürfniffe unabhangig von weiterer Unteritung aus Europa machte. Diefe Ernennung mußte um fo mehr als ein gottlicher Ruf erfcbeinen . als Morrison eben fich geruftet hatte, Macao zu verlaffen. und mit feiner Gattinn nach ber Infel Binang ju fegeln.

Die Unlegung eines chinefischen Wörterbuche mar nun Die erfte Aufgabe, welche ihm feine neue Berbindung in Die Sande legte und die Lojung berfelben mußte nothwenbig vorausgehen, wenn an eine getreue und für Chinesen lesbare Uberfetung ber heil. Schriften je gebacht werben Auch in feiner neuen Lage ließ er feine Belegenheit unbenütt, um den Gingebornen mundlich bas Wort Gottes zu verfündigen. Da dieß nicht öffentlich geschehen burfte, weil fonft feine Unftellung und fein Bleiben in China augenblidlich ware aufgehoben worden, fo richtete er in feiner Wohnung fleine Privatvereine von Chinefen ein, welche beimlich bei Racht fich verfammelten und benen er jeden Sonntag bei verfchloffenen Thuren bas Epangelium predigte. Dbgleich biefe geringen Unfange feinesmegs geeignet waren, ben brennenben Gifer eines Miffionars au befriedigen, welcher Taufende von Buhörern um fich gu feben wunscht, fo waren fie boch ein gefegnetes Mittel.

ba und bort ein Berg für Chriftum aufzuschließen und ber Bahrheit im Berborgenen eine immer weitere Bahn gu bem Bolfe ju bereiten. Wir geben wieber einiges aus feinen Zagebuchern von biefer Beit: "Meine Chinefen fprachen "bie Meinung aus, bie religiofen Unfichten ber Auslanber und ber Chinefen feben fich fehr abnlich. 3ch ge-"ftanb ju, baß es gemeinfame Wahrheiten gebe, melche "von beiben anerkannt wurden, befondere über bie Bflichten "ber Menschen gegen einander, mabrend hinfichtlich ber "Bflichten gegen Gott und ber Art, wie man 3hm mobl-"gefällig werbe, ein himmelweiter Unterschied gwifden drift-"licher und chinefischer Religion fatt finbe. Die Chinefen brennen Lichter, opfern Weihrauch, folachten Schafe . "um Gottes Onabe ju erlangen; Jefus aber hat fich felbft "jum Opfer gegeben jur Berfohnung fur bie Gunbe. -"Sie bemerkten im Tone ber Berachtung, nur ichlechtes "Bolf halte fich an die genannten Opfer, rechtschaffene "Leute brauchten fie nicht, Rong-fu-tfe habe fie nicht ae-"lehrt. Wenn bas Berg gut fen, werbe taglicher Gottes-"bienft überflußig, die Opfernden bleiben babei oft ichlechte "Menschen. "Gut, " erwiederte ich, " bieß mag mahr "fenn, aber find beschalb diejenigen beffer, welche auch die "Berehrung ihrer Gotter unterlaffen? Das gute Berg ohne "Gottesverehrung ift gar nicht bentbar, fo wenig als ein "guter Cohn, ber feine Eltern nicht liebt und ihnen nicht "gehorcht. - In Berlegenheit um eine Antwort fragten "fie, ob ich benn alle Chinefen für schlecht halte? \_erwiederte: alle Menfchen haben Gott beleidigt; mag eis ner auch manche Pflichten gegen feinen Rebenmenschen "erfüllen, gut ift er nicht, wenn er feine Pflicht gegen "Gott unerfüllt laßt. - ,, Barum aber haben bie Chi-"nefen bie Lehre nicht? Warum hat fie Gott nicht zu ihnen gefandt?" - Morrifon: warum find die Chinefen "gebildeter und haben mehr Segen im Leiblichen als bie Barbarenvolfer um fie her? - Reine Antwort, aber Con-"fucius und Jefus follten burchaus basselbe fenn, jener "für China, biefer für Curora. Dagegen machte ich 1. Beft 1840. Ø

,, ihnen recht flar, wie schlagend ber Unterschied fen gwischen "einem Berfundiger bes Weges jur Begnabigung ber Gun-, ber, einem Berfohner ber Menfchheit und einem Manne, "ber ben Ramen Gottes nicht einmal nannte. — Sier "ftand bas Gefprach ftill."

"Die Raber ber Zeit breben fich fchnell," lautet es "bom Julius 1808. " Woche auf Woche gehet bin und "bei aller Arbeit scheint nichts zu geschehen. Aber ich "preise ben SErrn, ber mich erhalt und fehe mehr und .. mehr die Rothwendigfeit ein , gang allein an Ihn mich , anguflammern , 3hm alle meine Gorgen ju übergeben. "Meine Chinefen fragen mich immer, ob ich die "vier ""Bucher" b. h. bie Spruche bes Confucius lefe. 3ch , thue es. und es ift ein Mittel weiter jum Umgang mit "ihnen. — "Was ist ewiges Leben?" fragte mich einer, "und dieß gab Gelegenheit, ausführlich mit ihm zu reben. .. 3ch machte eine Bemerfung über bie Berachtung ber "Chinesen gegen die Fremden und ihre Abneigung, fie ten-", nen zu lernen. "Es ist sehr unnug," war die Ant", wort, ", sich mit Fremben einzulassen. Das himmlische "Reich bietet alles bar, was man etwa zu besiten ober "au wiffen munichen fann. Der Gelehrtefte wird nicht ,, einmal mit ber gangen dinefifchen Bucherwelt fertig, "warum also nach Fremdem fragen? Noch find die Tie-"fen ber 4 Bucher nicht ergrundet, fo lange also hier noch "fo viel zu thun ift, ware es ja Thorheit, nach frember "Religion und Sittenlehre ju geben!" - Leicht fonnte man, unbefannt mit feinen eignen Außerungen über fein Leben und Wirfen, auf ben Gedanfen fommen, Morrison habe Borficht und ftilles Warten ju weit getrieben. ift mahr, fühne Thatigfeit, muthige Unternehmung, ge= trieben durch feurige Soffnungen, lagen nicht in seinem Charafter. Aber es war eine gnabige Fugung bes BErrn, daß gerade dieser besonnene Dann, Diefer glaubensfeste Rnecht Gottes, ber die feltenere Art bes Muthes und ber Tapferfeit, ben harrenben Muth, fo reichlich befaß, baß er ohne Mitarbeiter auf jenes Kelb trat und fo erft bem

Charafter des evangelischen Missionars Achtung erwarb, daß die Thure so leise und allmählig geöffnet wurde. Dasgegen sind seine Tagebucher und Briefe voll von Außerungen einer Sehnsucht nach weiterem Segen für China, von Glaubensworten über das sichere Kommen des Reiches Christi auch für dieses Land, voll ernster Betrachtungen über die gewissenhafteste Anwendung seiner Zeit.

Bie er diese austaufte, bavon gibt ben beften Bemeis ber Umftanb. baß er nach 4 Jahren eine dinefische Grammatif fertig an die Druderpreffe ju Serampore in Inbien abschiden, die von Europa mitgebrachte Uberfenung ber Apostelgeschichte verbeffern, in Drud geben und vollenben. baß er augleich einen trefflichen Tractat über bie Erlöfung schreiben, unter die Breffe bringen und einen Ratechismus überfegen fonnte, mahrend fein großes Borterbuch und bie Uberfetzung ber übrigen Theile ber heil. Schrift rafc fortschritten. Daß er Glauben bedurfte und erflehte, zeigen feine Borte über bie Brufungen, die ihm ber SErr auferlegte. Faft vom Sochzeittage an erfranfte feine Gattinn an einem Rervenleiden, bas Leib und Seele heftig ergriff. fein junger Schwager Billiam Morton, an bem er einen Mitarbeiter heranguziehen gehofft hatte, mußte aus abnlichen Urfachen nach Europa gurudfehren, fein erftgebornes Rind ftarb fogleich nach ber Beburt, er felbst war mitten unter feinen Sorgen und Arbeiten, welche ihn nothigten. einen Theil des Jahres von feiner Gattinn getrennt in dem 16 beutiche Meilen von Macao entfernten Canton ju leben, von beftigen Ropfleiden geguält. Sein Bericht über das Jahr 1810 brudt fich über feine Arbeiten fo aus: ,, ich habe ,, 1000 Gremplare meines fleinen Tractate bruden laffen ,. .. bas Evangelium bes Lucas ift fertig. Am Sonntag pre-"bige ich und bete mit meinen Chinefen (beren hochstens ,, 12 fich ben ihm versammelten) in ihrer Canton-Mundart. "Moge der heilige Beift mein schwaches Thun mit feinem "reichen Gegen begleiten; ich danke Gott, meinem Bei-"land , daß Er mich diefes Geringe thun ließ. 3ch "freue mich, bag nun einmal bas Leben Jefu und bie **69 2** 

"Geschichte ber Apostel ben Chinesen offen steht, baß ber "Katechismus ihnen einen Abriß ber christlichen Wahrheit "gibt. Der HErr erwede, wenn ich im Grabe liege, eis, nen Chinesen, ber biese Schriften weiter verbreitet und "ben Milionen seiner Landsleute ben einigen Gott, die "Erlösung, welche in Christo ist und alle Wahrheit vers, fünde, um Biele zum ewigen Leben zu führen. So gering "meine Arbeit ist, vor 4 Jahren hätte ich nicht geahnt, "baß nur dieses möglich wäre; die Anstrengung beklage ich "nicht und würde sie nicht beklagen, wenn sie millionen "mal größer wäre. Ach! daß die Zeit komme, da alle "Nationen unsern Gott und Seinen Gesalbten recht erkens, nen. Dem Bater, Sohn und heiligen Geist sey Ehre "jest und immerbar Amen!"

Gine besonders schwierige Aufgabe mar es fur den gewiffenhaften Alberfeter bes gottlichen Bortes , ju flarer Ginficht barüber ju fommen, in welcher Schreibart bie beilige Schrift am beften auftrete, um bei ben Bewohnern China's ben rechten Eindruck ber Chriurcht und Liebe hervorzubringen. Es gibt nemlich in China einen hoben, mittlern und niebern Styl, in welchem eine Schrift fann geschrieben fenn. Der hohe gehort ben dinesischen Religioneschriften an und ift nur ben Gelehrten verftanblich, ber niebre ift nur fur Gedichte und bgl. , wird aber ju gemein geachtet. So neigte fich Morrison querft gum mittlern. Als er aber fpater ein Wert ju lefen befam, bas vom Raifer, fo giemlich im niedern Style, geschrieben war, um monatlich zweimal bem Bolle öffentlich vorgelesen zu werben. alaubte er biefen vorziehen ju mußen, weil er bem gangen Bolte verftandlich, jum öffentlichen Borlefen geeigneter und mehr zu einer wortlichen Uberfetung zu gebrauchen mar. 11m jeboch bas heilige Buch nicht ber Geringschatung gelehrter Chinefen auszuseben, mußte er bennoch jum Dittelftol gurudfehren.

Wie zwedmäßig bas bisherige, alle Aufmerkfamkeit ber chinesischen Beamten auf fein stilles Wirken vermelbenbe Benehmen Morrisons gewesen, bas bewies ein im Jahr 1812 erschienenes fehr frenges Manbat ber Regierung gur Befin gegen bie Ausbreitung bes Chriftenthums und ben Drud driftlicher Bucher, basfelbe, bas wir oben icon nach feinem gangen Texte mitgetheilt haben. rubia tonnte fich nun ber trene Arbeiter entichließen, fortaufahren , und fich nicht einschuchtern ju laffen , inbem er fich bewußt war , keineswegs burch irgend ein poreiliaes Thun biefes Decret hervorgerufen gu haben, bas vielmehr junachft bie tomifchen Diffionare anging. Dagegen fonnte er fich freuen, bag burch biefes Berbot ber tatholifchen Bucher eine Aufmertfamteit auf driftliche Schriften in China crregt werbe , bie ber Berbreitung bes gottlichen Wortes ben Beg tahnen helfen foute. Bie fcwer aber feine Stellung immerhin blieb, geht aus einzelnen Außerungen feiner Briefe bervor , in welchen er faat, wie fehr er von ben in Macao und Canton lebenden Christen mit feinem Blane, China ju evangelifiren, mit feinen methobiftifchen Schwarmereien und wie fie es fonft nannten, verlacht werbe, und welche Rurcht unter ben Europäern herriche, es mochten feine Bemuhungen boch noch ihrem Sanbel jum Rachtheil gereichen. -So erfreulich es für ihn war, bag bie Baptiften-Miffionare au Serampore fich mit ber Sorge für Die Chinesen beschäftigten und eine dinefifche Uberfetung bes Reuen Teftaments von Miffionar Marshman herausgaben, er ließ fich in feinem Werke nicht irren und es war bieß um so nothwendiger, als jene indische Übersetzung sich nicht als brauchbar genug erwies. Seine bamalige Stimmung brudt fich auf eine liebliche Beife in feinen Tagebüchern aus, die zugleich über die Art seiner Thatigfeit Aufschluß geben : "meine ge-"liebte Maria ift wieber ihrem Rervenleiben unterworfen, "und ich fürchte, es wird fo bleiben. Mein Gott! ich "flehe Dich um Deine gottliche Sulfe an, um bes Ber-, bienftes Jesu Chrifti willen. D fieh herab von Deiner " heiligen Wohnung und vergib uns unfere Gunben. Mache "mich treu in Deinem Werfe, las mich gang nur fur bie "Befehrung ber Beiben leben. Lag Deine Magb und , mich Deinem beiligen Willen vollig ergeben feyn. Be"wahre une vor aller Gitelfeit, und bilbe mich zu einem "guten Sendboten Jefu Chrifti. Bereite und beibe jum .. Tobe. D Gott! erhore und nach Deiner Barmherzig-"feit!" 3ch durfte vernehmen, daß ein romischer Ratho-"life, ein Gingeborner, burch bas Lefen meines Buch= "leine über bie Erlofung von einem Lafterleben weggeführt "und jum Berrn geleitet wurde. 3ch fenne ihn nicht. .. - Wie freue ich mich ber Rachricht, daß ein fehr schlech= "ter Mann in Canton burch basselbe Mittel gebeffert ift. "Er fand bas Buchlein gufallig bei einem Bermanbten. "Der Austheiler ber Tractate hielt ihn fur ju schlecht. "um ihm ein Eremplar anzubieten. Doge er fich vollia "au Gott befehren! Gin Sandelsmann, bem ich bas Evan= "gelium gab, nahm co mit Begierbe an und will es mit "feiner Kamilie lefen. " - 3ch predigte über ben verlor= .. nen Gohn, meine Leute waren aufmerkfam wie gewöhn-"lich. Abende las A = Tfo aus bem Tractat und erflarte "bas Gelesene ziemlich gut. Auch A-Ka las. Er will "am Sonntag und fonft in die Gottesbienfte fommen. "Abends wiederholten bie Anaben ben Ratechismus und ,, und lafen aus bem Evangelium Luca; ich entließ fie mit " Bebet. Gie fühlen alle Die Albernheit bes Gopenbienftes. "Ro-fien-fang ichamt fich beffelben und scheint etwas von "ber Wahrheit erleuchtet zu fenn. Ich fragte ihn vor eis, niger Beit, ob er unter feinen Landsleuten folche fenne, "welche laugneten, baß Gott fen? Er antwortete: Bie "fann man bas laugnen, ba Er Simmel und Erbe und "alle Dinge geschaffen hat? Ro-fien-fang ift 45 Jahre "alt, fein Grofvater war Manbarin. Er hat eine milbe ,, und angenehme Gemutheart, gute Gaben und war fein "Lebenlang Lehrer. Lau-hien ift ein Dreißiger , auch "fanften Gemuthe aber nicht aufrichtig. Er schreibt mit "feiner guten Sandschrift für die Druckerpreffe, mahrend "Ro-fien-fang bas Gebruckte burchficht. Beibe thun bas ,, ohne Scrupel. — Ich ging in einen Tempel, und gab " bem Priefter bas Evangelium, Die Apostelgeschichte, ben "Tractat und Ratechismus. Er nahm fie bankbar an.

.. 3ch fonnte aber nicht mit ihm barüber reben, weil bas .. Bolf zustromte, um ben Fremben zu feben. - A-fa bat " mich mit ihm zu beten. Am 30. Det. brachte er mir eis .. nige Bogen, bat mich aber, bieß por feinen ganbeleuten "geheim zu halten. 3ch, fagte er, glaube an Da-fu .. (Jefus) und horche auf bas mas Ihr von bem Unfinn .. faget, Bilder von Solg, Thon und bergleichen anzubeten. "3ch habe fchon baran gebacht , biefen Jungling ju tau-"fen, aber ich fürchte, feine Erfenntniß ift noch ungureis " dend und feine Uberzeugung nur vorübergebend. - 2m , 8. Nov. fprach ich mit ihm von ber Taufe. Er fragte, "ob er nicht getauft werben fonnte, ohne baß fein Bru-"ber es erfahre? Er begehrte, bag ich ihn insgeheim tau-"fen mochte. 3ch fuchte ihn gur Untersuchung feiner Be-"weggrunde anguleiten. Verlangte er bieß aus bloßer "Alugheit, weil die Regierung die Annahme ber christli= "chen Religion nicht gestatte, fo erflarte ich es fur ju-.. lagia, ichamte er fich aber bes Befenntniffes ale Jun-"ger Befu, fo burfte es nicht fenn."

3m Laufe des Jahres 1812 hatte Morrison die Ubersetzung der apostolischen Briefe vollendet und eine ziemliche Ungahl feiner Drucischriften in China verbreitet. Hauptsorge mar nun auf Sulfe gerichtet, um bas Borbereitete fraftig meiter ju führen. Echon oftere hatte er an Die Gefellschaft in London geschrieben, wie viel leichter ein americanischer Missionar sich in China aufhalten konnte als ein englischer, indem die Gifersucht ber Chinesen meniger burch bie Umericaner gewedt wurde, weil fie ihren Sanbel gang in ber Stille ohne allen militarischen Schut betrieben. Ins Innere freilich, meinte er, wurde auch ein folder nicht eindringen fonnen. Gein leben murbe nicht eben gefährdet fenn, aber er murbe ins Wefangniß geworfen, in Retten nach Cauton gebracht, und aus bem Lande gejagt, jeder Chinese aber, ber es gewagt hatte, ihn ju beherbergen, wurde hingerichtet werden. Er fam damals jum erstenmale auf ben Webanten ber Errichtung einer Bilbungeanstalt für Diffionarien in Malacca. Die Bibel und

eingeborne Missionarien müßten, sagte er, die frästigsten Werkzeuge zur Bekehrung China's seyn. Ein Rittelpunct für die oftasiatischen Missionen, von welchem eine geordenete Zusammenwirkung ausginge, eine Presse zur Erleichterung der Verbreitung christlicher Schriften, eine Committee, bestehend aus Missionarien, welche den Boden der Arbeit kennen, diese Vortheile erwartete er von der angerathenen Unternehmung.

Wie fehr ward das Herz bes geübten Streiters ersquidt, als ihm am 4. Juli 1813 ein Zettel eingehandigt wurde, nach bessen Inhalt fein Mitarbeiter, Herr Wils

liam Milne fo eben in Macao angelangt war.

Dieser junge Mann, ein geborner Schotte, war nach seiner ganzen Lebensführung recht augenscheinlich zum Heisbenden auserkoren und hatte schon in seiner Heimath als ein segensreicher Missionar gewirft. \*) Klare Winke des Hern bestimmten ihn für China und er segelte mit seiner trefslichen Gattinn am 4. Sept. 1812 von dem englischen Seehasen Portsmouth ab. Nach einer glücklichen Reise um das Cap der guten Hossinung, auf welcher Milne manchsache Gelegenheit sand, das Evangelium Heiben und Christen zu verfündigen, erreichte er das heißersehnte Ziel und durfte den Mann begrüßen, der ihm seit längerer Zeit durch seine in England gedruckten Briese und Berichte ehre würdig und theuer geworden war.

In die unbeschreibliche Freude, den seit 6 Jahren erssehnten Mitarbeiter umarmen zu dürsen, mischte sich in Morrisons Herzen gleich die Furcht, ob der Ankömmling bleiben dürse? "Sogleich ging ich, "erzählt er, "nach, dem Gasthause hinab. Auf dem Wege dahin erhob ich, "mein Herz im Gebet zum Herrn, den ich um Segen, und Leitung unserer Sache anries. Als wir einander "begrüßt hatten, ward Frau Milne in einem Palankin, (Tragsessel) in meine Wohnung gebracht, Bruder Milne

<sup>9)</sup> Wir verweisen wieber auf die schon genannte kleine Schrift über bie beiben Grangelisten China's.

.. und ich begaben uns jum portugiefischen Richter und .. Gouverneur. Beibe empfingen und höflich, und fagten ., im Augenblide nichts gegen Milnes Aufenthalt. - Am , folgenden Tage fagte mir ber Beamte : Riemand habe bie "Erlaubniß hieher ju fommen, nur ber Sanbel werbe von "ben Englandern ale ihr 3med angegeben, bie Chinefen "wurden eine religiofe Anftalt verbieten. Doch verfprach "er nichts gegen herrn Dilne ju thun. Allein bereits "war seine Ankunft bas Tagesgefprach bei Englanbern .. und Bortugiefen , es zeigte fich von allen Seiten ein feinb-"feliger Geift, ber Bifchof icheint an ben Gouverneur ae-.. schrieben zu haben, ber Genat tam gusammen und be-.. fcbloß - .. herr Milne muß fort." Morrifon feste Mues in Bewegung, er bat ben Gouverneur, ben Borfteher ber englischen Factorei, er beschrantte fich auf eine bestimmte Beit bes Bleibens, umfonft - herr Milne mußte nach 18 Tagen Macao verlaffen.

## Sechster Abschnitt.

Die protestantische Mission. (Fortsehung.) Milne's Reise nach Java. Befehrungen in China. Fortsehung ber Missionsarbeiten. Reise nach Befin. Malacca-Mission. Tob ber Frau Morrison. Reise nach England.

Auch ein so betrübendes ber Mission in ben Weg tretende Hinderniß, wie die Trennung von dem kaum gewonnenen Mitarbeiter, mußte, wie wir bald sehen werden, in der Hand des HErrn in ein wichtiges Körderungsmittel sich verwandeln. — Zunächst begab sich Herr Milne nach Canton, wo er eine Zeitlang sich mit der Sprache mühete, ohne gerade bedeutenden Erfolg zu haben. Seine Gattinn mußte in Macao bleiben, weil europäische Frauen keinen Zutritt in Canton haben. Als die Ordnung seiner Amtsgeschäfte Herrn Morrison eben dahin führte, konnte er seinem geliebten Mitarbeiter bie frohe Rachricht überbringen. baß bie Uberfetung bes Reuen Testamentes vollenbet mar. Unter ber Leitung Dieses erfahrnen Mannes machte Milne reißende Fortschritte in ber Sprache, mahrend er augleich für die in Canton wohnenden Guropaer regelmäßig predigte. Morrison sette auch bort feine fleinen Bersammlungen fort. und mußte dieselben Schwierigfeiten überwinden, wie in Macao. Die Chinesen fanden gewöhnlich querft alles lacherlich . mas er ihnen aus bem Worte Bottes fagte und bezeigten einen Leichtfinn, ber für bas Gemuth eines ernften Chriften tief verlegend fenn mußte. Reue Sorgen machte ihm ber Arger ber Chinefen in Canton und bee Sofe in Befin über die gründliche Kenntniß ber Sprache, welche bie von ihm geschriebenen amtlichen Bapiere ber englischen Factorei an ben Tag legten. Es wurde nach den Dannern gefahndet, Die ihn unterrichtet und bas heilige Reichsgeheimniß China's, feine Sprache, an den Auslander ver-Daburch verlor Morrifon für ben Augenrathen hatten. blick den Beiftand Ro-fien-fang's. Er mußte ce ale eine befonbere Leitung des BErrn betrachten, daß dieß nicht eher geschehen durfte, ale nach Vollendung feiner Uberfenung des R. Teftamente. Jest galt es aber, Diefen Schat fo weit ale moglich zu verbreiten. Eben nahte bie Beit heran, in welcher Milne, um ber Aufmerksamkeit ber Chinesen zu entgeben, in jedem Kalle Canton hatte verlaffen muffen. Die beiden Arbeiter beschloffen baher, eine Anzahl von 2000 R. T., 10,000 Tractate über bie Erlöfung, 5000 Katechismen gur Austheis lung bruden zu laffen. Rach Bollenbung bes Drudes reiste Milne auf einem Schiffe ab, worauf fich viele chinefische Auswanderer befanden und fing auf der Infel Banca mit ber Bertheilung feiner Schriften an. 2m 10. Marg 1814 landete er zu Batavia auf ber Insel Java, wo ber bamalige englische Gouverneur, Sir St. Raffles, ihn freundlich aufnahm und mit ben Mitteln verfah, Die gange Infel zu bereifen, driftliche Schriften unter ben dinenischen Unfiedlern ausgutheilen, und überall mit brittischen Beamten, Malanen und Javanern fruchtbare Befanntichaften fur bas Berf

bes SErrn anzufnüpfen. - Bir fonnen uns bier nicht weiter mit ber Geschichte ber Mission in biesen Gegenden beschäftigen und beschränfen und auf bie Bemerfung, baß manche Diefer Bucher eine gute Statt fanden. Geine weitern 3mede waren untersuchenber Art, namlich zu erforfchen, wie groß, auf welche Beife vertheilt und in welden besondern Umftanden Die dinefische Bevolferung ber Infeln fen, um barnach ber Diffionsgefellschaft in London Berichte jum Behufe weiterer Miffionsarbeiten geben ju fonnen; endlich follte Berr Milne noch einen Blat ausfuchen, an welchem ber langft gehegte Blan fonnte gur Ausführung gebracht werben, ein englischechinefisches Collegium, bas heißt eine driftliche Bilbungsanftalt fur eingeborne Brediger bes Evangeliums zu errichten, und bamit eine Druderei fur dinefifche Bucher ju verbinden. Binang ober Malacca boten fich jur Bahl bar. Milne besuchte daher außer jener Insel auch noch ben letztern Plat und fehrte im September 1814 nach China gurud.

Einem Manne, wie Morrison, mar die Bollenbung einer wichtigen Arbeit nur ein Antrieb zu weiterem Wirfen. 3m Rudblide auf sein hauptwerk schrieb er an die brittifche Bibelgesellschaft: "Ich bitte Gie zu bemerken, baß "ich diefe Abersetung nicht ale eine vollendete Arbeit ber "Welt übergebe. Wenn noch manche Stelle barinn buntel "ift und beffer gefaßt werden fonnte, fo ift dieß ber Kall "jeder Uberfepung, welche ein Fremdling in ber Sprache "gemacht hat. 3ch habe mein Bestes gethan und es bleibt "mir nur übrig, bas Werf betend bem Gegen Gottes ju "empfehlen. " - Er veranstaltete mit Bulfe diefer Gefellschaft, welche 2000 Bf. St. baju gab, eine zweite Huflage, er schrieb einen furgen Abrif über bas A. Testament, worinn die wichtigsten Thatsachen ber heiligen Geschichte von der Schöpfung bis zur Erscheinung Chrifti fury bargestellt und mit einzelnen wichtigen Schriftstellen über bie Ginheit Gottes, ben 3med ber Opfer u. f. w. verbunden maren, er fertigte ein fleines Liederbuch, wozu er die Driginale aus verschiedenen englischen Sammlungen nahm.

Auch bas große Worterbuch ber chinefischen Sprace, welsches von Anfang an ein Gegenstand seiner Arbeit gewesen, war inzwischen so weit vorgeruck, baß die oftindische Compagnie beschloß, einen Drucker nebst Presse nach Macao zu schieden, bessen Dienste später auch der Mission zu ftatten kamen.

Unterbeffen schritt bas Werk ber Gnabe in einem ber von Morrison unterrichteten jungen Chinesen, Tsa-a-to, so weit fort, daß berfelbe bie beilige Taufe begehrte. Er legte bei berfelben folgendes Befenntniß ab: " Befus, ber und mit Gott verfohnet hat, ift ber gefegnete Rame. "Sprache und Gebanten reichen nicht gu, um bie Fulle "feiner gnabenvollen und wunderbaren Bute auszubruden. "3ch glaube nun an Jefum, und traue auf fein Berbienft " jur Bergebung ber Gunben. 3ch habe viele Gunben und "ohne ben Glauben an Jesum mußte ich ewig ungludlich "fenn; aber jest, ba wir von ber Bergebung ber Gunben "burch Jesum gehört haben, follen wir von gangem Ber-" zen feiner Liebe trauen. Wer es nicht thut, ift fein guter "Mensch. Ich verlasse mich gar nicht auf mein eignes "Gutes. Denfe ich über mich felbft, fo finde ich, baß "ich von Rindheit an bis jest weber Rraft, noch Ber-" bienft, noch Renntniß hatte. Bis jest, in meinem fieben-"und zwanzigsten Jahre habe ich nichts gethan, um ber "Bute Gottes zu entsprechen , bie mich als menschliches " Gefchopf jum Dafenn gerufen bat. Auch meinen Eltern. "Berwandten und Freunden habe ich ihre Liebe nicht ver-"golten. Goll ich mich gramen? foll ich auf meine eig= "nen guten Werke bauen? Rein, ich vertraue gang und "gar auf ben himinlischen Bater gur Bergebung meiner "Gunden und bitte Gott um die Berleihung Seines bei-"ligen Beistes!" Tfa-a-to blieb bis zu seinem Tode (1818) bem Evangelium getreu. Getauft wurde er von Morrifon an einer abgelegenen Quelle, Die am Fuße eines hohen Berges gegen bas Meer bin entspringt.

Mitten in ber großen Gefahr, welche eine Emporung in ben nordwestlichen Provingen baburch fur alle Chriften

in China hervorrief, daß ein romifcher Ratholit in ben Aufftanb mit verflochten war , ja mitten unter ben in Canton und Das cao angestellten Untersuchungen gegen dinefische Christen, fuhr ber unerschrockene Missionar fort, mit bereits gewohnter Borficht einzelne Beiben ju Chrifto ju rufen. Gelbit Beamte, worunter ein Manbichure, besuchten ihn zuweilen um über bas Christenthum, wenn auch ohne weitern fichtbaren Erfolg mit ihm zu reben. Das erfte Buch Dofis fam in die Breffe und fo war ber zweite Theil bes großen Uberfenungewerfes begonnen. Die ununterbrochene Thas tigfeit bes wurdigen Mannes erscheint um fo mehr als ein Bert ber ihn tragenden Rrafte von oben, ale feine außere Lage von Tag ju Tag brudenber und feine Aussicht in bie Aufunft buntler wurde. Geine Gattinn fah fich balb nach ber Geburt besjenigen Sohnes, ber herrn Morrison überlebte, burch ben Buftand ihrer Gefundheit genothigt, China gu verlaffen und fich im Anfang bee Jahres 1815 nach England einzuschiffen, wo fie mit ihren zwei Rindern glude lich ankam. Die Beit ber Trennung in einem folchen ganbe wurde bem einsamen Batten noch erschwert burch ein Ereigniß, das feinen Aufenthalt in China ernftlich bedrobte. Der Sof ber Directoren ber oftindischen Sandelsgesellschaft au London hatte aus bem Jahresberichte ber Diffionsgefellschaft ersehen, wie Morrison trop ber faiserlichen Berbote driftliche Bucher herausgab und verbreitete. Er fürchtete Schaben für ben englischen Sandel und beschloß ben Diffionar, bem er zugleich feine Achtung ausbrudte, aus feis nen Diensten zu entlaffen. Seine Lage murbe hiedurch gefahrlich , indem man wohl wußte , daß die Chinesen ben Sir George Staunton, ber mit ihnen unterhandelt hatte, beimlich aus bem Wege ju raumen beablichtigten; Morrifon aber hatte burch feine Festigfeit und Bestimmtheit-in ben Geschäften mehr als einmal ihre Blane burchfreugt. Uberbieß waren bie täglichen Neuigfeiten ju Macao bamals Chriftenverfolgungen, Berbachtigungen ber Englander als Urheber ber Rebellion im Rorben , Saussuchungen in Canton und Macao nach chriftlichen Schriften und bgl. -

Rur die bringendsten Gegenvorstellungen der brittischen Sanbelsbeamten in Macao fonnten ben faft unentbehrlichen Morrison langer im Amte erhalten und er ernun ben Auftrag . eine brittische Befandtschaft Amherst nach ber faiserlichen unter Lorb Refibena au-Diefe Reife murbe im Sommer 1816 ausbegleiten. Mus ben Reisebemerfungen unfere Diffionars aeführt. heben wir hier nur Beniges aus: "In ber Broving Betichili auf bem Seewege angelangt, tam er mit bem chinefischen Abgeordneten Rwang in einem Tempel zusammen, mo er zu feinem Erstaunen einen europaischen Rupferftich mit bem Bruftbilde Jefu, mit Dornen gefront und bas Rohr in ber Sand antraf; Beihrauchgefäße ftanden babor. Ein Buch, in einem fehr mpftischen Style geschrieben . enthielt Die Gebete, welche vor Diefem Bilde mußten gehalten werden. Bier in ber Rabe bes Bofe trat Die Bergotterung bes Raisers noch ftarfer auf, als in ben Brovingen. "Der Kaifer ift unfer Simmel, " fagte ein Mandarin ju "Morrifon. Die große Wirfung bes Christenthums auf "bas gefellschaftliche Leben, bemerkt diefer, die Bredigt und "bas Bebet in ber Kirche, wo nur die unendliche Große " Bottes vor ber Seele fteht und Fürften, Eble und Bolf "gleichermaaßen fich beugen, wo alle irdische Große ver-"fchwindet und in ihrer Sinfalligfeit- erscheint, bieß ernie-"brigt bie Sohen und erhebt die Riedrigen, ohne bie Ord-"nung ber Stanbe ju vernichten. Gang andere in China. "Da predigt und lehrt fein Priefter. Rur durch Schriften "ermahnen fie jur Frommigfeit und Rechtschaffenheit. 3ch "fchreibe biefe Beilen in einem Tempel, ber 100 Briefter "und ebenfo viele Goben gahlt. Ungefahr 50 Briefter Die-"nen Morgens und Abends mit ihren Gebeten, je 40 Di= "nuten lang bem Buddha. Drei Bilder ftehen neben einan= "ber, die Priefter laffen Rergen brennen, Weihrauch dampfen, "fagen bald knicend, bald ftehend, bald mit bem Ropfe "ben Boben berührend, ihre Gebete, Die viele Wieberho-"lungen enthalten. Dieß geht Tag fur Tag und Jahr fur "Jahr immer auf biefelbe Weife fort. Rie verfammeln fie "bas Bolf um fich, um ju lehren. Gie fonnten es auch

"nicht, benn fie felbst verstehen nichts weiter, als ihre ein-"gelernten Ceremonien. Das Bolf in biefen weiten gan-"berftrichen ift in Hinficht auf Religion und Lebenswandel " wortlich wie Schafe ohne hirten. " - Es ift aus anbern Berten über biefe Reife befannt, wie fie ihren 3med baburch verfehlte, daß Lord Umberft fich nicht entschließen fonnte, fich ber Ceremonie ber " brei Kniefalle und neun Ropfitoge" gegen ben Boben ju unterwerfen. Die Gefanbtschaft reiste auf bem großen Ranale burch feche Provingen bes Landes gurud. Bu Kwatschu traf Morrison einen muhamebanischen Beamten , ber in bemfelben Budbhatempel übernachtete, wo auch bas Gefolge bes Gefandten fein Quartier befam; benn bie Tempel bienen zugleich ale Gafthäufer. Diefer benachrichtigte ihn , daß es in der Proving Riangnan 36 Moscheen gebe. In Schantung fab er felbft einige, die aber nur am Freitag geöffnet wurden, mahrend Die Gogentempel ftete offen fteben. Der Gottesbienft wird in arabischer Sprache gehalten, welche bie Leute nicht ver-Gott bezeichnen fie mit Tschu b. i. BErr. als Schöpfer aller Dinge. Auch von den Juden erhielt Morrison einige Nachrichten. Gie werben von ihrer Gewohnheit benannt, beim Rleischeffen bie Gehnen ber Thiere herauszunehmen. Gin Brief an fie von einem Juden in London murbe richtig abgeliefert, blieb aber ohne Antwort. - Seinen. Saupteinbrud von der Reife fast Morrifon in die Brophetenworte gusammen : "Ihr Land ift voll Goben ; fie beten bas Werf ihrer Sanbe an, was ihre Finger gemacht ha= ben." (Jef. 2, 8.) Ale Gewinn fur fein Berf brachte er eine nabere Befanntichaft mit ben verschiedenen chinefis fchen Munbarten und eine gestärfte Gesundheit nach Macao zurūđ.

Inzwischen hatte sich das Missionswerk eine neue Bahn gebrochen. Missionar Milne, der bereits eine Lebensgesichichte Jesu Lanton herausgegeben hatte, sah sich nun im Stande, eine selbstständige Arbeit zu beginnen. Die beiden Freunde entschlossen sich, ihren längst gehegten Plan auszuführen und Malacca wurde als der geeignetste Punct

erwählt, um eine Bflangichule junger Berfunbiger bes Evangeliums aus ber Mitte ber Chincfen felbft zu errichten. Die leichte Berbindung mit Indien und China, mit allen Infeln bes Archipelagus, mit Siam und Cochinchina, Die gefunde Luft, Die ben Ort ju einem Erholungeplas dinefischer Missionare geeignet machte, bas Busammentreffen verschiebener Nationen und Sprachen schien ihnen Malacca als ben beiten Centralpunct aller Miffionen jenfeits bes Banges zu empfehlen. Drei Lehrer, wovon einer ein Chinefe. 12 Boglinge, wovon die Salfte Chinefen, Die Balfte Englander fein follten , eine Freifchule fur Chinefen , bie Berausgabe einer englischen und einer chinefischen Beitschrift nebit bem Drud ber weitern Theile ber Bibelüberfenung. mancher Tractate u. f. w. - dies waren die Hauptvuncte bes zwedmäßigen und großartigen Blanes, welchen bie beiben thätigen Freunde bem Committee in London vorlegten und ben Diese auch in ber hauptsache genehmigte. Milne reifte im April 1815 mit feiner Gattinn nach Malacca. Roch in bemfelben Sommer eröffnete er mit fünf Schülern unter einem chinesischen Lehrer seine Rinderschule, nachbem er manche Muhe gehabt hatte, ben Chinesen seine Unternehmung begreiflich ju machen und fie, ale fie biefelbe begriffen hatten, an ber Aufstellung ber Schulgogen im Lehrgimmer und an ber Aufhangung von Baubermitteln an Thure und Banden zu hindern. Auch die übrigen 3mede ber neuen Mission wurden mit rascher Thatigfeit ergriffen und ins Bert gefest. Befegnete Fruchte, fowohl ber Miffion unter ben Malayen, als ber Arbeit an ben Chinesen zeigten sich Schon im Sommer 1816 wurde Leang Afa ber bieberige Schüler Morrifone, welcher herrn Milne nach Malacca begleitet hatte, getauft. Die Bedürfniffe biefes wichtigen Missionsplages wuchsen zusehends, fo bag Milnes Gefundheit unter der Laft der Aufgaben gu finten brobte. Im Jahr 1817 fam Herr 23. S. Medhurft ihm gu Bulfe, mahrend zugleich fur die Malagen ein eigener Diffionar gesendet wurde. Milne konnte zu seiner Erholung mit feiner Gattinn nach China reifen,\*) wohin er feine Uberfenung bes fünften Buche Dofe und bes Buche Jofua gur Revision mitbrachte. Die Bfalmen hatte Morrison ingwischen vollendet. In diesem Jahre (1817), in welchem Morrison vom afabemischen Senate ber Universität Glasgow in Schottlanb bie Doctorwurde in der Theologie erhielt, gab er einen "Blid auf China" in englischer Sprache und eine Uberfepung ber "Morgen- und Abendgebete ber Rirche Englands" im Chinesischen heraus und verabredete sich mit feinem Freunde Milne über bie Beiterführung ber Uberfegung bes Alten Testaments. Er felbst follte Die Bropheten und Die noch übrigen Bucher Mofe. Milne Die andern Schriften bes 21ten Bundes übernehmen. Überdieß entwarfen fie genauere Blane und Regeln für die "Mission jenseits bes Ganges" (Ultra-Ganges-Mission), für bas "englisch schinefische Seminar (Anglo-Chinese College) in Malacca und für bie von ihnen beiden herauszugebenben Zeitschriften, nemlich bas "dinefische Monat-Magazin" und ben "englisch = chine= fifchen Cammler" (Gleaner). Endlich übergab Morrifon feinem Freunde den "Rudblid auf die erften 10 Jahre der chinefischen Mission", welchen dieser mit Erweiterungen von feiner Sand im Sahr 1820 zu Malacca im Drud erscheinen ließ. Aber fie ließen es nicht bei Planen bewenden , sondern fie übernahmen auch für sich felbst die Rosten der lettgenannten Beitschrift und Morrison gab beträchtliche Summen von feinem großen Gehalte ale Uberfeper jur Errichtung bes Collegiums, mahrend bas Ilbrige feiner Familie in England aufiel, indeß er felbst bei feiner strengen Ginfachheit und Sparfamfeit nur wenig brauchte. Mehrere Schriften über China, feine Sprache, Sitten u. f. w., die nun nacheinander in England von Morrisons Sand erschienen waren,

<sup>\*)</sup> Wir gehen rafch über bie Begebenheiten biefer Miffion weg, in bem wir nur fo viel von ihr fagen, als ihre Berbindung mit ber Miffion in China burchaus forbert. Beiteres im nachften hefte bes Magagins.

<sup>1.</sup> Beit 1840.

machten ihn zu einem Gegenstande ber Achtung und Aufmerksamfeit für alle, die fich mit demfelben oder einem permanbten Gegenstande beschäftigten. Dieß brachte ihm manche Briefe und forberte viele Mittheilungen von feiner Seite. Bichtiger als bieß maren aber für Morrison bie auten Erfolge ber Miffion in Malacca, wo eine Reihe von Chinesen und Malaven Chrifto durch die Taufe zum Gigenthum fich übergeben ließen, wo burch bie fraftige Unterftugung ber Chriften in Europa die Berbreitung chriftlicher Erfenntniß in alle Lande bes Oftens immer mehr begunftigt murbe, mo Dr. Milne, ber unermublich thatige, fortfuhr driftliche Tractate au verfaffen; wohlthuend mußte ihm die Runde von ben Samenfornern fenn, die von feiner Sand bis in bie falten Regionen ber norblichen Mongolei ausgingen, mofelbft fie ben Miffionaren ber Londoner Gefellichaft am Baifalfee zu Gefichte famen und Nachrichten, wie er fic aus America über die Befehrung eines jungen Chinefen burch bas Lefen bes Reuen Testaments erhielt.

Welche Freude mußte endlich das Herz des wurdigen Sendboten Christi durchdringen, als er am 25 Rov. 1819 von Canton aus an seine Gesellschaft schreiben durste: "die Übersehung der ganzen heiligen Schrift, Alten und Reuen Testaments ist vollendet. "

In einem ausführlichen Schreiben rebet er nochmals von dem Danke, welchen er dem katholischen Überseher, deffen Handchrift er aus dem brittischen Museum noch in London abgeschrieben hatte, für die Hülfe wisse, die er ihm für den größten Theil der apostolischen Briefe geleistet habe. Über Styl und Korm redet er so: "China ist im Besite, einer bandereichen alten Litteratur, welche seit vielen Jahr", hunderten das rastlose Studium der Gelehrten war. Diese
", haben die Sprache in Hinsicht auf geschmackvolle Kürze
", des Ausdruckes, so wie auf Reichthum von classischen
"Redensarten und Anspielungen zu einem hohen Grade von
"Bollsommenheit gebracht. Sie sind eben darum in Hin", sicht auf die Schreibart ausnehmend leckerhaft und wei", sen Alles von sich, was nicht das altelassische Gepräge

,, tragt. Die feine Schriftsprache ift von ber bes Bolfes .. eben so weit entfernt ale bie Sprache ber alten Romer .. von ben neuern europäischen. Die ftolge Selbfttauschung .. lagt bie dinefischen Gelehrten jeben Ausbrud, ber nicht "ihrer gewohnten Gefühleweise und Anschauung gemaß ift. . als barbarifch verwerfen, ihre Unwiffenheit über alles "Frembe verleitet fie felbft, wo es von Geschichtsergablung " fich handelt, Dunkelheit bem Lichte vorzuziehen, weil fie .. es nicht ertragen tonnen, wenn irgend eine anbre Ra-., tion ber chinefischen auch nur gleich gestellt wirb. "Uberfetung frember Schriften weiß man taum etwas in " China. Dit Muhe erhalt fich ber Sof bie notbigen ,, Uberfeter ine Manbichurische. Die Bolfesprache, auch " bie rein ausgebildete von aller Gemeinheit entfernte. wirb .. von ben Gelehrten verachtet, und zwar bloß barum . weil " fie ausschließend an eine erhabene, aus ber alten Lit-"teratur geschöpfte und geheimnigvoll flingende Ausbruce-"weise ihr Dhr gewohnt haben, wie fie nur Leute von "Erziehung verstehen, gerade wie es früher fur ben Ge-"lehrten in Guropa unerträglich fchien, wenn ein Buch ,, nicht lateinisch , fondern in ber Muttersprache geschrieben "war. Wollten wir nun das Wort Gottes aus Rachs "giebigfeit gegen ben Gefchmad ber Belehrten ober um ,, unfre eigne Runft ju zeigen, in eine folche Schreibart "übertragen, fo mußten wir es machen, wie bie alten "agyptischen Priefter, welche ihre Lehren in eine Bilber-" fchrift hullten, die nur von ben Gingeweihten verftanben "wurde. Einem Überfeger liegt ohne Zweifel vor allem ,, ob , ben Ginn und Beift feines Urtertes richtig und voll-"fanbig aufzufaffen und ihn fo treu, flar, fprachgemaß und ,, fchon, ale er vermag, in ber fremben Sprache wieber au " geben. Für bas erfte ift unftreitig ein driftlicher Belehrter ,, tauglicher ale ein heidnischer Aberseber, mahrend hingegen "ein Mann, ber in feine Mutterfprache überfest, ben erfteren "im zweiten Saupttheil ber Arbeit übertreffen wirb. — Das "erfte Erforderniß halte ich indeß fur bas wichtigfte; benn "feine Schönheit ber Schreibart vermag bie Entstellung

.. bes Sinnes wieber gut ju machen, inbeg auch ein un-"behülflicher Ausbrud wenigstens ben Ginn nicht gerftort. "Aus biefem Grunde halte ich eine, wenn auch in fprach-"licher Sinficht noch unvolltommene Uberfetung. Die ein "driftlicher Diffionar von gefundem Urtheil und gehörigen "Kenntniffen gemacht hat, für beffer als die vollendetite "Arbeit, die ein heibnischer Sprachgelehrter liefern fann." Benn es eine Freude fenn mußte, auf eine folche Frucht amolfjähriger Unftrengung bingubliden, fo fonnten bie lebenbigen Zeugniffe von ber Rraft bes gottlichen Wortes nicht minder bas Berg bes Mannes Gottes erquiden, welche ihm an ben befehrten Chinesen zu Theil wurden. Tia-a-fo mar bereits zur himmlischen Rube eingegangen . als Leang-Afa nach vieriährigem Aufenthalte in Malacca wieber einmal . um bie Seinigen zu befuchen , nach China gurudfam. Ale er fie in ben Bogenbienft fo gang versunten fab, fühlte er fich innig bewegt. Es brang ihn etwas fur ihre Rettung zu thun. Er schrieb baber ein fleines Buchlein, morinn er die wichtigsten Borte ber beil. Schrift über ben Bogendienft, über bie Rothwendigfeit ber Bufe und bes Glaubens an Chriftum u. a. jufammenstellte und es Berrn Morrifon ju lefen gab. Sierauf fchnitt er felbft bie bolgernen Dructformen und brudte es in 200 Eremplaren, um es unter feinen Befannten ju verbreiten. er baran, als die Bolicei sein Vorhaben entbedte und ihn festnahm. Er wurde mit feinen Buchern und Kormen vor Bericht geschleppt, die erstern fogleich verbrannt, er felbst aber in den Rerfer geworfen. Sier in der Ginfamfeit burchging er fein bieheriges Leben por bem SErrn, und überlegte, wie er am besten die Lehre Christi unter seinen Landsleuten verbreiten fonnte. Er war fich bewußt, mit ber Her= ausgabe seiner fleinen Schrift recht gethan zu haben, aber bennoch betrachtete er bie ihm widerfahrende Berfolgung als eine liebreiche Buchtigung bes himmlischen Baters um feiner Gunden willen, um beren Bergebung er bringend flehte. Ginige Tage war er im Gefängniß gelegen, ale Morrison von bem Borgange benachrichtigt wurde, und

fich fogleich an einflugreiche dinefifche Raufleute manbte. welche ihm versprachen, seine Freilaffung zu vermitteln. Ihre Bitte wurde gewährt, aber erft nachbem ber arme leang. Afa breifig Schlage mit bem großen Bambus, einem Stode, ber 51/2 guß lang, 2 Boll breit, 11/2 Boll bid ift, erlitten hatte, eine graufame Strafe, ber bann noch eine bebeutenbe Gelbbufe hinjugefügt wurde. Aber biefes Leiben um bes BErrn willen biente nur bagu, Afa bemilthiger und hingebenber an ben Beiland zu machen. wurde aus bem Rerfer entlaffen, blieb noch 40 Tage bei feiner Ramilie und fehrte bann nach Malacca gurud. Spater besuchte er fie wieber, benn bie Belehrung feiner Gattinn lag ihm vor Allem am Bergen. Er las mit ihr bie beilige Schrift, betete mit ihr und für fie, und erlebte enblich die Freude, daß fie mahrhaft an Jesum glaubte und er felbft, ber Gatte, fie in Seinem Namen taufen burfte. "Bon ba an, " fagte er, "waren wir Gin Berg und Gine Seele, wir bienten bem Ginen lebenbigen Gott und fuchten unfere Ilmgebungen von ben ftummen Bogen abzulen-Ein Sohn, ber ihm nachher geboren wurde. als er nach bem Binfcheiben bes herrn Milne aus biefem Leben für immer von Malacca gurudgefehrt war und ben er recht als eine Gabe Bottes anfahe, wurde getauft und in ber Bucht und Bermahnung jum SErrn erzogen. Much eine Tochter murbe in ber Taufe Chrifto einverleibt. Afa felbft, von Dr. Morrison jum driftlichen Brebiger orbis nirt, fuhr fort im Bachethum an ber Gnabe und Erfenntniß Jefu Chrifti, blieb raftlos thatig in ber Bredigt bes Evangeliums und in Abfaffung und Bertheilung driftlicher Bucher. Uber gehn Seelen wurden burch feinen Dienft von den Goben befehrt zu dem lebendigen Gott , und Biele ju ber Frage angeregt: Bas muß ich thun, daß ich felig werbe? Mit unabläßigem Gifer arbeitete er eine Reihe von Jahren in ber großen Stadt Canton und ber americanische Missionar Bridgman fagt von ihm : "in ben letten 5 Donaten bat er 15,000 chriftliche Tractate verbreitet und fein Bunfch ift nun, wie ber bes heil. Baulus, bag ber aute Same Frucht bringen moge ins ewige Leben."

Wir fugen hier, ob gleich schon bas Cbengesagte bem Sange unfrer Erzählung vorgreift, noch einige Beifpiele pon ber Art an, wie Afa feinen ganboleuten mit bem Lebensworte nahe zu kommen wußte. - Einmal mar er mahrend einer Reise auf bem Fluße mit bem Lefen des Evangeliums Marci beschäftigt, als einer feiner Mitreifenben feine Augen auf die Worte warf: "bis des Menschen Sohn von den Todten auferstanden ist" und ihn nach dem Sinne biefer Worte fragte. Afa machte ihn mit bem Tobe und ber Auferstehung Jesu gur Bergebung ber Gunden befannt und verfündigte ihm bas Evangelium, indem er feinen eigenen Glauben nicht verhehlte. Als er von ben Bunbern Sefu fprach, fragte ihn fein Landsmann, ob er fie geseben habe? " Rein , " war feine Antwort , " aber fie find une in ben beiligen Schriften glaubwürdig ergablt." - " Saft bu nie gelefen, " fragte ber Mann, was ber weise Meng-tfeu gefagt hat: "es fen beffer gar feine Bucher au haben. als jebem Buche ju glauben." "Wenn auch die abenblandischen Bolfer, fügte er bei, biefen Buchern glauben, fo brauchen boch wir bas nicht." - Afa erwiederte : "Mein Glaube an Die Bibel hat feinen feften Grund : mein Gewiffen fagt mir, bag ich ein Gunder bin und ohne einen Erlofer ber emigen Strafe nicht entgeben fann, und biefen Erlofer, wie ich ihn brauche, verkundigt mir biefes Evangelium." Ein andermal besuchte ihn ein chinesischer Gelehrter, ber in feiner Wohnung nach einem Buche griff und eine Stunde lang in ben Briefen Bauli las. Auf die Frage, mas er von bem' Buche halte? beflagte fich jener über Unverftanblich= Alfa entschuldigte biefe burch bie Abersehung aus einer fremden Sprache und burch die Beziehung auf frembe Sitten. Der Gelehrte fprach feinen Bunfch aus, es mochten Anmerkungen jum Buche gegeben werben, bamit man es nicht verachtlich bei Seite lege.

Wir haben in bem Ebengesagten bem Gange ber Geschichte vorgegriffen, weil wir aus Afa's Benehmen ersehen konnen, wie gnabig es ber Herr mit seinem Diener Morrison machte, auf ben nun starke Prüfungen warteten. 3m Marz 1819 entschlief nach kurzer Krankbeit an ber Cholera die treffliche Gattinn bes herrn Milne, ein Schlag pon ber Sand Gottes, ber nicht nur ben vereinsamten Batten tief verwundete, sondern die gange Miffion empfindlich traf. \*) In Morrisons und Milne's Briefen aus biefer Beriobe meht ein Beift ber Sehnsucht nach Rraft von Dben, eine fcmergliche Trauer über bie Sinberniffe bes Reichs Gottes ; es find Seufger aus ber Tiefe. - " Barum befehren fich fo wenige Beiben ?" fragt Milne, "wir beten nicht ernftlich genug für bie Gunber und mit ihnen; wir haben zu wenig aenauen Umgang mit ben Seiben, " und Morrison fagt: "ich bin oft fehr niebergeschlagen burch ben langfamen Bang unfrer Sache. 3ch fürchte, ich bringe nicht genng Beit auf ben Anieen gu, im Gebete gum Seilanbe, um bas Rommen Seines Reichs." Ein Lichtftrahl ber Frente fiel in fein Berg, als ihm bas Glud gu Theil wurde, feine Gattinn und Kinder, bie im August bes Jahres 1820 in Macao ankamen, nach langer Trennung wieder in die Arme ju fchließen. Die geliebte Gefährtinn hatte fich in England fraftig erholt. Aber nicht gang ein Jahr und - auch fie war ins Grab gefunten. Er ftand mit feinen zwei Rinbern tief betrübt, aber nicht ohne Troft an ihrem Sarge. "3ch will nicht fagen: trauert nicht!" fchrieb er an feine Schwiegereltern, herrn und Frau Morton, "o nein! ich "habe viele Thranen um Marien vergoßen. Laffen Sie "uns um fie weinen, benn fie ift es werth. Oft hat fie "ber Finger Gottes berührt, wie ben Mann, ber bie tief-"ften Leiben unter ben Sterblichen trug! Jest aber ift fie "broben über allem Leib, Schmerz und Tob. Aber ich! "ach, welch' eine Lucke hat fie mir hinterlaffen und mei-"nen Rinbern! 3ch fann jest gar nichts fagen, wenn ich "an die Bufunft bente, als: ber BErr wird forgen!" -Die Arbeiten und Sorgen feines Amtes bei ber englischen Kactorei, die in dieser Zeit durch verschiedene Umftanbe sehr

<sup>\*)</sup> Auch über biefe murbige Frau wird bie ichon genannte fleine Schrift nabere Mittheilungen enthalten.

mübevoll und gehäuft wurden, konnten eben fo wenig fein Gemuth erleichtern , ale die garte Theilnahme ber brittischen Handelsbeamten in Marao und driftlicher Freunde, Die er unter den Raufleuten gefunden batte. Er richtete fein Berg gu Dem, ber allein Balfam für folche Bunden hat und fprach es als feinen von neuem befestigten Entichtuß aus, "fein ganges Leben unter bas Kreug Chrifti gu legen." Gleich aber ale ob ber SErr nicht mube werben wollte, ibn mit empfindlichen Schlagen ju treffen, fam ihm im Commer 1822 bereits die Botichaft vom Sinfcheiben feis nes theuern Freundes und Mitftreiters, Dr. Milne, ju, ber am 2. Juni 1822 au Malacca entichlafen war. Diefer Berluft fur ben Freund, ben driftlichen Bruber, ben Miffionar fenn mußte, last nich wohl benfen, aber nicht nachfühlen. Wir theilen einige Stellen aus verschiebenen Briefen an Freunde und driftliche Gefellichaften mit, morinn fich ber Anfanger ber dinefischen Miffion bierüber ausspricht : ... ju bem Tob meiner geliebten Maria fommt "nun ber Beimgang Dilne's. Der theure Billiam ftarb "am 2. Junius. 3ch murre nicht wiber bie gottlichen "Fügungen, aber ich habe über meine traurige Einsamfeit "und über meine Gundhaftigfeit viel geweint. D! baß "mein Berg himmlischer gefinnt mare! 3ch mochte in ern-"fter Pflichterfüllung auf das Kommen meines BErrn war-"ten. 3ch bin jest 15 Jahre in China, die Salfte biefer "Beit war ich gang allein. Gott hat mit meiner Schwach-"beit Geduld gehabt und die Arbeit meiner Sande gefea-,, net. 3ch hatte nicht erwartet, fo lange ju leben. Doge "boch, was ich noch ju leben habe, mehr im Geifte ge= "lebt werden und moge ce mir gelingen, recht vielen Chi= ,, nefen Chriftum jum Geruch bes Lebens jum Leben ju ma= ,, chen. 3ch ahne bas Aufschießen ber ausgestreuten Saat "in meiner Rabe; nun ich aber auf einige Monate nach " Malacca gehen muß, weil feiner ber bortigen Miffionare "genug chinesisch verfteht und so vieles zu ordnen ift, wird "fle einige Beit nicht regelmäßig begoffen werben tonnen." -, 3ch bin fehr gebrückt," lautet es ein andermal, "ich

"ftebe fo freundlos ba. Meine Eltern tanaft beimgegan-,, gen , 3hr alle ferne von mir , meine Beliebteften von mir "genommen. Die Beiben um mich her find unfreundlich. .. gefühllos gegen Frembe. 3ch will nicht flagen - aber .. folche Ginfamfeit ift fein wunschenswerther Buftanb. Doch "Gott wolle mich bewahren vor Unbank; für wie Bieles " habe ich 3hm ju banten!" - Uber Milne felbft außert er: "Ein Diffionar wie mein William wird nicht alle "Tage gefunden, nur ber BErr ber Ernbte fann wieber "Arbeiter fenben. Groß ift ber Berluft fur biefe Diffion, "ben ihr ber Tob biefes treuen, hingebenden und fo wirt-" famen Mannes verurfacht. Seine Renntniß ber fcwie-"rigen Sprache biefes großen Reiches war ausgezeichnet. .. Seine gange Seele lebte in feiner Arbeit. Benige haben "noch fo reißenbe Fortschritte in ber Renntniß ber Sprache "und ber Meinungen ber Chinefen gemacht, Die er unab-"läßig erforschte, um ihnen bas Evangelium an Beift und "Berg nahe zu bringen. Doch unfer großer Gott und Beis "land, bas haupt ber Rirche, ber alle Gewalt hat im "Simmel und auf Erden , bedarf zu ben geiftlichen Siegen "feines Reiches ber menfchlichen Baffen nicht. " - "Be-"nige gleichen bem Beremigten an Frommigfeit und Sin-"gabe an ben SErrn. Gin eifrigerer Evangelift hat nie "gelebt. Durch Gottes Onabe mar er, was er war. "SErr hat ihn von feiner Arbeit genommen und ju feiner .. ewigen Freude eingeführt, gelobet fen ber Rame bee SErrn!" Bato nach diefem schmerzlichen Todesfall schrieb Dr. Morrifon an Sir G. Staunton in England: "Jahr fur Jahr "treffen une Ungludefalle. Im letten Jahre bie Mord-,, thaten an Chinesen und Guropaern, jest ber furchtbare "Brand in ben Borftadten Cantone. Man fchapt ben "Schaden unfrer Compagnie auf eine Million Bfund Ster-"ling. Am Freitag Abend um 9 11hr brach bas Feuer im "Saufe eines Ruchenbaders aus, eine Meile nordlich von "unfern Factoreien. 11rmfton, Frafer und Erefine beob-"achteten bie gange Racht bie Unnaherung bes Brandes "und gegen Morgen murben Papiere und andre werthvolle

.. Gegenstände auf Boote im Fluß gebracht. Mit Tagesan= "bruch schrieb ich offene Zettel an die Mandarine und bat bie .. amischenliegenden Saufer niederreißen zu laffen. Ginen ver-., flegelten trug ich felbft ans Stadtthor fur ben Gouverneur. . aber ohne Erfolg. Er behauptete nachber . ihn nicht ge-"feben ju haben. Am Sonnabend Morgens um 8 11br .. warf ein Windstoß aus Nordosten die Flammen mit furcht-.. barer Buth gegen unfere Gebaude und fpottete aller An-, ftrengungen ihrer gerftorenben Gewalt, entgegen au treten. .. Bald wurden wir durch Feuer und Rauch und bas Rra-.. chen fturgender Dacher nach bem Fluffe getrieben. "Wind drehte fich hierauf gegen Often und trieb die Klam= "men mit furchtbarer Schnelle westlich fort durch die China= "Straße, Tschung-fwa, Pwan und Mau-twa's Facto-"rejen, dem Gestade bes Fluffes entlang und nach ben Kel-"bern gegenüber von Smasta; nicht früher legte fich bie "graufenhafte Gluth, bis bort nichts mehr zu verbrennen "war. Taufenbe von Rauflaben, Baufern und Duzenbe .. von Menschen murben in Asche verwandelt. "Nacht bes Connabends waren wir unfer fechfe, Ersfine, "Gir William, Capitan Welfteab und herr Rutherford .. aus Indien fastend, mube und mit Kopfschmerzen in ein .. offenes Landboot jufa mmengedrängt, bas Capitan Drum= ., mond gemiethet und mit allem angefüllt hatte, mas er , retten fonnte. Der Unblid bes 11/2 (engl.) Meilen weit ver= "breiteten Flammenmeeres, die Summe menschlichen Jam-"mers, wie ihn theils das Element, theils die graufam "plundernden Banditen hervorbrachten, boten bem Muge "eine schauerliche und beangstigende Scene bar. "frachende Ginfturg, ben wir in jener Racht horten, mar "ber ber hollandischen Verandah.

"Als die Sonne Sonntags ben 3. Nov. aufging, da "beleuchtete sie einen dustern Schauplaß. Die Trümmer "unfrer Factorcien lagen in Gjuth und Rauch. — 11rm-"ftons Terrasse siel erst um 8 ober 9 11hr Morgens zusam-"men. — Dieß ist die schrecklichste Heimsuchung Gottes "für diese reiche, im Laster versunkene Stadt seit der "mandschurischen Eroberung."

Da Dr. Morrison seine beiben großen Berte unter bem Segen Gottes vollendet hatte, indem nun auch fein aroses dinefisches Worterbuch auf Roften ber oftinbischen Compagnie mit einem Aufwand von 15,000 Bf. Sterl. (180,000 Gulben) in brei großen Quartbanben gebruckt und damit funftigen Miffionarien eine fostbare Erleichtes rung gur Erlernung ber Sprache verschafft murbe, fo blieb ihm junachft nur noch übrig, die Anstalt in Malacca ju besuchen, Die burch Milne's Tob entftanbene Lude möglichft auszufüllen und für bie Erscheinung ber noch ungebruckten Theile ber heil. Schrift Sorge ju tragen. Diesem Geschäfte widmete er bie erften Monate bes Jahres 1823. Sein Aufenthalt brachte bort nicht nur Alles in eine aute Orbnung, sonbern hatte auch noch bagu bienen konnen, für Die fittliche Berbefferung ber Malayen wichtige Schritte gu thun, bas in Malacca angelegte Collegium mit einer in Singapore, ber englischen Rolonie im Guben ber Salbinfel zu errichtenden abnlichen Anstalt zu vereinigen und bamit manchen Schwierigfeiten auszuweichen, welche bie Rudfehr Malacca's unter Die Herrschaft der Hollander herbeis geführt hatte, - aber es gefiel bem Bern nicht, burch ben Ginen Mann fo Bieles auszurichten. Die Entfernung feines Freundes, bes eblen Gir Stamford Raffles von feinem Boften ale Gouverneur von Singapore ließ bie bereits getroffene Ginrichtung wieder ins Stoden gerathen. Nach China jurudgefehrt, fühlte er nur besto bringenber bas Bedürfniß einer Erholung in der Heimath, wohin er auch noch im December 1823 absegelte, und bie er im Marx 1824 alüdlich erreichte.

## Siebenter Abschnitt.

Protestantische Missionen zu Canton. (Fortsegung.) Dr. Morrison in England. Ruckfehr nach China. Bielseitige Arbeiten, Americanische Missionare. Lette Thatigteit. Enbe.

Es kann nicht unfre Absicht feyn, ben zweijährigen Aufenthalt bes würdigen Mannes in seinem Heimathlande,

ber fo reich war an Starfung und Ermunterung fur ihn und an Anrequngen für bas Werf ber Berfündigung bes Beile in Ching, jum Begenstande einer ausführlicheren Ergablung zu machen. Dennoch muß es bemerkt werben, baß ber Umgang mit alten und neuen Freunden, ber Benuß ber Gnabenmittel in ben großen Berfammlungen einer gefegneten Rirche, ber Besuch feiner Beimath und feiner Jugendgenoffen, ber langentbehrte Umgang mit feinen Rinbern, fo wie die Schließung eines neuen Chebundes, baß Die aahlreichen Unlage öffentlichen Auftretens ihm immer noch Beit übrig ließen, fowohl für bie Korberung bes Reiches Gottes im öftlichen Afien, als für bas Stubium ber dinesischen Sprache fraftig zu mirten und fogar neue Bereine und Unftalten fur ben lettern bie Diffion porbereitenben 3med ins leben zu rufen. Wie bie bedeutenoften religiofen Gefellschaften Englands fich beeiferten, bem treuen Missionar ihre Sochachtung zu beweisen, wie gelehrte Befellschaften und einzelne Gelehrte fomohl in Großbrittannien als in Franfreich, bas er besuchte, ihn mit Ehre überhäuften, wie er bem Ronige von England vorgestellt murbe, bieß fonnen wir ebenso nur berühren, wie Die Schwierig= feiten, die ihm hinfichtlich einer mitgebrachten reichen chinesischen Buchersammlung, in ben Beg traten, inbem fie nur gegen hohen Boll follte eingelaffen werben und bie Rranfung, welche ihm ber Sof ber oftinbifchen Directoren qufügte, ba er ihn blos auf weitere brei Jahre in feinem Dienste behalten und ihm bie Erlaubniß, feine altern Rinber mit nach China zu nehmen, verweigern wollte. Sein Herz wurde sowohl durch Freude als Leid nur inniger jum SErrn und - benn bieg hatten ihm bie vergangenen 16 Sahre bereits ungertrennlich von feinem Glaubenoleben gemacht - ju feinen Chinefen gezogen. einer gludlichen Seefarth, auf welcher Morrison in Sinaavore die neue Bffangichule noch nicht fehr vorgerudt fand, und ben Miffionar Medhurft fprach, lanbete er mit ben Seinigen im September 1826 in Macao, wo er von ben englischen Beamten freundlich, von Leang - Afa mit Bergensfreude bewillfommt wurde.

Diefer unermubete Evangelift batte inzwischen einige Schriften verfaßt, welche Berr Morrifon mit Bergnugen aus feiner Sand empfing. "Ich fibe," fchreibt er in bie Beimath, "nun wieder an bemfelben Tifch, in bemfelben "Gemache, wo ich fo manche Briefe an Gie niederge"fchrieben habe. — Der Eindrud ber gottlichen Bahrheit "in ben Bergen meiner frubern Buborer ift tiefer gewor-Die Saat machet. Aber in einem gande, mo bas "Christenthum in Kamilien und Ortschaften , in Sutte und "Balaft gehaßt und verfolgt wird, nimmt es fich freilich "ganz anders aus als da, wo die Religion in voller Freis "beit besteht und bie Liebe ju ihr geehrt wird. Man muß "fich nicht wundern, wenn viele Junger Jefu hier bem " Ritobemus gleichen, ober, wie ein frommer Schriftfteller "fich ausbrudt , "Seiben-Chriften" find , Chriften von "unvolltommener Erfenntniß und nur halbem Befennt-"niß. " Gine wehmuthige Betrachtung ftellte er barüber an, daß bald nicht Gin Mitglied mehr in ber Ractorei wohnte, von benen, die er in Canton angetroffen hatte. Dafür ließ ber BErr ihm andere Freunde ermachfen. Reugeborne aus ben Seiden, für beren Bachethum in ber Gnabe er beständig betete und wirfte. Es brang fich ihm bas Bedürfniß immer mehr auf, bem Ginwurf ber theilweisen Unverftandlichfeit bes Bibeltertes burch eine Erflarung ber gangen beil. Schrift ju begegnen und er leate frifch Sand and Bert. Unter feinen oft fehr gehäuften Amtogeschäften forgte er für ben Druck von Buchern und Tractaten, wozu Alles, Bapier, Topen in Solz, Druder erft durch ihn mußte herbeigeschafft werden, er führte einen lebhaften Briefwechsel mit driftlichen Bereinen in England, mit ben Diffionarien im subweftlichen Uffen, ale beren Rathgeber und Mufter er ba ftand, mit Gelehrten und frommen Freunden in Europa, Indien und America, er widmete fich ber Erziehung feiner Rinder, die er bem Dienste bes BErrn in China geweiht wunschte, und neben biefem allem bekummerte ihn noch ber Zustand ber Armen sowohl dinesischer als portugiefischer Ration und bas Seelenheil ber gablreichen Matrofen, Die nach China famen. folche Sorge konnte nicht auf feinem Bergen liegen, ohne

daß er thatig eingriff.

Schon im Jahr 1819 hatte fich ihm eine Beranlaffung pargeboten, mit feinem aratlichen Freunde Dr. Livingstone in Macao über den Zustand der Armen in China nachau-Die großen Landplagen, wie Aberschwemmung, Brand, Erbbeben, Orfane, Durre und Beufchreden verfeben oft Millionen von Menschen in diesem weiten und Dicht bevölkerten Lande in unaussprechliches Elend. In Diefem Kalle find die Kamilien nicht mehr im Stande, ihre ärmern Glieder hinlanglich ju unterftugen und bie Dbrigfeit gibt baber benfelben eine amtliche Erlaubnis jum Betteln. Da brangen fie fich nun schaarenweise in die besuch= teften Strafen, auf ben öffentlichen Blaten und an ben Pforten der Tempel. Bei ber großen Wohlfeilheit ber Lebensmittel im Guden ift die Austheilung von Almosen fehr leicht und die Bettler haben baber ihr ficheres Austommen. Andere verhalt es fich freilich im Rorden China's. meßwegen fich die dortigen Armen bis nach Canton und Da= cao burchbetteln . um nicht Sungere au fterben. tern Orte besonders find außer ben Chinesen noch die gahlreichen Nachkömmlinge von Bortugiefen , Englandern, Sinbus, Regern, Malayen, es find Ginmanderer von ben Philippinen, von Timor und andern moluffischen Infeln in tiefem Elende zu feben, ohne daß fie den Stolz ber weißen Rolonisten im minbesten verläugneten. Bettler in seibenen bordirten Kleidern, ben Degen an der Seite und bie Reber auf dem Sut, die den wohlhabenden Ginwohner auf ber Strafe antreten und ihm für fein Almosen mit einem barichen "Gott vergelt's!" banten. Solche Leute find von ben Beiten ber fatholischen Diffionare ber, welche mit gehörigen Gelbsummen fur biefe 3mede verfeben murben, an feinerlei Arbeit gewöhnt, die ja ohnedieß darum nicht gebeihen konnte, weil fast fein Tag im Jahre ift, welcher nicht als firchlicher Feiertag irgend eines Beiligen betrachtet werben konnte. Diefe aber werben in Macao fo gebalten. baß man ohne besondere Erlaubniß fie nicht zur Arbeit benuten barf. Dabei herricht amifchen ben beiben Gefcblechtern eine schamlofe Frechheit bes Umgangs, Die allen Glauben überfteigt. Go fam es benn, ale bie Duellen ber Unterftugung schwächer floffen, bag Macao zu einer gro-Ben Bettlerherberge herabfant. - Außer Diefen gibt es jeboch noch mitleidemurbigere Urme, namlich die erstaunliche Menge von Blinden , bie in gangen Schaaren ober auch au 2 bis 3 mit einem Ruhrer herumgiehen, ober mit Lahmen, Tauben und Stummen in ben Strafen figen und Die Barmbergigfeit ber Borübergebenben anfleben, endlich Die gahllosen Ausfätigen, Die als verachteter Auswurf ber Gefellschaft zu Canton fich um bie europaischen Kactoreien herdrangen und von benen in jedem falten Winter eine Menge ju Grunde geht. — Befondere biefe lettre Claffe von Nothleidenden faßten bie beiben Freunde ine Auge. Morrison felbit tamen bier feine medicinischen Renntniffe au ftatten. Gie fauften medicinische Bucher und Armeimittel, ftubirten bie einheimische Arzneifunde und errichteten eine Apothete, mo ein Chinese ben Urmen arztlichen Rath und Seilmittel austheilte. Aus diefem fleinen Anfang ent= ftanden fpater wichtige Ginrichtungen, Die fich ale hochft folgenreich fur bie Ausbreitung bes Evangeliums erweisen dürften.

Was ihm zunächst ans Herz brang, war bas unter ben Matrosen ber vielen aus England, Indien und Nordsamerica nach Macao kommenden Schiffe herrschende Bersberden. Er sah mit blutendem Herzen, wie 2—3000 Mensichen, welche die englische Sprache redeten, ohne alle Unsterweisung aus dem göttlichen Worte blieben, wie ein großer Theil derselben auch leiblich vernachläßigt wurde, ja wie im Durchschnitt 100 derselben in jedem Jahre dashinstarben, ohne daß Jemand mit ihnen vom Heil ihrer Seele sprach oder sie zum Gebet anleitete. Ein ernster Aufrus an die brittischen Kausseute, Schiffscapitäne und Schiffscärzte wurde von ihm schon vor seiner Reise nach England erlassen, und viele berselben stimmten mit ihm über das

Beburfniß dieser armen Sceleute völlig überein. Er fing an, so weit dieß seine vielen Geschäfte erlaubten, auf ben Schiffen zu predigen.

Roch bringender sprach ihn allerdings fortwährend die Seelennoth der Chinesen an. Seine Gebete für sie wurden erhört. Leang-Afa wuchs in der Gnade und seine Arbeit war gesegnet. Zwar bekam auch er zu ersahren, daß die Ausbreitung der seligmachenden Wahrheit ein Werk der Geduld ist, indem eine Schule, die er auf dem Lande errichtet hatte, später wieder einging, weil er genöthigt wurde, sich nach Macao zu slüchten, um Verfolgungen zu entgehen. Einer seiner Berwandten hatte ihn nämlich der Absicht angeslagt, das Land an die Ausländer zu verkausen.

Aus einem feiner Briefe an Herrn Morrison beben wir Folgendes aus: "Die Leute hier find alle in Betrug .. und Stumpfheit versunten. Dbwohl ich fie ernstlich mit "ber Wahrheit ermahne, reicht boch meine Rraft nicht "bin, um ihre große Menge ju übermaltigen. "martig, ale den fiebenten Monat treiben bie Buddhiften "ihre Gaufeleien. Jede Familie behauptet, es fen hochft "nothwendig, die möglichfte Menge von Goldpapier vor "ben Altaren ihrer Borfahren und einiges auch in ben "Strafen zu verbrennen, damit bie naften Beifter, welche "ba ab und zugehen und ihre Boreltern in ber anbern "Belt mit Rleibern (Bapier) und Gelb (bem Golbichaum) "versehen werben. Wenn bieß in ber funfgehnten Racht "bes fiebenten Monate unterbleibt, werben Die Leute un= "ruhig, weil es für einen Mangel an Pflichtubung und "Rechtschaffenheit galte. Wie betrübt mich Dieser Unfinn. "3ch weiß nicht, was ich machen foll. Es bleibt mir ,, nichts übrig, als Tag und Racht über mein eigenes Le= "ben nachzudenfen, treu und fest an ber Wahrheit zu hals "ten und jum Berrn in ber Sohe betend aufzubliden, baß "Er die Bergen der Menfchen befehre und ihre Rufe auf "ben rechten Weg leite. Beten Gie ju Gott, baf Er fich "ber Menschen erbarme, Sein Evangelium überall verbreite " und fie von ihrem unfinnigen Betruge frei mache. "-Afa

Afa hielt fich ftete gefaßt, fur ben Ramen Chrifti fein Leben zu laffen und empfahl fich baber wiederholt ber Rurbitte driftlicher Bruber. Der Berr gab ihm die Gnabe, einen jungen dincfischen Gelehrten Reu-tien-ticbing bureb bie Taufe Chrifto übergeben ju burfen, ber hernach mit ibm für bas Reich Gottes wirfte. Unter ben Chinesen, welche Dr. Morrifon felbft regelmäßig unterrichtete, befant fich einer, Ramens Ru-agong, beffen ganges Leben burch ben Ginfluß ber Bahrheit bald fich anders gestaltete. Er murbe aus einem leichtsinnigen Duffigganger ein treuer Familien-Als er getauft war, lernte er von Afa bie Buchbruderei vollständiger, nachdem er bei berfelben faft vom Anfang ber Diffion thatig gewefen, arbeitete emfig bei Morrifon und begleitete jenen Evangeliften auf feiner Reife ins innere Land, um Tractate auszutheilen. - Bon biefer gurudgefehrt, taufte Afa in Canton brei Chinefen, einen betagten Bater und feine zwei Gobne, fehr unterrichtete Leute. Dicht bloß Diefe gesegnete Thatigfeit feines Schilers. fondern auch die Erfüllung langft gehegter Bunfche gab bem vielthätigen Diffionar eine frohe Aussicht in die Bufunft bes Miffionswerfes in China. In England hatte nemlich eine Wesellschaft auf seinen Rath Lehrerinnen fur bie chinefischen Rinder weiblichen Geschlechtes bestimmt, beren eine junachit Singapore ju ihrem Wirfungefreife ermablen follte und die amerikanische Missionegesellschaft (Board of foreign Missions), mit welcher er icon fo lange in bruberlicher Berbindung ftand, hatte zwei junge Manner, Die Mifftonare Bridaman und Abeel nach China gefendet, die er mit inniger Freude empfing. Der lettere follte fich hauptfach= lich mit ben Matrofen ber amerifanischen Schiffe, ber erftere mit ben Chincfen beschäftigen. Balb folgte an bie Stelle bes herrn Abeel ber Missionar Stevens, ber auf einem von feinem frommen Befiger, bem Raufmann Dlyphant in Canton, nach seinem Freunde Morrison benannten Schiffe anfam. Alle Beit, welche ber erfahrene Dann burch Die Mitarbeit biefer Bruber gewann, wibmete er neuen Arbeiten für die Chinefen ... welchen er um fo mehr fich 1. Seft 1840.

exmuntert fühlte durch die Reise, welche ber treffliche Misfionar Carl Gublaff an ben Ruften von China machte und von welcher er bie Rachricht jurudbrachte, bag er überall in ben Stabten von ben Buchern, welche in Canton und Malacca gebrudt worben waren, gefunden habe. Er fcbrieb men einen dinefischen " Sausunterricht" in vier Banben. ber von ber chriftlichen Bahrheit ein gebrangtes, flares und überfichtliches Beugniß ablegte. Babrend bie jugendlichen Streiter um ihn her ruftig arbeiteten , und Afa mit feurigem Gifer fortfuhr ju predigen, Schriften ju verbreis ten und Seelen ju gewinnen, fo bag bie Bahl ber von ibm Getauften im Jahr 1832 auf sieben ftieg, burfte auch Morrison wieder einen Beiden, ben bisherigen Lehrer bes Chinefischen am Collegium ju Malacca, Tichu-fien-fang, jur Taufe heranreifen feben. Da er nicht nur mit ben Lippen fich ju Befu befannte, fondern auch feine lafterhafte Bewohnheit bes Opiumrauchens aufgab, und ernftlich bem SErrn zu leben trachtete, fo fonnte Morrifon eingebent beffen, was Philippus an bem Kammerer aus Mohrenland that, feinem berglichen Berlangen nicht ferner widersteben. Unter folden Arbeiten und Segnungen abnte er manchmal, baß er feine Arbeit bald werbe beenbigt haben. "Wie gang andere" fchreibt er in feinem Tagebuch , " fieht es jest in "Canton aus, als ich es im Jahr 1807 antraf. Chine-"fische Böglinge, Diffionsstudierende, englische Breffen, "dinefische Bibeln, öffentlicher Gottesvienft, Dieß Alles "ift feitbem erft entstanden. 3ch habe meinem Zeitalter "gebient und werbe nun — ber HErr weiß wie bald? — "jur Rube geben." Gin andermal fagt er: "Kunf und "gwanzig Jahre, bie Salfte meines Lebens, babe ich ber "Miffion, ber Bibelfache und anbern 3meden bes Reichs "Gottes im Beibenlande gebient, und nun fühle ich, baß "mich bas Alter beschleicht."

In einem Rudblid auf diese 25 Jahre konnte er sagen: die Bresse arbeitet zu Malacca, zu Java, zu Canton und Macao an der Erleuchtung Chinas, drei englische Zeitschriften — das chinesische Repository (Mas

gazin) war noch fürzlich von Bridgmann und Morrison gegrundet worben - beleben bie Theilnahme ber Europaer. Miffionare in ben von Chinefen bewohnten ganbern (Debburft und Ridd in Java, Tomlin und Abeel in Malacca und Siam, Doer in Pinang, Gutlaff an ber gangen Rufte China's bis nach Rorea, Japan und zu ben Lutschu-Infeln. Morrison mit Bridgman in China) predigen bas Bort und vertheilen die Schrift, eingeborne Lehrer (Afa, Ru-Maona und Le-Afin ) geben von Saus au Saus . Leana-Afa hat neun Tractate gefchrieben und gebrudt, Gr. Bridgman einen Auszug aus der Bibel berausgegeben und diefe Schriften find weithin verbreitet. - Diefer Rudblid ftartte ben alternben Anecht Gottes, mahrend fein eigenes Bort an ihm in Erfüllung ging " bie Bolfen fammeln fich, wenn wir une bem Abend bes Lebens nabern." Sett war bie Beit gekommen, ba er wegen Aufhebung bes Freibriefs ber oftinbischen Sandelsgellichaft burch einen Beichluß bes Barlamete feine amtliche Stellung aufgeben und fic entschließen mußte, nicht nur von der Missionsgesellschaft einen Gehalt zu empfangen, fondern auch feine Freigebigfeit fur bie 3mede bes Reiche Gottes ju beschranfen. Um ben Bielgeprüften noch ernfter in die Brobe ju führen, mußte die wankende Gesundheit feiner Gattinn ihn mit einer abermaligen fchmerglichen Trennung bedrohen und felbit feiner Lieblingsarbeit, ber Berbreitung bes gottlichen Borts burch die Breffe, die er in seinem Sause hatte, burch die eiferfüchtige Keinbschaft bes portugiefischen Bischofe, welchem die brittische Factorei ihren Beiftand lieh, Ginhalt gethan werden, gerade nachdem er im Borgefühl ber menigen ihm noch übrigen Lebenszeit , eine neue Beitschrift, ben "Evangelisten" in fliegenden Blattern ju verbreiten angefangen und mehrere Tractate gedruckt hatte. Er beichrankte fich baber nothgebrungen auf den mundlichen Bertehr mit feinen Chinefen, auf Gebet und Gottesbienft. auf Die Ausarbeitung feiner Erflarung ber heil. Schrift und auf ben Umgang mit feiner Familie, in beren Mitte er fich nach feinem eignen Ausbrud "mit Bittern freute." Er felbft brudte fich iber biefe fchmerglichen Dinge voll Glaubens fo aus: ich bin ermubet in meiner Arbeit, aber ber Arbeit felbft bin ich nicht mube, sonbern fie erfreut mich. Die neues ften Ereigniffe haben mich und manche Diener ber Compagnie beeintrachtigt, fie werben nicht wenige Raufleute au Grunde richten, aber ich hoffe, fie werben zu China's "Beil führen. Und bas Evangelium zu befördern ift ia bas bochfte But bes Menschen. Gie wiffen , mein Freund. baß Jehovah regiert. Seine Berheißungen und Absichten muffen erfüllt, China muß zu Ihm befehrt werben. "-Tröftlich fonnte ihm immer noch ber Umftand fenn, baß por bem Berbot ber Breffe ichon 60,000 einzelne Stude ber heil. Schrift und 10,000 Gebet = und Gesanabucher fertig geworden maren, mit deren Berbreitung Afa in volter Arbeit fich befand. Unter tiefgehenden Trennunge= fcmergen schied Morrison am Bord bes Schiffes, bas fie nach England bringen follte, von feiner Gattinn und feinen Rinbern, nur fein altester Gohn blieb, ju feiner Ilnterftugung in feinen Arbeiten, bei ihm. Es war ber lette Abschied. Morrison jog sich von Macao nach Canton que rud. Sein Tagebuch aus biefer Zeit ift voll von Tobes= gebanten und von ruhrenbem Undenfen an feine Gattinn und Rinder, welche wohlbehalten in England anlangten. Seltfam genug mußte er mitten in biefen Beschäftigungen burch bes königlichen Commiffare, Lord Rapier's, Ankunft und feine eigene Ernennung jum Secretar bes Lorbs mit arobem Gehalte überrafcht werben. "Betet fur mich, " fchreibt er ben Geinigen , "baß ich in meinem neuen Amte bem Beiland getreu bleibe. Es ift ein fonberbares Amt "für einen Diffionar. Die Uniform eines Bice - Confuls "ftatt bes Predigermantels foll ich tragen! Dan wünscht mir hier Glud, weil man bas Amt als Berforgung für "meine Familie betrachtet. Aber ber Mensch in feinem be-"ften Stande ift Gitelfeit!"

Die Anstrengungen einer Reise mit Lord Napier nach Canton in offnem Boote bei Site und Regen, zusammen mit bem gebrudten Gemuthezustanbe Morrisons im Anden-

fen an bie Seinigen, von beren Anfunft in England er noch feine Rachricht erhalten hatte und im Borausblid auf Die Schwierigkeiten, welche bie neue Berfahrungeweise ber Englander bervorrufen mußte (Morrifon batte ben üblen Bang ber Sache vorhergefagt) warfen ihn in Canton fo barnieber, bag bie Arate balb an feinem Auftommen ameis Der wurdige Sohn bes entschlafenen Streiters fchreibt an feine Mitter in England Folgenbes über bie lette Krantheit bes Baters : " Freitag ben 25. Juli burfte "ich nach fünfmonatlicher Trennung ben lieben Bater wieber "feben (er war ale Stellvertreter beffelben in Dacao ge-"blieben.) Am 27ften Sonntage hatte er feine fleine chi-"nefische Versammlung um fich und rebete ju ibr, fo gut er " noch fonnte. Es war in diefem Beibenlande ein wohlthuender Anblid, über ein Dugend Chinefen aus ber fitten-"lofesten Stadt biefes verborbenen Reiches im Gebet und "Lob bes gefreuzigten Erlofers vereinigt zu feben. Doge "- o! moge mein lieber Bater fie als feine Freubenkrone " bereinft vor ben Thron feines Beilandes bringen burfen. "Gin ungewöhnlich feierlicher Ernft waltete in ber Ber-"fammlung, mahrend wir von biefen fterbenden Lippen bas "Wort bes ewigen Lebens vernahmen. — Am Montag ließ "er fich unter machfenden Leiben zweimal im Tragfeffel gu "Lord Rapier bringen und auch fpater verlangte er wieber " zu ihm , aber bie Trager fürchteten fich zu fommen. Die "Rrantheit flieg und die Arate wollten ihn nach Macao "fchiden. Aber ber BErr fügte es, bag fein Boot, auf "bem man einen folchen Rranten überschiffen fonnte, in " Canton anlangte. Dieß ersparte ihm fchwerere Leiben. "Gin heftiges Fieber erfchutterte nun feinen Rorper, er "begehrte ein Arzneimittel bas ihn schon in ber Racht er-"leichtert hatte. Die brei forgsamen und geschickten Argte "hielten es fur rathfam, ihm erft eine Aber ju öffnen. "Dieß geschah und nun schien aller Schmerz von ihm ge-"wichen zu fenn. Ich verließ bas Gemach einen Augen-"blidt, um Arznei zu holen. Als ich wieber fam, war "fein Geficht bleich, aber feine Augen glanzten. Seine

"Füsse waren falt und nichts vermochte bie Barme wieder "bervorzurufen. Er lag nun 20 Minuten gang ichmeigenb "und ruhig ba, um 10 Uhr schloß er bie Augen und ent-"schlief (1. August 1834)." Er hatte noch furz por feis nem Enbe feine glaubige Soffnung auf Die ewigen Sutten ausgesprochen, um gottliche Durchhülfe in ber Stunde ber Tobesichwachheit gefieht, für feine Gattinn und Rinber und dann fur das Diffionswert in China gebetet; bann erft legte er fich nieber, um au fterben. Der traurenbe Sohn schrieb Diefe Zeilen neben bem Leichnam bes Baters. ben er unter Begleitung einiger Beamten und eines ameri= canischen Missionars in einem Boote nach Macao brachte. Lord Rapier nebit allen brittischen Unterthanen, ben übrigen Europäern und ben Americanern in Canton batten bie Leiche bis and Boot geleitet. Sie wurde zu Macao neben ber feiner ersten Gattinn ehrenvoll beigefest. Die Tobesnachricht verbreitete innige Theilnahme nicht nur in England, fonbern burch bie gange protestantische Belt. Areunde Morrifons in China ftifteten ju feinem Gebacht= niffe . Die " Morrison'sche Erziehungegefellschaft. " \*)

## Achter Abschnitt.

Protestantische Missionen in China. (Fortsehung.) Carl Guhlaff, Dr. Abeel. — Leang Afa's Missionsarbeiten. Berfolz gung. Die americanischen Missionare. Rebhurft in Canton.

Die kühnen und wichtigen Unternehmungen eines Mannes, ben bie Gnade Gottes ganz befonders zu denselben ausgerüftet hatte, des deutschen Missionars Carl Güglaff, hatten noch die letten Jahre Morrisons mit einem

<sup>\*)</sup> Rabere Mittheilungen über feine Berfonlichfeit, feine literarifchen und Amtsarbeiten, fein inneres Leben, werben in ber mehrgenanten Schrift erscheinen.

heitern Schimmer ber Hoffnung für China erhellt und zus gleich die Jugänglichkeit chinefischer Herzen für das Evanszelium erwiesen. Wir können die Geschichte dieser Reisen an den Küsten China's vom Jahr 1831—1833 übergehen, da die Leser des Magazins sie im Jahrgang 1835, Heft 1 und 2 aussührlich dargestellt sinden. Eben so werden wir und mit den Arbeiten des würdigen Dr. Abeel nicht weiter beschäftigen, da sie theils nur wenig auf das eigentsliche China sich bezogen, theils gleichfalls schon ihre Stelle in unserm Magazin gefunden haben (1836 H. 2).

Um so wichtiger sind die Ereignisse, welche bald nach Morrisons Hinscheiden den Areis der kleinen Christengesmeinde in und um Canton betressen. Sie ftand unter der Leitung des würdigen John Morrison des Sohnes, der jedoch nicht als Missionar arbeitete, sondern als Übersetzer an seines Baters Stelle trat, des Missionar Bridgmann und Leang-Afa's, dessen Gattinn mit ihm an Jesum glaubte, während seine Kinder in der Furcht des HErrn heranwuchs

fen und fein Bater wenigstens Jehovah anbetete.

Man fann fagen, daß mit Morrifons Sinfcheiben bie erfte Epoche ber chinefischen Diffion ju Ende ging ; ichon Guplaff's Arbeiten gehören ber zweiten freiern Epoche an, über welche fich ein americanischer Misfionar so ausbrudt: " Bisher hat die Furcht vor ber Gifersucht ber chinesischen "Regierung unfere Unftrengungen gelahmt. Wir haben .. por ben Berfolgungen, welche bie fatholischen Chriften "erlitten, gezittert und fur bas lautere Evangelium biefelbe "Berbannung, wie für die romische Rirchenform erwartet. "Fragen wir jeboch bie Geschichte ber chriftlichen Rirche, ,, fo zeigt fie uns, bag immer Berfolgungen eintraten, wenn ", bas Bort Gottes Burgel gefaßt hatte; fo lange ber Reim ,, noch unfichtbar mar ober mabrend er faum feine garten "Schöflinge feben ließ, hielt die machtige Sand bes gro-", Ben Bartnere alle Angriffe ber Bottlofen von ber garten "Bflanze zurud. Go ift es mit China. Der hErr ift "treu und kann uns mit ben Flügeln Seiner Allmacht be-"den. In Seiner Rraft burfen wir es wagen, laut unb

"fuhn bas Evangelium auszurufen und es in bie fernften "Brovingen biefes ausgebehnten Reiches auszustreuen." Merkwürdig genug mußte bie Wurzelzeit. welche Morrisons fieben und amangigiabrige Arbeit einnahm, augleich mit ber oftindischen Compagnie in China zu Ende geben; an die Stelle ber furchtfam vorsichtigen Bolitit biefer Gefellschaft suchte nun die brittische Regierung eine offenere und fuhnere Berfahrungsweise zu fegen, mahrend eben fo bie Mifftonare fich vertrauensvoller ben Chinefen gegenüberftellten. Daß ein folder Ubergang nicht ohne gewaltige Sturme und Stofe fatt finden konnte, verfteht fich von felbft und Die Begebenbeiten , bie wir noch zu erzählen haben , konnen und feineswegs für die Kolgezeit die hoffnung benehmen. baß ber hErr in ber Zeit bes Wachsens Seiner Bflange an freier Luft Größeres thun werbe, ale in ben Tagen, ba fie noch im bunklen Schoof ber Erbe feimte. Morrison felbft hatte noch an feine Gefellschaft geschrieben, bag es jest Beit fen, offner und unmittelbarer an bie Bredigt in China ju geben. In Folge biefer Aufforderung hatte biefe ben Missionar Mebhurft in Batavia angewiesen Canton zu besuchen, fich mit Morrison ju besprechen und hernach bie Ruften von China mit ber Abficht zu bereifen , zwedmäßige Stationen fur DiffionBarbeiten aufzusuchen.

Die rauhen Stürme fingen balb an, bas junge Gewächs der chincfichen Mission zu bedrohen. — Leang-Afa hatte schon längst an die Gesellschaft in London geschrieben, "wie sehr sein Herz brenne, seine versinsterten Landsleute den rechten Weg kennen zu lehren und sie zu ermahnen, daß sie die Gnade Gottes nicht verscherzen." Er hatte sich nicht verhehlt, daß, seine eigene Er-"kenntniß noch beschränkt sew, das Feld des Nachforschens "aber gränzenlos, so daß ihm die Wahrheit desto tieser "erscheine, je mehr er sich in sie versenke." Er wandte daher den Blick nicht ab von seiner eignen Förderung im Glauben, Erkenntniß, Gebetssinn und Ausübung des Erkannten und Erslehten. Aber es schmerzte ihn tief, wenn er "die Chinesen an 10,000 Göttergestalten sest angenagelt" fab. Er verbarg fich babei feineswegs, bag ., bie Burgel .. bes Aberglaubens tief liege, ber Stamm ftart und es "baber nichts Leichtes fen, ihn fobalb auszuwurzeln." Dagegen ftartte ihn die Hoffnung, ... es werben noch alle .. Bolfer Gine Familie und bas Evangelium burch bie gange " Menfcheit ausgebreitet werben." Rein Wunder, wenn er bei folchem Bug und Drang bes Beiftes nicht ftille fteben fonnte. Die Gnabe, die ihm ber Ber in ber Befehrung einiger Seelen gab, Die Rraft Gottes, Die fich in Diefen machtig genug zeigte, um Ru-Agong Die Berreigung feines Chebandes burch bie Reinbschaft feiner Gattinn gegen Chriftum ertragen ju laffen, Die gottliche Bewahrung, ba er in einer ber größten Stabte ber Broving mabrend ber öffentlichen Brufungen unter ben jungen Studierenben driftliche Schriften ausbreitete und ungefährbet blieb bieß Alles hatte ihn ermuthigt, bem Feinde muthig die Stirne ju bieten. Taufende von Buchern theilte er in ben Strafen Cantons vor ben Augen ber Dbrigfeit aus. "Dehrere Berfonen," fo fchreibt er felbit, ,, find ber Bahrheit .. gehorfam geworden. Es find jest unferer mehr als gehn, "welche mit Einem Bergen bem BErrn bienen und fich ,, in ben Lehren bes Evangeliums üben. Jeben Sonntag "fommen wir gusammen, um mit einander ben Beiland " für bie machtige Gnabe ber Erlofung ju preisen. "jest hat und ber SErr geschütt, so daß wir Ruhe ge-,, nießen, und ich hoffe, wir werben ferner unfre Lands-,, leute jum Dienfte bes SErrn ermuntern burfen, bis es ,, und zu Theil wird , droben unferm wahrhaftigen Gott "burch alle Emigfeiten zu banfen." - Auf ihren Reifen ins Land hatten Diefe Bruder besonders auch die chinesischen Schulen im Auge, in welche fie viele Stude bes Bortes Gottes als Lefebucher brachten. Während fich aber ihr Wirfungefreis immer mehr erweiterte, und fogar die Behorde die vor fie gebrachten Tractat=Bertheiler ftraflos ent= ließ, erwecten mit einemmale bie feindseligen Schritte bes Abmirale Lord Napier, Die er durch die brittischen Kriege= fcbiffe im Seehafen von Canton vollziehen ließ, bas Rach: gefühl ber chinefischen Obrigfeiten gegen alle Unternehmungen ber Britten. Der Sandel mit ben Englandern murbe unterfagt und ber Drud und bie Bertheilung driftlicher Schriften unter ichweren Strafen verboten. Man faßte nemlich Berbacht auf die befehrten Chinefen, als maren fie bie Schreiber und Drucker ber in Canton angeschlages nen beleidigenden Erflarung bes brittischen Commiffare gewefen, weil man nicht begriff, bag bie Englander eine eigene Breffe haben konnten. Afa felbft beschreibt ben traurigen Bergang in einem Briefe an alle driftlichen Lehrer und Befenner folgenbermaßen : "Geit vier Jahren burfte ich unfre fleinen Schriftauszuge in ber Stadt Canton und "in den Dorfern verbreiten, wo fie mit Freuden aufgenom= "men wurden. Diefes Jahr (1834) wollten wir wieder "bie breijahrige Brufung ber Gelehrten bagu benugen und "gingen, Wu Atschang, Tschu-Afan, Leang-Asun und "ich nach ber Stadt, wo wir 5000 Stud Bibellectionen "vertheilten. Um folgenben Tage ging es ebenfo, aber am "britten ergriff bie Bolicei ben Bu-Atfchang und führte "ihn vor den Bramten bes Quartiers Ranhae. Er wurde " verhört und frei gelaffen. Der Unterbeamte erhielt Be-"fehl fich nicht um folche Rleinigfeiten ju fummern. Um ,, fo muthiger gingen wir am vierten Tage ans Wert, als "mehrere ber Büchervertheiler abermals festgenommen und ,, nun vor ben Provingrichter gebracht wurden. Afa, ber "noch frei war, padte fogleich bie übrigen Bucher in Ri-"ften, brachte fie an einen andern Ort und jog fich in "fein Dorf gurud. Wirklich fandte ber Tichefu (Dber-"richter) in fein Saus, ließ bie bort befindlichen Chriften "feftnehmen, von benen einer, Ramens Afae, vor Be-"richt 40 Schlage ins Beficht erhielt. Giner ber Reftge-, nommenen war schwach genug in feinem Glauben , und "gab fich bagu her, ben Wohnort einiger anderer Bruder "anzugeben. Auf biefe Rachricht verließ Afa mit ben .. Seinigen bie Beimath und fluchtete nach Reang-mun, , einer fleinen Stadt westlich von Macao. Den Tag "barauf erschienen zwei Regierungsboote an feinem Dorfe "mit bem Befehl, Leang Afa mit feiner gangen Familie .. festaunehmen. Gie suchten ihn von Saus ju Saus, und " mußten fich gulett begnugen , fein Gigenthum. ja fogar "bas feiner Bermanbten an fich ju reißen. Er jog fich "nach einem fleinen Geehafen, Tichih fan, gurud. In "ber außerften Roth, ba er weber Rahrungsmittel noch "Gelb hatte, magte er fich nach Macao; gludlich bewahrte "ihn ber BErr und bort troftete ihn Berr Bridgman mit "ber Rachricht, bie gefangenen Bruber fonnten und foll-.. ten burch Berrn Morrison mit Geld losgefauft werben. "Auf Afa bagegen blieben fortmabrend alle Rachfuchungen .. gerichtet. Unter biefen Umftanben mar feine Beit au "verlieren. herr Bridgman nahm ein Boot und beglei-"tete Afa auf ein Schiff im Bafen von Lintin. Er pries "Gott fur feine Rettung, aber angftliche Sorge um feine " Battinn und Rinder laftete noch auf feiner Seele, fo baß "er nur um Stille bes Bergens und Glauben gu flehen "hatte. Er gebachte bes Schriftworts, bag alle, bie gott-, felig leben wollen in Chrifto Jefu, Berfolgung leiben " muffen, und ob er wohl weber bie Gebuld eines Bau-"lus noch eines Siob batte, fo war es boch fein ernftlis "ches Berlangen, Diefe Beiligen ber alten Beit nachzuah= "men." Es wurde fur gut gefunden, ihn nach Malacca ju fchiden, wo er ber Sache bes Evangeliums treue Dienfte leiftete. In Macao mare fein Leben aufe Außerfte gefahrbet gewesen. Gin scharfes Ebict erschien unmittelbar auf Diefe Borfalle, worinn Die harteften Strafen ben Berbreitern "fchlechter und schmuniger Bucher, bie von ben Barbaren berftammen und unter bem Vorwande ber Tugenb fich einschleichen, " angebroht murben. Go murben nach herfommlicher Beife die chriftlichen Bucher bezeichnet, benn Alles, mas bem Ginn des Rong-fu-tfe juwider ift, heißt in ber amtlichen Ausbrucksweife ber Chinefen "fchlecht und fcmutig." - Go mar nun Die fleine Beerbe ber Glaubigen gerftreut. Dur Agong blieb ju Canton und biente fortwährend jum Bermittler zwischen ben chinefischen Chris ften und ben Diffionarien.

Berr Morrison ichrieb bringenbe Bitten um Arbeiter nach London und nur der Umstand, bas sich fein geeigneter Mann für bie schwierige Arbeit finden wollte. binberte mehrere Jahre lang die Besetung bes wichtigen Bo-Angwischen hatte Diffionar Guglaff feine vierte Reise an ben Ruften China's in Gemeinschaft mit bem americanischen Missionar Stevens unternommen. gelten mit einem Sandelsschiff bis an die Dunbung bes Aluffes Min. Bon ba fuhren fie in vier Tagereisen 70 Meilen weit den Fluß hinauf. Ihre Absicht mar auf die Bobeg-Berge gerichtet. Allein am vierten Tage wurden fie von ber bemaffneten Macht angehalten und mit Schuffen gurudgetrieben. In ben bevolferten Gegenben bes innern ganbes zeigte es fich um ber argwöhnischen Bachfamfeit ber Behörben willen als unmöglich . driftliche Buder zu verbreiten. Dagegen ift es befanntlich herrn Guslaff an einem anbern Orte gelungen, 40 Meilen weit un= bemerkt in bas Land einzubringen und bie Theegarten ber Anfon = Berge zu befuchen. In ben Ruftenstädten fand er es por ber jegigen fritischen Lage bes Sanbels nicht schwer, wenigstens bas gebructe Wort Gottes in Umlauf zu fesen. wenn man fich entschließen fonnte, mit Opiumschiffen ju reifen und mahrend biefe ihren verbotenen Sanbel treiben. bas Evangelium auszubreiten — ein Mittel, gegen welches fich freilich bas chriftliche Wahrheitsgefühl ftraubt.

Missionar Bridgman, bem als einem Americaner bas kluge Benehmen ber Kausseute und Schiffscapitäne seines Landes während der steigenden Uneinigkeit zwischen den Britten und Chinesen gestattete, in Canton oder Macao zu bleiben und seine Arbeiten fortzuseten, schlug im Ganzen denselben Weg ein, den der entschlasene Morrison gegangen war, indem er junge Chinesen zum Unterrichte zu sich nahm; er suchte durch Gespräche mit erwachsenen Chinesen den Samen des Wortes auszustreuen und benutzte die Druckerpresse, dieses in China dem "Bücherlande" so einsstußreiche Wertzeug des Evangeliums; er suhr fort, die englische Zeitschrift über China (Repository) herauszuges

ben . er trachtete , im Berein mit feinem ganbomanne, herrn Stevens, ber nach Abeels Abreife in ben malavifchen Archis pelagus an ben Seeleuten arbeitete, mit bem fungern Morrifon und andern menschenfreundlichen Europäern und Americanern , bie vom Bater bes Lettgenannten gestifteten ober veranlagten Unftalten driftlicher Wohlthatigfeit zu forbern. indem biefelben als eben fo viele Borbereitungen für bie Ausbreitung ber feligmachenben Wahrheit betrachtet merben fonnten. Siebei ftand ihm Berr Guglaff thatig gur Seite, ein- Mann, ben feine freie Stellung gleichfalls in ben Stand feste, ju magen, mas ein Englander nicht magen burfte. Um fo mehr mußte er fich angetrieben fühlen, bieß zu thun, ba ihm bas Elend, in welches bie Chinefen burch ben Gebrauch ber "fchwarzen Bequemlichfeit " b. h. bes Dviums immer mehr verfanten, in schauerlichen Beispielen vor Augen stand, ba ihm bie heidnische Macht, welche nach chinefischer Religion und Gerechtigfeit die Eltern über ihre Kinder üben, einmal am Fluffe anschaulich entgegen= trat, in welchen man eben einen neunzehnjährigen Jungling, ber Bater und Mutter mighandelt hatte, mit auf ben Ruden gebundenen Sanden und einen großen Stein um ben Sale verfenten wollte, ba er bie Lafter und Gunben China's wie eine schwarze Nacht auf bem Lande ruhen sah. Es mar baber fein beständiger Ruf an die Chriftenheit: fenbet neue Boten bes Friedens! Diefer Ruf murbe ge= hort und Miffionar Eracn nebit herrn Williams als Druder wurde nach Canton geschickt, mahrend sowohl die Lonboner ale die americanische Missionegesellschaft fortfuhr. bie Bahl ihrer Arbeiter in hinterindien und auf den Infeln zu vermehren, wo fich bie chinefischen Auswanderer befinden. - Die Drudschriften ber Missionare hatten bisher zu ihrer Fertigung große Summen gefoftet, indem man um nicht bie schlechten holzernen Stabe ber Chinesen als Lettern gebrauchen zu muffen, genothigt war eine ungeheure Anzahl metallener zu gießen. Letteres wurde auf eine einfachere und minder fostsvielige Beise von bem englischen Missionar Dher auf ber Infel Binang zu Stande gebracht; vie Americaner aber ließen zu Boston von einzelnen Tractaten Platten in stehender Schrift (Stereotypen) versertigen. Sie mußten dieß um so wichtiger sinden, da die Geschichte zeigt, daß die Lehre des Kong-su-tse, am der die ganze Nation so sest dehre des Kong-su-tse, als durch mund-liche Predigt verbreitet wurde und erhalten wird, und daß Hunderttausende von Chinesen einzig durch Lesen buddhistischer Schriften zum Buddhadienste sich überführen ließen. Diezenige Wirksamseit, welche auch dann noch sortdauerte, als selbst die kleine Schule, welche Bridgman eröffnet hatte, wieder geschlossen werden mußte, dot immer noch einen Fasten dar, an welchem die Boten des göttlichen Worts die Chinesen sestzuhalten vermochten.

Die bereits geschilberten Unfange einer arztlichen Sulfe für die namenlos elenden Bettler in Canton und Macao batten burch bie Erfahrungen Gublaffe in Siam und an ben Ruften von Ching noch eine weitere Bedeutung erhalten. indem aratliche Bratis ale ber ficherfte Beg erfannt morben mar, um ju ben Bergen ber Chinefen ju gelangen. Die americanische Diffionegesellschaft hatte baber herrn Barfer, einen Argt und Diffionar nach Canton gefendet (1834), ber würdige Argt ber oftindischen Compagnie, herr Colledge, innig verbundener Freund des entschlafenen Morrifon hatte noch zu beffen Lebzeiten und mit theilnehmenber Unterftugung ber Britten und reichen Chinesen ein Sofpital für Augenfrante in Macao errichtet, in beffen Beforgung ihn herr Barter unterftunte; ruhrenbe Beisviele von ber Dantbarfeit fur die Bulfe ber Europäer, beren Graahlung une hier ber Raum verbietet, gaben eben fo viele Hoffnungeblide für Die Aufnahme eines noch höhern Lichts als bas ber leiblichen Augen. hieraus hauptfachlich erwuchs im Jahr 1838 Die viel Segen versprechende arztliche Miffionegefellichaft in China. Gleichfalle fcon von Morrifon mitveranlaßt, entwickelte fich unter forgfamer Bflege ber Miffionarien Die Gefellichaft fur Berbreitung nuglicher Renntniffe in China. Diefe Gefellichaft arbeitet mit aroßtem Gifer baran, gute Schriften über Geschichte. Erbe und Simmelefunde, über ben Bau bes menschlichen Leibes, über Staatswirthschaft u. A., fobann eine Reihe guter Lehrbucher und eine Beitschrift (bas dinefische Magazin) theils in eigens bagu geschriebenen Berfen, theils in Uberfegungen berauszugeben und es ift nicht zu verfennen, bag fie viel baju beitragen muß, ber driftlichen Babrheit burch alle Sinderniffe Babn ju brechen. Gie besteht noch jest und beginnt auch in japanischer Sprache Schriften abaufaffen, mabrend fie zugleich fur bie Chinefen immer beffer ben Bedürfniffen entspricht. - Endlich hat Die Morrisonfche Erziehungsgesellschaft fich ben ichonen 3med gefett. unter bem Segen bes Berrn für dinefische Rinder beiberlei Geschlechts geeignete Schulen unter Lehrern und Lehrerinnen aus England und America ju eröffnen und fo bie evangelische Wahrheit auf bem sichersten Bege in bas verschloffene Land an bringen. Während die americanischen Missionare alle biese Arbeiten mit Kraft anfaßten, fam von Batavia herr Medhurft nach Cauton (1835), um die von Dr. Morrijon gesammelte, aber jent gersprengte fleine Seerbe au besuchen und au ftarten, bernach aber an ben Ruften China's eine Reise zu unternehmen.

Er fand die getauften Chinesen in folgender innern und außern Lage. Lu-Tfe-tichuen, ber Belehrte, von Afa getaufte, besuchte ibn in Morrifone Saufe; fruber mit Abschreiben driftlicher Bucher beschäftigt, hatte ihn ber Inhalt berfelben angezogen. Durch Ufa's Morgen- und Abendandachten wurde biefer Einbrud verftartt, ben Ufa bemertte und mit ihm barüber fprach, feine Bedenfen wegraumte, bis ber Geift bes hErrn ein plopliches Ermachen wie aus einem Traume in feiner Seele wirfte und er die Taufe begehrte und empfing. Er fprach fich gegen herrn Medhurft über seinen Herzenszustand so aus: "Es fostet mich bie " größeste Unftrengung , bas Auffteigen bofer Gebanten ju "hindern und die Reinheit des Bergens ju bewahren. Aber " bie Sauptfache ift , auf Gottes Sulfe trauen, daß er mich " por bem Bofen behute. Da wir feine Rraft haben, um ,, une felbft ju erneuern . muffen wir une auf bie Sulfe

"fühn bas Evangelium auszurufen und es in Die fernften "Brovingen biefes ausgebehnten Reiches auszustreuen." Merkwurdig genug mußte bie Wurzelzeit, welche Morrisons fieben und amangigiabrige Arbeit einnahm . augleich mit ber oftindischen Compagnie in China zu Ende geben; an bie Stelle ber furchtfam vorsichtigen Bolitif biefer Gefellschaft fuchte nun die brittische Regierung eine offenere und fuhnere Verfahrungsweise ju fegen, mahrend eben fo bie Difftonare fich vertrauenevoller ben Chinefen gegenüberftellten. Daß ein folder Übergang nicht ohne gewaltige Sturme und Stofe ftatt finden fonnte, verfteht fich von felbft und Die Begebenbeiten , Die wir noch au ergablen haben , fonnen und feineswegs für bie Folgezeit bie Soffnung benehmen, baß ber BErr in ber Zeit bes Wachsens Seiner Bflanze an freier Luft Größeres thun werbe, als in ben Tagen, ba fie noch im bunklen Schoof ber Erbe keimte. Morrison felbit hatte noch an feine Gefellschaft geschrieben, baß es jest Beit fen, offner und unmittelbarer an die Brebigt in China zu gehen. In Folge biefer Aufforberung hatte biefe ben Diffionar Mebhurft in Batavia angewiesen Canton au besuchen, fich mit Morrison zu besprechen und bernach bie Ruften von China mit ber Abficht ju bereifen , zwedmäßige Stationen fur Miffionsarbeiten aufzusuchen.

Die rauhen Stürme fingen balb an, bas junge Gewächs ber chincsischen Mission zu bedrohen. — Leang-Afa hatte schon längst an die Gesellschaft in London geschrieben, "wie sehr sein Herz brenne, seine versinsterten Landsleute den rechten Weg kennen zu lehren und sie zu ermahnen, daß sie die Gnade Gottes nicht verscherzen." Er hatte sich nicht verhehlt, daß, seine eigene Er-"kenntniß noch beschränkt sen, das Feld des Nachforschens "aber gränzenlos, so daß ihm die Wahrheit desto tieser "erscheine, je mehr er sich in sie versenke." Er wandte daher den Blick nicht ab von seiner eignen Körderung im Glauben, Erkenntniß, Gebetssinn und Ausübung des Erkannten und Erslehten. Aber es schmerzte ihn ties, wenn er "die Chinesen an 10,000 Göttergestalten sest angenagelt"

fah. Er verbarg fich babei feinesmege, bag , bie Burgel "bes Aberglaubens tief liege, ber Stamm ftark und es ", baher nichts Leichtes fen, ihn fobalb auszuwurzeln." Dagegen ftartte ihn bie Hoffnung, "es werben noch alle "Bolfer Gine Familie und bas Evangelium burch bie gange " Menschheit ausgebreitet werben." Rein Wunder, wenn er bei folchem Bug und Drang bes Beiftes nicht ftille ftehen fonnte. Die Gnabe, die ihm ber Berr in ber Befehrung einiger Seelen gab, Die Rraft Gottes, Die fich in biefen machtig genug zeigte, um Ru-Agong bie Berreißung feines Chebandes burch bie Feinbschaft feiner Gattinn gegen Christum ertragen ju laffen, Die gottliche Bewahrung, ba er in einer ber größten Stabte ber Broving mabrend ber öffentlichen Brufungen unter ben jungen Studierenben driftliche Schriften ausbreitete und ungefährbet blieb bieß Alles hatte ihn ermuthigt, bem Feinde muthig bie Stirne gu bieten. Taufenbe von Buchern theilte er in ben Strafen Cantone vor ben Augen ber Obrigfeit aus. .. Debrere Berfonen," fo schreibt er felbit, " find ber Bahrheit ,, gehorsam geworben. Es find jest unferer mehr als gehn, "welche mit Einem Bergen bem BErrn bienen und fich ,, in ben Lehren bes Evangeliums üben. Jeben Sonntag ", fommen wir zusammen, um mit einander ben Beiland ,, für die machtige Gnabe ber Erlosung zu preisen. Bis "jest bat und ber SErr geschüst, fo bag wir Rube ge-,, niegen , und ich hoffe , wir werben ferner unfre Lands-,, leute jum Dienfte des SErrn ermuntern durfen, bis es "uns zu Theil wird, broben unferm mahrhaftigen Gott "burch alle Ewigfeiten ju banken." - Auf ihren Reifen ins Land hatten Diefe Bruder besonders auch Die chinesischen Schulen im Auge, in welche fie viele Stude bes Wortes Gottes als Lefebucher brachten. Bahrend fich aber ihr Wirfungefreis immer mehr erweiterte, und fogar bie Behorde die vor fie gebrachten Tractat-Bertheiler ftraflos ent= ließ, erwecten mit einemmale bie feindseligen Schritte bes Abmirale Lord Napier, die er durch die brittischen Kriege= schiffe im Seehafen von Canton vollziehen ließ. bas Racher fpater nach Malacca ging. Inzwischen gelang es ber Bolizei, seinen Sohn Ahe aus bem Sause bes Herrn Morrifon in Macao au loden und ihn vor ben Richter au führen. Er gestand offen, bei ber Bereitung ber metallenen Drud-Lettern für herrn Morrifon geholfen zu haben. Diefe Ehrlichkeit freute ben Beamten, weil er von bem armen Runaling Mehreres zu erfahren hoffte. Er gab ihm fogar Belb, ließ ihn aber bemungeachtet einsperren und feine Sache murbe an ben Raifer berichtet. In einem faiferlichen Ebicte vom Jahr 1836 wird fein Rame genannt. Der Inhalt beffelben zeigt, bag ber Raifer mit ben Arbeiten ber Rissionarien im Süben und mit ihren Bersuchen an ber Rüste befannt ift. Es wird barinn eine Commission angefündigt, Die in Canton Untersuchungen barüber anstellen follte, welche Chinefen ben Fremben gur Abfassung und Berausgabe ihrer Bucher behülflich gewesen. Jebem, ber in Befit chriftlider Schriften fen und fie nicht binnen feche Monaten abliefere, wird harte Strafe gebroht, die außerfte Strenge bes Befetes aber gegen Gingeborne aufgerufen, Die fich erfrechen follten, bas Evangelium zu predigen. - Die Untersuchung hatte zur Folge, bas man alle Drudarbeiten einftellen , die Lettern vergraben und bag bie Druder und lebrer fich eine Zeitlang verbergen mußten. Es ergab fich, baß herr Bridgmann Bucher herausgegeben, und man wollte wiffen, mit welchem Schiffe er, ber ichon fünf Sabre in Canton lebte, nach China gefommen, um ben Song (Sicherheite-Raufmann) unter beffen Schut und Berantwortlichkeit biefes Schiff gestanden, bafür buffen gu laffen. Bald barauf erschien ber erfte Bong bei Berrn Bribaman. um nach dinefischen Buchern und ben Lettern zu fragen . mit benen fie gebrudt worben fenen. Er murbe höflich aufgenommen, jeboch ohne etwas ju erfahren. Gin americanischer Raufmann follte hierauf die Lettern von dem Miffionar entlehnen, aber auch dies blieb ohne Erfola; endlich ließ fich auch ein Englander bagu gebrauchen, ju fragen, wo bie dinesischen Schriften gebrudt worben maren. Auch auf biefe Frage wurde jede Erflarung ehrerbietig abgelehnt. Diese Manner wußten wohl schwerlich, welchen Schaben sie durch ihre Gesälligkeit gegen den Hong der Sache Christi und einzelner Bekehrten zuzufügen im Begriffe standen. Jest wußte der Kaufmann nur noch die Antwort an die Comsmissare zu geben, die Ausländer drucken Bücher in Malacca und es seh einer Ramens Medhurst erst vor Kurzem nach Canton gekommen, der fließend chinesisch spreche, auch verstehen sie die Formschneidekunst. Da inzwischen die Unterssuchungsrichter zwischen Macao und Canton in einem Sturme Schissbruch litten, so wurde die Untersuchung aufgegeben und die Verfolgung ließ so sehr nach, daß Afa seine Familie besuchen konnte.

Man erfieht hieraus, wie europaische Miffionarien. wenn fie nicht gerabe ins innere gand einzubringen fuchen. für ihr Leben und ihre perfonliche Freiheit gefichert bleiben. indem die Chinesen es nicht magen, die fremben Machte ju beleidigen und biefe ihre Furcht hinter bem Ausbrude versteden, bie Barbaren feben ju gering, um nach ben Befeten bes himmlischen Reiches behandelt zu werben. 3mar ift es für einen wohlbenfenden Mann, noch mehr aber für einen Chriften nicht minder peinlich, Andere um feinetwillen leiben zu feben, ba immer bie Bong ober bie Doll= metscher ber Schiffe und Factoreien fur bie fogenannten Bergeben ber Auslander mit ihrem Bermogen oder Leben . buffen muffen; aber man tann bie Bucher in Malacca und fonft bruden laffen, fie in Canton einführen, man barf ungefährbet in ben Borftabten Cantone mit ben Chinesen reben, man fann in ben Factoreien fie um fich verfammeln, und endlich ift ja von jeher unausbleibliche Folge eines anfangenden neuen Lebens die Berfolgung von ber Welt gemefen, beren ein Chrift fich im Glauben ruhmen fann.

## Meunter Abschnitt.

Protestantische Missionen in China. (Fortegung.)

Reise bes herrn Mebhurft nach bem gelben Mecre. — Anfanft und Begebenheiten zu Schan-tung. Besuch auf der Insel Leu-kongstau und zu Re-fan-so. Bersuche im Suden. Landungen in den Provinzen Klangsu, Tscheftang und Fusian. Ende ber Reise.

Nachbem bie chinesische Mission nun über 25 Jahre lang ihre vorbereitenben Arbeiten in ben Rolonien China's und im Guben bes Mutterlandes gemacht, 2000 Bibeln. 10,000 Reue Testamente, 30,000 einzelne Bucher ber b. Schrift, über eine halbe Million dinefischer Tractate aebrudt und (bie Malaven mitgezählt) 10,000 Kinder in ben Missioneschulen unterrichtet, etwa 100 Seiben getauft und etliche eingeborne Lehrer herangebildet hatte, fragte co fich, ob jest nichts weiter fonne gethan werden ? Da feste ber fühne und gewandte, für Christum brennende beutsche Miffionar Guglaff Europa in Erstaunen, indem er burch eine Reihenfolge von Reifen, - während welcher er Wochen lang in ben Stabten bes Reiche lebte und mit Großen und Rleinen offen verkehrte, balb gefürchtet, balb geachtet, aber nie mit Schmach ausgestoßen - bie alte Runbe von ber ganglichen Berschloffenheit China's thatfachlich ale eine Fabel erwies. - Aber noch war die Frage, ob man es diefem ungewöhnlich begabten, bis jur forperlichen Geftalt herab für folche Unternehmungen trefflich ausgerüfteten Streiter Christi nachthun fonne, nicht entschieden. Ueber fie ins Rlare ju fommen, mußte ber Christenheit von hohem Berthe fenn. Die Londner-Miffionsgesellschaft übernahm ce, Bewißheit über fie ju erlangen, indem fie herrn Dedhurst mit einer ahnlichen Reise beauftragte. Dabei fonnte fie ober bie mitwirkende brittifche Bibelgesellschaft freilich feineswegs erwarten, daß China durch folche Berfuchs= arbeiten in ein christliches Land verwandelt werden wurde; noch weniger fonnte es ihnen einfallen, die Bahl ber Betehrten nach ber Angahl ber vertheilten Bibeln und Tractaten zu bemeffen. Es handelte fich nur um die erften Borbereitungswege, beren man im Boraus gewiß werben mußte.

wenn je christliche Missionare in China sich bleibend niesberlassen sollten. Die eisernen Pforten des Landes sollten geöffnet und die Seelen der Eingebornen erleuchtet werden, damit dann einst die Regierung den von ihren Unterthanen ergriffenen Glauben anerkenne. Den Missionarien sollte zugleich Muth und Vertrauen wachsen, um Schritt vor Schritt ihre Arbeiten auszudehnen und das Land mit der Wahrheit in bleibenden Besit zu nehmen.

Als herr Medhurft in Canton anlangte und von ben americanischen Missionarien freundlich bewillfommt wurde, ließ er es seine erfte Sorge fenn, mit fachfundigen Dannern und Freunden bes Reiche Chrifti fich über ben 3med feiner Reife und über bie befte Art ihrer Ausführung au berathen. Unter biefen Freunden befand fich ein americanischer Raufmann in Canton, Berr Dlyphant, beffen Rame in ben Sahrbuchern ber Miffion und ber Menschenliebe, als Forderer ber erften und als Geaner bes Driumbanbels chrenvoll genannt ju werden verdient. Das Unternehmen wurde von ihnen allen nicht nur als gut, fondern als nothwendig erfannt, wenn fur die dinesische Mission etwas Weiteres follte gethan werben. Defto fchwieriger fanden fie es . eine Schiffsgelegenheit ins nordoftliche China gu bekommen, wenn ber Diffionar nicht fein beiliges Umt und Werf befleden und in den Augen ber dinefischen Behörden verdächtigen wollte, indem er mit einem ber vielen Schiffe reiste, welche fich mit bem Ginschmargen bes Driums beschäftigen. Singegen mußte Berr Mebhurft aus mehr als einem Grunde fich fo bestimmt erflaren, bag er fogar, bereite mit einem Schiffscapitan übereingefommen und mit feinen gablreichen Bucherfiften an Bord befindlich, fich wieder ans land fegen ließ, weil er entbedte, daß ber Capitan ein Schleichhandler und fein Schiff mit Opiumfiften beladen war. Er mußte fich jum Aufgeben feiner Reise anschiden. Mit Muhe bewog er endlich ben Capitan eines andern Fahrzeuges, ber bem genannten Sanbelshause Waaren aus America gebracht hatte, und von diefem jur Berfügung gestellt wurde, Die ihm unbefannten und bamale noch mehr ale jest (feit man eine gute Secdarte befint) gefährlichen Ruftengemaffer bloß jum Diffionszwede zu befahren, inbem er feche Matrofen felbft ftellte und besoldete, ben Mundvorrath ankaufte und bem Befehlehaber einen nahmhaften monatlichen Gehalt verfprach. Es wurde ihm bamals flar, wie zwedmäßig ein eignes Schiff fur folche Ruftenreifen ber Diffionare fenn murbe. bas als Rirche, als Bufluchtsftatte verfolgter Chincfen, als Druderwerfftatte und Buchermagazin, als Apothefe und rafches Reisemittel ben Berkundigern bes Worts zugleich bienen konnte. Wie fehr murbe fein Berg erfreut worden fenn, hatte er gewußt, daß gerade bamals in ben vereinig= ten Staaten Nordamerica's eine Angabl frommer Raufleute ausammentrat und die Summe von 10,000 Thalern (24,000 Gulben) unterzeichnete, um ein folches Kahrzeug anzukaufen . wie es die brittischen Chriften fur bie Infeln ber Gudfee thaten. Endlich ging er nun mit feinen 20 Bucherti= ften, welche 6000 Theile ber heiligen Schrift und viele Tractate enthielten, in Begleitung bes unfern Lefern fchon bekannten herrn Stevens an Borb. Wir laffen ihn felbit reben, um feine Erfahrungen mitzutheilen.

Als wir den erforderlichen Mundvorrath für unfre Seereise herbeigeschafft hatten, machten wir uns am 26. Aug. 1835 segelsertig und schifften langsam den Cantonssluß hinad. \*) Die Hise war so groß, daß wir unterhalb des Berdeces den erstickenden Qualm und auf demselben das Braten der Sonne kaum auszuhalten vermochten. Da bei dem niedrigen Barometerstand ein Sturmgewitter zu erswarten war, so hielten wir und in den beiden folgenden Tagen innerhalb der Bucht, um gegen die Gesahr des Schiffbruchs gesichert zu seyn. Die Stürme sind in diessen Breiten fürchterlich, und wenn Schiffe außerhalb der Bucht von ihnen übersallen werden, so ist ihr Untergang

<sup>\*)</sup> Die Lefer bes Magazins mögen zu biefer Reise bie kleine Charte ber chinefischen Kuften vergleichen, welche bem Magazin von 1835 Heft 1 beigegeben ist, wenn sie nicht eine größere zur hand haben.

fast unvermeiblich. Am 30 August waren wir Rnache gegenüber, und Mittage ließen fich mehrere Bafferhofen erbliden, welche une viel Unterhaltung gewährten. berfelben bilbete fich nur etwa 100 Schritte von unferem Schiffe, fo bag wir ihr Entfteben beutlich wahrnehmen konnten. Wir waren in nicht geringer Furcht, bag fie über unserm Schiffe fich entlaben mochte, ba gerabe um biefe Beit bas Baffer von feinem Bindbauche bewegt murbe. Bu unserer Freude aber tam fie uns nicht naber, und wir Durften unverfehrt unfere Reise weiter fortseben. Die Chinefen find ber Meinung, biefe Bafferhofen werben burch bas Auf = und Absteigen bes Drachen, ben fie als ben Ronig der Meerestiefe betrachten, erzeugt, und wirklich baben fie auch eine so auffallende Abnlichkeit mit einer aufsteigenben Schlange, einem schaumenben Drachen ober einem fliegenden Ungeheuer, bag wir uns über biefe aberglaubische Borftellung nicht wundern fonnen. Uberhaupt knüpft fich ihre Borftellung von einem Drachen nicht bloß an bie Erscheinungen auf bem Baffer, fonbern an alles an, mas ihnen als majestatisch ober gottlich erscheint. Daher finden wir Dracbenbilber in ben verschiebenften Bestalten in allen ihren Tempeln, mabrend bie Ausbrude "ber Drachenthron, bas Drachenauge" ausschließend bem dinefischen Selbstberricher zufommt.

Nachbem wir die außerste Spise der Cantonproving bei Hea-mun (Amoy) zurückgelegt hatten, suhren wir am 2. Sept. an der östlichen Küste der Provinz Fukian bei günstigem Winde schnell vorwärts. Die Luft war angenehm und kühl, und die Fahrt dieses Tages ungemein lieblich. Wir hatten dieß um so mehr dankbar zu schähen, da der Formosa-Canal, in welchem wir uns nunmehr des fanden, wegen seiner Stürme und Ungewitzer berüchtigt ist. Bei gutem Wind steuerten wir schon am 10. Sept. um das Borgebirge Schan-tung, wo wir unsere Arbeiten auf der Küste zu beginnen beschlossen hatten. Es lag eine Anzahl von Booten und Oschunken am User, deren Beswohner sich ohne Zweisel darüber wunderten, ein Barbas

renschiff in diesen Gewässern zu erblicken. Wohlgemuth liefen wir am andern Morgen in den Hafen von Weishae ein, und fühlten uns gedrungen, unserm himmlischen Baeter indrünstig dafür zu danken, daß Er und ohne Unsall auf eine so weite Entsernung geführt, und Ihn um die Gnade anzurusen, dei dem wichtigen und vielleicht gefahre vollen Austrage, den armen Eingebornen den Weg des Heis zu zeigen, und also zu benehmen, wie es den Knechsten des allerhöchsten Gottes geziemt.

Bei unserer Landung auf dem Ufer, Die wir trot bes beftigen Regens gleich vornahmen, weil uns bie leute für Seerauber ober entflohene Matrofen hielten, liefen biefe eilends nach ihrem Dorfe, und nur wenige ber muthigern blieben ftehen. Dieß war ein entscheidungsvoller Augenblid, indem es beiden Parthien eben nicht gar wohl an Muthe fenn konnte. Da ich in diesem Theile Chinas noch nie guvor ben Suß and Land gefest hatte, fo konnte ich nicht wiffen, was fur einen Empfang wir bei ben Gingebornen finden wurden. Befchimpfung, Gefangenschaft und Tob hatte man une ale Folge eines folchen Schrittes vorausgefagt; auch die Gingebornen von ihrer Seite mußten nicht, was fie aus uns machen follten, und ahneten bas Schredlichste, ale fie bie milben Barbaren mahrnahmen, welche fic überfallen hatten. Indes grüßten wir fie in ihrer Landessprache, worauf fie ben Gruß freundlich erwicberten, und eine furge Befanntschaft war gureichenb, beibe Barthien von ihrem Argwohn zu befreien. Wir gingen, nach einigen Erflarungen über ben 3wed unfere Rommene, burch angebaute Felber bem Dorfe gu, bei beffen Gingang und Manner, Beiber und Rinder auf eine freundliche Weise empfingen, und und eine arme Sutte jur Wohnung anwiesen. Sier setten wir une nieber, um mit ben Ginwohnern, die fich ju und herbeidrangten, und gu unterhalten. Wir öffneten unfern Rorb mit Buchern, fanden aber bald, bag nur wenige lefen konnten, und nur ein einziger von ihnen nahm ein Buch an. Indeß waren fie fehr artig und fprachen eine zeitlang zutraulich mit uns.

Um folgenden Tage fing es an ju regnen, und bet Wind bließ beftig; bennoch fam nachmittags ein chinefis iches Boot von Bei bae berbei, bas einen Schiffscapitan und zwei Licutenante mit ihrem Gefolge trug. Gie fragten alfobald nach unfern Ramen , woher wir fommen und wohin wir gehen. Wir erwiederten ihnen, bag wir por 16 Tagen von Canton abgefegelt fegen, bag aber unfere fünftige Kahrt vom Binde bestimmt werben muffe. biefer von Norben, fo geben wir nach Guben; und fomme er bom Guben ber, fo fteuern wir nach Rorben. fam ihnen luftig por, und fie fragten une nun nach bem Bir erflarten ihnen . unfere Absicht 3med unferer Reife. fen, unfern Mitmenfchen Gutes zu thun. Biele fromme Leute in unferm Lande, welche Gott fürchten und an Sefum glauben, fühlten fich bei ihrer Religion ausnehment gludlich und wunschten bie Segnungen beffelben auch in andern Theilen ber Welt auszubreiten. Gie hatten Daber bie h. Bucher, aus benen fie biefe felige Religion schöpfen, bruden laffen, und Manner aus ihrer Mitte ausgesendet, um fie auszubreiten, bamit Alle, welche Luft haben, fie lefen mogen. Wir machten ihnen weiter befannt, unfer Beruf bestehe barin, alle, die ju uns fommen, in ber Erfenntniß Gottes zu unterrichten, und den Rranfen und Glenben Sulfe gu reichen. Run verlangten fie unfere Bucher au feben, um ben Inhalt berfelben fennen gu lernen. Wir reichten ihnen ben Rorb bar, und fie griffen mader gu. Sie schienen unsern 3wed zu begreifen, und hatten nichts bagegen einzuwenden, und fo nahmen wir freundlichen 216= fcbied von einander.

Am folgenden Tage beschlossen wir unsere Missions arbeiten am Seeuser zu beginnen, und den umherwohnens ben Heiden das Wort des Lebens mitzutheilen. Rachdem wir zuvor einige umherliegende Schiffe mit kleinen Schriftschen versehen hatten, steuerten wir der Stadt Weishae zu, ohne uns weder durch das Zeichen mit der Flagge des Forts, noch durch die Hösslichkeiten eines entgegensahrenden Mansdarins abhalten zu lassen. Als wir dem Ulser nahe kamen,

mar es bereits mit bichten Bolfshaufen besetht, burch bie wir und einen Beg bahnten, um unfere Bucher auszutheis Aber noch waren wir nicht weit gekommen, als berfelbe Untermandarin, ben wir in feinem Boote gelaffen batten, auch ichon wieber an unfrer Seite mar und uns bringend erfuchte, ju bem oberften Mandarin ju geben. ber am Bord einer Dichunke auf uns warte. Wir bemerkten ihm . baß wir querft einen Bang burch bie Stabt maden und mit ben Leuten sprechen mochten, worauf wir bem Mandarin unsern Besuch abzustatten bereit feven. Indes versuchte ber Mann alles, um uns gurudguhalten . und ba es ihm nicht gelingen wollte, fo faßte er und bei ben Armen, um und nicht weiter geben ju laffen. besorgten nun einen Auftritt unter bem Bolfe gegen uns. und gaben nach. Allein wir tauschten uns barin, benn es ist eine allgemeine Erfahrung, baß bie Einwohner eben feine Freunde ber Polizei find, und berfelben in feinem Falle Bulfe leiften. Die Bebrudungen und Dudlereien ber Mandarine in jedem Theile des Reiches haben die Achtung bes Bolfes für ihre Perfonen und ihren Beruf fo fehr gefcmacht, baß fie überall von bemfelben verabscheut werben.

Wir bahnten uns nun ben Weg burch bie Bolfshaufen hindurch, ju einer engen Strafe, die am Ufer fich bingog, ale die Ankunft bee Ober = Mandarine mit feinem Gefolge verfündigt ward, worauf wir Salt machten, um benfelben auf geziemende Beife zu empfangen. Dbern ben Weg zu machen, schlugen bie Bolizeidiener jur Rechten und jur Linken auf bas Bolf hinein, endlich einige wohlgefleidete und gut genahrte Berren mit vornehmer Miene und nahe famen. Der Mandarin, ber jest ben Sprecher machte, warf einen wilben Blid auf und und fragte in zornigem Tone, woher wir fommen und was unfer Geschäft fen? Bir nannten ihm nun unsere Beimath, und erklärten, es fen une bloß barum gu thun, burch Austheilung nüglicher Bucher und durch Arzneimittel für Die Rranten ben Leuten Gutes ju thun. forberte uns auf, in eine ber Dichunken im Safen gu

ibm au fommen, um Beiteres hierüber mit ihm au fprechen. Bir faaten ihm dich zu, fobald wir unfere Bucher unter bie Leute ausgetheilt haben wurden, und nahmen fofort unfern Weg nach ber Stadt. Allein bieß wollte er nicht gefatten . weil es fur une verboten fen , landeinwarte ju geben. Der Boben , auf bem wir fteben, fen bas himmlifche Reich, und ber Raifer, ber Alles beherrsche, was unter bem Simmel ift. habe ftrengen Befehl gegeben, bag feis nem Auslander gestattet feyn folle, auch nur einen Schritt in bas Innere feiner Staaten zu machen. Wir erwieberberten, wenn biefes gand wirklich bas himmelreich fev und wie fie fagten, alles in fich faffe, mas unter bem Simmel ift . fo feven wir, die wir unter bem himmel mobnen, auch Unterthanen bes Raifers, welche Anspruch auf feinen Schus haben. und wir munichen baber jur Stadt ju geben und wieder jurud ju fommen. Aber jest griffen fie une bei ben Sanden, indem fie erflarten, fie fonnten und bieß burchaus nicht gestatten, weil es burch die Gesete verboten fen. Diefe Gefete, fagten wir, feven nur fur Diebe und Rauber gemacht, welche Undere beeintrachtigen . aber wir seven ehrliche Leute, welche feine andere Absicht haben, ale unfern Nebenmenichen Gutes zu thun. Dieß befanftigte fie, und fie erflarten, fie feven weit bavon entfernt, Arges von und ju benten , aber fo laute nun eben ber Befehl ihrer Obern, ben fie nicht zu andern vermochten. Wir ersuchten fie , und wenigstens ein Saus anzuweisen, und langer mit ihnen zu unterhalten, worauf einer von ihnen uns ben Tempel als eine schickliche Stelle nannte. Dieß wollte indeß ber Mandarin nicht zugeben; allein wir ergriffen bas Wort : jum Tempel! und bas Bolf schrie laut : aum Tempel, jum Tempel! und nun lief Alles dem Temvel zu.

Bei einem so ceremoniösen Bolke, wie das chincsische ift, thut es noth darauf zu achten, daß die äußeren Höfslichkeitsbezeugungen nicht verlett werden, weil man leicht im entgegengesetten Falle die Achtung der Leute einbüßt. Die chinesischen Behörden sind gewohnt, die Ausländer

verächtlich zu behandeln, um fie in ben Augen ihres Volfes herabzusegen, und bie unmittelbare Wirfung hieron ift, baß jeber Berfehr mit benfelben gemieben wird. Soll ber Auslander unter ben Chinefen etwas gelten, fo muß er vor Allem barauf bringen, baß ihm die Achtung bezeugt wird, die er mit Recht forbern fann. Wir hatten und baher vorgenommen, uns in feine Unterredung einzulaffen, wenn und babei nicht Gige, wie ben Mandarinen, geboten Bu unferer Vermunderung empfingen und die Mandarine ftehend, und wir wurden eingeladen, uns jur Linken auf ben Sigen niederzulaffen, mas bei ben Chinefen ber Chrenplay ift. Hierauf ward Thee herbeigebracht, und wir fingen unfere Unterhaltung damit an, - bag wir ihnen ben 3med unserer Reise und die hauptlehren bes Evangeliums auseinandersetten. Wir hatten, bemerften wir, in unferem Baterlande bie beglückenden Folgen bes Christenthums für Jeden mahrgenommen, ber von Bergen baran glaube. Und nun liege es une febr am Bergen. Diese Wohlthaten andern mitzutheilen, indem wir ihnen unfere Bucher bringen, und bereitwillig feven, une ihrer Rranten hülfreich anzunehmen. Gie erwiederten, bag fie an unfern freundlichen Absichten feinen Augenblid zweifelten, daß aber die Gefete bes Landes jeden Berfehr mit Auslandern verbieten , und bag eine faiferliche Berordnung ben Sandeleverfehr bloß auf Canton beschränft habe. Wir fenen feine Sandler, fagten wir, fondern wir wollen nur fie mit unferer Religion befannt machen und befihalb gebe bie faiserliche Berordnung uns nichts an. Wir fragten ben Mandarin, ob er unsere Bucher durchgesehen habe, und was er von benfelben benfe. Er habe fie gelefen, fagte er, und gefunden, daß fie zwar von ihren alten Buchern etwas verschieben fenen, aber bennoch manches Bute ent= halten, weßhalb er gegen ihre Berbreitung nichts einzuwenben habe; allein ben Berfehr mit bem Bolfe burfe er nicht gestatten. Lebensmittel wolle er uns umfonst geben, und Baffer für une herbeibringen laffen. Bir bantten ihm mit ber Erflarung, bag wir bie Lebensmittel gerne bezahlen

wollen, und so brach die Unterhaltung ab, und wir nahe men höslich Abschied.

Auf unferm Rudwege nach bem Sceufer brangte fich bas Bolf von allen Seiten berbei, um Schrifteben von uns au erhalten; und wie fehr auch ber Mandarin es hindern wollte und die Polizeidiener mit Stodichlagen fie abzuhalten versuchten, ihre Sande nach unferm Bucherforbe ausguftreden, fo war boch berfelbe nach wenigen Minuten geleert. und fie eilten mit ihren Schaben in ihren großen Armeln ftatt ber Tafche nach ihren butten gurud. Rachbem wir auf unserem Schiffe einen neuen Borrath von Schriften eingenommen hatten, fuhren wir nach ber Infel Leu-fungtau, um fie auf ben Dorfern auszubreiten. Sier fanben wir nicht den geringsten Widerstand und hatten lange Ilnterhaltungen mit ben Ginwohnern, Die geraume Beit aus Uberraschung nicht merften, bag wir in ihrer Sprache rebeten, bis endlich einer berfelben jum Bewußtfebn ermachte und audrief: wie, biefe Fremdlinge reben ja unfere Sprache! 2Bo haben fie Diefelbe gelernt! Run horchten fie une nur um fo aufmerksamer ju und gaben allem Beifall, mas wir ihnen fagten, indeß freilich unfer Unjug, den fie aufe genaueste untersuchten, ihre Neugierde noch viel mehr fesselte, ale die Wahrheiten, die wir ihnen vortrugen. In einem ber Dorfer trafen wir zwei Schullehrer an, welche unfere Bücher mit Freuden annahmen indeß ein Ginwohner als Ausdruck feiner Danfbarkeit einen Bufchel Trauben herbeis trug, bie wir ale Erstlingefrüchte aus biefem Lande ber Berheißung in Empfang nahmen. D mochten nur biefe friedlichen Dorfbewohner bald noch gludlicher gemacht werben burch ben Glauben an ben, ber um ihrer Gunden willen gestorben und um ihrer Gerechtigfeit willen von ben Tobten auferstanden ift!

Nach einem Aufenthalte von brei Tagen setten wir bei gunftigem Wetter nach bem öftlichen Ende bieser weiten Bucht unsere Reise weiter fort, wo wir auf der Halbinsel Schantung von einem Dorf zum andern Gelegenheit fansben, ben guten Samen bes Wortes reichlich auszustreuen.

Wir bemerkten, bag in ber Broving Schan-tung hinter jeber Baumgruppe ein Dorflein liegt, und burften baher nur von unferm Schiffe aus mit einem Kernrohr bie Bufche gablen. um die Angahl von Dorfern, die vor uns lag, fennen gu lernen. Die vielen Sugel ber Broving find burchweg bis au ihrer Spite forgfältig angebaut und bieten ein liebliches Grun bem Auge bar. Bald befuchten wir auf einem Rußpfabe burch Rornfelber eines biefer lieblichen Dorfer, bei beffen Gingang und ein großer Bolfshaufe entgegen fam . ben wir mit der Absicht unseres Rommens befannt mach-Reber wollte die Renigfeit horen und feben, fie nahmen unfere Bucher mit Freuden an und baten und, mit ihnen au rauchen. Wir ermahnten fie . bem mahren und lebendigen Gott ju bienen, ber Seinen Sohn vom Simmel auf bie Erbe gesendet habe, um ben fundigen Menschen gu erfofen. In ber Mitte bes Dorfes befand fich ein Tempel voll Gogenbilder aller Urt, ber jedoch von ben Ginmohnern fehr vernachläßigt zu fenn schien. In einem andern Dorfe trugen die Ginwohner querft Bebenten , unfere Schriften anzunehmen; ale wir ihnen aber bemerkten, baß fie vielleicht nie wieder Gelegenheit finden wurden, ju benfelben zu gelangen, fo griffen fie mit Begierbe zu. Der Bea führte uns burch eine fumpfige Begend, wo wir bisweilen bis ans Rnie im Roth waten mußten, au einigen entfernten Dorfern, in berer einem bie Einwohner bei unfrer Annaherung in Aufruhr ju gerathen schienen; indeß versammelte fich balb auf unfer Bureben bas Bolf unter bem Schatten aweier großen Baume, und jeber ftredte bie Sand aus, um ein Buchlein zu erhalten. Gie fchienen mit Ungeftum ben Bucherforb besturmen zu wollen; allein wir brachten fie gludlich jur Ruhe und gaben jedem, ber lefen fonnte, ein Schriftchen, bas er mit Dank annahm. Wir fanben bald zu unferm Bergnügen, daß die Leute die Sprache unfrer Bucher verstanden , indem a. B. einige aum erften ober aweiten Band ber Evangelien-harmonie auch ben noch fehlenden forderten. Wir verfündigten ihnen die Beilolehren bes Evangeliums, benen fie mit Aufmerkfamkeit aubordsten.

Das gleiche Berlangen, Bucher zu erhalten, trafen wir auch in allen übrigen Dorfern biefer Rufte an, welche wir ungestort ber Reihe nach besuchten. Oftere maren mir genothigt, im Boote ju bleiben, ju welchem bie Leute bann vom Ufer her durche Waffer mateten. Wir find weit bavon entfernt, Diese Begierbe einer Berthichannn bes Inhaltes unfrer Schriften auguschreiben; vielmehr hat fie ihren Grund in einer eiteln Luft, etwas vom Auslande ju befinen. fo wie in einer unerfattlichen Begierbe, Dinge ju bekommen, die nichts toften. Indes wird doch auf Diefem einzig möglichen und unscheinbaren Wege ba und bort eine richtige Erfenntniß bes Beiles in Chrifto ausgestreut und wohl auch hie und ba ein Berg im Berborgenen jum Rachbenfen gebracht und vorbereitet, bem Glauben an ben lebendigen Gott fich aufzuschließen und den ftummen Gogen. Die nicht helfen fonnen, ben Abschied zu geben. Um Schluffe einer unfrer Unreben über Jefum Chrift, als bas Beil ber Welt, rief ein Chinese aus: D, ihr send gekommen bie Reliaion zu verbreiten! Allerdings antworteten wir, und gludlich fend ihr, wenn ihr fie annehmen wollt. Mandarine mit ihrem Gefolge machten in unfrer Abwesenheit einen Befuch an Bord bes Schiffes. Alles was fie hier faben, erregte ihre Bewunderung. Der Steuermann wollte eine Ranone abfeuern, um und herbeigurufen, allein fte verbaten fich bieß auf eine fehr angitliche Beife, und waren fehr froh mit einem Geschent von etwa 50 Schriftden fich wieber auf ben Weg nach Saufe machen zu konnen.

So hatten wir Gelegenheit gefunden, innerhalb wenigen Tagen bei taufend kleine Schriften unter das Bolf zu verstreiten. Wir haben die Sache etwas umständlich beschriesben, indem diese Weise als Muster dienen soll, wie wir bei unsern Besuchen auf der Küste zu Werke zu gehen pflesgen. Es mag dieß zeigen, was nach und nach im Stilsten unter dem chinesischen Bolke für die Pflanzung des Christenthums ausgerichtet werden könnte, wenn dasselbe einmal vom bindenden Einflusse der Mandarine frei geworden ware.

Am 16. Sept. 1835 fegelten wir weiter und erreichten ben hafen Re-fan-fo in einer burch ein hohes Borgebirge fo wie durch die Inselgruppe Ron-Rung gededten Bucht . bie füblich tief ins Land einläuft. Resiansso, in ber Mitte ber Bucht, ift ein lebhafter Sandelsort, ben viele Schiffe auf ihrem Bege nach Befin berühren. Beim Gintritt in ben Safen murben wir einer gefährlichen Sandbant nicht gewahr, die fich von einer Infel gegen das Feftland ausstreckt. Es war schon Abend, Die Segel waren eingezogen und bas Schiff ben Wellen überlaffen, als unfer Steuermann an einigen Bogeln, Die fich auf bem Sante niederließen, gludlicher Beife im letten Augenblice noch bie Wefahr entbedte, in welcher wir schwebten, und bas Schiff fo fchnell wendete, daß wir mit genauer Roth bei gunftigem Wind bem Unftogen zu entrinnen vermochten. Depriefen fen Gott fur feine gnabige Durchhulfe. muffen nicht die fleinsten Dinge baju bienen, une aus gro-Ben Gefahren ju erretten. Satten Diese Bogel fich nicht in ben Sand verfenft, fo murben wir ohne Aweifel an biefer Stelle großen Schaden oder gar Schiffbruch gelitten haben. Much unfere Saare auf bem Saupte find gegablet.

Um folgenden Morgen bot und bad Fernglas einen einlabenben Unblid bar. Das Wetter mar ichon und belle, die Sige magig und die gange Rufte ber weiten Bucht mit fleinen Balochen überbedt, welche uns eben fo viele Dorfer erwarten ließen, mahrend im Sintergrunde bes hafens die Stadt Re-fan-fo mit ihrem weißen Thurme hinter einem Sugel hervorblicte. Bir landeten unverweilt, um unfere Arbeiten querft in ben Dorfern ju beginnen. weil wir in ber Stadt von ben Mandarinen Sinderniffe Auf bem Ufer murben wir von einigen Gins wohnern freundlich empfangen, welche fich jedoch unferm Eintritt ins nachste Dorf lebhaft widerfesten, um ihre Beiber und Rinder nicht in Schreden zu bringen. Unfere Bupfrache half nichts und wir festen baber unfern Weg auf bem Ufer nach einem andern Dorfe fort, um die Leute nicht gleich Anfange zu erzurnen, und wurden bafelbft von

£

einigen höflichen Leuten freundlich empfangen, welche gerne Bucher von une nahmen. Inbeg fammelte fich mehr Bolt um une her, bas fehr argwohnisch gegen une that, unb ein alter Mann, ber uns Abfichten auf Eroberung beimaß, trat mit allerlei Fragen an une hervor, indem er wiffen wollte, wie viele Schiffe wir batten und wie fart fie bes mannt maren. Auf unfere Antwort rief er fobann aus: bas ift eine fcone Geschichte! Ihr fommt aus so weiter Kerne nur mit einem Schiff und 18 Leuten bieber .. um. wie 3hr fagt, Bucher auszutheilen und Gutes zu thun! Bie fount 3hr boch erwarten, bag wir Guern Abfichten Glauben fchenfen tonnen? Bir brauchen Guere Bucher nicht und Guere Bohlthaten eben fo wenig. Dies fchmerate uns tief, ba ber Ort groß und volfreich mar.

Unverweilt fehrten wir nach unferm Schiffe gurud. um die Stadt Re-fan-fo querft zu besuchen. Da bas Ufer bei berselben fehr feicht war, fo mußten wir in einiger Entfernung mit unferm Boote Salt machen, mas ben Ginwohnern Beit gab, vor unfrer gandung fich am Ufer au versammeln. Raum waren wir ans Land gestiegen, fo brangte fich bas Bolf mit foldbem Ungeftum um uns her, um Bucher ju erhalten, bag wir Borficht nothig fanden, um nicht überwältigt ju werben. Gin Matrofe ftellte fich mit bem Bucherforb auf ein umgefturgtes Boot, murbe aber zweimal mit feinem Rorbe von ben ungeftumen Forberern in ben Sand geworfen. Bir ftellten une baber auf ein Dichunke, von wo aus wir zuerft bas Bolt anfprachen, bann einige fleine Bucher bergaben; allein ber Saufe hatte bald unfere Bucherforbes fich bemachtigt, und ohne uns barum ju fragen, theilten fie fich jest nach Belieben in ben Raub. Wir hielten es fur bas Befte, bie Austheilung einzustellen und nach bem Bollhaufe zu geben, wo ber Beamte mit bem von uns verursachten garm nicht wenig unzufrieden mar. Schon war einer ber Rus bestörer festgenommen worden und follte bie Baftonabe erhalten. Wir legten ein Kurwort für ben Unglücklichen ein. und auf bie Bemerfung bes Beamten, bag uns bie Sache 1. Ocft 1840.

nichts angebe, nahmen wir einen festern Ton an. indem wir erflarten. wir werben nicht von ber Stelle weichen . bis ber Befangene losgelaffen fev. Der Mann murbe ient ungemein boffich und gab bem Gefangenen fogleich bie Freibeit. Indes war der Mittag herbeigerudt, und bie Rothwenbigfeit etwas Speife einzufaufen, führte uns auf ben Markt. Allein bier fanden wir die Laden verschloffen und alle Lebensmittel auf die Scite geschaft, indem die Bolizei nor unfern Ohren verboten hatte, etwas an bie Fremben au perfaufen. Alfobald eilten wir ju bem Beamten gurud. um ibm beghalb Borftellungen ju machen. Er weigerte fich lange und etwas zukommen zu laffen, bis wir wieber in aebieterischem Tone mit ihm rebeten , worauf wir ohne 30gerung einfaufen fonnten. Mittlerweile hatten fich Saufen non Eingebornen um unfer Schiff versammelt, welche bringend um Bucher baten und im Triumph mit benfelben nach ibren Sutten gurudfehrten.

Um folgenden Morgen festen wir unfere Banberung auf ben Dorfern umher fort, wurden aber am Gintritt in mehrere berfelben gehindert. Wir brauchen Guere Bucher nicht, erflarten fie, ba wir viel beffere Unterrichtsmittel von unfern großen Beifen befigen, ale bie 3hr une bringen Euer Rong - fu - tfe, verfesten wir, hat Guch bie Bflichten bes irbischen Lebens gelehrt; allein von Gott bem Schöpfer und DEren aller Dinge und von ber aufunftigen Belt fagte er Euch nichts. Aber Jesus, ber vom himmel gefommen und von ben Tobten auferstanden ift, fonnte uns bie Dinge ber unfichtbaren Welt offenbaren. Run fagten fie, wir wollen aber Gure Bucher nicht, hier ift ber Weg, Ihr konnt geben. - Wenn 3hr fie nicht wollt, fuhren wir fort, fo find Andere da, welche barnach verlangen; und Die Ermahnungen jum Guten, Die fie in fich faffen, merben Guere Rachbarn beffern. — Wir brauchen nicht beffer gu werben, geht nur Guere Wege! - Das fteht in unferm Belieben, mar unfere Antwort. - Bohl benn, fo babt bie Bute ju geben. - Rein, fagten wir, fur jest wollen wir bleiben. Wir fteben unter bem gemeinsamen Simmel und auf ber gemeinsamen Erbe und baben bas Recht ungehindert ju mandern." Sierauf ichwieg ber Erfte. -Ihr nennt Diefen Jesus einen Erretter, fing nun ein Anberer au fragen an , fagt einmal , wen errettet Er benn? -Alle, welche an Ihn glauben." - Aber, was will benn biefer Erlofer benen geben , welche auf 3hn vertrauen? fragten fie. - Er will fie ju fich in ben himmel nehmen. -Sabt 3hr an 3hn geglaubt ? fuhren fie fort. - Ja, wir glauben an Ihn von gangem Bergen. - Sat Er Euch in ben Himmel genommen? war ihre Frage. — Das wird Er thun, wenn wir fterben. - Sterben! ach, ba must Ihr lange barauf marten; jest will ich es gut haben. Wer mag fich barum fummern, was nach bem Tobe geschieht. mo das Bewußtsenn aufhört." — Mit biefen Worten ging er meg, indeß andere ftehen blieben und fich Bucher geben Sogar unfer alter Confuciusschüler trat herzu und ließ sich einige geben. Diefer sadducaische Unglaube tritt in China allenthalben bervor. Die armen Leute find gelehrt, nur für ben gegenwärtigen Augenblick zu leben und gegen alles, mas in ber Bufunft liegt, unbefummert gu bleiben. Kur bie unfichtbare Belt und ihre Guter haben fie eben barum feinen Ginn, und ein gutes Mittageffen. bas man ihnen heute gibt, hat für fie einen unendlich hohern Berth , ale die Soffnung ber aufunftigen Berrlichfeit. In Diefer finftern Sorgenlofigfeit leben fie gedankenlos bahin, ein elendes Leben, das fo oft feine nachsten Bedürfnine nicht zu befriedigen vermag, und werden in diefer Bemuthefaffung ber ernften Emigfeit überliefert.

Als wir am spaten Abend nach unserm Schiff zurudstehrten, ersuhren wir, daß eine Anzahl Mandarine meherere Stunden auf uns gewartet hatten, um uns einen Bessuch zu machen. Bei ihrem Abzuge ließen sie einen Zedbel zurud, worin sie bemerkten: Die Civils und Militärmansbarine des himmlischen Reichs sind gekommen, Ihnen thre Hochachtung zu bezeugen, und Ihnen zu sagen, daß der General des Districtes Sie zu Resansso erwartet, wo er die Sache mit Ihnen abzunachen gedenkt. Gleich am sols

genben Morgen beschloffen wir baber ber freundlichen Ginlabung Folge gu feiften, und wurben bei unferer Lanbung von einer Angahl vornehmer Manbarine begrüßt. Es waren freundliche, gutmuthige Leute, mit benen wohl auszufommen war. Sie fragten nach unfern Ramen, unferm Banbe , unferm Beruf und bem 3med unferer Reife , und bieg gab uns Gelegenheit, ihnen bie Lehren bes Evangeliums furz aus einander zu legen, und fie fur ben Unterricht in benfelben auf unfere mitgebrachten Bucher gu verweisen. Der hauptsprecher erwiederte, er habe unsere Schriften gelefen und viel Gutes in benfelbigen gefunden, ob fie gleich von den ihrigen ziemlich abwichen. Er horchte nun aufmertsam ju, ale wir ihm von bem mahren Gott und feiner Berehrung fagten, und war fehr erstaunt, als er vernahm, bag wir nur ein eingiges bochftes Wefen anbeteten. Richt weniger verwunderten fie fich über unfere lange Reife, und wie es möglich fen, biefelbe auf bem weiten Deere ju machen, ohne nach allen Seiten ju verirren , was wir ihnen fo gut als moglich zu erflaren fucten.

Wir mußten mehrere Stunden warten, ebe wir bei bem General bes Diftrictes jur Aubieng zugelaffen wurden. Inbeg hatte fich eine große Bolfsmenge um und ber gesammelt, bie von ben Bolizeidienern mit roben Stodichlagen von une abgehalten murbe. Bor unferer Ginfuhrung in ben Tempel, wo ber General mit ben Manbarinen und erwartete, follte zuerft ausgemacht werben, mit welden Ceremonien wir ben großen Mann ju ehren entschloffen feien. Der Beamte, ber beghalb an uns abgefenbet worben mar, meinte, wir mußten in ber Begenwart beffelben auf ben Boben nieberfnieen und mit unferm Ropf benselben berühren, weil dieß nun einmal Gitte bei ihnen fen, wenn man vor großen Mannern in ihrem Lanbe erscheine. Wir ließen ihnen aber wiffen, wir fepen nicht gewohnt, vor unfern fterblichen Mitmenschen Die Rnice gu beugen, und wurden ihnen biefelbe Chrerbietung erzeigen, wie wir gegen unfere Obrigfeit im Baterlande ju thun pfleg.

ten. Bu bem erwarten wir, man werbe und mabrent ber Unterrebung auf Stublen nieberfiten laffen, weil wir fonft bie Busammenfunft gar nicht annehmen fonnten. Endlich fliegen wir die Treppe binauf und fanden in einer Salle. beren Gobenbilder man verbedt hatte, ben General mit feinen Rathen. Gin rother Anopf, bas Beichen ber gweis ten Rangelaffe , und bie Pfauenfeder , bie Berfunderinn taiferlicher Gunft, prangten an feiner Dube. Dit ibm faß ber Civilftatthalter an einem roth bebedten, mit Beichen obriafeitlicher Burbe gezierten Tifche in unbeweglichem , felerlichem Ernfte, wie zwei Bilbfaulen. Bir grußten freundlich mit entblogtem Saupte, was von ihrer Seite boflich erwiedert murbe, und ließen uns auf ein paar Stublen nies ber. Buerft wurden wir nach unsern Ramen, Lande u. f. m. gefragt, fo wie nach bem 3wede, ber uns an ihre Ufer geführt habe. Wir erwiederten, unfer 3med fei, burch Berbreitung religiöfer Bucher Gutes ju thun, und die Leute aufzuforbern. Buße ju thun und an Jesum Chriftum ju glauben. Giner ber Mandarine fragte, wer biefer Jefus fen, und was bas Wort Chriftus fagen wolle, bas fo oft in unfern Buchern vorfomme. Dieg gab und Gelegenheit, bas leben und ben Charafter Chrifti furg ju fchilbern, burch beffen beilfame Lebre Die Welt verebelt werben folle. Sier fiel aber ber Beneral mit larmenber Stimme ein und fragte. wie wir boch auf ben Gebanken haben tommen tonnen. China zu besuchen, um die Leute gut zu machen, ob wir benn glauben, es gebe feine guten Leute in China? Schon feven viele Lebensmittel aller Art für uns zugerüftet, um unser Bedürfniß zu verforgen, ob bieg benn nicht ein Beweis von Bergensgute fen? Wir fagten ihm, wir zweifeln nicht baran , bag die Chinesen ein menschenfreundliches Bolt feven, aber mit bem Bege jur Errettung von ber Gunbe und zu einer vollenbeten Tugend feben fie noch gar unbefannt, und biesen ihnen zu zeigen, beshalb seven wir bieber gefommen.

Der Civilmandarin bemerkte nun, fie hatten ben Confucius und seine Lehren, und diese hatten seit Jahrhunder-

ten quaereicht; fie bedürften alfo eines andern Beiftanbes nicht. "Confucius mußte nichts von ber Gemalt ber Gunbe. von bem Beburfniß ber Erlofung und bem Wege jum Simmel, und barum ift ein Lehrer und Erlofer wie Chriftus feineswegs überfluffig für Euch." - Sierauf erwieberten fle: nach unferm Sinne fonne bas gut feyn, aber nach ihren Begriffen fen es bofe, und biefe Lehren, ftatt Gutes au wirfen, mußten bas Bolf verberben, weßhalb auch ihre Berbreitung nicht gestattet werben fonne. Gie brauchten auch unfre Bucher nicht, und wollten fie nicht haben, und wir follten burchaus unterlaffen, biefelben an Andere megaugeben, weil bieß gesetwidrig fen. Sierauf erklarten wir : Das Gefenbuch bes gegenwartigen Raiferhauses, bas mir gelefen haben, enthalte nicht ein Bort gegen bie Berbreitung guter Schriften jur Erbauung bes Bolfes. Aber gegen frembe Religionen, war bie Antwort. Jest fprachen fie fo fchnell, daß es une nicht gelang, auch nur eine Bemerfung einzuschieben, und wenn wir es versuchten, fo biegen uns bie Umftehenben ftille fenn und bie Ermahnungen ber Manbarine anhören. Run fragten fie nach unferm Schiffe. wem es gehore? und mer bas Belb baju bergegeben habe? Wir fagten ihnen, bas Gelb fen burch wohlthatige Leute aufammengelegt worben, welche fich vereinigt hatten, um bas Chriftenthum auszubreiten , und unfere h. Schriften in dinefischer Sprache bruden ju laffen. Diefe Gefellschaft habe nicht bloß nach China Bucher gesendet, sondern ihre wohlthatigen Arbeiten über alle Lander ber Erbe ausgebreitet, weil unfer Erlofer befohlen habe, bas Evangelium al= ler Creatur gu prebigen. Sierauf verlangten fie zu wiffen, wer biefe Bucher gemacht habe, und wie wir mit ber chi= nefischen Sprache befannt geworben fenen? Wir bemerkten ihnen, baf wir feit geraumer Zeit auf ben Rolonieen im Auslande viel Umgang mit Chinefen gehabt, mit beren Bulfe bie Sprache berfelben gelernt und biefe Bucher gebrudt batten.

Hier unterbrach ber alte General die Unterhaltung, und gab uns ben Rath, fo schnell wie möglich nach un=

ferm Baterlande jurudjufehren, und benjenigen, bie uns gesenbet hatten, ju fagen, baß es burchaus unnöthig fer, religiofe Buchet in China einzuführen , und bag ber Raffer geboten habe, alle Auslander gwar gaftfreundlich an behandeln, aber ihnen nimmermehr zu gestatten, fich im Lanbe aufzuhalten und ihre Meinungen auszubreiten. Dies fem Befehle gemaß hatten fie ein icones Gefchent fur uns aurecht gemacht, mit bem wir, wie fie hoffen, gufrieben abgiehen und nirgend anberemo weiter auf ber Rufte lanben Da fie nun fo höflich gegen uns gehandelt hatten. fo erwarten fie von unserer Seite, bag wir unverweilt ihre Ufer verlaffen und nirgends mehr ihre Broving betreten werben. Bir bezeugten ihnen unfere große Dantbarfeit für ihre freundliche Behandlung und für bas uns jugebachte Befchent; und baten, bag fie une geftatten mochten. ihnen ein Gegengefchent bafur ju machen, ba wir feine Berbindlichkeit gegen Andere auf uns nehmen konnten. Sie fagten, fie burfen von Auslandern burchaus nichts annehmen, und wie wir wohl und vorstellen fonnten, einem Raifer, bem bie gange Welt angehore, ein Gefchent machen ju fonnen, bas feiner wurdig mare? Wir brangen jest in fie, fur die Lebensmittel, beren wir bedurften, wenigstens einige auswärtige Waaren in Empfang zu nehmen ; allein fie erflarten , bieß nicht thun ju fonnen , ba bie Babe nicht von ihnen, fonbern aus ben faiferlichen Schapfammern, welche nicht wieber bezahlt werben fonnen. Da wir nun nicht einen Bericht an ben Raifer veranlaffen wollten, baß fie ein "paar hungrige Barbaren umsonft gefüttert hatten," so entschloffen wir uns, ihnen ein Begengeschent gurudzulaffen, ob fie basselbe an= nehmen wollten ober nicht. Bulett fragte und ber Civilmandarin, ob wir nicht einen gewiffen Su = hea = mi (Ba= milton, b. i. herr Lindfan) und einen gewiffen Rca = li (Buglaff) fennen, und wo fich bieselbigen befinden? Diese und andere Fragen zeigten uns, wie genau diefer Mann mit allen bisherigen Berfuchen unfrer Landsleute befannt war, mit ben Chinesen einen Bertehr anzufnupfen, und

wir fanben barin einen Beweis, baß, wie fehr es auch in China an öffentlichen Tageblattern gebricht, bennoch alle Borfallenheiten, befonders mit Auslandern, allgemeisner befannt werden, als man fich vorzustellen pflegt.

Da es nun buntel ju werben anfing , ftanben wir auf, nahmen freundlich Abschied, und fehrten in langfamem und feierlichem Buge wieber au unferm Schiffe gurud. 3m Bangen batten wir eine fehr achtungsvolle Behandlung erfahren, obgleich ber alte General bisweilen in Born ausbrechen wollte und ber Civilmandarin einen gebieterifden Ton an-Beim Mangel an geiftiger Bilbung fuchen bie Bemalthaber bes himmlischen Reiches fich in eine Art gebeimnifvoller Burbe ju hullen , indem fie fich größtentheils vom Bolfe gurudgiehen und eine gebieterische Diene annehmen, wenn fie fich feben laffen. Ginem Civilmandarine geht baber ftete eine Angahl von Gerichtsbienern voraus, Die mit lauter Stimme Die Anfunft bes großen Mannes anfunbigen, und jedermann aufforbern, aus bem Wege ju geben, ober por bem Reprafentanten ber faiferlichen Burbe fich in ben Staub au beugen. Der Ausbrud von Burbe besteht bei ihnen in einer fteinernen Unbeweglichkeit; nicht eine Mustel bes Gefichts, nicht ein Glieb bes Rorpers barf unnöthiger Beife fich rühren. Gin langfamer Schritt, ein ftarrer Blid, ein bewegungslofer Arm gehört mefentlich au ber Sofetifette eines dinefischen Manbarins. Reugierbe, Erftaunen, Furcht, Freude, Bewunderung, alle Befühle biefer Art giemen folchen erhabenen Wefen nicht, und Schreden, sclavische gurcht und friechenbe Unterwerfung find bie einzigen Empfindungen, welche fie in ber Bruft Anderer gu erzeugen suchen. Dabei blieb uns feineswegs unbemerft, baß biefe Leute ein Spielwerf aller Leibenschaften finb. fobald sie glauben burfen, von Andern nicht bemerkt zu werben. Go ichien g. B. bem Mandarin unfer Schreibzeug heimlich gar wohl zu gefallen, und als wir einmal bas Auge vom Tische wegwandten, so hatte er basselbe mit einem Griff fur fich auf bie Seite gebracht. Wahre Ehrlichkeit trifft man bei ihnen hochst felten, und ein unverftellter Sinn ift ihnen eine gang frembe Sache, indem fie nur durch funftliche Luge und Betrug zu ihren Chrenams tern zu gelangen vermögen.

Raum waren wir auf unferm Schiffe, fo langte auch bas uns jugebachte Geschent an , bas ju unserm Erstaunen in gehn Schweinen, gehn Schafen, einem Borrath Geflus gel und einigen Gaden Dehl und Reis bestand. Boot, auf welchem ber Transport geschah, fehr enge war, fo waren freilich von ben Ruberern bie meiften ber Thiere au Tobe getreten. Wir machten ihnen ein Borrath Reis jum Gegengeschent; allein biefes murbe alsobald wieber gurudgebracht mit ber ausbrudlichen Erflarung, bag es eine Schmach fur ben Raifer mare, von einem Auslander ein Befchent anzunehmen. Run war unfer Beschäft auf biesem Theile ber Rufte vollenbet, nachbem wir etwa 3000 einzelne Theile ber h. Schriften unter bas Bolf weit umher vertheilt hatten, und ichon ichidten wir uns zur Beiterreise an, ale eine Meuterei unter unserm Schiffevolle ausbrach, welche ju ben gefährlichften Folgen ju fuhren brobte. Die Matrofen waren mit bem Lohne unzufrieben; auch waren mahrend unferer Abwefenheit einige Mandarine aufs Schiff gefommen, welche burch allerlei Beichen unsern Leuten Angft einzujagen suchten. Schon glaubten fie aus biefen Zeichen schließen ju muffen, es feben uns Allen auf bem gande bie Ropfe abgeschnitten und auch ihnen brobe bas gleiche Schicffal. Die Roth ftieg aufs Bochfte; aber ba half ber BErr, indem Er es une gelingen ließ, durch unfere ernftlichen Borftellungen bie unrubigen und unzufriedenen Gemuther wieder in Ordnung ju bringen, und une baburch jur weitern Berfolgung unferer 3wede in ben Stand ju fegen.

Dieselben Scenen wiederholten sich, als die Reisenden zu Tsing-hae landeten und sowohl die Stadt als die Dorfer der nahen Kuste durchwanderten; bald suchte man sie mit rauhen Worten zurückzuschen, bald trat ihnen ein gebieterischer Mandarin halb bittend, halb besehlend entsgegen, bald flohen die Einwohner vor ihnen, als vor einer

ebenso neuen als surchtbaren Erscheinung. In einigen Dreten sammelten sich die Leute mit Reugier um sie, nahmen ihre Bücher freundlich an und hörten ihren Worten zu. Dabei konnten sie recht genau die Art beobachten, wie in China die Acteleute ihre Geschäfte verrichten, indem sie Alles in voller Thatigkeit antrasen. — Bald segelten die Boten des Heils der südlichen Provinz Kiangsu zu. Sie konnten sich nicht eben freuen, so viele Bücher in Schantung vertheilt zu haben, als sie zuvor erwarteten ses waren etwa 4000), noch weniger dursten sie von der slüchtigen Predigt von Christo, die ihnen die Umstände gestattet hatten, Großes hossen; aber einzelne Samenkörner waren boch in das wilde Land ausgestreut. Über Land und Bolk hatten sie folgende Beobachtung gemacht.

Die außerliche Lage ber Ginwohner biefer Broving ift ziemlich gut. Wir faben bier nichts von ber fchmutigen Armuth und bem tiefen Elende, bas man in andern Theilen biefes Reiches fo haufig findet. Die Manner find im Allgemeinen ftart, wohlgenahrt, von heiterer Gemutheart und emfig an ber Arbeit. Wir faben feine Bettler. und nur wenige, bie in Lumpen einhergingen. Gie fleiben fich in ber Regel in baumwollene Zeuge, tragen Schuhe und Strumpfe und bebeden fich jur falten Sahreszeit mit einem Belge. Dem Manne barf bie Pfeife im Munbe nicht fehlen. Da ber Boben mit einer Art von Quary bebedt ift, fo tragen fie nur ein wenig Stabl mit fich. um auf jedem Schritte einen Reuerfunten berauszuloden . um ihre Pfeife anzugunden. Das weibliche Geschlecht ift bei weitem nicht fo gut gestaltet, wie bas mannliche. Biele von ihnen find mahrhaft hafliche Beschöpfe, und bie meiften tragen bas Bild einer fiechenben Rranflichfeit, mas ihrer verfehrten Lebensweise jugufchreiben ift. Ihre Ruße find von früher Rindheit an burch verengende Maschinen fo jammerlich jugerichtet, baß fie faum im Stanbe find ju gehen, und viele entweder an Kruden baber hupfen. ober von einer Magb geführt werben muffen. ' Dennoch find bie Beiber ber armern Rlaffe genothigt, Die harteften Arbeiten bee Aderbaus ju verrichten.

Die Wohnungen in Schan-tung find meift aus Granit. baufig auch aus Lehm aufgebaut und ziemlich gefchmadvoll jugerichtet; inbeg bie Butten ber Armen in ihrer roben Armseligfeit baneben fteben. Sie find meift 30 Ruß lang, 10' tief und 8' hoch, und haben in ber Mitte ber Borderfeite eine Thure und an jeder Seite ein Kenfter. Die Strafen find häufig nicht über 10 - 15 Ruß breit, laufen in aleicher Richtung neben einander und werben von noch engern Banden burchschnitten. Jebes beträchtliche Dorf bat feinen Tempel, jeboch meift in erbarmlichem Buftanbe. Die Einwohner icheinen ihren Gottern nicht viel nachzu-Auch auf ben Felbern fieht man fleine Schrante für Bobenbilber, in benen ein paar robe fleinerne Riquren fich befinden. Der Boden ift gut angebaut, wo er nur immer urbar ift, und seine Unfruchtbarfeit wird burch allerlei fünftliche Mittel verbeffert. Die Erzeugniffe beffelben find : Bohnen in großen Quantitaten , Sirfe , Buchwaizen, Reis und Korn. Ihr Bichftand besteht in einer febr aeringen Gattung von Sornvieh, fleinen abgezehrten Bferbden und Gieln, bie am meiften gebraucht werben. Schaafe fieht man nicht, und eben fo wenig giftige Schlangen ober wilde Thiere. Dagegen find die Bogelgattungen fehr zahlreich.

Die armen Leute, welche von ihrer frühesten Jugend an immer denselben engen Kreis von Tagesgeschäften durch- laufen, sind mit der nächsten Welt, die sie umgibt, gänzelich unbekannt. Eben so wenig weiß man von Fortschritzten in Künsten und Wissenschaften oder von Verbesserung im häuslichen und bürgerlichen Leben. An der Stelle, wo ihre Väter gelebt haben und gestorben sind, schlendern sie auch in völlig gleicher Weise ihr armseliges Leben dabin, die ein anderes Geschlecht sie ablöst. In den Hütten der ärmern Volkstassen sieht man weder Tische noch Stühle, noch irgend ein Hausgeräthe. Für sie ist kein Schimmer von Hossung auf Verbesserung ihres Justandes vorhanden, so lange nicht der freimachende und beglückende Einsluß des Christenthums die tausendjährigen Riegel durchbrochen hat. Die herrliche Brovinz könnte leicht in einen Garten Gotz-

tes umgewandelt werden und Millionen glücklicher Einwohner ernähren, wenn die armen Chinesen nicht mehr ausgeschlossen wären von der besten himmelsgabe, welche der Bater der Barmherzigkeit der Welt gegeben hat.

Nachbem bie Reisegesellschaft mit Rübe ben Gefahren entronnen war, welche ihrem Schiff bie gewaltigen Sandmaffen bereiteten, bie ber große Riang ins Deer malgt, naherte fie fich bem Bestade trot bes Feuers chinefischer Battericen, bas gemeiniglich fehr unschädlich bleibt, an ber Munbung bes Bu-fong-Kluffes. Bier lag eine lachenbe ebene Landschaft vor ihren Augen, über welche bie Ratur ihre Gaben in ber reichften Rulle ausgegoffen bat. Stadt Wu-fong gelandet wurden fie von einer gablreichen Menge von Einwohnern umringt, die ihnen nicht nur ihren Bucherforb in furger Beit leerten , fonbern auch im Tempel ber " himmeletoniginn " ihrer Bredigt mit Theilnahme guborten. In ber großen, burch ihre reichgestidten Tucher berühmten Sandeloftadt Schang-bae maren fie faum unter bem Schupe bes regnerisch truben Wettere burch bie Bunberte von fleinen Sanbelsschiffen burchgefahren, um ju lanben, ale bereite ber Ruf: "Auslander! Auslander!" jedes Fenfter, jebe Thure und jeben Schiffsbord mit Reugierigen füllte. Balb fiel ber Tempel ben Reisenben in die Augen, von bem schon Güglaff und Lindfay gesprochen haben. wollten eben mit Bucheraustheilen anfangen, als hinter ihnen die schmetternden Schläge großer Bambusftode auf bas Granitpflafter erschollen, und ba fie umblidten, bas Bolt schnell rechts und links auswich. 3mei Beamte famen höflich grußend und forberten fie au einer Conferena im Tempel auf. Gerne willigten bie Diffionare ein und nun zogen die Gerichtsbiener mit bem immer wieberholten Rufe voran: "bie Befuche find ba!" Als man fich im Tempel geset hatte, schlugen bie Mandarine, worunter wieder ein hoher Militar war, ihren Gaften vor, mit ihrer Bucheraustheilung ichoneres Wetter abzumarten. Diefer Wint war fur fie beutlich genug, um ihre Maagregeln au nehmen. Stevens verließ bie Balle, ging nach bem Boote und vertheilte zwei Kiften voll Bücher, etwa 1000 Eremplare, während herr Debhurft bie Beamten unter-3mar fuchten Bolizeidiener am Boote mit Bitten hielt. und Stochfcblagen auf ben um bie Riften gebrangten Saufen bas Bert au hinbern, aber Berr Stevens fonnte und wollte nicht ablaffen, fo lange noch 50 Sande nach jedem Buchlein ausgestrecht maren. Berrn Debhurft trat ein eben erft bagu gefommener Manbarin von ber Bollverwaltung Tichin Lauspan, ein Mann von rauhem Befen, fcarfem Blid und geläufiger Bunge, ale Sauptrebner entaeaen. Seine Fragen bewiesen, baß er bereits mit ben Borgangen in Refan-fo bekannt war. Auch er fragte nach Guslaff. Als Debhurft ihm auf feine Frage fagte: "ich "bin Religionslehrer, aber auch bereit, jedem ber ihrer "bebarf, argtliche Sulfe umfonft gu geben, " ftreifte er ichnell feinen Armel gurud mit ben Borten : " Gut, fühle mir ben Bule und fage, wie es mit mir fteht!" - Auf Die Bemertung : es scheine ihm nach feinem guten Aussehen wenig zu fehlen, fiel er ein: "ich fehe, bag bu von ber Argneifunde nichts verftehft, benn ich leibe an furgem Athem." - Best erhob fich, fo ergahlt ber Reifende weiter, wieber ein garm braußen, und es warb angesagt, ber Oberbeamte ber Stadt marte meiner in ber Mittelhalle bes Tempels. Ich ging und fand einen hubschen, aber ernft und unbeweglich bafigenben Dann von mittlerm Alter, von feinen Beamten umgeben. 3ch begrußte ihn höflich in ber gewohnten Beise und feste mich auf einen Stuhl, ben ich für mich bestimmt glaubte. Dies emporte ben Manbarin und Alles rief: "fteh' auf! fteh' auf!" 3ch fragte, ob mir nicht gestattet fen zu siten und auf die verneinende Antwort verbeugte ich mich und verließ ben Saal. ter = Mandarine gaben fich alle erfinnliche Dube, burch fcone Reben, Schmeicheleien, Lugen über bie Borgange mit Buglaff und Linbfan u. f. w. mich jur Rachgiebigfeit au bereden, ich beharrte aber fest auf meiner Korberung." - Collte ein foldbes Benehmen bes driftlichen Diffionars unfern Lefern auffallen und ber driftlichen Demuth unan. gemeffen scheinen, so mogen fie bebenten, daß nach aller bisherigen Erfahrung bas Rachgeben gegen bie erfte erniebrigende Forberung gleich eine zweite, britte bei ben Chinefen hervorruft, welche die Erreichung bes Sauptawecks völlig unmöglich macht, daß die Unterwerfung als Anerfenntniß ber alleinigen wahren Bildung in China, fogar ber dinefischen Religion, ale Beugung unter Die vermeinte Berrichaft bes Raifers über alle Auslander betrachtet wird. und baß Gin folder Borgang für immer bas funftige Berfahren gegen Auslander bestimmt. Sat doch auch der Alvoftel Baulus fein Recht als romischer Burger angerufen und geforbert, bag bie Richter ihn aus bem Gefangniffe felbit berausführen (Apostelgesch. 16, 37.). - Diegmal jedoch blieb ber Chinese hartnadig genug, um bie Missionare. benen ber Gintritt in Die Stadt verboten mar, jur Abreife au nothigen. Gie mußten noch Buschauer ber Anstalten fenn, bie man machte, um einige ihrer Bucher zu verbrennen. Auf einer naben Infel vor ber Munbung bes großen Riang. Die von einer Million Chinesen bewohnt ift und welche bie Reisenden in ihrem Boote unter großer Gefahr wegen ber Sanbbante erreichten, fonnten fie manche Bucher unter bas Bolf bringen. Gie faben bier eine besondere Art von Begräbnigvlag, wo bie Sarge wegen ber haufigen Ilberichwemmungen an Pfable angebunden maren.

Auf den Tschu-san-Eilanden fanden sie sowohl die Einwohner, als die Schiffleute aus Fukian sehr zugänglich. Auf der kleinen östlichen Insel Putu bestiegen sie die rosmantischen Anhöhen, die mit reizenden Hainen umd mit phantastischen Tempelgebäuden gekrönt sind. "Bei jeder der vielen Windungen des steilen Bergpfades," sagt Herr Wedhurst, "trat uns wieder ein Tempel, eine Grotte, eine Inschrift oder ein Gögenbild vor die Augen; schone Gartenanlagen, Schattengänge von duftenden Gesträuchen, welche die Luft lieblich würzten, waren die angenehmen Gegenstände, worauf unste Blide ruhten. Ein lachender Anblick ward uns auf der Spitze des Berges zu Theil. Zahlreiche Eilande tauchen nah und fern aus dem blauen

Meere bervor, über und unter und Relfen und Abgrunbe. ba und bort erhebt fich bie Spige eines Bergfloftere und in bem fernen Thale schimmert ber große Tempel mit seinem gelben Riegelbach, beffen Karbe ihn ale faiferliches Gebaube bezeiche net . in bem Strable ber Mittagssonne wie ein fich fonnender Bafilist. Alle Mittel ber Runft find bier ber reichen Ratur ju Bulfe gefommen, um bie bezaubernbfte Scene bervorzubringen. Aber für bas Auge bes driftlichen Menichenfreundes ift fie ein bufteres Bemalbe geiftlichen Tobes. 3m Lichte ber gottlichen Offenbarung und ber Emigfeit betrachtet, ift biefe gange malerische Infel mit ihren bunbert Tempeln und 6000 Brieftern nur eine Anstalt au trauriger Berichwendung von Gelb und Beit, um bamit ben Arribum au nahren und die Bevolferung burch die Anbetung ihres Boben Bubbha, eines bloken Befchovis menichlicher Ginbilbungefraft, ine Berberben zu fturgen. Alle biefe ausgebehnten und prachtvollen Gebaube find nur bagu ba. um bolgerne Bilber por Sonne und Regen au ichunen : alle ihre Bewohner bringen ihr Leben zu . inbem fie finnlofe Gebete an Solapfosten und Steine hinplappern , unnube Betrachtungen führen, ja bie Summe menschlicher Erfennntniß und Gludfeligfeit murbe nicht im minbeften verfürzt werben, wenn bie gange Infel Butu mit ihren schimmernben Tempeln und trage umberschlenbernben Brieftern aus ber Schöpfung verschwände. Richts hörten wir aus bem Munde biefer bumpfen Monche als: "Demistu-Fuh," (Amida Buddha.) Dieß war ber Wiederhall jeder Anrebe, die Antwort auf jede Frage, dieß murmeln fie beständig vor fich bin, indem sie ihre Rosenkranze abfingern, bieß fteht an jeder Windung bes Weges, an jeder Ede ber Tempel, auf jedem Streifen Bapier geschrieben; es blidt von ben Sügeln, ben Altaren, ben Bforten, ben Banben, ja felbft von ben Kelemanden bem Banberer entgegen und die gange Insel erscheint wie unter bem Bauberbann Diefer Kormel. - Bei naherer Betrachtung fieht man allerdings, wie ber Bahn ber Beit an diefen Berrlichfeiten nagt, die Tempel gerfallen, die granitenen Tafeln ver-

#### 176

wittern, die Achtung vor den schläfrigen Priestern sinkt. Shriftliche Bücher wurden auf der Insel mit Freuden ansgenommen." — Bon Putu segelten unsere Reisenden wiesder an die Kuste des Festlands, wo sie zu Tungsfan in Fusian den legten Bersuch mit Verbreitung des göttlichen Wortes machten und sodann nach Canton zurücksehrten. — Bald nach dieser Reise segelte Herr Medhurst von Macao nach England ab.

# Behnter Abschnitt.

Protestantische Missionen in Canton. (Schluß.)

Birfungen ber Missionstreisen am hofe. Stille Thatigkeit ju Canton und Macao. Berftarkungen. Gublass neueste Reise. Beiche Arbeiter find für China nöthig? Schluswort.

Wir haben bereits ergahlt, burch welche Umftanbe ber Drud driftlicher Schriften in China ju eben ber Beit erschwert wurde, in welcher die im vorigen Abschnitte befcriebene Reise ben ichon burch Gublaff gelieferten Beweis verftarfte, daß China nicht völlig fur die Beilelehren bes Epangeliums verschloffen ift. Die Gifersucht ber Chinesen wurde noch reger gemacht, indem von den auf folchen Reisen ausgestreuten Buchern einzelne in die Sande bienfteifriger Oberbeamten geriethen, Die fich beeilten, Diefelben an ben faiferlichen Sof zu fenben. Dies hatte zur Rolge, baß von bort Befehle ausgingen, beren Sprache, wenn man fie fo wortlich verftehen durfte, wie die Worte einer eurovaifchen Regierung, wirflich alle Soffnung fur weitere ahnliche Berfuche benehmen mußten. Denn ce heißt barinn, bereits mit Bezug auf die Ruftenfarth bes herrn Medhurft , ber Raifer habe vor einigen Jahren allen Obrigteiten die außerfte Bachsamfeit und Strenge in Burudweis fung ber Barbarenfchiffe befohlen, und erwarte, bag folch ein Bruch ber beiligen Reichsgefete in Ewigfeit nicht mehr vortommen werbe. Jene erstern Befehle wurden nach Guslaffs Reise

Reise in dem Schiffe Amberft gegeben und ber Leser bat aeleben, wie bem Schiffe Suron, bas Geren Debhurft an bie dinefifchen Geftabe trug, nirgenbe mit rechtem Ernst und Rachbrud ber Eingang gewehrt wurde. Es ift in bem Ebicte immer von ber Land = und Seemacht bie Rebe . Die bas \_unregelmäßige und gefeswidrige Berumfahren" folder Schiffe an ben Ruften hindern folle, babei aber wird von bem Barbarenauge, b. h. bem englischen Sanbelsauffeber in Canton erwartet, daß es die Beobachtung bes faiferlie den Willens ju Stanbe bringen werbe. Der Born bes dinefischen Raifere gegen bie driftlichen Bucher, Die ibm poracleat wurden und von benen er fagte, baß fie "bie Leute auf eine erstaunliche Beife mit Lugen verführen ... muß für bie Chriftenheit gerade eine Aufmunterung febn. fortzufahren in dem gesegneten Werte, benn er zeigt, baß piefe Beugen von Chrifto bis jum Raiferthrone gebrungen find, und wer die Rraft bes gottlichen Wortes an fich felbft erfahren hat und weiß, wie Chriftus gefest ift zu einem Beichen, bem widersprochen wird, bem werden die verächtlichen Außerungen bes heidnischen Monarchen eher Soffnung ale Furcht fur die Befehrung China's erweden. Der Biderfpruch, in welchem die Berfundiger des Evangeliums fich hier mit ben Gefegen China's befinden und der von ben Chinesen ale Gewaltthatigfeit bezeichnet wird, fann burchaus nicht als ein Grund jum Rachgeben und Zumarten angenommen werben, indem ja bas Bebot bes Raifers mit bem gottlichen Reichsgesche und bem Buruf bee SErrn: " prediget das Evangelium aller Creatur!" in bem fchreis endften Begenfage fich befindet, ein driftlicher Miffionar also in unsern Tagen sich vielmehr verpflichtet achten muß, mit aller Sanftmuth und Demuth fich ale einen folchen ju beweisen, der die Gefete ber Luge und der Feindschaft gegen ben Beiland verwirft, bricht und zu Schanden macht, um Gutes zu thun, wo Menschenseelen beffelbigen beburfen. - Alle auf jenem Felbe ftehenben Diffionarien ftimmen barinn überein, daß es Gemiffenssache fen, fich ben gegen bas Evangelium gerichteten Berordnungen bes Raifers nicht 1. Seft 1840. Ш

gu fügen, und ihr Berfahren hat schon seine gesegneten Früchte getragen und wird sie serner tragen. Selbst auch wenn die Ausbebung des europäischen Handels die Folge der fühnen Missionsarbeiten und nicht des häßlichen Opium-handels ware, mußte der Muth der christlichen Brüder nicht erlahmen, sondern wir hatten um eine reichere Ausgießung des heil. Geistes zu siehen, daß immer zahlreichere Boten des Friedens nach China eilen, an die verschloßnen Thüren poschen und eintreten, wo sie dieselben auch nur halb offen sinden.

Go bachten bie wurdigen Manner, welche jest in China als die Abgesandten ber Chriftenheit fteben, indem fie fich weber einschuchtern noch ermuben ließen burch alle Qualereien, allen Born, alle großsprechenben faiferlichen Decrete, welche ihnen in ben Weg traten. Der jungere Morrison mit Bridaman und Guslaff arbeiteten rasch an ber Berbefferung ber chinefischen Bibel, wogu icon Debburft bie erften Borarbeiten gemacht hatte, und fingen an eine neue Ausgabe berfelben in Singapore bruden zu laffen. Sie aaben bas Borterbuch ber Fukian-Mundart, welches Rebhurft mahrend feiner vieljahrigen Arbeit unter ben Ausmanberern im malavifchen Archivelagus gefammelt hatte, au Macgo beraus, fie verfaßten eine Menge von Tractaten, fle predigten bas Wort, zwar nicht in einer Rirche por Taufenden von Chinefen, aber in ben Saufern, Tempeln, auf ben Strafen und Marktplaten por Ginzelnen in vertraulicher Unterredung, welche nicht wenig erstaunt waren, von ben "fremden Teufeln," wie sie jedermann nennt, fo viel Gutes in fließender chinesischer Rede zu vernehmen, befonbere aber in bem Sospital, wo Berr Barter in wenigen Jahren über 10,000 Menschen, fowohl franken ale gefunben. Die Botichaft von Chrifto mittheilen fonnte und barinn von feinen Brudern unterftust wurde, fie fuhren fort, Canton, Macao und die naheliegenden Infeln mit driftlichen Buchern gu verfeben, Berr Guplaff leitete mit gefegnetem Erfolg eine Schule unter einer englischen Lebrerinn. ja, fie magten es auf Japan ihre Blide ju werfen, inbem ber BErr eine Beranlaffung herbeigeführt hatte, welche Soffnung zu Anknupfung freundlichen Berkehrs mit biefem

noch fo febr abgeschloßnen Infel-Reiche gab. Einige Schiffe. leute von einem japanischen Schiffe maren auf ben Roniginn-Charlotte-Infeln im nordweftlichen America, wo fie Schiffbruch gelitten batten , von americanifchen Sanbelsagenten als Befanane ber Indianer gefunden worben. Man batte fie frei gemacht und nach England übergeführt, von wo fie mach Macao gesenbet wurden. Der americanische Raufmann. herr Ring zu Canton, in Begleitung ber Diffionarien Barter, Gublaff und Billiams verfuchte im Sommer 1837 fie in ihre heimath ju bringen, allein fo bartbergig zeigten fich bie Japanesen, bag bas friedliche Schiff mit Bewalt von ihren Safen gurudgetrieben wurde und bie armen Schiffbrüchigen mit ihren Bobltbatern nach Dacao gurad. fehren mußten. Inbeß waren fie in ber Sand Gottes bas Mittel geworben, um auch bie japanefische Sprache ben Miffionaren binlanglich befannt ju machen, bag fie Schriften in berfelben abfaffen konnten, eine wichtige Borbereis tung auf ben Tag , ba bie ftarte Band bes BErrn auch bort bie Mauern und Thore bes Beibenthums brechen wirb. Bahrend biefer Arbeiten ging ber wurdige und fromme Diffionar Stevens auf einer Reife nach Singapore unerwartet zu seines Herrn Freude ein, und hinterließ eine schmetz-liche Lude in bem Kreise ber wenigen Streiter Jesu Chrifti auf jenem Kampffelbe. Dagegen fehrte Herr Abeel von feiner Besuchereise in die heimath nach China jurud und Berr Diver murbe ale aratlicher Miffionar bem Berrn Barfer jur Bulfe gefendet. Rach langem Sarren mar es enblich auch ber Londoner Diffionegefellschaft wieber vergonnt, einen Arbeiter auf das von ihr fo glaubensmuthig und mit foldem Segen por 33 Jahren betretene Felb ju ftellen, indem herr William Lodhart ale arztlicher Diffionar im Sommer 1838 bahin abreiste, begleitet von Tichu-tih-lang, einem jungen Chinefen, ber mit Brn. Debhurft nach England gekommen und bort getauft worben war. Er hatte bei feiner Taufe fowohl feinen innigen Bergensglauben an Jefum Chriftum ben Gefreuzigten, als fein Betlangen ausgebrudt, an ber Befehrung feiner Lanboleute Antheil nehmen ju burfen.

M 5

Bon ber Reise bes herrn Guglaff, bie er im Jahr 1837 nach Tung-fan in Fufian und von ba ine Innere unternahm, theilen wir nur folgende furze Rotigen mit: "Bei meiner Anfunft in ber Bay fah ich bie Anwohner im Dufchelfang begriffen. Gin ungeheures Res . bas " auf ben Boben verfentt war, zogen fie am Lanbe an fich. "mahrend einige Fifcher in einem Boote burch Beichen bie Bewegungen leiteten. Der Boben ber Bay wurde rein "abgefegt und die Schaalthiere fonnten nicht entrinnen. Leo macht es ber Chinese burchaus. Rein Thier, feine "Bflange entgeht feinem Blide, er gieht von allem Rugen "und die gange Schöpfung gablt ihm fcwere Steuern. "Der Boben ber Rufte war weithin lauter Sand, als ma-"ren wir in Arabien gelandet; doch muchsen burftige Rartoffeln und Erdnuffe barinn. In dem armseligen Dorfe "fing ich fogleich an die foftlichen Schape bes gottlichen " Wortes auszutheilen. 3ch predigte Jefum Chriftum und fab " mit Berguugen, wie fich bie Landleute immer gablreicher um "mich brangten. Als die Neugierbe und bas Berlangen "nach Buchern gestillt waren, tamen bie Rranten, eine große und fcwer leibende Schaar. Ach wie viele Arate "wurden hier Arbeit und herzliche Aufnahme finden! Rach "Tichang-pu ging ich über eine obe Lanbenge, wo fein "Graschen wuchs und nur bie Sutten ber Menichen bie "Einsamkeit belebten. 3ch bot benen, die lefen fonnten, "Bucher an , ba eilten fie aus allen ben fleinen Saufern "berbei und wenn ich einen vergaß, lief er mir nach mit "lautem Geschrei: "ein Buch! ein Buch! — ich betete "innerlich, indem ich fo hinging, nach allen Seiten aus-"theilend, daß ber Beiland fein Wort an biefen Seelen "fegnen nioge. Welch' ein elenbes Geschlecht find wir alle "ohne Ausnahme, bag auch ber armfte Bettler lieber fein "Leben im Jammer hinschleppt, ale bie gufunftige Berrlich= "feit fucht. Mit einzelnen Banberern ließ ich mich in "Gespräche ein. Sie hatten ben Ramen Jesus nie ge-"bort, fie ichienen ju borchen, aber mit Schmers mußte "ich mahrnehmen, daß ihre Aufmertsamfeit mehr meinen

"Rleibern, ale meinem Borte galt. Doch burfte ich \_ glauben , baß bie geschenften Bucher gelesen werben. -"Beiterhin fam ich in ein fcones Thal, 15 Meilen im "Umfana, wo 30 Dorfer in einer Begend lagen, Die bis auf ben fleinsten fled angebaut war. Als bie Runbe "es fen ein "Lehrer ber Welt" angefommen , fich verbreis " tete, ba ließen bie Leute ihre Rartoffeln, mit beren Gine "bringung fie befchaftigt maren, liegen, eilten mir gu, bankten berglich fur bas empfangne Buch und gaben mir "ein Stud Buderrohr gum Gegengefchent. Mütter ichid-"ten mir ihre Rinber nach um ein Buch, bas fie ihnen "vorlefen konnten. Es war ein Feft fur bas gange Thal. "beffen bie Einwohner lange gebenken werben. "mich war bieß ein genußreicher Tag. Bas hatte ich " gegeben, wenn die Freunde ber chinefischen Miffion es "hatten feben fonnen! Durch ein obes gand schritten wir " weiter einer Bergreihe gu, bie guerft in fanfter Bolbung " vor uns lag, hernach in fühnen Felsmaßen aufgethurmt "erfcbien. Die Dorfer waren bier aum Theil befestigt. " jum Theil in Trummer gerfallen. Gin Chinefe fagte und, "bieß feven Refte aus ber Mongolenzeit; feither fen bier "beständige Reigung zu Aufruhr und auch jest bas Bolk "Bur Emporung bereit. - Am Abend gogen wir in bas " Bebirge hinein , wo und bie Felsparthieen, Abgrunde, Die "raufchend nieberfturgenden Bergftrome, von hellem Mond-"licht übergoßen, nur zu mube antrafen, um ihre gange "majestätische Schonheit zu genießen. In einem Tempel "mitten unter ben Gogenbilbern ruhten wir, aber um Dit-"ternacht wedte ich meine Gefährten, und wir überftiegen "ben engen und hohen Bergpaß, um jenfeits in bas frucht-"barfte Thal, bas ich je in China gesehen, herabzufteigen. "Bierzig Geviertmeilen mag es faffen. In ber Mitte liegt "Tichang pu. Die Ginwohner schliefen noch, nur ein "Rachtschwärmer larmte bie und ba burch bie Strafen. Bir blieben am Thore figen. Das erfte, mas wir fa-"ben , war eine bewegliche Ruchenbaderei, in ber wir fruh-"ftudten. Balb aber begann ber garm ber Rarren und \_Badtrager, bie ungeheure gaften von Bavier und Baum= wolle wie Saumthiere fchleppten. Dann offneten fich bie Laben und die Raufleute erschienen, bis die Stadt wimmelte, wie ein Bienenschwarm. Ungablige Rragen wurben an mich gemacht, ba fich bas Bolk beraubrang und zine Begierbe nach Bahrheit ichien fich tunbaugeben. Bir mußten uns vor bem Anbrang in ein Saus gurudgieben. und auch hier wuchs er so gewaltig , daß wir beffen Einfturg befürchten mußten. — Wir mußten uns über bas Bebirge gurudtragen laffen, was unfre in gumpen gehullten und abgemagerten Trager mit einer Gewandtbeit und Rraft thaten , bie ich faum von einem wohlgenahrten Bferbe "erwartet hatte. - Dafur agen ihrer wenige auch auf einmal so viel als 30 Europäer zusammen verzehrt hatten. — "In biefem Bezirte tonnte ein Diffionar Großes ausrichten; benn je weiter von ber Rufte, besto beffer fand ich immer bas Bolf und befto begieriger nach ber Bahrheit. "Er mußte ein wahrer Gottesmann, ein geschickter Arat "und bereit fenn, fur feinen Beiland ju leiben und ju fterben. So lange es ihm jeboch gelange, ben bobern Dan-"barinen aus bem Wege zu geben, hatte er feine Gefahr. "Auf biefer gangen Reife habe ich feinen einzigen gefehen. — "Wir befuchten hierauf noch mehrere Ruftenpuncte, wo "unfre Bucher freudige Aufnahme fanden. In Sea-mun (Amob) wurde ich als Burger empfangen und jedermann " kannte mich. Dan zeigte mich ben Freunden und fprach " vom 3wed meiner Reise mit Bergnugen, ja Ginige, Die "noch mehr wußten, festen meine Berwandtschaft und meis "nen Stammbaum auseinanber." -

Riemand wird, hoffe ich, nach Durchlefung der bisherigen Erzählung mehr an der Rothwendigkeit und an der Möglichkeit der Bekehrung China's zweifeln. Auch die Mittel dazu hat Gottes Finger schon in der bisherigen Geschichte gezeigt. Doch erlauben wir uns, noch zum Schlusse auf dieselben hinzudeuten, um nebst den gläubigen Gebeten aller Kinder Gottes auch ihre regsame Thätigkeit für die große Sache der Evangelisation des alten Mittelreiches

berandunforbern. Fragt man, was ift nun bei einem fo reiden und mit fo großer Anftrengung, fo ausbarrenbem Glanben . fo vielem Gelbe errungenen Borrath von Mitteln noch weiter nothig? so antworten bie Missionarien, so antwortet ber Stand ber Dinge in jenem ganbe mit Giner Stimme : Manner find nothig , bie bas Bort bes BErrn treiben tonnen. Sunberte verfündigen in Indien, anbere Sunberte in ber Subfee ben beilbringenben Ramen Jefu, taum ein halbes Dugend von Arbeitern fieht auf bem weiten Bollerfelbe im außerften Diten ber alten Belt.

Die große Schwelle Ching's, bie Rolonien ber Ans. gewanderten forbern immer noch eine weit größere Aabl pon Arbeitern, Die jeber an bem einmal gewählten Orte ibr gefeanetes Berf treiben fonnen. Aber es ift nicht genng . bag bort bie Chinesen ben sugen Schall bes Evangelinms boren; unternehmenbe, ber Sitten und Sprache vollig machtige Manner muffen auch ferner in bas Mutterland einbringen und nicht raften, bie fie basselbe mit ibren Bis chern und ihrer Bredigt gefüllt haben. Die Reber und bie Druderpreffe burfen nicht ruben, ber Rampf mit dinefifchen Arrthumern und Truggeweben in Religion, fogenannter Wiffenschaft und burgerlichem Leben muß fortgefampft, Licht und Babrheit in Stromen über bas burre bunfle ganb bingegoffen werben. — Sollte es zweifelhaft feyn, bag beim Blid auf bie Große ber Roth und ber Aufgabe fich eingelne vom BErrn ber Gemeinbe besonbers bagu ausgeruftete Streiter finben liegen , fraftigen Leibes , jung , mit Beobachtungegeift und ber Babe, Sprachen ju lernen, ausgeruftet, ganglich bem BErrn zu eigen gemacht, und im Beiftigen was Saul im Raturlichen war, einen Ropf großer als alles Bolf? Aber auch Solche, benen nur gewöhnliche Gaben verliehen find, die bagegen mit eifernem Fleife und ent-Schiebener Singabe fich mit Feuer ber Befehrung China's weihen, mogen herzukommen. Die Befellichaften burfen nicht warten, bis weltliche Ereigniffe bie Pforten aufthun, benn ber BErr ift ftart genug, auch ohne fie bas Berichloffene ju öffnen, und es ift baber nicht bie Butunft,

fondern die Gegenwart, darauf wir angewiesen sind. -Reben ben Predigern find Schullehrer ein bringendes Beburfniß, die im Stande maren, felbft die fchwere Sprache zu erlernen und fich ber Bildung dinefischer Kinder und bereinft eingeborner Lehrer mit ausschließlichem Gifer zu wibmen, bis eine Bahl von Schulen geschaffen ift, Die eine Rette bilben burch die von Chinesen bewohnten gander. eine Rette, beren einzelne Glieber Lichttrager maren für Tausenbe. Arzte fordert China, fromme Männer, mit ihrer Kunst innig vertraut, aber vor Allem bafür begeistert, arme Seeslen zu heilen, die schwerer noch als die Leiber barnieber liegen. Ihnen find die Herzen und ift bas Land offener als jebem andern Boten bes Friedens. Gigene Fahrzeuge find erforberlich, um biefe Boten ber traurigen Babl au entbeben, entweber mit Opiumschiffen reifen ober bie Berfunbigung bes Ramens Chrifti an ben Ruften China's unterlaffen zu muffen. Wohl ist es wahr, große Gelbfummen find unentbehrlich, um ben Missionär in China zu erhals ten, und noch größerer Glaube von Seiten berer, welche ausgehen, und berer, welche fie fenden. Aber es ift eben so wahr, bag ber Berr geboten hat, aller Creatur Sein Evangelium zu predigen, und daß weber ein handelever-bot, noch ein Reichsgeset, weber eine uralte Gewohnheit, noch eine neue Alugheit Vorwand genug ift, um bie Chri-ften dieses gottlichen Befehlwortes zu entbinden. Berfolgungen, blutige Berfolgungen maren zwar, fo weit wir bliden konnen, die unausbleibliche Folge eines ftarkeren Ungriffs auf die Verschanzungen des Heidenthums in jenem Reiche. Aber hat ein Paulus, hat ein Johannes erst gesfragt, ob nicht von der heidnischen Obrigfeit etwas zu bes fürchten ware, ehe fle die Städte bes heibnischen Romer-reichs betraten, und find denn nicht in vielen Landern, wo jest eine driftliche Bemeinde blüht, die Anfange berfelben mit bem Blute ihrer Grunder benest. Alfo Glaubensmuth, unbestegliche Liebe zu Chrifto, Treue bis in ben Tob — bas find bie großen Erforderniffe, um die gewaltigste Macht ber Finsterniß zu überwinden, um auch bas China = Reich aus feinen roftigen Angeln ju heben. Wenn biefe Gaben reicher ftromen vom Throne Gottes in Taufende von Chriftenherzen, weil ernsteres Bebet um fie aufgestiegen ift, bann wird China's Stunde ichlagen und ber Zejusname. vollererwedend auch an ben oftlichen Geftaben Affiene ertonen jum Breife Gottes bes Baters.

# Missions, Zeitung.

Bu Aufung feben Jahrgangs wird jebesmal bie nachfolgenbe fiberficht gegeben werben. Die Bahlen jur Geite ber Ramen ber Miffionire in ber Mifftons-Beitung beuten auf bie Gefellichaft gurud, welcher bie Miffionare angehoren. Die mit ' bezeichneten fint Roalinge ber Balller-Auftalt.

Abfürzungen : M. (Miffionar) m. F. (mit Familie) m. G. (mit Gatting) † (geftorben.)

Coangelifde Miffions. gefellschaften im Jahr 1838.

### Denticland u. Schweiz.

1. Brüdergemeinde. Arbeiter und Arbeiterinnen 237

Stationen: Sabafrica **Grönlan**b mit Labrabor 56,000 Rorbamer. befehrt. Indianer Beiben. Beftinbien 30

Subamer.

51

Einnahmen: 203,933 fl. Ausgaben: 238,138 fl.

2. Missionegesellschaft zu Salle.

Arbeiter und Arbeiterinnen : 2

Stationen : Borneo 1 Beitrage 1748 fl.

3. Evangelische Miffioneges fellschaft zu Basel.

Arbeiter und Arbeiterinnen : 17

Stationen: Oftinbien 4 Gninea

Cinnahmen: 79000 fl. Ansaaben: 74000 L

Boalinge: 38

Mheinische Mistonsae. fellichaft zu Barmen.

Arbeiter unb Arbeiterinnen: 23 Stationen: Malay, Archivelgans

(Borneo) Sübafrica 5 Norbameric. Indianer 1

Ginnahmen: 24,955 ff. Ausgaben: 25,865 fl. Böglinge: 12

5. Gefellich. 3. Beforberung ber evang. Miffion unter den Beiden, in Berlin.

Arbeiter: 13

Stationen: Subafrica 5 Einnahmen: 33,671 ff. Ausgaben: 29,950 ff.

Böglinge: 119

6. Gefellich. 3. Beforderung des Chrifteuthums unter den Juden, in Berlin. Arbeiter : 3

Einnahmen: 2443 fl. Ausgaben: 2706 fl.

7. Miffion unter die Gingebornen der Beidenläuder. (herr Prebiger Gofners in Berlin.)

Arbeiter: 30
In Oftinblen
(Patna) 12
Sübaustralien
(Moreton: Bah) 12
Auf der Reise 6

8. Entherifche Miffioneges fellichaft in Dreeden.

Arbeiter: 2

Stationen: Sabauftralien 1

9. Norddentsche Missions. gesellschaft zu Hamburg.

Einnahmen: 7500 fl. Ausgaben: 3400 fl. Boalinge: 3

10. Missionsgefellschaft zu Laufanne.

Arbeiter und Arbeiterinnen: 5 Stationen: Siour:Indianer in Nordamerica 1

Einnahmen: 7798 fl. Ausgaben: 5965 fl.

Böglinge: 3

### Rieberlande.

11. Niederländische Missis vusgesellschaftz. Notterdam.

England.

12. Gefellschaft jur Berbreitung christlicher Ertennutis.

Einnahmen: 1,019,796 fl. Ausgaben: 992,798 fl.

13. Sefellschaft für Berbreitung des Evangeliums.

Arbeiter: 311

Stationen : Oftinbien 7

Sābafrica 1 Brittifch: Nrbam. 215

223

Einnahmen : 436,548 fl. Ansgaben : 440,100 fl.

14. Baptiften Mifftonege.

Arbeiter und Arbeiterinnen: 183 Stationen: Sinterinbien 2

> Malay. Ars chipel 2 Oftindien u. Censon 21

Sübafrica 1 Westinblen 19

Sübamerica 1

Einnahmen : 268,932 fl. Ausgaben : 216,660 fl.

15. Weslen : Methodiften: Miffionsgefellschaft.

Arbeiter : 296

Stationen: Oftinbien 8

Ceplon 13 Westafrica 4

Sübafrica 22

Brittisch= Norbam. 70

Weftinb. 44

Sábam. 6 Auftral. n.

Bandie:

menslanb13

Subfeeinf. 5 Renfeelanb 6

191

Einnahmen: 1,086,288 fl. Ausgaben: 1,200,000 fl.

16. Loudoner-Miffioneges fellschaft.

Arbeiter : 219

| Stationen: Sibirien (Mongolei)         | 18. Londoner Inden Miffi.                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| China 1                                | Arbeiter : 30                                          |
| Hinterindien 3                         | Stationen: England 5                                   |
| Malay. Ars                             | Dentschland 7                                          |
| chipel 1                               | Frantreich 2                                           |
| Oftindien 23                           | Bolen 5                                                |
| Corfu 1                                | Türfei 1                                               |
| Sübafrica 21                           | Norbafrica 1                                           |
| Madagas:                               | Baläftina 1                                            |
| car und                                | 22                                                     |
| <b>M</b> auri-                         |                                                        |
| tius 2                                 | Cinnahmen: 200,640 fl.                                 |
| Bestinbien 10                          | Ausgaben: 207,168 fl.                                  |
| Sübamer. 11                            | 19. Schottifche Miffioneges                            |
| Sübseeins. 36                          | fellfchaft.                                            |
| 112                                    | Arbeiter: 10                                           |
| Einnahmen : 785,880 fl.                | Stationen: Westinbien 6                                |
| Ausgaben: 910,272 fl.                  | Einnahmen: 55,440 fl.                                  |
| Böglinge: 31                           | Ausgaben : 49,620 fl.                                  |
| Noguage . or                           | stubyuotu . 40,020 p.                                  |
| 17. Rirchliche Miffionsges fellschaft. | 20. Missionsgesellschaft von<br>Glasgow in Schottland. |
| • • • •                                | Arbeiter: 10.                                          |
| Missionare: 127 (ohne bie Laben.)      | Stationen: Subafrica 3                                 |
| Stationen: Hinterindlen 1 Ditimblen 28 | or mission but stratistics                             |
|                                        | 21. Miffion der fcottifchen                            |
| -                                      | Rirde.                                                 |
| Rleinasien u.                          | Arbeiter: 9                                            |
| Griechenl. 2                           | Stationen: Oftinbien 3                                 |
| Aegypten u.                            | Einnahmen 72,000 fl. (nicht bloß für                   |
| Abystinien 2                           | ble Mission.)                                          |
| Malta 1                                | 00 Guananastalletast fün                               |
| Bestafrica 12                          | 22. Frauengesellschaft für weibliche Erziehung in In-  |
| Sübafrica 1                            |                                                        |
| Rort Beft                              | dien und China.                                        |
| America 3                              | Arbeiterinnen: 22                                      |
| Bestindien 26                          | Stationen: China 1                                     |
| Sübamerica 2                           | hinterinblen 1                                         |
| Auftralien 2                           | Mal. Archip. 1                                         |
| Neufeeland 11                          | Oftinbien und                                          |
| 95                                     | Ceplon 8                                               |
| Einnahmen: 1,148,000 ff.               | Aegypten 1                                             |
| Ansgaben: 1,097,400 fl.                | Sübafrica 2                                            |
| Böglinge: 24                           | 14                                                     |
|                                        |                                                        |

Ginuahmen: 2443 ff. Ansgaben: 2706 ff.

7. Miffion unter die Ginacbornen der Beidenländer.

(Berr Brediger Gogners in Berlin.)

30 Arbeiter : In Oftinbien 12 (Patna) Sübaustralien (Moreton: 12 Bar) 6 Auf ber Reise

8. Lutherifche Miffioneges fellschaft in Dresden.

Arbeiter: 2

Stationen: Sabauftralien 1

Morddentiche Miffions. gefellschaft ju Bamburg.

Ginnahmen: 7500 fl. Ausgaben: 3400 fl.

Böglinge: 3

10. Missionegesellschaft zu Laufanue.

Arbeiter und Arbeiterinnen : 5 Stationen : Siour-Indianer

in Norbamerica Einnahmen: 7798 fl. Ausgaben: 5965 fl.

Böglinge: 3

Miederlande.

11. Diederländische Diffi: onegefellichaft z. Motterdam.

England.

Gefellichaft jur Ber: breitung driftlicher Er: fennutis.

Einnahmen : 1,019,796 fl. 992,798 ff. Ausgaben :

Befellicaft für Ber: breitung des Evangeliums.

Arbeiter: 311

Stationen : Oftinbien 7

Sübafrica 1 Brittifd: Mrbam. 215

223 Einnahmen: 436,548 fl.

Ansaaben: 440,100 ff.

14. Baptiften Missionsaes fellsåaft.

Arbeiter und Arbeiterinnen: 183 Stationen : Sinterinbien 2

> Malan, Ar divel 2

Oftinbien n. Ceplon 21 Sábafrica

Beftinbien 19 Subamerica 1

46

Ginnahmen: 268,932 ff. Ausgaben: 216,660 fl.

Beslen : Methodiften: Miffionegefellichaft.

Arbeiter : 296

Stationen: Oftinbien 8

13 Geplon Beftafrica .

Sübafrica 22 Brittifd:

Norbam. 70 Beftinb. 44

Såbam. 6 Auftral. u.

Banbie: menslanb13

Sübfeeinf. Reufeeland 6

191

Einnahmen: 1,086,288 fl. Ausgaben : 1,200,000 ff.

16. Londoner: Wiffionsgefellschaft.

Arbeiter: 219

| Stationen: Sibirien (Mongolei)    | 18. Loudoner Inden-Miffi.            |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 3                                 | onegefellichaft.                     |
| China 1                           | Arbeiter : 30                        |
| hinterinbien 3                    | Stationen: England 5                 |
| Malay. Ars                        | Deutschland 7                        |
| chipel 1                          | Frantreich 2                         |
| Oftinbien 23                      | Polen 5                              |
| Corfu 1                           | Türfei 1                             |
| Sübafrica 21                      | Norbafrica 1                         |
| Mabagas:                          | Balāftina 1                          |
| car und                           | 22                                   |
| <b>M</b> auri-                    | Einnahmen : 200,640 fl.              |
| tius 2                            | Anegaben: 207,168 fl.                |
| Westinbien 10                     | ·                                    |
| Sibamer. 11                       | 19. Schottifche Miffioneges          |
| Sübsecius. 36                     | sellschaft.                          |
| 112                               | Arbeiter: 10                         |
| Einnahmen : 785,880 ff.           | Stationen: Westinbien 6              |
| Ausgaben: 910,272 ff.             | Einnahmen: 55,440 fl.                |
| Böglinge: 31                      | Ausgaben : 49,620 ff.                |
|                                   | On contra se established wan         |
| 17. Rirchliche Miffioneges        | 20. Missionsgesellschaft von         |
| fellschaft.                       | Slasgow in Schottland.               |
| Miffionare: 127 (ohne bie Layen.) | Arbeiter: 10.                        |
| Stationen : Sinterinbien 1        | Stationen: Sübafrica 3               |
| Oftinbien 28                      | 21. Miffion der fcottifden           |
| Ceplon 4                          | Rirche.                              |
| Rleinafien u.                     | Arbeiter : 9                         |
| Griechenl. 2                      | Stationen : Oftinbien 3              |
| Megypten u.                       | Einnahmen 72,000 fl. (nicht bloß für |
| Abysfinien 2                      | bie Mission.)                        |
| Malta 1                           |                                      |
| Bestafrica 12                     | 22. Frauengefellschaft für           |
| Sübafrica 1                       | weibliche Erziehung in In-           |
| Rord-West:                        | dien und China.                      |
| America 3                         | Arbeiterinnen: 22                    |
| Bestinbien 26                     | Stationen: China 1                   |
| Sábamerica 2                      | hinterinbien 1                       |
| Australien 2                      | Mal. Archip. 1                       |
| Renfeeland 11                     | Oftinbien unb                        |
| 95                                | Centon 8                             |
| Einnahmen : 1,146,000 fl.         | Neghpten 1                           |
| Ausgaben: 1,097,400 fl.           | Súbafrica 2                          |
| Böglinge: 24                      | 14                                   |
|                                   |                                      |

| Ginnahmen : 27,372 ff.                    | Einnahmen : 556,800 ff.      |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Ausgaben: 22,932 fl.                      | Ausgaben: 652,852 ff.        |
| • ,                                       | 1 ' '                        |
| Frankreic.                                | 26. Methodiften-Miffions:    |
| 23. Miffionsgefellschaft zu               | gefellschaft in America.     |
| Paris.                                    | Arbeiter: 164                |
| Arbeiter: 13                              | Stationen: Westafrica 1      |
| Stationen: Subafrica 7                    | Norbamer.                    |
| Einnahmen: 51,856 fl.                     | Indianer 16                  |
| Ausgaben: 28,368 fl.                      | Sabamerica 3                 |
|                                           | 20                           |
| Nordamerika.                              | Einnahmen: 325,250 fl.       |
| 24. Baptiften : Miffionege-               | Ausgaben: 248,792 ff.        |
| fellschaft.                               | 27. Bifchöfliche Miffionsge= |
| Arbeiter u. Arbeiterinnen : 167           | fellschaft in America.       |
| Stationen : hinterindien                  | Arbeiter: 101                |
| Mal. Archipel \$33                        | Stationen: Malay. Ar=        |
| Ostinbien S                               | chivel 1                     |
| Westafrica: 2                             | Persien 1                    |
| Griechenland und                          | Griechenland                 |
| Guropa 16                                 | n. Kanbia 3                  |
| Norbamer, In-                             | Westafrica 1                 |
| bianer 15                                 | Nordamer.                    |
| 66                                        | Indianer 13                  |
| Ginnahmen : 211,776 ff.                   |                              |
| Ausgaben: 264,456 ff.                     | Einnahmen : 128,970 fl.      |
| 95 96                                     | Ausgaben: 141,770 fl.        |
| 25. Americanische Missions. gefellschaft. | 28. Mission der presbyteria: |
|                                           | uischen Rirche.              |
| (Board of Foreign Miss.)                  | Arbeiter: 53                 |
| Arbeiter und Arbeiterinnen: 470           | Stationen: Malay. Ar=        |
| Stationen: China 1                        | chipel 1                     |
| Hinterind. 1                              | Ostindien 2                  |
| Mal.Archip. 1                             | Bestafrica 1                 |
| Offindien 24                              | Norbamer.                    |
| Perfien und                               | Indianer 3                   |
| Kurbistan 2                               | 7                            |
| Sprien, Tür=                              | Cinnahmen : 151,146 fl.      |
| fei und Grie=                             | Ausgaben: 128,414 fl.        |
| chenland 10                               | Ratholische Missionen.       |
| Nordameric.                               | 29. Ratholifche Gefellschaft |
| Indianer 28                               | zur Berbreitung des Glan:    |
| Sandwich:                                 | bens.                        |
| Infeln 17                                 | Arbeiter :                   |
| 88                                        | Stationen: China etwa 100    |
|                                           |                              |

Locac Sinterinbien. Mal. Archivel Dittiplen Berfien **Lleinoffen** Sprien Tintel Griedenland Norbafrica Sübafrica Norbamerica Meftinbien Sibamerica Auftralien Sabfeeinfeln.

Einnahmen : 732,543 fl. Ausgaben : 525,189 fl.

30. Propaganda zu Rom.

31. Lazaristen - Mission.

32. Jefuiten : Miffion.

# Neberblick ber evangelis

Gefammtzahl ber Arbeiter 2517. " ber Stationen 898. Gefammt-Cinnahmen 6,885,740 fl. Gefammt-Ausgaben 6,981,628 fl.

## Magrigten.

## 1. Aus ber Seimath.

Bafel. Die Missionare Wenbenagel' (17) m. G. u. Baumann (17) m. G. sind nach der englischen Riesderlassung am rothen Flusse, westlich von der Hubsonder Auflier. Rris.

Beigle\*und Mengert\* (8) find von Gravefend in England am 14. Febr. d. I. nach Oftindien abgefegelt.

In Conton bat fic eine Sulfegesellschaft für die bentsche Mission im brittifchen Inbien gebilbet. Der ehewarbige Berr Dr. Steintopf ift Braffbent, fr. Braithwaite Schale meifter, herr Jadfon (Gecretar ber brittifchen und ausländischen Bibel gefellichaft) Secretat, bie Orn. Bit ter, Florence, Reftenn. Donna find Mitalieber berCommittee. Sie hat am 10. August 1839 einen Anfruf an bie Chriften ibres Lanbes befannt gemacht. Die Beitrage werben bambisächlich auf den Unterhalt der Mis Konarien von Basel, die über England nach Oftinbien reifen, verwenbet.

In heibelberg u. Umgegend hat sich ein neuer Missionsverein gebilbet, besesen Gommittee aus den fru. Oberhoss ger. Rath Dr. I ung, Psarrer Dr. Schwarz und Psarrer Minters werber in Manuheim, Decan Sabel, A. Preuß. Landrath hey bweiller, Buchhändler Winter in heibelberg, Pfr. hoerner und Decan vou Langeborf in Nectars gemünd besteht.

Der neu gebildete firchliche Miffe one Berein in Bern, ber im Segen heranwächst, fieht unter ber Leitung ber frn. Professor Dr. Schneden burger, Diaconus Baggefen, Berwalter Niehansu. A.

Miffionar Lang, \* Prebiger in Karaf im füblichen Rufland, befinbet fich noch zu herftellung seiner Gesundheit in seiner Baterstabt.

Misstonare Saastrup \* (17) und Prebiger Dittrich, \* 3u Gasch mid \* (17) werden nach Sierra tschina bei St. Betersburg (ehmals Leone abgehen. Die Misstonare Ams Misstonar in Schusch an. Oberpastor mann, \* Miller, \* Frip, \* in Listlis), arbeitet an der Gerausgabe

ber vulgar-armenischen Pfalmen ans Auftrag ber Bibelgefellschaft. Der Armenier hafub Tschach machfasoff ans Balu ift auf seiner Radreise von Basel in die heimath am 20. März von St. Petersburg abgereist, wo er liebreiche Theilnahme fand.

Der Roloniftenprebiger Riegere in Norbamercla ift einige Tage jum Befuch in Bafel gewesen. Er hat in America mehreren Indianerstämmen bas Evangelium geprebigt.

Missionar I senberg m. F. • (17) aus Schoa in Abhstinien ist am 5. April in Basel angelangt, um von ba nach England zu reisen. Er beabsichtigt, weitere hülse für die neue Mission, auf welcher inzwischen Missionar Krapf • (17) unzter ben Gallastämmen arbeitet, zu suchen und amharische Schulbücher so wie die Übersehung bes R. Teitaments in die Tigre-Sprache unter die Presse zu bringen.

Englanb. Angelangt find: Dr. Black (21) einer ber Abgeordeneten nach Balästina. Er war in Besth und Wien gefährlich frank gewesen. Sein Gefährte Dr. Keith, befindet sich noch jest frank in Besth.

— Bon Jamatca: M. Clarke m. G. (14) und Frau Garbener (14). Bon der Capskadt: herr Bech, Cingeborner ber Capskolonie, ber als Nachfolger Banberkenps seit 25 Jahren ohne Unterstügung einer Gesellischaft an der Bestrhung der Sclaven ber Kolonie arbeitete.

Bon Mabras: M. Enmb m. F. (16) wegen Gefundheit.

Abgereist: im Oct. M. Straubel m. G. (1) nach Jamaica.

3m Rovember : DR. Gufin m.

G. (1) nach Sübafrica, M. Tha eler (1) bessen Gattinn gerade vor der Abreise in Zeist stard, nach Surinam, M. Krämer m. G. (1) nach dänisch Westindten, M. Gruhl m. G. und Ifgr. Raue (1) nach St. Croix. 15. Nov. M. Davis mit 8 Misssonarien (15) nach Sübafrica.

20. Nov. R. Mycod und M. Brooking (15) nach Cape-Coaft Cafile, Westafrica.

14. Dec. M. Mearns (15) nach Zamaica.

16. Dec. M. Duttonm. G. u. M. Roufe (14) nach Jamaica.

17. Dec. M. Pabgham (15) nach Demerara u. M. Bebball m. G. (15) nach Balize.

20. Dec. M. Davies m. G.(16) bisher Pfarrer zu Stockport in England, M. Bebbington m. G. u. Roome (16) nachBerbice. M. Dr. Duff (21) ift auf bem Bege nach Bombay am 14. Dec. in Alexandrien angekommen.

26. Dec. M. Glen (16) von Greenock in Schottland nach Calcutta. Der Eigenthümer bes Schiffs, herr hamlin in Edinburg, gab ihm freie überfarth.

8. San. 1840. M. Smithie 6 m. F. (15) nach bem Schwanenfluß in Westaustralien. Er arbeitete 9 Jahre in Reufundland (britt. Nordamerica.)

17. Jan. M. Anight m. G. (17) nach Ceplon. Er ift bereits von Malta nach Bombah weiter gereist.

19. Febr. M. S. Bh. H. Menge (17) nach Calcutta, M. Chapman (17) M. Hawfesworth m. G. und Igf. Garrett (17) nach Mas bras. H. Cabern (14) ift zum

Miffionar auf ben Bahama:Infeln er: mählt morben.

Beim Jahresfeft ber & on boners Miffione: Gefellicaft wird D. Roffat (16) auftreten. Das Jahresfeft ber Baptiften : Mifs fionsgesellschaft wird bieß mal ben 30. April in London gefeiert merben.

Der Ansfall von 240,000 fl. in ber Caffe ber fir dliden Diffion & gesellschaft im Jahr 1838 bis 39 hat einen Bertauf weiblicher Arbeiten von Freundinnen ber Mission veranlaßt, ber 12000 fl. ertrug.

DieBaptiften: Miffionsaes fellf d aft fdidte (20. Dec.) Abge ordnete an Sir Lionel Smith, ben gurudgefehrten Gouverneur von Jamaica, um ihm Glud gur Anfunft ju munichen. Er wieberholte fein qutes Beugniß für bie Diffionarien gegenüber ben Berlaumbungen ber Bflanger.

Die Methobiften. Miffi onegefellichaft forbert zu befonbern Gaben für ihre Afchanti-Miffion auf, und erhalt nicht nur folche, nebft ichonen Gefchenten für den König von Aschanti, sondern hat fürglich von einer einzigen Geberinn 18000 fl. empfangen.

Gerr Th. Sill († 14. Det. 1839 in Conbon) hinterließ ein Bermogen von 1,200,000 fl. hievon hat er ber Londoner=Miffionsgefell fchaft und ber Bibelgefellschaft, nebft anbern wohlthatigen Anstalten je 240,000 fl. legirt.

## Frankreich.

Abaereist: Am 21. Januar D. Pfrimmer m. G., M. Bou Cabafrica. Rach langem Aufenthalt im Canal burd Sturme gewannen fie enblich bie bobe See.

M. Aleris Canoz, E. be Bournet, A. Sales, (32) nad Mabura. — M. Reggaffe (31) mit einem Lavenbruber nach Sprien. -Die Bischöfe von Bearbetow n und Cincin nati in Nord-America mit 6 Prieftern (2 finb vorausgegangen) in ihre Diocesen.

#### Morda merica.

Angelangt: M. Smith (25) aus Armenien in Rem-Dorf. Er fam von Leipzig, wo er bie Giegung armenifcher Lettern für bie Miffionen bes Mittelmeeres beforgte.

Abgereist : 8. Mai DR. Dr. Dis ver (25) nach Canton in China, 7. Juli M. Jones m. G. (25) nach Smorna jur neftorian. Diffion in Kurbistan, M. Sherman (25) zur fprischen Mission in Bevrut. 27 Juli. M. Wilson (25) von der Zulah-Mission in Süb-Africa nach Cap Palmas, Westafrica. 30. Juli M. Hunt (25) nach Mabras zur Leitung einer Druckerei, 3 Lebrerinnen (25) nach Jaffna, Ceylon. 9 Oct. D. Dibble (25) nach feinem Boften auf ben Sandwich-Infeln.

#### 2. Aus den Miffionege: bieten.

China und Gochaften. -Im Juli und Nov. 1838 † ber apos ftolische Bicar von Ssutschhuan, Bischof von Sinite (32) nach 32jäh: rigem Aufenthalte in China und gu Befin der portug. Bischof von Nankin (32), ber lette katholische Diffionar in ber Sanptftabt China's. - Die chaub und Ifr. Benner (23) nach | Miffien in hukuang, honan und Hupe (30) ift jum apostol. Bicariate erhoben, ebenso bie in Bestschill und ber Mantschurei (31).

† 23. Sept. 1839 ble Gattinn bes M. Stally bras 6 (16) ju Rhobon in der Mongolei.

3 Mississionare: Milne, hobfon und Legge (16) sind läugst auf bem Wege nach China.

M. Krûce berg \* (17) hat Mascao verlassen und bessubet sich in Singapore. Noch immer erlaubt seine Gesundheit nicht die Rücksehr auf seinen Posten Kischnagore, Bengalen.

M. Lod'h art hatte sich gerade auf einige Tage von Canton nach Macao begeben, als das Handelsverbot ersschien. Er konnte nicht mehr zurücksteren.

Sinterinblen. In Cochinchina und Tungkin mahrt die blutige Berfolgung der katholischen Mistonare (29) fort. Es follen 400,000 kathol. Christen im Lande seyn.

M. Beighton (16) auf Binang hat einen Tractat gebruckt: "Bergleichung Christi mit Muhamed." Die angesehenen Moslemen sind in großer Noth, darauf zu antworten. Während sie aber ihre arabischen Handschlagen, thut der Tractat große Wirkung im Bolke.

In Affam bruden bie Diffionare (24) Unterrichtebucher in verschiede: nen Sprachen.

Dber-und Nieberindien. M. Pfander und M. Kreiß früher in Bersten und Armenien (3) sind jeht zur kirchlichen Missionsgefellschaft getreten, in Einverständnis mit ihrer Gesellschaft. M. Pfander wird nach Delhi und vielleicht nach Cabul gehen, M. Kreiß nach Agra. Angelangt: M. Pearce m. G. (14) am 25. Sept. in Calcutta; mit ihm M. Innes, Krauß und Lipp. \* (17) — M. Thompson (14) ans Bengalen in Delhi.

Herr Ender, Secretar ber Coms mittee in Madras (17) wird seiner Sesundheit wegen nach Europa reisen. † zu Chinsurah 26. Aug. die Gattinn bes M. Morton (16).

M. Beit brecht (17) in Burbwan foll zur Erholung nach Europa segeln.

Der Bischof von Calcutta hat einen Preis von 2400 fl. auf die beste Bisberlegung des hindulomus und Bertheibigung des Christenthums geseht. Das Wert muß aber für hindus sassilich senn.

M. Pearce (14) schreibt: Calcutta's bunfelste Nacht ift vorüber, ber Tag graut. Langsam aber sicher geht eine Beränberung in den Gemüthern vor. Benn die Misstonarien aller christlichen Farben, in Demuth, Gebet, Liebe und unabläßiger Arbeit anhalten, so kann der Erfolg nicht zweiselhaft seyn.

Der Bischof von Calcutta begann seine 18 monatliche Bistationsreise mit der Missione-Station Kischnagore (17). Er spricht in einem Schreiben an Lord Chichester über die dortige Erweckung und hosst, daß 100,000 Seetlen Christo zugeführt werden; 17 Dörfer haben sich wieder für das Evangelium erklärt; die Zahl der Getausten ist auf 1100 gestiegen; 7 Gurns (geistliche Führer) suchen Unterricht, 8—9000 Seetlen dürsten ihnen solgen. In Anwesenheit des Bischofs wurden etwa 400 getaust und mehr als 100 junge Leute consirmirt.

Englische

Englische Officiere haben fich um Greichtung einer Miffion in Afghanifan (Rabul und Ranbahar) an bie firchliche Missionegesellschaft und an bic brittischen Christen gewendet.

Borberindien und Cen: Ion. Angelangt : 10. Aug. in Bombay: DR. Burges m. G., DR. French m. G., DR. Gume m. G., 3gf. Farrar (25) alle gur Dabs ratta-Miffion.

Abgereist : DR. &ofch \* (3) von Dharmar im Canaralante, nach Bafel, feiner Befundheit megen.

+ 9. 3mm. 1839 auf Ceplon, 202. Siers (14) ein Gingeborener feit 25 Jahren für Christum thatig.

M. Sebich \* (3) hat eine Reise pon 7 Monaten burch bas canares. Gebiet (Mufore) gemacht.

Dt. Rugell (16) ergablt bie Befehrung eines Brahminen qu Travancore.

M. Fiellstäbt \* Levante. (17) in Smyrna wird feiner Gefunds heit wegen nach Sprien gehen , um bie Drufen an befuchen. Unter biefen zeigt nich eine Regung. Der Sprer M. Affaab el Khat (17) ist auf bem Wege zu ihnen. - D. Jetter \* (17) burfte am 8. Marg 1840 bie erfte Frucht feiner neunjährigen Arbeit, els nen jubifchen Argt burch bie Taufe Chrifto übergeben. - DR. Jetter wird eine Besuchereise nach Canbia mas chen; D. Fjellftabt arbeitet an Revis fion ber turfifden Bibelüberfegung.

Angelangt in Smyrna: M. Beable m. G. , M. Sherman (25), beide reisten nach Trebisonbe M. I ones m. G. (25) nach Benrut.

M. Gobat \* m. G. (17) am 29. Rovember auf Malta, wo er bie litterarifchen Diffionsarbetten mit D. | Diffionshans gebaut. D. Mylne

1. Seft 1840.

Solieng \*(17u.12) ber noch in Enge land ift , theilen wirb.

Gine Schule für junge Abpffinier. Araber , Türfen foll bort unter feiner Leitung errichtet werben .- + DR. Be a fe (25) in Chrern 28, Aug. 1839.

Norbafrica. M. Ricolam

fon (18) in Bernfalem fcbreibt an DR. Gobat in Malta, bağ viele Abuff. nier, bie nach Jerufalem fommen. nach bem Borte Gottes verlangen. Beftafrica. In Gambia (Bath. urst auf St. Marie + Sept. 1839 DR. Bartinfon und feine Gattinn (15). Abgereist: DR. Swallom m. G. (15) wegen Gefunbheit. Angelangt : D. Spencer (15). 3m Sierra Leone: DR. Schon, . m. G., M. Schlenfer \* m. G.,

D. Bultmann \* m. G. (17) finb mit DR. Collins, ben Catechiften Denton, Murphy und White, nebit ben Igfr. Drate, Dibble ton und Ribler (17) am 29. Nov. von England abgefegelt und nach fturmifcher Farth 26. Jan. 1840 gu Trectown angelangt. D. Rigling und Schlenfer \* (17) werben ins Innere jur Timmani-Nation abgehen, D. Schon fich mit ben Scherbro's beichaftigen. D. Rleet unb feine Gattinn (15) ftarben gleich nach ihrer Rudfehr von England. D. Jehu (15) foll an ihre Stelle treten. Die

In Guinea: M. Freeman (15)in Cape-CoaftCaftle hat eine Reife nach Cumafie im Afchanti-Land gluck lich vollenbet. Er tam bort an, nachbem er lange an ber Granze war feftge halten worden.

Bahl ber Befenner bes Islam wachet

auf bebenkliche Weife in ber Rolonie.

In Liberia wurbe ein neues

(24) mußte wegen Rrantheit ben Bos ften verlaffen.

In Can Balmas gebeiht bie Miffion. Es finb 81,000 Seiten , barunter bie Evang. Matthai und 30e bannis, gebrudt. DR. 2Bilfon (25) if nach Care-Coaft gereist , um eine neue Miffionsftelle zu fuchen.

Danifde Golbfüfte. Rite \* (3) hat bie Station Acropong verlaffen, um bas Afchanti-Lanb au bereisen und nach Europa auf Besuch

m geben.

Såbafrica: Angelangt: in ber Capftabt 17. Jan. 1839 M. Ris darbe und 3mpen (15), DR. Gel more und Igf. Pagmore (16). M. Rufter (1).

Mbgereist: M. Moffat (16) von Latafu mach London; er ift feit 21 Jahren in Gub-Africa. Er wirb ben Drud ber h. Schrift in Sitschuana: Sprache beforgen.

M. Lode (16) ift von Carstabt nach Grabamstown verfest, von wo M. Monro (16) auf eine Raffern. Station am großen Fifchfluffe abging.

DR. Schreiner \* (16) fam gu Philippolis unter ben Bosjesmans bei M. Atfinson (16) an. M. Calberwood m. 3. (16) hat eine nene Station , Blintwater im Raffers lanbe errichtet, IR. Birt m. G.(16) ta nach ber Algea-Ban abgegangen. - M. Beir (20) bat am Rwelera-Muß nabe ber See eine Station errichtet. Bu Rotebofch bei ben Fingu's im Often entitand eine neue Station (1). 3gfr. Macteren (22) ift ins Innere abgereist, 3fr. Danfon (22) arbeitet in ber Capftabt.

†3. Aug. 1839 M. Balter (1), der 26 Jahre in Labrador und Subafrica gearbeitet bat.

Dr. Bhilipp (16) besuchte bie Stationen feiner Gefellichaft und fanb fle meift fehr im Bachfen. Bifcof Sallbect (1) hat bie hottentotten bewogen, bas viele Trinfen ihrer Ars beiter einzuschränfen. Die Rolonien (1) wachsen burch bie Freilaffung ber Cclaven.

Ein Gefet ber engl. Regierung bat bie orbinirten Miffionare ermachtigt. Gben einzusegnen. Die Evangelien find in die Raffers und Manbingos Sprache überfest worben. Die Theurung hindert aber noch die schnellere Berbreitung ber b. Schrift. - Die Blattern und eine Pferbefucht haben große Berheerungen angerichtet. -Die Station Silo (1) wurde burch die blutigen Kriege ber Tambuffi's in ihrer Birtfamfeit beschränft. herr Badhoufe und Balfer. von ber Gefellichaft ber Freunde, bie aus Auftralien fommen, wo fie bas Evangelium prebigten, haben bie Gemeinden (1) befucht. Der berüchtigte Titus Africaner hat sich zum Evangelium gewenbet (15). In Gras bametown fand eine große Erwedung ftatt (15).

M. Linblev und Abams (25) melben Befferes von ben Bnlab's. Das Unglud hat ben bie Beifen bagenben Sauptling Dingarn jum Frieben gezwungen; 4 Miffionare finb für bie Bulahe, 4 für bie Roloniften von Ratal nöthig.

Auch bie Dr. Owen, hewets fon n. f. w. (17) nahern fich , feit ben Bantling Mofoletatft feine Strafe ereilt hat (er irrt als Flüchtling umher) ihrer Station Mofila wieber.

Rabagascar. Die M. Jones und Bafer (16) arbeiten im Segen auf Mauritins und warten auf bas Ende der Berfolgung Die Königinn hat 30,000 Manngegen 8 Hänptlinge in Süben geschicht.

#### Rordamerica.

Es follen 20 Missionare nach Obers und 18 nach Nieders Canada gehen (13).

† 1. Mai 1839 in Labrabor M. Stürmann (1) zu Ofak.

Loras, Bifchof von Dubneque (29) am Mifffippi in Nordamerica, ift am 19. Apr. 1839 bafelbit angelangt.

Beftindien. Angelangt: M. Titterington: (1) m. G. ben 15. Juli. M. Ranch (1) 22. Juli auf Antigua, M. Morrisch (1) m. G. 21. Juni auf Tabago, M. He, ath (1) m. G. ben 1. Aug. auf Jamaica. Eine Feuersbrunft zerstörte 25. Nov. die eben erst mit einem Aufwande von 48,000 fl. erbaute Missonscapelle (14) zu Savannasla Mar.

Sübamerica, Angelangt: M. Stanke(1) m. G. b. 19. Juli in Surinam.

† 17. August in Surinam M. Boigt (1) 20. Oct. die Gattinn des M. Hornabroof (15) in Demarara. Auf der See, ehe er seine Station Berbice erreichte, M. Weatherall (14).

Au ftra lien. Der nach Reusceland bestimmte M. Mason (17) langte 25. Juli v. 3. in Sp: nen an.

Infeln ber Subfee. M. Billiams (16) ift ben 2. Marg 1839 von England in Tahiti angelangt. Nach einer eben eingelaufenen Nachricht fell er von ben Bewohnern einer wilcen Infel ermorbet worben fein.

Das neue Miffionsschiff Camben geeignetste Mittel, um bas Bolf mit erleichtert ben Berkehr ber Stationen. ber Miffionssache befannt zu machen, Die Miffionare ber Navigators: und möchte baher ba, wo die Thells seln (16) waren lange ohne binläng: nahme für die Miffion erst rege zu

liche Lebensmittel und tonnten ihre Stationen nicht befinden.

M. Buzacott (16) hat mit 8 Böglingen ein Seminar eröffnet. Auf ben Ravigators-Infeln ift seit 10 Jahren burch bie Mistonarien Frieden und Wohlstand einheimisch. Es sind bereits 40,000 Christen.

M. Dr. Baldwin (25) meistet eine große Erweckung auf ben Sandwich : Inseln. Besonders find viele Kinder von der Gnade ergeistesen. Selbst der König besucht wieder regelmäßig den Gottesbienst. — Doct starb A. Bache lot (29) der erste Missonar der kath. Kirche in der Sübse.

Indeumifstion. † herr Lewis Bay in Condon, einer der thatigsten Freunde Ifraels. Ein Frauenverein zu Reading hat der neuen Kirche auf dem Berge Bion ein schönes Abendmahlsgerathe geschentt.

M. Gerstmann (18) ift Gefundheitswegen aus Balastina nach Europa zurückgeschrt. M. Ewald m. G. (18) wird bald von Livorno nach Tunis zurückgehen.

## 3. Litterarifches.

Bei C. Winter in heibelberg ift so eben erschienen: Mission sbuchlein. 24 S. 8. Breis 4½ fr. (1 Groschen). Bum Besten bes Babischen Missionsvereins. Es fann als Anhang ju jedem christlichen Katechismus gebraucht werben. Das treffliche Büchlein ist in Fragen und Antworten geschrieben, beruht burchaus auf biblischer Anschaung und belegt alle seine Säge aus der heil. Schrift. Es ist das geeignetste Mittel, um das Bolf mit der Missionsfache befannt zu machen, und möchte daher da, wo die Theils nahme für die Rissions erft rege zu

werben anfangt, treffliche Dienste leiften. Die 3 Theile sind : 1. Christus und die Christenheit (Leben und Werf bes Hern, Ansbreitung des Evangeliums durch die Apostel und spätern Seidendoten). 2. Die Menschheit ohne Christus (Heiden, Juden, Muhamebaner; ihr religiöser und sittlicher Zustand). 3. Die Misston (was sie ist und bisher gethan hat; Wirfungen, Wisstons-Anstalten, Gesellschaften, Wisstons-Anstalten, Gesellschaften, Beiträge und ihre Berwendung; Pflicht ber Theilnahme; Schluß mit einem Gebet für die Misston.)

#### Gin tatholifcher Miffionss bericht über die Miffion in Schuscha (3).

Derberjan, Präfect ber armenischen Wission in Persien, berichtet
vom 8. März 1837 Folgendes und die Jahrbücher ber Gesellschaft zur Berbreitung des Glaubens drucken es ohne Berichtigung ab, selbst die deutsche übersehung gibt keine Anmerkung dazu: "Ich will Ihnen einen Uberblick von den Werken und Thaten der Calvinisten und Lutheraner geben, welche sich "Biblische" nennen.

Die englische Bibelgefellschaft gu Balin Indien (ift die evangelis fche Miffionegesellschaft zu Bafel b. h. Bale in ber Schweig) hat es unternommen, ihre lehren in gang Berfien auszubreiten. Miffionar Joseph Bolf. Miffionar biefer Gefellichaft. (befanntlich mar W. von feiner Befellschaft gesenbet), hat eine Reise burche Ronigreich gemacht, Bibeln an Juden und Perfer vertheilt und fich aulest in Buchara niebergelaffen. Gr. Fienbr (Miffienar Pfanber), welder ihm folgte, bat querft mit ben Armeniern bisputirt, bann aber ift er mit

leeren Sanben abgezogen (befanntlich war es nur eine Untersuchungereife, bie Bfanber unternahm). Rach ihm ift Berr Ms (Miffionar Saas) getommen mit bem Titel eines belegirten Baftore biefer Gefellschaft (was heißt bieß?er fam als orbinirter Missionar). Diefer lettre hat fich in Tauris mit feiner Familie niebergelaffen und fich unter rußischen Schut begeben (er ftanb ale Miffionar in Schufcha von Anfana unter bemfelben , in Tebris aber nicht mehr als jeber Europaer). Bu Tauris hatte er eine Schule für Berfer und Armenier errichtet, er bres bigte fonntäglich, feierte bas Abenbmahl mit ben bort befindlichen Eng= lanbern und verbreitete reichlich bas Unfraut feiner Secte. Ginige politis fche Schwierigfeiten beftimmten ibn, ben rußifchen Schut gegen ben englis fchen ju vertaufden. Balb fdidte Gr. As einen gewiffen frn. Sen li (Dif. Bornle und Schneiber) nebft 2 Genoffen mit 5 Laften Bibeln ins Innere von Persien und ließ bort auch eine Schule errichten. (Sie murbe nicht errichtet.) Genli fam im Anguft 1836 nach Jefahan und theilte feine perfifchen Bibeln in einem nahen Dors fe aus. Der Beamte biefes Dorfes befchieb ihn vor fich, und ließ ihn erft los. ale er ben lugenhaften Ginfpruch aethan hatte, (es war völlig wahr, was er fagte, bag er ben Berfern nur Bu: cher gebe, unter ben Armeniern aber als lehrer arbeiten wolle), bag er fein Befehrungsgeschäft nur auf bie Armenier beschranft habe. Die biblifchen Emiffare trachteten nun , eine Schule in Djulfa gu eröffnen, inbem fie ben Behörben 200 Bechinen verfprachen (eine grobe Unwahrheit), aber ber Oberbeamte gestattete ihnen feinen

Aufenthalt (vielmehr war ber Oberbeamte, ber Gouverneur ihnen fehr aunftig und foutte fie gegen bie Reinb: ichaft bes Muichtabit ober Unterbeams ten ). fie mußten ibre Bucher im Stide laffen (fie nahmen fie mit) und fich Auchten, der eine nach Jurah (Schiras) bie beiben Anbern nach Tauris (es waren nur 2 Diffionare unb ihr Diener, alle 3 febrieu nach Tebris aurud.) Ungeachtet biefer ichlimmen Erfolge unterließ ber Herr As boch nicht . burch einen feiner Bebienten . einen ichismatischen Armenier aus Diulfa, fortwahrenb eine giemlich gros fie Angahl Bibeln ju verbreiten. Doch tann man behaupten, bag auch bieß feinen Erfolg hatte, (bieß kann man nicht behaupten.) Übrigens ift es in Berfien etwas gang Gewöhnliches (ober vielmehr etwas fehr Ungewöhn: liches). Bibeln in ber ganbesiprache anautreffen.

Endlich hat fich ber Statthalter von Teheran bei bem englischen Gefand: ten über bie Aufführung feiner Schutlinge beflagt (bie Diffionare erfuhren nichts von biefer Rlage; Gr. Ellis, ber Gefanbte, mahrscheinlich auch nicht.) Diefer hat bagegen behauptet, bağ bie Leute feine Englanber feben, fonbern Dftreicher, mas übrigene in Bezug auf Beren As mahr ift. (Berr Saas ift ein Burtemberger, Bornle aleichfalls. Schneiber ein Cachfe). Man hat ihm befohlen, Tauris zu verlaffen. (Niemand hat ihm bas befohlen. Seine Abreise mar eine Folge von ber Aufhebung ber Diffion in Schufcha und gefchah gemäß einem Befchluffe ber Committee in Bafel.) Die nämliche Bibelgefellichaft von Bal hatte nicht weit von Etschmiagin eine Druckerei und Schule errichtet

(namlich in Schnicha); fie brudten in armenifcher, perfifcher und arabis fcher Sprache (bas Arabifche erfchien qu Moscau) unb trachteten bie Rinber ber Armenier für ihren Unterricht au gewinnen. (Dber vielmehr bie Armenier hoch erfreut über bie Arbeit ber Diffionare an ben Duhammebanern baten fie bringenb, auch etwas für fie gu thun.) Die baretifden Bie fcofe biefer Gegenben maren bocher freut, ale fie von ihren Schmahungen und Berlaumbungen gegen bie romis fceRirche borten (gerabeju unwahr!). aber bie gute Aufnahme, bie fie ihnen bereitet hatten, that ihnen balb leib, als fie faben, wie die Boglinge biefer Schule, Sohne ber Armenier, ihre ele genen Religionsübungen verachteten, namlich bie Berehrung ber Bilber, bas Sacrament ber Enchariftie und ans bere Glaubenspuncte (burchaus falfc bargestellt. So lange ber würbige Ras tholifos Cohram lebte, an ben die Dif flonare von Fürft Galigin empfohlen maren, fanben fie feinen Wiberfprud. Als ber jegige Rathelifos Johannes, bereichert burch feine Quaftur in Inbien ben Stuhl bestieg, sprach fich ber Bag gegen bie Miffionare balb unverfennbar aus. Die Übersetung ber b. Schrift ins vulgar : Armenische, bie Befehrung zweier Diafonen, ber Unterricht des Bolfes fonnte einem Manne nicht gleichgültig fenn, ben fein Bolf nur mit Wiberwillen als seinen Dberhirten fah und ber auch feitbem fich nur mit Gift und Rerfer gegenüber feiner Beiftlichfeit oben gehalten hat.) Sie beeilten fich daher, ihre Rlagen vor ben armenischen Batriarchen gu bringen. Diefer manbte fich an bie ruffifche Regierung und bie Biblifchen wurden verjagt (b. h. es wurde bloß

bie Miffion verboten innerhalb ruffi- 1 fchen Gebietes, weil bas Recht ber Mission bie griechische Rirche in Anforuch nahm). Angleich murbe ben Rinbern ber Armenier als rußischen Unterthanen verboten, beren Schulen zu befuchen. (Bacherlich, wenn fie verjaat waren, beburfte es eines folchen Berbotes nicht. Borber ichon hatte nicht bie Regierung , fonbern ber Batriarch ben Schulbefuch unterfaat). Berr As hatte in verschiebenen Begenben von Großarmenien und Rurbifan einige feiner Schuler gefanbt, Sohne ber Armenier von Sufa (Schufca), welche man jur Glaubensuntreue verleitet hatte. Roch weiß ich nicht, melden Erfolg biefer Besuch achabt hat.

In Indien haben die Protestanten speiDruckereien (wenigstens 30), eine mitter unter der Leitung der Calvinisten (in Basel? oder wo?), die andere im heiten Collegium der anglicantschen Bischofe (?), welches sie ein philantropisches Institut der Londoner Bibelgescllschaft thigt.

nennen (?) Die Biblischen rühmen sich (wo?), viele Proselyten in Berzsien gemacht zu haben, boch tänschen sic hiermit burchaus die öffentliche Leichtglaubigkeit. Das Geld, bas sie vergeuben (gerabezu unwahr!) blensbet zuerst einige Armenier, die ihnen eine Zeitlang anhangen, um sich ihre Großmuth zu Rutze zu machen, übrigens bleiben sie sobann bennoch unveränderlich bei ihrem Glauben."

A ir haben biese in Barisund Cöllu gebruckte Merkwürdigkeit hier aufgenommen, weil sie ein Licht auf Intelligenz und Bahrheitsliebe einiger Misstonare wirst, beren große Ersoge nicht selten von Protestanten ber evangelischen Misstonen als Muster vorgehalten werben und weil sie zugleich mitten in bem theils lächerlichen, theils traurigen Gewebe von Unwahrheiten boch bas Zeugniß durchschindmern läßt, welches die evangelische Bahrheit selbst ihren Feinden abnösthigt.

## Juhalt des ersten Hestes 1840.

| -                                                                  | etiu.    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Bortworf                                                           | 5        |
| Überblick                                                          | 7        |
| Erfter Abschuitt. Das chinefische Land und Bolt. Überblid über bie |          |
| Reichsgeschichte. Stellung nach Innen und Außen                    | 9        |
| Bweiter Abschnitt. Das Bolt, fein Charafter, feine Lebensweise.    |          |
| Die dinefische Sprache, Bilbung und burgerliche Gefellschaft.      |          |
| Auswanderung.                                                      | 17       |
| Dritter Abschnitt. Die Religon in China. Kong-fueise. Tao          |          |
|                                                                    |          |
| Fo ober Budbha. Ihr Ginfing. — Befanntschaft mit ben Abend         |          |
| ländern und ihren Religionen, und Berhalten gegen die lettern      |          |
| Die fatholischen Missionen                                         | 35       |
| Bierter Abschnitt. Schwierigkeiten eines Miffionswerkes in China.  |          |
| Ermunterungsgrunde ju bemfelben                                    | . 69     |
| Fünfter Abschnitt. Protestantische Diffionen gu Canton. Diffionat  | :        |
| Morrifon. Erfte Arbeiten und Schicffale beffelben. Anfunf          |          |
| des Missionars Milne                                               | . 86     |
| Sechster Abschnitt. Die protestantische Diffion. (Fortsetung.      | <b>)</b> |
| Milne's Reife nach Java. Befehrungen in China. Fortfetung          |          |
| ber Miffionsarbeiten. Reise nach Bekin. Malacca-Mission. Tol       | •        |
| *                                                                  |          |
| ber Frau Morrison. Reise nach England                              | . 105    |
| Siebenter Abschnitt. Protestantische Miffionen zu Canton. (Fort    |          |
| setzung.) Dr. Morrison in England. Rudtehr nach China              | •        |
| Bielseitige Arbeiten. Americanische Missionare. Lette Thatig       | 2        |
| feit. Enbe.                                                        | . 123    |

| Achter Abschnitt. Broteftantische Miffionen in China. (Fortsehung.)<br>Carl Gutlaff, Dr. Abeel. — Leang-Afa's Missionsarbeiten, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carl Guglaff, Dr. Abeel Leang-Afa's Miffionsarbeiten.                                                                           |
|                                                                                                                                 |
| Berfolgung. Die americanischen Diffionare. Rebhurft in                                                                          |
| Canton                                                                                                                          |
| Rennter Abfchnitt. Protestantifche Miffionen in China. (Fortfehung.)                                                            |
| Reise bes herrn Debhurft nach bem gelben Deere An-                                                                              |
| funft und Begebenheiten ju Schandung. Befuch auf ber                                                                            |
| Insel Leu-kong-tau und zu Re-fan-fo. Bersuche im Guben.                                                                         |
| Landungen in ben Provingen Rlangfu, Efchetiang und gu-                                                                          |
| fian. Eude ber Reise                                                                                                            |
| Bebnter Abichnitt. Broteftantifche Miffionen in Canton. (Schlif.)                                                               |
| Birfungen ber Diffionereisen am hofe. Stille Thatigfeit                                                                         |
| gu Canton und Macao. Berftarfungen. Guglaffe neuefte                                                                            |
| Reise. Belche Arbeiter find fur China nothig? Schliswort. 170                                                                   |
| Mijfions-Zeitung                                                                                                                |

-

Oftober 1839.

#### Nro. X.

## Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwechsel und ben Berichten

ber

brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft.

Aus dem vier und breißigften gabresberichte der brittifchen und ansidnbischen Bibelgesellschaft, vom Mai 1838.

#### Brittisches Nordamerika.

Der Sefretär der hülfsbibelgesellschaft zu Quebec berichtet folgenden intereffanten Borfall aus dem Bereich ihrer Birtsamteit:

"Im Rabr 1836 fand eines Tages eine Bauernbochzeit auf dem Lande flatt, mobei die gewöhnlichen Auftritte von Schwelgerei und Truntenbeit vortamen. Sie endigte mit einem Broceff, ber ben Bater ber Braut eine beträchtliche Summe toffete. Rache glübete in feiner Bruft, und allmählig reifte in ihm ber fcbredliche Entschluß, die Berfon zu ermorden, welche an seinem Berlufte Schuld mar. Der Bater ber Braut war aus Brland, und, felbft tatbolifch, mit den romifchen Ratheliten enge verbunden. Als Anabe noch batte er in einer ber Schulen feines Baterlandes, die durch Boblthatig. feit gestiftet und unterhalten find, lefen gelernt, und tonnte fomit felbft von bem gefchriebenen Borte Gottes Gebranch machen; aber feit feinem swölften Jahre batte er diefe wichtige Bflicht völlig verfaumt. Babrend nun fein Gemuth mit bem Morbaebanten befchäftigt mar, tam

cin neues Teftament ibm burch bie Agenten ber Bibelgesellschaft ju Quebec in die Sand. Er nabm es und schlug gerade die Stelle auf 1. Joh. 3, 15: nower feinen Bruder baffet, ber ift ein Tobtichlager, und ibr wiffet, bag fein Todtichlager bas emige Leben bat in ibm wohnen."" Diefes Wort griff ibm ins Berg, und er gab alfobald feinen entfetlichen Plan auf. Dann fubr er fort das neue Testament zu lesen, obaleich er gar Bieles fand, bas von ber Rirche, in welcher er fich als Ratholit befand, entschieden verworfen wird. Als man ibn fragte, mas er thun murbe, wenn ber Briefter ibm das Lefen des neuen Testamentes verbieten murbe, antwortete er: ", ich werde nicht aufboren barin au lefen. Ich liebe diefes Buch; es bat bereits zwei Leben gerettet, und was es noch weiter thun fann, das werde ich erft noch erfahren.""

Die Hülfsgesellschaft zu Montreal mit ihren Zweigvereinen ift zu einer neuen äußerst gesegneten Thätigkeit für die Bibelverbreitung erwacht. Die Mitglieder derselben haben feierlich den Beschluß gefaßt, in möglichst kurzer Zeit kaufs- oder geschenksweise in jeder Familie des Distrikts, die dazu willig sen, eine Bibel niederzulegen. Diese Maaßregel ist mit einem Eifer ins Werf gesett worden, den die politischen und bürgerlichen Unruhen dieses Jahres nicht zu ersticken, kaum aufzubalten vermochten. Zur Ermunterung dieser eifrigen Freunde hat die Muttergesellschaft in London denselben ein Geschent von 3000 Bibeln zugedacht.

Die Berichte aus Niebercanada geben traurige Zeugniffe, wie nöthig es ift, das Wort Gottes recht reichlich in jenen Gegenden auszubreiten. Gine ausgebehnte und sehr spezielle Nachforschung nach dem Bedürfniffe dieses Distrikts wurde angestellt; das Ergebniß derselben zeigt auf eine erschütternde Weise, wie groß der Mangel an dem Borte des Lebens daselbst ift. "Capitan

Maitland, heißt es im Berichte, ein sehr schätharer Freund diese heiligen Werkes, fand in einem Fleden von 106 Familien ein Dritttheil derselben ohne Bibel; in einem andern war fast die hälfte der Familien ohne diesen heiligen Trost; und diese Fleden sind beinahe ausschließlich von Protestanten bewohnt. Biele, namentlich ärmere Familien, drückten den sehnlichsten Wunsch aus, mit einer Bibel versehen zu werden." Aehnliche Berichte laufen von allen Seiten ein.

Die Miffionarien ber Brudergemeinde auf der Rufte Labradors ichreiben bei ber Rachricht, bag ber Brophet Befaias gegenwärtig in ber Estimofprache im Drude, und au ibrem Gebrauche bestimmt fen, folgendes an die Committee: "Wir fagen unfern berglichften Danf für diefe unschätbare Babe, und freuen unt, baf Ihre Committee willig ift, auch andere Theile des alten Teffamentes in ber Estimofprache ju druden, wenn fie mit hinreichender Genauigfeit überfest und revidirt find. Die fleine Gemeinde von Estimos, welcher wir das Evange. lium des Friedens auszutheilen gewürdigt find, fabrt fort, an fich die feligmachende Rraft und Birtfamteit beffelben zu erfahren. Mitten unter dem Mangel an leiblichen Rabrungsmitteln, dem wir letten Winter auf eine äußerft bedentliche Beife ausgefest waren, murden manche mobithuende Heußerungen von einzelnen Gläubigen gethan, worin fie ibr Bertrauen ju Gott und ibre bemuthige Untermerfung unter Geine Schidung ausbrudten. Nicht felten borte man den Ginen ober den Andern fagen: "Bir find fo bantbar, bag wir bas tröftliche Bort Gottes haben, und muffen nicht ben nämlichen Mangel leiden an der Mahrung für unfre Seelen, den wir fo schmerzlich in leiblich en Rahrungsmitteln empfinden."" Bir baben die zuversichtliche Soffnung, daß die toftliche Babe des Propheten Refaias reiche Segnungen unfern alaubigen Estimos bringen mirb. Manche unferer Leute.

es ift mahr, haben uns viel Sorge und Schmerz gemacht. Als die hungersnoth auf einen so boben Grad ftieg, desgleichen sich unsere Mission seit ihrem Bestehen nicht erinnern kann, so ließen sich etliche zu Diebstählen verleiten; doch mehrere haben bereits ihre Sünde bekannt, und versprochen, billigen Ersat zu geben."

#### Beftinbien.

Babrend eines beträchtlichen Theils des letten Sommers war unfer geehrter Agent, herr James Thomfon, damit beschäftigt, die große und volfreiche Infel Enda zu besuchen. Ueber seine Birtsamkeit mabrend fetner Reise laffen wir ihn am besten selbst reden:

"Ich schreibe Ihnen von der Insel Euba aus, dem Punkte, nach welchem ich schon längst sehnsüchtig meine Blide gerichtet hatte. Si ift dieß die lette unter den westindischen Inseln, die von unfrer Gesellschaft aus besucht werden, aber nicht die geringste unter ihnen; denn sie ist die größte an Umfang, die bedeutendste in Bezug auf ihr Bedürfniß. Si ist dieß die zwanzigste Insel, die ich in diesem Meere besuchte; überall fand die beil. Schrift Eingang, frei und unbeschränkt, und so wird der Herr auch dier seinem Worte die Thüren und herzen öffnen, und der Verbreitung desselben Seinen Segen geben.

Nachdem ich die spanischen Bibeln glücklich in die Stadt gebracht hatte, wandte ich mich zuerst an die Buchbandler, ob ich sie bei ihnen verkaufen könnte. Mein Borrath bestand in zwei Risten; in größerem Format hatte ich 62 Bibeln, in kleinerm 18, also im Ganzen 80; — neue Testamente besaß ich 268 Exemplare. Einem ber Buchhändler verkaufte ich sogleich 42 Bibeln; das ermuthigte mich. Bon den neuen Testamenten wollte er feine tanfen, mobl aber fie für mich in Rommiffion nebmen, und awar, wie er ebelmutbig fich erbot, unentgefblich. Sofort mar es wir nun angelegen, in der Stadt es allgemein befannt ju machen, bag diefer toftliche Schat au baben fen, und bag "lebendiges Baffer" ba fep für Rebermann, obicon nicht gang ohne Gelb. Denn aus vielen Grunden munichte ich immer, unfre Bucher lieber ju vertaufen als fie megguichenten, und in der That ichente ich nur febr wenige umfonft bin. Unfer Buchbandler entwarf fogleich eine Unfundigung und ließ fie in zwei öffentliche Blatter einruden. So baben wir unfere Rabne in Enba entfaltet, und Alles gebt einen guten Gang. Unter ben Freunden, mit benen ich bier ansammentraf, und von benen ich in meinem wichtigen Befcafte viel Sulfe und Ermunterung genes, ift auch ein englischer Ranfmann, ber feit mehreren Sabren bier wohnt und fürglich burch Gottes Gnade ben Berth der Bibel tennen gelernt, und barin ben Beg des Beils gefunden bat. Auch in feine Sand legte ich eine Angabl Bibeln und Teftamente gum Bertauf nieder, und ich meiß, bag er fein Möglichftes thun mirb, fie in Umlauf ju bringen.

Eine britte Niederlage unfrer heil. Schriften findet sich auf einem Dampfichiff, das von dem hafen dieser Stadt aus regelmäßig an einem beträchtlichen Theil der nördlichen Rüfte dieser Insel bin- und herfährt. Dadurch nun, daß die Bibeln daselbst niedergelegt find, werden die vielen Baffagiere, welche auf diesem Fahrzeuge sich immer finden, auf das Wort aufmerksam gemacht, und können es sich anschaffen um einen niedrigen Preis. Wöge der her fie leiten, daß sie die Gelegenheit benüten zu ihrem ewigen heil!

Den Reft ber Bücher, die ich übrig babe, nehme ich mit mir in die übrigen Diftrifte diefer Jufel. Mein Plan ift, diefe Stadt in einigen Tagen zu verlaffen, und mich nach Matangas ju begeben, einer großen und immer gunebmenden Stadt von 20,000 Ginwohnern, die viel Berfebr hat, und etwa 20 Stunden westlich von bier lieat. Bon bort gebente ich nach ber Stadt Brineipe, gemiffermaßen ber hauptstadt ber Infel ju geben, wo der bochfte Gerichtshof und eine Ginmobnergabl von etwa 50,000 Seelen fich befindet. Der lette Bunkt auf ber Infel, nach welchem ich noch ju geben muniche, ift Santiago, eine bedeutende Stadt von etwa 30,000 Einm., wo ich den Reft meiner Schriften mit Gottes Bulfe absusepen gebente. Bon dort eile ich auf einem Schiffe gurud nach der Insel Jamaica. Gbe dieß Schreiben Sie erreichen wird, hoffe ich, find alle Bibeln in Umlauf gefest und in ben Sanden aufmertfamer Lefer; ach, mogen alle, die fie lefen, bas emige Leben geminnen! Beten auch Gie bafur, - und ich weiß, Sie thun es; benn mas ift ber 3med unferer Thatigfeit anders, als daß die Leute leben mogen? Und denken wir immer baran, daß unfere Bebete nicht wenig jur Erreichung Diefes Endzwecks beitragen; benn alfo bat Gott in feiner unendlichen Beisbeit die Dinge geordnet!

Noch muß ich einen kleinen Umftand, der aber für mich von großer Bedeutung war, erwähnen. Als ich nämlich zu dem Buchhändler ging, um mit ihm über ben Berkauf der Bibeln zu reden, traten zugleich mit mir zwei Männer vom Lande in den Laden und begehrten, noch ehe ich mein Anliegen vorbrachte, sehr angelegentlich nach den Evangelien. Der Buchhändler antwortete, er habe keine; und das öffnete mir den Mund und bahnte mir den Weg. Ich sprach mit den Männern und bat sie Nachmittags zu mir zu kommen, wo ihnen ihr Wunsch gewährt werden sollte. Dies schien mir ein bedeutsames Bild von ganz Euba zu senn, das nach dem Worte Gottes fragt in demselben Moment, wo wir es andieten. Möge Euba in seinem Theil den Sinn dieses Bildes realisiren, — ich bin es gewiß, Sie, theuerste Bäter, werden in Ihrem Theil das Forige thun!"

Rachdem herr Thomfon havannah verlaffen hatte, begab er fich nach feinem Plane nach Matanjas, wo er nur wenig ausrichten konnte, indem eine traurige Stumpfheit für Religionssachen ihm überall entgegen trat, und er durch nichts Intereffe ju erregen im Stande

mar für die beil. Schrift, von der er mehrere Exemplare bei einem Buchbanbler jum Berfauf hinterlegte. Als er nach Principe tam, ber nachsten Stadt, die er befuchte, batte er mit einem Borurtbeil ju tampfen, bas gegen ibn und feine Sendung durch ein Circularichreiben des Erzbischofs von Cuba veranlagt murde, morin namlich das Bolf gewarnt murde vor einem Menschen, ber Die Bibeln zu verbreiten und dadurch (wie es darin bieff) die Sclaven aufzureizen versuche, ihre herren zu ermorperr Thomfon fcbreibt: "Im Gangen babe ich Urfache mit meinem Befuche in Brincipe aufrieden au fenn. Außerdem, daß bas beil. Buch willig aufgenommen, gefucht und gefauft murbe, murde ich namentlich erfrent burch die Art und Beife, mit ber meine Bemerfungen über ben Berth bes Bortes Gottes bei verschiebenen Belegenbeiten aufgenommen wurden, mobei ich ibnen ans berg legte, daß dief Buch unter allen basjenige fen, bas wir am fleißigsten ftubiren follten, weil es bas eingige Buch fen, das uns den Weg jum Simmel führe. Der herr gebe Seinen reichen Segen über Alle, die bier Gein Bort empfangen baben, und moge es fich an allen beweisen als eine Kraft Gottes jur Seligfeit durch unfern herrn Jefum Chriftum."

In Santiago fiel auf herrn Thomson, ob er gleich mit den besten Empfehlungsschreiben versehen war, abermals der Berdacht, daß er eine Person sen, ausgesandt, die öffentliche Ruhe und Ordnung der Insel zu stören. Er mußte sich vor den Behörden endlich von diesem Berdachte reinigen, und einem strengen und langen Berhöre unterziehen in Betreff seiner Absichten, Beschäftigungen, und Reisen, und erhielt die Beisung, unverzüglich die Insel zu verlassen. Eine Riste mit Bibeln, die eben ankam, wurde mit Beschlag belegt und er selbst entkam nur mit Mühe, indem eben, als er sich einschifte, ein Beschl erlassen wurde, ihn gefänglich einzuziehen. Bei

feinem Abschied von Cuba schreibt er:

"Mit diefer Infel ift meine Wanderung durch Westindien, mit diefer Stadt meine Wanderung durch Euba
geschlossen. Sechs Jahre lang bin ich umbergezogen,
und oft unter schweren Lagen. Wie wunderbar, daß
gerade am Schluß dieser Wanderung solche Trübsale eintreten mußten, oder vielmehr, wie klar ift die göttliche

Leitung darin fichtbar, daß nichts ber Art vorfiel, bis Alles geendigt mar! Allenthalben ift die hand des herrn überaus gnädig über mir gewefen. Seinem heiligen und bochgelobten Namen sage ich Lob und Dant für alle Barmberzigkeit, die Er mir während der gangen Reise

nnd anf allen meinen Begen miberfabren ließ!"

Rach seiner Rucktebr nach Jamaica hatte herr Thomson juerft ben Blan, nach einer kurzen Erholung seine lang beabsichtigte Reise nach Mexico zu machen; allein verschiedene Umftände nötbigten ihn, für jest dieselbe zu verschieden und so beschloßer, den Reft des Jahres zu einer Wanderung durch diejenigen Theile der Inselzu benüßen, wo er früher das Glück hatte, hülfsbibelgesellschaften zu gründen. Zuerst reiste er nach dem Sprengel von St. Unn. Von dort gab er uns folgende

ansprechende Mittheilung:

"Ich freue mich, Ihnen über ben Zustand des biefigen hülfsvereins Erfreuliches berichten zu tonnen; er wurde, wie Sie sich erinnern werden, voriges Jahr um diese Zeit unter gar eigenen Umftänden gegründet. Die Berson, die damals gegen uns war, ist nun im Grabe. Sin anderer merkwürdiger Umstand von ernster Natur ereignete sich im Laufe des Jahres, und wirkte mit zur Förderung unserer Sache. Es schlug nämlich im Hafen dieser Stadt ein Boot um, wodurch eilf Bersonen den Tod fanden, und nicht eine Spur von ihnen konnte bis jest entdeckt werden. Die vier Töchter des Geistlichen dieser Gemeinde waren dabei. Jest steht der Name dieses Geistlichen an der Spipe der Liste derer, welche für die Bibelgesellschaft thätig sind."

herr Thomfon sette feine Reise fort durch mehrere Diftrifte, nahm im Gangen einen erfreulichen Stand ber Dinge mahr, und genoß viel Gastfreundschaft und Liebe von vielen und angesehenen Personen, die sich bereit zeigten, ihm hulfe zu leiften auf jede mögliche Weise.

November 1839.

#### Nro. XI.

## Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwechsel und ben Berichten

ber

brittifden und ausländischen Bibelgefellschaft.

Mus bem vier und breifigften Sabresberichte ber brittifchen und auslandifchen Bibelgefellfchaft, vom Mai 1858.

#### Beftinbien.

Der zweite Ugent der Bibelgefellschaft in den westindischen Rolonien, herr Wheeler, war im Laufe des
vorigen Jahres hauptsächlich damit beschäftigt, diejenigen
Inseln und Rolonien zu besuchen, wohin herr Thomson
nicht kommen konnte, und wo schon Bibelvereine bestanden. Bei einer Gelegenheit kam er bis nach La Guanra
und Caraccas, die unter spanischer herrschaft stehen,
wo er denn auch viel Gefälligkeit und Güte durch Sie
Robert Ker Porter genoß, der als englischer Geschäftsträger daselbst residirt. Mit seiner hülfe gelang es ihm,
die Regierung für den Plan zu interessiren, die Bibel
als Schulbuch einzusübren in allen den Schulen, die auf
öffentliche Kosten unterhalten werden. Ob dieser Plan
werde realisirt werden, ist bis jest noch unbekannt.

herrn Bheeler's Wanderung durch die Inseln und Rolonien berührte St. Kitts, Nevis, St. John's, Tortola, St. Croix, Antiqua, St. Thomas, Barbadoes, Demerara, Berbice, Trinidad.

Anf der Jufel St. Ritts borte er von einem armen Regerjungen, daß er immerdar fein R. Teft. mit fich

führe. "Warum thuß du das, fragte ihn Jemand, da bu boch nicht lefen fannst?" — "Maffa, erwiederte der Reger in seiner findlichen Einfalt, mein herz ift gar bose. Wenn nun bose Gedanken in mir aufsteigen, so bitte ich irgend Jemand, und sage: Lies mir etwas aus diesem Buche vor, und vertreibe mir die bosen Gedanken!"

In Nevis hat fich ein Frauenverein gebildet, ber bie Sache ber Bibelverbreitung emfig betreibt; aber eine fürchterliche Feuersbrunft verzehrte unter anderm auch ben Borrath ber Bibeln, die daselbft niedergelegt waren, und hemmte fo für einige Zeit die Thätigfeit des Bereins.

Bor seinem Abschied von Antigua schrieb Berr Bheeler: "Ich boffe, das Intereffe für die Bibelverbreitung ift bier im Steigen begriffen, und ich mage Die Ruverficht anszufprechen, daß die Beschäftsführer des biefigen Bereines in jeglichem Berte des Glaubens und ber Liebe vorne an fteben merben. Die Berfammlungen, die in diefer Angelegenheit gehalten werden, find erfreulich und besteben meift aus Leuten, die nach barter Tagesarbeit bier gusammenfommen. Gin alter Reger redete einft die Berfammlung folgender Magken an: Bas mich betrifft, fo bin ich mehr als bantbar für bas, was ich in meinen alten Tagen gefeben babe, und mas die Bibel unter uns ausgerichtet bat. 3ch lobe Gott, daß Er mich fo lange leben ließ, um ju feben, mas meine Bater nie gefeben baben. 3ch bin ein alter Dann, mit Ginem Rufe icon im Grabe, aber ich preife meinen bochgelobten Meifter, bag er mich noch feben ließ, mas die Bibel in diefem Lande gethan bat. 3ch fann nicht aussprechen, mas mein Berg über die Gute Gottes gegen mich empfindet. Ich bete für alle Geiftlichen und Diener des Evangeliums, daß Gott ibnen feinen beiligen Beift geben wolle, damit fie das Bort Gottes einfältig und ver-Randlich auslegen fonnen."

Meber feinen Befuch ju Demerara, Effequibo und Berbice giebt herr Bbeeler folgenden Bericht:

"Ich babe alle Bibelvereine in Effequibo und Demerara befucht, und bin ber auten Buverficht, bag es nicht obne beilfamen Erfolg geschab, und bag fich unter allen Rlaffen des Boltes ein wachfendes Berlangen nach ber beiligen Schrift geigt. Unfre öffentliche Berfamm. Inna an Demerara, Die im Dezember unter bem Borns bes Landrichters (Scheriff) gebalten murde, mar gablreich und von angefebenen Berfonen befucht. Der Bouverneur felbft überfandte als ein Beichen feiner Theil nabme an Diefem wichtigen Berfe ein ansehnliches Befcbent. Auch bier in Berbice baben mir eine intereffante Berfammlung gehabt, und obichon der Abend ungunftig, trube und naf mar, fo mar doch die Collecte fant ebenfo bebeutend, als voriges Jahr. Auch auf ber Insel &canan, die jum Diftrift von Demerara gebort, bat fich ein neuer Sulfsverein gebildet, und die Nachrichten von borten lauten febr gunftig, indem das Berlangen bes Bolfes, Die Bibel ju bengen, im Steigen begriffen ift.

Missionar NN., der in der ganzen Kolonie sehr geachtet ist, sagte mir, daß er bis in sein 21aes Jahr nichts
von einem Heiland gebort habe. Da er nun auf Reisen
gegangen sen, um seine äußeren Umstände zu verbessern,
sei er einem römischen Katholiken auf der Straße begegnet, der so eben ein N. Test., heransgegeben von der
Babler Bibelgesuschaft, erhalten hatte. Er zeigte es
hern NN., und schon der Titel enthielt für diesen etwas
Neues, das seine Ausmerksamkeit in Anspruch nahm. So
kanste er es dem Manne für einen Thaler ab, las es
mit großem Ernste, und von da an ruhete er nicht, bis
daß er auf eine beseligende Weise mit Dem bekannt wurde,
durch dessen Geist die Propheten und Apostel geschrieben
haben. Das Wort Gottes war für ihn das Schwert des
Geistes, das er in die Sand nahm, und so wurde er

ein Streiter Refu Chrifti, und ein mabrhaft achtunas. merther Miffionar. Es ift ber vierte Miffionar, mit bem ich in Beftindien ausammengetroffen bin, bei bem fich. bas Wort Gottes ermiefen bat als bas Mittel feiner Betebrung von dem Reich der Finfterniß ju dem Lichte der anttlichen Babrbeit."

Der folgende erfreuliche Bericht aus Berbice, mit meldem eine Gabe von 4500 Schweizerfranten überfandt murbe, ift von ber Reder bes gegenmartigen Se fretars des bortigen Sulfsvereins, Seren Bredigers hanmood:

"Es macht mir viele Freude, Ihnen berichten au tonnen, daß die Bulfsbibelgesellschaft in Berbice in einem erfreulichen Buftande ift, und daß die Liebe der Reger an dem Gotte ber Bibel täglich im Bachfen ift. Anfangs glaubte ich, eine noch bedeutendere Summe, als die mitfolgenden 4500 Rranten ber Muttergefellichaft übermachen zu fonnen; allein wenn wir bedenfen, daß beinabe all diefes Geld von armen Regern fommt, fo muß es uns eber mundern, daß fo viel gethan murde. Gemutber ber Reger fangen an, aus ihrem Schlummer an ermachen; darum muß man ihren Bedürfniffen entgegentommen. Man mag viele gute Bucher vertheilen, aber die Bibel ift das eigentliche Buch fur die Reger. Es ermuthiat und troftet mich oft in meinem Berte, Die eifrige Begierde meiner lieben Leute mabraunehmen, mit ber fie bas Bort zu begreifen ftreben, bas fie meife machen fann gur Seligfeit. Am Sonntag gebt manche Stunde damit bin, daß ich ihnen einzelne Stude ober Rapitel ber Schrift auslege, welche einer oder ber andere von ibnen im Laufe der Boche gelesen und zu verfteben gefucht batte. In folden Stunden nehme ich oft Thranen der Freude auf den lieben Angefichtern meiner fcmarjen Gemeinde mabr, mabrend fie fich bin und wieder äußern : ", wie füß find beine Worte für mich! ja füßer, benn honig meinem Munde ift." Babrend fie fo mit Lefen fortfahren und an Erfenntniß machfen, fleigt auch ihre Berwunderung und ihr Staunen. Sie tonnen es taum glauben, daß die Bibel auch für fie da fei. "Für mich schwarzen Mann, sagen fie, für den armen schwarzen Neger? Wie fann das sen?

Biele erfreuliche Falle von dem Ginfing des Evangeliums auf die entartetften Gemuther tommen mir bin und wieder vor, lauter Falle, die auf eine deutliche Beise zeigen, wie ausnehmend wichtig es ift, Schrifterkenntnif vermittelst der Berbreitung der Bibel so eifrig und allgemein als möglich unter den Leuten zu befördern.

Unfer theurer und geschätter Freund, hr. Wheeler, bat uns zum zweitenmal besucht. Sein Aufenthalt unter uns, gerade zu einer Zeit, wo wir in dem großen Werke des evangelischen Unterrichtes so sehr Mangel an Lehrern hatten, war für uns besonders dankenswerth. Er besuchte alle Missionsstationen, und wurde von den schwarzen Leuten als ein lieber Freund aufgenommen. In der That seine Freundlichseit, sein Sifer und seine Weitherzigkeit haben ihn Allen theuer gemacht, mit denen er in Berührung sam. Unsere Gebete folgten ihm, da er uns verließ, und wir sieheten zu Gott: fördere das Werkseiner Hände, ja, das Werk seiner Hände wollest du fördern!"

#### Einbeimifches.

Folgende Berte find mabrend des verfloffenen Jahres jum Drud befordert und vollendet worden:

1. Im Neugriechischen. Gine britte Auflage bes erften Bandes bes A. Teft., welche die fünf Bucher Mofis und das Buch Josua enthält, 5000 Eg. Der britte Band bes A. Teft. von Jesaias bis Maleacht, 5000 Eg. Ebenfalls eine neue Anflage ber größern

Propheten, 3000 Ex. Endlich die vierte Auflage des Pfalters, 5000 Ex.

- 2. Gine Ausgabe des persischen R. Teft. 5000 Eg.
- 3. Die tabitifche Bibel; 3000 Er.
- 4. Der Prophet Jefaias in der Estimofprache. 1000 Eg.
- 5. Eine Ausgabe von Martini's italienischem R. Teft. in 32°, 5000 Er.

Undere Werte find noch unter ber Breffe, nemlich: Im Rengriechischen bas gange A. Teft. Die ambarische Bibel. Das tabitische R. Teft. in 180. Gine Stereotip-Ausgabe ber hollandischen Bibel.

Die Einnahmen der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft haben im Laufe dieses Jahres betragen: 97,237 Bf. Sterling. Davon sind 31,892 Bf. an freiwilligen Beiträgen eingegangen, also 1258 Bf. mehr als im vorigen Jahre. Die Legate belaufen sich im Gangen auf 11,911 Bf. Durch Berkauf von Bibeln und Teftamenten gingen ein: 44,203 Bf.

Die Ausgaben ber Gefellschaft beliefen fich auf 91,179 Bf. Biblische Schriften wurden im Ganzen von ber Gesellschaft ausgegeben: 594,398 Eg. und zwar 369,764 im Inland, und 224,634 im Ausland, welche lettere Zahl die größte ist seit bem Beginnen ber Geselschaft. Seit der Gründung derselben wurden ausgegeben: 10,888,043 Er. beiliger Schriften.

Neue Gefellschaften wurden 79 gegründet innerhalb des Jahres. Folgendes ift ein flatistischer Ueberblick über die in England und Wales bestehenden Gesellschaften, die mit der Muttergesellschaft in Berbindung steben:

|                     |     | Rm | 6 | da | zen | 2324 |
|---------------------|-----|----|---|----|-----|------|
| Bibelvereine        |     |    |   | •  |     | 1669 |
| Zweiggefellschafter | a . |    | • | ٠  | ٠   | 819  |
| Hülfsgefellschaften |     |    |   |    | •   | 336  |

Bas den Zuftand der hauptstadt Englands betrifft, so erfordert er noch immer eine ununterbrochene und unermudete Sorgfalt der Freunde der Bibelgefellschaft, was sich aus dem folgenden Auszug aus dem Bericht der Loudoner Stadtmission ergeben wird.

"Aus einer fregiellen Rachforschung in 40 Diffrit. ten ber Sauptftabt, Die von 19,365 Familien bewohnt find, ergiebt fich, baf 12,200 berfelben ganglich ben Beind bes öffentlichen Gottesbieuftes vernachläßigen, und etma 4000 berfelben nicht ein Blatt von der Bibel be-Diefen großen Uebelftand mitten in London muß Die Committee fchmerglich beflagen. Letten Dai bat Die brittifche und ausländische Bibelgefellichaft ein Befchent pon 180 Bibeln und 450 Teftamenten bargereicht, und ebenfo die Bestminfter Sulfegesellschaft ein Geschent von 100 Teftamenten. Durch biefe freundlichen Gaben, und burch andere Geschente fonnten im Laufe bes letten Rab. res 850 Er. von beiligen Schriften an Arme gegeben werden, mabrend Biele von benen, die biefen beiligen Schat nicht befagen, aber ju gablen im Stande maren, fich taufsmeife benfelben angeschafft baben. Auf biefe Beife tonnte viel Gutes ausgerichtet merden; viele baben das Bort Gottes mit Freuden aufgenommen und gelefen, und geiftlichen Eroft und Segen baburch erfahren, von dem fie guvor nichts mußten."

Die Gefellschaft für Matrosen auf handelsschiffen fährt fort, auf eine sehr thätige und ausdauernde Beise für die Bedürfnisse dieser so vielsach vernachläßigten Menschenklasse zu sorgen. Wenige Schiffe, senen sie nun englische oder ausländische, fahren die Themse herauf, ohne wenigstens von Sinem der unermüdlichen Agenten dieser Gesellschaft besucht zu werden. Unsere Committee hat die Freude gehabt, den Plan und die Regeln dieser wohlthätigen Gesellschaft auch der französischen Bibelaesellschaft mitzutbeilen, welche sofort auch den Beschluß

gefaßt bat, an jedem frangofifcen Safen Bibelaefellicaf.

ten zu gründen.

Rum Gebrauche der Gefangenen und Berbreder murden 48 Bibeln, 102 R. Teft, und 611 ditto mit Bfaltern jum Beichent gegeben. Musmanderern und Flüchtling en wurden 288 Bibeln und 275 neue Teft. und 50 bitto mit Pfaltorn gegeben.

Der Drud ber beiligen Schrift jum Bebuf ber Blinden erregt fortwährend das lebhaftefte Intereffe. Die Gefellschaft ift nun im Befige von mehreren Buchern des R. Teft. und ebenfo ber Pfalmen, die nach bem in England und Amerika angenommenen System für Blinde gedruckt murben. Bablreiche Bengniffe find eingelaufen, Die an den Tag legen, mit welcher Leichtigfeit Die Runft ju lefen, vermittelft halb erhabener Schrift, von ben Blinden erworben, und mit wie bantbarem und freudigem Gefühl diese wichtige Erfindung von ihnen aufge nommen wird. Bir theilen bier einen Brief im Musana mit, ben ein blindes Madchen mit eigener Sand an einen Freund schrieb, welcher ibr die Pfalmen überfandt batte.

" Mein theurer Freund, empfangen Sie meinen Dant für das Pfalmbuch. 3ch bin febr erfreut über den Drud; benn er ift febr deutlich, viel beffer als ber bes M. Teft. 3ch babe es beinabe durchgelefen: meine Freunde und alle, die es gefeben haben, find febr erfreut über die Schönbeit und Genauigfeit des Druckes. 3ch babe, feitbem ich ju Saufe bin, meine Bucher mader gelefen, und kann Ihnen die Freude nicht beschreiben, die ich beim Lefen empfinde. Alle jene Dufeftunden, die ich einft Damit gubrachte, über meinen traurigen Buftand nachaudenten, bringe ich jest mit Lefen und Schreiben an. Es fommt mir vor, ich hatte nie gewußt bis jest, mas mab. res Blud fen. Ginft fühlte ich mich fo verlaffen und elend, wenn ich meine Bruder und Schweftern lefen borte, mabrend ich felbft diefen Genug entbebren mußte; aber nun bin ich ebenfo glucklich, wie fie. Sie fcbreiben mir, daß Sie noch immer damit beschäftigt sepen, eine foone Bibliothet für Blinde jugubereiten. 3ch boffe, Ibre Mübe werde mit gutem Erfolge gefront werden, und moge Ihnen der herr alle Liebe für uns Ungludliche vergelten!"

Berausgegeben von der brittischen und ausländischen Bibelgefellschaft.

## Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwechsel und ben Berichten

det

brittifchen und ausländischen Bibelgesellschaft.

Aus dem vier und dreifigften gabresberichte der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft, vom Rai 1838. Schottland.

Unser theure Freund in Lochalsch, der so eifrig die Berbreitung der heil. Schrift unter den Armen in den Hochländern und auf den Inseln Schottlands betreibt, bat im Laufe dieses Jahrs, gemäß der Aufforderung des herrn Dr. Paterson, neue Sendungen erhalten, die sich im Ganzen auf 2500 gälische Bibeln und 1500 Test. beliefen.

Dr. Paterfon, der mabrend des letten Sommers jene wichtige Arbeitsftatte besuchte, gibt folgenden Bericht von dem, mas er fab und borte:

"Bor einigen Tagen bin ich jurückgefehrt von meinem Besuche bei unserm alten Freunde, herrn Lillingston. Auf meiner Reise nach dem Rorden hatte ich herrliches Wetter, und ich langte in Lochalsch am vierten Tage Rachmittags an. Das Land im Allgemeinen ist eines der wildesen, das ich auf allen meinen Reisen gesehen habe; doch trifft man hin und wieder auf herrliche Punkte mitten unter diesen wilden Naturseenen, und ein solcher Punkt ist die Wohnung unsers Freundes; sie liegt hart an einer schönen Meeresbucht, die vollständig vom Lande umschlossen und vor dem Winde geschützt ist. Das Dampf-

schiff feste mich hart vor der Thure seiner Wohnung an's Land. Ich traf ihn am Gestade, harrend auf meine Antunft, und ein herzlicher Willfomm wurde mir von ihm und seiner Gattin zu Theil. Ich nahm mit Freuden wahr, wie diese Leutchen noch eben so eifrig und thätig sind, um das zeitliche und geistliche Wohl nicht blos der Leute, die auf ihrem eigenen großen Gute wohnen, sondern der ganzen umliegenden Gegend zu befördern.

Belb nach meiner Antunft fam unfer Gefprach auf ben 3med meines Besuches. Er gab mir einen genauen Bericht über ben Gang ber Dinge und zeigte mir bie Lifte feiner Bibelvertbeilungen, fo wie gablreiche Briefe von Beifflichen und andern Berfonen, melde ibn um große Borrathe von Bibeln für die Armen ihrer Bemeinden und ihrer Nachbarschaft bringend ersuchten. Ich fand, baf alle feine Beschäfte mit ber größten Benauigfeit von ihm geführt worden maren. Er beschränft feine Thatiafeit blos auf die gang Armen, die nichts für eine Bibel au gablen im Stande find, und die felten überbaubt Gelb in ihrem Befit baben. Diejenigen, welche gablen fonnen, weist er an die Edinburger Bibelgefellschaft und an die galische Schulgesellschaft. Ich unterbielt mich mit einigen feiner Colporteurs, in welchen ich fromme und liebensmurdige Manner fennen lernte. Aber Riemand, ber nicht mit dem Land befannt ift, faun fich tine Borftellung machen von den Entbebrungen, Schwierigfeiten und felbit Befahren, benen diefe lieben Leute in ibrem Berfe der Liebe ausgefest find bei ibren Banberungen von einem Bunfte jum andern, von einer Infel jur andern, und von einem Saufe jum andern. Ungewöhnlicher Liebeseifer und Glaube ift nothig, um fie aufrecht ju erhalten, und jur Fortsebung ibrer Arbeiten an ermutbigen. Unfer Freund nimmt fowobl an ibren Duben als auch an ibren Gefabren Theil, und ich muß cs mit Bedauern fagen, er bat darüber feinern eigene

Befundbeit geschadet. Seine Ausgaben gur Unterfünnna ber Colporteurs muffen febr betrachtlich fenn. Er befibe ein eineues Boot, bas er mit Bibeln und Traftaten befractet, und auf große Entfernungen mit diefer Botfchaft von ber Gnade aussendet. Aura por meiner Anfunft batte er auf Diefe Beife ben Berrn Brediger Dac Leob von Bewis, einen trefflichen Mann, mit einer folden toftbaren Ladung auf den Infeln umbergefandt, und diefem wurde überall eine bergliche Aufnahme gu Theil: and predigte er gemeiniglich an ben Orten, Die er befuchte, vor aufmertfamen Berfammlungen. 3ch fab fein Tagebuch, bas intereffant mar, aber leiber babe ich es nicht mitgenommen, um es Ihnen ju überfenden. Er batte faum genug Bibeln, um allen ben Befuchen und Bitten ju willfahren, die an ibn gemacht murben. Seit meiner Rudtebr fchrieb mir herr Lillingston: "Beit Ihrer Abreife von uns babe ich viele Bibeln nach ver-Schiedenen Orten gefandt. Mun baben mir großen Mangel und bedürfen unverzüglich menigftens 1000 Eremplare, bauptfächlich Bibeln in größerem und fleinerem Format, und etliche R. Teft. jeber Battung. Es mare febr munichenswerth, daß diefelben uns jugefandt murden, che die Winterfturme uns verbindern, unfere Banderungen und fleinen Seefahrten ju unternehmen. Gine Menge Familien find ohne eine Bibel oder ein R. Teft. Bauge Diffricte find von romifchen Ratholiten bewohnt, die, wenn fie es auch nicht magen, einen protestautifchen Beiftlichen ju boren, doch gerne die beil. Schrift anneb. men und lefen. An vielen Orten find alte Leute, die nie jur Rirche geben tonnen; wenn nun ibre Rinder Bibeln batten, fo tonnten diefe den Alten daraus vorlefen.""

Dieg ift nur eine schwache Schilderung von den Bedürfniffen ber hochländer. Die Kunst zu lefen ift, wie ich bore, eine gang neue Sache unter ihnen; und doch wird sie mit so viel Eifer betrieben, daß man berechnet bat, in zwei Jahren von jeht an werbe ber größere Theil ber jungen Leute baselbst lesen können. Aber was nüht diese Gabe, wenn sie teine Bücher haben? und welches Buch ift es allein werth, bag man es ihnen in die hande gibt? Ich habe bei Ihnen für andere Länder Fürsprache gethan, und Sie haben nie meine Bitten abgeschlagen. Jeht lege ich Fürsprache ein für eines der wichtigken, der verlassenken, der ärmsten Länder, und ich werde nicht aufbören zu bitten, bis jede Familie jenes Landes eine Bibel hat, — und ich weiß, ich werde nicht vergebens bitten."

Bon der armen Semeinde ju Lochalich wurden als Beichen der Dankbarkeit 1100 Schweizerfranken an die Muttergefellschaft in London übersandt, und mit einem Briefe des herrn Dr. Paterson begleitet, worin es heißt:

"Die armen Bochlander in ber Gemeinde Lochalich baben in den beiden Rirchen des Sprengels eine Collecte veranstaltet, um Ihnen ihre Dantbarteit fur die Bibeln an bezeugen, die Sie ibnen und ibren armen Nachbarn Aberfandt baben. Als ich von diefem ihrem Borbaben borte, erwartete ich bochftens 40-50 Franten, indem eine Collecte der Sochländer an der Rirchthure felten die Summe von 20 Rr. erreicht; und nun babe ich Ihnen 1100 Fr. von der febr armen Gemeinde ju Lochalfch ju Aberfenden. Dieg ift mabrhaft erftaunlich! Es zeigt 36nen, wie theuer die Sochländer die Bibeln achten, Die Sie ibnen gegeben baben, und wie dantbar fie find für bief toftbare But. herr Lillingston fcreibt mir: "3ch glaube, es find viele Wittmenscherflein barunter; ich weiß von einer Bittme, die buchftäblich alles Beld bergab, bas fie befag. Der Buftand ihres Bermögens mar benen, die mit ihr in einem Sause mobnen, befannt, und ebenfo mußten fie, wie viel fie bei der Collecte bergab; auch weiß ich nicht, ob fie irgend eine Ausficht bat, fich ibren Lebensunterbalt au erwerben, ausgenommen, was fie durch Boblebater empfängt. Auch die Summe, die fie gab, batte fie furz vorber von dem Geiflichen zum Geschent erhalten. "Solche Umftände machen allerdings die Größe der Summe, die ich Ihnen hiemit übersende, begreiflich."

#### Schlußbetrachtung.

Bir tonnen nicht umbin, am Schluf biefes Jahresberichtes einige allgemeinere Bemertungen anjufügen.

Es ift fichtbar, daf burch Gottes Gnade Die Befell. fcaft ein febr gefegnetes Sabr bat erleben burfen, inbem ibre Arbeiten fich ausnehmend ausgedehnt baben. Rie bat eine fo weite Berbreitung ber beil. Schrift flatt gefunden, als in dem berfloffenen Sabre, - nie find auch die Aussichten für eine noch größere Thatigfeit ermuthigender gewesen als jest. Bleichwohl tonnen wir es uns nicht verbeblen, daß, menn die Befellichaft ihrer boben Aufgabe genügen, und tren fenn will por bem Gotte, in deffen berrlichen Ramen fie Sein Wort unter ben Bolfern ausbreitet, fie noch weit über den Standpunft vorrücken muß, den fie jest erreicht bat. Denn Erwartungen find angeregt, Die fie noch lange nicht befriedigt bat; Bitten find laut geworden, die erfüllt werden follen; Bedürf. niffe find tund geworden, die viel tiefer geben, als geabnt wurde: - turt, eine noch finftere, um Sulfe fle bende Belt barret auf die Stunde, mo fie von dem Lichte ber himmlischen Babrbeit erleuchtet werden foll; und follen wir nicht bereit fenn, folden Aufforderungen au folgen und vormarts au fchreiten?

Die driftlichen Rationen, welche leider zum Theil bes Wortes Gottes gang entbehren, harren auf die Stunde, wo wir ihnen die seligmachende Gabe darreichen; die Muhamedaner und heiden feben noch zu Millionen da, und entbehren des Buches, das allen Menschen den Weg des heils zeigen foll. Ind ien stehet weit offen

für die Verbreitung der heil. Schrift; Afrika an allen Punkten, die Sabfee-Infeln, China und hundert andere Punkte der Erde ftrecken die hande aus nach dem theuren Worte Gottes.

Siehe da, welch ein unbegränztes Arbeitsfeld noch vor uns sich öffnet! wie Bieles noch einer Gesellschaft zu thun übrig bleibt, beren heiligftes Bestreben es ift, die beil. Schrift bis an die Enden der Erde zu verbreiten! Und laffet uns nicht vergeffen, wie viele tausend Familien mitten unter uns die Bibel entbebren und uns zurufen: "habt ihr nicht einen Segen, eine Bibel, für uns?"

Da tritt denn die Frage sehr ftart uns entgegen: "Sind wir bereit, in diesem Werke noch Größeres zu thun? — Wir meinen mit dieser Frage nicht blos, ob wir willig sepen, die Geldmittel der Gesellschaft noch frästiger zu unterstützen? obwohl auch in dieser Beziehung die Anforderungen an die Gesellschaft weit ihre gegenwärtige Kraft übersteigen. Denn wenn die Plane, die bereits entworfen sind, ausgeführt werden sollen, so bedarf es noch Hunderttausende von Franken, die zur Ausstührung nöthig sind. Gine einzige Provinz des brittischen Indiens, — Madras — verlangt eine Zulage von 90,000 Fr. für die nächsten drei Jahre, und Calcutta wird dieselbe Summe, wenn nicht mehr, nöthig haben.

Aber nicht blos Juschuß von Geldmitteln meinen wir, wenn wir fragen: "find wir bereit?" sondern der Blid auf die großen Bewegungen unstrer Zeit, die Wahrnehmung der allgemeinen Stürme, welche die Bölter und Nationen zu erschüttern drohen, führt uns tiefer in unser eigenes Innere, in die Untersuchung der Grundfice und des Geistes hinein, womit wir das Wert betreiben.

Saben wir jene tiefe, volle und unerschütterliche Ueberzeugung von dem alleinigen und alles überwiegen.

den Aufeben. des geschriebenen Wortes Gottes in Glaubensfachen, eine Ueberzengung, die wir haben follen und muffen, wenn wir in diefem Werfe mit unermudetem Eifer und mit gludlichem Erfolg arbeiten wollen?

Sind wir völlig im Alaren über die Zweckmäßigfeit, Rechtmäßigfeit und Gute des Unternehmens, ju dem wir jusammengetreten find, so daß wir jede Art von Ginwurfzurudweisen töunen, womit die Gesellichaft und ihre Agenten zu tämpfen haben, und ferner zu tämpfen haben werden bei ihrem Streben, denen, die doch Gottes eigene Geschöpfe find, Sein togbares Zeugniß von Seiner Wahrbeit und Liebe zu bringen?

Sind wir bereit, in diesem großen Wert vorwärts au schreiten mit aller der Geduld, Selbstverläugnung und Langmuth, die den Nachfolgern des sanstmüthigen, demüthigen und doch unermüdlichen Erlösers geziemt; und find wir bereit, gemeinsam vorwärts zu schreiten, so daß wir "alle Bosheit, allen Betrug, alle heuchelei, allen Reid und alles Afterreden ablegen?" Können wir mit der Einfalt eines Kindes, tönnen wir wie "neugeborne Kindlein" für uns und für Andere "die lautere Milch des Wortes begehren, daß sie dadurch gedeihen?"

Sind wir bereit, dieß Alles zu thun aus Erbarmen für die Seelen, die wegen Mangel an Erfenntniß verloren geben, aus Ehrerbictung vor dem Bater der Geifter, "unfrem Bater in dem himmel," und aus Liebe zu dem anbetungswürdigen Erlöfer, dessen Tod der Grund unfrer seligsten hoffnungen ift, in dessen Leiden und darauffolgende herrlichseit die Engel begehren hineinzuschauen, — sind wir bereit, es zu thun, in demüthiger Abhängigseit von Gott dem heiligen Geiste, der allein die Herzen der Menschen erleuchten und beleben, und die Wahrheiten des geschriebenen Wortes zum heile der Sünder wirksam machen kann?

Sind wir so bereit, mit christlicher Tapferkeit und mit christlicher Sanftmuth — in einem Geifte des Sifers und fühnen Unternehmens, und doch in einem Geifte des Glaubens, der Demuth und des Gebets — bei Seite legend alle niederen Absichten, — Gins im Geifte, Gins im herzen, — find wir bereit, so zu kommen und uns aufs Neue diesem Dienste zu widmen?

Miles um uns ber, ber gange fittliche und geiftige Ruftand des Menfchengeschliechts fordert uns auf vormarts au geben; biefe Aufforderung ift au laut, um aberbort ju merben, fie ift ju burchbringenb und feierlich, um ibr ju midersteben. Rothwendigkeit gebietet uns: wir burfen nicht rudwarts geben, - nicht einmal abaern. Laft uns das weite und immer weiter werdende Arbeitsfeld vor Augen behalten; laffet uns an die jeitlichen und ewigen Bobltbaten gedenten, bie mit unfrer Arbeit verfnupft find, wenn der gnabige Gott Diefelbe gedeiben läffet; laffet uns gebenten an unfere Berant mortlichkeit, und bann an unfere Ausfichten und unfre hoffnungen, - und ber Gedante an die Bufunft unfres herrn Refu Chrifti und an unfer Berfammeltwerben au Abm moge uns antreiben, nimmer ju ruben, bis wir unsern Jug auf jede Rufte gesett, in jeder Sprache die Bibel vertheilt baben, und, auf bas aufgeschlagene beilige Buch beutend, ansrufen tonnen:

"D Erde! Erde! Erde! bore das Bort bes herrn!"

Serausgegeben von der brittifchen und auslandifchen Bibelgefellichaft.









Ling v. Haster ac;



G. Haster tith

Kha .

ACHT BIL

# Jahrgang 1840.

3 weites Quartalheft.

Die Entwicklung der driftlichen Miffionen

Hinterindien.

.

•

.

#### Meberblick.

MIs im Jahr 1509 bie ersten europäischen Schiffe unter ben Befehlen bes Portugiesen Lopes be Sigueira burch Die Meeresstraße von Malacca in bas Juselmeer einfuhren, welches fich hinter berfelben ausbreitet, ba war von ber gangen 40,000 Quabratmeilen ober viermal bie Große von Frankreich umfaffenden Salbinfel, welche bem Scefahrer jur Linken gegen Norben lag, noch faum eine Runde ju ben Bewohnern bes fernen Abendlandes gedrungen. fabelhafte Berichte von einem "Golbland", bas man auch "golbene Salbinfel " nannte, flangen aus alter Beit ber. Man begriff dasselbe unter dem Namen mit, ber alle Lanber Gudafiens jenseits bes Indusftromes bezeichnen follte: Indien. Die Bortugiefen fanden ben Seeweg nach biefem gepriefenen Lande und umfuhren bie Ruften ber Salbinfel, welche man jest Vorberindien beißt. Balb zog fie ber Ruf von bem Sanbel und Reichthum eines Landes, bas gegen Morgen liege, über ben bengalischen Meerbufen unb fcon im Sahre 1511 erschien ber berühmte portugiefische Bicefonig Albuquerque mit feiner Kriegeflotte vor ber Stadt Malacca und eroberte fie. Er schickte zugleich gegen Often hin Schiffe fort, um die bort liegenden gewürzreichen Infeln in Besit zu nehmen. Auf Diesen Fahrten fah man allmäblig die Umriffe einer aweiten indischen Salbinfel her-M 2

vortreten, die man zum Unterscheibe von Vorderindien das bintere Indien nannte. — Richt lange, so ließen sich englische Handelsleute in Bengalen nieder und rückten an dem Ganges, dem großen Strome dieses Niederlandes, landeinwärts. Das Land östlich von demselben blieb ihnen noch fremd und ununterworsen, auch nachdem sie gegen Rorben und Westen ihre Herrschaft sehr ausgebreitet hatten. Sie nannten es mit der gegen Süden sich hinabstreckenden Halbinsel das Land jenseits des Ganges (transgangetische Halbinsel). Erst nachdem man mit den Küsten dieser Halbinsel und ihren Einwohnern etwas bekannter geworden war, hatte man gefunden, wie ähnlich die Letzteren sowohl ihren nördlichen Nachdarn, den Chinesen, als den westlichen, den Hindu's, seien. Man drückte dieß in den Ramen Indo-China und Indo-Chinesen aus.

Die gange Salbinfel \*), Die auf einer Erftredung von 1467 beutschen Meilen an bas Meer und 565 b. D. weit an andere Lander grengt, nemlich gegen Weften an Bengalen am Brahmaputra = Strom (nicht am Ganges), gegen Norben an bas hohe Thal von Affam und weiterhin an Die Hochgebirge von Tibet und China, nimmt eine mertwurdige Stelle zwischen Indien und China ein. Sie ift beutlich genug von ber gottlichen Weisheit zum Wohnhaufe eines Abergangevolkes eingerichtet. - Begen Inbien ift ber Brahmaputra eine schwache Grenze, welche nicht vermag, ben lebhaften Berkehr zu hindern, ja es ift bort ein weites Thor aufgethan, burch welches Jahrtaufende lang bas inbische Beibenthum hereindrang und nun auch bas Chriftenthum feinen Weg in bie Salbinfel gefunden hat. Un ber öftlichen Seefufte fteht im nieberen Ruftenfaum eine schmalere Pforte nach China offen, burch welche die dortige Kinsterniß in Religion und Sitte mit bem gangen Rach-

<sup>\*)</sup> Gine Charte von hinterindien, die zu diesem hefte benütt werben kann, sindet der Leser im Magazin 1836 heft 2. Die auf derzeselben sehlenden neueren Entbedungen werben in diesem heste bes merklich gemacht. — Die Charte ift auch abgesondert zu haben im Missionshause zu Basel. Preis 12 fr.

brud eines machtigen Bolfes einftromt, fo bag bie Bolfer Binterinbiens wie mit awei ftarfen Armen, ober Banben bes beibnischen Berberbens von Inbien und China feftgehalten werben. Im Rorben gwifchen ben beiben offenen Grengen ift eine Gebirgemauer aufgebaut, beren bochfte Thurme fich 26,000 Fuß erheben. Sie beißt gegen Indien au Langtan ; im füblichen China (Broving Dunnan), wo fie fich zu einem Sochalpenland mit vielen fchneebebectten Berghörnern ausbreitet, tragt fie ben Ramen Sineichan. Bier aeben wenige Baffe nach China binüber, por welchen wichtige hanbelborte liegen. Diese Rordmauer sicherte von jeher die Salbinsel vor ber herrschaft ber roberen Bolfer. Die vom mittleren Sochafien aus ihre verwuftenben Eroberungezüge machten. - Gegen Guben ftredt fich bas gange Salbinfelland, einem breigadigen Lotosblatte abnlich nach ber finnigen Bergleichung ber hindus, in ber langen Linie von 425 b. Dt. weit ins Meer hinein , ben großen Inseln entgegen, beren Bewohner fo beweglich in jenen Deeren fich tummeln und biefen Theil bes afiatischen Festlandes allmählich ju ihrer zweiten Seimath ermahlten. Durch fie tam eine britte Religion, Die muhamebanische, berein. So wohl gegen Weften ale gegen Guben und Often bilben bie umbergelagerten Infelreihen eine Bormauer und schließen Ruftenmeere ein , fo bag Sinterindien recht einem befestigten Saufe gleicht, beffen Bewohner wohl innerhalb ihrer Mauern und in ber nachsten Umgebung fich thatig regen, nicht aber fich leicht aus ihrer Umgaunung hinausbegeben. Faft alle Berbindung ber Salbinfel mit fremben Bolfern ift von biefen felbst ausgegangen, indem fie theils als Sandelsleute Die Ruften besuchten, theils auch, wie bie Chinefen und Malayen, einwanderten.

So weit menschliches Denken ben Rathschlüssen ber ewigen Erbarmung nachzusorschen vermag, ist hier ber Misstonsarbeit ihre Bahn klar vorgezeichnet. Wenn Indien und China sich zum Evangelium werden gewendet haben, wird die Halbinsel von ihnen das Leben empfangen. Die Liebe aber zu ben Brübern darf und soll nicht warten bis dahin,

fonbern fie foll bas Beibenthum überall auf feinem beimath= lichen Boben angreifen. Der Weften, in welchem bie Englander erobernd eingebrungen find, ift eben badurch ber Bredigt vom Kreuze wenigstens außerlich aufgeschloffen und es fann nicht ausbleiben, bag hier ber bubbhiftische Aberglaube immer weiter burch bas feligmachenbe Licht verfceucht und in bie Schluchten und Thaler bes Bochlanbes binaufgebrangt werbe. — Von Guben ber gieht bie Salbinfel Frembes gleichsam mit Dacht an fich und faugt es ein. - Die Englander, Die Hollander haben fich bort unter ben Malayen niebergelaffen, bie Chinefen fommen schaarenweise herbei. Dort find hauptsite ber Mission; Schulen, Drudereien, Mittelpuncte ber Predigt von Chrifto bereiten allmählich ben Boben für einen funftigen Sieg bes Sohnes Gottes über Bubbha und Duhamed. Friebensboten mandern auf ben großen und fleinern Inseln umber, und mit bem regen Berfehr machst auch bie vielfache Berührung mit bem Borte bes Lebens. - Den Infelfrang haben bie europäischen Seefahrer langft burchbroden und felbst bas mittlere gand ift nicht mehr burch Wall und Graben gebectt gegen bie Angriffe bes großen Siegers Befu Chrifti, wenn es gleich noch am wenigsten fich ihm aufgeschloffen bat. Der Often endlich gang bem gaben, feinem hergeerbten Unglauben sclavisch ergebenen China verwandt und unter boppeltem Joch, weil ber frembe Rachahmer immer noch fnechtischer an ber angenommenen Sitte hangt, wiberftrebt bem Chriftenthum mit blutigen Berfolgungen feiner Befenner und Berfundiger. Der bemunde: rungewürdige Gifer und die fromme Treue romifch = fatho = lischer Briefter und Missionarien ermübet Die Grausamfeit ber cochinchinesischen Barbaren. Es scheint, Die fatholische Rirche habe auch im Missionsgebiete, wie in ber Geschichte Europa's, bie Bestimmung, burch ihre eigene Gefetlichfeit, ihren brennenben Befehrungseifer und ihren festen Bufam= menhang ben Wiberftand rober Rationen gegen bas Evangelium au brechen und ber Berfundigung bes lauteren Gottes: wortes bie Babn zu bereiten.

#### Erfter Abschnitt.

#### Das Laud. Die Wöller Hinterindiens. Meligion und Geschichte.

Überblicken wir ben innern Ban ber Halbinfel in ihren Grundzügen, so sehen wir, daß sie aus einem Hochlande voll von Gebirgen und Thälern im Norben und aus mehreren von Norben herab nach Süben ziehenden Gebirgen, Stromthälern und Küstenstrichen besteht. Das Meer theilt die Halbinsel durch seine Einschnitte in drei Gebiete, das öftliche, sübliche und westliche Hinterindien. Aus diesen zweien Grenzmauern, den Gebirgen und dem Neere wird es in solgende Länder zerschnitten:

1. Das nordliche Bergland beginnt am Gubgefabe bes Brahmaputra in Affam und führt von seinen Bewohnern ben Ramen Garro-Band. Rehrere neben einander von West nach Dft streichenbe Bergreihen von 3-4000 Rug Sobe gieben burch bie ganber von Rairam. Dichintia, Ratichar, mit Balb und üppigen Bflangenwuchse bebedt, fort zu ben noch unbefannten Wohnplasen ber blutburftigen, wilden und fast aller Religion entbehrenben Raga's. - Die Barro's, beren Dorfer auf ber Bobe von Bergen, bie nur auf fteilen Bagwegen ju erreichen und von Abgrunden umgeben find, oder in ben tiefen Thalern liegen, find ein ben Chinefen abnlicher, aber febr ftarter, plumper Menschenschlag, ber in freien Stammen unter feinen Sauptlingen, von Riemanben abhangig, noch alle natürlichen Borguge rober Rationen mit ihren Fehlern vereinigt. Sie find muthig, raubsuchtig, gelten für außerft wahrhaftig und treu, leben genügsam von ihrer Biehaucht. find aber ber Trunffucht ergeben. 3hr Beibenthum ift rober Geftirn= und himmelebienft, fie bringen Opfer bar und ihre Briefter fagen Gebete an die einzelnen Simmelsgotter her. Roch wilder und friegerischer und eben so noch tiefer in Raturvergotterung verfunten find bie Roffpa's im öftlichen Gebirgelande, inbem fie Relegestalten, wie fie bas

Bebirge oft fo merfwurdig gebilbet in Menge tragt, Bergftrome und Balber ale ihre Gogen anbeten. In ben oftlichen Begenben bes Garro-Lanbes fangen bereits bie gegen Suben binabgiehenden Gebirgefetten an. Sinter ber am weiteften gegen Westen gelegenen , welche gegen Abend in bas ebene Tiefland von Silhet auf der Offfeite bes Brahmaputra hinabschaut, erhebt sich bas Hochland von Ratschar, eine Lanbichaft von Bergflachen mit undurchbringlichem Urwalbe bebedt, zwischen welchen tiefe Flußthaler bahin= gieben, bie fich in bem Thale bes Baratfluffes vereinigen. bem mahricheinlich eine ber westlichen Alugmundungen im Birmanenlande angehört. Gin armes, erniebrigtes Bolf wohnt zwischen biefen Balbern und in ben Thalern, unwiffend und muthlos; bie Sindu-Religion und ber Belam find in feine ftillen Wohnfibe gebrungen und erftere hat burch Die Raften-Gintheilung bas arme Bolf noch weiter hinabgebrudt. In jeber Sinficht verborben, feufat es unter bem Drud eines bespotischen Fürften, so bag bie Ginwohner in großen Saufen auszuwandern fich gebrungen feben. -Roch weiter öftlich erhebt fich zwifchen Gebirgen von etwa 5000 Auf Sobe bas Tafelland von Munnipur, auch Ca-Ban und Medlen genannt, reiche Bochflächen mit blubenben Thalern und frischen Rluffen, ber Bohnfig eines fraftigen und physisch eblen Bolfes, bas langft zur Sindu-Religion übergetreten ift und ben Wifchnu verehrt. haben fich jum Theil bie brittischen und birmanischen Scerc in ben Jahren 1824-1826 befampft, fo bag bas Land bem Ginfluffe ber Europaer bereits geöffnet fenn burfte.

2. Das Birmanen Land besteht aus mehreren scharf gezeichneten natürlichen Gebieten. Bom Westen des Tasellandes von Munnipur streicht südlich eine Bergkette sort, die, 5—6000 Fuß hoch, im Norden den Namen "Gebirge der Khiaen" im Süden die Benennung "Quemadung" oder "Anupekdumiu führt. Sie geht als Küstengebirge in mehreren Reihen dis an die südliche Spike des Halbinselabschnittes hinab und scheidet vom übrigen inneren Lande die Bezirke und Provinzen von Tipperah

(Tripura), Dichittagong, Arrafan (Raffgin) und Toufhmen, bie Ruftenprovingen von Birmab am bengalischen Reerbusen, welche feit bem Jahr 1826 unter brittischindifcher herrichaft ftehen. \*) Riebrigere Berge füllen bie amei erftgenannten Bebiete, beren Bipfel bochftens au 1800 Rus emporfteigen und die weithin mit bichtem Dichungle (fo nennt man in Indien bas verwachsene Gestrüpp mit einzels nen hochstämmigen Baumen, welches oftere mit Grasflachen von üppigstem Buchse abwechselt), ober mit finfterer Urwalbung bebedt find. Bahlreiche Fluffe und Bache bewäffern und überschwemmen bie niebrigen Grunbe. 3m füblicheren Arrafan, wo bas Gebirge maffenhafter auffteigt, find bie Abhange berfelben mit machtigen Balbungen, bie Thaler mit reichen Bflangungen geschmudt. Sinter Diesen Bergfetten fleigt man gegen Often in bas eigentliche Birmah binab, welches von Rorben nach Suben 120 Meilen weit nur wie ein gewaltiges Thalland fich erftredt, in welchem ber große Bramabbi-Strom feine Gemaffer balb in herrlichen feeartigen Erweiterungen feines Flugbettes, awifchen Bergamphitheatern, balb in wilben, tofenben Stromschnellen zwischen Felsengen burch ganbichaften hinabmalgt, welche von erfahrenen Reisenben unter bie schönften ber Erbe gezählt werben. Der große Wasserreichthum bieses Stromes, ber wie eine Buleaber ben gangen Rorper bes Landes burchläuft und zulett in mehr als awanzig großen Mündungen in ben Meerbufen von Martaban fällt . wirb erffarbar, wenn man bie gablreichen und gum Theil großen Seitenfluffe betrachtet , Die er auf feinem Laufe von Ava bis ans Meer aufnimmt und die Wahrscheinlichkeit in Betracht zieht, bag er schon hunderte von Meilen und zwar

<sup>\*)</sup> Auf unserer fleinen Charte von 1836 sehen wir die Garro-Gebirge, Katschar, Munnipur, westlich das niedere Silhet. Die Kustensette zieht da, wo die Granzpunkte zu sehen find, die westlich von ihr gelegenen Gebiete (Tipperah, unter dem einheimischen Namen Comillah) sind mit Ausnahme des südlichsten und schmalsten eingezeichnet.

zwischen ben Schneegebirgen Tibets durchlausen hat, ehe er in die Halbinsel einbricht. ) — Dieses weite Thalland ist auf der östlichen Seite abermals durch ein Massengebirge von 5000 Fuß Höhe geschlossen, auf welchem sich eine Hochstäche, von unbekannten Stämmen dewohnt, ausbreitet. Im nördlichsten Theile desselben soll der Theedaum in ganzen Wäldern wachsen. — Iwischen diesem Gränzgebirge und dem Irawaddi dehnt sich von Rord nach Süden eine niedrigere Hochstäche aus. Die nördliche Hälfte dieses ganzen weiten Landes psiegt man von der Hauptstadt Ava, die südliche dagegen oder das Riederland Begn zu nennen.

Rochmals erscheint gegen Morgen ein Strom, ber aus den hohen Gebirgen im Süden China's in die Halbinsel herabströmt und gleichfalls in den Golf von Martaban mündet. Es ist der Salunn. Bon dem Thale dieses
Stromes gehört die westliche Seite noch zum Reiche der Birmanen. Im Often erhebt sich das stamtsche Scheides
gedirge, das mit undurchdringlichen Wäldern bewachsen eine Wand zwischen zwei Rationen bildet. Es zieht gegen
Mittag in der Haldinsel Malacca fort, wo es auf seiner Westleite die jest den Engländern angehörigen Provinzen
Martaban, De, Tavon und Tenaßerim dis ans Meeressgestade abscheidet.

2. Diese malapische Salbinfel, ein schmaler sublicher Anhang Hinterindiens, ber ohne Zweisel früher als
Insel abgeschnitten war und dann wie Ceplon an ber Subtufte Borberindiens als Borposten da lag, wird im Westen durch das Mergui-Meer und die Malaccastraße
von den Andaman- und Nicobar-Inseln des bengalischen

<sup>\*)</sup> In unserer Charte von 1836 sehen wir noch die altere Ansicht, daß der Brahmaputra jener ans Tibet herabkommende Fluß sen, dessen Quelle man aber jest nahe gekommen ist im Nordosten von Affam. Das im Texte angegebene Gränzgebirge im Often mit der daran gelagerten westlichen Sochstänge gehört zwischen die Rüsse Irawaddi und Saluere.

Golfes und von ber großen Insel Sumatra geschieben. Im Guben treunt die Strafe von Singapur Die Svike ber Salbinfel von ben fleineren Gilanden, auf ber Oftfeite fluthet bas dinefische Gubmeer und ber Deerbusen von Siam an ben Bestaben. Ein niebriges Granitgebirge (3-6000 %.) burchzieht bie fchmale Lanbstrede (fie ift nur 12 DR. breit an ben schmalern Stellen) im Rorben und Guben nur zweimal von Durchriffen von Beften nach Dften unterbrochen. Die Ruftenfaume auf beiben Seiten find niebrig, flach, bicht bewalbet, reich bewäffert, bie Berge wegen ihres Binn - Reichthums berühmt. - Außer ben brittischen Gebieten im Weften unterscheibet man noch bie siamesischen (Tschumpho, Tschapa) im Often bes nördlichften Abschnittes ber malavischen Salbinfel. Ihre Mitte ift gang unter ber Berrichaft von Siam in Ligor, Tantalem, Talung, Sungora, Dueba, Patani, Calantan und Tringanu. Der Suben nämlich Berat, Salangor, Bahang, Rumbo und Dichohor gehört ben unabhangigen Malayenfürsten an; auf ber Beftfufte liegt bas brittische Gebiet von Malacca und por ber Sübsvike bie gleichfalls ben Englandern gehörige Infel Singapur. Die Meraui-Infeln begleiten bie weftliche Rufte. Bulo Binang ober Bring Baled-Infel gehört ben Britten.

3. Steigen wir von den Hochebenen des stamtschen Scheidegebirges gegen Often hinab und zwar in der Breite von Ava, so treten wir in das große Reich Schan oder Siam ein, aber erst noch in seine schwer zugänglichen Bergkantone. Es ist das Land Nünschan oder Laktho, das noch von Bergen umgeben, im Süden sogar durch ein hobes Randgebirge gegen den Unterlauf des Menamsstusses geschlossen ist. Nördlich erhebt sich über dasselbe nur noch die Hochstache des obern Laos und des chinesischen Nünnan. Der genannte Strom drängt sich dort, jedoch unter anderm Ramen mühsam in Wassersällen und Stromschnellen durch. Wo er aus seinem Oberlande tritt und nun im weiten Thale, zahllose Werder und Flachinsseln bildend trägeren Lauses hinabzieht durch das anges

schwemmte Land, da erst sind die rechten Wohnsitze stamesischer Macht und Bildung. Er mündet in den Golf von
Siam. — Mit merkwürdiger Wiederholung des Grund,
baues der hinterindischen Haldinsel steigt gegen Morgen
von diesem Thallande abermals eine an Höhe und Breite
nicht unbedeutende Gebirgsschranke auf, welche das Land
von Süd-Laos und hernach Rambobscha von Siam trennt
und zulett die Provinzen auf der Oftseite des Golfs zu
malerischen Berglandschaften macht. Hier ist jedoch noch
sehr unbekanntes Land. Der Strom von Rambobscha oder
der Maekhaun hat hier nach einem langen, stundenweiten
Lause im hohen Süd-China seinen Weg durch ein breites
Thalland, die er im Süden in das chinesische Südmeer in
einer Mehrzahl von Mündungen sällt.

Endlich jenseits biefes Langenthales schwillt bas Land nochmale in Die Sohe, um eine breite Mauer von Rordwest nach Subost zwischen bas innere Thal und bie Fluthen bes öftlichen Meeres ju werfen, bas in bem Golfe von Tonfin und füblicher an bie Ruftenlanber von Eontin ober Anam, und Cochinchina anftoft. Das gange Ruftenland im Suben scheint boch an bie See zu treten, indem die Berge und Borgebirge bis 2000 Ruß auffteigen. Hinter ihnen in ber Kerne ragt noch ein hoheres gand auf. Querthaler voll von Bafferfällen und üppigem Bflanzen= wuchs und Anbau bringen bis ans Meer. Der außerfte Rorben ober bas eigentliche Tonkin ift burch ben von Westen nach Dsten fliegenden Songca-Rluß jum reichen, fruchtbaren Thalboben gemacht, wenigstens in ber nordlichen Salfte, mahrend bie fübliche noch von Bergen burch. zogen wird. Dagegen umlagert ein Bergfranz auf ben dinesischen Grangen in weitem Bogen biefes wafferreiche Beden, bas gegen Abend an bas hohe Dunschan anftoft. Rach biefen allgemeinen Grundlinien ber baulichen Ginrich= tung bes großen Wohnhauses fallt uns bie Regelmäßigkeit und Gleichformigfeit auf, mit welcher es in ein nordliches Sochland von Gebirgen, Ebenen, Balbrevieren und in vier große einander gleichlaufende Stromthaler fo wie funf

Bergmauern zwischen benfelben und endlich zwei Kuften-Länder getheilt ift, so daß nur die lange malapische Halbinfel einigermaßen über das Einerlei hinausreicht. — Kein Bunder, da die übrigen natürlichen Berhältniffe ber Länder ebenfalls gar wenig Mannigfaltigkeit darbieten, wenn auch die Bolker ohne große Eigenthumlichkeit neben einander flehen.

Wäre dieses reiche Land so bevölfert wie Frankreich ober Deutschland, so müßte es eine Bolksmenge von 120—145 Millionen, ware es an Dichtheit der Bevölkerung China gleich, 200 Millionen Einwohner zählen. So weit man aber aus der noch immer geringen Kenntniß, die wir von der Haldinsel haben, muthmaßen darf, scheint die wirkliche Bolkszahl derselben nicht über 24 Millionen Menschen hinauszugehen, wovon etwa 5 Millionen auf Birmah, 5 1/2 Millionen auf Siam, 12 Millionen auf Cochinchina, 1/2 Million auf die brittischen Gebiete, 1/4 Million auf die Malayen Fürstenthümer und eben so viel auf die kleinen Staaten des nördlichen Berglandes kämen.

Es fann nicht bas Klima fein, mas biefe geringe Bevolferung verurfacht. Denn vom Birmah-Lande fagt ein genauer Beobachter, herr howard Malcolm: "Das "Rlima ift für bie Eingebornen überall gefund, wo nur " die Dichungle - Wildniffe bem Anbau weichen. Gie find "fehr fraftige und wohlgewachsene Leute. Die Seefuften "find felbft fur Frembe viel gefunder als die Geftade Bor-"berindiens, und auf ben norblichen Berghoben bat man "große Rrantenanstalten fur bas englische Beer in Indien " angelegt und gefehen , baß bie fraftige Bergluft biejenigen "wieber herftellt, welche in ber Rieberung von Bengalen " fiech geworben. - Un ber Seefufte beginnt fast regelmäßig " mit bem 10. Mai bie Regenzeit, erft nur einzelne Regen-" guffe, bann aber bis jum September faft taglicher ftarfer "Rieberschlag. Die Regenmenge biefer Beit beträgt bis 200 "Boll. \*) " — Der Pflanzenwuchs geht fo reißenb fchnell

<sup>\*)</sup> Das heißt, so hoch wurde bas Regenwasser stehen, wenn nichts in ben Boben einstlerte ober verdunftete. In Frankreich beträgt

und mit folder Macht vorwarts, daß eine Mauer ober ein Gebaube, bas nicht glatt mit Mortel überftrichen ift. in wenigen Tagen mit Gras und Schlingpflangen bebedt und kaum mehr sichtbar ift. Ja bie Wurzeln ber Bflangen fprengen mit faft unwiberftehlicher Rraft bie Steinmaffen großer Bauwerte und grbeiten raftlos an ber Berflorung ber verganglichen Arbeiten bes Menschen. Die großen Rluffe erbeben fich in ber Regenzeit über ihre Gestabe und ziehen meergleich in ihren weiten Thalern bahin, die Rieberungen werben in weite Landseen verwandelt. - Wenn ber Regen aufhort. wird die Luft fuhl, doch immer noch bei Sonnenaufgang fo warm, als an ben milbeften Frühlingstagen im mittleren Europa um Mittag; bie Barme steigt bennoch um 8 Grabe Reamur gegen die Mitte bee Tages. Best glangt Alles in üppigem Grun, jahllofe Fruchte brangen fich bem Banberer entgegen, die Ratur prangt in entzudender Berrlichfeit. Wenn es aber im Mary beginnt warm zu werben. fo fühlt man bald unerträgliche Sonnengluth, und bas rege Leben ber Menschen und Thiere verbirgt fich in ben Bohnungen ober ftillen Balbern. Die öftlichen und norb. lichen Oberlander gablen brei Jahregeiten, eine heiße, fühle und reanichte , das rauhe Gebirgeland aber hat ftrenge Winter mit Schnee und Gie. Richt minber schilbert 3. Cramfurb bas Rlima von Siam ale ein febr gefunbes mit ber Bemertung, bag in einem ganbe, bas vom fiebenten bis zwanzigsten Grab nordlich vom Aequator fich erftrede, bas weite, lleberschwemmungen ausgesette Ebenen, ganze Brovingen von Sugeln und Bergen und ansehnliche Gebirgeketten mit Urwalbung bewachsen, in sich fasse, hierinn sich nicht alle Gebiete gang gleichmäßig verhalten fonnen. Die Nahrszeiten find beinahe biefelben wie in Birmah. In Cochinchina wendet fich theils burch ben Ginfluß bes öftlichen Dee= res, theils burch bie Bergmanb, bie es im Westen schließt, bie Sahrsteit um, und ber Regen tritt im October ein und

fle jährlich 20—25 Boll, in Dentschland 16—20, in ber Schweiz bis 60, in Oberitalien 50—100, in England bis 60.

danert bis zum Marz, während Birmah seine trodene Zeit bat. Schon bort ist es heißer als in den westlichen Gesgenden, noch mehr aber begegnet in der dis nahe zum Nequator hingestreckten malapischen Halbinsel der heißeste Säden, der nur durch das nahe Meer, die seuchten Wälsder, die zahlreichen Flüsse auf eine für den Europäer sehr ungefunde Weise gemildert wird, dagegen wehen auch hier die linden, gewürzreichen Düste eines nie abblühenden Frühlings unter dem schönsten tiesblauen himmel.

Der Raum erlaubt nicht, die tropische Bracht der bie Halbinfel wie ein glänzender Mantel bededenden Pflanzemwelt zu schildern, oder von dem manchsaltigen Leben das in zahlreichen Arten von Thieren durch ihre sinstern Balder und üppigen Gesilde sich regt, auch nur Einiges anzuführen.\*) Die Halbinsel ist eines der gesegneten Länder der Erde, wo es nicht sehlt an Erkennbarkeit Gotses, dessen erwige Krast und Gottheit sich ersehen läst, so man des wahrnimmt zu den Werken, nemlich an der Schöpfung. (Röm. 1, 20.)

Und wie lebt und wirkt nun der Mensch, der Herr ber Creatur in dieser herrlichen Umgebung? Was ist aus ihm unter ihren Einstüssen geworden? Es ist auf diese Frasgen bereits geantwortet und wir heben daher nur noch einszelne charakteristische Jüge aus neueren Quellen zur Berskärfung und Berdeutlichung der Antwort hervor. \*\*) Wir überheben uns einer Zeichnung des körperlichen Nationalbildes, das im allgemeinen bald mehr ein chinesisches, bald mehr das des Hindu, sedoch stets derber und gedrungener als dieser, bald das magere, beweglich leichte des Maslayen ist. Der Birmane unterscheibet sich von allen östlischen Nationen durch seine größere Lebhastigkeit und Besweglichseit. Er liebt zwar die Ruhe, wie der Hindu, aber sie ist ihm nicht das höchste Gut, wie dem Tage lang in

<sup>\*)</sup> Raberes barüber f. hoffmann Befchr. ber Erbe B. I. S. 637 ff.
\*\*) Für Weiteres verweisen wir die Lefer hinsichtlich Birmah's auf Magazin Jahrg. 1837. heft 2. hinsichtlich Stam's auf I. 1836 S. 2.

wolluftiger Trägheit hinbrutenden Malayen, sonbern er folgt leicht bem Anreize gur Thatigfeit, er greift jedes Werf rafch an und führt es muthig und beharrlich burch. Dagegen hat er nicht bie heitere und leicht erregsame Gewandtbeit bes Anamesen, ber neben seinem dinefisch fteifen und gras vitätisch lanasamen Manbarin wie ein Mensch von anberem Stamme erscheint. Leiber fehlt es bem Birmanen an jenem Anreig, ber allein in einer hoheren Bilbung, wie fie bas Evangelium verleiht, reichlich genug vorhanden ift . um auch Rationen in flete Thatigfeit und regen Reiß bes Lebens au verfeten, benen ber reiche Boben bei geringer Urbeit alles für fie munichenswerthe barbeut. Bon Buchern weiß er fast nichts, und Spiele, bei benen ber beftige. leibenschaftliche Malave seine Lebenszeit zubringen fann. find ihm zu langweilig. Wollte einer fein Sauswesen verbeffern, fo murbe ihn bieß ber Erpreffung habfüchtiger Beamten , ober gar perfonlicher Gefahr ausseten. Go wird es bem Birmanen jur fchwer ju lofenben Aufgabe, feine Lebenszeit mit weniger Arbeit, mit Jago, Rampffpielen und trager Rube möglichft auszufüllen. Die nachwachfenben Geschlechter werben wie ihre Bater, und fo folgen bie Beschlechtsfolgen aufeinander, wie bie Ernbten verschiebener Jahre. Begen Frembe ift man in Birmah gaftfrei und liebreich. Bon einem Ende bes Landes jum andern fann man ohne Gelb reifen. Derfelbe Banberer mare in Siam bem ftets machen Betrug, ben Erpreffungen binterliftigen Beizes und im Lanbe ber Malayen ben Anfallen ber Bornsucht biefes abenteuerlichen Boltes preisgegeben. Dagegen mag freilich bes Rachbars Boot auf bem Kluffe mit bem Untergang bebroht fein, bie Angft ber Kamilie um ihren Bater rührt faum ben ruhigen Buschauer. Erft wenn man ihn anruft , erhebt er fich und leiftet traftige Bulfe. Rie fieht man unter Taufenben auch nur einen Betrunkenen. Wein, Opium und alles, mas berauscht, liebt ber Birmane nicht, mahrend fein Rachbar ber Dalave fich gar gern in wilben Sinnenrausch einwiegt, ber Siamese meniaftens ben Branntwein liebt und baneben ein unmäßiger Effer

Gfer ift, ber Cochinchineje fich zwar mit feinem Thee beenugt aber both gar gerne bei Schmausereien fich fur bie Rnechtschaft troftet, Die bei ihm fich im taglichen Leben fühlbar macht. Die Liebe ber Eltern zu ihren Rinbern mobei bie Anaben faum einen Borgug vor ben Dabchen baben . Die bas gange leben bauernbe Chrfurcht ber lettern. ber außere Unftand im Benehmen bes weiblichen Geschlechtes, ber Ernft mit bem überhaupt ber Birmane auftritt. fonnten eine angenehme Taufchung hervorbringen, als batte bier bas Seibenthum nicht feine gewöhnlichen Wirfungen geubt . ober ale befäße ber Budbhismus eine hobere fittliche Auch die Chrenhaftigfeit ber Frauen in Giam ber Kraft. romantifche Auftrich Des Malagen, Die gutmithige Seiterfeit bes Cochinchinesen haben ichon manchem Reisenden ein freundliches Bild vorgemalt, aber nur bei furger und oberflachlicher Beobachtung. Die Bielweiberei herricht auf ber gangen Salbinfel, in Siam auf eine Beife, welche bie Menschheit tief herabwürdiget, Wolluft und Unfeuschheit walten in einem Grabe, ber ben tiefften Abichen und bas fchmerglichfte Mitleiben erweden muß, benn eben jene liebenben Bater verfaufen aufs schandlichfte ihre Tochter, jene abenteuerlichen Belden und jene ernften ftolgen Familien= baupter find Die Sclaven ber unnatürlichften Wolluft , Unftand ift nur Folge ber Sclaverei, benn bie Regierungen find aufe außerfte bespotisch, und wie ber Fürft seinen Unterthan, fo achtet ber Mann fein Beib faum bober ale ein Lanthier. Luge, Sinterlift, Berftellung, Dieberei und bie erniedrigenbiten Lafter verbinden fich bei ben Bolfern Sinterindiene mit einem Sochmuthe, der ben Malaven im Chrenpuncte verleglich und rachfüchtig genug macht, um jeben Angriff mit einer Mordthat gu rachen, die übrigen Rationen aber jebe fich felbit als ben Mittelpunct ber Welt, ihren Fürften als ben Ronig ber Denschheit betrachten laft.

Ziehen wir noch in Betracht, daß auf der ganzen Halbinfel, außer bei den die Adelsherrschaft mit dem Faustzecht festhaltenden Malapen, der König der unumschräntzteste Gebieter über Leib und Leben, Hab' und Gut seiner 2 Seit. 1840.

Unterthanen ift , fo unumschränft , bag ber Ronig von Birmab ober im Soffinl "ber Berr bes golbenen Balaftes, bes himmlischen Glevbanten und aller rothen, weißen und ge-Aedten Elephanten, ber Ronig bes Sonnenaufgangs, Regent ber Jestwelt, Fürft ber Gerechtigfeit, Berr ber Ronigreiche Cona-Barinda, Burri u. f. w., Beherricher ber unberwundbaren Scere, Befiger ber großen bluhenben Golbfabt, bie ba leuchtet, wie ber Engel Wohnung," beffen Rame por feinem Ende bei Tobesitrafe nicht ausgesprochen werben . bem man nicht einmal Gutes wünschen barf, weil er fich nie übel befinden faun, er, ju beffen goldenem Dbr und golbener Rafe ble Bebanten feiner Sclaven bringen . bie fich por feinen golbenen Suffen nieberwerfen, bag biefer Kurft befehlen fann, vierzig feiner vornehmften Staatebeamten mit bem Gesicht auf ben Boben zu legen, einen Balten quer über fie her und fie fo ber glühenben Dittagefonne ausgefest mehrere Stunden im Angefichte feines Balaftes liegen zu laffen. - Der Ronig von Siam, gleichfalls in lauter Gold burch bie Schmeicheleien ber Soffitte verwandelt, ift zugleich ein hober Burchan (himmlischer Lehrer). feine Sclaven find gludlich, ben Staub bes golbenen Ruffes aufzunehmen, ja er nennt felbft gurften nur feine "ebeln Bunbe, erlauchten Ratten." Der Beberricher von Tunfin und Cocinchina ift ein Rachbild bes dinefischen Simmelofohnes. Und biefes heidnische Rriechen vor Menschen besteht nicht in bedeutungslofen Rebensarten, fonbern Manner, bie ben Bang bes bortigen Lebens mit Augen gefehen haben, fchilbern es fo, baß einer berfelben fich gebrungen fühlt hingugufeben : "Das Land feufzt unter bem Fluche, ben Gott einem "gottlofen Bolte brobt, ihm Fursten ju geben, Die ba feien " wie Feuer im Soly und wie die Klamme in ben Stoppeln "und alles Bolf freffen gur Rechten und gur Linfen." Aber nicht allein im Berhaltniß bes Fürften gu feinem Bolfe herricht heibnische Sclaverei, fonbern ber Beamte, ber Anführer, ber fich vor bem Ronig im Staube frummt, ichaltet willführlich mit bem Leben bes Unterthans und biefer felbft wieber, fo milb auch bas Loos ber Sclaven in Birmab und Cochinchina im Ganzen ift, fleht so hoch über bem von ihm gekauften Kriegsgefangenen ober bem Schuldner, ber wegen Unfähigkeit zu bezahlen sich felbst verkaufen mußte ober ben armen Kindern, die für die Schulden bes Baters verkauft wurden, daß bennoch kein wahrhaft menschliches Band babei bestehen kann.

Unter biefen und abnlichen Berbaltniffen fieben in ber Halbinfel bie verschiebenen auch burch bie Sprache von einander getrennten Bolferschaften ber Mranma's ober Birmanen, zu welchen die Arracaner, die Do, die Tipperand. wohl auch bie bengalisch gebilbeten Muggs gehoren, bie nordlichen Stamme ber Rhinen und Rungfi, Die füblichen ber Raren, ber Mon ober Bequaner und viele fleinere Stamme in ben Bergfantonen; ferner bie Schan ober Siamefen , auch Thay genaunt , welche ins birmanische Reich in feinem öftlichen Theile herüber verbreitet find, die Lowa's ober Laos, die Rhammar ober Rambobicher, die Riolatschin-Schan (Cotfcbintichinefen), bie Dei ober Tichampa's und die Malayen. Ihre Sprachen find verwandt aber bennoch find es nicht weniger als etwa 12 verschiebene Sprachen und wenigstens 20 Munbarten , bie auf ber Salbinsel gehört werben.

Als gemeinsames Band umfaßt die Meisten von ihnen die Religion des Budda, ohne Zweisel die alteste durchgebildete Form des Heidenthums, die aber in ihrem heimathlichen Size durch das Brahmanenthum überwumden erst später in etwas veränderter Gestalt sich aus diesem wiederum erhod und, an die alten Eindrücke anknüpsend, ihre Herrschaft über ganz Hinterindien, dis nach China und Japan und in Hochassen bis nach Sibirien ausgebreitet hat, während Ceplon ihr wichtigster Siz blieb und die Hochsländer Oftindiens ihr noch großentheils angehören und überall zahlreiche Densmäler dieser alten Religion aus vieljähriger Vergessenheit austauchen. Seit zwei Jahrtausenden schon ist der neue Anstoß des wieder erwachenden Buddhismus durch die Bölfer Ostassens gegangen, und man kann sich benken, wie eine in sich tobte und arme

B 5

chebrechen , nicht lugen , nichts Berauschenbes trinten. aber auch nicht in Gebanten fich verfehlen, bernach alles Gute thun, b. h. nicht nur bie Tugenben üben, bie Gaubama felbft ubte, fonbern auch unabläßig bie Briefter mit Gaben überschütten . Bagoben und Bethäufer ftiften , gabllofe Gebete berfagen. Die Daffe ber Briefter, Die gablreichen Rlofter, die Pagoben, die fich überall erheben, die aberglaubifchen Gebrauche, bie angftlichen Ubungen belaften bas Leben fo, bag Ardumigfeit nur bei wirflicher Berbufterung und Entleerung beffelben bentbar ift. - Begen alle fremben Religionen ift ber Birmane bulbfam, minber ichon ber Siamele, am wenigten aber ber Einwohner von Angm ober vielmehr ber bortige auch bie Religion beberrichenbe Despotismus bes Berrichers. Dagegen hat überall ber Gingeborne, wenn er bas Evangelium ergreift. Berfolgung gu fürchten, weil a. B. in Birmab je 10 Kamilien unter einem Beamten fteben, ber fie an bestimmten Tagen jum Bobenbienfte versammeln und die wiederholt Fehlenben bestrafen foll. Gelbft in ben brittischen Gebieten ber Salbinfel, wenn auch bier von ber Obrigfeit nichts zu fürchten ift , wirb bas leben bem befehrten Beiben von feinen Bolfogenoffen auf jebe moaliche Beise verbittert.

Reine falsche Religion, sagt Herr Malcolm, weber eine alte noch eine neue läßt sich mit dem Buddhismus vergleichen. Wohl beruht keine auf so thörichten Einbildungen, aber ihre Gebote sind nicht ohne starke Achnlichkeit mit denen der heiligen Schrift. Würden die Völker, die ihm anhangen, nur nach den Grundsähen des Friedens und der Liebe handeln, die das Bedagat einprägt, es würde weder Unrecht noch Unterdrückung bei ihnen mehr gefunden werden. Die verdienstlichen Werke, die es sordert, sind entweder wirklich nühlich sur die menschliche Gesellschaft oder doch unschädlich. Keine Göttersage voll roher oder schmutiger Geschichten, keine Göttersage voll roher oder schmutiger Geschichten, keine blutigen und unreinen Opfergebräuche, keine selbstersundenen Martern, keine mit erdrückender Macht herrschende Priesterschaft, keine Versmischung von Gut und Böse, indem das letztere durch den

Gögendienst geheiliget wurde. In es sind Spuren alter, biblischer Uberlieserungen, die nicht undeutlich durchschimmern, so daß man die Buddha-Religion die beste nennen kann, welche je von Menschen erfunden wurde.

Freilich ift er aufe Außerfte verwerflich , fobald wir ibn nicht mit andern falfchen Religionen, fondern mit ber Bahrheit vergleichen. Er ficht auf gang falfcher Grundlage. Gine Religion ohne Gott, offenbare Gottesläugnung. Und wo fie einen Gott hat, ift es nicht ber himmlische Bater, ber Gunben vergibt aus Gnaben und aus einem liebenben Bergen verehrt fenn will, fonbern eine tobte Gottheit. Rur Berbienft ift ber Weg jur Bollenbung und biefe felbft, bas Biel ber hochften Sehnsucht bes Menschen . ift Bernichtung. Alles Gute, mas bie Bebote bes Bubbbismus enthalten, wird jum Bofen verfehrt burch bas felbftifche Biel, burch ben Alles beherrschenden und Alles vergiftenden Gedanken ber Berdienstlichkeit eigenen Thund. Reine Beiligung ift möglich, feine Liebe, fein Mitleiben, feine Danfbarfeit. Und bagu bie unabwendbare Seelenwanderung, bas unvermeidliche Schicfal, bas alle Thatigfeit lahmt, bas Berg tropig und verstodt macht; ber Stolg bes ungebefferten Bergens mirb neben bem Sclavenfinn genahrt, die Sunde in ein Richts vermandelt, weil fie burch leichte Berbienfte fann aufgewogen werden und fo windet Diefe Religion ihren betrogenen Unhangern alle Rettungs: mittel ber Seele aus ben Sanben. - Und mas wird ihnen angeboten , um ihrem bergverobenden Aberglauben zu entfagen? Bon Rorden ber ruden die Brahmanen aus Bengalen mit ihren nicht minder troftlofen, todtenden nur noch mehr die Einbildungefraft befleckenden, alle von der Sehnsucht nach Leben noch aufgeregten Buge ber Seele nach bem lebendis gen Gott lahmenben Lebren und Formen por und erobern als eifrige Miffionare bie Berglanber und Balbregionen, im Diten breitet China feinen ebenfo lebensarmen, ja aller troftenben Rrafte ganglich entbehrenden Unglauben an bie unsichtbare Welt aus, von Guben bringt Muhamebs Lehre herein, mit all feiner bem Bergen nichts gebenben

Durre und der die Phantaste nur vorübergehend berausschenen Gluth seiner Borstellungen, noch verstärft durch das seurige, kochende Geblüt des Malahen und vermischt mit Ueberbleibseln des sinstersten Heidenthums und der Zausderei. In Cochinchina kämpft die römische Kirche mit achtungswerther Treue gegen die Macht des Heidenthums, aber selbst ihr so wenig wahrscheinlicher Sieg verspricht noch nicht Freihelt der Seelen von den Ketten der Kinsterniß, wosern nicht ihre Missionarien ganz andere Wege einsschlagen, als ihre Brüder in China.

Benben wir une jur Gefchichte biefer Bolfer, fo meit fie une anfgefchloffen liegt und fragen nach ben Sinbeutungen auf ein befferes Loos, bas benfelben burch Gottes Sand angewiesen ift. Wir wollen nichts fagen von ben blutigen Kriegen zwischen Siam, China und Birmah. nichts von ben blutigen Raubzugen ber Malayen, bes Rorfarenvolts jener Meere, und von ben Graueln Cochindina's, eben fo wenig von ben haufigen Emporungen im Innern ber Reiche. Gine ber merkwürdigften ift bie bes Alompra \*), in beren Folge bas Evangelium zugleich mit bem europäischen Sandel Bugang in Birmah gewann (1754). Theils friegerische, theils friedliche Berührung mit bem brittischen Reiche in Indien wurde immer häufiger und die Siege ber brittischen Waffen über bie Birmanen in ben Jahren 1824-1826, fo wie bie Folge berfelben, nämlich Die Abtretung umfassender ganberftriche ben Ruften entlang an bie Englander find befannte Thatfachen. Seitbem ift ber Stolg ber Birmanen, wenn auch nicht gebrochen, boch etwas erschüttert, die Furcht vor den machtigen Rach= barn und ber friedliche Verfehr mit ihnen hat Bahn gemacht für bie Berfundiger bes Worts vom Rreuze, ein brittischer Gefandter (Resibent) hat seine Stellung in ber Hauptstadt Ava genommen und bei allem Widerwillen aegen ihn boch machfenden Ginfluß fich erworben. finnige Ronig Run-fun murbe im Sahr 1837 abgefest. Die

<sup>\*)</sup> S. Magazin 3. 1837. S. 2. S. 188.

Roniginn und ihr Bruber, ber Menthagi (große Kurft) ergriffen bie Bugel ber Gemalt, inbem fie ben rechtmäßigen Thronerben, ben Gohn bes Ronigs von einer anbern Frau. bavon ausgeschloffen. Tharawabbi, ber Bruber bes abgefetten Ronige und feine Schwefter, Die Fürftinn von Bagan wurden von ihnen burch Berbachtigung und Burudfegung genothiat, offen als ihre Gegner aufzutreten und bald war ber Sieg ohne Schlacht fur biefe Letteren entschieben. enalische Refibent . Dberft Burnen , verwendete all feinen Einfluß um Sinrichtungen und Rache zu verhuten . mas ihm jeboch nur theilweise gelang. Der neue Ronig verließ Ava, bas er ber Berftorung preis gab. Der Refibent nahm feinen Sie in Rangun. Balb waren ihm bie ehrgeizigen Blane und feinbfeligen Gefinnungen bes neuen Regenten fein Beheimniß mehr , indem berfelbe laut er= flarte, burch bie Bertrage feines Borgangers mit ben Enalandern fich nicht binden laffen zu wollen, indem er dem Refibenten ben Sof verbot und fich burchaus als ein graufamer Defpot zeigte. Er fcheint in Unterhandlungen mit ben gegen bie Englander feinbseligen Chinefen und bem Rabscha (Konig) von Nepal zu stehen und sich vorzube= reiten, um bei nachfter gunftiger Belegenheit gegen bie Britten ine Relb ju ruden. Dieg erschwert gwar fur ben Augenblid die Arbeit ber Miffionare, zeigt aber auch, wie eine innere Rothwendigfeit mit unwiderftehlicher Dacht die Birmanen in ben Bug ber europäischen Bolitif in Inbien hineinreißt, ein Borgang, beffen fegensreiche Folgen für Die Ausbreitung bes Evangeliums ficher fonnen vorausgesehen werben.

Ferner liegt allerbings biese Hoffnung für Siam und Cochinchina und seit den Berührungen, welche am Ende des 17ten Jahrhunderts und durch einen Theil des 18ten die Franzosen und durch sie die Jesuiten mit diesen Ländern anknüpften, ist noch wenig geschehen, um auf sie den Einsstuß zu gewinnen, der den Weg für die Berkündigung des Wortes Gottes in diesen Ländern bahnen kann. Wohl haben auch England und Holland eine Zeit lang ihre Home

belssactoreien in diesem Gebiete gehabt, aber ohne sich mit mehr als ihrem Gewinn babei zu beschäftigen. Rur die nordamerikanischen Staaten haben im Jahr 1833 eine Handelsverbindung angeknüpft und Berträge abgeschlossen, die in dieser Hinsicht gute Folgen haben können. Desto gewisser sind die Malayen der süblichen Halbinsel sast nur noch die Schützlinge der Engländer und selbst die Siamesen genöthigt, um des Schutzes gegen die Seerauber willen und damit sie noch einen Schatten von Herrschaft über die Malayen behaupten können, sich die Europäer in Singapur und Malacca günstig zu erhalten. Das verschlossene Cochinchina wird wohl erst danu geöffnet werden, wenn in China die abendländische Bildung und mit ihr das Lebenswort hineinströmen kann.

## Bweiter Abschnitt.

## Gefdichte der tatholifchen Miffionen in hinterindien.

Als im Jahre 1624 bie jesuitischen Diffionare burch eine blutige Verfolgung aus Japan vertrieben wurden, beschloß ber Borfteber berfelben, ber Bortugiese Robriques, bie mußig geworbenen Arbeiter in ben umliegenben ganbern ju gerftreuen. Er schickte von Macao aus ben Bater Gabriel be Mattos, gleichfalls einen Bortugiefen, mit fünf Behülfen nach Cochinchina, mahrend ber Italiener Cefare Margico nach Siam zog, wo er in Kurzem an Gift im Befangniß ftatb. 3mei Jahre fpater reiste ber Bater Julian Balbinotti eben fo nach Tuntin, beffen Ronig, nach bem Sanbel mit ben Portugiesen verlangend, ihn febr freundlich aufnahm. Er rief balb, weil er die Sprache Des Landes nicht verstand, Die Diffionarien von Cochindina ju Bulfe. Es murbe ihm ber Jefuite Alexander von Rhobes mit etlichen Begleitern augeschicht, welche ihre Mrbeit bamit anfingen , ben herrn bes himmels und ber Erbe

ju verfündigen, beffen Wefet jur Seligfeit führe. Sie fingen, nach ber Erzählung bes Letigenannten, in Rurgem an au taufen, benn fie verfuhren gang auf biefelbe Beife, wie ihre Bruber in China. Einer ihrer erften Tauflinge mar ein berühmter Bauberer, ber in feinem Saufe 25 Altare ber bofen Beifter aufgerichtet hatte, Die ihn graufam qualten. Er wollte von ben Jesuiten ein Mittel baben, um feiner Qual los ju werben. Die Diffionare fprachen ibm ju, an Christum und an die Kraft bes beiligen Rreuzes in glauben. Er gerftorte fofort feine Altare, wurde getauft und fein Saus burch bas Reichen bes Rreuzes und bie Besprengung mit geweihtem Baffer von ben bofen Geiftern befreit. Die Miffionare beeilten fich , auf einem Berge , ber eine weite Ausficht über Meer und Land gewährte, ein Rreug aufzurichten , "um ben neuen Chriften ein Beisviel "in ber Anbetung ju geben, die fie biefem heiligen Wert-"zeuge unfrer Erlöfung schulbig feven und um bas Land in Rraft biefes Rreuges von ber vieljahrigen Gerrichaft ber bofen Beifter frei ju machen. " - Richt lange nach ibrer Unfunft batten bie Diffionare ichon eine fleine Schaar fatholischer Christen gesammelt und besonders mehrere Briefter für ihre Religion gewonnen. Die Taufe eines franken Soldaten, ben fie nach feinem Tobe fo ehrenvoll als moglich bestatteten, machte bie verwittwete Schwester bes Ronige auf fie aufmertfam, Die, leibenschaftlich an ihrem füralich verstorbenen Gatten bangenb , bemfelben gerne noch nach feinem Tobe etwas Gutes gethan batte. Sie ließ bie Refuiten por fich tommen und fragte fie: "welches Berbienft habt ihr an bem armen Solbaten gefunden, um fo viel fur ibn au thun ?" Die Antwort ber Bater mar : "Richt fein Berbienft , fonbern bie Barmbergiafeit Gottes ift es , burch bie er bie Gnabe erlangt bat, an Jesum Chriftum au glauben und bas Unterpfand bes ewigen Lebens au erlangen. " Die Fürstinn verlangte, baß bie Diffionare ihrem Batten zu einem guten Buftanb in ber anbern Welt verhelfen. Als fie aber antworteten : "Wir find nicht ge-" tommen, ben Tobten, fonbern ben Lebenben zu prebigen

"und wie ber Baum fället, fo bleibt et liegen "; ba wurde fie gwar fehr betrübt, aber ohne für ihr eigenes Leben und Berg Rettung au fuchen. Diese Unterrebung hatte jeboch gur Folge, baf bas Evangelium unter ben Frauen bes Sofes Eingang fand. Die Befehrung ganger Familien, befonders mehrerer Briefter hatte naturlich einen Biberftanb von Seiten ber Sai's ober Bubbhipriefter gur Kolge. Die Beibenboten bedienten fich ber Bibel als ber Sauptquelle ihrer Brebidt. ließen bagegen es auch nicht baran fehlen . burch Beibehaltung von Irrthumern ben Beiben ben llebertritt au erleichtern. Go festen fie einmal bem Roniae, bem fie eine chis nefliche lleberfepung von Euclib's Beometrie gefchenft hatten, auf fein Berlangen einige aftronomische Bahrheiten auseinander und verficherten ihn , daß in dem erhabenften ber großen Simmeletorper ber Schöpfer ber Belt feinen Sof halte und seine Sofleute mit himmlischer Berrlichkeit begabe, wie fie ein anbermal fich bereit erflatten, ein Bas pier voll gafterungen bes Evangeliums vorlefen ju boren, wenn es nicht in ihrem Saufe geschehe, wo fie ber Berr bafür ftrafen tonnte. - Ale ber Ronia nach einem fruchtlofen Relbauge gegen Cocbinching in feine Sauptstadt, begleitet von ben Miffionaren gurudgefommen mar, ließ er ihnen in ber Rabe feines Balaftes Saus und Rirche bauen und gestattete jum großen Mergerniß feiner Belehrten bie öffentliche Bredigt bes Evangeliums. Bemerfenswerth ift bie Auseinanderseyung , welche ber Bater Al. von Rhobes über fein Berfahren bei ber Beibenbefehrung gibt. Babrend andre fatholische Missionare querft bie heidnischen Srrthumer gerftoren ju muffen glaubten, um eine Bermifchung berfelben mit ben driftlichen Glaubenswahrheiten ju verhuten, hielt er es fur beffer, zuerft einige Wahrheiten ber fogenannten natürlichen Religion 3. B. von ber Schopfung ber Belt und bem 3wede und ben Pflichten ber vernünfe tigen Wefen ben Beiben mitzutheilen als Grundlage ihres fünftigen Glaubens, bernach ihnen von ber Gunbfluth. ber Sprachverwirrung und bem beraus entstandenen Beibenthume ju fagen , worauf er erft bie Wiberlegung bes

BoBenbienstes und bann ben Unterricht in ben wesentlichen Seilelehren bes Chriftenthums folgen ließ, indem er mit ber Dreieinigfeit und ber Gottheit Chrifti anfing und bas Leben Jesu ergablte. Seine Erfahrung babei mar, bag niemals gegen bie unbegreifliche Lebre von ben brei Berfonen ber einigen Gottheit , fonbern gegen bie Denschwerbung bie Einwurfe ber Beiben gerichtet waren. Diefen Ginmurfen begegnete er hauptfachlich mit Bervorhebung und Ausmalung ber Bunber beim Tobe bes Serrn . um bie Rreiwilligfeit feines Sterbens ju beweifen ; wenn er von ber bimmlifchen Liebe fprach, Die Jefus im Leiben und Sterben ermies, bot er jum erftenmale bas Rreuzeszeichen aur Anbetung feinen Schulern bar, ftellte brennenbe Rergen und andere Die Andacht erhöhende heilige Dinge auf und verfehlte nicht, immer auch jugleich von ber Auferstehung Chrifti ju reben. Er melbet, bicfce Berfahren habe in feis ner langen Laufbahn fich immer als bas beste bewährt und weiß viel zu fagen von ber Rraft bes Glaubens in feinen Reubefehrten, Die mit bem Rreus und Weihmaffer Munber gethan und viele Rrante geheilt baben. Der Bater erzählt. wie er ben Bilberbienft und bie Ceremonien eingeführt und fo ben Leuten einen Erfat ihrer Botenverehrung gegeben habe und lagt une Blide thun in bas feltfame Gemifch von Herzensfrommigfeit und groben Brrthumern , bas in ben Missionaren und noch mehr in ihren Befehrten bie Stelle bes reinen Glaubenslebens vertrat. Aber 500 Seiben wurden aleich im ersten Jahre bekehrt, worunter nicht weniae von ben angeschenften Berfonen , nach zwei Jahren belief fich die Ungahl ber Christen auf 1600. Allein eben biefer schnelle Zumache erregte bie Furcht ber Gögenpriefter, Die fich in ihren Unterhaltsquellen bebroht faben, ber Bauberer, Die ben Glauben an ihre Runfte geschwächt faben , weil man bie Diffionarien fur noch ftarfere Schwargfünftler hielt, ber Menge ber Reboweiber bes Ronigs und anderer Großen , die ein abnliches Schidfal ju erfahren fürchteten, wie bie vielen Weiber ber befehrten Sofleute, namlich bie Entlaffung, enblich ber Berschnittenen, bie als

wichtige Berfonen jebes vornehmen Saushaltes und als bie einflugreichften Berfonen ihre gange Stellung burch bas . Chriftenthum gefährbet faben. Alle Diefe Dachte verfcomoren fich, um bem Könige Furcht vor ben geheimen Umtrieben ber Fremben , ihren Ginverftanbniffen mit Cocindina, ihren Baubereien beigubringen und es gelang. Drobenbe Ebicte verboten bie Bredigt und ben lebertritt. Doch konnten die Christen sich noch beimlich versammeln, die Miffionare fle noch besuchen und man hatte eben wieber beffere Boffnungen gefaßt , als ber Ronig Die lettern ans feinem Reiche verbannte und ihnen befahl nach Cochinchina Auf dem Wege babin ließen fich ber Caaurudaufehren. pitan und viele ber Golbaten, bie fie ju begleiten hatten, taufen. Die Miffionare, in einer füdlichen Broving bes Reiches ausgesett, berselben, in welcher fie mahrend bes Rrieges mit Cochinchina nach ihrer Anfunft im Lanbe ben Ronig von Tunfin erwartet und eine driftliche Gemeinbe gestiftet hatten, blieben fure Erfte bafelbft und arbeiteten, unter hunger, Bloge und allen Arten von Schmach, gebulbig fort, bie fic burch bie Anfunft eines portugiefischen Schiffes in die Hauptftabt von Tunfin gurudgerufen , in ihre Rirche wieber eingeset und burch bie Freude ber treugebliebenen Chriften reichlich getroftet wurden. Diefe Freude war jeboch von furger Dauer, indem ber Konig ben Bruch feines Berbannungebefehle nicht bulbete, fondern bie Bater mit bem nach Macao jurudfegelnben Schiffe fortschidte. Sie ließen ihrer 3000 Seelen gablenden Gemeinde vier Ratecheten gurud, welche fie porther bas Gelübbe ber Chelofigfeit, ber Armuth und bes firchlichen Behorsams öffentlich ablegen ließen. Allein ber Gifer ber Jesuiten in Macaa erfaltete nicht. Sie fandten ben Bater Gafpar b'Amaral nach Tunkin, ber ju seinem Erftaunen bie Gemeinbe aufs boppelte ihrer Bahl gestiegen fand. Bato nach seiner Anfunft nahm bie Chriftenverfolgung einen ernfteren Charafter an und es wurde mit Tob und Martern gegen einzelne Glaubige, befonders aber gegen junge Christinnen, Die fich ben ichanblichen Lanbebaebrauchen binfichtlich ber Che

wiberfetten, gewüthet. Unter fortgefetten Berfolgungen wuchs jedoch bie Bahl ber Chriften fo fchnell, bag fchon im Sabr 1647 von über 80,000 Befennern Chrifti und 200 Rirchen in Tunfin berichtet wirb, bie noch in Rurgem um 45,000 muchfen. Als fpater bie portugiefischen Diffionare aus Tunfin und Cochinchina weichen mußten . ließ Lubwig XIV., König von Frankreich im Einverftandniß mit bem Babfte frangofische Briefter babin abgeben, bie unter bem Bormanbe bes Sanbels fich nieberließen und fich bem Bofe angenehmer zu machen wußten, ale ihre Borganger. Allein die Bortugiesen fehrten gurud, um ber neuen Tolerang fich an ihrem angefangenen Werte mit zu erfreuen und es entstand, wie in China, Streit gwifchen ben Miffionsarbeitern, bis ber Babft ben Jefuiten befahl bas Relb ben Frangofen ju überlaffen. Diefe arbeiteten heimlich und ftanben in hoher Achtung bei ben Großen bes Lanbes, mahrend die Berfolgungsebicte eines nach bem andern erschies nen. Die einheimischen Chriften gerftreuten fich und wohnten in Balbern und Gebirgen , mo bie neuen Diffionare fie besuchten. Doch milberten immer noch bie untern Behörben ber Provingen bie ftrengen Befehle bes Sofes burch eine nachfichtige Sandhabung. Anders wurde es im Jahre 1721, ale eine abgefallene Chriftinn, wegen ihres ausichweifenben Lebensmanbels von ber Gemeinbe ausgeschloffen, mit mehreren Gleichgefinnten fich verband, bie Chriften anzuklagen und zu verrathen. Gine furchtbare Berfolgung erhob fich. Ueberall wurden bie Chriften eingeferfert, gefoltert, ihres Bermogens beraubt, julest ber Diffionar Buccharelli mit feche einheimischen Chriften enthauptet, während Bater Deffari im Rerter ftarb. - Raum war es im Jahr 1736 feche Jefuiten in Macao, worunter ein Deutscher, Johann Cafpar Rrag, nach unfäglicher Dube und burch allerlei Lift, fo wie unter vielen Leiben gelungen, bas von Arbeitern fo fehr verlaffene Tunkin zu erreichen, als vier von ihnen mit mehreren Ratecheten festgenommen wurden und nach neummonatlichem martervollem Gefängniffe mit Freudigfeit ihr Leben flegen, indem fie enthauptet wurden. Die übrigen Diffionare fonnten nur burch Die Sorafalt, mit welcher fie fich ben Augen ber Beamten entzogen, ihr Leben retten. Tros aller Berfolgungen fpreden bie bamaligen Berichte noch von 250,000 Chriften in Tunfin, von welchen 120,000 unter ben portugiefischen Refuiten ftanben. Bier europaische und feche einbeimische Briefter leiteten fie. Die Diffionsgefellschaft in Frankreich gablte 80,000 Befenner unter einem apostolischen Bicar (Bischoff), brei Europaern und fünfzehn Tunkinern. ben vier Augustinermonchen unter einem avostol. Bicar nebft etlichen dinefischen Brieftern, welche von ber Bropaganba in Rom gesenbet waren, hielten fich 30,000 Scelen und zu ben vier spanischen Dominicanern etwa 20,000. Schon im Sahr 1754 fonnte ein Missionar in China schreiben : man feire in Tunkin die Meffe mit allem Bompe ohne gehindert zu werben. Rur war die Regierung forgfältig barauf bedacht. feine neuen Missionare mehr zuzulaffen.

Bahrend die Mission in Tunfin auf Diese Beise gebrudt wurde, war in Cochinchina berfelben meiftens eine milbere Behandlung widersahren und bas Christenthum hatte fich baber in aller Offentlichkeit ausgebreitet. Rur im Rahr 1700 hatte fich eine Berfolgung für furgere Beit erhoben. 3m Jahr 1750 aber, ale bie Berfolgungebecrete bes chinefischen Raifers baselbit befannt wurden, erschien auch bort ein foniglicher Befehl, ber bie Miffionare aus bem Ronigreiche verbannte. Es waren ihrer 29, worunter ein beut= fcher Jefuite, Namens Roffer , und zwei Bifchofe. Briefe ber Zesuiten in China, die von ber bortigen Christenverfolgung und ber Berblenbung ber Bogenbiener hanbelten, maren in die Sande bes Ronigs gefommen und gaben ben Keinden ber Chriften Belegenheit, ihren Sag zu bethätigen. Es blieb nicht bei ber Berbannung. Die Miffionare wurben auf die graufamfte Beife gefangen genommen, gefeffelt, nach ber hauptstabt geschleppt, indeß 200 Rirchen niebergeriffen murben. Die Ratecheten und überhaupt bie Befenner bes Chriftenthums wurden ber Willführ rober Solbaten völlig preisgegeben, wo nicht menschlichere Statthalter

Statthalter theils ben Gewaltthaten Reuerten, theils fogar bie faiferlichen Befehle in ber Ausführung milberten. So murbe manches Leben geschont und eine icone Angoli von Rire den erhalten. Als die Diffionare frant und matt, einer pon ihnen wat ben Leiben ber Reise erlegen, in ber Saupt-Rabt Sue anlangten, wurde fofort zu ihrer Ginichiffung geschritten. Gie verließen mit blutenben Bergen bie trauernbe Gemeinde, und suchten fich Arbeitefelber in Siam. Tunkin und Manilla. Roch einmal versuchten zwei Diffionare von China her burch Cambobicha ins Land au bringen. Das Schiff, bas fie bintragen follte, wurde von Seeraubern genommen, in Brand geftedt, ber eine Briefter ermorbet, mahrend ber anbere ans ganb gefest und bort in unbefannter Ginobe feinem Schidfal überlaffen murbe. Er flüchtete in Die Berge, mo er fcbeint fein Enbe gefuns ben zu baben.

Seit jener Zeit hat sich bas Christenthum in Diesen Landern erhalten. Rur im 3. 1773 erregte Die Sabsucht eines Mandarins noch eine Berfolgung, Die um fo meniger eine allgemeine murbe, weil Tunfin wie Cochinchina fast 50 Jahre lang in völlig anarchischem Zustanbe, von Burgerfriegen gerriffen, fich befand. 3m Jahr 1774 entftanb eine Revolution, in beren Folge ber jegige Buftanb eintrat. Drei Bruber aus ben weftlichen Bergen Cochindina's, die brei Tavson genannt, emporten sich und riefen ben Konig von Tunkin, als ben rechtmäßigen Oberherren bes Landes ju Sulfe. Sie waren burch Unterbrus dung aus einfachen Landleuten und Sandwerfern zu furchtbaren und unerschrockenen Räubern geworben. Sie fammelten um fich bie Ungufriedenen bes Landes, schlugen gwei fonigliche Urmeen , nahmen ben Thronerben gefangen und enthaupteten ihn. Sein alterer Sohn mit bem bie Mutter gefioben war, wurde merfwurdiger Beise einem fatholischen Franziscaner = Missionar, Bigneaur von Behaim, Bischof von Abran, jur Erziehung übergeben, einem ausgezeichneten Manne, ber fchon langere Beit in großem Unsehen bei ber foniglichen Familie ftanb. Diefer 2 Seft 1840.

begab fich mit bem jungen Bringen nach Frankreich . um Lubmige XVI. Sulfe anzuflehen. Das niebre Cochinchina blieb noch langere Beit in ber Gewalt ber foniglichen Bartei. Die Mitte batte Rhac, einer ber brei Tavion, mit Ausnahme ber Saubiftabt Sue, inne, ben Rorben befesten bie Tunfiner, ber Ronig mußte nach Siam flieben. Auch ber Ronig von Tunkin war genothigt, fich vor bem jungften ber Tapfon, ber fein Reich eroberte, nach China gu fluchten. - Ale ber Bifchof von Abran nach Cochinchina aurudfehrte und frangofische Offiziere nebft einigen Abenteurern mitbrachte, begann ber Rampf von neuem und es gelang, jeboch erft nach zwölfjahrigem Krieg, ben Tapfon bas ganze Land nebft Tunfin wieber abzunehmen. Gialong murbe ber Ronig bes vereinigten Anam und fügte im Sabr 1809 noch Kambobicha hingn. Der junge Bring, Bogling bes Bifchofe, ftarb, ehe er ben Thron besteigen fonnte. 3m Sahr 1820 folgte bem Ronig einer feiner Gobne. Der Bischof hatte zugleich sieben Miffionare mitgebracht und blieb bis an fein Enbe ber Kreund bes Ronigs und bes Bringen, ja ber eigentliche Leiter ber Regierung; er batte burch Umbilbung bes See- und Rriegemefens, burch Ginrichtung von Schulen und nüglichen Unftalten bem Reiche bie größesten Dienste geleistet. Es begreift fich leicht, baf unter biefen Umftanben ben Diffionaren ihre Arbeit nicht mehr in bem Daage erschwert wurde, wie zuvor. fam baher in einen regelmäßigen Bang und bie Bemuhungen ber Miffionare um Bilbung einheimischer Briefter, bie aber nicht einmal bas Latein zu verfteben brauchten, welches fie vorzulefen hatten , brachten einen beffern Busammenhang in die weitverbreitete Gemeinde. Auch in Rambobicha geichah Einiges für bie Ausbreitung ber fatholischen Rirche.

Im Jahr 1795 und noch mehr 1798 erhoben sich in Cochinchina neue Stürme, es floß bas Blut mehrerer einheimischer Priester. Doch konnten sie ein Priesterseminar errichten und vielen Jünglingen barinn bie geringe Borberkitung geben, welche sie für die bortige Mission nothig fanden. Frauenklöster in großer Anzahl waren allmählich entftunden und erweitert worben. - Im erften Biertel biefes Jahrhunderts genoß die Miffion eine Rube und Kreibeit. wie fie berfelben feit lange nicht mehr fich zu erfreuen gehabt batte, ohne Zweifel eine Rachwirfung ber politischen Dienfte bes Bifchofe von Abran. In wiefern aber biefe Rube gur Rorberung bes Chriftenthums biente, magen wir nicht au entichelben. Gin neuerer Reifenber Bert Eramfurb fagt vielmehr vom Jahr 1822, bag bie Bahl von 425.000 Chris Ben für alle ganber von Anam eine nicht aus neuern Duels len entnommene fei und die fatholische Rirche auch unter ben niebern Bolfeclaffen feine weitere Fortichritte mache. Defto beftiger brach ber Sturm ber feinblichen Angriffe nach bem Sahr 1830 wieber aus. Rach ben erften Borfvielen ericbien im Anfang bes Jahres 1833 ein Decret, bas geraben bie Ausrottung ber falfchen Bortugiefen - Religion (fo nannte man bort vom Anfange ber Miffion an bas Chris ftenthum) gebot; Sinrichtungen, Torturen, Dualereien aller Art burch bie eine folche Gelegenheit zu Gelberbrefs fungen benügenben Statthalter, bie Solbaten und ben Bobel, ber burch bie Beschuldigungen, welche ber Ronig in feis nem Evicte ausgesprochen, aufgereigt wurde. Diefe lautes ten namlich : " bie Fremben betrugen bas Bolf , indem fie einen Simmel und eine Solle lehren, Die Berehrung bes "Gottes Bhat (Buddha) hindern, Baufer bauen, um bas "weibliche Gefchlecht zu verführen (Rlofter), ben Rranfen "ben Augapfel ausreißen (Salbung ber Augen in ber let-"ten Delung). " Es wurde baher befohlen, daß fie geamungen werben follten, bas Rreug mit Fugen au treten, alle ihre Saufer follte man nieberreißen. In Tunfin und Cochinchina wurden europaische und einheimische Befenner und Miffionare enthauptet und erbroffelt. Unter ihnen geichnete fich besonders Bagelin aus, ber nach langem Befange niß burch ben Strid ftarb, Marchand, ber auf bie lugenhafte Beschuldigung ber Theilnahme an einem Aufruhre bin mit glübenben Bangen gemartert, an einem Rreuze feft gebunben und burch Abschneiben bes Fleisches von feinen Gliebern getobtet wurde, Cornan, ben bie Barbaren ent-**6.2** 

hampteten und in Stude zerhieben, Jaccard, ber mehrere Jahre lang in Kerfern umhergeschleppt wurde, und noch jest glüht die Hipe bet Berfolgung fort, die in der That bewunderungswürdige Beweise von Glaubenstrene in den katholischen Berkündigern des Wortes vom Kreuze der Christenheit gezeigt hat.

Bliden wir von biefem fernften ganbe Sinterinbiens in ein naberes, namlich Siam, fo feben wir auch ba bie fatholische Rirche in eifriger Thatigfeit. Schon 1511 famen Die Bortugiesen burch bie Eroberung Malgeca's in einigen Berfehr mit bem Reiche. Aber erft im Jahre 1621 fanben Dominicaner und Franciscaner von Goa in Borberindien baselbst Eingang. Doch konnte in einem Lande, mo eine Revolution ber anbern folgte, bas Evangelium feinen An-Hang finden. Auch von Tunfin aus hatte fich eine Berbindung angefnüpft, ale burch ben Ruf ber neuen Religion angezogen, ein Gefandter von Laos im Jahr 1634 borthin fam . um bie Miffionare einzulaben und ber Ronig von Laos. nach ber Befanntschaft, Die er mit bem Christenthum burch amei bem Gefandten mitgegebene tuntinische Ratecheten und ein schönes Chriftusbild gemacht hatte, ben Bater b'Amatal bringend aufforberte au ihm au fommen. Erft vier Sabre fvater murbe es bei bem großen Mangel an Arbeitern moglich, brei Jesuiten babin abzuordnen, von benen einer ein Spanier, ber zweite ein Portugiefe, ber britte ein Staliener war. Der gulett genannte Bater, Borfteber ber neuen Miffion. reiste zuerft mit einigen Ratecheten aus Tunfin ab, ftarb aber beim llebergang burch bie Ginoben ber Grangebirge an ber Ralte. Die Ratecheten festen ihren Wegfort, fanden jeboch, weil fein Europäer bei ihnen war, feinen Gingang mit ihrer Bredigt. Sie warteten ein Jahr lang umsonft auf die Anfunft ber Diffionare, bann fehrten fie gurud, mas wieber einigen von ilmen bas leben fostete. Erft fvater gelang es bem aus Cochinchina vertriebenen Bater Leria, burch ben Fluß von Kambobscha nach Laos zu gelangen, wo er tine Reihe von Jahren hindurch mit vielem Erfolge fur bie Befehrung bes Landes arbeitete. Spater ließ ber Bifcof von Abran Diffionare nach Laos reifen. Der unmittelbare Berfehr ber Diffionen mit Siam murbe ichon baburch erleichtert , baß Bortugiesen von ben Sanbelsvuncten ihrer Ration im Gudoften Affens fich babin gogen , als Die Sollander und Englander ihnen Die Deereeberrichaft abnahmen. Die Jesuiten unterließen nicht, auch bier ihren Miffionefit aufzuschlagen, und Ludwig XIV, Konig von Franfreich fandte (1685) ben Jesuiten Tacharb und fpater ben trefflichen Befchreiber Siams, La Loubere mit 12 anbern Refulten babin. Ihre Erfolge maren weit weniger glangend als in Tunfin, theils weil das Bolf mehr unter unbeding. . ter Despotie bes gurften erbrudt mar, theils weil ber Bubbhismus und seine Briefterschaft in ungebrochener Starte Dafelbft herrichte, mabrent er in Cochinchina burch bie dineffiche himmelereligion ericuttert war. Endlich mochten die faft jum Beidenthume herabfintenben, verachteten portugiefischen Ginmanberer mehr Argerniffe geben; und gu beachten ift wohl auch, bag verschönernbe Berichte von Siam aus weniger möglich waren, weil von Raufleuten und politischen Abgeordneten öfter und leichter bas Übertreibenbe gerügt werben konnte. Freilich veredelte in Cochinchina über-Dieß Die Berfolgung und ber Miffionar wurde burch fie mehr por eitlem Brunfen und weltlichen Intereffen bewahrt. Gin Grieche, Conftantin Bhaulton von Cephalonia, Sohn eines Birthes, war im Dienfte ber englisch softinbischen Compagnie nach Siam gefommen und bort gur Burbe bes erften Ministere (Phraflang) emporgestiegen. Diefer ehrgeigige und schlaue Mensch wußte ben Konig zu einer Befandtichaft nach Frankreich zu bewegen, die Jefuiten und frangofischen Ginfluß herbeiguziehen und fuchte fich burch Diesen oben zu erhalten, wie er benn auch fatholisch wurde nachdem er früher in England jum Protestantismus übergetreten war. Eben biefe Berbindung mit einem Schurfen, ber nicht nur bas Triebrad zur Niedermetlung vieler Englander in Mergui (1687) scheint gewesen zu fenn, fonbern ber, im Ginverftandniß mit ben Jefuiten, ben Thronfolger zu ermorben und fich als Bormund eines ichwache

lichen Ronias ber Gewalt zu bemächtigen gehachte, wurde bas Grab ber Refuiten - Miffion. Bhaulcon murbe su Tobe gemartert, bie Frangofen und ihre Diffionare verloren allen Winfing, murben ihrer Balafte und Reichthumer beraubt und ine Befananif gefest. Coon bamale mar ein Bifchof für Siam und Malacca an ihrer Spibe und noch beute wird biefer Titel von einem ber Diffionare geführt. Gine Ratechetenschule hatten ichon bie Jefuiten im Jahr 1658 in ber alten Sauptstadt Ajuthia gegrundet und fie bernach erweitert, um fur gang hinterindien Diffionare auszubilben. Beim Sturg ihres Ginfluffes wurde biefelbe ganglich gerftort (1688), im Jahr 1767 nochmale zugleich mit ber Banbiftabt von ben eingefallenen Birmanen vernichtet und micht wieder hergeftellt, weil bie einzelnen Diffionen felbft ibre Ratecbeten zogen und in Bonbichern und Macao befonders viel für diesen Awed geschah. Erft 1808 wurde Bulo Binang für benfelben auserfeben. Die Kortfebung ber Miffion in Siam war nemlich von ber frangofischen Befellicaft für Berbreitung bes Glaubens ju ihrem Befcafte gemacht worben und ihre Diffionare, verachtet und einflugarm, oft verfolgt, aber auch, wie es fcheint, nicht fo glaubenstraftig wie bie in ber Site ber Trubfal erftart. ten Priefter in Tunkin und Cochinchina, fuchten ben abgeriffenen Kaben wieber anzufnüvfen. Auch fie hatten feinen leichten Stand, indem fie befonders unter ben furchtbaren Einfällen ber Birmanen fehr litten und mehrere von ihnen in Folge ber ausgestandenen Beschwerben ftarben. Spater besonders im Jahr 1780 wurden fie, weil fie ben Befennern bes fatholischen Glaubens bie Theilnahme an ben heibnischen Ceremonien bei ber Sulbigung nach ber Thronbesteigung eines Ronigs unterfagten, mehrmals eingeferfert, gefeffelt, gegeißelt und endlich aus bem Lanbe gejagt, wohin fie aber immer wieber gurudfehrten. - Die fatholischen Missionare in Tavon, Mergui, Dichuntsclan, Dueba, Ligor, furz in gang Malacca nahmen mehr ober weniger an Diefen Schickalen ber flamischen Miffion Theil. Diefe trat natürlich burch bie Befit nahme ber Sollanber und Englander bon biefen Gegenden mehr und mehr in ben Hintergrund. Reuerdings hat die Regierung in Siam, bei aller Harte gegen die aus Cochinchina in ihr Land gestohenen Christen und Missionare, dem Gottesbienst der Katholiken nicht nur kein Hinderniß in den Weg gelegt? sondern scheint noch lieber die französischen Priester, als englische Prediger des Evangeliums kommen zu sehen, weil sie von ersterer Ration nichts für ihre Unabhängigkeit mehr zu fürchten bat. Der ietzige Stand der Mission ist kolgender:

Ein Bifchof mit eilf Diffionaren und fieben einbeimis fcben Brieftern leitet fie. Bon biefen find etwa gebn fur Siam felbit, wo fie ein fleines Seminar ju Bangfot. ber jegigen hauptstadt und noch einige Stationen baben. einige fur Laos, etliche fur Dueba und Ligor, einer fur Singapur bestimmt, mahrend bas übrige Malacca pon portugiesischen Brieftern bebient wirb. Auf Bulo Binana find in bem dinefischen Collegium 36 Schüler unter einis gen Prieftern. Der vorlette Bifchof war von 1787 bis 1834 in Siam. — Die Gesammtzahl ber Ratholiten in biefen ganbergebieten - meift jeboch eingewanderte Bortugiesen - ift etwa 5000. Im birmanischen Reiche haben Die romischen Briefter awar ein Jahrhundert lang schon fich niebergelaffen und zwar gefendet von ber Bropaganba zu Rom, aber fie haben nicht einmal an ben Bortugiefen , bie ihre Bemeinden bilben, etwas ausgerichtet, gefchweige benn an ben Beiben. - Go viel aber geht aus biefen Umriffen aus ber Diffionsgeschichte fattsam hervor . bas Grunde genug vorhanden find, bas lautere Bort bes Evangeliums reichlich unter ben Bolfern ber hinterindischen Salbinfel gu verfündigen und fich weber einschüchtern noch tauschen gu laffen durch die Zuversicht, mit welcher die romische Rirche auf die fogenannten großen Erfolge ihrer Diffionare binweist. Denn wer wird fich nicht freuen und bem SErrn banken, wenn bas Wort Christi geprebiget wirb, ce fen von wem es wolle, wer aber nicht zugleich fürchten, burch Menfchenfagungen und leeren Tand, ber unter basselbe gemengt wird, bem Leben, bas aus Gott ift, nur Sinberniffe in ben Weg legen zu laffen?

## Dritter Abschnitt.

Die ebaugelischen Miffionen in Birmah.

Die englischen Baptiften. — F. Carey's Schiffbruch. — Die Ameritaner. — Indfons Arbeiten. Arieg mit England. Erneuerte Missionsarbeiten in Amherft, Manlmein, Anvoy.

Roch nicht lange hatten fich bie ausgezeichneten Danner . welche bie Baptiften - Diffionsgefellschaft in England gur Ausbreitung bes Reichs Chrifti in Inbien berufen hatte, in Serambore am Banges niebergelaffen, als fie, gebinbert an freier Berfunbigung bes Beile unter ben Rationen und Bolferftammen bes vorbern Indiens, ihre Blide auf Die Bolfer jenseits bes Ganges und Brahmaputra warfen und aus ihrer Mitte bie Bruber Chater, Marbon und Relix Caren, Gohn bes befannten William Caren nach Rangun, ber Safenstabt an einer Mündung bes Irawabbi-Stromes abfandten. Diefe famen am 10. Febr. 1807 bafelbft an und begannen ihre Arbeit. Rur langfam fonnten fie fich ber Sprache bemachtigen und, ba überbieß Berr Marbon wieber batte nach Serampore gurudfehren muffen, etwas für ben Unterricht ber Birmanen thun, fo wie bie lieberfetung ber heil. Schriften beginnen. Gine freudige Botschaft war ihnen, daß auch die Londner-Diffionegesellschaft Birmah ine Auge gefaßt und Miffionarien bahin abgeorbnet habe. Diefe famen gludlich an. Es waren bie Dig. Britdett und Brian. Aber ber BErr fügte es anbere, inbem ber lettere in Rurgem ins Grab fant, ber erftre genothigt mar . bas land zu verlaffen , worauf er fich nach Bifigavatam gurudgog. Rach vierjahriger Arbeit, ale eben bie neue Miffion etwas mehr zu gebeihen anfing, zog auch Berr Chater um feiner wantenben Gefundheit willen wie. ber weg nach Ceplon. Caren ftand allein auf bem Blate bis am Ende bes Jahre 1811 Miffionar Rerr ihm ju Gulfe gefandt wurde, ber aber auch bas Klima nicht ertragen fonnte. Ingwischen hatte Berr Carcy burch feine argtliche Thatigfeit fo viel Bertrauen erworben, daß er vom Konig nach Ava an ben hof gerufen wurde. Diefes Bertrauen

ging so weit, daß der König ihn zu seinem Gesandten an den englischen General-Gouverneur von Oftindien ernannte und ihn mit Gunstbezeugungen überhäufte. Wenn nun zwar manche schmerzliche Erfahrungen hätten dazu dienen können, dem noch jungen Manne diese Laufbahn zu entleiden, so scheint doch ein furchtbares Ereigniß gerade mit dazu beigetragen zu haben, ihn von der Missionsarbeit in Birmah zurückzuziehen. Wir lassen es ihn selbst in einem Auszuge aus seinem Tagebuch erzählen:

Am 20. Aug. 1814 reiste ich mit meiner Frau und meinen grei Rinbern auf einem Boote bes Bicefonige nach bem königlichen Kahrzeuge ab, bas uns im Irawabbi-Fluffe erwartete, um und nach Ava ju bringen. Bir erreichten es am 26ften, und rudten langfam pormarts. Raum hatten wir am 30ften Abends bie Anter gelichtet, als es geaen Subwesten fehr finfter aufzog. Wir zogen alle Segel ein , mahrend wir zugleich gegen eine heftige Stromung fuhren. Bloglich ergriff und ein furchtbarer Birbelminb, und che er une losließ, riß eine gewaltige vom Ufer gurudgeschleuberte Woge bas Schiff so herum, baß bie Seite bem Sturm und ber Stromung jugefehrt war. Richt lange lagen wir fo; benn faum fühlte bas Kahrzeug fich fo zwis fchen bie zwei Rrafte hineingeworfen, fo fchlug es um. Da bie Cajutenfenfter offen waren, fturgte fogleich Baffer berein. 3ch rannte nach ber Thure ber Cajute, um meine Frau und meine Rinder ju retten. Raum war ich brinnen, fo fchlug der Bafferschwall von Außen die Thure hinter mir gu. Da ich überall bas Baffer anschwellen fab, erwartete ich nichts anders, ale hier mein Grab zu finden, benn ich konnte weber vorwarts noch rudwarts, zwischen mir und ben Meinigen war nur noch eine Band von Cegeltuch und ich hörte ihr Gefchrei. Endlich (bieß Alles war bas Werk von fünf Minuten) gerriß bas Baffer felbft biefe Wand, ich fprang fort, ergriff meine Gattinn, meinc Rinder, zwei fleine Madchen, und bie Amme, und hob fie durch bas Cajutenfenfter auf die Seite bes Rahrzeugs. Die über bas Waffer emporragte. Bis wir braugen waren,

hatte fich bas Schiff gefüllt. Immer noch hatte ich gehofft, bas Schiff werbe wieber flott werben, aber ieht fah ich, bag es raich ber Tiefe au fant. Alle Soffnung war babin. Mein Weib klammerte fich auf ber einen, mein Rind auf ber andern Seite an mich, unter und rauschte bie wilbe Strömung und überall hörte ich bas Jammeraeschrei ber Schiffsmannschaft. Satten wir in Diesem Augenblid bas große Boot bei uns gehabt, Riemand mare umgefommen. Aber es fehlte uns. Unter uns fant bas Kabrseug und wir mit ihm in bie tobenbe Baffertiefe. Als ich fank ließ meine Gattin mich los und ich fab fie nicht Roch einmal erhob ich mich über bas Schiff und ich glaubte meinen Anaben in einiger Entfernung auf ben Wogen treiben ju feben, fonnte ihn aber nicht erreichen, bie und ba erblidte ich bie Ropfe von Einzelnen aus ber Schiffsgesellschaft, aber vom Schiffe selbst feine Spur mehr. Best gab ich in unbeschreiblicher-Berwirrung mein Leben verloren und jebe Belle rollte mir über ben Ropf bin. Doch versuchte ich noch alle meine Rleiber abzumerfen und ans Land ju fchwimmen, was mir mit außerfter Anftrengung gelang. Am Ufer angefommen vermochte ich nicht an fteben. Gludlicherweise lanbete ein Lascar (Golbat) bes Schiffs an berfelben Stelle. Diefer ichleppte mich aufwarts ins Ufergebufch, wo ich, bis an die Bruft im Baffer faß, bis und Boote ju Sulfe famen. Kaft finnlos wurde ich nach Dhunubu zurudgebracht. Sobald ich einis germaßen mich erholt hatte, suchte ich angstlich unter ben Beretteten nach meiner Gattinn und Rinbern. Aber von feinem erfuhr ich etwas, außer von bem Leichnam meines fleinen Dabchens, ben einer meiner Diener mit einem Offizier aufgefangen und im Gebufche beerbigt hatte. Alles ift babin, was ich in biefer eitlen Welt befaß - es fei babin ! aber ber Berluft meiner geliebten Gattinn und meiner lieben fleinen Rinber trifft mein Berg. Bas fann ich fagen? ber Berr hats gethan und wer barf. Ihn fragen: warum thuft bu bas? Rur Eines begehre ich , baß ber Reft meiner Tage, ben Blid auf Ceine Berrlichfeit

gerichtet, Seiner Sache unter ben Beiben geweiht fei. Richt lange war er von Rangun abgereist, als von ber amerifanifden Baptiften - Diffionegelellichaft Diffionar 3 u b f o n mit feiner Gattin (im Julius 1813) bafelbft anlangte, Diefes eble Baar treuer Arbeiter am Borte Chrifti , beffen Rame nun mit ber birmanischen Mission so eins geworben ift . bas man herrn Jubson und feine Gattinn bie Apoftel ber Mranma's (fo nennen fich bie Birmanen) beißen tann. Sie trafen ben Boben geflart, inbem bie Beiben bereits Die Absicht ber Boten Christi fannten, indem nicht nur eine Heberfehung etlicher Bucher bes neuen Teftaments, fonbern auch eine Sprachlehre fcon in ber Sanbichrift fertig lag. Awei Jahre brauchte es, bis die neuen Ankommlinge vermochten, Die erften Berfuche in ber Anregung ber Gingebornen burch chriftliche Gesprache ju wagen. Schon 1815 begann Diffionar Jubson, bie beilige Sprache ber Bubbbiften, bas Bali, ju lernen und einige Tractate abzufaffen, welche fertig wurden, bis ber Diffionbarbeiter Bough als Buchdruder anlangte. Rach vielen Brufungen unter Rrantbeit und Todesfällen ihrer Rinder und besonders unter ber langen Gebuldeprobe, ber fie im burren ganbe bes Beibenthumes fich unterworfen fahen, wurden diefe wurdigen Arbeiter endlich burch eifriges Rachfragen nach ber Wahrheit von Seiten ber Birmanen crquidt. Es waren ihre Tractate, beren Berbreitung ihnen heilsbegierige Seelen guführte. 3m 3ahr 1817 horte Berr Jubson, ben seine Gefundheit an fraftigem Birfen binderte, von einem Chriften in Dichittagong, ber birmanisch rebe und reiste ab, um benfelben aufzusuchen und wo möglich mitzubringen, um gemeinsam mit ihm zu arbeiten. Sturme trieben ihn nach Mabras und feine geangstete Gattinn wußte lange nichts von ihm und bem Schiffe mit bem er abgefegelt war, ale baß es nicht an bem Orte feiner Bestimmung angekommen In der Zwischenzeit wurde ein gegen Beren Sough gebrohter Sturm, ben bie niedern Dbrigfeiten erregt hatten. burch bie Gnade Gottes beschwichtigt. Im Jahr 1818 famen Die Miffionarien Colman und Bheelod aus America

an und bald konnte nun ein offener Bredigtplas (Bavat) errichtet und ber Rame Chrifti laut unter ben Birmanen gepries fen werben, mabrend Frau Judson mit gleichem Gifer unter bem meiblichen Geschlechte und ber Jugend arbeitete. Der Erftling ihrer Miffion wurde im Jahr 1819 getauft. Er bieß Dung Rau. Bar biefe Taufe ben Diffitonarien ein tröftliches Unterpfand ber Rraft bes BErrn, Die mit ihnen war und weitere Siege versprach, fo fehlte es auch nicht an Schmerz und Trubfal, benn wie früher Berr Sough, fo mußte jest herr Bheelod bas Land verlaffen, weil er erfrankt mar. Diefer fur bie Seelen ber Beiben brennenbe Glaubensbote lag fieberfrant auf einem Schiffe, bas nach Bengalen fegelte. In einem Anfall ber Rieberbise fprang er fconell aus bem Bette, fturpte fich über Borb und er-3mei neue Befehrungen und Taufen erweckten ben Grimm ber Reinbe. Die Mission wurde von ben belbniichen Beamten mit größter Reindseligfeit behandelt. Daber beschloffen bie Diffionare Jubson und Colman nach Amarapura jum Konige ju reifen und ihn um Dulbung fur ihre Arbeit zu bitten. Sie thaten es, aber ohne irgend einen anbern Erfola, als baß fie wieber von Reuem ausschließlich auf bie Sulfe und ben Beiftand bes SErrn fich gewiefen faben. Dafür burften fie nun eine Angahl glaubiger Seelen um fich versammelt seben und mehrere Birmanen in ber Taufe bem Leibe Chrifti, ber Gemeinde, einpflangen. \*) Diffionar Colman mußte fich inawischen von seinem Mitarbeiter trennen und in Dichittagong nieberlaffen, wo er ichon 1822 ale Opfer feines Gifere fur die Befehrung ber Beiben ftarb. Bahrend Jubson mit raftlosem Gifer an ber lebersegung bes R. Testamente fortarbeitete, wurde er burch bie Anfunft bes Dr. Brice, ber Arat und Miffionar augleich war, getroftet, mas ihm um fo mehr ein Bergensbedurfniß mar, als feine treue Arbeitsgefährtinn, Frau Jubson, burch ben

Daheres über bie beiben Baptistenmissionen von ihrem Anfange bis 1830 gibt bas Magagin 1826 Geft 2 (vergl. 1823 . 4) und 1837 6. 2.

Auftand ihrer Gefundheit genothigt, im Jahr 1820 nach America fich eingeschifft hatte, von wo fie erft im Jahr 1823 geftärft gurudfehrte. Schon por ibrer Anfunft wurde herr Brice vom Ronige nach Ava eingelaben . um ihm ärztlichen Rath zu geben. Jubson begleitete ihn, murbe aber nicht mit berfelben Freundlichkeit wie jener aufgenommen. Aber er pries Gott bafür, baß man ihm nur nichts Reues in ben Weg legte. Mit Frau Jubson maren Diffionar 2Babe und feine Gattinn getommen, balb nach ihr trafen Serr Souab wieber in Rangun ein . fo bag es jest eben nach ber Bereinigung von acht Berfunbigern bes Seiles in bemfelben Lande ichien, ber Berr wolle eine offene Bahn brechen , als ber Rrieg gwischen ben Birmanen und ben Englandern ausbrach. Die Missionare in Ava batten faum bei Sohen und Riebern einigen Gingang mit bem Borte bes Lebens gefunden, als biefes Ereigniß nicht nur ben Erfolg ihrer Bredigt, sondern auch ihr Leben bedrobte. Die mertwürdige Leidens = und Befreiungegeschichte ber Missionarien und ihrer Frauen in Rangun, wo fie im furchtbaren Rerfer . unter ben Schwerbtern ber Birmanen und ben Rugeln ber englischen Schiffe nur burch gottliche Bunber erhalten wurden, burfen wir hier nicht wieberholen. \*) Sie mußten Rangun verlaffen und nach Bengalen fegeln, wo fie ben Drud eines Theils bes birmanischen R. Testamentes beforgten und ein birmanisches Wörterbuch ausarbeiteten. Ihre Bruber in ber Sauptstadt waren auf bie erfte Rachricht von ber Anfunft einer englischen Rlotte fogleich ergriffen und in ben fogenannten "Tobesterfer" geworfen worben, mit ihnen noch brei Engkanber, ein Armenier und ein Grieche. Gilf Monate lang mußten fie in biefem traurigen Aufenthalt schmachten, querft mit brei, benn mit funf Baaren von Retten belaftet. Leiben, beren Befcreibung bier ju lang fein wurde \*\*), Diffanblungen

<sup>•)</sup> S. Mazagin 1828 S. 2 S. 346-356.

<sup>••)</sup> In ben furglich in beutscher Ueberfehung erfchienenen Zagebuchern ber Frau Jubson finbet man Genaueres barüber.

ber robeften Art waren bas Loos ber Anechte Chrifti. Bet der Glaubensmuth gehörte bagu, um, wie grau Jubson that, mabrend biefer langen Beit nicht nur unter bem unfclachtigen Bolle fcublos ju verweilen, fonbern auch alles für Die Befreiung ober Erleichterung ihres Gatten und feiner Leibensgefährten zu verfuchen. Rach eilf Monaten wurben bie Befangenen nach Dug-ben-la in einen anbern Rerfer neichleppt, auf eine Beife beren Graufamfeit am beften durch ben Umftand bezeichnet wird, daß ber Grieche, bet ihr Elend theilte, auf bem Wege verschieb und Jubion fich mehrere Tage lang nachher nicht rühren konnte. Die Ab-Acht biefer Berpflanzung in ein anberes Gefangnis mar. bie Europäer ale Menschenopfer ju fchlachten, woburch. nach bem Rathe eines ihrer Keinde, ber Born bes Bubbba verfohnt und ben Birmanen ber Sieg über bie Englanber gefichert werben follte. Rur ber Umftanb, baf ber Rathgeber um anderer Urfachen willen fogleich barauf in Unanabe fiel , hinderte die Ausführung. Seche Monate lag Bubfon in biefem zweiten Gefangniffe, wohin ihm feine Gattin gefolgt war, als ihm die Gifen abgenommen wurben und eine ftarte Bebedung ihn nach bem birmanischen Rriegolager brachte, um ihn als Dolmetscher zu ben Unterhandlungen zu gebrauchen. Dr. Brice blieb zu Ava. wohin fpater auch Judson wieder gebracht und jest erft auf die Bitte eines vornehmen Birmanen in Kreibeit gesetst wurde. Er lehnte es ab, fo lange es möglich war, in ben politischen Berhandlungen fich gebrauchen zu laffen. Bulebt fah er fich aber mit Gewalt bagu gezwungen und reiste nun mit Dr. Brice ins brittifche Lager. Bon bort gurudgefehrt fand er feine Gattinn bleich, abgemagert und faum wies ber vom Ranbe bes Grabes zurudgefehrt, wohin fie in Folge bes anhaltenben Rummers und ber übermäßigen Inftrengungen von Bemuth und Leib eine Rieberfrantheit gebracht hatte. Jest fab er fich gebrungen, feinen Abschied bringend zu begehren. Da inzwischen ber befannte Friebe mit Abtretung mehrerer Brovingen an Die Englander geschlossen worben war, wurde ihm berselbe endlich gewährt

und das geprüfte Streiterpaar fuhr in einem englischen Ranonenboote glaubigen Muthes ben Irawaddi hinab mit ber frohen Hoffuung, daß nun in den neu eroberten engslichen Provinzen der Ausbreitung des Evangeliums defto weniger Sinderniffe begegnen werden.

Eben ale Jubion noch unschlußig war, welche Stelle ber neuen brittifchen Befigungen er jur Diffionsftation mahlen follte, fam ein neuer Mitarbeiter, Gr. Dana Boardman mit feiner Gattinn in Indien an. Dr. Brice batte fich entschloffen in Ava zu bleiben, wo er ber Borbereitung neuer Miffionen burch feinen Ginfluß am Sofe große Dienfte lei-Rete und neben feiner aratlichen Thatigfeit eine Schule leis tete. Er ftarb im Jahr 1828. Als die Diffionarien Jubfon und Babe fich wieber ausammen gefunden und in ber neu entstandenen Militar - Stadt Amberft in Martaban niebergelaffen hatten, murbe bie eble und treue Geele ber Rrau Jubion von ihrer vielen Trubfal erlost, am 24. October 1826. - Mit neuer Singabe an ben herrn arbeitete ihr vereinsamter Gatte nebft feinen Brubern, ben Brn. Boards man, Babe, Rincaid, Mafon und Jones, von welchen die lettern in ben nachften Jahren aus America anlangten. und mit den bereits in der Zeit schwerer Trubfal erprobten birmanischen Ratecheten zuerft zu Umberft, bernach zu Maulmein; Boardman begab fich vom lettern Orte, wo er juerft allein gearbeitet und bann mit ben übrigen Brubern fich vereinigt hatte, nach Tavov, wo er 1831 zu feines Berrn Freude einging. Rur einige Buge aus feiner Diffionsarbeit mogen bier mitgetheilt werben. "Es war am "15. Juli 1827, ale acht Birmanen von ben hohern Claffen "bes Bolles zu uns mit ber Frage eintraten : Lehrer, ift "beute ber Tag zum Gottesbienft? wir möchten bich gerne predigen horen, um die neue Religion fennen au lernen. "Missionar Boardman bat fie zu figen und legte ihnen "furz und beutlich die Sauptwahrheiten bes Evangeliums Gie fragten viel, freilich auch nach reinen Reben-"fachen, benn es war ihnen alles neu. Die eigentlichen " Grundlehren machten weniger Einbrud auf fie, als manche " unbebeutenbere Buncte."

"3. Aug. Beute besuchten und 25-30 Berfonen, Die awar nicht alle driftlichen Unterricht begehrten, aber uns boch Gelegenheit barboten, ihnen etwas ans Berg zu legen und Aufmertfamteit zeigten. Manche unter ihnen fuchen aber auch die Wahrheit und wenn wir ihnen fagen : wir " verftehen zu wenig von Eurer Sprache, " fo antworten "fie: "rebet wie 3hr tonnet," und bitten uns bann, wenn "fie bas Befagte nicht recht und fogleich verfteben, basfelbe zu wiederholen, bis fie es gefaßt haben. - Am . 4. Aug. ging ich mit meiner Frau und meinem Rinbe auf bie Strafe. Dehr als 60 Rinber, alle, wie es fchien, unter 12 Jahren sammelten fich um uns. D, wie gerne "hatte ich ihnen ben Weg des Beile in Jefu Chrifto gewiesen. Riemand weiß, wie es bem Missionar ju Duthe "ift, wenn er hunderte und Taufende um fich her au Brunde gehen fieht, weil Niemand ba ift, um fie aum " Lamme Gottes zu weisen. Gin Feuer brennt in feinem "Gebein, er ftrengt fich an, um fich in Worten Luft gu "machen, aber feine Bunge ift gefeffelt und er muß ichweis gen. Dieg waren unfre Gefühle noch vor furzer Reit. . 12. Aug. Gin Suchen bes Beile scheint fich in weiterm "Rreise zu regen. Biele, bie bas Wort bei uns gehort "haben, fommen wieder und wachsen in der Erfenntniß: "viele andere sprechen die Absicht aus, auch bald ju tom-"men. Gin birmanifcher Sanbelomann, bem ich Bucher gegeben hatte, besuchte mich, um sich einiges, bas er nicht verftand, in benfelben erflaren ju laffen. Babrend "er ba mar, trat ber Borfteher bes Dorfes ein und amis fchen biefen beiben und unferm gleichfalle angeregten "birmanischen Sprachlehrer entspann fich ein Gefprach über "Geschichte und Lehre bes Evangeliums. " -

Als die Station Amherst aufgegeben werben mußte, weil die bortigen Berhältnisse sich nicht für einen Mittels punct der Mission eigneten, leuchtete von Maulmein aus das Licht Christi besto fraftiger in die heidnische Finsternis hinaus. An einem Ende der Stadt errichtete herr Judsson, am andern herr Wade sein Zavat oder Bredigthaus;

beibe waren fiets gebrangt voll, mahrend Frau Babe und Frau Boardman eine Madchenschule, herr Boardman eine Rnabenschule hielten.

Herr Boardman erzählt in seinem Tagebuch, welche Herzensfreube es ihm machte, ben schon zu Rangun (1821) getausten und später (1827) zum Katecheten ordinirten Birmanen Mung Ing bei seiner Rücklehr von Mergui, wo berselbige einige Monate das Evangelium gepredigt hatte, seine Liebe zu Christo und den Preis des Herrn aussprechen zu hören. Die Sprache, die ihm sonst nur zum Kampf wider die Irrthümer der Birmanen gedient hatte, klang ihm jeht wie suße Muste, besonders als der Katechet seine Zuversicht laut werden ließ, daß das Evangelium noch einst ganz Birmah beherrschen musse.

Diesen Abend, sagt er vom 4. Dec., kamen 2 birmanische Schüler in mein Gemach, mit welchen ich folgenbes

Gespräch führte:

Fr. Denkt ihr noch an Eure Mutter ?

a. Ja Herr, alle Tage.

Fr. Bas fagte fie, als fie noch bei Guch mar ?

A. Sie konnte nicht mit uns reben, als fie krank wurde.

Fr. Aber ehe fie frank wurde, was fagte fie ba?

A. Sie fagte, wir follen uns bemuffen, bag wir Junger werben.

Fr. Betete sie manchmal mit Guch?

A. Ja, am Sonntag und manchmal auch an andern Tagen nahm sie uns an einen stillen Ort und betete mit uns.

Fr. Was sagte sie bei ihrem Krankwerben zu Euch?

A. Sie fagte: ich werbe Euch ben Lehrern übergeben, ich felbst aber gehe in ben himmel, um bei Chrifto gu fenn. Sie fürchtete sich nicht zu sterben.

Fr. Was benkt ihr vom Himmel? was ift bas für

ein Ort?

A. Dort ist Gott, dort ist Christus, und es gibt dort keinen Schmerz, keine Armuth, keine Krankheit, kein 2 heft. 1840.

Alter, teinen Tob, teine Sunbe, nichts als Heiligkeit und Seligkeit.

Fr. Möchtet Ihr benn Junger werben?

A. Ja, Herr, das begehren wir von Herzen.

Fr. Bas wolltet ihr lieber feyn, Junger ober reiche Rente ?

A. Weibe zugleich.) Ich möchte lieber ein Junger sein.

Fr. Warum benn?

M. Weil ber Reichthum nur eine furze Freude macht

und im Sterben nichts hilft.

Bald barauf konnte er fagen : "unfre Andfichten find freundlich. Geftern fprachen zwei Manner und eine Frau "ihren Bunfch aus, getauft zu werben. Wir haben gute "Hoffmungen für fie, aber ihre Taufe muffen wir noch "etwas aufschieben. Auch ein Priefter ift ba, ber Bruber "Wabe's Prebigten regelmäßig befucht und vom Ubertritte "fpricht." — Eines ber Schreiben bes Diffionar Boards man last und in bas Innere biefes fruhe vollendeten Rnechtes Chrifti hineinbliden. "Ich bachte immer, " fchreibt er . .. ein Missionar in ber Beibenwelt bemirfe eines besonbern Ernftes in ber Beiligung, und meine wenige Erfah-"rung hat mich gelehrt, bag ich neben all meinen übrigen "Mangeln, einer Starte bes geiftlichen lebens entbehre " wie ich gar nie gewohnt war, fie nur anzuftreben. Die-"fer Begenstand beschäftigt mich feit einiger Beit befon-"bere lebhaft. 3ch follte mehr Gefühl von ber Liebe Chrifti "kaben, mehr erfahren was Baulus mit ben Worten aus-"brudt: bie Liebe Chrifti bringet und. Das Gefühl bet unaussprechlichen Liebe bes Beilandes foffte bie Saupt-" triebfeber all meines Thuns bis an mein Lebensende fenn. "Ale Genuffe, Freuben, alle Ghre und aller Bewinn " biefer Welt follten mir gleichgultiger fenn. Auch am Glau-"ben fehlt es mir. Die Birmanen haben ein Wort, mel-"ches bebeutet : "vor bie Augen hinstellen." Go follte mein " Blanbe fenn, bag er mir bie großen Gegenstanbe, welche "bas Bort Gottes in fich faßt, vor bie Augen hinftellte, " baß fie fur mich fo wirflich und gegenwartig maren, als

"tonnte ich fie leiblich seben." - Ein anbermal rebet er ju fich felbst: "Tragst bu noch geheime Luft in bir nach Dingen ober auch nur nach einem Dinge, bas mit einem heiligen Leben nicht besteht? 3ft bir Chrifti Roch "eine Laft? hangft bu am Wefen biefer Welt? hat ein vollig " Bott geweihtes Leben fur bich etwas Buruditogenbes ober Unangenehmes? Sprich offen und redlich. Möchteft bu "Eprifto wirklich ahnlicher fenn? bitteft bu wirklich und in "Aufrichtigfeit ben heiligen Geift, bich in allen Dingen gu "leiten und ju beherrschen? ift es bein Berlangen . feinen " Augenblid ju haben, in welchem bu von ben Dahnungen biefes himmlischen Griftes frei fenn und ausruhen "mochteft? febneft bu bich ftete mit ber Fulle Gottes er-- fullet au fenn? willft bu nie auch nur einen Moment ber Sunbe bienen und beinen naturlichen Geluften fchmei-"deln?" Wir theilen biefe Fragen mit, weil fie Nicmanben in Zweifel laffen fonnen, meldes bas Beheimniß ber fraftigen und raftlofen Wirksamfeit bicfce gefegneten Beibenboten war. Alls er (April 1828) in Tavon seine Arbeitoftatte eingenommen hatte, nicht ohne Furcht hier menigen Erfolg feiner Thatigfeit ju finden, fam ichon nach feiner erften Bredigt ein junger Birmane, Mbat Bu, au ibm , ber in Maulmein von der Lehre ber Diffionarien gebort hatte. Er verficherte bort fchon zu ernfter Überlegung geführt worden zu fenn. herr Boardman bemerfte ihm, es feven für ihn vom Ubertritt jum Chriftenthum feine weltlichen Bortheile zu erwarten. "Ich begehre auch," war Die Antwort, "fein irdisches But, sondern nur Die Selig-"ligfeit. Mein ganges bisheriges leben ift nichts ale Sunde "gegen ben ewigen Gott, ben ich weber fannte noch ver-"ehrte. " 3m Berlaufe ber Unterredung erschien fein Beift erleuchteter, fein Gefühl ftarfer angeregt. "Alls ich zu Maul-"mein war," fagte er, "ba hatte ich ein wenig Licht wie " Tageograuen , jest ift bie Sonne über mir aufgegangen. "3ch war blind, jest sehe ich. Es ift mir, wie wenn ich "in eine neue Lebenostuse (bamit erinnerte er an die budbhis "ftifche Geelenwanderung) übergegangen mare. 3ch bin 2 2

" febr gludlich. Spater feste er bingu: " wie Gras und " Bebuich, bas in ber heißen Beit welf nud burr geworben, ploblich grunt und frifch lebt und btuht, fo balb ber "Regen fallt, fo ift mein Berg." Roch an bemfelben Abend fprach er feinen festen Entschluß aus, bem Bubbbismus zu entfagen und fich taufen zu laffen. Er mollte in Tapop feinem gewöhnlichen Wohnorte bleiben, um meiter unterrichtet zu werben. Aber nicht allein unter ben Birmanen übertraf bie Birffamfeit bes Brebigers alle feine Erwartungen, fondern eine fast noch unbefannte Ration. bie in ben Gebirgen von Tavon wohnenben Raren ober Rareianen wurden burch ihn ju Chrifto gerufen. Diefe ein befonderes Bolf, in zwei Stamme getheilt, mit eigener Sprache. find ben Birmanen, ale ihren Unterbrudern, ftete fremb geblieben und mohnen in zerftreuten Dorfern und Sofen. au benen außer ihnen und ben wilben Thieren fast Riemand ben Weg finden fann. Denn biefe Pfabe find fo verftedt, fagt Boardmann, baß ein Führer von Dorf gu Dorf nothig ift, wenn man fich jurecht finden foll. Sie Taufen nicht felten über Abgrunde , Feleflippen , gefährliche Beramanbe, burch tiefe Schluchten, geben bem vielgefcblangelten Lauf eines Baches Meilen weit nach, über ben man ungahlige mal fegen und in beffen Baffer man oft eine Stunde lang bis an die Anochel maten muß. Britden gibt es gar nicht und nicht selten ift man genothigt, besonders in der Regenzeit, burch betrachtliche Rluffe ju feben ober au schwimmen, fo bag in biefer Beit bas Reifen in biefen Gegenben oft fast unmöglich wirb. Der Banberer fchlaft nicht felten in freier Luft in ben Balbern, wo abgefeben bon Infecten und Gewurm, ber Tiger, bas Rashorn, ber wilbe Elevhant feine Lage fehr gefährlich machen. Die bin ich einem biefer Thiere in ber Wildniß begegnet, aber befto ofter habe ich ihre frischen Spuren und Lager gefehen. Und nach all biefen Gefahren und Beschwerben trifft man bann ' 10', 20 bis 30 Saufer an und muß ron ihnen bis zu bem nachften ahnlichen Dorfe fich abermals Meilen weit burch Die Bilbnif arbeiten. Die Rarens find bie einfachften Ra-

tarfinder, die ich je fah. Man hat fie mit den nordamericanischen Indianern verglichen, aber fie fteben in geiftiger und leiblicher Straft eben jo weit unter ihnen als ber ichmachliche und weibische Bindu unter bem plumpen Ruffen ober einem englischen Grenabier. 3ch glaube, es gibt feine ichuchteneren und unentschloffeneren Leute in ber Belt als fie. Die Fabel, welche ergablt, als ein hoheres Wefen bie Schriftsprachen und die Bucher an die Bolfer ber Erbe vertheilt habe , ba fen ein murrifder Sund baber gelaufen , babe Die Raren fortgejagt und ihre Bucher meggefchleppt, paßt beffer zu ihrem scheuen und tragen Charafter als alle übrigen Kabeln ber weisen und gelehrten Birmanen gu ber Babtbeit ober bem gefunden Berftande. Diefes aller Bilbung entbehrenbe Bolflein fühlt fich gang gludlich in feinen Balbern, wo es auf ben Bfaben umberschleicht, Die feine Bater betreten baben. Es ift jum Erstaunen mit wie Benigem ihre Bedurfniffe befriedigt find. Gine Betelbuchfe \*), Die oft nichts als ein Stud Bambuerohr ift, ein Saufden Reis, ein Bambustorb, fur jedes Familienglieb, um Laften barin ju tragen, ein Becher, ein Reis- und ein Rorry-Topf, ein hochst einfaches Spinnrad, Meffer und Art, etliche Rleidungeftude, eine Matte von Baumblattern, ein halb Dugend Waffereimer von Bambuerohren, ein beweglicher Teuerheerb, bas find bie Werfzeuge und Bequemlichkeiten einer Raren-Sutte. Ihre einzige Corge auf ber Welt ift, einiges Geld zu fammeln, um die Abgaben ju gablen, unter benen fie feufgen. Bei ihrer Entfernung von ber Stadt find fie wohl die unverdorbenften unter ben Beis ben im Lande. Gie haben feine hoffnung auf ein gufunftiges Leben. Bon ber Religion ber Birmanen wollen fie nichts wiffen. Auch befummern fie fich nichts um die Bufunft , Diejenigen ausgenommen , welche bas Evangelium gehört haben oder von den Birmanen fich verleiten ließen.

<sup>\*)</sup> Faft in gang hinterindien wird die Betelnuß gefaut, ein Genuß ahnlich dem bes Tabafrauchens. — Korry ift die befannte Speife in gang Indien, die auch wieder größtentheils aus Reis besteht.

Rnung's (Riofter) und Bagoben zu bauen, bamit fie nicht in ber anbern Relt als Schweine . Sunde ober Schlangen leben ober gar in ber Solle, nachdem fie juvor mit Mubl-Reinen gerqueticht feien, ale Lampendocht brennen muffen. Sie haffen bas Leben ber Stabte, find friedlich, fo bag fie nie Rrieg führen, ja fie leben in einer Art von Bruberichaft mit einander, wiffen aber auch gang und gar nichts von einem Gott über ihnen. Trunffucht ift ihr eingiges Lafter. Sie bereiten ihr eigenes Getrante. - In einem ihrer Dorfer mar gehn Jahre por herrn Boardmans Ankunft eine neue Religion entstanden, Die Anbetung eincs Buche, bas nach ber Untersuchung bes Miffionars, als es ihm in feierlicher Befandtichaft in viele Bullen eingewidelt von bem erften Lehrer überreicht wurde - Die englifche Rirchenliturgie mar. An Diefes Dorf fchrieb Bere Boardmann eine turge Aufforderung jum Glauben ans Evangelium und ließ fie burch einen ber birmanischen Sprache Runbigen vorlesen, ber Lehrer bes Dorfes ging mit bem Borlefer von Saus ju Saus. Die Wirfung bavon mar. baß fleine Schaaren von Karenleuten nach ber Stabt famen und herr B. balb einen ihrer Lanboleute, ben er von Maulmein mitgebracht und in Tavon getauft hatte. Thabou, als Berfündiger bes Worts an fie absenden konnte. Bahrend biefer von Dorf zu Dorf zog, erklarten in Tavor bie Abgefandten, von nun an bem Evangelium bienen zu wollen und ber alte Zauberer, ber als Lehrer an ihrer Spite fand, gereiß fogar fein Feierfleid und marf ce in einen Bach, als ihn ber Miffionar auf fein Befragen vom Unwerth beffelben verfichert hatte. Wir werfen aber noch. mals erft einen Blid auf bie Arbeit bes murbigen Mannes unter ben Bewohnern Tavon's, che wir feine Reife ins Raren-Land ergablen. \*) Er fchreibt: "bie Stadt Tapop

<sup>9)</sup> Es bedarf faum der Bemerfung, daß wir hier darum benselben Beitraum, wolchen das Magazin 1837 D. 2 S. 260 ff. behans belt hat, noch einmal genauer überblicken, weil und Auszuge aus hern Boardmanns Tagebüchern eine willfommene Ergänzung zu bem dort Erzählten darbieten.

fand ich wie einft Baulus Athen bem Gobenbienfte febr ergeben. 216 ich fie in bie gange und Breite burchmanbelte, um ben beften Blat ju einem Bavat (Brebigthause) und Wohnhause zu suchen, wurde ich in der That burch ben Anblid bes Gogenbienftes innerlich emport. Gin Bries fter fagte mir, Die Stadt enthalte 50 Ryung's mit 200 Brieftern. Raft alle biefe Rlofter baben einen ober mehrere Tempel, die mit Gaudama-Bilbern und anbern Seiligtbumern angefüllt find. Die Bilber find oft amangia Rus hoch, aus Badfteinen gebaut, mit Gubs überftrichen und gang vergoldet. Einige find auch von Sola ober Mabafter. Diefer icone Stein findet fich in ber Rabe von Ava und wird bort ju Bogenbilbern verarbeitet, Die man im gangen Reiche verschickt. Ginige folde Alabafterbilber and Einem Steine find über Lebensgröße. 3ch jablte in einem Tempel 35 Bilber, wovon mehr als ein Drittheil alabafterne. Die Bilber bes Gaudama (Bubbha) find nicht unguchtig und hablich, wie die Gogengestalten ber Sindus, auch nicht fo Ungeheuern ahnlich, fonbern plumpe, übelgearbeis tete Menschengestalten. Dft find fie fammt ihren Fuggestellen fo mit einer Ungahl von verschiedenen Bierrathen bebedt, baß fie, befonders fur die Augen eines affatischen Gobenbieners einen blenbenben Anblid barbieten. Die Tempel. so fcblecht auch ber Geschmad ihrer innern Ginrich. tung ift, find fo febr mit Spiegeln, mit Goldpapier und anderm Flitterschmud überlaben, baß ber unwiffenbe Affate fie im bochften Grabe bewunderungemurbig findet. Much Die Roungs und Pagoben fieht man mit allem Brunte morgenlandischen Geschmade ausgestattet. Die erstern find Die größesten Gebaube ber Stadt, ba eines oft über 120 Saulen hat, Diejenigen nicht gezählt, welche Berandah und Treppen tragen. - Der nordbitliche Theil ber Stadt ift besonders ben heiligen Gebauben gewidmet. Mangobaume, 3ad = und andere Fruchtbaume wachsen in folder Menge amischen ben Säusern, bag Tavon mehr einem großen Saine gleicht, worin Sutten gerftreut liegen, ale einer Stadt, aber in jenem Theile ber Stadt wird ber Sain

ein Balb, von gabilofen gepflafterten Auswegen, welche au ben beiligen Dertern führen , burchschnitten. Alles , mas man hier fieht. Mauern, Bege, Gebaube, tragt bas Beprage bes Gogenbienftes, felbit unter ben Baumen, befonbers ben Banyanen, \*) findet man heilige Gipe 6-8 Ruß ins Gevierte, 4-5 Ruß boch, aus Biegeln gebaut, und an ben besondern Gobentagen bededen vorzuglich die Frauen biefe Bokenthrone mit Lilien und andern Blumen. Die Ragoben . Die hochften und foitspicligsten Gebaube . beiteben gleichfalls aus Badftein, mit Mortel überzogen, manthe von oben bis unten übergolbet. Die größeste in Tapop hat eine Bobe von 150 Fuß, bei einem Durchmeffer von 50 Fuß. Ihre Bahl ift ungemein groß, fie foll fich auf 1000 belaufen. Che ich Amerita verließ, pflegte ich barum ju beten, bag bie Ragoben in driftliche Rirchen verwandelt werden mogen. Damale wußte ich noch nicht. daß biefe heibnischen Denfmaler feinen innern Raum bas ben, fonbern burch und burch Mauerwerf find. Um driftliche Rirchen ju werben, mußten fie erft niedergeriffen febn. Much außerhalb ber Stadt blidt von jedem Berg, jedem Bugel, jedem nur etwas erhabenen Buncte eine Bagode herab. Die Birmanen scheinen wie die Baalsdiener Die Soben zu lieben. Sie bauen boch binan, bamit bas Berbienft bes Erbauers besto starfer hervortrete."

Doch alle diese sichtbaren Throne des Göpenthums konnten den Lauf des Evangeliums nicht aufhalten. Die Rachstrage nach dem abendländischen Lehrer nahm rasch zu. Richt als ob dem Missonar nicht der Stolz und Trop des natürlichen Menschen in aller Stärke entgegengetreten wäre, sondern in beständigem Kampse wuchs das Reich Gottes. Ein Beispiel von jenem Entgegentreten meldet das Tagebuch so: "Während ich mit etlichen Personen redete, die sehr ausmerksam zu hören schienen, trat ein stolzer Mann

<sup>\*)</sup> Der heilige Feigenbaum, beffen 3meige jum Boren berab hangen und in bemfelben einwachsen, so bag eine große Laube mit rielen Caulen entfleht, ein durch gang Inbien heiliger Baunn.

berein und fprach : "Du weißeft nur fehr wenig. Du mußt "mehr in unfern Buchern lefen. Dache bich forgfältig mit "unfern heiligen Schriften befannt, bann lernft bu etmas." - 3ch begnügte mich ju fagen : "Es ift wahr , ich fenne "nur einige Diefer Bucher, aber taglich vermehre ich meine "Kenntniß berfelben. "Ja, " erwiederte er, "bu haft bie-"fes und Diefes Buch gelefen (er nannte Diejenigen, von "benen ich felbft ichon gesprochen hatte) aber bie enthalten "bie Cache noch nicht beutlich. Du mußt auch bie an-"bern lefen (er nannte wieber einige), um nicht mehr ju "verbammen, mas du nicht fennft." Es war mir fcmer, "einer folchen Sprache gegenüber gang ruhig zu bleiben, "boch antwortete ich nur: "3ch will fie lefen; übrigens "habe ich schon genug aus ben bisherigen gelernt, um Dinge " au erfahren, an welche bu mit allen Birmanen glaubft. "3. B. daß bein Gott ein Gunber war, ftarb, vernichtet "wurde, und folglich nichte ju thun vermag." - "Das "ift alles mahr, aber lies nur die Bucher und du wirft "Licht empfangen." - "Wenn ich aber erleuchtet werbe, "fann ich ja nimmermehr einem todten, einem vernichteten "Gott bulbigen." - Sierauf fragte ich ibn : " Saft bu "unfere Bucher gelefen?" - "Wie fann ich fie lefen, "weiß ich boch nicht einmal, ob ihr Bucher habt." 3ch "gab ihm einen Tractat, er las ein wenig darin; bann warf "er ihn weg und ging mit ftolger Miene von bannen, inbem alle meine Buborer ihm folgten. 3ch felbit aber fühlte, "baß ich zu wenig fanfte Weduld genbt, und den Tractat "nicht unter herglichem Gebet gegeben batte; ich ging in "mein Gemach , fichte ju Gott um Bergebung meiner Gun-"ben und betete für ben Birmanen."

"Mung Bo, ein Birmane, von sehr gutem Verstande "und vorzüglicher Beredtsamseit, ber mehrere Jahre das "gelbe Kleid getragen hatte, b. h. Briefter gewesen war, "und die heilige Sprache Pali gründlich verstand, drückte "zuerst wiederholt seine Zweisel an der Religion des Gan"dama aus, und erklärte sodann vor vielen Zeugen, er sei "entschlossen, den neuen Glauben anzunehmen. Er habe,

"feste er bingu, Die driftlichen Bucher gelefen, mit bem "Behrer gesprochen und werbe fich nun an bas Evange-"lium halten. — Einige ber Anwesenben wurden gornig, " als fle biefe Erflarung vernahmen, andere fpotteten, meh-" rere waren erstaunt. Es ift feine Rleinigfeit, bemerfte "ich, ben Glauben feiner Bater aufzugeben und bas Evan-"gelium zu ergreifen. Diesen Schritt barf man nicht ohne ernfte Uberlegung thun. Rannft bu Chrifto bein Leben-"lang nachfolgen? Denn wer heute glaubt und morgen "verläugnet, ber ift fein Junger. Uberlege wohl, ob bu "es tragen fannft, wenn beine Landeleute bich verachten. " verfluchen, verfolgen, verlaumben und ausstoßen, wenn " beine Rachbarn, felbft beine Bermanbten bieß thun. Rannft "bu ben Tob um Chrifti willen leiben ? - Er antwortete: "ich habe mich geprüft und bin entschlossen. 3ch will nicht " langer Bagoben und Bilber anbeten; wollen meine gande "leute mich höhnen , fo mogen fie es thun; wollen fie mich "umbringen, fo fen ce. Dann gehe ich ju Gott, und "bin bei Jefus allezeit. Diefes Leben ift furg, bas qu-"fünftige ift ewig. " - "Du willst alfo, " fing ich wie-"ber an , "baß biefe Berfammlung und ich und felbft ber "allwiffende Gott wider bich zeugen, wenn bu je gurud. "weichst. " "Ja, bas will ich, " war bie Antwort. Auf " biefe Scene folgte ein Anbrang von Fragen und Ginwen-"bungen ber Leute, bag ich bis fpat in die Racht antiporten mußte. - Schon am folgenden Morgen befuchte mich "Mung Bo, und ich fprach eine Stunde lang mit ibm. "3ch suchte fein Gery grundlich ju prufen und machte ihm "bemerklich, daß er nicht ben minbesten Bortheil von mir " ju erwarten habe, ja baß Spott und Tabel fein gewiffes "Loos fenn wurben. Ruhig fagte er: ich fürchte fie nicht. "nur bie Bolle furchte ich , aber ich traue auf ben SErrn " Jesum Chrift, baß Er mir nach diesem furgen Leben bei "fich im himmel ewigen Frieden ju genießen geben wird. "3ch fragte ihn ferner, ob er in feinem genauen Salten " bes Baubama-Befeges noch irgend ein Berbienft fuche? "er erwieberte: ba bie Religion bes Gaubama falfch ift,

"fo tonnen ihre punetlichen Anhanger nur Ganbe und "Schaben bavon ernbten. Meine Gunben aber find gabl-"los. Ale er fpater wieder fam und noch einen Freund mitbrachte, ber ein Junger werben wollte, fanb ich ihn "befcheibener und vorsichtiger. Aber ich bin immer noch "in 3meifel über ihn. Durch bie offene Erklarung, bie "Dung Bo und fein Freund auch biegmal aussprachen, "wurde einer ber Anwesenden, ein Mann, ber fich unter "vier Mugen gegen mich ftets gunftig fur bie Babr-"beit ausgesprochen hatte, fo aufgebracht, bag er Dung "Bo mit ben Borten angriff: es ift Thorheit und Unfinn "baß bu ben Glauben beiner Bater wegwirfft, weil ba ein "Frember fommt und einen neuen ausbreiten will. Be-"finne bich, ehe bu bas thuft. Es ift fein Beichen von "Berftand, wenn man feine Borfahren fcmabet, inbem "man erflart, fie feben alle im Irrthum gewesen. Dung "Bo antwortete mit vieler Rube: er miffe, mas er thue, "und habe wohl überlegt. Es fomme ihm jeboch nicht "barauf an, mas feine Bater geglaubt haben, fonbern mas "wahr fen. Dieß ergreife er, mogen bie Alten geglaubt "haben, was fie wollen. Auf biefe Worte verließ ber Tab-"ler bas Banat. — Balb nachher rebete Dung Bo mit "vieler Innigfeit von feinem fundigen Berberben und fei-" ner Unmacht, fich felbft zu reinigen, ja nur irgend etwas " zu thun, um feine Erlofung zu verdienen. Als ich ihm " bas cvangelische Gebot entwickelte: liebe beinen Rachften "wie bich felbft, fagte er : biefes thut fein Birmane, felbft "Gaubama that es nicht. D, wie herrlich ift bas! Spa-"ter tam er eine gange Woche lang nicht mehr, fo baß "ich in Sorge um ihn war. Endlich erschien er wieder " und erwies fich fo ftill und gebulbig unter aller Berach-"tung von Brieftern und Bolf, bag er fogar verficherte, "für feine Berfolger beten ju fonnen. Er brudte fein Ber-"langen aus, am nachsten Sonntag getauft zu werben. " - Auch ein junger Chinese war durch bas Wort bes "Lebens gur Taufe herangereift, fo bag er fie mit Dung "Bo empfangen fonnte. Er hieß Ri Reang, war mit

"seinem Bater und altern Bruber im Alter von Il Jabten-" von China ausgewandert, und hatte in Gingapur, Da-"lacca und Bulo Binang fich aufgehalten. Un einem bie-"fer Blate hatte ein junger Mann, ber wie ein Bortugiefe aussah, und von bem er nicht fagen fonnte, ob er ein "fatholischer Briefter war, ibn englisch lefen gelehrt. ibm "ein Buch gegeben, welches Die erfte Balfte bes Alten Te-"ftamente enthielt, ihm viel von Chrifto gefagt, und öfters "mit ihm gebetet. Seitdem fühlte er fich von ben Bilbern "ab und zu dem lebendigen Gott gezogen, und oft hatte fich "ibm ber Gedante aufgedrängt, nach Binang zu geben und "fich bort taufen ju laffen , weil er nicht mußte, bag berr "Boardman bieg verrichten fonne. Ergab fich viele Dube, "beffer englisch ju lernen, um bie Bibel mit mehr Bewinn "au lefen. Seine Landoleute versvotteten ihn beghalb. Berr . 9. fand ihn in ber Schrift wohl gegrundet und von Ber-" jen glaubig. Ale er ihm bemerfte, bag ihm bie Taufe "Berfolgung und vielleicht ben Tob jugichen wurde, fagte " er zuerft : " fie miffen es ja nicht." Huf Die Erinnerung, "er muffe ale ein Getaufter Chriftum offen befennen, ant-"wortete er: nun benn, fie mogen mich verfolgen und tob-"ten, aber meiner Scele fonnen fie nicht schaben, ich fürchte "Bott und nicht Menschen, Dieses Leben ift ein Mugen-"blid, jenes die Ewigfeit." - "Aber wie willit bu gegen "beine Berfolger gefinnet fenn?" - "3ch will fie nicht "haffen, benn Gott hat fie erschaffen wie mich, fie find "meine Bruder. 3ch will um bie Bergebung ihrer und "meiner Gunden bitten." - " Rach ber Taufe wirft bu "feine Arbeit mehr von beinen Landsleuten befommen." -"Gott wird bennoch fur mich forgen."

"Am Sonntag ben 3. Aug. 1828," erzählt Hr. Bosardmann, "gingen wir mit Mung Bo und Ki Keang "burch ben Theil ber Stadt, welcher bem Gaubama bes "sonbers heilig ift, zwischen Pagoden, Tempeln und Kldsustern hin, auf der großen Pagodenstraße nach dem Wassussensteich zur Taufe. Gine hohe Pagode mit ihrer vergolsbeten Spike ragte hier zum Hinduck auf. Im Andlich

"biefes Gobenbensmals, umgeben von einer Menge feiner "Berehrer — benn es war auch ber birmanische Feiertag — "bie mit Erstaunen und Zorn zusahen, entsagten die bei- "ben Jünger seierlich ber Abgötterei und bekannten laut "ben Ramen Zesu Christi. Ein lieblicher, benkwürdiger Tag!"

Unter allen Diefen Arbeiten ging ber fromme Miffionar. ber eben bamale ichon Unfalle ber Rrantheit erlitt, Die ibn fo frühe vom Rampfplate rief, noch auf einem anbern Bege feinem großen Biele, ber Beibenbefehrung, entgegen. Bie in Maulmein, fo errichtete er jest auch in Tavor eine Schule, an welcher ber befehrte Siamele, ben er mit von Maulmein gebracht, und ber Chinese Ri Reang Unterricht, jener in ber birmanischen, biefer in ber englischen Sprache ertheilten. Aber biefer Anfang, ber viel Segen versprach, befriedigte ben ernften Sinn bes treuen Arbeiters noch nicht. Er fah auf beiden Seiten bes Tavopfluffes 3 beutsche Meilen aufwarts und 6 Meilen abwarts von ber Stadt eine Rette von Dorfern mit einer Bevolferung von 18000 Seelen liegen, bie eben fo gut als bie Stadt feine liebende Theilnahme forberten, und beren Rinber ohne allen Unterricht aufwuchsen. Diese fammtlich mit Schulen ju verfeben, in ber Stadt eine Centralichule ju Bilbung von Dorfschullehrern anzulegen, bie Regierung um Bulfe bafur angufprechen, und fo unter ber Leitung eines thatigen Miffionare eine Reihe von Lichtpuncten fur bas finftere Land ju bereiten, bick war fein Blan. aufwarts am öftlichen Ufer bes Fluffes riefen ihm bie Raren Dorfer mit 2000 Seelen entgegen : Romm und hilf und! Fur biefe munichte er einen reisenben Brediger und eine Angahl von Schulen, für bie er bereits einige Junglinge ju Lehrern heranbilbete. Ja, er hoffte, wenn ihm fraftige Bulfe gesenbet wurde, nicht nur nach De, Tenafferim und Mergui im Guben, fonbern auch nach Arracan und Begu im Norden und hinüber in bas nahe Giam ben fegendreichen Ginfluß biefer Schulen wirfen ju feben, und Die eingewanderten Chinesen sollten ihn vielleicht noch weiter tragen. - Wenn auch bie Birmanen - Rnaben in ben Ayungs lefen lernen konnten, so wat es aus Buchetn, bie fie ben Gobenbienst und bie falschen Begriffe bes Bubbhismus von göttlichen und irdischen Dingen zugleich einfaugen ließen.

Je freudiger folche Blane und Soffnungen ben Diffionar in bie Bufunft bliden ließen, um fo fcmerglicher mußte ihm bie Erfahrung fallen, bie er an einigen seiner Betauften machte, welche in heibnischen Laftern fich verwidelt zeigten und ber Umftanb, baß fein fonft gebrangt volles Ravat allmählich verobete. Et faßte fich jeboch in Gebulb, und troftete fich mit bem guten Fortgang , ben bie Diffion eben bamals in Maulmein nahm. Roch mehr aber mußte ibm biefer an fich traurige Umftand zu ftatten tommen. als von ber füblichen Broving Merqui und von Diten ber mehrere Beiben vom Raren = Bolfe bei ihm anlangten , um ibn an benachrichtigen, wie in allen ihren Dorfern man fehnfüchtig auf feine Antunft marte. Denn nicht nur hatte Rotha-Bou bas Wort vom Rreuze fraftig unter feinen Lande. leuten verfündigt, fondern biefe maren febr becifert gemefen , bas Gehörte weiter zu verbreiten. Co beschloß benn Berr Boardman , fie ju befuchen. Er übergab feine geliebte Familie, feine fleine Gemeinde und die Schulen ber göttlichen Bewahrung, und reidte mit Rotha-Bou, einem andern Raren = Manne, ber fich ju Chrifto befannte, zwei feiner Schulfnaben und feinem malabarischen Roche ab. Es war am 5. Febr. 1829. Boren wir ihn felbft ergablen: .. Wir zogen gegen Diten nach bem Dorfe Tschiffu. Buerft "ging unfer Weg einem gewundenen Fufpfade nach über "Bugel und Reisfelber, an fleinen Dorfchen und einzelnen "Butten vorüber, mahrend von jeder Unhohe, jedem Rele. "jebem Berggipfel, eine Bagobe uns entgegenschimmerte. "Mittags betraten wir bas bichte Bambus-Gebufche, bas "uns wohlthuend vor ben Gluthstrahlen ber tropischen Sonne "fchutte. Balb barauf begegnete und eine Ungahl Leute, "welche ber Gouverneur von Tavon ausgesandt hatte . um "eine Rarawane von Raren und Taliang (Bequanern) "mit Elephanten ju erwarten. Diese famen von Bangfof, , ber Sauptftabt von Siam. Denn unfer atmfeliger Rugvfab "war bie Sauptstraße babin. Begen Abend erftiegen wir "auf Stufen von Batfteinen einen fteilen Bugel, worauf .. eine Bagobe ftant. 3ch flimmte auf einer Leiter bas erfte "Stochwerf biefes Gebaubes hinauf, und fah unter mir "einen Teich liegen, ber gebrangt von Fischen wimmelte. "Auf Befragen fagte man mir, biefe Thiere vermehren fich, barum fo ftart, weil bie Priefter ber Pagobe fie für heilig " erflart und mit ben fürchterlichften Fluchen von Riebern. "Musfas , Tob und Solle jeden belegt haben, ber fie fange. "Daher beeifern fich Dhamai's (Tavop's) und Raren "gleichermaßen, die Fische mit Reis und Fruchten au fut-"tern , und biefelben find deshalb auch fo wenig ichen , "bag fie vielmehr, an die Gesellschaft ber Menfchen ge-"wöhnt, von jedem Vorübergehenden ihren Tribut erwar-.. ten. Giner meiner Begleiter jedoch, ber bie Rluche ber .. Bagobenpriefter nicht fürchtete, ließ einen ber fetteften "Fifche feine Rübnbeit mit bem Leben buffen, inbem er "ihn mit feinem Speer herausholte, che wir weiter jogen. "Co wurde Abend und wir mußten auf ein Nachtlager ben-"fen und und, weil fein Saus in ber Rabe mar, ent-"foliegen, es unter freiem Simmel zu nehmen. Gin Re-"genguß nothigte und, unfre noch übrigen trodnen Rlei-"ber, unfre Bucher und Bapiere mit Baumblattern gu "beden und und felbit preiszugeben, was um fo unanges "nehmer war, als balb eine fchwarge Wolfe über uns fich "erhob, und mit Blip und Donner gewaltige Regenftrome "herabfallen ließ. Dehrere von ber Reifegefellschaft leg-"ten fich unbebedt auf ben fuhlen, nagen Boben und "überließen nich, unbefummert um ben Regen, bem Schlafe. "Wir andern gundeten ein Feuer an und unterhielten uns mit "geiftlichen Befprachen, bis bie Sterne wieber am flaren "Simmel funkelten; bann ftredten auch wir une nieber "und ruhten bis an den Morgen. Wir erhoben uns neu "geftarft , und priefen ben Beren , ber une bor Rrant-"beit und vor ben Ungriffen ber Tiger und wilben Gle-"phanten bewahrt hatte. Bald begegneten wir nun ber

"Rarawane von Siain, beren Leute erftaunt waren, gum " erftenmal einen weißfarbigen Menfchen gu feben. Gegen "Mittag begannen wir bie bobe Bergreibe zu erfteigen. "welche bie Dorfichaften ber Karen von benen ber Dha-.. man fcheibet. Es ging auf beschwerlichem Bege über "Kelfen und burch Schluchten, oft durch ziemlich breite "Bergwaffer bin, beren Ufer auf beiben Seiten beraboch "emporftiegen und und jede Aussicht raubten. " Abende 4 Uhr, ale mir von Sunger und Anftrengungen "erichopft, Die Berge verließen und an ben Uberreften alter "Berichangungen vorüber, welche bie Birmanen gegen "bie Ginfalle ber Siamefen hier errichtet hatten , ins ebene " Land traten, wo wir balb zu unferer großen Freube bie "erfte Menschenwohnung feit gestern erblidten . eine ein-"fame, armfelige Sutte. Es wohnten brei Rarenfamilien "barinn; aber faum hatten wir bie Sutte betreten, fo raum-, ten bie guten Leutchen ihr eigenes Gemach, um uns gaft. , freundlich zu beherbergen und bereiteten mir eine Matte " und ein Ropffiffen jum Rubelager aus. 3ch legte mich "nieder, benn nie in meinem Leben war ich fo mube ge-.. mefen. Gine gute Schuffel Reis agen wir mit unfern "freundlichen Wirthen, beteten mit ihnen und fcbliefen "im Frieden."

Das Dorf Tschiffu, das öftlichste defseits der stamesischen Gränze, war unser Reiseziel. Als wir es erreichten, fanden wir ein Zapat vor, das für uns eingerichtet
und groß genug war, die 70 Einwohner des Dorfes zu
sassen. Sie kamen gleich herbei und brachten uns Geschenke von Bögeln, Enteneiern, Yams, Fischen, Platanen
mit Reis, kurz allem, was das Dorf vermochte. Ihre
Gesichter glänzten vor Freude, sie sagten: bist du endlich
gekommen, schon lange begehrten wir dich zu sehen. Mung
Bo, unser alter Bekannter im Dorse, kam tros der Fieberkrankheit, an welcher er litt, bald herbei und blied Tag
und Nacht bei uns im Zapat. Ich predigte über Joh.
3, 16: "Also hat Gott die Welt geliebt u. s. w." Sie
hörten ausmerksam zu und mehrere blieben die Racht im Zapat.

Mung-Rya und fein Schwiegervater waren voll Rreube und horchten gespannt auf meine Borte und bie Dollmetichung berfelben burch Rotha - byu. Ale ich am 8. Februar über Matth. 11, 28 rebete, schienen bie Raren bie Rraft bes Worts ju empfinden. Bis am Abend hatte ich zu reben, und ba ich endlich ausruhen wollte, tamen 5 Berfonen, fprachen ihren Glauben an Chriftum aus. und verlangten die Taufe. Die 3 genannten waren barunter. Der alte Bauberer Appa-thi und fein Schuler Schaung find bie andern. Abgefanbte von mehreren Seiten riefen ben Brediger bes Beils noch auf manchen beichwerlichen Wegen, unter Unftrengungen und Befahren in andere Dorfer ber Wildniß. Es melbeten fich noch einige Bersonen zur Taufe, mahrend bei Bielen ein bleibenber Einbrud gemacht ichien. Go fehrte er mit erquidtem Bergen in feine Bagobenftabt jurud. Raum mar er bafelbft angelangt, ale von Mergui her ein Karen-Sauptling bei ihm eintraf, um ihn ju bitten, fein Bolf ju besuchen. Rotha=bou, ber unermublich arbeitete, um feinen Brubern wohlzuthun und die jur Taufe gemelbeten vorzubereiten, jog mit ihm auf einige Wochen nach bem Guben. Tavon flieg zwar ber Bubrang zum Zapat nicht mehr, wie im Anfange, aber Sr. Boardman durfte fich beffen getroften, baß bafür diejenigen, welche famen, fich ftiller benahmen, langer blieben und aufmerkfamer waren. Er fchrieb bie tiefere Birfung seiner Predigt bem Umftande gu, bag er anfange nicht gewagt hatte viel vom Erlofer ju reben, indem fich jebes= mal, wenn er ce versuchte, ftarfer Wiberspruch erhob. Er hatte beswegen geglaubt, sich auf die vorbereitende Berfündigung von Gott, von ihrer Verfündigung gegen Ihn, bon ihrem Erlöfungsbedürfniffe beschränken ju muffen. Jest . aber wurde Chriftus ber Seiland ber erfte Artifel feiner Predigt; er zeugte von feiner Herrlichkeit, feiner barmhergigen Liebe, feinem verfohnenben Leiben und Sterben, und legte bem Bolfe die Bahl por zwischen ber Unbetung ci= nes Gottes, ber fie von ber Gunde losmachen fonne und eines Goben, ber es nicht vermöge. Erlofung ift ben 2. Seft. 1840.

Siemanen ein ganz neuer Gebanke. In ihren kühnstem Träumen von Gaubama haben sie ihm boch nie eine erlössonde Kraft und Thätigkeit zugeschrieben. Nach einem Auststuge nach Wergui, einer kleinen birmanischen Inselstabt, wie durch ihre herrliche Luft und die Seebäder seiner Gesfundheit sehr wohl that, kam Herr Boardman neugestärks auf seinen Posten zurud. Seine Schulen fand er in gutens Stande und auch eine Mädchenschule, von seiner Gattinn geelitet, trat ihnen von nun an zur Seite.

Alles versprach eine heitere Zufunft, als am 9. Aug. 1829 Morgens um 4 Uhr ber Miffionar umd feine Gattinn burch bas Gefchrei erweit murben : "Lehrer! Berr! Rebellen!" mabrend augleich an allen Thuren und Kenftern ein Khrren entstand. Sogleich faben fie bie gange Große ihrer Befahr, indem fie ben Rnall bes Gewehrfeuers in ber Stadt borten und bie Rugeln über ihren Ropfen wegwfiffen, ja burch ihr haus schlugen. In einigen Augenbliden hatte fich ein Schwarm von Dhawavs vor ihrer Thure gesammelt, die fich zu berathen schienen, was fie mit ihnen thun follten. Gie erhoben ihre Bergen gum BErrn um feinen Schut. Dann eilte Berr B. feine Battinn und seinen kleinen Sohn mit einigen Dienern burch eine Sinterthure in ein abgelegenes Bebaube zu bringen, wo fie vor bem erften Unfall ficher waren. Er felbit blieb mit einem Birmanenknaben im Saufe, um biefelben gu beobachten. Rach einer angftvollen Stunde ber Ungewißheit wurde ihm die Freude, die Sepons (indischen Solbaten in englischem Dienft) im Befit bes naben Stadtthore cerabe vor feinem Saufe ju feben. Jest erft vernahm er, baß 250 Rebellen bas Bulvermagazin und ben Ranonenschuppen nabe bei feiner Wohnung angegriffen hatten, aber von ben feche Sepons, welche bort Wache hielten, gurudgetrieben worben waren. Dieß betrachteten Sr. Boardman und die Seinigen als eine gnabige Bewahrung Gottes, benn bie Ilbergabe biefer Baffen hatte ihre Lage furchtbar gemacht. Gin zweiter Baufe versuchte einen Angriff auf bas Saus bes erften einaebornen Stadtbeamten, und ein britter übermaltigte bie Aerferisache und befreiete 100 Gefangent, bie nun bie band nadiaften Infurgenten waren. Erft als ber gefangene Maführer ber Rebellen gestand, bas bie gange Proping im Einverftanbnis mit ihm fiche und er jebe Stunde Berftare fungen ermatte, entichlos fich bie Miffionsfamilie, gemäß bem freundlichen Anerbieten ber Gemabling bes beittifchen Befehlshabers, Major Burnen, ihre Bohnung im Re-Ehe bieß aber gefcheben eiernugsgebäube zu nehmen. fonnte, batten bereits jablreiche Insurgentenhaufen vor ben Mauern fich eingefunden, und hetr Boardman verfammelte feine Baubgenoffen zum Gebet, wahrend ein folder Schwarm Gine fchnelle Wendung biefes Saufens nach anriidie. einer andern Seite wurde die Urfache, bag bas aleich barauf entstandene Gefecht nicht gerabe por ihrer Thure feinen Mahlblat hatte. Richt lange waren fie meg, inbem fie unter bem Schute ber Wachen gludlich in bie Stadt gelangten, fo wurde ihre Wohnung überfallen und ausgeblundert. Die Berftarfung ber Infurgenten feste bie menigen brittischen Truppen außer Stande, die Stadt zu vertheibigen. Man jog fich baber in ein bolgernes Gebaube bon feche Gemächern jurud, in welchem alle Guropaer und Sepons fich gufammenbrangten, jeben Augenblid in ber größten Gefahr, burch ben großen Borrath von Schießpulver, ber fich in bem Gebaube befand, in bie Luft gefprengt ju werben, wenn ein Reuerfunke burch bie Lift bet Reinbe ober burch Unvorsichtigfeit feinen Beg ju biefen Kaffern fanb. Die Insurgenten ftanben bereit , bas Baus burch Alberfall zu nehmen und alles nieberzumegeln. Rach Mergui ober Maulmein fonnten trot aller Berfuche feine Radrichten vom gefahrvollen Stand ber Dinge in Zavov gebracht merben. Die ftarfen Regenguffe fingen an unter ben indischen Soldaten Rranfheiten au verurfachen. bie Nahrungsmittel waren hochft fvarfam jugemeffen, und feben Augenblid fonnte auch ber geringe Borrath gerftort werben. Go verharrten bie Europäer bis am 13. August. An biefem Tage rudten 500 Rebellen gegen fie an und ftedten ringsumber Saufer und Rabrzeuge in Brand. Ein Œ 2

fraftiger Ausfall ber Sepons trieb bie Anfturmenben que rud, mabrent ein ftarter Regenguß bas Reuer lofchte. Raum mar bieß geschehen, fo faben bie Beangfteten mit Dank gegen Gott bas Dampficbiff Diana ben Kluß heraufeilen. Major Burnen war an Borb. Er brachte neuen Muth in die Bergen. Sogleich erhielt bas Schiff Befehl. nach Maulmein gurudgufchren und bie Familie bes Majors und herrn Boardmans mitzunehmen. -Wie erleichtert war fein Berg, ale bie Diana unbeschäbigt burch bie Ranonentugeln ber Rebellen ben Gluß hinabglitt. Best warf man Berschanzungen auf und ber Major beschloß, Die Stadt anzugreifen und die Ranonen auf ben Ballen wegzunchmen. "3ch ftanb, " fchreibt herr B., "bas Fernglas in "ber Sand, auf ber Barte, und beobachtete jede Bewegung "ber Truppen, um Alles gleich benen, die im Saufe ge= "blieben maren , anzuzeigen. Balb burfte ich melben , baß "bie braven Sepons ben Wall erftiegen hatten und bie "Ranonen herunterließen, die von freundlich gefinnten Chi-,, nefen nach unferer Festung geführt wurden. Rach turger "Rube wurden burch einen zweiten Angriff bie Gefangenen . aus ben Sanben ber Rebellen befreit, eine andere Batterie . genommen und die Stadt von ihnen gefaubert. Belde "barbarische Zerstörung faben wir, ale mir bie Stabt wie-"ber betraten. Dein Saus lag in Stude geschmettert, "meine Bucher gerriffen, umbergeftreut, mein Gerathe ger-"Schlagen. - Beftern , heißt ce fpater , fam die Diana mit "Berftarfung an und alles ift wieder im Frieden."- Berr Boardman reiste fogleich nach Maulmein ab, um feine Kamilie zu holen und bann bie zerftreute Gemeinde wieder au fammeln. Es wurde jedoch für gut gefunden, baß er füre Erfte allein an feinen Boften jurudfehre. Er verwenbete die Zeit zur Berftellung bes Saufes. Die zerftreuten Schaafe seiner fleinen Beerbe fanden sich wieber ein, Die Rarenleute eilten aus ihren Gebufchen hervor, wo fie in großer Sorge um ihren geliebten Lehrer gelebt hatten. Bom Detober an, ba Berr B. wieber mit ben Seinigen in Tasop wohnte, besuchte er eifrig die umliegenden Dorfer und

prebigte mit gesegnetem Erfolge. Das Wert bes Siern wuchs fichtbarlich. Rotha-byu gog über bie Berge nach Siam . um feine bortigen Lanbeleute ju Chrifto einzulaben. anbere Betaufte gingen nach verschiebenen Seiten als Bre-Diger bes Beile. Schaaren von Karen famen nach Zapop, um B. ju boren. Die Schulen wuchsen von neuem und Birmanen, Dhaways, Muselmanen, Bortugiefen, Chinefen , Taliang (Beguaner) , Raren und Duan-Schans (aus Dber-Siam) waren in Ginem Schuleimmer pereiniat. Die Gemeinde bestand aus 10 Getauften . mb 10, bie fich jur Taufe bereiten ließen. - Unter allen bies fen Arbeiten und Sorgen fant bie Gefundheit ber Rrau Boardman fo, bag fie Tavon verlaffen und nach Dauls mein achen mußte. Da Miffionar Babe wieber Eingang im eigentlichen Birmah fand, und bemgemaß feinen Bohnfis nach Rangun verlegte, murbe Berr B. genothigt, feine Stelle in Maulmein einzunehmen. Richt lange follte er hier arbeiten. Abermals nach Tavon guruckgefehrt und burch Die Taufe von 19 Bersonen erfreut, raffte er noch feine letten Lebenofrafte, bie ihm eine ichnelle Auszehrung übrig gelaffen hatte , jufammen , um mit feiner Gattinn und bem au feiner Sulfe angelangten Missionar Mason feine lieben Raren zu befuchen. Aber noch hatte er ihre Berge und Balber nicht erreicht, ale bas plopliche Dahinfinfen feiner Rraft bie Ceinigen veranlaßte, ihn gur Umfehr gu ermalnen. Seine Antwort war : "Die Sache bes BErrn "ift wichtiger als meine Gefundheit, und wenn ich jest "umtehre, ift unfer ganger Bwed verfehlt. 3ch mochte "ben Fortgang bes Berfes Gottes feben." Und er burfte es sehen. Die Gemeinde war gewachsen in der Erfennt= niß Chrifti und vier und breißig Berfonen murben von Berrn Mason vor seinen Augen getauft. Er rebete tief ergreifende Worte eines Sterbenden an die versammelte Gemeinde und nahm Abschied von ihr. " Jest eilten "wir, " fo lauten bie Borte feiner Gattinn, jur Beim-" fehr. Gin Gewitter überraschte und auf bem Bege. Bir "bedten unfern Rranten mit Matten, Tudbern und unfern

"Regenfcbirmen, aber umfonft. Bir mußten feben, wie "ihn ber Sturm traf und fein Lager vom Regen burch-.. naft murbe. Als wir wieber beim erften Dhaman-Saus "anlangten, verfagte man uns ben Gintritt, ob ich gleich für meinen franken Gatten mit Thranen barum bat. Gie , tannten ihn als Lehrer bes Evangeliums. Mit Dube "erhielten wir einen geschütten Bintel in ber Beranbah, .. um ben Erschöpften niederzulegen. Es war beutlich . "baß fein Enbe fchnell herannahe. Wir beschloffen in "einem Boote ben Fluß hinabaufahren, ber uns bis auf . eine halbe Deile in bie Rabe ber Stadt führen fonnte. .. 3ch bedurfte etwas Brube für meinen geliebten Leiben-, ben und bat bie Bewohner bes Saufes um einen Bogel. "Sie behaupteten feinen zu haben, wahrend ich mehrere "burch bie Thure fah. Das Berg wollte mir brechen. "Die Raren trugen ihn ins Boot, bann holten fie auch "mich ab. 3ch fab ihn liegen mit bem Angeficht eines "Tobten. Er bewegte bie Lippen, aber außerte nichte. "3ch rief bie Raren herbei, Die ihn fo gartlich liebten. "Sie faben, wie er mit heiterem Angeficht lag, bis ber "lette Athem entfloh. Berr Mason weinte und bie Ra-"ren knieeten nieder und beteten unter Thranen." Die trauernden Freunde fuhren nach Tavon hinab, und bort versammelte sich die gange Gemeinde schmerglich bewegt um ben Leichnam bes theuren Lehrers. - Am folgenden Zage murbe er bestattet. \*)

## Vierter Abschnitt.

## Protestantifche Miffionen in Birmah.

Besuchereise bes herrn h. Malcolm. Reise von Maulmein nach Tavoy. Raren. Rudfehr nach Maulmein. Stand ber Mission.

Bir konnen die weitere Entwidlung des Werfce Gottes in Birmah nicht beffer schildern, als mit den Worten des

Der die sammifichen birmanischen Missionesstationen, so wie auch ben weitern raschen Fortgang ber Tavoh- und Karen-Mission bis jum Jahr 1835 f. Magazin 1837 heft 2.

hen. howerbMalcolm, ber eine Befichereise im Ramen ber Baptisten-Missonsgesellschaft bahin machte. Bir werben benn gelegentlich nabere Mittheilungen aus Tagebus dern einstreuen.

Als wir am 21. Febr. 1836 zu Amberk Anter geworden, tam Miffionar Degood fogleich an Bord, um und brüderlich zu bewillkommen. Er hatte bedeckte Boote mitges bracht, auf benen wir fogleich nach Maulmein fuhren. Druder Jud fon begrüßte und voll jubelnder Freude über die Hilfe, die wir dem heiligen Werte brachten. Wir wurden fogleich in die Bohnungen der Brüder Jud fon, Degood, Bancock und Binton als Gafte vertheilt.

Unfer erfter Sabbath im finftern Lanbe batte etwas fehr Angiehenbes für und. Morgens nahmen wir am bie manifchen Gottesbienft im Banat Antheil. Es waren etest 70 Berforen jugegen, faft lauter Ehriften. Selten fab id eine fo aufmertsame und anbachtige Bersammlung. Man faß auf dem Boben, wo Matten ausgebreitet lagen, binsen hatte man eine Lehne von 18 Boll Hohe, um ben Ruden baran ruben ju laffen. Beim Gebete fnieten bie Americaner, während bie Ubrigen mit gefalteten Banben fich auf bie Ellbogen auf ben Boben ftusten. Alle fpraden jum Schluffe bes Gebetes ein lantes : Amen. Abenbs wurde enalischer Gottesbienft gehalten, wobei bie Berfammlung, etwa 100 Berfonen, meift aus Golbaten beftanb. Den gangen Tag erfcholl ber Gong, weil ein Sauptling ein fiebentagiges Reft gab. Der Anlag bagu mar, bas feinem letten Kinde die Ohren durchbohrt wurden. - Am folgenden Tage besuchte ich ben Bopia-Baum, unter welchem die glaubenevolle Dulberinn , Frau Jubson , mit the rem Rinde an ber Seite, von ihrem vielen Rummer ausruht. Sie war allein und verlaffen in Wwefenheit ihres Gatten entschlafen. In ihrem Grabe platichern bie Bellen bes Caluen-Stromes. Mit herrn Jubson besuchte ich herrn Blundett, ben englischen Couverneur ber birmaniichen Ruftenprovingen. Er fchatt bie Ginwohnergabl berfelben auf 300,000, movon zwei Drittheile auf Arnatan fommen. — Wir reisten bann sogleich nach Tapon ob. mobin und ein beformers gemietbetes Schiff brachte. Diffionar Abbott, ber für bie Raren bestimmt mar, machte nämlich biefen Theil ber Reife mit, mahrend bie übrigen aus America mit angelangten Miffionsarbeiter in Maulmein gurudblieben. Die gange Rufte bietet einen ichonen Anblid bar, herrliche Berglandschaft, aber ganz mit Balbern bebedt, wie bie gablreichen Gilanbe, welche etliche Meilen von ber Rufte in ununterbrochener Rette liegen. Reiches und manchfaches Grun ergost hier bas Auge beffen ber porüberschifft, bas gange Sahr binburch aber nirgenbe ift bas Land von Menfchen bewohnt. Ilm einige Tage ju fparen, welche die Umschiffung ber Tavon-Svike geforbert hatte, ließen wir uns ju Dung-ma-gung, einem fleinen bir.ranischen Dorfe, 2 beutsche Meilen von Tapop, ans Land feten. Das Dorflein liegt eine englische Meile (halbe Stunde) vom Meeresufer, hat breite Wege und gute Saufer, bie unter bem Schatten ftattlicher Baume, besonders bes Bunvatha ober Sad, einer Art von Brobfeuchtbaum, gar icon liegen. Wahrend ber Rubes reitungen zu unserer Beiterreife, ließ ich mich in bas fühle Rapat führen, wo ich mich kaum auf ben Außboben von gespaltenem Rohre niedergelaffen hatte, als mir eine Frau eine bubiche Datte brachte, um barauf zu liegen, mahrend eine andere mir faltes Baffer anbot und ber Borfteber bes Dorfes mir ein halb Dutenb trefflicher Drangen pfludte. Reines erwartete bie geringfte Belohnung, fonbern fie ver-Schwanden fogleich wieder und überließen mich ber Rube. Dagegen fam ein Rind nach bem andern, um ben Frembling anquaffen und Beiber mit ihren Rleinen an ber Sufte ichlichen in einiger Entfernung herum, ihre Reugier gu befriedigen, jeboch alle mit anftanbigem Benehmen. In einem birmanischen Dorfe ift bas Zapat bie einzige Berberge. Es ift ein Schuppen mit einem 3-4 Ruß über Die Erbe erhabenen Rußboben und weiten Schattengangen (Beranbah's), welche bas Innere vor ber Sonne fchugen. Das Bebaube ift immer im Berhaltniffe jum Boblftanb ber Dorfbewohner; manchmal find bie Zavats in ber That

glanzend. Bon Tischen und Stubler ift natürlich feine Rebe . Lebensmittel bringt ber Reisenbe felbft mit und fo fann man hier eine geräumige Berberge erhalten. bringen die Rachbarn berbei, Die Baumfruchte find ein Bemeingut. Gin fleines Reuer, bas in ber Rabe angeaundet wirb, bient jum Reistochen; nach einer Stunde Rube auf bas Dahl reist man weiter. Go thaten auch wir, als unfer Ruli (Trager) unfer Bevad an bem Enbe einer Stange befestigt und biefe auf bie Schulter gelegt hatte. Er schritt als Ruhrer por une ber, und nachbem wir an einigen Ananas-Gruppen und anbern niegesehenen eblen Fruchtbaumen vorüber waren, ging's in bas Dichungle und ber Bfab fing an fich über Berge au minben, die bis nach ber Tavonspite bas Ufergelande bilben. Db es gleich feit October (es war Dary) nicht geregnet hatte, fanben wir boch bie Blatter in frischem Grun. Blumen von verichiebener Brofe glangten und bei jebem Schritte entgegegen und füllten die Luft mit Wohlgeruchen. Babllofe Reben frochen am Boben bin, erflimmten bie Baume und bingen von ihnen berab. Sie bilbeten ein mahres Gemebe awischen benfelben, gleich als ob fie ihnen gum Bufammenbalt bienen follten. Gine Daffe von Schlingpflanzen, jum Theil mit fehr großen Blattern, überwob bie 3meige fo, baß fie gang wie in ein Gewand gehüllt maren; 30-40 Ruß lang hingen fie wie Kaben herab und schwankten im Windhauche. Die untern Lagen ber Berge maren grobforniger , grauer Granit , bie obern ein leicht gerbrofelnber Stein, ben ich nicht ju nennen weiß. Der Boben besteht aus hartem, rothlichem Thon. Dben am Berge machten wir an einer schwachen Quelle Salt, um unser Mittagsmabl einzunehmen. Bwei Priefter famen zu gleicher Beit an und ließen fich unter bemfelben Baume nieber. Giner meiner Begleiter, ein birmanischer Chrift, Ramens Jeffe, ließ fich mit bem altern Priefter ins Befprach über geiftliche Dinge ein. Gie fprachen mit großem Ernft und lebhaften Geberben, wiewohl fie 10 Auf von einander entfernt waren. 3ch fonnte nur für ben armen, graubaarigen

Göhenbiener beten und flehen, baß es bem Reubekehrten gelingen möge, ihm Jesum recht vors Herz zu stellen. Endelich verlor ber Alte die Geduld und brach auf. —

Am Abend langten wir in Tavov an, wo wir von Frau Dafon und ber Lehrerinn Dig Barbener liebreich aufgenommen wurden. Die Miffionare Babe und Dafon bringen bloß die Regenzeit in Tapon zu. mahrend welcher bas Balbland ber Karen für Europäer unbewohnbar ift. -Die Stadt Tavon bat 9000 Einwohner, worunter 200 Chinesen, einige Malaven und Malabaren. Gie ift ein lebhafter Sandelbort und verfehrt mit allen Blaken von Singapur bis nach Canton. Die Proving ohne bie Stadt hat 25,000 Einwohner, beren 400 Briefter und ungefähr 50 Ronnen find, die aber wie Bettlerinnen einhergeben. Die Mundart ift ein veraltetes Birmanische. Die Schu-Ien unter Frau Mason und Mis Garbener gablen 150 Rinber. Die Miffionare bringen bie trodne Rabreszeit in ben Raren-Bergen gu, wo fie meift an einem Orte, Ramens Data, mehrere Monate lang bleiben. Bom October bis April wohnen fie in Tavob, wohin benn auch Rinder aus bem Gebirge tommen, um ba in ber Schule ber Diffionsfrauen zu lernen. Sie empfangen ihren Unterhalt von ber Miffion. Jeben Sonntag wird bann birmanischer Gottesbienft in einer geräumigen Capelle gehalten, ben außer ben Schulern bie wenigen eingebornen Chriften und etliche Beiden besuchen. Jeben Abend findet noch Sausanbacht bei einem ber Diffionarien ftatt. Ginige Neugetaufte, hauptfächlich Solbaten, find nicht in Tavon geblieben. — Aberhaupt faben fich bie Baptiften-Diffionarien genothigt, ihre Rraft vorzugeweise auf bas Raren-Bolf zu verwenden, ba ihnen zur Arbeit unter ben Birmanen zu wenige Mittel zu Bebote ftanben. Best erft, feit ihnen eine Druderpreffe mit ben nothigen Arbeitern und weiterer Sulfe jugefenbet worben ift , konnen fie fraftiger bem Biberftanb ber fanatischen Briefterschaft entgegentreten. Mehrere angesehene Birmanen haben auch neuerdings wieder ben SErrn gefunden, worunter einer Ramens Ro Myatla ein tuchtiger Behülfe in ber Bredigt bes Evangellums geworben ift. Rur amei Tagereifen von Tavon baben fich befehrte Raren que fammengefunden, und ein chriftliches Dorf gebilbet, fo baß wir hier schon ben lieblichen Anblid einer neuentfanbenen Bemeinde von Glaubigen mitten in beibnifcher Kinfternig por une haben. Es find ihrer einige hunderte, Die einen musterhaften Wandel führen. Durch die Sulfe ber Difftonarien find fie mit Schafen, mit Rindvieh, mit Saatforn . Olmühlen und anderm Bedarfe verfeben worben, um ihr Banderleben aufzugeben und in ertraglichem Boblitanbe au leben. Die Manner bauen Baumwolle, Die Frauen fpinnen und weben fie, fo bag fie aus bem Schmute, ben fie von ihren Batern ererbt haben, heraustommen und ihre Bohnungen, Berathe, Rleiber nun einen Anblid von Reinlichkeit barbieten, Die jeden in Erstaunen fest, ber biefe halbnadten, schmuzigen Menschen vor ihrer Befehrung gu Chrifto gesehen hat. Data=miu ober Ctabt ber Liebe if ber Name bes neuen Dorfes. Es ift eine Freude, von ber geiftlichen Beranderung Beuge zu fein, die fich im gangen Leben ber bortigen Ginmohner ausbrudt. Am Sonntag fieht man fie, anständig und reinlich gekleibet, alle im Gottesbienfte erscheinen und mit einer Unbacht auboren. wie man fie in ber Chriftenbeit felten mahrnimmt. 3hr Befang, ba fie viele Anlage jur Mufif haben, ift rein und ficher, jedes Gebet bes Predigers Schließen fie mit einem Amen. Morgens bei Sonnenaufgang versammeln fich bie Leute im Zavat auf ben Klang bes Gong (Trommel) und Frau Wabe halt mit ihnen eine Gebetsversammlung, wobei fie balb einen Mann, balb eine Frau gum Beten aufruft. \*) Jeben Sonntag wird morgens eine Sonntageschule gehalten, und die Rinder, welche schon zu Chrifts fich betennen, werden von benen, welche noch ferne ftes

<sup>\*)</sup> Dieg ift ein ben Baptisten und Methobisten eigenthumlicher Riedengebrauch. Aberhaupt wird man in dieser Cradhlung Manches finden, was auf Rechnung der befondern Lehre und Einrichtung per Baptistengemeinschaft kommt.

Göhendiener beien und flehen, daß es bem Reubekehrten gelingen möge, ihm Jesum recht vors Herz zu stellen. Endsich verlor ber Alte die Geduld und brach auf. —

Am Abend langten wir in Tavon an, wo wir von Frau Dafon und ber Lehrerinn Dif Garbener liebreich aufgenommen murben. Die Missionare Babe und Dafon beingen bloß die Regenzeit in Tavov zu, mahrend welcher bas Balbland ber Raren für Europäer unbewohnbar ift. -Die Stadt Tavov bat 9000 Einwohner, worunter 200 Chinesen, einige Malaben und Malabaren. Gie ift ein lebhafter Sandelbort und verfehrt mit allen Blaken von Singapur bis nach Canton. Die Proping ohne bie Stadt hat 25,000 Einwohner, beren 400 Priefter und ungefähr 50 Romen find, bie aber wie Bettlerinnen einbergeben. Die Mundart ift ein veraltetes Birmanische. Die Schu-Ien unter Frau Mason und Dig Garbener gablen 150 Rinber. Die Missionare bringen bie trodine Rabreszeit in ben Raren-Bergen au, wo fie meift an einem Orte. Ramene Data, mehrere Monate lang bleiben. Bom October bis April wohnen fie in Tavoy, wohin benn auch Kinder aus bem Gebirge tommen, um ba in ber Schule ber Diffionsfrauen zu lernen. Sie empfangen ihren Unterhalt von ber Miffion. Jeben Sonntag wird bann birmanischer Gotteebienft in einer geraumigen Capelle gehalten, ben außer ben Schülern die wenigen eingebornen Chriften und etliche Beiben besuchen. Jeden Abend findet noch Sausandacht bei einem ber Missionarien fatt. Ginige Reugetaufte, hauptfächlich Soldaten, find nicht in Tavon geblieben. - Ilberhaupt faben fich die Baptiften-Miffionarien genothigt, ihre Rraft vorzugeweife auf bas Raren-Bolf zu verwenden, ba ihnen gur Arbeit unter ben Birmanen gu wenige Mittel gu Bebote ftanden. Jest erft, feit ihnen eine Druckerpreffe mit ben nothigen Arbeitern und weiterer Sulfe jugefenbet worben ift, konnen fie fraftiger bem Wiberstand ber fanas tischen Briefterschaft entgegentreten. Mehrere angeschene Birmanen haben auch neuerdings wieder ben SErrn gefunben, worunter einer Ramens Ro Myatla ein tuchtiger Sehulfe in ber Predigt bes Evangellums geworben ift. Rur zwei Tagereisen von Tavon haben fich befehrte Raren que fammengefunden, und ein chriftliches Dorf gebilbet, fo baß wir bier schon ben lieblichen Anblid einer neuentstanbenen Bemeinde von Glaubigen mitten in beibnischer Rinfternift por une haben. Ge find ihrer einige hunderte, Die einen mufterhaften Wandel führen. Durch bie Bulfe ber Difftonarien find fie mit Schafen, mit Rindvieh, mit Saatforn . Dimublen und anderm Bedarfe verfehen worben, um ibr Banberleben aufzugeben und in erträglichem Bohlftanbe m leben. Die Manner bauen Baumwolle, Die Frauen fpinnen und weben fie, fo baß fie aus bem Schmute, ben fie von ihren Batern ererbt haben, heraustommen und ihre Bohnungen, Gerathe, Rleiber nun einen Anblid von Reinlichkeit barbieten, Die jeben in Erstaunen fest, ber biefe balbnadten, ichmutigen Menschen vor ihrer Befehrung ju Chrifto gefehen hat. Data = miu ober Stadt ber Liebe ift ber Rame bes neuen Dorfes. Es ift eine Freude, von ber geiftlichen Beranberung Beuge zu fein, bie fich im gangen Leben ber bortigen Ginmohner ausbrudt. Am Sonntag fieht man fie, anständig und reinlich gekleibet, alle im Gottesbienfte erscheinen und mit einer Unbacht guboren. wie man fie in ber Chriftenheit felten mahrnimmt. 3hr Befang, ba fie viele Anlage jur Dufif haben, ift rein und ficher, jedes Bebet bes Predigers schließen fie mit einem Amen. Morgens bei Connenaufgang versammeln fich bie Leute im Zapat auf ben Rlang bes Gong (Trommel) und Frau Babe halt mit ihnen eine Bebeteversammlung, mobei fie bald einen Mann, bald eine Frau jum Beten aufruft. \*) Jeben Sonntag wird morgens eine Sonntageschule gehalten, und bie Rinder, welche ichon zu Chrifto sich bekennen, werben von benen, welche noch ferne fte-

<sup>\*)</sup> Dieß ift ein ben Baptisten und Methobisten eigenthumlicher Kirchengebrauch. Überhaupt wird man in dieser Erzählung Manches finden, was auf Rechnung ber befondern Lehre und Einrichtung per Baptistengemeinschaft kommt.

hen, getrennt, und die beiden Abtheilungen abwechselnd vom Misstonar ober seiner Gattinn geleitet. Morgens und Abends wird gepredigt, Rachmittags sindet Tause oder Abendmahlsseier oder auch Gebetsversammlung im Hause franker Gemeindeglieder statt. In der Gegend umher, auf eine deutsche Meile Entsernung, wohnen noch etwa 50 Glieder der Gemeinde zerstreut. Sie kommen schon am Sonnabend nach Mata, um den Sabbath unverfürzt zu genießen.

Es verfteht fich von felbft, daß ein ehmals fo ros bes Bolt, bas nicht einmal vom Lefen und Schreiben etwas wußte und bem auch jest noch (mit Ausnahme einer banbichriftlichen Uberfenung bes Evangeliums Datthai) die Bibel nicht in die Sande gelegt ift, noch febr unwiffend über bie Forberungen bes Evangeliums feyn muß. Aber man muß feben, mit welchem berglichem Gifer fie jede Chriftenpflicht erfüllen, fo balb fie ihnen befannt gemacht wird, um fich recht über fie ju freuen. Rur einige Beifpiele hievon. Frau Babe las einmal aus bem Evange= lium Datthai die Beschreibung bes jungften Gerichts vor, in welcher ber BErr fagt: ich bin frank gewesen und Ihr habt mich besuchet u. f. w. Auf einmal saben bie guten Leute jest ein, wie gleichgultig fie bisher gegen Arante und Befümmerte fich verhalten haben. Um folgenden Tage schon fab man fie ben Kranken Dienste leiften, an bie fie zuvor nie gebacht hatten. Schon am folgenden Tage befuchten ihrer viele eine arme Bittme, die nebst ihrem gweijahrigen Rinde am Aussatz frank lag. Sie thaten an ihr Manches, wovor ihnen efeln mußte, brachten ihr Waffer, Reis und andere Lebensmittel, reinigten ihr bas Saus und erquicken die arme Frau fo, daß sie vor Freude fast außer Diese Liebesbeweise wiederholten fich nachher immer wieder. Seit biefer Beit ift es in ber neuen Bemeinbe gur Regel geworben, Riemanben an einem Gute Mangel leiben zu laffen, bas bie Ubrigen befigen, und zwar geschieht Alles fo im Berborgenen, baß man es nur burch bie Empfänger ber Wohlthaten erfahren fann. 216 man

biefen liebenswurdigen Seidenchriften ergablte, wie Dung-Sanslon und andere Bruder ju Rangun verfolgt, mit Retten belaben, eingeferfert und mit hohen Gelbbugen belegt worben fepen, traten fie jufammen, um fie aus bem Gefangniffe lodzukaufen und fendeten wirklich 50 Rupies (60 fl.) von ihrer Armuth nach Rangun. Gie bauten gang aus ihren eigenen Mitteln ein Wohnhaus für ihren Miffionar und ein Bapat. Roch mehr bezeugt ihr Miffionseifer ben ebeln Chriftenfinn, ber fie befeelt. Diejenigen, welche vermoge ihrer Fabigfeiten ju Schullehrern ober Bredigtgehulfen tonnen bestimmt werben, find ftets bereit, ihre Kamilien zu verlaffen und Reifen von feche Monaten auf befcmerlichen Wegen nach entferntern, unbefannten Dorfern au machen, ihre driftlichen Schriften und ihre Rahrung auf bem Ruden. Sie fchlafen unterwegs auf Baumen ober auf bem Boben und bulben alle Arten von Entbehrung. Beighrte Eltern geben mit Freuden ihre Gohne, Die fie jum Aushauen bes Dichungle und jur Anpflanzung ihrer Felber fo gut brauchen konnten, bagu ber, in ben Dorfern umbergureisen und baselbst Schule zu halten, wofür fie monatlich 8-12 Schillinge, (4-7 Gulben, bort eine fehr geringe Bulfe) empfangen. In jebem anbern Geschaft murben fie das Doppelte erwerben. Etwa 20 Schullehrer und Gehülfen wandern fo umber, und Berr Dafon hat Manchen getauft, ber burch ihre Arbeit gur Erfenninis ber Bahrheit kam, besonders in dem gande zwischen Tavon und Mergui.

Eben so groß ist die hinsichtlich ber Mäßigkeit im Trinken eingetretene Umwandlung. Während den Birmanen ihre einheimische Religion sedes starke Getränke verbietet, sind die Karen fast alle Liebhaber berauschender Flüssigkeiten und eigentliche Trunkenbolde. In jeder Kamilie macht man eine Art von Branntwein (Arrak), und Alle, auch Kinder und Greise nicht ausgenommen, trinken ihn. So ist die Trunkenheit ein völlig herrschendes Laster unter ihnen geworden. Sobald aber einer nach seiner Seligkeit fragt und sich den Christen zugefellt, sieht man ihn augenblicklich gang von biefer Gewohnheit Abschied nehmen und ben Branntwein als einen Fluch betrachten. In Mata wird nicht ein Tropfen bereitet, die Kinder Diefer ehmalis den wuften Truntenbolbe machfen auf, ohne je Branntwein au feben.

Es ift bereits bemerkt worben, bag bie Raren von Buchftaben und Buchern nichts wußten. herr Babe bat mun einen Leseunterricht eingeführt, ber fehr leicht und geeignet ift, in wenigen Wochen bie unwiffenbften Leute aut Renntniß ber Buchftabenschrift ju bringen. Als Beweis bavon mag bie Uberfetung folgenber eigenhandiger Briefe bienen, die von Boglingen ber Frau Mason an herrn Malcolm von Mata nach Tavor geschrieben murben:

1. Bon einem funfgehnjahrigen Dabchen.

D großer Lehrer!

"Wir feben unset Vertrauen auf Jefum Chriftum, ben ewigen Gott. D großer Lehrer! wir haben gehört, baß bu nach Tavon gekommen bifte Ich habe ein großes "Berlangen, bein Angeficht zu feben. Darum, o großer " Behrer! wenn bu ju Gott beteft, fo bete boch auch für "mich. Wenn ich bete, will ich auch beiner gebenten, "großer Lehrer. Als ich von beiner Ankunft hörte, hatte ich großes Betlangen, ju bir ju fommen. 3ch saate "meinem Bater: ich will geben; aber er erlaubte es nicht. "Mein Berg ward betrübt, und meine Thranen fielen in "Menge, o großer Lehrer! Bete fur mich und ich will "fehr viel für bich beten."

Ein Brief ber Liebe von Rau Bu Mu.

2. Bon einem fechezehnjahrigen Dabchen nach neunmonatlicher Schulzeit.

D großer Lehrer, Berr!

" Groß ift bie Onabe und herrlichfeit Jefu Chrifti, "bes Sohnes bes ewigen Gottes. In früherer Zeit hor-"ten wir nicht bas Wort Gottes, aber jest, mein Berr, "bemuhen wir uns fehr, feine Gebote gu halten. "borte, bag bu tommft, und mein Serg war febr veranugt. "Aber ich wunschte fehr, bich zu fehen, barum fomm nach. "Mata, o großer Lehrer! Als ich von beiner Ankunft "hörte, sielen meine Thranen in Menge. Großer Herr, "bamit ich bas Wort bes HErrn halten möge, bete für "mich und baß wir einander in ber Freude des Himmels "antressen mögen. Ich übe mich selbst aufrichtig im Ge"bet au Gott."

Der liebevolle Brief ber Schulerinn Du Dai.

Die Dankbarteit ber Chriften zu Mata gegen biejenis gen, welche ihnen bas Evangelium geschickt ober gebracht haben, ift zuhrenb. Da bie Diffionarien bie Regenzeit über nicht im Walbe bleiben tonnen, fonbern fich nach Tavon zurudziehen muffen, fo ift ihre Beimfehr in bie feche Monate lang fich felbft überlaffen gewesene Bemeinbe ein mahres Reft. Wenn die Zeit ihres Aufbruchs von Tapop ba ift, fo tommen viele ber Raren in bie Stabt, um ihr Gerathe ober auf Tragfeffeln bie Frauen Babe und Mason zu tragen, so weit es ber Beg gestattet. ber lange Rug bann unter ben Baumen bes Urmalbes ober burch enge Kelsschluchten fich windet ober im Rinnfal eis nes Balbftroms babingieht, fo hallen bie Lieber Bione in ber buftern Ginobe wieder und die Ratur jauchat, ihren Schopfer von Menschen verherrlicht zu feben , Die feit Jahrtaufenden feine Gaben in thierischer Stumpfbeit babin nabmen. Sort man in Mata biefen frohlichen Schall in ber Kerne, fo eilen bie Ginwohner truppweise Stunden weit entgegen, und reiben fich nach berglicher Begruffung binten an ben Rug, ba ber enge Bfab nicht mlaft, bag er in die Breite machfe, und mit hellem Jubel gieben bann alle ins Dorf ein.

Mata ift jedoch nicht ber einzige Glanzpunct im Schatten ber birmanischen Nacht. In dem ganzen Dschungles Gürtel von Mergui im Süden bis oberhalb Maulmeins im Rorden, wenden sich die Karen zum HErrn. Die Missionare begünstigen ihre Neigung nicht, überall abges sonderte, christliche Dörser zu bilben. An manchen Orten ist dieß jedoch zweckmäßig. Unter den Karen von Tasvon gibt es außer Mata noch vier Gemeinden, welche

regelmäßig von Bredigern besucht werben und in biefer 60 getaufte Christen und etwa 100 folche, Die erft bie Taufe begehren. Die Gesammtzahl ber Getauften betrug 340 und hat fich bis jest wenigstens verbopvelt, mabrent bie Rahl ber Stationen auf 13 ftieg. In jeber ift ein Bavat, in meldem ein eingeborner Gehülfe prebigt und eine gleichfalls von einem Gingebornen beforgte Schule. Außer bem find noch feche Schulen an andern Orten, und neue werben eben errichtet. Es find unter ben Schulern theils Rinber. theile Erwachsene, barunter febr betagte Leute zu verfteben. Einige fleine Schriften von ben Miffionarien Jubson . Babe und Mason sind bie hauptbucher. Jest werben aber mehrere Schriften von Mason, Babe, Binton und Boardman gedrudt, fo wie eine Ilberfepung bes Evangeliums Matthai. Berr Babe hat ein Worterbuch, Berr Rason eine Sprachlehre gefertigt. - Cogar eine Diffionegesellschaft ift zu Tapop bereits gestiftet. - Raum mar herr Bennett im Mars 1837 mit seiner Druderpresse von Maulmein in Tavon angelangt, fo begann er die Drudarbeit, und noch in bemselben Sommer maren 13000 Banbe in ber Rarenfprache gebrudt und auch balb hernach jur Salfte in ben Banben ber Leute, welche gar begierig barnach griffen. Die Missionare haben seitbem eine Bflangschule fur eingeborne Brediger bes Evangeliums aufgerichtet und arbeiten barinn mit Segen. — Bernehmen wir noch Einiges aus ben neuesten Berichten ber murbigen Baptiften-Diffionarien:

"Diesen Morgen," schreibt Frau Wabe im December 1836, "versammelte sich ber Bereinzvon Müttern aus "bem Karen-Bolke. Viele waren anwesend und es wurde "eine Anzahl von Bekehrungen erzählt. Eine Mutter, die "nach ihrem Sohne gefragt wurde, gab zur Antwort: ich "habe mit vielen Thränen um seine Bekehrung gestehet und "nun gibt er schone Beweise davon, daß er wiedergeboren "ist. — Bor Kurzem besuchten einige Leute von Mata ein "kleines Karendorf vom Stamme Pzwo, die im letten "Jahre sich als bittere Feinde des Erangeliums erwiesen. "Sie fanden dort einen einzigen Mann, der um das Heil "seiner

"feiner Seele befummert war. Er ließ um bie Bebete ber .. Gemeinde für ihn ansuchen, und geftern fam er mit Weib .. und Rinbern in feinem Boote und brachte noch etliche "Anbere mit. Sie blieben ben Sabbath über bei uns. "Er hat bem Trinken, bas er maßig trieb, nebft allen "beibnischen Gewohnheiten entsagt, und gibt überhaupt " Proben ernstlicher Sinnesanberung. Auch fein Beib zeigt "einen erfreulichen Sinn, und beibe verfichern, es feven "mehrere in ihrem Dorfe, bie nach bem rechten Wege "fragen. Des Mannes Bater ließ fehr angelegentlich um "Bufendung von herrn Babe's Bamo-Lehrer bitten, ber "bie Bibel mitbringen und ihn unterrichten follte. Romm, "mein Sohn" - fo lauten feine Borte - "bringe beine "beiligen Bucher und unterrichte beinen armen alten Ba-"ter. 3ch bin es bedürftig, mehr von biefem Jefus Chris "ftus ju erfahren. Rach mehreren einbringlichen Unter-"redungen und einer Gebeteversammlung ging ber Bgmo-"Lehrer mit ihnen fort; er nahm 3-4 geschriebene Trac-, tate in ber Bamo-Sprache mit. - Als ber Lehrer gurud= " fam, erfuhr man, bag besonbere unter ben Krauen ber " Bgwo's viel Fragens nach bem Worte fey; bie Manner, ., von ben Bauberern und Wahrsagern aufgereigt, feven fehr "erbittert barüber. Jener Mann, ber am Sabbath uns "fo wohl gefiel, ift von feinem Dorfe weggezogen, weil "er nicht wohnen will, wo fein Gott verachtet wirb." -Berr Babe ergablt, wie einer ber Junglinge bes Raren-Bolfes in ber Pflangichule fur Predigtgehülfen bie Worte bes BErrn (Matth. 21, 44.) erflarte: "wer auf biefen Stein fallet, ber wird gerschellen; auf wen er aber fallet, ben wird er germalmen. "Der Stein," fagte er, "war "Chriftus, ber ein Stein bes Anftofes und Fels bes Mer-"gerniffes in ber Schrift genannt wirb. Er wollte fagen: "ihr Schriftgelehrten, Priefter und Pharifder laufet ge-,, gen mich an, wie man fich an einen Stein ftoft unb "eure Berfolgungen gegen mich find, wie wenn man einen "Stein ichlagen wollte. Dich beichabigt euer Anftogen , und Fallen nicht, eben fo wenig euer verfolgenber Sas. 2 Seft. 1840.

"Ihr verwundet und zerbrechet nur euch felbst. Der Stein "wird zulett auf euch fallen, mein Gericht wird über euch "einbrechen und euch vernichten, bis ihr zu Staub zer"malmt send."

218 Sr. Malcolm in Begleitung bes Miffionare Babe von Tavov in Merqui anlangte, fant er in ber Stabt nur 35 Britten unter 6000 Ginwohnern. Die Stabt. welche bie Eingebornen Bite nennen, liegt an ber mittlern Kaubt-Mund bes Tenakerime-Rluffes, füblich von Tavov. Gerabe por ihr breitet fich eine fchone Infel aus, burch welche bie Alugmundung zu einem fichern Safen wirb. Gin Sugel erhebt fich fteil am Ufer; auf ihm ftehen bie fconen Baufer ber Englander und gang oben mehrere Bagoben. Die man in ber untern Stadt und im Safen, ja weithin im offenen Deere glangen fieht. Der landeinwarts gehende langfame Abfall bes Sugels ift bicht mit Saufern ber Gingebornen in regelmäßigen Strafen befest, bie im Schatten eines Balbes von ichonen Baumen liegen, unter benen die Cocospalme, der Jack und Napana prachtia emporragen. Sier waren, ale Merqui noch unter flamefi= fcher herrschaft ftanb, im 3. 1687 alle Englanber nieberdemetelt worben. Es wird ein ziemlich lebhafter Sanbel getrieben mit Sapan= ober Japanholg, \*) Matten, fpani= fchem Robt, Seemuscheln, Schildfrotenschaalen und (eßbaren) Salanganen = Reftern. Die Festungewerte, welche por 100 Jahren von ben Birmanen erbaut wurden, find in schnellem Berschwinden begriffen, indem man bie Badfteine wieder verwendet und die Britten fein Interesse baben, Blagen, die fie nur mit wenigen Solbaten befest halten, für ben Fall eines Aufruhre in benfelben einige Reftigfeit zu laffen. Die Bevolferung bes reizenben Lanbes ift fehr flein, nur etwa 10,000 Seelen, indem die Grauelthaten bes letten birmanischen Bicefonige Daing : wun

<sup>&</sup>quot;) Ein rothfürbenbes Golg, wie Brafilienholg. — Die Salangane ift bie Seefchwalbe bes indischen und chinefischen Meeres, Die ihr Reft aus ben halbverbauten Gallerten ber Seethiere baut.

40-50,000 Menfchen gur Auswanderung gendthigt haben. Diefes Ungeheuer ift fo verhaft, baf es heute noch bie forcellichfte Musmalung ber Bolle für Die Bitmanen ift, ju fagen: Dort ift Daing-wun. Biele Chinefen wohnen bier, mit biemanischen Frauen verehlicht. Sie find bie nublichften Sandwerfer und Raufleute, aber bochft verberblich . weil Araf und Opium ihnen auf bem Rufe folgen. Uberlegenheit über bie übrigen Bolfer bes Oftens, mit benen fie fich vermischt haben, tritt bem Fremben auffallend entgegen. Außer vielen Apungs und Bagoben fieht man hier vier Mofchcen fur bie Muhamebaner und eine romisch-fatholische Capelle mit einem Briefter für bie 400 portugiefifchen Chriften; ber lettere macht aber feine Brofelyten, außer wenn eine eine Beirath ben Abertritt vermittelt. - An biesem Orte hatten bie Baptiften-Missionare Boardman und Dafon bie und ba Besuche gemacht. Eine Frau mar fur ben SErrn gewonnen worden und die Difftonarien hatten Ro Ing, einen Gingebornen als Brediger bieber gefandt, ber unter vieler Berfolgung feines Amtes vflegte. Er ging bafelbft jur ewigen Rube ein , feine Gattinn jog weg und jene Frau blieb ber einzige Lichtvunct. Best ift es gang anbere geworben. Die Leute greifen begierig nach R. Teftamenten und driftlichen Schriften, bet birmanische Chrift Ro Myetla gab in zwei Tagen 100 fleine Schriften und 50 Testamente hier aus, welche bie Einwohner bei ihm in feiner Wohnung abholten. Auch unter Chinefen und Stamefen vertheilte er Bucher. - Birb gepredigt, fo fammelt fich eine Bahl aufmertfamer Buboret und die Taufe wird von Manchen begehrt. Eine Uneinigfeit im Reiche ber Finfternif felbft trug mit bagu bei, inbem die zwei oberften Ponghis (Briefter) in offnem Sage gegen einander fanden und bas Bolf in zwei Bartheien theilte, bis ber eine bie Stadt verließ und nach Tavov ging, wo er ftarb. Die Anhanger bes Geftorbenen waren nun ohne geiftlichen Ruhrer und fuchten Erfat bei ben Chriften. Die Miffion hat bemnach hier ein offnes gelb, besonders da die fiamestichen Schvan, welche birmanisch

fprechen, in ber Stabt und um fie ber in vielen Dorfern wohnen und ihre Befehrung bem Evangelium einen Dea bis nach Bangfof babnen wurde. Denn in ben Bergres vieren bis au biefer Sauptstadt wohnt berfelbe Stamm. Um Aluffe liegt landeinwarts bie Stadt Tenagerim, und auch bie Dorfer ber Raren find burch ibn juganglich. Auf ben bicht bevölkerten Rufteninfeln wohnen bie Selonas. ein Stamm, ber in eben fo tiefer geiftiger Armuth lebt. wie pormale die Raren. herr Dalcolm febrte nach biefem Befuche nach Maulmein jurud, jeboch nicht obne etmas von ben Schreden biefer prachtvollen Gublanber ju erfahren. Es war die Beit, wo die trodene Jahreszeit in bie naffe überacht und ber Monfun von Gubweften querft in heftigen Bewittern fich anfunbigt. Sie fubren in ihrem fleinen Kahrzeuge ber bergigen Rufte entlang, welche außer Merqui. Tavor und Amherft nirgende einen schübenben Bafen barbietet. Bon allen biefen waren fie zu weit entfernt, um fich barinn ju bergen, ale eines Abende ber Donner in ben Bergen ber Rufte fein Rollen vernehmen ließ und ber Wind mit Einbruch ber Racht fo muchs. baf bas Schiff in ungeschütter Lage vor Anter geben mußte. Man gog alle Segel ein und wartete angftlich ben Berlauf bes Sturmes ab. Der Wind erhob fich jum Orfan und ber Blit leuchtete fo bell ale bie Mittagesonne. Rur furze Augenblide mar es Racht, benn wie eine Kafel im Binbe, fo flaterte bas Licht beständig am ichwarzen Simmel. Das Schiff ftanb in ber Mitte ber Gewitterwolfe und ber Donner frachte und fnallte betaubenb. Regenstrome gogen berab, fo bag felbft in ber Rajute ein Regenschirm nothig war. Das Schiff fcmantte und rif fcmer an feinem Anter, und bas laute Brullen einer Ruften-Branduna fagte ben Reisenben, welches Schidfal fie erwarte. wenn bas Antertau rif. "Wir überließen alles ber Sand Gottes." lautet ber Bericht, "und fagen schweigend ba, ale ein Schrei bes Entfebens und aufs Berbed rief. Gine Reuerfugel rubte auf bem Sauptmaft. Die Befturgung war allgemein. Alles betete laut, ber eine zur beiligen Jungfran. ber anbere zu Muhameb, jeber in feiner Sprache. Leute ichienen außer fich und ihre Stimmen brangen burch ben Sturm, wie bas Achgen eines Sterbenben. Giner erklarte, es fen ber Teufel auf bem Daft, und rieth, eine gewiffe Mifchung anzugunben, um ibn burch ben abicben lichen Geruch berfelben ju vertreiben. Es machte ihnen wieber Duth, als fie uns ruhig und ber Urfache biefer Erfcheinung nicht fremb faben. Unfre Raren - Chriften waren gefaßt, aber erschroden; fie lagen auf bem Angeficht unb beteten borbar. Die Fenertugel blieb feft am Dafte, fo machtig uns auch bie Wellen wiegten, bis bie Lascars mit ihren Beschwörungen beinabe fertig waren, bann verfcmant fie. Es war eine Stunde großer Befahr, aber bie gute Sand Gottes war über und unb unfer Kahrzena hielt ben Sturm aus, ber vor Tagesanbruch fich legte. Das Schiff langte wohlbehalten in Amberft an, und Berr Malcolm hatte nur bie norblich von Tavoy gelegenen gefegneten Diffionsplate in ber Broving De nicht besucht, auf welchen jeboch fein eigener Miffionar fich befindet.

Ehe wir ihn auf feinen weitern Banberungen begleiten, boren wir noch Giniges über Merqui. Rincaid von Ava begab fich im 3. 1837 babin und fehrte im Jahr 1838 auf feinen früheren Boften gurud, mabrend Br. In galle mit brei Rationalgehulfen feine Stelle in Merqui einnahm. Er traf bie Miffionsarbeit ungefahr als biefelbe, wie fie in Tapop war. Etwa 70 Raren in bem Dichungle waren jum Beren befehrt, einige wenige Birmanen in ber Stadt vom Worte ber Gnabe ergriffen. Unter ben erftern wurde bie Regung balb ftarter. Taufen folgten auf Taufen und ein neues driftliches Dorf wurde aufgerichtet. Dagegen erhob fich ber Geift bes Wiberspruchs besto heftiger unter ben Birmanen und Dufelmanen; fle wollten ben Gott ber Chriften erft feben, um an ihn gu glauben, und erflarten lieber anch nicht in ben Simmel fommen zu wollen, als ihre Borfahren in ber Bolle zu benfen. Abrigens fcbreitet jest bie Bahrheit, wenn auch langfam, boch flegreich fort und auch bie großen Berkorer ber bortigen Broolferung, Araf und Opium, tonnen nicht alles Gute binbern.

In Maulmein angelangt, versammelte Sr. Malcolm beinabe fammtliche Baptiften = Missionarien von Birmab au einer Berathung. Er ergablt von feinem Gindrudt, als er Diefe Berfammlung von zwölf Boten Christi mit ihren Frauen por fich gesehen, Folgenbes: ,, als ich biefe geliebte fleine "Berfammlung anfah, war ce mir eine Freude auf bem .. ehrwurdigen Grunder ber Diffion (Diff. Jubion), ber "fo viel für fie gearbeitet und gelitten hatte und ber fich nun "ibres Bachethums freute, mein Auge ruben au laffen. "Sein vieljahriges Wirfen und Dulben, feine Meifter-"fchaft in ber Sprache, feine Aberfepung bes gangen Bor-"tes Bottes, feine jegige Stellung als Birte von mehr als , 100 eingebornen Chriften, bieß Alles machte mir ihn jum "angiebenbften ber jest lebenben Beibenboten. Er ift nun "47 Jahre alt, fein Auge glangt noch, fein graues Saar "fleht man unter feinen blonden Loden, fein mittelgroßer "Rorper ift voll Rraft. Er geht taglich in rafchem Schritt "einige Deilen weit, lebt hochft einfach und regelmäßig "und genießt einer feften Gefundheit." Diffionar Judion verheirathete fich jum zweitenmale mit ber Wittme bes entfcblafenen Diffionare Boardmann. "Ginige Tage fpater," beift es, "begleitete ich frn. Binton gu ber Infel Balu, um bort ben Blat zu einer neuen Station auszusuchen und etliche Karendorfer zu besuchen, benen bas Wort noch nicht verfündigt worben mar. Die Infel liegt am rechten Ufer bes Saluenfluffes nahe bei Amberft; fie ift 3 b. D. lang, 1 1/2 breit und hauptsächlich von Raren bewohnt, außerst fruchtbares ganb, mit mehr als 10,000 Einwohnern. Schone Reisfelber und Dorfer auf beiden Ufern bes fleinen Muffes, ben wir hinanruberten, führten uns am Enbe zu einem Berge, ben wir in einem herrlichen Balbe, beffen Baume mit riefigen Blumen bebedt waren, bestiegen. Sobe, wo man über weite Gefilde, fo wie über ben maieftatischen Strom und ben Dcean eine großartige Aussicht bat, follte bie neue Riederlaffung fteben. - Die Rarenleute in ben Dorfern fanben wir fo gaftfrei, bag fie mit unferm Roch fich ganften, weil er felbft Reis und Geflügel für und mitgebracht batte. Sichtbar lebten fie in einem glemlichen Wohlstand. Berr Binton, ber hier allein arbeitet, aina schon Tage lang von Dorf zu Dorf ohne einen Diener, ohne Rahrung und felbst ba, wo man nie bie Brebigt vom Rreuze gehört batte, forgten bie Leute aufs Freundlichfte fur alle feine Bedürfniffe. Die Umgegend von Maulmein bat 123 Seibenchriften in brei Gemeinben, bie von Rationalgebülfen bebient werben. Chummerab (jest verlaffen) war ber erfte Missionsplat unter ben bier umberwohnenben Sgau - Raren gewefen. Die Lehrerinn Dif Cummings batte bort bie Sprache ju lernen angefangen und mar bafelbft gestorben, worauf Berr Bubfon einige Beit bier aubrachte, mehr um in ber Stille feinen Uberfesungsgrbeiten obzuliegen, als um viel nach Außen zu thun. herr Binton und feine Gattinn wohnten feit Ende bes Jahres 1834 in der trodenen Jahredzeit unter ben Raren, in ber naffen gogen fie fich nach Maulmein gurud. Runftig werben fie bann Balu zu ihrem Aufenthalte nehmen. Und boch ift in ber kurzen Beit burch bie Rraft Gottes fo viel geschehen.

Rach Maulmein gurudgefommen, fah herr Malcolm die birmanische Reujahrsfeier am Neumond bes April begehen. "Bor jedem Saufe ," fo beschreibt er biefelbe , "ift ein fleines Ufahlmert von Bambus, 6-8 guß boch, aufgestellt und geschmadvoll mit jungen Balmen und Baffergefäßen voll ber fcbonften Blumen gegiert. Die befeuchteten Strafen bunften eine fuble, angenehme Luft aus, Die mit ben Duften ber Blumen gemischt, jebe Strafe in einen reigenben Gartengang verwandelt. Die finnlofe aber ergopliche Ceremonie, welche biefen Borbereitungen folgt, ift meines Biffens nur in Birmah ju feben, nemlich ein allgemeiner Bafferfrieg. Jebermann hat bas Recht ben Unbern au begießen, boch wird biefe Soflichfeit hauptfachlich amischen ben verschiedenen Geschlechtern gewechselt. Die Rinder aber fpielen babei bie Sauptrolle. Eben tomme ich von einem Ritt burch bie Sauptstraßen jurud, wo ich bem ergöglichen Treiben aufah, aber Riemand batte guft mich ober einen anbern Rremben mit einem Gefaß voll Baffer zu begießen. Die Leute wiffen ichon , baß bie Abenblanber , beren Rleis ber nicht fo leicht zu wechseln find, diefen Spaß nicht lieben, außer wenn fie fich etwa um fich gefällig zu machen. in benfelben mifchen. Deiftens wurde bie Begießung mit Beiterfeit aufgenommen, boch fab ich auch einige Jungen, bie fortgejagt und in ben Roth geworfen wurden, weil fie fich an Manner gewagt hatten. Es gehört eine gewiffe Selbstbeherrschung baju, gar nicht bofe zu werben, wenn bie Rinder einem mit langen Bambuerohren bas Baffer gerabe in die Augen und Ohren fprigen und bann mit Sobn bavonlaufen. 3ch fab feinen Gingebornen mit trodenen Rleibern, aber an biefem Festtag tragen fie auch ihre schlechteften Anzuge; ber Urfprung biefes Gebrauchs mag viels leicht ein fehr ernfthafter fein und mit bem Bebanken an Reinigung von ben alten Gunben por bem Gintritt ins neue Jahr zusammenhangen. Dem Bubbhaglauben wurde bieß freilich nicht gemaß fenn. - Die Chinefen hielten ihr Gebenkfest für bie Ahnen. Ich horte morgens ungewöhn-lichen garm von Gong und andern mistonigen Instrumenten, trat in die Berandah und fah die Brocession nach bem Tobtenader gieben. Es war nicht viel Brachtiges zu feben, wohl aber mochte bie Sache mit berfelben Genauigkeit wie in China ausgeführt febn. Biele Tifche, mit gangen gebratenen Schweinen, Biegen und Geflügel, fo wie mit anbern Gerichten befest, murben auf ben Schultern getragen. Hinten jog die abscheuliche Musik und eine lange Reihe von Mannern mit Kahnen, worunter etliche, Die von Beit au Beit eine Flinte abfeuerten. An jeder Seite ber Tische schritt ein Briefter in feinem Amtofleib. - Auch die indischen Muselmanen feierten ihr Moharrem-Reft. Diese trieben es am Wibrigften. Dhnedieß ichon fehr buntelfarbig, malten fie fich vollende gang ichwarz und barauf ine Beficht ober andere Theile bes Leibes hafliche Riguren. Ginige trugen Masten von mahrhaft teuflischer Baglichfeit, mit Bornern, Ruffeln und unbeschreiblichen Bergerrungen, bie mir bei

jedem Hindlick neuen Schauber einstöften. So zogen sie schaarenweise durch die Gassen, jede Rustel verdrehend und ihre Arme um sich wersend, als wollten sie jeden, ber ihnen begegnete, angreisen, während andere mit langen, flachen Stäben klapperten oder Trommeln und Eisenstücke schlugen, oder auch mit gellendem Geschrei die Lüste füllten. Wehr kann der Mensch sich nicht zum Thiere machen, als ich es hier sah, selbst in der Raserei der Trunskenheit.

Diese breierlei Festlichseiten find recht beutliche Büge aus bem Lebensbilde breier gobendienerischer Rationen. Sie geben gewiß keinen Anlaß, ungläubig die Reinheit und ben Abel ber menschlichen Ratur zu preisen, wie sie an ben Heiben überall erscheine, wo die Europäer bieselben nicht erst perberbt baben.

Herr Malcolm fah aber nicht bloß die Stadtbewohner in ihrem Leben und Treiben, er befuchte auch bie einfachern Dorfleute, indem er ben Suluen und ben Dagaing-Aluf binauf reiste. Das Land oberhalb Maulmein, fagt er, ift burchweg aus blauem Kalfftein gebaut, flach, fruchtbar und ichon, aber nicht mehr wie ehmale, fehr volfreich. In ber Ebene erheben fich ploglich und faft fenfrecht fleine Berge von 5-600 Auf, an ihren Seiten bicht mit Baumen und Geftrauch bebectt, über beren Blattermalbe bie thurmartigen Relfen wie Binnen gerftorter Bergichlöffer Auf ben Gipfeln folder, bem Anscheine emporragen. nach unerfteiglicher Releblode bat bubbhiftifcher Glaubenseifer Bagoben errichtet, beren weithin leuchtende weiße Formen bem Reisenben jeben Augenblid gurufen, er befinde fich in einem Lanbe bes geiftlichen Tobesschattens. Einige beftieg ich und ftand mit trauernbem Bergen, ben Blid auf ein reizend ausgebreitetes gand gerichtet, neben ben ftummen Bogen, in bem Bebanken, wie hier Befchlecht auf Geschlecht nur fur bie Rammern bes Tobes fen geboren worben, um ju effen, ju trinfen und gu fterben. Richts fonnen die Armen ihr geiftiges Gigenthum nennen, was fie nicht von Alters her geerbt, nichts fann einft Beugniß von

ihrem irbifden Dafenn geben als ihre gerfallenen Bagoben, ihre miggestalteten Bogen und ihre fegenlofen Graber. Machtige Soblen befinden fich oft im Innern Diefer Relfen. bie früher zu religiösen 3weden bestimmt waren und jest noch zeigen . wie volfreich einft bas gand muß gewesen fenn. Ungeheure Tropffteingestalten hangen vom Gewolbe berab. in welchen gabllofe Rlebermaufe in ber tiefen Dammerung niften . wabrend am Boben fonderbare Figuren von ber Ratur gebilbet aufsteigen. Als wir bie Trummer eines Bonenbilbes an bie Dede binaufwarfen, entftanb ein Rlugelgeschwirt, bas in bem Gewolbe einen Ton wie vom tiefften tiefften Drgelbaß hervorbrachte. Jeben Abend follen Die Fledermaufe in bichtem Geschwaber aus ber Soble bringen und einen Schwarm bilben, ber Meilen lang ift. - Gine andere Soble Diefer Art wird burch ein Thor betreten, bas in ber Mauer eines Borbofs angebracht ift. Raum eingetreten, fieht man nicht allein bie Wand, sondern auch ben ganzen Berg 80-90 Ruß boch hinauf an biefer Seite mit Buddhabilbern von jeber Größe bebedt. Auf jeber Relefante, jedem Rlippenporsprung ftand ein golbbededtes Marmorbild, bas seine ungeschlachte Bestalt ber untergebenden Sonne entgegenfpreigte, feber Bintel bilbet einen Schrein, worinn andere Bilber geborgen find. Die glatten Banbe find mit Figuren in gebranntem Thon ju Taufenden bedectt, die jum Theil abgefallen find, um ben Reftern wilber Bienen Plas Diefer Anblid macht wirflich ben Gindrud au machen. großen Reichthums und ausgezeichneten Gifers in einer wenn auch roben Kunftarbeit. Aber ce schwindet zu nichts zufammen, wenn man erft bie Sohle felbft betritt. biefem ungeheuern Raume, ber ichon an fich einen erhabenen Anblid barbietet, entbedt man in jedem Wintelden, an jebem Aussprung, auf jebem Tropfftein = Bicrrath zahllofe Bilber bes Gaubama, die aufgehäuften Beihega= ben von Sahrhunderten, bald vergoldet, bald mit Ralfmaffe überzogen, bie einen am Boben liegend und noch gang ober verwittert, die andern frisch aufgestellt, manche nur fingerds lang, manche in ungeheurer Riefengroße, von Marmor,

Stein, Holz, gebranntem und ungebranntem Thon. Da und bort fieht man fleine Tempelchen und Rlofter, chenfalls mit zahllofen Bilberchen bes Goben gefüllt. Bindung Des Boblenpfades faben wir neue Schaaren berfelben. Gin Schiff von 500 Tonnen fonnte nicht bie Salfte von ihnen aufnehmen. Ach! wo find nun bie Generationen , beren Sanbe biefe Bunberbinge geschaffen und berer Bergen auf ihren Trug gebaut baben ? Die Millionen . welche hieher famen , um Gottern ihre Gunben gu befennen, die nicht horen, nicht reben tonnen! Die Menichenschaaren find babin wie Blatter bes Berbftes, aber ber Aberglaube bleibt und bas finn- und hoffnungelofe Bo-Benthum ftredt fein Scepter noch aus. Aber Gott fen gepriefen, es bammert ein Tag über biefem Bolte beran! Endlich famen wir in bem Raren Dorfe an, mo Ros Tichetthing ale Führer arbeitet; Frau Binton empfing uns in Abmefenheit ihres Gatten mit Liebe. Balb famen bie guten Leute aus allen Dichunglemalbern bervorgeschlüpft. 3ch unterredete mich lange mit Bielen über ihre ewigen und zeitlichen Angelegenheiten, ich verfündigte ihnen bas Wort burch Bermittlung bes herrn Jubfon und taufte mehrere im Ramen bes breieinigen Gottes.

Bon Maulmein berichtet der Reisende Folgendes. Diese Stadt war vor wenigen Jahren maldige Einobe; jest zählt sie 18000 Einwohner, besteht aus einer einzigen aber sehr langen Straße, dem eine halbe Stunde breiten Fluß entlang, in der Rähe liegt ein hügel voll zerfallener Pagoden, von dem man eine herrliche Aussicht genießt. Der Ort gilt für so gesund, daß die Britten in Ostindien gerne hier verweilen, um ihre in Bengalen gesunkenen Kräste wieder zu stärken. Die Stadt ist der Hauptort des brittischen Birmah und der Sis des Gouverneurs mit Besas ung und Beamten; sie hat einen lebhaften Markt und Freishasen, wohin von Mergui, Tavon, Pinang, von Rangun, Calcutta und Madras Schisse kommen. Die Chinessen, die Hinds, erstere etwa 500, diese 2000 an der Bahl, aber auch die verschiedenen christlichen Parteien,

haben hier ihre eigenen Gottesbienste. Reue und uralte Pagoben sieht man in Stadt und Umgegend, in 29 Rldsftern leben 500 Buddhapriester, 78 Pagoben ragen empor, heilige Banianenbäume, die man öfters bei Racht beleuchstet sieht, werden sorglich gepflegt. Und doch ist hier sichtslich der eifrige Gögendienst im Abnehmen, im eigentlichen Birmah würde der Priester eine weit größere Zahl seyn. Das Bolf reift einer wichtigen Beränderung entgegen.

Auf einem Spaziergang zu einem Gögenhans auf bem nahen Hügel sah ich einen Mann, ein Kind von weniger als 3 Jahren auf der Hüfte, mühsam den Berg heransteigen, indem er grüne Zweige von den Buschen am Bege pstüdte. Er trat zu einer großen im Vorhof hängenden Glode und schlug mit einem daliegenden Hirschhorn dreismal an dieselbe. Dann ging er ehrerdietig in das mit Gausdama-Bildern angefüllte Haus, warf sich nieder, lehrte sein Kind dasselbe thun, was es auch so geschickt machte, daß man ihm wohl die Übung ansah. Er hielt die stachen Hände zusammen, erhob sie an die Stirne und betete, während das Kind dieselben Worte nachzulallen versuchte. Endslich legte er seierlich die grünen Zweige als Opser vor das angebetete Bild, hob sein Kind auf und ging.

Gott sey dafür gepriesen, daß das Evangelium hier langsam seine gesegneten Eroberungen macht. Zwei Perssonen von der gebildetern Classe meldeten sich gestern um die Tause und viele sind überzeugt, daß Bubbha kein Gott ist. Hundert Christen bekennen die Wahrheit und eine fruchtbare Druckerpresse dietet dem Volke das göttliche Zeugnis dar. Diese erst 1827 von Hrn. Board man begonnene und, als dieser nach Tavon zog, von Judson fortgesetzte Mission, besigt nun außer der Druckerei fünf Wohnhäuser sur Missionarien, eine englische Capelle, ein großes Zayat von Tik-Holz und mehrere kleinere in verschiedenen Theilen der Stadt. Die Missionare Judson. Hancod. Ds.

<sup>\*)</sup> Das starte indische Cichenholz, welches jest zum Schiffban am liebsten verwendet wirb.

good und Bennett arbeiten in Maulmein, letterer hauptsachlich an einer englischen Schule, welche die indische Regierung unterstützt, und in welcher über 100 Schüler (Birmanen, Chinesen, Portugiesen, Hindus, Armenier, Siamesen), unterrichtet werden. Bon den eingebornen Christen sind 16—18 als Predigtgehülsen, wovon mehrere auf andern Stationen, thatig. Die hiesigen kommen jeden Morgen zu Missionar Judson, um über die Arbeit des vorigen Tages zu berichten, wobei sie dann die nühlichsten Binke und Belehrungen empfangen. Frau Hancock leitet zwei Schulen von je 25 Kindern, Frau Osgood hatte vor ihrem Hinscheiden (1837) zwei Madchenschulen.

Die Berichte ber Missionarien geben nachstehenbe erfreuliche Runde:

Rach Bollenbung ber birmanischen Bibelübersetung (1835) rudt nun bie Uberfepung bes R. Teftamentes in Die Taliang = ober Begusprache vor. Die Preffe ift fo thatig, bag in ben 4 Jahren von 1832-35 nicht weniger als 21 Millionen Sciten von ihr geliefert wurden. ber Stadt felbft ging bie Ausbreitung bes Chriftenthums einen langsamern Bang, boch war bie Gemeinbe in beftanbigem Wachsen an Bahl und innerer Rraft, neue Arbeiter traten ein und biefer Mittelpunct ließ ringeumber fein Licht in die Landschaften ausgeben. Auch in die früher von ben Miffionaren verlaffene fleine Stabt Umberft an ber Sce, bie von Beguanern bewohnt ift, murbe ein Arbeiter, Miffionar Saswell, gefendet, um in peguanischer Sprache die großen Thaten bes Menschgeworbenen zu verfundigen. Als in Tavon herr Wabe burch ben Buftand feiner Gefundheit genothigt murbe, fich burch eine Beimreife ju ftarfen, murbe bie theologische Schule von bort nach Da aulmein verlegt (1839), nachbem fie zuvor ein Jahr lang völlig geschloffen gewefen. Diffionar Stevens übernahm ihre Leitung, indem er bamit mahrend ber Abmefenheit bes herrn Jubson in Calcutta bie Ruhrung ber Rationalgehülfen verband. Diefe Behülfen predigten jum Theil febr fraftig und mit fo gesegnetem Erfola , bas angesebene Lente in ber Stadt nach dem HErrn zu fragen begannen. Er las mit ihnen die heilige Schrift und ließ sich über ihre Thätigkeit berichten. "Meine Hossmung," berichtete er, "daß dieses Göhenland eine Rirche Christi werden wird, "hat an Stärke durch die Wahrnehmung des sillen Forts schrittes evangelischer Erkenntniß in dieser Stadt gewonnen. Es ist vollsommen klar, wie das Christenthum still "und anspruchslos, aber sicher und rastlos die Grundsangen des buddhistischen Wesens untergrädt. Das Licht "ist täglich im Junehmen und Manche sprachen schon die
Westürchtung aus, diese neue Religion werde die alte noch "völlig verdrängen. Die Wahrheit des Christenthums ist "ein Gegenstand des täglichen Gesprächs und oft der Annerkennung und Vertheidigung auch bei solchen geworden,
bie noch nicht näher berautreten wollen."

Die Schularbeit bes orn. Bennett mar von folchem Segen begleitet, bag mehrere junge Leute, benen er außer ben gesehlichen Schulftunden, welche er auf die von ben Behörben vorgeschriebenen Racher zu verwenden hatte. Unterricht im Evangelium gab, ernftlich um ihre Seligkeit befummert wurden. Ginige berfelben empfingen die beilige Taufe und als bieß mit einem talentvollen jungen Chine= fen geschah, ben fein Dheim mit Dighandlungen aller Art vergebens abzuschreden und feine Mutter burch ein mahrhaft unfinniges Jammern zu bewegen gesucht hatte, ba wurde bie Stadt voll ber Anflage, Die Regierung benüte ben Borwand ber Sprache, um eine neue Religion einzu-Die brittischen Beamten verboten fofort, gemäß bem augstlichen Berfahren hinfichtlich bes Scibenthums, bem fie auch in Oftindien folgen, ben Religionsunterricht und herr Bennett war genothigt, feine Schule aufzugeben.

Im Lande umher erschallt bas Wort von Chrifto an verschiebenen Orten. Missionar Hancod erzählt von seisner Reise mit einigen Katecheten nach Sittung im Norden von Maulmein im eigentlichen Birmal im Jahr 1836 Folgendes: "In mehreren Dörsern predigte ich und fand Geshör. Ein Dorfältester, den wir oben beim Lesen seiner

beiligen Bucher antrafen, borte mit vieler Begierbe unfre Darleauna ber evangelischen Bahrbeit an; in einem anbern Dorfe erfannte einer wohl bie Richtigfeit bes Bubbbg. aber es fiel ihm fcwer an ben ewigen Gott als einzigen Gegenstand ber Anbetung fich zu halten. Bu Rveiftu, wo wir ben neuen Statthalter ber ganbichaft antrafen, theilten wir 1000 driftliche Schriften aus, besuchten ben Statthalter und beschenften ihn mit bem R. Testamente, einem Eremplare von jeber unferer Schriften und einem Buch feinen Dructvaviers. Er öffnete bie Bucher und las in einem berfelben bie gehn Gebote; hierauf betrachtete er bas Titelblatt bes R. Testaments und fragte, ob wir biese Bucher. austheilen. Auf unfre bejabende Antwort aab er une bie Bucher mit bem Bebeuten jurud, er brauche fie nicht und wiffe ihren Inhalt schon. 3ch fragte, ob er fie benn schon gesehen habe? Rein, war bie Antwort, und fing bann an so schnell zu reben, daß wir wohl merkten, wie unbehaglich er fich in Gegenwart von 50-60 Berfonen fühlte. bie auf iebes feiner Worte laufchten. Er ift fein Bubbhift, wie ich merfte, fein Gobenanbeter, aber er leitet bie Uberlegenheit bes Menfchen gegenüber von ben Thieren von feiner eigenen Kraft ab. Wenn er alfo irgend einen Gott bat, fo ift er felbst biefer Gott. Er fühlte mohl, baß er Unerweisliches behauptete, aber um nicht por fo vielen Leuten nachgeben und die Bahrheit unfrer Lehre jugesteben au muffen, verbot er une bie Beiterreife. Ale wir uns verabschiedeten, fagte er noch: bie Leute ba verfiehen Euch nicht und werben Euch Reger nennen, aber ich verftebe Guch, mir fend 3hr feine Reger." Er fragte uns abfichtlich nicht, wo wir hingehen, und wollte überhaupt nichts thun, um uns an ber Buchervertheilung ju hindern, fo lange er schweigen fonnte, ohne bem Ronige mißfällig gu werben. - Am folgenben Tage reisten wir nach Sittung, wo der eben abreifende Stadtbeamte Befehl gab, une feftauhalten, wenn wir nicht einen Reisevaß vom Statthalter vorweisen tonnen. Dief erfuhren wir erft am folgenben Abend. Ale ber Beamte gurudfam, befuchten wir ihn ;

er behandelte und höflich, schrieb aber forgfältig unfre Ramen Geschäfte und Wohnort auf, benn er wußte noch gar
nichts von der neuen Religion, hielt überhaupt das Daseyn America's für ein Mährchen und mich für einen Spion. Während unsers gezwungenen Ausenthaltes predigten wir und vertheilten 5—600 Tractate. Wir mußten umsehren und zogen durch die Dörser der Thungthu, eines Stammes, der zwar meist dirmanisch versteht, aber doch seine eigne Sprache hat und auch dem Buddha weit nicht so ergeben ist, als die Virmanen. Obwohl sast feiner von ihnen lesen konnte, waren sie doch voll Verlangen nach Büchern, in der Hossmang, Lesen zu lernen. Ueberhaupt baten sie gar herzlich um Unterricht.

Auch hier, wie im Guben, bot bas arme Bolflein ber Raren bas hoffnungereichfte Saatfelb bar. Diffionar Binton hatte basfelbe ju beforgen, ebe er nach Rangun verfest wurde. Ro Tschetthing, ber einen Besuch in America gemacht hatte, war unter feinen Sulfbarbeitern ber tuchtigfte. Dieser melbet über seine Thatigfeit in einem Schreiben, bas geeignet ift. une recht mitten in biefe Diffionsarbeit bineinzuberfegen, Folgendes: "Bu Chummerah gab ich bem - Lehrer und ber Lehrerinn Unterricht in ber Sprache; ale "fie in ber naffen Zeit nach Maulmein gingen, baute ich mir ein Saus weiter unten am Kluffe und ein Babat "bazu. Ein Dorf sammelte fich balb um mich ber und ich unterrichtete die Rinber und lehrte am Sabbath bas "Gefet Gottes. Der Lehrer taufte meine Schwefter und balb nachher gingen wir ben Ungali-Kluß hinauf in bas Dorf "bes Lati, bes großen hauptes ber Raren. Diefes Land "fteht jum Theil unter ben Schvan (Siamesen), jum Theil "unter ben Birmanen. Wir gingen zu Lafi's Saufe und "ber Lehrer fprach: "meine Bruber, wir haben einanber "noch nie gefeben; Ihr habt im Often gelebt und ich im Beften und nun, ba ich hier bin, Euch bas Gefet Got-" tes ju erflaren, horet mir aufmertfam ju." Da fprach ber "Bauptling : "mein Bruber, Die Gefchlechter unferer Bor, "fahren haben bich nicht gefeben, aber ihre Ueberlieferung

"von bir ift auf und gefommen und heute wird fie erfül-Wir sehen bich jett mit ben Augen. "uns bas gange Befet Bottes." Sierauf fing ber Leb-"rer an : "es ift im Wefet Bottes gefagt, bag alle Den-"fchen fich in die Sand bes Teufels verfauft haben . und "baß ber Sohn Gottes, ber BErr Jesus Chriftus fie wie-"ber erfauft und feinen Schulern befohlen bat: "gebet "und prediget mein Evangelium aller Creatur, wer glaubet nund getauft wird und wandelt in meinen Begen, ben "will ich felig machen, wenn er ftirbt, wer aber nicht "glaubet, ben will ich in bie Bolle hinabfturgen, wenn er "ftirbt. Go fagt bas Wort Gottes meine Brüber." — "Der Bauptling rief aus: "Diefes Gefen Gottes baben "wir noch nie gehort." " Ja," verfette ber Lehrer, "aber "nun 3hr es gehort habt, follt ihr Gott anbeten ohne "Bergug., - "Aber," wandte ber Sauptling ein, "wir "leben hier unter ben Schhan und Birmanen und muffen "erft warten, ehe wir mit ihrem Statthalter bavon gerebet "haben." Der Lehrer antwortete: "Fürchtet Euch nicht "vor ben Schvan und Birmanen, esgibt einen Ort, wohin "Ihr vor ihnen flichen fonnet, aber wenn Gott wider Guch "fommt, ba ift fein Entrinnen." - "Gut," fagte ber "Bauptling, "wir wollen barüber benfen." So gingen "wir zu unsern Booten gurud. Am Abend famen wir "wicder vor des Sauptlings Saus. Er und fein Beib, "feine Gohne und Tochter, alle feine Diener beteten mit "und alle Einwohner bee Dorfes, Groß und Rlein , bor-"ten gu. Giner ber Bungi-Briefter mar von Rangun ber-"gefommen, um Abgaben zu erheben. Als ber uns beten "fah, wurde er fehr zornig und fandte einen Mann, um "uns fortgutreiben. Aber ftatt bieß zu thun, blieb ber Dann "ftehen und horte gu. Er fandte noch einen, ber borte " auch zu. Enblich schickte er ben britten, und auch biefer "borte auf bas Wort Gottes und fehrte nicht gurud. "Rachher fagte er ju uns: "Ihr follt nicht berfommen "und mein Bolf bas Gefet bes emigen Gottes lehren." Bir antworteten : "wir muffen bein Bolf bas Gefes bes 2 Seft, 1840. 0

strigen Gottes lehren, aber bu, o Priefter, geheft umber und betrügeft bie Leute, um beinen Lebensunterhalt au aes winnen." Der Lehrer wollte ben Bahrfager bes Dorfes feben, aber er war nicht ju finden und Riemand faate wo er fep. Da fam einer von bes Bahrfagers Leuten umb fragte, wenn ber Lehrer geben werbe ? Der Lehrer untwortete: ich bin gefommen, ben Bahrfager und feine Anhanger bas Wort Gottes zu lehren, aber ich habe ihn noch nicht gefehen, wie tann ich umfehren? Wir bebbe muffen fterben, und jum Gericht geben, ba wird Gott "ihn fragen, welchem Gefet er auf ber Grbe folgte? Und ber Bahrfager wird fprechen: o Gert, Deine Schuler . famen und lehrten Dein Gefet, aber ich fab fie nicht. fle fagten mir nichts. Go wird ber Bahrfager fprechen; wie kann ich alfo umkehren ? 3ch weiß nicht, ob ich 5 ober 10 Tage ober einen Monat da bleiben werbe. Wenn ich ben Wahrsager gefehen habe, will ich umtehren, nicht "früher. " Auf biefe Antwort beschloß ber Wahrsager zu " fommen. Der Lehrer fagte ju ihm : mein Bruber, bu "lebst hier auf ber Erbe und was beteft bu an?" - "D "Lehrer," fprach ber Bahrfager, "ich bete Bagoben und "Bilber an." — "Aber warum thuft bu bas?" — "Um Ber-"bienft zu erlangen." Der Lehrer: "Glaubst bu die Bagoden "und Bilber horen bein Beten?" - " Rein." - "Bas "foll bann bein Gebet zu ihnen?" - "Es ift mahr," be-"mertte hier der Wahrfager, "wir bauen Bagoden und "Bilber aber wir vertrauen nicht auf fie. Unfre Herzen "find bei Bott. Wir fürchten bie Birmanen, Schpan's "und Bwo's, fonft wurden wir feine bauen. Wenn fie "ju und fommen, zeigen wir ihnen biefe Bebaube, und "bann thun fie und nichts zu Leib." - "Aber, mein "Bruber," fagte hierauf ber Lehrer, "wenn bu betrügft, . fann bich Gott lieben?" - Da ber Bahrfager nichts " au antworten wußte, fuhr ber Lehrer fort: "Bor ben ge-"nannten Feinden fannft bu flieben, aber vor Gott nicht. "Denn Gott hat seinen Sohn, ben SErrn Jesum Chriftum, "gefandt, ber tam vom himmel, um uns vom Teufel au "erlösen. Wer nun glaubt und getaust wird, ber wird felig werden. So sagt das Geset Gottes. Gott ist unveränderlich, kann weder sterben noch vernichtet werden. Er hat die Erde geschaffen und alle Dinge sind Seiner "Hände Werke." Der Wahrsager, der nichts mehr zu "entgegnen wußte, bat den Lehrer: "co ist jest spät in der "Racht, ich habe einen weiten Weg gemacht und din völstig ermattet, laß uns abbrechen." — Wir gingen und in "manchen Dörfern verkündigten die Lehrer noch das Wort "Gottes. Die Leute beteten mit uns und begehrten die "Tause. Die Lewohner der Insel Balu sagen: "noch "ein Jahr wollen wir dem Lehrer zuhören und wenn die "Gottesmutter inzwischen nicht auf dem weißen Elephanten "zu uns hergeritten kommt, glauben wir nicht mehr an "ihn, sondern werden Schüler von Christus."

Belder Aufopferung Diener Chrifti fabig find, zeigte auf eine hochft ermuthigende Beise bie murbige Dig Dacomba, indem fie auf ber Station Dong-Dahn, 6 Meilen nordlich von Maulmein, mitten unter einem ber Trunfenbeit ergebenen, halbwilben Bolfe, im Saufe eines felbft in Diefes Lafter verfuntenen Sauptlings allein gurudblich, um ben Gegen bes Evangeliums baselbft burch alle ihr ju Gebote ftehenben Mittel gu verbreiten. Ginige Rational= gehülfen ftanben ihr ben und ber Berr fegnete ihr Wirfen fo, daß bie Miffionarien zu Maulmein balb ben gebachten Bauptling mit feinem Weibe und noch eine Angahl anberer Beiben bes Dorfes taufen burften. Cie ließ fich auch nicht erschreden, als beim raschen Anwachsen ber Chriften jest die Beiben verschiebene Versuche machten, bas Bayat in Brand au fteden und arbeitete besonders in ihrer Schule mit ausgezeichnetem Erfolge. - Bu Newville, einer anberen Station, ereignete fich ein mertwürdiger Fall. alte Frau, bie fehr eifrig im Glauben mar, murbe von ihren Rindern besucht, die von ihr verlangten, fie follte mit ihnen ju einem Festmahl ju Ehren ber Rate (Beifter) gehn. Gie verweigerte es. Ihre Rinder behaupteten, nicht obne fie effen au tonnen und beharrten auf ihrem Begehren mit bem Bemerten, fie, wenn fie nicht freiwillig ginge, auf ben Schultern bintragen ju wollen. Dieß geschah am Sonnabend und auf ihr bringendes Bureben fügten fich bie Korbernben barein, erft nach bem Cabbath ju geben, bamit fie biefen im Gebet mit ben Christen zubringen fonne. Mahrend bes Gottesbienftes wurde ihr unwohl und fie mufite in bas nahe Saus ihres Reffen getragen werben. Am folgenben Morgen famen bie Rinber, um fie mit Gemalt jum Teufelofeft ju schleppen, aber Gott war ihnen auporgefommen und hatte bie erlofte Seele bereits burch feine Engel in die Wohnung der Seligen abholen laffen. -Bon Chummerah, wo Dif Cummings im Dienfte bes BErrn ihr Leben geopfert hatte, fand herr Binton auf feiner Besuchereise burch bie Rarenborfer im Jahr 1836 nur bie leere Statte, benn bie Bewohner waren weggezogen, aber in 5-6 anderen Dorfern burfte er Beuge und Bert. zeug von frischen Lebensregungen sehn und besonders in Reu-Chummerah (Ro-Tichetthings Dorf) rühmende Bemeise von ernftem und gewiffenhaftem Wandel wahrnehmen. Butah hörte er, daß bie Schulfinder ber Frau Binton im Dienft ber Liebe Chrifti umbergeben, Die Leute jum Bei-In Maulmein murbe bie Schule biefer lande einzuladen. Rrau von 90 Rinbern besucht und ihre und ihres Gatten Arbeiten auf bem Lande waren fo erfolgreich. baß ganze Kamilien fich taufen ließen.

## Fünfter Abschnitt.

## Protestantischer Missionar in Birmah.

Malcolm's Reise nach Rangun und Aufenthalt bafelbst. — Begu. — Reise nach Ava und die dortige Misston. Amarapura. — Die nördlichen Gegenden. — Die Misston in Dichittagong und Arracan.

Den 14. Mai 1836 schlug bie wehmuthige Stunde bes Abschiedes von den geliebten Missionarien und ihren, meinem herzen so anziehenden Jüngern, und ich fuhr nach Rangun ab, wo ich am 17ten ohne weitere Ereignisse auf ber Fahrt anlangte. Die 1 M. breite Mündung bes Flus-

fce ift fcwer zu finden , weil die flache Canbfufte fich faum über bie See in ber Aluth erhebt. Seit man biefe Rufte querft erblicte, ift ber Canb mehrere engl. Deilen weit gegen Guben vorgerudt. 3ch traf bie Miffionarien Bebb und howard mit ihren Gattinnen und murbe freundlich von ihnen aufgenommen. 3ch betrat biefe in ber Geschichte ber birmanischen Diffion so wichtige Stabt mit besonderen Gefühlen, Die aber von ihrer außeren Ericheinung nicht eben begunftigt murben, benn noch habe ich feine elendere Stadt gefehen. Auf einem febr großen fladen Wiesengrunde, ber jest einem Sumpfe glich, liegen hinter einer Mauer bie Bambus-Butten, welche bie Stabt Die Festungewerte bestehen aus einer Reibe von bilden. 18 Fuß hoben Bfahlen, hinter ber fich auf einer Erhöhung bie Schügen aufstellen, einige unbrauchbare Ranonen liegen an ben Eingangen. Rangun gablt 50,000 Einwohner und ift die größste und neben Baffein die einzige Safenftabt Birmahs, außer Ava ber wichtigfte Drt bes Reiches. Die Baufer ftehen alle um ber Ruble willen etliche Fuß über bem Boben, haben feine Reller, find einftodig und haben Stroh-Dacher, Die nur 6-8 guß über dem Boden anfan-Diese muffen in ber heißen Jahreszeit abgenommen werben, um Reuersbrunfte ju verhuten, wodurch bie Stadt bas Ausschen eines gerftorten Orts befommt. Man schütt bas Innere ber Wohnungen in biefer Zeit mit ausgespannten Tuchern gegen die Sonne. Die Strafen find eng. mit Baditein gepflaftert, fein Wagen barf bier fahren. Fluffe gehen Treppen hinab, wo die Boote landen. Sandel ift fehr lebhaft. Zwei englische Meilen von ber Stadt liegt auf einem in Terraffen aufgemauerten Bugel bie Bagobe bes Schubagon umgeben von Zapats, fleinen Bagoben, Rloftern und prachtigen Baumen. Der Beg bahin hat zu beiben Seiten eine Reihe von Bagoben , von benen manche mit bem Schubagone Denkmal an Sobe wetteifern; noch fieht man an ihnen bie Locher, burch welche bie englischen Soldaten bie barin verborgenen Schabe berausholten. Anbre find gerfallen. Die Treppen

bes Sagels find mit fonberbaren, jum Theil fehr ichonen fleinen Gebauben bebedt. Dben tritt man burch ein grofee Thor in den traurig großartigen Schauplat von Gaubamas Berrlichfeit. Da fteht ber ungeheute Schubagon, ben Gipfel in ben Bolfen, bie golbenen Saulen ftrablend im Strablen-Glanze ber morgenlanbischen Sonne. Brachtige Bangte, ichone Rugboden, gothische Grabgebaube, robe rubige Lomenvilber , feltsame ficinerne Schirmbacher , gierliche Kahnen von goldgestictem Duffelin auf hoben Bfeilern . machtige Steinfruge fur bie Opfergaben . por ben Bilbern brennenbe Bachefergen, berrliche Blumen überall umber, welche bie Luft mit Boblgerüchen erfüllen, eine Maffe von Riguren, welche Goben und ihre Unbeter, Greife, Tempelmachter u. beral, barftellen, bas ift ber Unblid, ber fich hier überraschend bem Auge barbietet. - Dogens fieht man nach allen Seiten Manner und Weiber (es find an einem Tage 2-3000) binter ihren Opfergaben mit aufgehobenen Sanben fnieen und ihre Gebete berfagen, Die fie oft an einem Rofenfrang abgablen, alte Berfonen wifchen jebes Blatchen rein ab und pfluden bas Gras aus ben Rugen ber Gebäube, Sunbe und Rraben ichwarmen um Die Altare und fregen bie eben bargebrachten Opfer, bie große Glode lagt haufig ihre Schlage vernehmen, bas Murmeln betender Stimmen fummt in die Ohren wie bas Geflüster einer Borfe. Die gange Scene ift fo neu, fo nieberbrudenb, baß es bem Fremben wohl thut, unter ben gewaltigen Baumgruppen fein Auge burch die weite Umgegend ftreifen zu laffen. Er fieht gwar nichts als eine unabsehbare Dichungle-Flache ohne einen Sügel außer bem von Sprian in weiter Ferne. Aber er fieht boch bie Ratur, ben mahren Tempel bes mahren Gottes, Die einzige fichtbare Darftellung bie Er felbft von fich gegeben hat. -Rleinere Bagoben gibt es mit Rloftern und Bayate im grunen haine nur in Rangun mehr als 500, die vielleicht mehr Raum einnehmen, als bie übrigen Gebaude ber Stadt. - In ber Rachbarschaft bes Schubagon wohnen etwa 150 Kamilien Bagobensclaven, Die entweber burch bas

Missallen ober burch die Frommigleit eines Großen in diese Lage verseht wurden. Mir trat beim Anblick dieses Gögendensmals und seiner Anbeter und Opfer das Wort bes HErrn, Hosca 2, 8. 9., start vor die Seele.

Die Mission in Rangun litt ftete unter großen Schwies riafeiten und noch ift fie nicht von ihnen befreit. Beift ber Berfolgung hat bier noch nie, die Berfolgung felbit nur felten nachgelaffen. Berr Jubfon burfte es nie magen, eine öffentliche Berfammlung zu halten, Die Leute famen beimlich au ibm. 216 Serr Bennett verfuchte. eine Schule einzurichten, entstand eine Aufregung, bie AL les wieber gerftreute, ber gewählte Schullehrer murbe offentlich geveitscht und ber alte Rationalgehülfe Ro-Tha-g eingekerfert, in ben Stod gelegt und erft gegen Griegung von 60 Rupis freigelaffen. Rach Diffionar Bennett nahm Miffionar Bebb mit feiner Gattin ben Boften ein und - taum hatte er einen Anfang in ber Sprache gemacht, fo fuchte er bie verborgenen Chriften offen um fich au verfammeln. Che noch irgend eine Seele weiter jum Leben gekommen war, erhob fich bie Verfolgung und alle Difftonbarbeit hatte ein Enbe. Berr Bebb mußte feiner Befundheit wegen nach Maulmein gehen und herr howarb trat eben in biefer Unrubezeit ein. Der Brediger Ro Sanlone wurde, eben ale er in ber Berandah predigte, ergriffen, eingeferfert und trop eines von herrn howard erwinten Befrebungebefehles vom Bungy (Statthalter) nicht freigegeben, ja bie Unterbeamten nahmen fenen gleichfaks gegen ihn ein. Die Letteren verlangten feine Sinrichtung und nur bag er von Maulmein, folglich englischer Unterthan war, schütte ibn; 6-8 Raren, bie bei Soward in ber Schule maren, und eben fo viele, welche nach Rangun famen um fich taufen ju laffen, wurden in ben Stod geworfen und bann in ihre Dichungle gurudgefdidt. In ber gangen Stadt fuchte man Chriften, fand aber teine. Sanlone murbe verschiedenen Koltern unterworfen, um ihn jur Berläugnung feines Glaubens ju gwingen und gulest nach Bezahlung großer Summen von feiner Battin in

Retten zur Strasarbeit im Hose des Statthalters gebraucht. Endlich wurde er frei mit dem strengen Berbot jemals wieder zu predigen oder Tractate auszutheilen. Bon da an wagte kein Christ mehr, außer Sanlone, seiner Gattin und dem alten Hülfsprediger seinen Glauben zu bekennen, den Missionarien sich zu nähern, oder einen Tractat anzusehmen. Gine arme Frau, die es wagte Kinderwärterin bei Frau Webb zu sehn, wurde um Geld gestraft. So dauerte es etwa 4 Monate. Zeht predigen Gehülfen von Maulmein ungestört, während die Christen in der Stadt sich ganz zurücksiehen und nichts wagen.

Unterbeffen führte ber BErr fein Werf auch bier unter ben Raren, besonders in Maubi fort, hauptfachlich burch Ro = Thabnu. Biele wurden befehrt und die Befehrten befennen, wenn fie gleich bis auf 600 Rupis gestraft wurben, eine Gelbstrafe, au beren Bezahlungfie alle ihr Sabe, bis auf bas lette Gerathe binaus, hingeben mußten, frei ihren Glauben: 89 find burch Webb und Ro = Thag getauft. 60-80 verlangen bie Taufe. Die Nationalgehülfen, welche mich auf meinem Befuch bei biefen Gemeinden begleiten, arbeiten mit großem Gifer und gutem Erfolge. Am Tage nach ber Anfunft in einem Dorfe breiten fie eine reine Matte in der Berandah vor meinem Fenfter aus, fegen fich bar= auf, einen Saufen Tractate neben fich und bald find einige, oft aber auch 20-30 Berfonen versammelt, um fie gu boren ober mit ihnen zu ftreiten. herr Webbs ift bann in ber Rabe, um in bas Gefprach einzugreifen, wenn es nothia wird. Uebrigens benehmen fich die Leute gang auftan= Dig. - Ginige ber Behülfen erboten fich einige Meilen weit in den Dorfern umberzugehen und zu bredigen und Tractate ju vertheilen. Sie gingen mit einer ftarfen Angabl fleiner Schriften und nach wenigen Tagen famen fie voll Freude gurud und berichteten, wie fie mit ber freund= lichsten Gastfreiheit aufgenommen wurden und über 80 Berfonen abweisen mußten, welche Tractate begehrten, ale fie bereite feine mehr hatten. Gin Reifender, ber zufällig in bem Saufe einfehrte, fah faum einige ber Tractate, als er

auf bie Rniee fiel, fich ju Boben beugte und bann mit ber größten Chrfurcht einige ber fleinen Bucher binmeg nahm, wofür er etliche Rupis bezahlte. Er hatte langft bie Laft feiner Gunden und die Troftlofigfeit ber Birmanen = Religion brudenb gefühlt. Auf einer feiner Reifen batte er einft einen Mann getroffen mit einem fleinen Buch, bas eine neue Religion lehrte. Er bot 20 Rupis, wenn auch ihm jemand ein folches verschaffen wollte, aber er fuchte umfonft. Endlich erfuhr er, baf in Rangun fich frembe Lehrer befinden, von benen folche Bucher au betommen feven. Augenblidlich reifte er bin , aber nirgenbe fonnte er in ber gangen Stadt biefe Lehrer finden. Trauriger als je jog er von bannen. Wie groß war baber fein Inbel , ale er nun Bucher und Lehrer antraf. Bobl vorbereitet auf ben Unterricht war fur ihn Bernehmen und Annehmen ber Bahrbeit eines und basselbe und er faß Stunden lang, ben munbervollen Lehren bes Evangeliums ju laufchen. Er blieb, fo lange bie Lehrer ba waren und jog bann, mit feinen Buchern getroftet, feine Strafe.

Reuere Berichte fugen noch Folgendes bingu: Diffionar Soward begleitete Berrn Malcolm auf ber nachher ju beschreibenden Reise nach Ava. Bon bort gurudgefehrt besuchte er mit ben Missionarien Abbott und Binton bie Raren Dorfer im Rorben Ranguns und fant hier bie Seelen fo vorbereitet fur bas Evangelium, bag fie in menigen Tagen 128 Berfonen und fpater noch gegen 50, barunter gange Familien, die betagten Batrigreben bes Balbes an ber Spige, taufen tonnten. Gin frifches Leben ichien fich in ben bunfeln Balbern auszubreiten, mahrend aber auch ber Geift bes Wiberspruchs und ber Feindschaft sich auf eine neue Beise barzulegen begann, indem die Dbrigfeiten nicht mehr bie Lehrer, fondern ihre Buhorer mit Strafen ju belegen fuchten. - 216 im Jahr 1837 bie Miffionare ju Ava genothigt waren, biefe Stadt ju verlaffen und nach Rangun fich zu begeben, war gerade bie Roth fehr groß unter ben christlichen Raren, indem De-Bo, ein alter Sauptling, ein als Rauber und Morber

berachtigter Mann, ber fogar fein Weib und amei feiner Rinder in hoffnungelofe Gelaverei vertauft hatte, Die Chris ften beim Bicefonig ale Leute verflagte, Die frembe Lehren und einen fremben Gott batten und baburch ben beimischen Sitten und ber angestammten Regierung entfrembet wurden. Dieß hatte die Kolge, daß diese armen Leute hart geplagt murben. Richts besto meniger wurden bie Boten bes Seils in manchen Ddrfern mit offenen Armen aufgenommen, ja Diffionar Simons, ber von ben Missionarien von Ava in Rangun gurudgeblieben war, traf auf einer Reise in ben Balbbezirken zu feinem freudigen Erftaunen ein Dorf. in welches bas Wort bes Beile von ben Beibenchriften in Maubi war gebracht worben. Auf feine Frage: wie viele von Euch bekennen fich ju Chrifto? wurde ihm bie Bergerquidende Antwort mit einem lauten Ruf : "Alle . Alle! bas gange Dorf!" Während auf biefe Beife bas Evangelium fich Bahn brach, bereitete fich ein neuer Wiberftanb gegen basselbe burch bie burgerlichen Unruben im Lande por. Die Kremben wurden nicht nur verbachtigt, sondern angefeindet und um die außerfte Gefahr von ben eingebornen Christen abzumenben, bie jest unter bem Grimm eines mit allen Marterwerfzeugen gegen bie Rebellen (fo nannte man aber alle, welche bie Englander begunftigten) wuthenben Bicefonige, nicht unter eigentlicher Chriftenverfolgung litten, beschloffen bie Missionarien Rangun zu verlaffen. Bom Jahr 1838 an blieben bie Gemeinden nur unter ber Obsorge ber Nationalgehülfen und noch im Berbst 1839 maren bie amerikanischen Brediger nicht auf jenes gefahrvolle Arbeitefelb gurudgefehrt. -

Wir suhren, so erzählt Herr Malcolm weiter, am 1. Junius in einem Boote ben Rangun Fluß hinab, in siner Luft, die wie heißer Dampf sich überall anhängt, zwischen flachen Gestaden, an denen 10—12 Fuß hohes Gras wächst und wo uns außer Affen, Alligators, Kranischen und Gepern nicht viel Anderes begegnete. In einizgen Dörfern, welche weiter unten am Fluße liegen, theilsten mir driftliche Schriften aus, die von den Beguanern

(Teliange) meift mit Freuben angenommen wurden: Die ehmals fo ftolze Ronigs-Stadt Beau fab ich zum elenben Dorfe herabgefunten. Ginft zählte fie 100,000 Ginmohner. jest leben in zwei Strafen bie wenigen Menfchen, beren Borfahren fich hier um die noch immer prachtige Bagobe ber Schumabu wieber ansiebelten, nachbem Mompra bie Stadt in einen Trummerhaufen verwandelt hatte. - Rach Rangun gurudgefehrt reiste ich mit herrn howard nach Ava ab. Auf einem gewöhnlichen Birmanen-Boote brauchte es 12 Tage, um bis nach Bronn ju gelangen, wo nach ber ermudenden Flachheit bes großen Delta bes Tramabbis ftrome ber Unblid entfernter Sugel bem Muge wieber au Theil wird, bie fich bald bem Ufer nahern und an ben Abhangen zwischen uppigen Gruppen von Mango's, Balmen und Tamarinden gablreiche Dorfichaften liegen. Der über eine halbe Deile breite Strom bildet hier eine Menge fleiner Infeln, und ba wir mit unferm leichten Boote genothigt waren, bie reißende Sauptstromung ju vermeiben und une binter biefen Gilanden im rubigem Baffer burch. guminden, fo betraten wir hier fleine, abgeschiebene Dorfer, bie noch fein weißes Angesicht gesehen hatten und beren Bewohner aus unfern Sanden querft bas gefchriebene Lebenswort empfingen. Gie nahmen es mit Freuben auf, während am großen Strome die Anwohner, die ichon mit ihm bekannt waren, es nicht felten entschieben gurudwiesen. In ber ehmale ftattlichen, jest in Trummer gerfallenden Stadt Brome besuchten wir eine vergolbete Bagobe, bie mit eben bemfelben Schimmer belaben ift, wie bie gu Ran-Wir fanden ba einen Mann von schönem und flugem Aussehen, ber beschloffen hat in einem Banat bei ber Bagobe ben Reft feines Lebens zuzubringen. Er aß gerabe, was ihm einige Frauen gebracht hatten. Bringt man ihm nichts, fo fastet er. Die Sonne, bie mit ungewöhnlichem Glange unterging, warf ihre gemilberten Strahlen unter bie Dacher ber alten Tempel und hullte bie gemaltigen Bobenbilder in ben tiefen Rifchen in feierliches Bellbuntel, Schweigen herrschte auf ben fillen Terraffen bes Bbech-

berges und um die verwitterten Bilberschreine, der frische Abendhauch frielte mit üppiger Ruble um Die Bagobe und als bie Schatten bes Abende nieberfanten, erschien ber Drt gang geeignet zu ben von ber Welt gurudgezogenen Ubungen eines anbachtigen Bubbbiften, aber ber Chrift konnte nur feufzen um bas Rommen bes BErrn. - Bor ber Stadt tamen wir noch durch ein Dorf, wo bie Ausfabigen aufammenleben; vier Manner und ein Beib, Die am Bege fagen, fprachen bescheiben um ein Almosen an. Sie waren ftill und machten fein Gefdrei, aber mehrere hatten Kinger und Beben burch bie schreckliche Rrankheit verloren. Alle waren hager und eingefallen und brangen mich , jum gottlichen Arzte aufzubliden. Bon Brome aus ruberten wir zwischen Indigo-Pflanzungen burch und wir faben oft die großen Kruge, worinn er geweicht wird, in Reihen am Fluffe fteben, mahrend große baumwollene Tucher, brennend roth ober blau gefarbt, jum Trodnen um bie Dorfer hingen. Auf einem ber westlichen Berge erblidten wir awischen ben Baumen bie Bagobe Bubong , wo Gaudama lebte und ber riefenhafte Abbrud feines Fußes au feben ift. Überhaupt maren wir jest in bas ichonfte angebaute Sugelland eingetreten. Bahllofe Boote mit Reis fuhren hier ben Kluß aufwärts nach Ava und wir unterließen nicht, amischen ihnen hinzustreichen und fie mit Schriften zu verschen. Der Birmane zeigte fich uns bier in feiner Bertrautheit mit bem Bafferelement; Danner . Beiber und Rinber ichwammen mit ber großesten Leichtigfeit umber . Rinder die faum gehen fonnten , tauchten , erschroden über bie weißen Fremblinge, unter, und schwammen ju ihren Duttern ans Boot. Bu Dainangung, einem großen Dorfe, bas ben Sandel mit Bergol gur Rabrungequelle hat, fah ich biefe warmen Olquellen, wo bas DI in Rrugen aus ben tiefen Spalten heraufgezogen wirb. in bber und gerflufteter Felsgegenb, wo Sanbstein, Budbingstein und Berfteinerungen in Menge an ben rauben Meereswellen gleich Sugeln fichtbar find. Beiter aufwarts an einer Schaar hanbelnder Schnans vorbei, bie mit ihren Rarren und belabenen Dofen am Ufet fich nieberges laffen hatten, tamen wir in eine einsame, menschenarme Gegend, mo besonders auf der Weftseite bes Stromes bas Bestade fehr hoch in Bergen auffteigt, in beren feinkornis aem Sandftein gabllofe Bogel, Tauben und Sperlinge. fich ihre Refthoblen eingegraben baben. Auf ber Offieite befuchten wir bie beilige Stabt Baaban, bie langft in Trümmern liegt, und faben bier jum erstenmale eine Bagobe, die nicht ein bicht gemauerter Regelthurm ift, fonbern ein großes, innen hohles Gebaube, mit vergolbeten Deden und Bogen in griechischer und gothischer Form, eine alte Gotterwohnung. Die vielen Bagoben umber erinnern baran, bag hier querft ber Buddhismus in Birmab verfündigt und von hier, als seinem hauptsite aus, im Lande verbreitet murbe. Ahrahan hieß ber Senbbote bes Seibenthums, ber vor 1000 Jahren bas Bolf von einer Luge gur andern führte. — Meine Ruderer batten biet gerne Ralbfleisch, bas so wohlfeil ift, gegeffen, aber ihr buddhiftisches Gemiffen erlaubte es nicht. 3ch faufte ein fettes Ralb um 11/2 Rupis (1 fl. 48 fr.) und wollte es tobten laffen, ale bie Einwohner bes Dorfe fich erhoben und ben Berfaufer mit Bewalt zwangen, es zurudzunehmen, bamit es nicht getobtet werbe. Will man hier fleisch effen, fo thut man am besten, ein Thier aus ber Kerne au ichießen und ben Schaben bann ju bezahlen. Wenn bie Leute hier meine weiße Farbe und Rleidung anfichtig murben, flohen sie gewöhnlich bavon. Dft, wenn ich am Ufer wandelte, festen fich Beiber und Dabchen in einiger Entfernung nieber, verschwanden aber, sobalb ich meine Schritte gegen fie hinlentte. Sunbe fingen an heftig au bellen, aber bie wildesten flieben, wenn ich mich nach ihnen hinwende, ja felbft eine Buffelheerbe rannte bei bem ungewohnten Anblid bavon. - Bon Diefer Begend an werben bie Balmen häufig, unter benen bie Tobby-Balme, von welcher man ben berauschenden Balmwein (Tobbb) abzapft, hervorragen. Am 5. Juli 1836 erblidten wir nach einer Flugreise von 3 Wochen bie "goldne Stadt," nachvem und durch die vielen Gefahren von Stutst, Wasser und den zahlreichen Räubern der HErr glücklich hindurch gebracht und wir in 83 Dörfern und Städten, auf 657 Booten und Schissen zahllose Tractate vertheilt hatten, die freilich mit mehr Reugierde als religiösem Verlangen auf-

genommen wurden.

Ang wa obet Ava hat 11/2 D. DR. im Umfang, ift mit einer 20 guß hohen Mauer umgeben und in bie außere ober große und innere ober fleine Stadt getheilt, in welch letterer, Die wieder ihre Mauer und ihren Graben bat, ber Königspalaft, bie Krongebaube und Wohnungen ber Bornehmen liegen. Der Framadbi fließt im Rorben, ber Myet-naa im Often vorüber. Brachtvolle Bagoben von fehr verschiebener Bauart, machtige, reich mit Golb geschmudte Rlofter mit 3-500 Brieftern, Riefenbilder bes Saudama, von Bronze, Marmor und übergypften Badfteinen, nebft ihren 20,000 Brieftern fchuten fie als eine fromme Budbhiftenstadt. Der holgerne Ronigsvalaft befteht aus mehr als 100 Gebäuden von verschiedener Große. alle prachtvoll, mit Bergoldung geziert. Selbst bie Ruber an ben koniglichen Booten find mit Gold übergogen. Die Stadt mag 100,000 Einwohner gablen. Rachbem ich mieb von ber Geschicklichkeit ber birmanischen Sandwerfer. ber Leichtigkeit, seinen Lebensunterhalt zu gewinnen und Anderem, mas die niebere Classe bes Bolfes bebarf, unterrichtet hatte, fing ich an bei ben Großen ber Sauptftabt meine Besuche ju machen. Bei ber Wittme bes Statthalters, die der Frau Judson so feht zugethan war, fand ich noch biefelbe Unhanglichfeit, inbem fie fie ihre Tochter nannte, ben Mafara-Bringen, Sohn bes vorigen Ronigs lernte ich ale moblunterrichteten porurtheilefreien Mann, befonders mit Mathematif vertraut, fennen. Er lachte, als ich ihm binfichtlich geiftlicher Wahrheiten, bie er mit mathematischer Sicherheit erwiesen wiffen molte, etwas über Die Berichiedenheit ber Beweise bemerkte und zeigte fich als ein guter Bubbhift. Dem ehemaligen erften Minifter, ber noch jest große Dacht befist, machte ich Borftellungen über das Berfahren zu Rangun und zeigte ihm, wie sehr bie Bekehrung ber Karen, die gar keine Religion haben, der Bortheil des Staates seh, was er anerkannte und auf eine schriftlich vorgelegte Bitte die nöthigen Borkehrungen versprach. Der Oberpriester des Reiches war kalt und zurückhaltend, was ich ihm nicht verübeln konnte. Der Surawa-Prinz (Tharawaddi, der jetige König) zeigte sich als einsichtsvoller, freundlicher Mann. Biele meiner wichtigsten Bekanntschaften verdankte ich der Güte des englischen Residenten Oberst Burney.

Die Missionsarbeit in Ava vom Jahr 1822 an war eine beständig gestorte. Rur Dr. Brice fonnte etwas 3ufammenhangendes thun und that es, fo weit fein aratlicher Beruf und fein franklicher Rorper es gestatteten. Er prebigte seiner Dienerschaft bas Evangelium und es burfte bagu fich einfinden, wer ba wollte, er benutte jebe Beles genheit in seinem Geschäfte, bie Wahrheit ben Beiben naher zu bringen, er hielt eine Schule fur bie Rinber pornehmer Kamilien, aber ber Berr wollte nicht, bag er biefen wichtigen Theil seiner Arbeit vollende. Gben hatte er ble Erlaubniß erhalten, mehrere seiner Schuler nach Calcutta ju begleiten, und fie in Serampore ihre Stubien vollenben ju laffen und wollte trot ber größten forperli= den Schwäche fich jur Reise bereit machen, ja ber Tag aur Abfahrt war ichon gefommen und er bagu angefleibet, ale feine Diener ihn tobt in feinem Gefiel fanben. - Seitbem geschah eigentlich nichts fur bie Berfunbigung Christi in Ava, bis im Junius 1833 herr Rincaib, nach breifahrigem Aufenthalte in Birmah, nachbem er auf bem Bege 17000 Tractate vertheilt hatte, baselbft anlangte, fich nieberließ und regelmäßig am Sabbath und in ber Woche predigte, mabrend zwei tuchtige Gebulfen von Maulmein Ro Schun und Ro Sanlone öffentliche Bavate hielten und in ben Saufern umbergingen. October 1833 wurde Mali-Miva-II, Die Gattinn eines von Dr. Brice aus Rangun mitgebrachten Schulers getauft. Rachber wurden 11 Birmanen und ein Indo Bulle in die

Gemeinde Christi aufgenommen. 3m Jahr 1835 tam Berr Simons in Ava an und begann in einer Schule und mit ber Austheilung von Schriften fich ju beschäftigen. Die Aussichten ber Mission find erfreulich. Missionar Rincaid ift ber Sprache vollfommen machtig, Die Ratecheten find in voller Thatigfeit und der alte Behulfe Ro-Gma. ein fehr würdiger und weiser Mann, leiftet viel, indem er mit ben Leuten ber Stadt fich über bie Angelegenheiten ibrer Seelen bespricht. Er war in bem Ballafte angestellt und bat nicht nur febr viele Befannte, fonbern auch einis gen Ginfluß. Debrere ber Getauften nahmen eine geachtete Stellung in ber Gesellschaft ein und etliche Junglinge verfprechen aute Behülfen zu werben. - In Ava ftromen aus ben fernften Gegenben bes Reiches Leute aufammen und bas Miffionshaus ift eine ber Mertwürdigkeiten ber Stabt, bauptfachlich weil es ba weiße Leute, fo gar weiße Frauen zu feben gibt. Die Schriften, bie man abholt, geben einen auten Bormand. Wenn ber Miffionar eben bie Aufmerksamkeit ber oft fich brangenben Besucher biefer Art auf eine Beile gefesielt bat, so fühlen sie ihn wieder an, betaften feine Rleiber und Gerathe und fallen aus einer Berwunderung in die andere. Auch die fleinen Buchlein werben oft gerriffen , um ihre Bufammenfegung tennen gu Beim Effen besonders waren wir fast nie ohne Buschauer, benn bas war ber Gipfel ber Bunber, bie Art, wie man im Abendlande - ift. Man glaube baber ja nicht. baß bie Berichte ber Missionarien über bie große Rahl von ausgetheilten Buchern ben Maagstab bes geiftigen Berlangens abgeben tonne. Aber man vergeffe auch nicht, daß nur Gott bas Berg tennet und bie Befahr bes Richtgebrauches feineswegs ein Recht giebt , bie mögli= cherweife fo fegendreiche Gabe ju verringern, und bag a. B. Missionar Rincaib, ale er nach 3 Jahren wieber in ein Dorf am Frawaddy kam, das Tractate von ihm empfangen hatte, 10 Menschen antraf, bie an ben lebenbigen Gott glaubig geworben maren. — Richtsbestomeniger ift Ava ein wichtiger Diffionsplat, inbem borthin, aus ber Ronias:

Ronigeftabt, tommende Tractate aufmerffamer betrachtet merben. Beimliche Chriften foll es gegen 40 in ber Stadt geben. bie aber fein offenes Befenntniß magen. - In ber Rabe pon Apa leben 8-900 Ratholifen , Abkömmlinge ber von Alompra im Jahr 1756 ju Sprian gefangenen und hieher geführten Frangofen, Bortugiefen und anberer Europaer. Sie leben wie andere Birmanen, find in 6 Dorfern vertheilt und haben 2 Briefter von der Bropaganda au Rom. Die fich aber auf ihre Bemeinden beschränfen. - Die nabe Stadt Sagaing mit 50,000 Ginwohnern, worunter viele Chinefen, murbe fich fehr ju einem Diffioneplate eianen. Auf bem Wege nach Amarapura fab ich bie prachtige Bagobe, in welcher Bubbhi ale Sahn bargeftellt ift. Der Sahn ober golbene Bogel fratte bier ben Sugel aus ber Erbe, fo fagt bie Legende, und brum ift bie Statte beilig. -Amarapura, obwohl im Jahr 1823 burch Reuer gerftort. ift in ihren bamale verschonten Borftabten fo groß als Ava. Taufende von Chinesen find bier anfaffig und treiben Sanbel mit ihrem Baterlande. Auch hier fonnte fur bas Reich Gottes burch einige Miffionarien viel gewonnen werben, besonders ba häufig große Karawanen dinefischer Raufleute von Dunnan bier eintreffen. - 3m August fam ich nach Rangun gurud.

Wenden wir uns für die weitern Begebenheiten an die Berichte der Missionarien, so sinden wir zuerst, daß sie offen und frei mit der Predigt vom Kreuze hervortraten und sortsuhren, ungeschreckt durch die Schwierigkeiten ihre Schriften unter das Volk zu bringen, so daß sie nur in 3 Jahren über 40,000 berselben, bei weitem die meisten Theile der heiligen Schrift, darunter bei einem einzigen Buddha-Fekt 10,000 verbreiteten. Sie sprechen sich jedoch deutlich genug über die besonnene Art aus, in welcher sie dabei verssahren, um jeden Borwurf der Verschleuberung abzuschneis den. In ihrer Schule arbeiteten sie im Segen Gottes an 25 Kindern, von denen mehrere zur Erkenntniß der Wahrsheit kamen. Die Erwachsenen sanden sich zahlreicher herzu und besonders viele Priester wurden an ihrem Sandama 2. hest. 1840.

## 114

irre. Mehrere Berfonen wurden getauft, Miffionar Rincaib beichloß nach Affam ju reifen und fo bie norblichen Stabte bes birmanischen Reiches fennen zu lernen. ferach bavon mit bem erften Minifter, ber ihn blos fragte, welchen Beg er nehmen und wer ihn begleiten werbe. Miles war bereit und bas Boot bestellt, als ihm bie Botfcaft von ben Miniftern gulam, Die Reife fel ihm unterfagt, er habe blos bie Erlaubniß in Ava zu mohnen, nachgefucht und erhalten. Er begab fich fogleich nach bem Thlutbann ober die Aubieng - Balle, wo fich bie Minifter mit bem Bruber ber Roniginn befanben. Rach einer balben Stunde, Die er im bichten Bebrange ber Bartenben augebracht, erscholl bie Frage : "was will ber americanis "iche Lehrer ?" - "Bor einigen Tagen," gab er jur Ant-"wort, "machte ich Anstalt zu einer Reife nach Affam. Al-"les war fertig und bas Boot bereit. Run befomme ich beute ein Berbot und mochte baber eure Berrlichfeiten "nach bem Grunde fragen." - "Ihr fonnt nicht gehen," fagten in ernftem und hohem Tone zwei Berren augleich. indem einer mit einem Ausbrud großer Gelbftaufriebenheit feinen langen buschigten Bart ftrich, "wir fonnen Guch "nicht gestatten, in unfern norblichen Stabten Bucher aus-"jutheilen. Wollt 3hr nach Affam, fo geht über Benga-"len, bas ift ein guter Weg." — "Wohl, aber er fostet "mich ein ganges Jahr. " - "Und wenn es acht Jahre " find, " fagte ber ftolge Chelmann, indem er wieber feinen fdwargen Bart faßte. - " 3hr wift, " bemertte Berr R., "ich bin ein Lehrer ber Religion und einen folchen -follte man ziehen laffen, wohin er will." - "Ihr burft nicht geben, " wurde abermals und zwar ohne alles weis tere Eingeben auf Grunbe geantwortet und er verließ bie Balle. Rach vielen Bemühungen beim Bruber ber Roniginn und ben erften Beamten, bie er besuchte unb - wenn fie fich unbewacht saben — sehr freundlich waren, aber vor ihren Dienern und Untergebenen fich fehr huteten, ihre Meinung merten zu laffen, erhielt Berr Rincaid endlich bie nachgefuchte Erlaubnig. - Er war hauptfachlich aus

dem Grunde fo bringend auf ber Sache beitanden, weil er mußte, bag ber Befiger bes Saufes, in welchem er mobnte. ein romifcher Ratholif, Die Minister gegen ihn gramobnifch gemacht batte und Rachgeben in biefer Lage febr bedenflich gemefen mare. Bu berfelben Beit fam Dig. Webb von Rangun nach Ava, und durch die zuvorfommende Freundlichfeit bes wurdigen Oberft Burnen wurde Berrn Rincaib ein von ihm mit amtlichen Mittheilungen nach Dogaung, an bie Grange von Affam, ju fenbenbes Boot gur Reife angeboten. Es war in mancher Begiehung ein Bagnif. biefe Begenden ju betreten , in benen noch nie ein Miffionar und felten ein Europäer gefeben morben mar. Aber bie Rothwendigfeit, bas Land erft mit bem Blide auf bie Diffion zu erforschen , trieb ben thatigen Diener Chrifti , und er reiste am 27. Jan. 1837 mit vier Lascars und 5 Birmanen, wovon 4 Christen waren und einer, ein ehemaliger Dificier, bas Land wohl fannte, von Ava ab. Simons und Bebb begleiteten ihn bis Umgrapura. " Dberhalb biefer Stadt, " ergahlt er, "fah ich jum erstenmal bie toloffale Bagode, welche ber Konig zu bauen angefangen aber - vermuthlich aus Mangel an Gelb - unvollendet gelaffen In ihrem innern Raume ftehen bie Bilber ber gangen foniglichen Familie in Lebensgroße von massivem Golbe und die des erften Adels von Gilber, jedes Bilb genau fo schwer als die Berson, die es barftellt. Bare die Pagobe vollendet, fo mare fie bas großefte Werk biefer Art im Weiter ben Alug binauf tamen fie bald burch fanbige und burre Ginoben, balb an üppigen Bflanzungen und Sainen, balb an reichen Dorfichaften und Stadten vorüber, bis fie eines Abends mit einbrechender Racht an etnem Dorfe landeten, beffen Bewohner ihnen alle Lebensmittel verweigerten. Berr Kincaid horte von feinen Birmanen, bag bieg ohne Zweifel ein Rauberborf fen, indem nirgende angebaute Telber ober Aderwertzeuge, wohl aber in bem Gürtel jedes Mannes ein Deffer, wie fie bie Rauber tragen und fast vor jeder Thure ein Bferd zu feben waren. herr R. verlangte baber ben Sauptling zu ivre-25

chen . mas er nur burch feine Beharrlichkeit erreichte. Er forberte von biefem eine Schubwache; fie murbe vermeigert. Sierauf bemertte er ihm, wie fur jeben Schaben, ber ihnen gethan murbe, bas gange Dorf murbe haften muffen. Rellte mit ben wenigen Baffen, bie ihm zu Gebote ftanben . Schildwachen aus. 11m 10 11hr Rachts ließ fich ber Song boren und die Dorfleute sammelten fich in bes Sauptlings Saus. Das Gefprach wurde heftig und ich borte Die Stimmen verftanblich burch bie ftille Racht herüberschallen. Es war die Rebe vom Trinfen, von Opium und ber Sauptling mahnte bie Leute ernstlich von jedem Angriff auf unfer Boot ab. Rach einer Stunde wurde alles fill Aber um Mitternacht ertonete wieber ber bumpfe Schall bes Gong und ich fah Lichter unter ben Baumen und an ben Sutten bingleiten. Der garm in ber Bohnung bes Saubtlings fing von neuem an und enblich ericbien ein Rarter . arober Mann in unserer Rabe , ben unfre Schilbwache anrief. Er antwortete rauh und bestig. Ich rief ihm gu , nicht naber gu tommen , um feiner Sicherheit willen, überhaupt une friedliche Leute in Rube zu laffen, Die wir nur begehrten, anbern Gutes ju thun, aber une nicht wurben unvertheidigt in ihre Sande geben. 3ch fagte ihm, wie mohl ich ihre Absichten verstanden habe und er ging au feinen Genoffen gurud, welche bie gange Racht mit larmenbem Schwaten, mit Gesang, Trinken und Opiumrauden aubrachten. — Dit Dant gegen ben BErrn ruberten wir beim erften Tagesgrauen weiter. Balb ericbien gegen Diten eine Bergfette, in welcher fich Rubingruben befinden und jenseits welcher bas Land ber Schwan ober Loos beginnt. Manche Birmanen borten gerne, mas ich ihnen von Chrifto fagte und nahmen bie Bucher mit Freuden, bie ich ihnen schenkte. Am 1. Februar traf ich auf 25-30 Schnans, Manner und Beiber, Die eben in ihren groben, blauen Baumwollenkleibern und mit ihren 4 Ruß langen Tabatspfeifen um ein Feuer berfagen. Gie maren 50 Deis len weit im Rorboften ju Sause und auf einer Bilgerfahrt begriffen. 3ch fragte: "warum machet 3hr eine fo lange

Reife ? " Gin alter Mann antwortete : " unfere Jahre find " viel und wir wollen bie ausgezeichnetften Gotter im Ro-"nigreiche besuchen, um vor unferm Tobe Frieben und Ber-"bienft zu erlangen." - "Sat Guch benn, " fragte ich "weiter, "bie Anbetung ber Gotter in eurem ganbe feinen "Frieden verschafft?" - "Rein, und wir haben von Gottern in Amarabura. Aba und Bagan gehört und von Reliquien bes Buddha, bie unbefchreibliche Rraft baben. Ge ift verbienftlich an biefen Orten zu opfern." Bei biefen Borten legte ber Alte Die Pfeife aus ber Sand, fab mich lange an und fragte im Tone bes Ernftes und ber Unrube : " was bentft bu? ift bas mahr?" - "Rein, es ift nicht mahr, bie Botter, ju benen 3hr geht, find von Lehm gemacht. Sie schen Gure Opfer nicht und horen Gure Gebete nicht. Der mahre Gott hat himmel und Erbe, auch Guch und mich geschaffen, Er gibt uns die Rabigfeit gu benten und zu reben, Er gibt bie brei Jahreszeiten, bie warme, die falte und bie regnigte, ber emige Gott, ber in feiner Dacht und Gute überall ift, ber ift auch bier und hort alles, mas wir fagen. Er fieht Euch und mich. aber wir fonnen 3hn mit leiblichen Augen nicht feben. Er ift heilig, frei von Gunbe, wird niemals frant, niemals alt und ftirbt nicht. Er ift ber mahre Gott und außer 3hm gibt es feinen." — " Wunderbare Sprache! feltfame Borte!" riefen Alle zugleich aus und brangen in mich, mehr zu fagen." - Traurige Beifpiele von birmanischer Raubsucht und Unterbrudung und von ber unter bem Bolfe allgemeinen Luge und Berftellung ergablt ber Reifenbe weiter. Er erreichte Die feit 800 Jahren ichon in Trummern liegenden Stadte Alt-Bagan und Tagung, die mit ihren Bagoben und Mauern bicht von undurchbringlichen Dichunglen überwachsen, nur noch eine Behaufung ber Tiger und Elephanten find.

"Aufs starffte," fagt er, "fühlte ich hier in ber Einobe, wo ganze Generationen begraben liegen, Könige und Bettler, Reiche und Arme, mit ihren Schmerzen und Freuben verschwunden, über beren Grabern viele Zahrhunderte

hingegangen find, die einzige fichere aber traurige Bahrbeit : fie fannten Gott nicht. Bon Jahrhundert zu Sabrhundert bing bier undurchbringliche Finfterniß über bem Grabe. Ihre Goben und Bagoben find noch ba aum traurigen Beweis, bas fie feine Soffnung batten und obne Gott in ber Belt lebten. " - Bir übergeben bie weitern Begebenheiten ber Reife und bemerfen nur noch, bag Berr R. im nordlichern von Schvan bewohnten Theile bes Lanbes mehr Rreundlichkeit und Offenheit antraf, um noch feis nen Aufenthalt in Banmo und Dogaung zu beschreis Beibe Stabte liegen im Granglande, wo eine mertwürdige Difdung verschiedener Bolferschaften gleichsam ben Ubergang einer Ration in die andere mahrnehmen lagt. In ben hoben Gebirgethalern mohnen bier Bolferftamme, Die feit Jahrhunderten bem Gogendienste fich widerfest haben. Banmo ober Bamo liegt in einem weiten fruchtbaren Thale, über welches im Rorben und Diten eine hohe blaue Gebirasfette bereinblicht, Die Granmauer gegen Ching, über welche ein Bag binüberführt, ber an einer Stelle, wo ber Berg fenfrecht am Bfabe aufragt, wahrend auf ber andern Seite ein Abgrund gabnt, nur mit Gefahr zu paffiren ift. Man lautet baber, che man in ben Engweg eintritt, mit einer Glode, um jenseits befielben bergiebenbe Banberer zu marnen, weil eine Begegnung in ber Enge, ba man nicht umfehren und einander nicht ausweichen fann, ins Berberben führt. hier geben bie Rarawanen nach China und bier fam ein chinefisches Beer vor 90 Jahren berüber, von welchem, ba es im Abermuth fich zerstreute, 40,000 Mann bei Bamo von ben Birmanen niedergemegelt wurden, beren Bebein man noch jest feben fann. - Die Schnans, welche Stadt und Umgegend bewohnen, find unverborbenere Menschen als ihre Beherrscher, Die Birmanen. Gebirgen und zwar in einzelnen Saufern von beträchtlichem Umfange, bie auf ben Gipfeln fteiler Berge inmitten ihrer Felber liegen, leben bie Rathnans, ein aferbauendes Bolf, bas ben Raren abnlich, nicht bem Buddha anhangt, ja fast feine religiofen Begriffe und Gebrauche bat. Auf

Dem Bege nach Mogaung fand fich Gelegenheit, fie naber au feben und au fprechen, wobei fich Berr R. überzeugte. baß fie nur ein und babfelbe Bolt mit ben Raren finb. In ber letten Stabt Birmahe angelangt und vom Statthalter berfelben freundlich aufgenommen, fant ber eifrige Miffionar neue willige Aufnahme mit Allem, was er ben Schvans und Rathyans von Gott und ihren Seelen fagte. Bler griff man mit wahrem Berlangen nach bem R. Teftament, und mohl mochte ein Miffionar bort oben in ben Bergwilbniffen an ben rafchen Gebirgewaffern ein willfommenerer Baft fenn, ale in ber golonen Konigeftabt. - Aber bier fanb bie Reise ihr Biel. Die Bilbniffe ber Rathvans au burchmanbern, burch welche ber einzige Weg nach Affam führt. wenn man in fo unwegsamen Strichen von einem Beae reben barf, war nur mit Rubrern und einem Borrath von Lebensmitteln moglich. Daß er beibes nicht erlangen fonnte. bewog ihn zur Beimfebr nach Aba, die er nach großen Gefahren, beren Schilberung wir übergeben muffen, im Monat Darg wieder erreichte. Rur einen Kall ergablen wir , um ber wunderbaren Erreitung willen , bie bem theuren Manne widerfuhr. Seche Boote voll bewaffneter Rauber umringten ihn, nachdem er ein einziges mit 25 Dann besettes burch die Berficherung, bag er fich gur Behre fe-Ben wurde, gur Umfehr bewogen hatte. Seine Leute marfen fich ber gange nach in ben Boben bes Kahrzeuges, er felbst ftand ruhig zu ihnen rebend im Boote, mahrend ibre Rugeln um ihn gischten und feine von ben vielen ihn traf. Er ergab fich, murbe ergriffen und and Land vor ben Rauberhauptmann gebracht. Sie zogen ihn nadt aus und gaben ihm nur ein Stud Tuch, um fich einigermaßen gu beden, bann banben fie ihn mit Striden und führten ihn unter Bebedung von 150 bewaffneten Raubern fort, noch unschluffig, ob fie ihn niebermachen follten, mas viele verlangten. In ber Racht aber mußte fich ber Gefangene, ber aum SErrn ber Beerscharen in feiner Roth feufate, lodau. machen und in die Berge ber Schvan zu flieben, von wo er burch bie Bfabe ber Bilbniß seinen Beg in bie Saupts ftabt fuchte. Much feine Begleiter fanben fich nach manden Gefahren wieber ein. Dort batte man ihn mit Unaft erwartet. Denn ber Burgerfrieg zwischen Tharawabbi und bem Bruber ber Koniginn war ausgebrochen, bas Land angefüllt mit ben Rriegoschaaren ber beiden ftreitenben Barteien und mit bemafineten Banbiten. - Richt lange mar Berr Rincaid in ber Mitte feiner Bruber wieber angelangt. als die Kriegshaufen fich um Ava aufammenzogen, Die Borftabte plunberten und verherrten und aulest in bie innere Stadt porbrangen. Unter bem Schute bes trefflichen Dberft Burnen maren fie fure erfte gefichert und ale Tharamabbi. ber fich stets fo freundlich gegen sie gezeigt hatte, ben Thron beftieg, glaubten fie ruhig in ihrer Arbeit fortfahren au fonnen. Bei ihren erften Befuchen ließ es ber Ronia an ber gewohnten Freundlichkeit nicht fehlen, aber er bemertte ihnen in festem Tone, er fen nun ale Ronig Bertheibiger bes Glaubens und konne nicht mit berfelben Rachficht, wie fein Borganger gegen fie verfahren. fcaftliche Bucher mogen fie bruden und verbreiten, aber Chriftusbucher verbiete er aufe Strengfte. Ale nun vollends ber Streit mit bem brittifchen Refibenten ausbrach, ba fanden bie Diffionarien, bag es an ber Beit fep, bie Station zu verlaffen. Sie zogen fich nach Rangun gurud, und mußten, wie schon bemerkt, julest bas gange Reich raumen. Gie jogen fich nach Maulmein gurud, wo fie von bem unermublichen nationalgehülfen Mung-u-bung aus Ava die Rachricht erhielten, daß mitten in ber Berrichaft bes Schredens bie fleine Gemeinbe, ftete mit gewaltsamem Tobe bebroht, in unerschütterlichem Glauben beharre. Die neuefte Rachricht, die fie von borther befamen, war bie von ber ganglichen Bertrummerung ber Stabte Ava, Amarapura und Sagaing burch ein furchtbares Erbbeben.

Roch bleibt uns übrig, etwas Weniges über bie Miffionsarbeiten in ben brittischen birmanischen Brovingen Dichittagong und Arracan zu sagen. Wir folgen wieder ben Berichten bes Serrn Malcolm:

Dichittagong ober Islamsabad, wohin ich in

14 Tagen von Calcutta fegelte, liegt fehr fcon an ber Recrestufte; man genießt von ben Saufern ber englischen Beamten aus eine liebliche Ausficht über bas Deer, fo wie über bie mit Blatanen, Dliven, Mango's. Manbelbaumen beschatteten Thaler, in welchen bie Baufer ber Gingebornen von hubschen Garten umgeben liegen. Sprache, Bauart ber Saufer, furz bas gange Leben ift bier entschieben bengalifch. Die Stadt gablt 12,000, bie Broving, in welcher viele fcone Dorfer fich befinden, 1 Million Ginwohner. Im Safen liegt ftete ein Schwarm von Schiffen. Seit 16 Jahren ichon arbeitet bier Sr. Miffionar 3 ohannes von ber Diffion ju Serampore. Er prebigt englisch und bengalisch; feine meifte Beit aber widmet er einer gro-Ben im Sahr 1818 von Diffionar Beacod gegrundeten Schule, Die jeboch hauptfachlich romisch-fatholische Rinber enthalt. Befehrt wurden bieber nur zwei Schuler. 3ch begleitete ben Missionar auf ben Bagaar, wo er predigte; es waren etwa 15 Buhörer ba, bie ziemlich aufmerkfam juborten und einige Fragen machten. Gin mufelmannifcher Dogi (ein heiliger Buger) ging, mit Ruhmift und Ban, gesschlamm beschmiert, gerade vorüber, und es brang mich, freundlich mit ihm ju reben, wobei herr Johannes als Dollmetscher biente. Sein Gesicht war forgenvoll und angstlich und er verficherte, bag er fein ganges Leben baran wende, ben Tobesengel ju beschwichtigen. 3ch wies ihn jum Lamme Gottes und fuchte ihm ben Weg jum Leben beutlich au zeigen. Bon feiner Gundenschuld und bem Beburfniffe eines Erlofers brauchte ich bei bem schulbbelabenen Gewiffen bes armen Mannes nicht viel zu fagen. Aber feine Bugungen aufzugeben und von freier Gnabe zu leben, fam ihn gar ju fauer an. Er fchloß mit ber gewöhnlichen Bemerfung : unfere Religion fei portrefflich fur und, und bie ihrige fen gut fur fie. - Die Salb - Bortugiefen in Dichittagong haben nur einen fatholischen Briefter, ber aber weber englisch noch bengalisch verfteht und fich um bie Beiben wenig befümmert. Etwas füblich von Dichittagong liegt Core Bagaar, ein Dorf vom Rug-Stamme von

600 Saufern, wo ber treffliche Colman nach einer Diffionsarbeit ftarb, weil er fich nicht batte baju entschließen wollen, in ber Regenzeit fein Bolt zu verlaffen. Die fleine Gemeinbe jog fich größtentheils nach Afnab gurud. Sier nahm mich ber wurdige Miffionar Fint, ein befehrter Eingeborner ber Moluffen-Insel, Ternate, ber seit 10 Jahren von ber Serampore-Miffion aus hier arbeitet, gar liebreich auf. Die Stabt lieat an ber norblichen Munbung bes Arrafann- ober Rullabinfluffes und ift ber bebeutenbfte Sandelbort der Broving Arrafan. Berr Rink leitet mit Sulfe feiner Gattinn, feines Sohnes und zweier Ratecheten, brei Schulen in ber Lanbessprache, eine fur Dabchen, amei für Knaben, überbieß eine englische Knabenschule. find aber fammtlich in feinem blübenben Stanbe und noch fein Schuler ift fur bas Evangelium gewonnen worben. Dagegen hat herr Kinf 11 Arrafaner und zwei Indobritten getauft. Seine Christengemeinde umfaßt etwa 40 Berfonen, von benen die meiften in einem naben Dorfe mobnen. - Bon hier ließ ich mich in einem Boote nach Rhut.Bhyu rubern, wo ich Missionar Comftod mit feiner Gattinn, beibe fürglich von einer fcweren Rrantheit genesen, mit herglicher Freude begrüßte. 3m Jahr 1835 in biefe neue Station eingetreten , hatte er es eben bei meis ner Anfunft in ber Sprache weit genug gebracht, um ein wenig predigen ju fonnen. Gine Schule traf ich in gutem Bange und Berr Comftood hatte fich mit ben Ginwohnern bereits in 60-70 Dörfern befannt gemacht. Der Diffionar hat hier, obgleich bie Stadt nur flein ift, boch viele Belegenheit, Butes ju thun, indem eine Menge bevolferter Gilande nahe vor ber Rufte liegt und viele birmanische Schiffe nach bem Orte tommen. Besonders nahe liegen bie größern Infeln Tich abuba und Ramri, auf welch letterer eine Stadt von 7000 Ginwohnern fich findet. ber Rahe berfelben foll eine Secte wohnen, bie an Einen ewigen Gott glaubt, ber fich in ben verschiedenen Bubbs ha's geoffenbart habe, an die Bestimmung bes bleibenden Schidfals ber Seele nach bem Tobe ohne Seelenwanberung

und bie Bilber bes Gaubama nur jur Erinnerung an bie unfichtbare Gottheit verehrt. Gie gelten ale Reger bei ben Bubbhiften, wenn fie gleich Briefter, Rlofter und alle bubbbiftifchen Gebrauche haben. Es find driftliche Schriften unter fie gefommen und haben ein Berlangen nach einem Lebrer gewedt. 3m Guben liegt ber gefundefte Drt an biefem für Europäer fonft fo verberblichen Ruftenlande, Die 4000 Seelen gablende Stadt Sanboway, in welcher man auch bie Regenzeit aushalten konnte. - Die gange Broving von 237,000 Menfchen bewohnt, ift ber Urfit ber birmanischen Sprache, aber vom Bubbhismus nicht in vollem Maage beherricht. Man fieht nur wenige Bagoben und febr armfelige Rlofter. Die Chrfurcht vor ben Baubama-Bilbern ift im Abnehmen begriffen und herr Rint gu Afnab, ber eine obrigfeitliche Stelle begleitet, erlebte furglich folgenden Beweis bavon : es wurde ein Mann ber Bertrummerung eines Bogenbilbes angeflagt. Der Angeflagte ergablte, wie er, um feine in ben Balb fich verlaufenben Buffel einzuholen, einige eben gefangene Rifche unter ber Dbhut bes Bilbes gelaffen habe. Ale er gurudfam, raubte eben ein großer Bogel feine Kifche. Darauf hohnte er bas Bild und schlug ihm mit feiner Reule ben Ropf ab.

Jenseits der Gestadegegenden sind die Mro ober Mrongs Stamme etwa 5000 Röpfe, hinter diesen, auf den Borsbergen des Scheidegebirgs die Ryen, 15,000 an der Jahl und im hohen Gebirge die Arrungs, etwa 10,000 anssässig. —

Im Jahr 1837 kam Missionar Hall mit seiner Gattinn in Kyuk Phyn an und jest erst konnte mit größerer Kraft an den Heiben gearbeitet werden. Das Fragen nach dem Leben, das aus Gott ist, wurde jest häusiger, aber auch der Widerstand des Heibenthums entschiedener. Nicht lange dauerte jedoch dieser hoffnungsvolle Stand der Wission, denn schon im August jenes Jahres starb Herr Hall am Fieber und gegen Ende desselben wurde auch Missionar Comstod so sehr in seiner Gesundheit geschwächt, daß er genöthigt war, mit seiner Kamilie sich nach Raulmein

zuruckzubegeben, wo er sich mit Ubersetung und Ausarbeitung chriftlicher Schriften beschäftigte. Erst im Jahr 1839 kounte er mit Missionar Stilfon Arrakan wieder betreten, in Ramri sich niederlassen, um mit dringendem Ernst, der bereits anfängt, in einer Lebendregung unter den Heiben, seine Wirfung zu zeigen, den Ramen zu verkündigen, der die Seelen sellen macht.

## Secheter Abschnitt.

## Protestantische Missionen auf der malapischen Salbinfel.

Die Mission ber Lenboner-Geschlischaft in Malacca. — Dr. Milne und Leang-Afa. — Das angloschinesische Collegium. — Missionar Medbehurft und mehrere Missions-Gehülfen. — Die Malayen-Mission. — Milnes Tob und Morrischs Besuch. — Singapur und Pulo Binang.

Es war im Jahr 1814, als Missionar Milne (f. Magazin 1840 S. 1. S. 107) bie Stadt Malacca an ber Strafe gleiches Ramens mit ber Absicht besuchte, eine Diffionsstelle auszumählen, von welcher aus vermittelft der ausgewanderten Chinesen bas verschloffene China-Reich mit ber beiligen Schrift, driftlichen Buchern und wohl vorbereiteten Bredigern bee Evangeliums verfehen werden fonnte. Doch nahmen die murbigen Manner, in beren Bergen eine fo helle Flamme ber Bruderliebe brannte, Dr. Morrifon und Milne, nicht ausschließliche Rudficht auf Die Chinefen. fonbern fie gedachten zugleich ber übrigen Bevolferung ber Stadt und bes landes. Die Stadt gablte 25,000 Scelen. wovon 17000 Malayen, 4000 Chinesen, 2000 Malaylim (Malabarer) und 2000 Portugiesen waren. Die Stille bes Ortes und die lebhafte und leichte Berbindung, in welcher er bem ungeachtet mit China ftand, ließen ihn ben Infeln Binany und Java, welche man gleichfalls ins Huge gefaßt hatte, vorziehen. Es war ein gludlich gewählter Zeitpunct, in welchem berr Milne mit einem dinefischen Lebrer, mit Drudern und Drudmaterialien zu Malacca eintraf, inbem

pamals in Folge ber Kriegsereigniffe biefe Colonie in ben Sanben ber Englander fich befand. Berr Dilne übernahm auf ben Bunich bes brittischen Refibenten bie Sorge für bie nieberlanbifche reformirte Gemeinbe, fo weit es fein Diffionsberuf gestattete. Das Erfte, mas herr Milne that. mar bie Ginrichtung einer dinefischen Schule, bie mit fünf Rinbern begonnen, und in welcher ein driftlicher Ratechismus als Unterrichtsbuch eingeführt und jeben Sonntag Rachs mittage Gottesbienft gehalten murbe. Lange Beit trugen Die Chinesen Bebenfen, ihre Rinder ber Schule anzuvertrauen, theils weil ihnen, die feine anderen Beweggrunde ale ben Gigennut fannten, Die Freigebigfeit, mit welcher ben Rindern Unterricht und Bucher ertheilt wurden, verbachtig ichien, theils weil ber Miffionar, fo nachgiebig er fich auch zeigte, boch nitt auf alle ihre aftrologischen und aobendienerischen Erforderniffe ju Gröffnung eines gebeihlichen Werkes Rudficht nehmen tonnte. Bugleich fing Milne an, bas dinefifche Magagin, eine fleine Beitschrift in chinefischer Sprache, theils religiofen, theils allgemein wiffenchaftlichen Inhaltes, herauszugeben. ber! erlaubte ber ju umfaffende Blan ber Miffion, fur welchen ein einzelner Dann , auch bei ber größten Thatigfeit nicht ausreichte, nicht ber Sauptfache, nemlich ber öffentlichen Bredigt bes Evangeliums bie gehörige Aufmerkfamfeit au schenken. Rur im Diffionshause fand ein regelma-Biger Bortrag ftatt und herr Milne ging nicht felten unter bie Chinesen in die Stadt und theilte christliche Schriften an fie aus, indem er fich mit ihnen besprach. Besonders Die Schiffleute von ben chinesischen Fahrzeugen wurden von ihm oftmale auf biefe Beife ju Chrifto eingelaben, aber auch die Baufer und Rrambuben ber Stadt befucht und in ihnen die Schrift ausgelegt, fo weit es die Berschiebenheit bes Fufian = Dialeftes, welchen biefe Anfommlinge fprechen, von ber fogenannten Mandarinensprache, wie fie Berrn Milne geläufig war, gestattete. Ein bedeutendes Sinderniß bilbete ber Umftand, daß die Chinesen fammtlich unverheirathet auswandern, sich mit Krauen ber Krembe verheirathen und ba-

burch fich mehr an bie Landessprache gewöhnen, bagegen ihre eigene vergeffen. Es war baber ein unumgangliches Bedürfniß, einen mit ber malavischen Sprache vertrauten Miffionar in Malacca ju haben. Wollte ein folcher fich augleich an die Malaven wenden, fo trat ihm der Islam. bem fie hulbigten, ftorend in ben Weg, indem er bem Bolfe feine eigene Sprache unbekannt und verachtlich machte und fie ju bem Bahne verleitete, religiofe Gebanten burfen nur in ber heiligen Sprache bes Rorans ber grabischen abgefaßt feyn, Die von den Malayen faum einer aus hundert hinlanglich verftand. Roch schlimmer trat Die Berachtung bes Christenthums, bas entweber burch bie tobten Ceremonien romischer Briefter ober burch bas fittenlose Leben ber erniedrigten Bortugiefen und anderer Europaer vertreten wurde, in ben Beg. Diefen Reinden allen follte ber im 3. 1815 ju Malacca angelangte Miffionar Thomfen, ein Deutscher aus Solftein mit bem Worte vom Rreug entgegentreten. -

Das Jahr 1816 gab wenigstens eine Ermuthigung, namlich die Taufe bes von ber dinenischen Diffion ber befannten Leang = 21 fa. Es war ein feierlicher Tag, ba biefer nachher fo gefegnete Berfundiger Chrifti bem Bogenbienft absagte und Chriftum öffentlich befannte. Er felbft berichtet über feine Beranderung: "Ghe ich an ben Bei-" land glaubte, mußte ich zwar mohl, bas ich ein Gunder "fen, aber nicht, wie ich Bergebung erlangen follte. Jeben "Boll - und Reumond ging ich jum Tempel, bie Gotter "um ihren Schut anzuflehen. Aber obgleich mein Leib fich " vor den Gottern niederwarf, hegte mein Berg gottlofe Be-"banten und Begierben und ich brutete über Planen gu "Betrug und Luge. Endlich fam ich nach Malacca in "bas Saus eines Miffionars, ber feinen Sausgenoffen bas " Evangelinm von Jesu Christo predigte. 3d borte ju. "aber mein Berg blieb unergriffen. Dft blidte ich in bie "Schrift hinein und horte fie erflaren, allein ich verftanb "fie nicht. Borte ich ben Miffionar, Die Leute von ber "Anbetung ber Götter abwehren, fo pflegte ich ju außern

"bas ift eine feltsame Lehre, nach ber weber Goldvavier und Opferfergen, weber goldene Blumen noch Baviergelb etwas helfen, ja fogar Gunbe fenn follen. Bubbba wird einen folchen Zeind ber Gotter beimfuchen - und bann wollen wir feben, ob er fo fortprebigt. - Rach "etlichen Monaten fam ein Bubbha-Biefter aus China und wohnte in bem Tempel Kwanyin in nachster Rabe bei mir. Er besuchte mich oft und ich fragte ibn . wie man Bergebung ber Gunden erlange ? Er antwortete: bete tag-"lich die Gebete ber mahren Frommigfeit und Bubbba. "ber im westlichen Simmel wohnt, wird beiner gangen Familie ihre Gunden vergeben. Gibft bu bem Briefter "ein wenig Gelb, um die Gebete fur bich ju fingen. fo "follft bu im funftigen Leben ftatt Bein gu leiben , in einer "reichen Familie geboren werben." — Auf bieß entschloß "ich mich ein Unhanger Bubbha's ju werben. Der Brie-"fter fandte mir ein Gebetbuch, beffen Inhalt ich 1000mal " herfagen follte, um alle Gunben meines frühern Lebens "wegzuschaffen. 3ch fing an, aber eines Abends, als ich " allein ba faß, tam mir ber Gebante, ich habe boch manche "eigentliche Gunde gethan, für bie ich nicht burch bloges " Bebetlefen ohne irgend eine Tugendhandlung Bergeihung "erhalten fonne. - Ingwischen horte ich ben Diffionar " bie Lehre von ber Berfohnung in Chrifto Jefu predigen "und las die Schrift, die Unreinigfeit, Betrug und Bo-"Bendienst verbietet. Das find boch, bachte ich, gute "Bucher, Die ben Menschen von ber Ungerechtigfeit ab-"mahnen, ihre Lehren find burch bie Wunder Jesu bezeugt "und muffen baher mahr fenn. Best horte ich aufmertfam " auf die Schrifterflarung und fragte den Diffionar, was "benn bie Berfohnung bebeute? Er fagte mir, Jefus fem "ber Sohn Gottes, in bie Welt gefandt, um fur bie Sun-"ben ber Menschen zu leiben, bamit Alle, die an Ihn "glauben, felig werben. Da ich mich als Sunber fühlte, "fragte ich, wie ich fonnte Bergebung erlangen. Der " Missionar antwortete: wenn bu an Jefum glaubst, with "bich Gott an Rinbesftatt annehmen und in ber anbern "Welt dir ewiges Leben geben. — Ich ging in mein Ge"mach zurud und dachte: ich bin ein großer Sünder, wie
"kann mir Gott vergeben, wenn ich mich nicht auf Christi
"Berdienst verlasse? — Jest beschloß ich ein Jünger Jesu
"zu werden und begehrte die Tause. Rach derselben suchte "ich mein Herz und Leben zu bewachen, las sleißig und "gern in der Schrift und bat Gott, mir die bosen Gedanken "zu vertreiben und gute in mein Herz zu geben." Seine Rückkehr nach China, seine Berfolgung und Treue sind bekannt.

Reben biefer Ermunterung trafen jeboch auch Brufungen bie fleine Diffionsfamilie; Frau Thomfen erfrantte. ibr Gatte mar genothigt mit ihr nach Batavia und endlich nach England zu reifen. Sie ftarb auf ber See und Br. Thomfen fonnte erft 1817 nach Malacca gurudfehren. So ftand die malanische und englische Schule gleich nach ihrer Eröffnung wieber ftill. Dagegen tonnte Gr. Milne in ber Lofung ber Sauptaufgabe Diefer Diffion, namlich ber Errichtung bes anglo-chinefischen Collegiums au Malacca fortichreiten, und zugleich ben indo-chinefiichen Cammler herausgeben und am Drude ber von Dr. Morrison und ihrem übersetten Theile ber beil. Schrift fortarbeiten, einer Thatigfeit, Die unter großen Sinberniffen und mancherlei verfonlichen Leiben (feine Gattinn erfrantie und mußte nach Macao reifen), die Rraft bes einzigen Mannes fo fehr erfchopfte, bag er nur als eine Erlofung von ichwerem Drude die Anfunft eines madern Mitarbeis tere , bes chrwurdigen herrn 2B. S. Debhurft (1817) bearußen fonnte. Er follte hauptfachlich mit ber Leitung bes Drudes dinefischer, malavischer und englischer Schrife ten fich beschäftigen. Er faßte baher auch fogleich bas Studium ber beiben erften Sprachen mit bemienigen Gis fer an , ber seines Bieles nie verfehlt. Er bedurfte beffelben, benn Berr Milne mußte ihm fast fogleich, um gur - Erholung nach China ju fegeln, bas gange Miffionswert in die Sande legen, mahrend er einem ber Bahrheit nicht abaeneigten Chinefen ben Gottesbienft , b. h. bas Borlefen

ber Schrift übertrug. Bener Aufenthalt in China biente bann, ben Blan ber "Diffion jenfeits bes Ganges." wie fie bie vereinigten Arbeiten in Malacca und Ching nannten, fefter ju ftellen. Ingwischen fam mit Miffionar Thom. fen. auch herr Stater ans England ju Malacca an. worauf die Arbeit unter ben Malaven und Malabaren balb anfina. in beffern Gang ju fommen. Diffionar Stater perließ jeboch ben Blat balb wieber, um in Batapia feine Stelle einzunehmen. Dagegen langten bie Miffionare Di I. ton, Ince und Beighton, Die erfteren fur bie dinefifche . ber lettere fur bie Malaben-Miffion gur Berftarfung an. Schulen, Bredigt und Bertheilung von Schriften murben immer reichlicher bas gesegnete Mittel, um nach allen Seiten, ja bis nach Siam, Cochinchina und Japan epangelisches Licht von bem neuen Mittelpuncte auszuftreuen Es mar im Rovember 1818, als bas Lieblingswert ber beiben dinefischen Missionarien , ber Freunde Morrison und Milne, namlich bas ichon genannte für Erziehung von jungen Chinefen in europaifch echriftlicher Bilbung und fur Erlernung ber dinefischen Sprache für Europäer bestimmte Collegium zu Malacca burch bie Errichtung ber nothigen Gebaube feinen Anfang nahm. Während baburch bie Aufgabe ber Mission an Umfang rasch wuche, segnete fie ber hErr mit lieblichen Erfahrungen, inbem besonbere unter ben Malayen fich ein Lebensanfang zu regen begann. Die Schule fullte fich, die gebrudten Schriften fanben Lefer. unter ben Schülern zeigten manche fich willig , wieber andern Unterricht zu geben, eine von Herrn Thomsen aus ber Sclaverei erloste Familie verließ ben Islam und ergriff ben Blauben an Chriftum; außer ihr wurden noch amei Malaven getauft. Dagegen erlitt die Malacca-Misfion einen unersetlichen Berluft, als ber treue Diener bes Evangeliums, ber bie Seele ber bortigen Arbeit war, Br. Milne, am 2. Juni 1821 bafelbft, nach wohl vollendes tem Tagewerf, im Frieben Gottes entschlief. seine Gesundheit burch Arbeit und Sorgen untergraben gewesen, aber ber bringende Bunsch, bie Uebersehung bes 2 Seft, 1840,

M. Teftamentes ins Chinesische ju vollenden, batte ihm nicht erlaubt, fich Rube ju gonnen. Gin Aufenthalt ju Singapur und Binang follte ibm Erbolung und Starfung geben, aber es eilte raich mit ihm jum Ende und er ließ fich nach Malacca purudbringen, um auf feinem Boften m fterben. Die driftliche Rirche verlor an ihm einen ihrer ehrmurbiaften Diener; aber fo tura auch feine Laufbahn mar, er batte lange genug gelebt, um bas große Glaubenemert, bem er fein Leben weibte, flegreich fortichreiten an feben. - Reue Arbeiter maren in ben Miffionarien RIeming, huttmann, humphreps und Collie eingetreten, aber bie weite Lude blieb bennoch und um fo mehr fühlbar, ba auch Debburft Malacca verlaffen und fich in Binang nieberlaffen mußte und nun Riemand mehr im Stanbe war, die angefangenen litterarischen Arbeiten fortausehen und ben Chinesen zu predigen. Defto wichtiger war für bie Mission ber Besuch bes trefflichen Dr. Dorrifon, ber am 4. Rebr. 1823 ju Malacca antam. Laffen wir fein Tagebuch ben Stand bezeichnen, in welchem er Die bortigen Dinge traf. "Das Collegium und bie 15 junaen dinefichen Schuler barinn machten mir viele Rreube. "Sie fangen ben bunbertften Bfalm nach Luthers Delo-" bie . wie fie mein ehmaliger Gehülfe Ro-Sien - fang ins "Chinefische übergetragen hat. Der gute Gebrauch, ben "mein theurer William (Dilne) von meinen Buchern und "ben Geldmitteln gemacht hat , die freie Anbetung bes barmherzigen Gottes, in Die fich fein Manbarin ftorenb einmischen barf, waren meinem Bergen erquidenbe Dinge. "D, welche Urfache jum Preise Gottes! Rur eines befriedigte mich nicht, bie geringe Renntniß bes Chinefi-"fchen unter ben Europäern ber Nation. Mit Freuden "predigte ich mehrmals vor 60 Chinesen und theilte bas "Mahl bes HErrn unter fie aus." — Schon im nachften Jahre flieg die Anzahl chinefischer Böglinge auf 26 und es wurde benfelben nicht nur regelmäßiger Unterricht ertheilt . sondern die Miffionarien nahmen fie ju Begleitern bei ib. ren Wanderungen unter ben Chinesen und Malaben und es war fichtbar, baß fie bem Evangelium fich guneigten. Die Bucheraustheilung gewann immer größern Umfang und Die heil. Schrift wurde mit fichtbarer Liebe gefucht, fo baß ein Cochinchinese außerte : "wer ben Inhalt biefes Buches nicht fennet, ber ift gar fein Menfch." Berr Debburft reiste jur Bertheilung ber Bibel auf ben Infeln bes inbibilden Archivelagus umber. Die Bahl ber Arbeiter in Malacca wurde inzwischen burch herrn Ribb und Smith vermehrt und bie Abgeordneten ber Londner Miffionsgesellfcaft, Therman und Bennett, welche im Jahre 1826 auch biefe Station befuchten, tonnten nur mit Rreuben ben fichtbaren Segen betrachten, in welchem bas Bert Gottes zu Malacca voranging. \*) Ihre wichtigften Sinberniffe aingen von ben Tobesfällen aus, mit welchen fie fo oft beimgesucht wurde. 3m Jahr 1827 ftarb Mifftonar Collie, ber mit fo vielem Gifer und Geschick in Dr. Milne's Fufthapfen getreten war, ju Singapur, wo er fich eben hatte auf bas Schiff bringen laffen, um nach fubles ren Gegenden zu fegeln. Balb waren auch Smith und Sum phreye genothigt, nach England jurudjufehren (1829) und bie jedesmaligen neuen Arbeiter brauchten lange Beit, ebe fie fahig murben, Bebeutenbes zu leiften. Doch burf. ten in ben nachften Sahren bie Miffionarien mehrere Chinefen und eine größere Angahl von Malaven burch bie Taufe Chrifto übergeben; und mahrend bie Schulergahl im Collegium auf 30 ftieg, bie niebern Schulen fich gleichfalls erweiterten, tonnte Die Lehrerinn Dif Remell fünf, ihre Rachfolgerinn Dig Ballace gehn Dabchenschulen, movon 8 chinefisch, eine malavisch und eine tamulisch, beauffichtigen. 3m Jahr 1832 trat an bie Stelle bes nach England gurudgereisten Diffionar Ribb in ber Leitung bes Collegiums Brn. Tomlin, beffen Thatigfeit basfelbe mehrere Berbefferungen verbantte. 3hm folgte Miffionar Emans, mit bem fich nachher auch Miffionar Dher von Binang noch vereinigte. Das Leben, nach welchem bie

<sup>. \*)</sup> S. Magazin 3, 1833, \$, 2, 5, 172 ff.

Sendbolen bes Evangeliums unter vielen Bebulbproben fo lange gefeufzt batten, und bas allerbings burch einige Befebrungen immer wieber angefündigt worben war, ichien endlich fich über biefen Theil bes Beibenlandes fich verbreiten zu wollen, als im Jahr 1835 bie dinefische Bersammlung, por welcher regelmäßig geprebigt werben fonnte. auf 250 Berfonen, Die Schulerzahl bes Collegiums auf 70 anwuche, ale von ben Boglingen bes Collegiums mehrere wahrhaft glaubig an Chriftum fich zeigten und bie Taufe begehrten und mit ihnen noch andere Chinesen, mehrere Malaben und Tamulen ber Gemeinbe, bie fich nun auf 30 Seelen belief, konnten hinzugethan werben, mabrend bie Getauften alle ihren Glauben mit driftlichem Banbel zierten. - 3m Jahr 1836 erhielt die Miffion einen fcmerglichen Buwachs, indem bie glaubigen Chinefen, welche por ber Berfolgung im Mutterlande fich flüchten mußten, fich an biefelbe anschloffen; an Leang Afa und feinen Brubern gewann fie jugleich ein gefegnetes Bertzeug bes Evangeliums, und in ber That konnten balb barauf (1837) nicht weniger als 20 Chinesen in Rolge eines redlichen Beileverlangens getauft werben. Einer berfelben fam eines Tages ins Collegium und erflarte feinen Bunfch, Chrift zu werben. "Das fann nicht fenn," wurde ihm aur Antwort, ... fo lange bu noch einen Boben in beinem Saufe haft." Angenblidlich ging er nach Saufe, nahm Alles, was an Gobenbienit erinnerte, aufammen und warf es por ben Augen feiner Sausgenoffen ins Kener. Anberer war 65 Jahre alt, ein Mann mit weißem Barte, einer ber ftrengften Gogenbiener, ein Schullehrer, von bem man nach menschlicher Babricheinlichkeit am wenigften eine Befehrung ju Chrifto erwarten fonnte. Die driftlichen Bücher hatten fo tiefen Einbruck auf ihn gemacht, bag er Die Thorheit bes Gögendienstes einfah. Biele Monate lang fampfte in ihm bie Bahrheit mit ber Luge, endlich trat er mit einem an einem Greifen überraschenben Muthe betpor und rief vor seinen beibnischen ganbeleuten aus: "ich babe ben Goben gebient, aber ich will's nicht mehr thun."

3mei Betaufte, ein Chepaar, befanben fich in Abbangiafeit von einem Manne, bei bem fle wohnten und ber ihnen brobte, fie fogleich entblogt von Allem aus bem Saufe an iagen. Gine Beile fcredte fie bieg gurud, enblich aber bewog ben Mann bas Wort Chrifti : "wer mir nachfolgen will, ber verläugne fich felbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, " bennoch ein Christ zu werben, und siehe ba! ber harte Patron wurde wunderbar erweicht, er behielt fie im Saufe und versprach ihnen zu lieb feine Gogenbilder wegguthun. Als fie von ber Taufe beimfebrten, war feine Spur mehr von Gobenbienft im Sause au finben. Ein britter, ein Schuhmacher in ber Stabt, batte bei ber öffentlichen Taufe einiger ganbeleute einen fo tiefen Ginbrud von ber Babrbeit bes gottlichen Bortes befommen , bag er driftliche Bucher entlebnte , und obne irgend Jemanben feine inneren Bewegungen anzuvertrauen, nur burch feinen veranberten Banbel ben Spott feiner Befannten auf fich zog. Dennoch ichamte er fich auch nicht, Chriftum offen zu befennen.

3m Jahr 1837 besuchte Berr Dalcolm auch bie Stadt Malacca, von welcher er folgenden Bericht giebt. Chmals ein Theil bes Königreichs Johor wurde fie 1511 von ben Bortugiesen eingenommen, welche fie aber 1641 an bie Sollander abtreten mußten. Bernach war fie etliche Jahre im Befit ber Englander, von benen fie nochmals an bie Sollander überging. Abermale hatten bie Britten fie im 3. 1815 furge Beit in Banben, aber feit 1825 find fie bie unbestrittenen herrscher bes Landes. Als Seeplat ift Malacca nicht fehr gunftig, ber Safen ift folecht, ber Sanbel ift neuerbinge nach Binang und Singapur übergegangen, aber gefund ift ihre Lage. Malerisch liegen bie weißen Baufer mit bem alten Fort und ber Rirche, Die in Trummern liegen, über bie See bin und gute Strafen fuhren hinein. Man lebt hier mohlfeil, ba ber Reichthum ber Ras tur nicht weniger, ale 72 verschiebene Früchte zu gleicher Beit auf den Bagaar liefert. Tobesftille herrscht in ben Strafen und felbft ber rübrige Chinefe icheint bier von

einem ibm fonft fremben Rubefinn ergriffen au febn. Rur . bas brittische Militair belebt ein wenig bie Stadt, Die Bortugiesen, b. b. bie Europäer und Salb-Guropaer aller Karbenschattirungen (mit Ausnahme ber Englanber) find ein erniebrigtes Geschlecht und leben in ber größeften Unwiffenbeit. Gin Behntheil von ihnen nennen fich Broteftanten, mahricbeinlich Fruchte ber Beiratben mit ben Sollanbern. Der Mangel an einem Gelftlichen, um fie zu taufen. an trauen, ju besuchen und ju unterrichten und bie Unwiffenheit und Armuth ber meiften von ihnen war bie Urfache. baß feit einer Reihe von Jahren regelmäßig eine Angahl in Die romifche Rirche gurudgeht. Gine andere Bolfeflaffe find Die Sclaven, Die man bort aus Mangel an Lobnarbeitern ju halten genothigt ift. Es find Batta's vom Innern Sumatras, Baylis von ber Infel Bali, Davats aus Borneo ober Eingeborne von Timor und anderen öftlichen Infeln. Sie alle gingen feit lange, weil man fich nicht genug um ibre Gewinnung fure Evangelium befummerte, jum Bolam über, und wurden ftolge Berachter ihrer unglaubigen Berren, ber Chriften. - Das Collegium ju Malacca ift, wie alle ahnlichen Unstalten im Morgenlande, eigentlich eine Elementarschule. Dan fangt beim Alphabet an und führt Die Boglinge au ben Anfangsgrunden alles Wiffens neben einer ziemlichen Renntniß ber englischen Sprache. Es haben bis jest (1837) 60-70 Zöglinge bie Anstalt verlaffen, bie nun in ben Sanbelsplaten Sinterinbiens und ben Infeln in niebern Umtern bienen. Freilich find bie meiften nur Ramenchriften. Erft neuerdings hat man bie Schule bis auf 70 Schüler erweitert. herr Evans hat einige berfelben getauft und es ift Grund ju ber hoffnnng vorhanden, daß fie achte Christen werben. — In den mancherlei Schulen außerhalb bes Collegiums, dinefischen, ta= mulischen, malavischen, portugiefischen und englischen fand ich nicht weniger, ale 800 Schuler und Schulerinnen. Der Erfolg berfelben ift jeboch gar flein. Bon Befehrungen weiß man in Malacca wenig ; von ben Taufenben, welche bie Miffionsschulen besucht haben, ift nur ein fleiner Theil bem

Ramen nach zum Chriftenthum übergetreten, malapische Christen gibt es gar keine. Gine Wilbniß in geiftlicher hinficht muß bie Stadt und bas Land noch immer genannt werben."—

Bei biesen ungunstigen Berichten bes herrn howarb Malcolm barf jedoch nicht vergessen werben, bas ber Besuch bieses würdigen Reisenden in Malacca nur eine Woche bauerte, und bas einige Befangenheit im Urtheil nicht zu verkennen ift. hören wir noch einige der neuesten Berichte ber englischen Missionarien an ihre Gesellschaft:

"Am letten Tage b. 3. 1837," fcbreibt Berr Engne, wurden 18 Berfonen, Manner, Frauen und Rinber in Die "ftreitenbe Rirche unfere Berrn und Beilandes Jesu Chri-"fti aufgenommen. Die Erwachsenen antworteten auf bie "ihnen vorgelegten Fragen auf eine Weise, welche allen "Anwesenden ben tiefften Gindruck machte und zeigten, bag " fie aufrichtig bie Rettung ihrer Seelen fuchten. Wir hof-"fen und beten, daß ber beilige Beift fie in alle Bahrheit "leiten und fie jum Mufter und Segen ihrer beibnifchen " Landsleute machen wolle. Befonders lieblich war es an-" aufeben, wie biejenigen, welche nebft ihren Frauen fruber "getauft worden waren, ihre neugeborenen Rinder herbeitru-"gen, um fie bem Dienfte bes lebenbigen mahren Gottes "au weihen. Statt fie, wie es mit ben Rindern in biefem "garten Alter bort gefchieht, in ben Gogentempel gu brin-"gen, brachten fie fie jum Sause Jehovahs und flehten " über fie ben Segen Gottes bes Baters, bes Sohnes unb "bes beiligen Beiftes herab. Geftern, als am erften Sonn-"tage bes Monate, feierten wir mit einem Theil unferer "Befehrten bas heilige Abendmahl. Es war ein unver-"geflicher Tag. Reun und zwanzig Chinefen, Danner und " Frauen, hatten fich mit ben Gliebern ber Diffionsfamilien " jum Gebachtniß bes Leibens und Sterbens unfere gefreu-" zigten und erhöheten Gerrn und Erlofere vereinigt. Biele " Seiben faben baben ju und einer ber Gingebornen aus ber "Gemeinde hielt eine paffende Rebe an fie, ber man es ab-"fühlte, wie ber Rebner nur von bem einen Gebanten "durchdrungen war : fommt ju une, daß wir euch wohl"thun." In ber Mitte beffelben Jahres lautet ihr Bericht? "wir haben viele Belegenheiten gehabt und benutt. Die " aute Botichaft vom "Frieben auf Erben und Bohlgefal-Lien an ben Menfchen" auszubreiten. Wenn wir auch "nicht von neuen Befehrungen reben tonnen, fo find wir "boch feft aus Erfahrung überzeugt , daß bie Ertenntniß ber Babrheit um uns ber fortichreitet und bag von Bie-"len zu erwarten fteht, fie werben an Den glauben, von " bem fie nun gehöret haben. — Unfere Schulen (mit 320 "dinefischen und 90 malavischen Rinbern , beren Rabl je-, boch verbreifacht werben tonnte) find in blubenbem Stanbe " und eine Schule für erwachsene Frauen ift noch bagu ge-" tommen. Biel, fehr viel ift noch fur die Erhebung bes "weiblichen Gefchlechts aus ber fcmablichen Sclaverei "zu thun, in welche es vom mannlichen binab gebrudt "worben. - Auch ber Drud und Die Berbreitung driftli= "der Schriften gingen ihren Bang. In 6 Monaten mur-"ben 2600 Bibeln gebruckt und im Gangen 13,700 drift-"liche Bucher vertheilt. Seche eingeborne Chriften reiften "in verschiedenen Theilen ber Salbinfel auf ben dinefi-"fchen Rolonien umber, predigten und vertheilten bas Brob " bes Lebens. Sie zogen in Sonnenbrand und Regen burch "bie bichten Balber bes Innern mit unermublichem Gifer "und vollzogen, was ein Europäer nicht ohne Gefahr fei= "nes Lebens fonnte. Dit Bibeln und anderen Schriften "belaben gingen fie aus, manberten im ganbe umber und " fehrten nach wenigen Sagen mit leeren Rorben gurud, um "neuen Borrath au bolen. — Ein Worterbuch ber Sprache "von Sufian (in China) und ein malavisches haben wir " fo eben im Drude." - Gine Reise ber Missionarien ins Innere ber Salbinfel wird von ihnen folgendermaßen befchrieben. "Bir wollten bie Binn-Bergwerfe in bem Lanbe "Salangor besuchen und mußten baber querft ben Bobn, " ort bes Rabicha (Konigs) jum Biel unserer Reise machen, "um feine Erlaubniß einzuholen. Wir trafen ihn nicht, ba "er in einem entfernten Theile bes Reiches fich befanb. "Auf unfern Bunfch , ben erften Borfteber bes Dorfes au

" feben, ging man, une angusagen, inbef wir, in ben Schat-"ten gelagert, von einem Saufen Malaven, beren feber "feinen Rris (Dold), mancher auch einen Speer trug. "umringt wurden. Balb erfchien ein ansehnlicher Mann "von einem Sabicht (moblemischen Briefter) begleitet. "Er feste fich , umgeben von Mitgliebern bes foniglichen "Saufes, welche fammtlich bie gelbe Ronigefarbe trugen. "bon ben Miniftern , bem toniglichen Gefolge und ber "Leibwache, alle mit ihren Amtezeichen gefomudt. Go-"gleich fing er an, ju fragen, wer wir feben unb was "wir in bes Ronigs Lanbe fuchen. Auf unfre Antwort "begehrte er ein chinefisches Buch ju feben, bas ihm alfo-" balb übergeben wurde. Auch ein malavifches forberte er, ,, als er hörte, wir haben auch folche; wir gaben ihm bas .. R. Testament, bas er fogleich bem Briefter überreichte. "Diefer erklarte, nachbem er einige Zeilen gelefen, bas "Buch fchon in Singapur gefehen ju haben und lobte es, "ein Glud fur und; benn hatte er fich gegen bas Buch "ausgesprochen, wir hatten schwerlich bie Erlaubnis gur "Beiterreife erlangt. - Bir ergriffen ben gunftigen Au-"genblid, um aufzustehen und um Erlaubnis jum Fortge-", hen zu bitten, bie uns gewährt wurde. Go famen wir "gludlich aus biefer furchtbaren Berfammlung weg. Rach "furgem Weg burch Dichungle, wo und ein Theil ber "Leibwache mit Rris und Speer begleitete, gelangten wir ... jum Gingang ber Bergwerfe und fehrten in einem chine-"fischen Dorfe ein. Balb öffneten wir unsere Bucher-,, schate und fanben bie gaftlichen Birthe bes Saufes, wo ,, wir eingetreten waren , fehr begierig nach ihrem Befit. "Am folgenben Tage jogen wir ju bem nachften Berg-, werfe, indem wir unfere Buchervorrathe voraussenbeten. ,, lleberall murben wir von ben Chinefen freundlich aufge-Wir trafen fie gerade bei ihrem Opfer an. ,, nommen. ,, Bon ba gurudgefehrt, hielten wir einen dinefischen Got= ,, tesbienft. Einer unferer befehrten Chinefen predigte bas " Evangelium fraftig vor feinen gandeleuten und bas gob "Gottes ericboll in einem dinefischen Liebe. - Bir traten "hierauf unsern Weg noch weiter ins Innere an; durch "bicht verwachsenes Gebusch, die Behausung der Raub"thiere und giftigen Gewürme, gelangten wir in ein enges "Thal, das zum Zinngraben vom Buschwerk gereinigt war. "Ohne Schaben kamen wir durch, obgleich man in diesen "Gegenden von eben so vielen drohenden Dolchen (Aris), "als menschlichen Wesen umgeben ist. Auch hier nahmen "uns die chinesischen Bergleute liebreich auf , bewirtheten "uns gut und griffen nach unsern Büchern, von denen wir "nicht weniger als 5000 ausgetheilt hatten, als wir nach "Malacca zurückehrten."

Rebren wir au ben Berichten bes herrn Dalcolm jurud, fo führen une biefe junachft nach Singabur. wo er im April 1837 von Calcutta aus anlangte. Diese Inselstadt hat ben besten Safen auf ber gangen Salbinfel. umgeben von hoben Gilanden, bie ibn vollig gegen ben Wind abschließen und eine außerft icone malerifche Landicaft bilben. Wer aus bem beißen Inbien bieber fommt. ben erquidt ber herrliche Grasmuchs, ber ben Sugel binter ber Stadt bebeckt. Der hafen wimmelt von Schiffen aller Formen, swiften benen gabllofe Boote über bie ftille BBafferflache gleiten. Das Ulfer ift mit reger Geschäftigfeit bebedt, bie morgenlanbifch geschmadvollen Saufer ber Guropaer nehmen fich, obwohl klein und nicht von maffenhaftem Bau, amifchen bem üppigen Bflangenwuchse reigend Die Stadt liegt an ber Subseite ber Infel und alle Schiffe, die nach China gehen, giehen an ihr vorüber. Das Klima, heiß, wie ce bie Lage am Aequator erwarten laßt, wird lieblich gemilbert burch tagliche Regenschauer, Die ein fraftiges Leben in Bflangen und Thieren anregen. Die 20 Gilande umber find meift unbewohnt. ten im 3. 1819 auf ben Rath bes einsichtsvollen Bouver= neurs von Java, Sir Stamford Raffles, bie Englander cine Rolonie an, die erft im Jahr 1825 von bem Gultan von Dichohor und ben Sollanbern als unabhängig anerfannt wurde. Sier fieht man in bunter Menge die Bemohner ber öftlichen ganber ber alten Welt fich brangen, von bem geschmeibig feinen Chinefen bis jum wilden menichenfreffenben Batta von Sumatra, man erblidt ben Danaf von Borneo und ben Sarafura-Reger, ben Malayen und ben Bubichi, die Bwischenhandler und Booteleute biefer Die Infel ift ein Miffionsplat bes Islam und schaarenweise verschlingt er bie beibnischen Stamme. genwärtig gablt Singapur 30,000 Einwohner, von benen bei weitem ber größte, reichfte und thatigfte Theil bie Chinefen finb; ja, wenn man burch bie Strafen geht. Die Rauflaben, Die Buben, Die Banbler, Die Lafttrager, Die Ausrufer fieht und bort, fo weiß man fich in einer Chine fenstadt. Und gleich als ob Singapur, Die Stadt ber Rationen, auch in geiftlichen Dingen bie größefte Manichfaltigfeit barbieten follte, fo baben fich bier von vier verichiebenen Diffionsgefellschaften bie Arbeiter niebergelaffen. Gleich bei ihrer Grundung wurde auf die religiofe Berbefferung ber Gingeborenen Bebacht genommen. Die brittiichen Behörben felbit forgten fur Schulen, lleberfegungen und Druderpreffen, ja es find Oberbeamte von Saus ju Saus gegangen , um bie Gingebornen ju vermogen , ihre Rinber gur Schule gu fchicen. Ge gibt feinen Blat im fernen Often, ber fur Berbreitung driftlicher Schriften fo icone Gelegenheit barbote. Und in ber That man hat Taufenbe und Behntaufenbe berfelben nicht allein unter bie Ralaven und Chinesen, sonbern auch unter bie Bubschi's, Javaner, Sumatraner, Araber, Relinga's, Balinefen u. f. w. ausgestreut. Bom Anfang an hat die Londoner Diffions= gefellschaft ihre Mifftonarien hier gehabt. Große Mübe gab fich vom 3. 1823 an Dr. Morrifon, auch bier eine Anftalt fur driftlich-europaische Bilbung ber Chinesen ju errichten. Gie wollte aber, ba fpater bie rechten Pfleger fehlten, nicht gebeihen. Miffionar Thomfen. berfelbe. deffen wir ichon oben gebacht haben, übernahm die ichwere Arbeit unter ben bortigen Malaven und blieb ihr eine Reihe von Jahren hindurch mit feltener Ausbauer getreu, mahrend Miffionar Milton feit 1819 an ben Chinesen arbeitete. 3m Jahr 1824 wurde eine Diffionscavelle gebaut, 3 Gin-

\_- **A** ,

geborne wurden auf ben Ramen Chrifti getauft. Im Jahre · 1827 burften fich bie von ber Laft ihrer Aufgaben fast erbrudten Arbeiter einer Berftarfung burch bie Diffionarien Smith und Tomlin erfreuen. Schulen wurden errichtet. Tractate gebruckt und überall bin ausgetheilt, ber befannte treue Sendbote bes Evangeliums, herr Guslaff fam im Jahr 1828 hieher, um mit Tomlin die Reise nach Slam zu machen, die unfern Lefern schon bekannt ift ). Langere Beit ftand biefer Boften faft leer, weil Tomlin in Siam fich nieberließ, Thomsen nach Europa gurudfehrte. Missionar Bolfe aber schon nach zweijahrigem Aufenthalt (1835) ftarb. Zwei Missionare besselben Ramens, bie Berren Stronachs haben feitbem (1838) bie verwaifte Stelle eingenommen und aus ihren Berichten, fo wie benen bes wohlbefannten Leang Afa, ber ihnen beigegeben war, theilen wir einiges Wenige hier mit:

"3ch ging auf ben Bagaar," fchreibt Berr Stronache. "und trat in eine Bube. Ginige Chinesen rebeten bier "mit einander, balb aber famen mehrere nach, um ben "rothhaarigen Mann Suffan reben zu boren. "fündete ihnen bas Wort bes Beils, einer wieberholte "meine Worte und fügte noch viel Mehreres ben, um feis " nen Landsleuten und mir feine Renntniß ber Sache zu zeis "gen, von welcher bie Rebe war. Er hatte fie aus drift-"lichen Buchern geschöpft. 3ch banfte ihm für feinen Bei-"fand, verwies ihm aber ben Ton bes Scherges, inbem "er fo ernfte Dinge behandle. Sierauf wurden alle ernft-"hafter. 3ch hielt ihnen bie große Berantwortlichfeit vor. " bie Lehren vom himmel und holle au verfteben und re-" bete von ben Streichen, bie ein Rnecht leiben muffe, ber "feines hErrn Willen wiffe, ohne ihn zu thun. Dann " rebete ich gegen bie Abgotterei, beren Unfinnigfeit fie alle "jugaben. - Den größesten Anftoß gab ihnen immer bie "Lehre von Chrifto, ber Gott und Menfch jugleich fen."-Leang Afa hatte mehr Buborer, ohne Zweifel, weil er bie

<sup>\*)</sup> Magazin 1835 Geft 1.

Speache beffer verftand. Aber feiner ber Senbboten Chrifti fann sich schon einer gewonnenen Seele freuen, benn noch ift ihre Arbeit baselbst kaum angefangen, wohl aber haben sie Zeugnisse aufzuweisen, bas vorbereitenbe Wirkungen ber Wahrheit sich fühlen laffen.

3m Jahr 1834 Schictte bie americanische Diffioneges fellicaft ihre Arbeiter auf biefen wichtigen Boften. Auch fie machten bie Erfahrung , bag unter bem regen Bewühl, wo die Menichen wie Meereswellen aufeinander folgen. eben so wenig auf ein reich aufgebendes Saatfeld au rechnen ift. als im Meere bie Samen aufschießen, bie ber Bind in basselbe tragt. Dagegen führen biefe Dellen bie gefegneten Samenforner weit hinaus und werfen fie an ben Strand einer ftillen Infel, eines vollreichen Lanbes und ber ferne Miffionar in Borneo ober Siam fommt in bie Ernbte feines Brubers in ber Infelftabt. Drei Diffionarien für die Chinefen Tracy, Didinfon und Sope und zwei fur bie Malagen, Travelli und Rorth und bie ihnen nachgesenbeten Dr. Ball ale Arat und Diffionar Bood haben fich bis jest mehr mit Erlernung ber Sprache ale eigentlicher Birffamfeit unter Seiben und Moslemen beschäftigen tonnen. Doch haben fie mit bem Drude fleiner Schriften begonnen. Eine fleine Bflangschule funftiger Evangeliften haben fie gleichfalls errichtet und Alles verspricht berfelben Segen und Gebeihen. Gines ber größeften Sinberniffe ber fraftigen Birffamteit finben bie wurdigen Manner in ber Eifersucht ber nieberlanbifchen Behörben auf ben Infeln bes Archivelagus, eine von Chriften bem Evangelium gesette Schrante, welche gewiß nicht lange vor bem Willen Gottes, bag allen Renfchen geholfen werbe, wird bestehen fonnen. 3m Jahr 1837 fam Miffionar Squire von ber firchlichen Miffionegefellschaft in England zu Singapur an, weil biefe ehrwurbige Befellicaft beichloffen batte, auch ihrerfeits fur bas riefige Chinareich und feine Rettung etwas benzutragen und weil bie Umstände noch immer gebieterisch forbern, bag ber Bote bes Evangeliums für basselbe an einem anbern Orte fich bie Kenntniffe und Fertigfeiten erwerbe, mit welchen er ausgeruftet feyn muß, um in China einzubringen, fobalb bie Stunde bazu schlägt.

Enblich find bie amerikanischen Baptiften auch bier mit gewohntem Gifer auf bas Arbeitsfeld getreten und Baben neueftens ihre Miffionarien nach Singapur abgesenbet. Ebe wir die Balbinfel verlaffen, um uns nach Siam au wenben, werfen wir nur noch im Borbeigeben einen Blid auf bie mit ber bieber geschilberten Diffionsarbeit fo fehr verbundene auf ber Infel Binang, von ber wir fünftig Raberes melben werben. Schon früher als Mebhurft richtete Dr. Dilne fein Auge auf Diefe Infel. aber erft Berr Debhurft fing an , driftliche Schriften unter ihren Einwohnern gu vertheilen und Schulen au errichten. Beighton und Ince ließen fich bleibend bafelbit nieber, auch Mebhurft blieb in James Town langere Beit und fing ein Baifenhaus und eine Apothete an, prebigte regelmäßig und befuchte bie Beiben in ihren Saufern. 3m Jahr 1824 wurde eine Diffionstapelle gebaut und als im Jahr 1826 Berr Ince ju seines BErrn Freude einging, trat Missionar Dyer an feine Stelle, ber bier neben ben eigentlichen Arbeiten fur bie Ausbreitung bes Bortes noch feine Buchbruderarbeiten fraftig betrieb. Er lebte gang für bie Chinesen, unter benen er sich anbaute. Bis er nach Malacca ging und von Missionar Davis erfest wurde. ließ es ihm ber SErr gelingen, einige Malaven taufen gu burfen. - Reuerbings bat herr Beighton unter ben Dubamebanern mit Rraft gearbeitet und es ift, fcheint's, eine gefegnete Ernote ju hoffen.

# Siebenter Abschnitt.

### Protestantische Miffionen in Giam.

Reise von Malcolm. — Bafnam. — Bangtof. — Die Baptisten: Misflonare. — Die Arbeiten bergroßen Miffionegesellschaft. Hoffnunges blide.

Der würdige herr Malcolm behnte feine Unterfuschungsreise auch über die öftlicheren gander ber halbinfel, ja bis nach China aus und wir können nicht umbin, einige feiner Reisebemerkungen über Siam den Lefern hier mitzutheilen, um eine richtigere Anschauung ber dortigen Misstonesarbeit möglich zu machen.

Bir famen, berichtet er, in 11 Tagen von Singapur am 24. Mai 1837 am Menam-Fluge an und marfen an ber Banc vor feiner Dunbung mitten unter gablreichen Dichunten, die von Siam absegelten, unfern Anfer aus. Das gang niebrige Bestade fonnten wir in ber Entfernung von 3 (beutschen) Meilen taum unterscheiben. Die Rluß. munbung bes Menam (Baffer-Mutter) ift baber taum au Die Banc ift über 2 Meilen breit und erftredt fich weit nach Often und Westen. Die Kahrzeuge tonnen nur mit einem Theil ihrer gabung über fie hinwegfahren und auch fo noch ftogen fie gewöhnlich etlichemale auf ben Grund, ber aber jum Glud aus weichem Thon besteht, ber Monfun (gleichmäßige Wind) von Gubweften, ber fich bier wie in ber Tiefe einer Boble fangt, bebt Die Gee wilb empor und bringt ben Schiffen mehrere Wochen hindurch große Gefahr. Die fleinen Gilande Ro - fi - tichang, Die fruber jum Safenorte bienten, aber ju weit entfernt find, wurden, mit einem fleinen Geschwaber von Schiffen befest, Bangfof bloffren. Am 4. Juni fuhr ich mit bem Capitain in einem fleinen Boote über bie Bane bin und in bie Alusmunbung, bie ich faum entbedte, ehe wir barinn waren. Die Bestabe find mit Mangrowe-Gebufche bebedt und Tobesitille, nur vom Befreische ungesehener Bogel unterbrochen, gang wie die Sunderbund's am Ausfluffe bes Banges. Rach furger Kabrt wurden wir von einem ber in

#### 144

biefer Sabreszeit bier fo baufigen Birbelminbe mit Regen getroffen. Raum noch hatten wir und von Booten umwimmelt gefehen. In einem Augenblick waren fie entweber umgeworfen ober auf ben Grund gelaufen, um fich zu fichern. Die Leute schwammen gang ruhig neben ihren umgefturgten Kahrzeugen bahin. Auch wir entgingen faum ber Befahr bes Umichlagens. Balb erreichten wir bie Stabt Rafnam, wo alle Fremben anbielten und wo und ber erfte nichts weniger als angenehme Einbrud einer Kamefichen Stadt begegnete. Durch Regen und Schmuk auf fcblechten Bfaben, Die man Strafen nennt, und über einen übelriechenben Bagaar tamen wir zu bem elenben Saufe bes Gouverneurs. Die Audieng-Balle war ein großes Bimmer, vorne offen, beffen gußboben jum Theil erhoht mar, ohne irgend eine Bebedung mit Matten ober Teppichen. Sonderbar gestaltete Leuchter aller Art, bie aber fichtbar nie gebraucht wurden, hingen von ber hohen Dede berab und an ben Pfeilern maren vormarts gelehnte dinefische und hollanbische Spiegel angebracht, die uns unfer Bilb in gabllofen Gestalten barftellten. Chinefisches Bavier unb Gemalbe, mit Rauch und Schmut bebedt, verfleibeten bie Banbe. Seine Serrlichfeit faß gang nacht, nur ein Tuch um die Lenden auf einer Matte und lehnte fich an ein breiediges Lebertiffen. Bor ihm ftanben feine Diener tief gebeugt. Dan fragte und aufs Genauefte über Beit, 3med und Dauer unferer Reise und schrieb bie Antworten auf. um fie eiligft nach Bangtof ju fenben. - Gegen Abend erreichten wir biefe Sauptstabt. Sie liegt auf einem fleis nen Gilande im Alufe, bas fie gang bebedt. Buerft fiebt man nur eine Reihe ichlechter, ichwimmenber Saufer, bie porn offen unter einer Art von Berandah Rauflaben ent-Die Racht über fann bas Dach niebergelaffen halten. werben. Die Familie wohnt bann in ber Mitte bes Saufes. bas auf einem großen Floffe aufgebaut ift. Rabe babei liegen große dinefische Dichunten. Ginige bubiche Bagoben ragen auf ben erften Anblid aus einem Balbe, ber aber genauer beobachtet, eine große Stabt ift, empor. 3abl=

Babllofe Boote und Rabne fahren ale Rrambuben auf bem Rach allen Seiten ift bie Infel von Rand-Fluffe umber. len und Graben burchfurcht, fo bag jebes Saus ein Bafferplat wird. Der Strom ift hier Alles, Strafe, Canal. Borfe. Marft und Garten. Gine Regfamfeit, ein flutbenbes Bafferleben, eine Bewandtheit und Sicherheit, mit ber bie Boote wie Baffervogel um einander biegen , zwischen großeren Kahrzeugen burchschlüpfen, über bie Stromflache wea aleiten . eine Ruhe und Gutmuthigfeit, mit ber fich bie Kahrleute über bas Busammenftoßen ber Boote binmegfenen und mit ber Mann und Weib, wenn fie ine Waffer gefallen find, unter lautem Belachter ber Buschauer wieber beraufflettern ober umgeschlagene Fahrzeuge gebreht werben. Rinber von 5-6 Jahren, Die in fleinen Rahnen munter babin fahren und fich nicht fürchten, wenn fie auch untergetaucht werben, bieß alles bietet einen neuen und angiebenben Anblid bar. Gin Mabchen von 6-7 Jahren fuhr amifchen einigen Saufern hervor und fließ fo hart an mein Boot, bas fein Fahrzeug umschlug und bas arme Rind mehrere guß weit hinausgeschleubert wurde, wahrend fein Ruber in entgegengesetter Richtung flog. Ginen Augenblick fah es bestürzt umber, bann brach es in lautes Belachter aus; meinem Bootmann fiel es nicht ein, angubalten und ba ich jurudblidte, fah ich , bag bas Rind fein Ruber gefaßt hatte und hinter feinem Boote berfchwamm, indem es basselbe, immer noch umgeworfen, an bas Ufer ftieß. Selten hort man einen Kall vom Ertrinfen.

Die vom Gouverneur eingesandten Nachrichten brachten mir bald eine Einladung zum Phra Klang (Minister des Auswärtigen), wohin mich Missionar Jones begleistete. Seine Hauseinrichtung war wenig besser, als die des Statthalters in Paknam; seine Herrlichkeit war ein Funkzisger und besaß die Eigenschaft eines morgenländischen Ehrenmannes, nämlich — Leibesdicke. Ich wurde freundlich, frei und achtungsvoll aufgenommen und über meinen Rang, mein Geschäft, über Birmah u. s. w. ausgefragt. Ich gab sehr befriedigende Antworten und kand Gelegenheiten 2. heit. 1840.

in ben Dank unferer Missionogesellschaft für bie freundliche Unterftukung ihrer Diffionarien etwas über bie mahre Religion und über freifinnige Dulbfamfeit einfließen zu laf-3d wurde mit Thee, Fruchten und Gusiafeiten bebient, viel vernünftiger ale Die Gewohnheit gebilbeter Rationen, bem Gafte beraufchenbe Betrante bargureichen. Rachher wurde ich noch bei bem foniglichen Bringen, Tichau-Ra - Roi, bem Thronfolger eingeführt, einem Manne, ber Siam über feine jetige Salbbilbung erheben wirb. inbem er felbft, mit feinem Berftande begabt, burch Umgang mit Kremben und wiffenschaftliche Studien gebilbet, von ben Retten bes Bubbhismus frever geworben ift. Sein Freund ift ber gleich gut unterrichtete Sohn bes Bhra-Rlang, ber ibm einft feine Erhebung verbanten muß. Bra Amramole ift ein Schuler Bublaffe, Borfteber eines Sauptfloftere, ber in englischer Litteratur wohl belefen, mit einer nicht gemeinen Rentniß ber heiligen Schrift ausgeruftet, aber leiber! bennoch ein Beibe ift. - Ein hubscher Knabe, cochinchinesischer Kriegsgefangener, ben Pra Noi Bai (ber Sohn bes Minifters) herrn Jones jum Unterricht übergeben batte. wurde mir jum Geschenke gemacht. 3ch nahm ihn mit mir nach Rorbamerica, wo er jest bas handwerk eines Bimmermannes lernt. Sollte er fich weiterhin tuchtig zeis gen, fo wird er eine Afademie besuchen und bernach als Mifftonsarbeiter nach Bangfof gurudreifen.

Die Zahl ber Einwohner Bangfofs beläuft sich auf 100,000, wovon mehr als die Hälfte Chinesen sind. Diese wachsen rasch durch Einwanderer. Die Siamesen vereheren ben Somona Codovi, d. h. den Buddha oder Gaubama. Der siamesische Titel Somona bedeutet einen Priesster. Die Siamesen nennen sich selbst Thai, die Schnans heißen sie Groß Thai oder Tai Dai, beide aber sind nur eine Nation, der auch die Bewohner Assams angehderen. Hinschlich des Volks-Charafters, der ein trauriger Beweis vom Falle des Menschengeschlechtes ist, wüste ich den Schilberungen anderer Reisenden nichts hinzugufügen\*).

<sup>\*)</sup> S. Doffmann Befdreibung b. Erbe. I. 656.

Das Berlangen, ein fo großes und fo tief verfuntenes Bolf aur Bufe au rufen, führte im 3. 1828 einen ber thatig-Ren Arbeiter im Beinberge bes SErrn nach Bangfof. Es mar ber beutsche Diffionar Gublaff, ber fich brei Jahre bafelbft aufhielt, um bie dinefische Sprache ju erlernen. 3meimal tehrte er in biefer Zeit nach Singapur gurud, von wo er einmal mit bem Diffionar ber Conboner Gefellichaft in iener Inselftabt wieber nach Siam reiste. Beibe Boten Chrifti blieben 8 Monate jufammen in Bangfof und arbeiteten in großem Segen\*). Rachher fam Guslaff nochmals mit bem americanischen Missionar und Arate Dr. Abeel babin und bielt fich 6 Monate lang mit ihm auf, enblich fehrte Abeel allein von Singapur babin gurud und blieb wieberum ein halbes Jahr \*\*). Reiner biefer Manner hatte noch baran gebacht, fich fur immer in Giam niebergulaf-Dagegen hatten bie beiben erftgenannten fich an bie Bavtiften in Maulmein mit ber Aufforberung gewenbet, auch biefen wichtigen Theil bes Aderfelbes , bas bie Belt heißt, anzubauen. Die Rabe ihrer birmanischen Stationen. ihre Bekanntschaft mit siamesischen Unterthanen und mit ber Sprache ber Schnans, ihre Bertrautheit mit bem bubbhis ftischen Aberglauben aab ihnen besonderen Beruf zu Diefer 3m 3ahr 1829 beschloß bie Baptiften-Mifionsgefellschaft in Nordamerica. herrn Jones nach Siam abaufenden, überließ aber bie lette Enticheibung ihren Brubern in Maulmein. Diefe erflarten fich einverstanden und im September 1832 fegelte Berr Jones von Birmah nach Bangfof ab. Dort angelangt fant er fich 16 Monate lang gang allein bis im 3. 1834 bie Miffionarien Johnfon und Robinfon von ber americanischen größern Diffionsgefellschaft ihm nachgefendet wurden. Dr. Brablen ging als ärztlicher Cendbote eben babin und nun fonnte biefer icone Berein von Rnechten Chrifti mit allen Rraften auf Die Chinesen und Siamesen zu wirfen beginnen. Die Baptiften-

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ihres Aufenthaltes f. Magazin 1835 S. 1.

<sup>\*\*)</sup> Diefe beiben Diffionereifen f. Magagin 1836 6. 2.

Miffionarien Jones und Daverport, von benen ber lettere bas Drudergefcaft leitete, abeiteten mit ihren Gattinnen mit bemienigen Rachbrud, ber felten ohne gefegnete Erfolge bleibt und balb wurde ihr Glaube burch einige Krüchte ih-Birfens geftarft , inbem auf ben birmanifchen Dorfern in ber Rabe ber Sauptftabt, besonbere burch ben Dienft ber Krau Jones mehrere Krauen ben Beiland als bie eingige Quelle feligen Friedens erkannten und ergriffen. Leute pon ben verschiedenen Boltern Sinterindiens, aus Cambobicha, Cochinchina, aus Laos und von ben malavischen Infeln, Chinefen aus mehreren Brovingen biefes großen Reiches hörten aus Jones Munde bie großen Thaten Gottes in Christo Seju und freuten fich ober verwunderten fich boch berfelben. Bereits hatte bie Gefellschaft zu Saufe erfannt. baß für bie gablreichen Chinefen ber Stadt besonbere Arbeiter nothig feien und bie Miffiangrien Dean. Reab und Schud mit ihren Gattinnen reiften nach Siam ab. mo fie nach wunderbarer gottlicher Errettung mit herrn Jones von Singapur aus im 3. 1835 anlangten. wurden nämlich noch an ber Rufte von ben blutburftigen malavischen Seeraubern angegriffen und Jones ins Deer geworfen, Dean mit mehreren Speerflichen verwundet. Im 3. 1833 hatte Jones einen jungen Siamesen Ramens Tichef=Bunti getauft und biefer fonnte nun als Bebulfe in die Arbeit bes BErrn eintreten. Berr Jones ging balb baran, bas Evangelium Matthai zu überfeten, melchem er nachher in unermubeter Arbeit bas bes Lucas und bie Apostelgeschichte bingufügte. Als fleinere Schriften fertigte er eine leberfepung bes birmanischen Ratechismus von herrn Jubson und andere Werfe biefes murbigen Mannes, fo wie einige Schulbucher. Sie wurden erft ju Singapur gebruckt und balb war bas Evangelium fo gesucht, baß jeberman bas "heilige Buch " ober bas "Buch Jefu Chrifti," bas ,, Buch bes einzigen Gottes" verlangte. Die Bredigt unter ben Chinesen wirfte fo fraftig, bag nach einem Jahre ichon eine Gemeinbe von feche Befennern Chrifti gefammelt war, beren bruberlicher Liebesfinn aus

folgenden an die amerifanischen Christen gerichteten Zeilen erfannt werben fann :

"Dant fei Gott, bem Bater für feine große Barmbergigfeit, nach welcher et ben Geren Jefum Chriftum gefenbet bat , um bie Belt ju erlofen und feinen Rnechten befohlen, bas Evangelium in jebem Ronigreich ber "Erbe ju prebigen. Dant fei Gott , baf er feine Diener "nach Bangfot gefenbet hat, um bie Chinefen au lebren. won welchen einige glaubig und getauft wurden und nun einen driftlichen Gruß fenben an alle Lehrer und Seills gen in America und die ju Gott fleben für alle Menfchen. " baß fie wanbeln mogen auf bem Bfabe ber Gerechtigfeit. leben in Liebe und Frieben und Gottes Onabe gewinnen. Begenwärtig wohnt ber Lehrer Dean bei und und gibt "Arzeneien und Bucher aus und leitet bie Chinesen auf "ben himmeloweg. Am Sabbathtage fommen 30-40 " und hören bas Wort Gottes und fragen nach bem rech. " ten Bege, mahrend wir Gott bitten, bag er feinen Geift "gebe, bamit fie auf bemfelben manbeln. Wir hoffen, baß " die Beiligen in America die fleifige Arbeit nicht icheuen. "baher bitten wir fie, noch mehr Gulfe ju geben fur ben "Unterricht ber Chinefen, bamit biefe biefelbe Barmbergia-" feit Gottes erlangen , und die ewige Berrlichfeit mit ihnen "theilen. Diefes bitten wir in Ehrfurcht. Doge ber Se-" gen Gottes und Frieden und Freude ben Lehrern und al-"len Seiligen in America gefichert bleiben, ju welchem bie-"fes gefchickt wird von ben Jungern in Bangtot.

Bun = Ti. Sang = Tschea. Pang. Haw. Tschun. Ete.

Im Jahr 1837 verlor bie Miffion an bem würdigen Reab einen tüchtigen Arbeiter und balb hernach fam herr Malcolm in Bangfot an, aus bessen Tagebüchern wir ben Stand ber bortigen Mifson schilbern.

Im letten Jahre, fagt er, hat die Missionebruckerei au Bangtof 13000 Bucher gufammen fast 11/2 Millionen Drucffeiten gefertigt, fiamefische und dinesische, sammtlich fleinere Stude ber beiligen Schrift und Unterrichtsbücher. Es war bis jest unmöglich, gute Schulen ju Stanbe ju bringen, indem felten ein Siamese ober Chinese lange genug aushielt, um etwas Tuchtiges ju lernen. Rur freigefaufte Sclaven tonnen bie Diffionarien grundlich unter-Allein diese tostspielige Art, Schuler ju gewinnen, fann nicht in größerem Umfange angewendet werden. Frau Dean mit Frau Jones hielt eine Kinderichule von 12-15 Schülern. Reun Eingeborene lernen bas Druder-Rur Die Siamefen fonnte noch fein regelmäßiger Bottesbienft am Sonntage eingerichtet werben, bafur bringt Berr Jones feine Beit an biefem Tage bamit ju, bie Baufer und Schiffe au besuchen und driftliche Schriften aus-Ich begleitete ihn mehrmale. Seine Ruhorer find gewöhnlich arme Leute. Balb erheben fich, wenn er das Wort verfündigt, Ginwurfe und Fragen, auf Die ein Streit folgt, balb finden fich nur zwei ober brei aufammen . die einigermaßen aufmertsam find , balb horcht ein kleiner Saufe mit lebhafter Theilnahme. Es ift bieß hier, wie in den meiften anderen Missionen. Die Frucht foldher Arbeit fieht man noch nicht, man muß fie mit Gebet erwarten. Beffere Erfolge find zu hoffen , wenn einmal, wie es jest im Werfe ift, regelmäßige Berfammlungen im Miffionshause ftatt finden. Bon all ben Leuten, welche in Gublaff und Tomlin Soffnung erweckten, befucht feiner ben Gottesbienft ober zeigt fich ber Miffion besondere freundlich. Bunti, den herr Jones 1833 getauft hat, ift wieder erfaltet, hat bas Bredigtamt verlaffen, fich Sandelsgeschäften hingegeben und scheint gegen die Diffionare verstimmt zu fein. Er hat noch einen anbern Junger verführt, ber in die tobliche Gewohnheit bes Dpiumrauchens gefallen ift. Bon ben feche getauften Chinefen find brei gestorben und ihr Sinscheiden mar, wie die Diffionarien überzeugt fint, ein Triumph über ben letten Reinb.

Die zwei noch llebrigen find ein armer alter Mann, ber aber verständig ift und brei Sohne hat, welche mit ihrem Bater beten, ben Gottesbienst besuchen und ben Gobenopfern entfagen, ber andere ift frank, gibt aber ein schönes

Beifviel burch feinen frommen Sinn.

Die 500,000 Chinefen in Siam mit ben 8-9000 dinefischen Seeleuten, welche ber Banbel jebes Jahr nach Bangfof führt, geben bem Berfunbiger bes Seils Belegenbeit genug zu angeftrengter und nicht hoffnungblofer Thatiafeit. Berr Dean beidaftiat fich mit ber Dunbart von Tantichu (Sainan) und bereits ift er im Stanbe. ieben Morgen ben Drudarbeitern eine Anbacht zu halten. Chen fo bat er taglich franke Chinesen. 30-40 an ber Bahl, arztlich zu beforgen. Ehe er feine Seilmittel barreicht, betet er mit ihnen und gibt ihnen ein driftliches Buchlein. Manche fommen Tagereifen weit zu ihm und bleiben bis fie geheilt find. - Freilich ift biefes Arbeitsfeld nur mit wenigen Miffionarien unferer Gefellschaft befest, aber um fo mehr ift es ein Gegenstand freudigen Danfens gegen Gott, baf fie mit benen ber anberen americanischen Gesellschaft in bruberlichem Bereine und gemeinfamem Gottesbienfte fich jufammenfchließen, wie überhaupt bem Missionar auf bem Felbe bes Rampfes die Unterscheibe ber driftlichen Bartheien fleiner und unbebeutenber erscheis nen. — Am erften Sonntag bes Julius 1837 sammelten wir die 9 Chinesen, welche fich ju Jesu bekennen und erflarten unter herzlichem Gebet unfere fleine Berfammlung jur driftlich-protestantischen Gemeinde in Banatot. - Die Reisen ber Dissionarien ben Fluß hinauf regten ba und bort burch Bredigen und Bucheraustheilen etwas an. bas noch auf weitere Entwicklung wartet.

Die Mission ber americanischen Gesellschaft ging im Allgemeinen benselben Gang und hatte bieselbe Prüfung ihrer Gebuld zu bestehen. Ihre wenigen Schulen leiben an der Beweglichkeit und Thrägheit der Schüler, dagegen werden ihre Schriften mit Begierbe aufgenommen, ihre Predigten mit Theilnahme angehört. Sie erzählen von einem

jungen Manne, ber ju ihnen fam mit ber Erflarung, Die driffliche Religion für Die einzig mabre zu halten, er brudte seine Herzensfreude aus, daß es ihm zu Theil geworben, fie fennen zu lernen , benn er fei wie ein Mann, ber fein Lebenlang blind gewesen und bem nun burch bas Lefen ibrer Bucher die Augen aufgegangen, fo baß er febe . als batte er ein scharfes Glas vor ben Augen. Dennoch feb feine Erfenntniß noch im Anfange, er bitte ihr Schuler fein au burfen. - Einige Tage bernach tam er mit feinem Beibe über ben Fluß und ergablte, wie es ihm Sorge mache, baß einer ber Lehrer gefagt habe, nur ber heilige Beift fonne Menschenfeelen befehren. Er fragte angelegentlich, wie dieser zu bekommen fei. Auf die Antwort : "burch Gebet" bat er, ihn beten zu lehren. Richt lange, fo brudte er feinen und feiner Gattin feften Entichluß aus, Jesu anzugehören, und bat um die Taufe, wobei er verficherte, er hoffe feine gange Familie jum Glauben an Chris ftum bringen ju fonnen. "Die Miffionare Robbins und und Trach verftartten biefe Miffion und bie Bruber fonnten barauf benten , eine neue Station einzunehmen. ermablten bazu bie Stadt Anghin an ber See, in melder und ihrer Umgegend fie viele Aufmertfamteit fur bas Bort bes Lebens bei ihren Ausflügen babin gefunden batten. - Roch konnen biefe Sendboten Chrifti nicht von ausgezeichneten Erfolgen ihrer Arbeit an einzelnen gewon= nenen Seelen reben, aber Samen ift ausgestreut, Borbereis tungen find getroffen, ber Opiumhandel und fein Berbot in China hat den Ronig und feine Großen auf fittliche Gefahren bes Bolfes aufmertsam gemacht, die Missionarien haben fraftig gegen biefes Gift gesprochen und find gehort worben, ja fie haben in ihrer Druckerei fonigliche Manifefte gegen basfelbe vervielfältigt, bie Reigung ju europai= scher Bilbung ift in raschem Bunehmen und ber Tag wirb ficher kommen, ba Christi Name offen und laut wird gepredigt werben.

#### Shlussworte.

Rachdem wir nun alle Birffamteit fur bas Reich Chrifti in ben weiten ganberraumen und unter ben Bolfermaffen hinterindiens soweit fie in die Augen fallen. furz überblidt haben, werfen wir nochmals einen Blid auf Diefe Lanbergebiete gurud. Diefer Blid fann uns nur freudige Doffnung weden, wenn wir die Thatigfeit, ben Glaubensmuth, ben unermubeten Gifer einer Schaar von Anechten Chrifti betrachten, die in weiter Berftreuung bort wirfen; er fann und aber auch zu ber angftlichen Frage brangen: wann wird die Sonne in biefe Gobennacht icheinen? wann wird ber Glaube an ben lebenbigen Gott, ben Bater unfere Serrn Jesu Chrifti, ben Aluch bubbbiftifcher unseliger Beltanschauung brechen, ber erftidend auf jenen Dillionen laftet? Die Antwort gibt une bie Geschichte felbft, Die wir fo eben burchlaufen haben. Sehen wir boch hier fast alle Stufen apostolischer Arbeit unter ben Beiben. Bon ber erften jubifchen Brofelytenprebigt an, von bem Rampfe bes Gefetes mit ber beibnischen Gefetlofigfeit an, wie fie in Cochinchina vor und liegt, burch bie Mittelftufen ber evangelischen Borbereitung in Siam und Malacca bis hinauf zur wirklichen Umgestaltung bes gangen Lebens und ber Bilbung einfach ebler Chriftengemeinden in ben Balbern ber Rarenftamme ift im Laufe nicht gar langer Zeit bie Diffionoleiter vor unfern Augen aufgebaut. — Bas bebarf es weiter als Fortbauer, ale Berftarfung und Erweiterung berfelben Arbeit, bie bereits im Bange ift, als ben Regen bes Pfingftgeiftes, ben ber SErr felbft herabstromen laget, auf bas gu. bereitete Land, um bort eine neue Lebenssaat ber berrlichften Ernbte entgegenwachfen au feben ? Dag biefes geschehe, bazu braucht es von und - Glauben und Bebet.

Die Bablen jur Seite ber Ramen ber Miffionare in ber Miffiond-Beitung beuten auf bie Gescllschaft gurud, welcher bie Diffionare angehoren. Die mit \* bezeichneten find Boglinge ber Basler Anftalt.

Abfürzungen: D. (Diffionar) , R. (Ratechet) , m. F. (mit Familie), m. G. (mit Gattinn), † (geftorben).

## Cvangelische Miffions:

aesellschaften.

## Deutschland u. Goweiz

1. Brüdergemeinde.

- 2. Miffionsgefellichaft zu Salle.
- Evangelische Miffions: gefellschaft zu Bafel.
- Mbeinische Miffioneges fellichaft ju Barmen.
- 5. Gefellichaft jur Befor: Miffion unter den Beiden in Berlin.
- 6. Gefellich. j. Beforderung den Juden, in Berlin.
- borenen der Heidenländer. (Br. Gogner in Berlin.)
- 8. Lutherifche Miffionsaes fellschaft in Dresden.
- 9. Morddeutsche Miffionenes sellschaft in Samburg.
- 10. Wiffionsaefellichaft in Laufanne.

#### Miederlande.

11. Niederländische Missiousgesellschaft ju Rotterdam.

#### England.

- 12. Gefellichaft jur Ber: breitung driftlicher Erfenutnis.
- 13. Gefellichaft für Ber: breitung des Evangeliums. 14. Baptiften : Miffionege:
  - fellichaft.
- 15. Weslen : Methodiften: Miffionsgefellschaft.
- 16. Loudoner Miffionege: aesellschaft.
- derung der evangelischen 17. Rirchliche Miffionege: sellschaft.
  - 18. Londoner Juden:Miffis ousgefellichaft.
- des Christenthums unter 19. Schottische Missions: gefellichaft.
- 7. Miffion unter den Ginge: 20. Miffionsgefellichaft von Glasgow in Schottland.
  - 21. Mission der schottischen Rirde.
  - 22. Frauengesellschaft für weibl. Erziehung in Ju: dien und China.

#### Frankreich.

23. Miffionsgefellschaft gu Paris.

#### Nordamerifa.

24. Baptiften: Miff.gefellfc.

25. Ameritanische Miffionds, ten n. Renen Teftamentes, ber prat-26. Methodiften : Miffions: gefchichte unb ber Glaubenelchre. gefellichaft in Amerika. 27. Bifcofliche Miffions harbe Rirde von Infp. Coffmann gefellschaft in America. 28. Miffion der presbute auf rebeten D. Rite, Bferrer Bariauischen Rirche.

#### Momisch : fatholische Miffionen.

29. Befellichaft f. Berbreitung des Glaubens.

30. Propaganda 111 Nom.

31. Lajariften Miffion.

32. Seiniten Miffion.

33. Miffion der ariechischen Rirde.

#### Madridten.

#### 1. Aus der Beimath.

einige Beit bleiben.

tembera.

gefellichaft (Board of For. M.) tifthen Schrifterflarung, ber Belt Rachmittage wurbe in ber St. Leonber Jahresbericht vorgetragen. Sierlette von Reapel, Pfarrer Aleis icher von Albengaarb in Finmarten , Bfarrer Deim von St. Gal len. Abende verfammelten fich bie aablreichen Gafte in einem Garten. - Donnerftag Morgens um 8 Uhr wurde die General Conferenz gebalten , in welcher Abgeordnete ber Diffions:Bereine u. Freunde von Genf. Bern, Baric, St. Gallen, Renfcatel, Margan, Straß burg, Stuttgart, Leonberg, Calm, Tubingen, Endwige: burg u. a. ihre Mittheilungen u. Bemerfungen an bie einleitenben Bors trage bes Brafibenten Bfr. La Ro-Bafel. Angelangt: 29. Juni de u. bee Infp. Coffmann an-D. Riis \* (3) m. F. von Afra fnüpften. Nachmittags wurde bie vong im banischen Guinea, nach Feier in ber Rirche — ba biegmal bem er von Cape Coaft aus Cu- feine Ginfegnung abzusenbenber Bogmaffie, die Sauptftabt bes Afchantee: linge fcon um bie Beit bes Jahreslanbes, und einige Beit vorher bas feftes ftatt finben fonnte, von Bfr. Ronigreich Afim besucht hatte. Er La Roche mit Gebet u. Rebe eroff: wird jur Erholung und Berathung net, worauf Diff. Lang von Raraß, Dr. Binterton von Lon: Als neuer Lehrer ift in bie Diff. bon, Professor Rlumpp v. Stutt. Anftalt eingetreten herr Canbib. gart, Bfr. Lebberhofe von St. Schaffert v. Eglingen in Bur- Georgen u. Bfr. Blumharbt v. Möttlingen fprachen. Den Abend Am 1. u. 2. Juli beging bie brachten bie Gafte im Garten bes evang. Miff. Gefellichaft ihr 25ftes Diffionshaufes ju, wo fie in einer Jahresseft. Rachbem icon Tags zu: Ansprache von Canbibat Stanbt vor einigen Freunden bie Jahres: im Ramen ber Diffions-Committee rechnung vorgelegt worben , begann verabschiebet murben. - Die Rechbie Reier am Dittwoch mit Bru: nung ber Diffions-Gefellichaft ergab fung ber Boglinge ber Diffiones einen Ausfall von 13000 Schw. Fr. Anftalt in ber Auslegung bes All- (gegen 9000 fl.), ber Bericht aber

zeigte, bag bie Gnabe bes Berrnily (15) nach bem Gambia in Beftben Gang ber Diffionearbeiten gesafrica. feanet batte. - Diefes Jahresfest war von mehr als 300 Frennben Jamaica. ber Diffion ans ber Rabe n. Ferne beincht.

ger \* (3) find von Dharwar in pagnie, um auf Roften berfelben Oftindien ihrer leibenben Gesundheit unter ben Bflanzern und Indianern wegen nach Europa zurückgekehrt u. zu arbeiten. in ber Mitte bes Julius glucklich in Lonbon angelangt.

Prediger Dittrich . ju Gatfcbina ift jum evangelischen Brebi- nach Rewis in Beftinbien. ger in Mofcan ernannt und wirb balb babin abreifen.

D. Borling \* (fruber 6) ift fionare in Jamaica. nach St. Betersburg gereist, wo er fich noch befinbet.

#### England.

vis m. F. (16) von Binang.

Leone.

rerinn arbeitete.

wegen.

(16) von Benares, Frau Bater: ausgefest. fon (16) von Berhampur; DR. Gorbon m. G. (16) von Bift- 3 Ifraeliten von herrn Cartweight garatam.

15. Mai : M. Anibb (14) von machfener Ifraelite und zwei Rinber. Jamaica, mit 2 getauften Regern, Rinbern.

English (15) und Lehrer Crow Bebe, worinn er die Gesellschaft ge-

4. Marg: Dt. Gann (15) nach

16. Dar: D. Barnley (15), Mason und Runble (15) nach M. Lofd' (3) u. M. Dehlin bem Gebiete ber Bubfonebay-Com-

> 23. Apr. DR. Schlien; (17) m. G. nach Malta.

12. Febr. M. Ingram (15)

+ 16. gebr. Fran Clather (16) in Anlesbury, Gattinn eines Dif

Mach Inbien werben abreifen : M. Grans (14), M. Barfons (14) und M. Small (14).

Chenbabin werben abreifen DR. Angelangt: 13. Febr. D. Da: Benbnagel (17) m. G. u. DR. Baumann \* (17) m. G. Sie 14. Marg: DR. Stebman (17) fonnten nicht nach Rorbweft-America und M. Townfend von Sierra (Gubsoneban-Land) gehen , weil bie hubfons-Bay Compagnie fich wei-31. Marg: Frau G. Pearce gerte, fie bort aufzunehmen. Sie (14) von Calcutta, mo fie als Leh- scheint mehr Buneigung jur weslevanischen Diffion an haben.

3m Juni D. Graf \* (17) von Die Gefellichaft fur Berbreitung Sierra Leone, seiner Gefundheit bes Erangeliums hat einen Gehalt für einen englischen Beiftlichen auf 2. April: M. Epon m. G. ber Infel Fernando Bo (Weftafrica)

> In London murben am 15. Darg getauft, zu Gainsborough ein ers

Die firchliche Diffionege und Frau Denby (14) mit ihren fellschaft feierte am 5. Mai ihr Jahresfest in Greter - Gall. Abgereist: 25. Jan. : D. & or Prafibent, Graf von Chichefter, erm. F. (15), D. Jaans u. D. offnete bie Berfammlung mit einer gen ben Borwurf vertheibigte, daßi Bestafrica und ben Regerhandel viesie nicht genug ihre Missionen unter les Treffliche gefrrochen.
bie Ansicht ber Bissiose ftelle. Ar Amai biet bie Wasten

bie Aufficht ber Bifcofe felle. Er Am 4. Dai hielt bie Beslen es bebanvtete, baf fie biefes tine, wo nifch e Diffions gefellfcaft immer thunlich, und wies barauf ihre Sahreefeier. Gir Beter go me bin. wie febr bie Diffion ber Rirche rie, ber Brafibent, fprach fich febr nothig feb. "Das uppige Blatterwert ernft gegen romifchen und englischen "eines Baumes ift nicht blos ein Bei- Bapismus aus, indem er bie Be-"den von ber Gesundheit ber Bur- ftrebungen bes lettern in ihrer Be-"gel, fonbern bie Burgel bebarf fahr ichilberte. Der Bericht, pon "beffelben, um gefund ju feyn. Go John Beecham porgetragen "bebarf bie Rirche ber weitern Ber: melbet Fortidritte bes Dethobismus "zweigung in ber Diffion wie fie in Irland, in Schweben, in "andererseits biefer Rraft verleiht. Deut fchlanb. Bu Binnen "Sott gebe, daß unfre geliebte und ben in Burtemberg find 250 Ber-"begnabigte Rirche fo in driftlicher fonen im letten Jahre gemonnen "Liebe gewurzelt und gegrundet fen, worben. Die Gefellichaft belauft "baf fie, wie ein Baum, gepflanget fich bort auf 705 Seelen, 80 regels "an ben Bafferbachen, beffen Blat: maffige Berfammlungen werben an "ter nicht verwelten. Frucht bringe 41 Blagen gehalten. Auch in Frant-"qu ihrer Beit." - Die Secretare reich machet ber Dethobismus; in herr Bores und herr Jowett Spanien wurden bie Diffionare lafen ben Jahresbericht, beffen Er: aus Cabir verbannt. Die Diffionen gebniß eine Ausgabe von 90,901 in Indien und Centon mur-Bf. Sterl, bei einer Einnahme von ben reich gefegnet. 3m erftern Lanbe 100,252 Bf. ift, worinn bie Gaben hindert noch fehr bie Berbindung für ben Ausfall bes vorigen Jah- ber brittifchen Regierung mit bem res jum Theil mit einbegriffen find. Gogenbienfte, bem trop aller Maag-- "Der Bulferuf aus allen Theilen regeln und Befehle noch amtliche ber Welt wird immer bringenber," Chrenbezeugungen gu Theil merben. heißt es in biefem Berichte, "mit Die Sindus berufen fich barauf ge-"reißenber Schnelle machet bas Ber- gen bie Diffionarien. - Die Babl "langen nach Rettung u. ber Schmer: ber Communicanten auf allen Sta: "genoton berer, bie aus Mangel an tionen ift 78,228, bie ber Schuler "Erfenntniß zu Grunde geben, bringt 53,703. Die Einnahme mar 92,697 "in jebe Stadt und jebes Dorf un: Bf. Sterl. Die Ausgabe 104,017 "fere Lanbes. 3mmer lauter muß Bf. Es fprachen Gir 3. Aleran-"man baher um Diffionare und ber, ber befannte Reisenbe in Af-,, um bulfe ju ihrem Unterhalt ans rica, John Tynball, Diffionar "fuchen." Es murbe über bie be- in Saiti, ber ehrwurdige Thom. ftrittene Angelegenheit ber Diffion Bone, Erzieher ber beiben Afchans in Reufeeland, uber bas Berhalt: tee : Pringen , Billiam Canta: niß ber Gefellschaft jur Rirche, über mifa und John Anfa, Sohne bie Befehrungen in Rifchnagor, über bes vorigen und Reffen bes jesigen

Ronigs, die er ber Berfammlung 20. Marg ju Bofton : D. Robvorstellte. Enblich trat Diffionar bine m. G. (25) von Siam. Crify (16) aus Indien auf, und noch mehrere Berfonen aus England. (25) von Siam. 28. April : DR.

## Arankreich und Italien.

(32) find nach Subamerica, 2 La: Smprna: D. Bhiting. m. G. (25), gariften (31) gleichfalls Spanier, D. Repes m. G. (25), D. Bolim Octob. 1839 nach Norbamerica, cott m. G. (25), D. Thomps 4 barmherzige Schweftern nach Con: fon m. G. (25), Dr. Ban Dud ftantinopel, 5 nach Smyrna , und (25), alle jur fprifchen Miffion. eben bahin ein Miffionar, Gaftat, 7. Marg von Bofton M. Grout (31) abgereist.

Ende Januare haben fich nach Subafrifa. Reu-Seeland eingeschifft: M. Tri- 9. Marg: M. Wright (25) pe, M. Bezant (29), nach Bon- nach Urmia in Kurbiftan. bichern in Oftindien in berfelben M. Buel m. G. (28) DR. Dac Beit Brevel, Lerour, Go: Brybe m. G. (28) ju Bofton nach belle (29) nach Longfing und Co. Siam und China. dindina bie Priefter Daistre, Barnenr, Chamaffon (29) (25) fucht einen Buchbruder für Sieben Miffionarien ber Congregas ihre Breffe in Trebisonbe. tion von Picpus gehen nach Dft- 9 aften.

M. Daguin und Bincent (31) find nach China, M. Perria, Taf fh, Serra (32) nach Mabura abgefegelt.

Brei Dominicaner (30) find von Rom nach Nashville in Norbamerica als Missionare abgereist. —

Der Babft hat mehrere Capucis mer in Canton. ner (30) nach Tibet als Missionare gefenbet, bie in Breft fich einge Sept. v. 3. in Macao angelangt. schifft haben.

(30) find im Januar von Turinim. Stallybraß (16) und D. nach Birmah abgesegelt.

#### Mordamerika.

Angelangt: 16. Jan. M. Meigs m. G. (25) von Ceplon. Er war japanifcher Sprache von DR. Gus feit 1816 auf ber Infel thatig.

Bu Rem-Dorf DR. Trach m. G. Baubuzee m. G. (25) von ben Sandwich-Infeln.

Bwanzig fpanifche Diffionarien Abgereist : 24. Jan. von Bofton nach

m. G. (25) nach Port Ratal in

Die amer. Miffionsaefellichaft

#### Mus den Miffions: aebieten.

## China u. Sochaffen.

D. Buglaff hat Macao mit ben englischen Raufleuten verlaffen muffen. Rur bie americanifchen Diffionare find noch bort.

Dr. Parter (25) ift noch im:

Dr. Diver (25) ift am 23.

In Gibirien geben bie Dif-Die M. Abbona und Bruno fionsarbelten ihren ftillen Gang fort. Swan (16) haben faft bie gange heil. Schrift ine Buriat-Mongolifche überfest.

Das Evangelium Johannis in la ff ift in Macao erschienen.

velaans.

DR. Benham, Caswell, Frend , bemmenway n. Beet (25) nebft Igfr. Bierce u. Taplor (25) find am 23. Oct. v. 3. in Singapur angelangt, um nach Bangfof in Siam ju reifen.

DR. Tracb m. &. (25) bat fich au Singabur nach ben blauen Bergen (Rilgherry's) in Borberinbien eingeschifft.

M. Miner (25) von ber Difs non in Cevlon befindet fich in Singapur ju Berftellung feiner Befundheit.

M. Donnablood m. G. (25) ift am 19. Sept. v. 3. nach beichwerlicher Fahrt von Singapur, D. Merrick (25) hat in Tebris zu Bontianaf auf Borneo angelangt. eine perfifche Schule errichtet.

M. Doth (25) war zu Sambas: fein Tagebuch ift mit bem Schiff "ber Courier" auf ber See ju Grunde gegangen.

Ober: u. Miederindien.

Dt. Bilfinfon (17) reist feiner Gesundheit wegen nach Europa jurud.

Die Diffionare in Affam (24) haben eine Fibel und ein Worter: buch englisch, affamisch, Singpho und Moga herausgegeben.

Borderindien u. Ceplon. (30), der in Malta zur evangel.

lombo angelangt. D. Soifin g- Maltefern bas Evangelium. ton m. 3. (25) ift in Cenlon anactommen.

M. Leitch (16) ift zu Mabras angelangt. Dit ihm D. Lewis land fchreibt, feine Schule faffe be-(16) uud Han (16).

Tritfchinopoli.

Sinterindien u. Ardi: an ber Cholera gu Calcutta, wenige Monate nach feiner Burudfunft aus England. Gin großer Berluft für die Miffion .

> In Bonbischerry find 3 Domis nicaner-Miffionare von Rom angelangt.

#### Kankafien u. Nordafien.

Die Diffionare ber griechischen Rirche arbeiten mit großem Gifer fowohl unter ben Bolfern bes Raus fasus als in Sibirien. Besonbers ift einer von ihnen, Dacarins, ein Mann voll ernften Gifers. Die fer prebigt Chriftum und fein Bert ift gesegnet.

#### Perfien.

#### Levante.

Dt. Fjellstäbt ift aus Sprien zurück in Malta angekommen.

DR. Dwight (25) ift von America jurud in Conftantinopel eingetroffen.

Die Miffione-Preffe ju Malta hat im 3. 1838 geliefert 4317 griechis fche, 3365 arabifche, 146 türfifche. 183 italienische Banbe ober fleine Deftc.

Der fath. Diffionar bi Denna M. hunt ift ale Druder in Co- Rirche übertrat, predigt jest ben

Bu Malta ift eine englische Rirs de erbaut worben.

M. Lenburn (25) in Griechenreits über 170 Schuler u. er brau-† M. Schreivogel (13) ju che einen größern Raum und mehr Lehrer, um nicht noch viele abweis † 17. Marg: D. Bearce (14) fen ju muffen. D. Confton (25) ift von Cairo nach Athen jurude; unbefangener Urtheiler, Gr. 5. Tatgefehrt.

fcbreibt, es fcheine fich zu ben Ro-erfrent aus. forignern im Gebirge ein Beg gu öffnen. D. Jones m. G. (25) noch ben Barem bes Bafcha als Lebift zu Urmia angelangt.

Die Miffionare Better \* (17) u. Kiellstabt \* (17) in Smyrna von feiner Reife zu ben Galla's zuruck fanden auf ihren Reifen in Rlein- gefehrt und hat gute Ausfichten für aften flets vielen Wiberftand bei ber fie gewonnen. griech. Rirche. Neben bem Aberglauben und politifchen Ginflug von auffen ber fanben fie ben Unglauben aus ben auch bort verbreiteten Leone DR. Jehn (15). Schriften Boltaires u. a. als ihren Gegner.

DR. Fjellftabt (17) arbeitet an Berbefferung ber turfifchen Bibelüberfebung. Er hat mit feinem Ge bulfen Duffuf Gfenbi im vorigen Jahre folgenbe Schriften gefertigt: Pflichten bes Dlenschen nebit Uberfegung ber Spruchwörter Galomo's. 2. über natürliche Theologie. 3. ber erfte Theil eines Suftems ber Theologie. 4. Beweis fur bas Chriftenthum fur Duhamebaner. 5. Rurge Wiberlegung bes Roran, 6. Chriftlicher Ratechismus. 7. Engl. Grammatif. 8. Arithmetif. 9. Anfang els nes turfifden und englifden Borterbuche.

Die Missionarien zu Benrut (25) in Sprien merten von allen Seiten von ben Drufen um religiofen Unterricht gebeten.

#### Nordafrica.

fe \* (17) u. Lieber \* (17) in Cairo gehemmt ben und 180 Mabden umfaßt. Gin narien verfchaffen.

tarn, fpricht fich über biefen Theil Dr. Grant (25) ju Urmia ber Diffionearbeit in Megypten febr

> Fran Lieber (22) besneht immer rerinn.

Miff. Rrapf \* (17) ift gladlich

#### Westafrica.

Angelangt: 23. Dec. in Sierra

Dr. Wilfon m. B. (25) in Baga Core, Guinca.

+ R. White (17) in Sierra Leone gleich nach feiner Anfunft.

#### Güdafrica.

Angelangt : DR. Davis (15) in ber 1. Aber bie fittlichen u. burgerlichen Capftabt , D. Archbell m. F. (15) u. M. Applepard (15) mit meh: reren Gehülfen ebenbafelbit in bem Miffionefchiff Triton, bas febann mit ben übrigen Diffionarien weiter nach ber Gubfee fegelte.

> M. Gurceth m. G. (15), Bearfe m. . (15), Glabwin m. 3. (15), Solben m. G. (15), Taplor m. G. (15), 3. Smith m. . (15), Th. Smith m. . . (15) u. Thomas m. &. (15) auf bem Cap, um nach ber Algoa Bai gu geben.

Roch immer ift bie Buluh-Diffion (25) burch bie unfichern Berhaltniffe zwifden biefem Stamme und ben Die Schulen ber Diffionare Rrus ausgewanderten Bauern von Ratal Die Besitnahme Natals haben bis jest im Bangen 97 Gemis burch bie englischen Truppen wirb nariften (bobere Schuler), 648 Rna- ficherein Aufenthalt fur bie Diffio:

Nordamerica.

#### Nordamerica.

Die romifden Miffionarien (31) haben Erfolg in Illinois in America und rühmen fich befonbere ihrer Fortfdritte unter ben Broteftanten.

#### Mittelamerica u. Westindien.

Angelangt: 30. Dec. auf Newis M. Browne (15), 27, Dec. auf Grenaba MR. Bamfielb (15), 14. Febr. auf Jamaica D. Dearns (15), 7. Marg zu Balige DR. 2B ebball m. 3. (15).

#### Gűdamerica.

Angelangt: im Dec. DR. Scott m. G. (16) in Demerara. 3. Febr. in Demerara DR. Chriftian (17).

#### Auseln der Güdsee.

Cept. v. 3. ju Lahaina.

ber Station verhinberte.

Honolulu auf ben Sandwich-Inseln Freiheit bes römisch-katholischen Gotvom April v. J. : bie Bibelubersepung teebienstes. Auch hier mußte ber in ber Lanbessprache ift vollenbet. — arme Inselfonig nachgeben, um Ber-Die Bahl ber Rirchenglieber ift im ftorungen ju verhuthen, bie ber Ca-Gangen 10,000.

ben Freundschafteinfeln beträgt 8364, nifch en Miffionaren - St bie ber Schuler 8217.

Die große Erweckung auf ben Sandwich-Inseln brachte 5000 See len in bie Rirche und 2400 find por: bereitet.

Die Ankunft und Begweifung zweier romifchfatholifcher Diffionas rien von Taheifi im 3. 1836 ift befannt. Es wurde ein frangofisches Rriegsschiff hingeschieft, bas von ber Röniginn Bezahlung von 5000 fl. unb schriftliche Abbitte verlangte. unter ber Drohung von Feinbfeligfeiten, wenn bieg nicht geschehe. Die Koniginn mußte nachgeben und brittifche Chriften ftredten ihr, um Blutvergießen gu hinbern , bas Gelb vor. -Ahnliches geschah im Sommer 1839 auf ben Sandwich:Inseln. Dort was ren 1827 3 romifche Briefter , von benen einer auf ber Reife ftarb unb 6 Handwerker angelangt, bie man + R. Mac Donalb (25) am 7. nur aufnahm, weil ber Schiffe-Capitan vorgab, ju wenig Lebensmittel Die Miffion. Bumby u. Gobbs ju haben, um fie wieber weggubrin-(15) haben im Guben von ber Sta- gen. Bier Jahre waren fie ju Dotion Mangung auf Reuseeland bei aclulu gewesen, als bie Sauptlinge Bort Nicholfon gand zu einer neuen einfahen, welche Berwirrung ihre Miffions : Nieberlaffung gefauft und Lehren fliften tonnten. Der Ronig Gebanbe barauf errichtet. Die Colo- ließ fie baber auf einem Schiffe mit nisations-Gesellschaft, die fich für je ihren Effecten nach Californien brinnes Land gebilbet hat, zeigte fogleich gen. Gie fehrten 1837 auf einem ihren Sinn gegen bie Diffion baburch, englischen Schiffe gurud, burften daß fie jenes noch nicht bezahlte Lande aber nicht am Lande bleiben. Da ftud wegtaufte und fo bie Anlegung tam ebenfalls ein frangofisches Schiff und verlangte Gelb, Aufnahme ber DR. Brigham (25) fchreibt von Briefter, Erbanung einer Rirche und pitan brohte, wobei er allen Euro-Die Bahl ber Kirchenglieber auf paern — außer ben americacherheit anbot. In bem barauf gefchloffenen Bertrage wurde auch noch ichen Diffion foreibt vom 8. Jan. freier Gingang — frangofischen Beine 1839: "Ale ich in Tebris war, horte und Branntweins geforbert.

fter sehr vielen Eingang, ihre Bahl "Briefter aus diesem Aloster fam nach "Eebris und ergahlte, wie sein ganges mehrt fich rasch. Ein Bischof mit "Dorf von der armenischen Kirche ab- "Getreten sey, weil seine Einwohner Svibe.

#### Indenmiffion.

Bu Aben in Arabien foll eine ben. Es ift bagu eine Gelbfumme in "gehenben Bolfes zu arbeiten. Gnaland geftiftet worben.

Die Regung unter ben Juben in , Stille fort. Es mare febr voreilig, Berusalem wird immer ftarter. Die ,,ihre Arbeit für verloren ju erflaren. Rabbinen haben einen furchtbaren "Richt ein frommes Sehnen ihrer Bannfluch aus Anlag eines befehr: "Bergen, nicht ein Gebet, bas fie austen jungen Rabbi über jeben ausge- "prachen, nicht eine ihrer Arbeiten, ten jungen Rabbi über jeben ausge- "nicht ein Gulben, ben fie fur bas at- sprochen, ber ben Missonarien nabe "me Georgien ausgaben, ift verloren. tommt. Dennoch find DR. Ricolay, Durch Bigotterie und Unterbruckung fon, Bieris und Levi (18) in "von ihrem Arbeitefelbe verjagt, burftarter Thatigfeit.

# 3. Miscellen.

zu Schuscha.

"ich fehr ermunternbe Rachrichten "von einem armenischen Rlofter bei (Americ. Geralb.) "Schufcha, bem ehemaligen Sige ber "Benfeeland finden romifche Brie- "bentichen Diffion. Gin armenlicher "evangelifche Erfenntnig und Befin-"nung angenommen haben. Diefe Indenmiffion. "Armenier mußten fich bittere Ber-3m Dai b. 3. wurben in Stras- "folgung von ber Geiftlichfeit gefallen burg zwei jubifche Mabchen getauft. "taffen und ber Sturm mar jo beftig M. hane meister \* (18) und M. "geworben, baß ihr Priefter flieben "nußte. Ich hatte von biesem Kloster Golbberg (18) arbeiten baselbst, "foon vorber gehort, baß es burch erfterer burchreist bas gange Essaß, "bie Arbeit ber beutschen Missonarien In Sm hrna arbeitet Miffionar "einigermaßen zum Licht gefommen Cob en (Johannes ber Evangelift) "feb; aber es scheint, daß seine Be"wohner seit ber Aufhebung ber beut"toben Miffion bebeutenb an geiftlie "fchen Diffion bebeutenb an geiftli= viner im Segen.
In Conftantinopel werben "dem Leben gewachsen sepen. Der gläubige Juden noch immer versolgt. "thiger, verftändiger Mann zu sepn, "ber fich bes Aberglaubens ber Rirche "ganglich entschlägt und ernftlich be-Station fur ble Juben errichtet wer- "gehrt, fur bas Beil feines ju Grunde "wirft ber gute Same, ben bie beut: Die Regung unter ben Juben in "ichen Miffionare ausftreuten, in ber "fen bie Diffionare nun feljen, bag bas "Wort bes hErrn nicht gebunden ift, "fonbern bag bie Caaten ber Bahrheit, Ein protestantischer Bericht "bie sie ausgestreut, Burgel fassen, aufsprossen und eine goldene Ernbte "bringen. Eine herrliche Reformation Der ehrwarbige herr Juftin "fceint in biesem und in aubern Thei-Berkins von ber nordamericani- "bruche ju fenn."

# Inhalt

# des zweiten geftes 1840.

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                       | eue. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ueberblid                                                                                                                                                                                                                      | 3    |
| Erster Whschnitt. Das Land. Die Boller hinterindiens. Religion und Geschichte.                                                                                                                                                 | 7    |
| Breiter Abschnitt. Geschichte ber tatholischen Missonen in bin                                                                                                                                                                 | •    |
| terindien                                                                                                                                                                                                                      | 26   |
| Dritter Abschnitt. Die evangelischen Misstonen in Birmah. Die englischen Baptisten. — F. Carey's Schiffbruch. — Die Amerikaner. — Jubsons Arbeiten. Arieg mit England. Erneuerte Missionsarbeiten in Amherst, Manimein, Tavop. | 40   |
| Bierter Abschnitt. Protestantische Misstonen in Birmah. Besuche:<br>reise bes herrn h. Malcolm. Reise von Maulmein nach<br>Lavon. Karen. Rudliehr nach Maulmein. Stand ber                                                     | ~~   |
| Mission.                                                                                                                                                                                                                       | 70   |
| Fünfter Abschnitt. Protestantischer Missionar in Birmah. Malcolm's Reise nach Rangun und Ansenthalt daselbst. — Pesgu. — Reise nach Ava und die bortige Mission. Amarapura. — Die nörblichen Gegenden. — Die Mission in        |      |
| Dschittagong und Arracan                                                                                                                                                                                                       | 100  |
| Sechster Abschnitt. Protestantische Diffionen auf ber malapischen Salbinfel. Die Miston ber Londoner-Gesellschaft in Malacca                                                                                                   |      |

| •                                                                                  |                             |                       |                       |          |                    |                      |                         | •                  | Seite. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| fliche Collegium.<br>fiene-Gehülfen.<br>und Morrisons B<br>Siebenter Abschnitt. Pi | – Die<br>lesuch:<br>rotesta | e Ma<br>. —<br>ntisch | layen<br>Sing<br>e Mi | Missoner | on. —<br>unb<br>in | – Mi<br>Pulo<br>Siam | lnes I<br>Pina:<br>. Ri | tob<br>ng.<br>eife | 124    |
| von Malcolm. —<br>Mijfionare. — Die                                                | •                           |                       |                       | •        |                    |                      |                         |                    |        |
| Poffnungeblide.                                                                    | •                           |                       |                       |          |                    |                      |                         |                    | 143    |
| Schlußworte                                                                        |                             |                       |                       |          |                    |                      |                         |                    | 153    |
| Mi Gond : Reitung                                                                  |                             |                       |                       |          |                    |                      |                         |                    | 154    |

.

•

.

# Jahrgang 1840.

Drittes Quartalheft.

Sunfundymangigfter

# Jahresbericht

per

evangelischen Missions-Gefellschaft zu Bafel.

·

.

••

, .

## Vorwort.

Err. Deine Werke find groß und Dein Rame ift Diese Worte find bas beste Borwort jum wunderbar!" bickjährigen Bericht unfrer epangelischen Missions = Gefell= schaft, benn nicht bloß im Gangen bes Berfes, von welchem er handelt, sondern bis in die fleinen Gingelichritte. burch welche basselbe geführt wurde, hat sich unfer Gott und haupt als den Wunderbaren und herrlichen, den Verborgenen und Lichtvollen uns gezeigt. Ein Jahresbericht fann nicht alle biefe fleinern Offenbarungen gottlicher Wunberhülfe und Gnabentreue ergablen. welche bas Sahr binburch die Bergen ber fie Erlebenden bald erschütterten, balb felig erquickten; es find bieß Buge ber gottlichen Liebe und Bucht, welche nur in ber Stille mitgetheilt und gepriefen werden follen, und mehr dazu bestimmt find, als ein bleibender Gewinn im Bergen bewahrt, als auf den großen Markt gebracht zu werben. Dagegen wenn nun bas Jahr abgelaufen und ber festliche Schluß beffelben gefommen ift, fo fann ja nichts fo fehr bas Feft gum Fefte machen, als bas Bedachtniß aller biefer Bunber ber gottlichen Liebe.

Ein Jahrestag, wie berjenige, beffen Erinnerung biefer Bericht ben Mitfeiernben erhalten und beffen Segen er ben Abwesenden einigermaßen erseten soll, ift in der That ein Resttag, ber sich heraushebt aus ben vielen Tagen ber Arbeit, ber Sorge und Muhe, und ber auch und bineinbeben will in die Begenwart beffen, Dem all unfre Feier gilt. Richts aber bringt uns Ihn fo nabe, als wenn wir anschauen Sein Thun und Seine Werfe preisen. Es ift bas ber unerläßlich, in einem folchen Berichte amifchen ben Beilen zu tefen, und bas verftehen alle bie Lefer, welche es felbst erfahren haben, wie gottlich groß unfer SErr in ben fleinern täglichen Führungen ber Seinigen ift. Wohl uns, bag wir folcher Lefer nicht wenige uns versprechen Für biejenigen, welche es nicht verfteben, enthalt ber Bericht ber Thatsachen genug, um ihnen zu zeigen, baß auch mit unserm fleinern Sauflein von Streitern mit bem Schwerte bes Beiftes ber BErr ift, und um fie aufauforbern, mit uns ju machfen an Erfahrung aller ber feligen Baben, die Er fur Seine Rinber bat.

Basel ben 2. Juli 1840.

Chon wenn wir nur die Begebenheiten eines Jahres in unferm nachften Rreife überbliden und uns vergegenwartis gen, was feit unferm letten, mit fo vieler Trauer verbunbenen Jahresfeste Die Gnabe bes BErrn uns bat erfahren laffen, fo fühlen wir une gedrungen, in bemuthiger Unbetung ju fprechen : SErr, wir find nicht werth aller Barmbergigfeit und Treue, bie Du an uns gethan baft. wir aber unfere Blide, wogu uns bas am beutigen Jahreofeste abgelaufene erfte Bierteljahrhundert unserer Anftalt fraftig aufforbert, weiter jurudgeben, und jugleich ben ausgebehnten Kreis aller unfrer in fo vielen ganbern gerstreuten Bruber umfaffen, fo befommt jenes Bort bes banfenben Jafob noch eine vollere Bedeutung für uns; und wie er gesprochen hat: "als ich über biefen Jordan ging. hatte ich nichts als bicfen Ctab, nun aber bin ich zwei Deere geworden." so brangt auch une bie Bergleichung awischen ben ftillen Anfangen unfered Diffionewerfes und bem, was ce bur,b ben Willen bee hErrn trop unferer Schwachbeit bis beute geworden ift zu aubetender Berwunberuna.

Als im Jahre 1816 unser seliger Inspector Blumhardt mit den zwei ersten Missionszöglingen hier eintraf, da waren die Gedanken der theilnehmenden Freunde des Reiches Christi nur auf eine Missionsschule gerichtet, welche für andere größere Missionsgesellschaften Heidenboten heranbilden sollte. In diesen 25 Jahren sind nun 152 geliebte Brüder in unserm Hause unterrichtet worden, von welchen 43 auf die Missionsstationen der hiefigen Gesellschaft sowohl im süblichen Rusland diesseits und jenseits des Kaufasus und nach Versien, als nach dem westlichen Africa

und nach Oftindien ausgesendet wurden. Bon ihnen steben noch jest 16 auf dem Arbeitsselbe in Indien, während die übrigen theils von aller irdischen Arbeit abgerufen und zur Freude des HErrn eingegangen, theils durch Krankheiten und besondere Umstände in die Heimath zurücgekehrt, theils in andern ihnen vom Herrn angewiesenen Bahnen für das Reich Gottes thätig sind. Hundert Brüder sind theils auf den Missionspläßen englischer Gesellschaften, theils in der evangelisch russischen Kirche, theils endlich unter den ausgewanderten Deutschen von Rordamerica in die Verkündigung des Evangeliums eingetreten. Auch von ihnen hat der Herr nicht eine kleine Jahl zur himmlischen Ruhe gedracht und nur 93 tragen noch heute die Last und Hise des Arbeitstages.

Ilberblicken wir ihre von den Gestaden des großen oftlichen Oceans dis an die Felsgedirge im tiefen innern America so weit zerstreuten Arbeitsstätten, und sehen, wie sie in fünf Erdtheilen in so vielen Sprachen und Jungen das eine Wort vom Areuze Christi verkündigen, dessen Anziehungskraft sie aus mehreren Ländern Europa's hier in unserm stillen Missionshause zusammengezogen und bisher als eine Familie in inniger Verbindung erhalten hat, so fühlen wir uns gedrungen, Dem Lob und Anbetung zu bringen, der allein start ist mitten in der Armuth und Schwachheit der Menschen.

Besuchen wir die entlegenen Wohnstatten dieser unfrer theuren Familienglieder, und beginnen wir dillig bei den fernsten, so erfreut es und, noch immer von unfrem geliedten Bar auf der abgelegenen kleinen Insel Kisser, einer der Moluken, berichten zu dursen, daß er dem Werke des Herrn in Geduld und Glauben nachgeht. Er und seine Gattinn widmen sich mit unausgesetztem Eiser der Pflege der 1462 Seelen umfassenden Christengemeinde, die aber freilich noch nicht so ein Licht in dem Herrn ist, daß unser hurch den beständigen Einfluß heidnischen Abetsglaubens in einer Dämmerung gehalten wird, welche den

pollen Tag jum Begenftanbe feiner und unfrer boffenben Sebulucht macht. "Bu meinem Schmern." fcbreibt er. "muß ich melben, daß bas mahre Chriftenthum auf biefer und ben umliegenden Infeln noch wenig gunimmt. 3ch babe folche, die früher bas Licht ber Wahrheit erkannten. aber fie baben wieder mit Demas Die Belt und Sunbe lieb gewonnen, und von neuen Regungen bes Beiftes unter biefen Ramencbriften fann ich nicht viel verfpuren. Es ift wahr, ich habe auch folche, die bie Wahrheit erkennen, und ibr augethan find , aber fie find au furchtsam wie Ricobemus, als daß fie dieselbige befennen wurden, um so mehr. ba ber Ronig und bie anbern Großen bes Lanbes mehr bem beibnischen als unfrem fo berrlichen Gottesbienfte augethan find." Wir haben bas Schreiben bes lieben Bar in unserem Beibenboten (Rro. 3. Marg 1840) gang mitgetheilt . und die verehrten Freunde bes Reiches Chrifti merben die in bemfelben enthaltene Aufforderung weber verfennen noch gurudweisen, für jenes burre Giland um einen Bnabenregen bes beiligen Beiftes ju fieben.

3m Guben biefer fleinen Infel fteben gleichfalls unter ben Borpoften unseres weiten Bruberfreises in bem großen Restlande von Auftralien 3 unserer Bruder theils im nordlichen, theils im füblicheren Theile von Reu-Sud-Ballis, alle in erufter und fchmerer Arbeit. Babrend Miffionar Gipper, erft fury bafelbft angelangt, mit ben Coloniften, welchen er fich angeschloffen bat, mit vieler Dube ben Boben bes gandes anbaut, um feinen Lebensunterhalt für fünftige Miffionsthatigkeit ju gewinnen, fteben die Diffionare Sandt und Gunther, unter ber Leitung ber englisch-firchlichen Diffionsgesellschaft , Feinden gegenüber, welche nur die Dacht bes Beren gu schlagen vermag. "Wir fampfen hier," schreibt Diffionar Gunther, von Bellington Balley am 22. Rov. 1839, "mit so "manchen und großen Schwierigkeiten, baß ich gefteben "muß, es will mir oft aller Duth entfinfen. Der tief "gefuntene Buftand ber Gingebornen ift nicht bas Gingige "ober Sauptfächlichfte, was mich entmuthigt. Darauf und nach Oftindien ausgesendet wurden. Bon ihnen stehen noch jest 16 auf dem Arbeitsselbe in Indien, wahrend die übrigen theils von aller irdischen Arbeit abgerufen und zur Freude des HErrn eingegangen, theils durch Kranscheiten und besondere Umstände in die Heimath zurücgekehrt, theils in andern ihnen vom HErrn angewiesenen Bahnen für das Reich Gottes thätig sind. Hundert Brüsder sind theils auf den Missionspläten englischer Gesellschaften, theils in der evangelisch russischen Kirche, theils
endlich unter den ausgewanderten Deutschen von Rordamerica in die Verkündigung des Evangeliums eingetreten.
Auch von ihnen hat der HErr nicht eine kleine Jahl zur
himmlischen Ruhe gebracht und nur 93 tragen noch heute
die Last und Site des Arbeitstages.

Uberbliden wir ihre von den Gestaden des großen oftlichen Oceans bis an die Felsgebirge im tiefen innern America so weit zerstreuten Arbeitsstätten, und sehen, wie sie in fünf Erdtheilen in so vielen Sprachen und Jungen das eine Wort vom Kreuze Christi verfündigen, dessen Anziehungstraft sie aus mehreren Ländern Europa's hier in unserm stillen Missionshause zusammengezogen und bisher als eine Familie in inniger Verbindung erhalten hat, so fühlen wir uns gedrungen, Dem Lob und Anbetung zu bringen, der allein start ist mitten in der Armuth und Schwachheit der Menschen.

Besuchen wir die entlegenen Wohnstätten dieser unfrer theuren Familienglieder, und beginnen wir billig bei den fernsten, so erfreut es und, noch immer von unsrem geliebten Bar auf der abgelegenen kleinen Insel Kiffer, einer der Molukken, berichten zu dürsen, daß er dem Werke des Herrn in Geduld und Glauben nachgeht. Er und seine Gattinn widmen sich mit unausgesetztem Eiser der Pstege der 1462 Seelen umfassenden Christengemeinde, die aber freilich noch nicht so ein Licht in dem Herrn ist, daß unser heurer Bruder nur danken könnte für ihren Glauben, sondern durch den beständigen Einfluß heidnischen Abersglaubens in einer Dämmerung gehalten wird, welche den

nollen Sag zum Gegenstande feiner und unfrer hoffenben Sebufucht macht. "Bu meinem Schmerz," fcreibt er. "muff ich melben, das bas mabre Christenthum auf biefer und ben umliegenden Infeln noch wenig zunimmt. babe folche, die früher bas Licht ber Wahrheit erfannten. aber fie baben wieder mit Demas bie Belt und Sunbe lieb gewonnen, und von neuen Regungen bes Beiftes unter biefen Ramenchriften fann ich nicht viel verspuren. Es ift wahr, ich babe auch foldbe, bie die Babrbeit erkennen. und ibr augethan find , aber fie find au furchtsam wie Ricobemus, als daß fie diefelbige befennen wurden, um fo mehr, ba ber Ronig und bie anbern Großen bes Landes mehr bem heibnischen als unfrem fo herrlichen Gottesbienfte augetban finb." Bir baben bas Schreiben bes lieben Bar in unserem Beibenboten (Rro. 3. Darg 1840) gang mitgetheilt, und bie verehrten Freunde bes Reiches Chrifti werben die in bemielben enthaltene Aufforberung weber verfennen noch jurudweisen, für jenes burre Giland um einen Bnabenregen bes beiligen Beiftes zu fleben.

Im Guben biefer fleinen Infel fteben gleichfalls unter ben Borpoften unferes weiten Bruberfreifes in bem großen Restlande von Auftralien 3 unserer Bruber theils im nordlichen . theile im füblicheren Theile von Reu-Sud-Ballis, alle in ernfter und fchwerer Arbeit. Bahrend Diffionar Eipper, erft furz bafelbft angelangt, mit ben Coloniften, welchen er fich angeschloffen bat, mit vieler Dube ben Boben bes Landes anbaut, um feinen Lebensunterhalt für fünftige Diffionsthatigfeit ju gewinnen, fiehen die Dif-Rouare Sandt und Gunther, unter ber Leitung ber englifch-firchlichen Diffionsgefellschaft, Feinden gegenüber, welche nur bie Macht bes Herrn zu schlagen vermag. "Bir fampfen bier," fcbreibt Diffionar Bunther, von Wellington Balley am 22. Roy. 1839, "mit fo "manchen und großen Schwierigkeiten, baß ich gesteben "muß, es will mir oft aller Duth entfinfen. Der tief "gefuntene Buftanb ber Eingebornen ift nicht bas Einzige " ober Hauptfachlichfte, mas mich entmuthiat. Darauf

"mußte ich mich von vorne berein gefaßt halten, und ich "wurbe ja bie Dacht ber gottlichen Gnabe bezweifeln "wenn ich bie Befehrung auch bes verborbenften fur un-"möglich hielte. — Die Uberhandnahme europäischer Rie-"berlaffungen bietet bem ohnehin an ein wanderndes Leben "gewöhnten Schwarzen zu viel Berfuchung jum Umber-"gieben bar. Er will lieber fein Studden Brob burch "Betteln erwerben, auch im Rothfalle balb ba balb bort "ein wenig Arbeit bafur verrichten, ale fich ftetiger Arbeit "und regelmäßigem Unterrichte unterziehen. Somit wird uns "manche Gelegenheit jum Wirken abgeschnitten, und wir "in unferem Berte unterbrochen. Bir find burch unfere " allgemeine Stellung gehindert, Die Eingebornen auf ihren "Wanderzugen zu verfolgen, und es gebricht uns an Be-"legenheit, die Sprache der Eingebornen binreichend au "meistern und zu bilben, um in ihr bie großen Thaten " Bottes verfundigen ju fonnen. Bir geben unfern Un-"terricht in ber Regel im Englischen, wovon bie Jugend, "auf bie wir und meiftens befchrantt feben, einige Rennt= "niß erlangt hat. Je mehr ich ben Charafter unferer "Schwarzen betrachte und die mannigfaltigen Berfuchungen "ermage, bie ihnen von Seiten unferer eurovaischen Rach-"barn entgegentreten, besto mehr überzeuge ich mich, baß "bie Mission eine abgesonderte, rein driftliche Rieberlas-"fung bilben follte. - Bir haben 12 Rinder beiberlei Be-"fchlechts und 3 altere Dabchen in regelmäßigem Unter-"richte. Gin Mabchen fcheint zuweilen von ber Bahrheit "ergriffen ju fein. Die Schulerinnen haben feine Freiheit "jum Berummanbern. Deine Arbeit beschäftigt fich baupt-"fächlich mit Junglingen, von denen ich bald 8 ober 10, "balb nur 2, balb auch gar feinen unterrichte, weil ihre "Wanberluft und bie Botmäßigfeit, unter welcher fie von "ben Alten gehalten werben, fie zu unsichern Schülern "macht. Ihr ungezügeltes, trages, gebankenloses, ver-"anberliches, fich nicht an Zeit und Ordnung gewöhnen-" bes Befen , und ihr undanfbarce , oft hohnisches Betra-" gen erforbern mehr ale gewöhnliche Gebulb. Giner ber"felben, ber sertig lesen gelernt hat, und auch ziemlichen "religiöse Kenntnisse besitzt, scheint östers von ernstlichen "Gedanken, und guten, wenn auch nicht andauernden Bor"sähen angesacht zu sein. Seine Fragen und Antworten "bezeugen, daß er etwas von dem behält, was er hört. "Einige andere drücken zwar auch oft den Wunsch aus, "Christen zu werden, aber mit wenigem Ernst. Mit den "Alten kann ich aus Mangel an genügender Sprachkennt"niß noch wenig verkehren. — Die beinahe gänzliche Aus"rottung der Eingebornen scheint bei dem immer stärkeren "Andrang der Europäer unvermeiblich." Wir können nur zum Herrn siehen, daß Er die Herzen Seiner Knechte stärke und ihnen troß aller Hindernisse Muth und Glauben erhalte.

In bem großen Sinterindien ift gwar keiner unferer Bruber mit ber Bredigt bes Evangeliums beschäftigt, bagegen befindet fich bort und amar in der füblichen Infelftabt Singapur, um feine febr angegriffene Besundheit in ber milben Seeluft wieber ju ftarten, unfer lieber Bruber Rrudeberg. Er bat fich ben Winter 1838 über gu bemfelben 3mede in ber Seeftabt Macao in China aufgehalten und ift, als es baselbft unruhiger wurde, nach ber genannten englischen Rieberlaffung jurudgegangen. Db ihm Gott feine mankenbe Gefundheit wieder in dem Maake wird berftellen wollen, daß für ibn an eine Rudfehr nach Bengalen zu benfen ift, barüber hat er felbst noch feine Rlarbeit. Er bebarf aber um fo mehr unserer ernftlichen Rurbitte, ale bas von ihm verlaffene Arbeitofeld in Rifchnagore gerade jest eher einer vermehrten Angahl von Streitern Christi bebarf.

Bu Calcutta ift unser theurer Bruber Dr. Saberslin mit erfrischter Kraft wieder in seinen Geschäftsfreis als Agent der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft eingetreten, nachdem er mit seiner Gattinn aus unserer Mitte, wo ihm der Herr eine gesegnete Erholung gegeben hatte, im Herbst des vorigen Jahres abgereist und gegen Ende des Jahrs glücklich auf seinem Bosten angelangt war.

Eben gebachte er Arbeiten in weiterem Umfange für bie Berbreitung bes gefchriebenen Bortes Gottes und befonbers eine Reise burch bie ganbergebiete bes weiten brittiichen Indiens vorzunehmen, als ber unerforschliche Rath unferes treuen Gottes ibn burch eine neue Krantbeit erfabren ließ, wie völlig wir mit Arbeiten und Ruben in Seine anabige Sand gegeben find. Doch freuen wir uns nach ben neueften Berichten fagen zu burfen, bag er fich bereits wieber hinlanglich erholt hat, um balb mit vollem Effer bas ihm anvertraute Werf treiben au fonnen. Auch unfer geliebter Pfanber befindet fich noch immer in Calcutta, wohin er mit Miffionar Rreis burch Berflen ae-Der lange Aufenthalt beiber Brüber in biefer reist ift. Sauptftadt hatte junachft ben 3med, ihnen jur Erlernung ber von fammtlichen Muhamebanern Oberindiens gefprochenen Sinduftani-Sprache Beit und Gelegenheit ju geben. Bahrend ihres Aufenthaltes wandten fich eifrige Diffionsfreunde von ber brittischen Ration mit bem Unerbieten an fie, die nothigen Unterftunungen jur Errichtung einer neuen Mission unter ben noch ganglich mit bem Worte bes Seils unbefannten buntelfarbigen Bergbemobnern Centralinbiens bargureichen, wenn bie Miffionegefellschaft in Bafel fich entschloße, mehrere ihrer Diffionegoglinge fur biefe Diffion nach Indien zu fenden. Da jeboch die Summe, welche neben jenen Unterftützungen noch alljährlich von ber biefigen Missionscaffe für die beabsichtigte Arbeit mare erforbert worben, sich nach genaueren Angaben auf mehr als 12000 Schweizerfranken fich beliefe und bie murbigen driftlichen Freunde in Indien bei bem rafchen Wechfel, in welchem bort die burgerlichen und Militarbeamten von Station zu Station vervflanzt werben, ihre thätige Theilnahme an bem gemeinfamen Werfe nicht auf langere Beit voraus jufagen fonnten, fo fonnte bie Committee feine Rreudiafeit gewinnen, in ein neuce Arbeitofelb einzutreten, bas ihr beim gegenwärtigen Stande ber ihr vom BErrn anvertrauten Gelbmittel bie Rothwendigfeit aufzuerlegen brobte, bie Erweiterung ihrer Miffionsarbeiten im canarefischen ganbe

und im weftlichen Afrita ju unterlaffen. Go mußte ber allerbings für bas Reich Gottes vielverfprechenbe Blan einer britten beutschen Diffion in Indien aufgegeben wer-Da aber unsere früher in Berfien thatig gewesenen Miffionare überzeugt waren, bag ihr Diffionsberuf fie voraugsweise an die Muhamedaner sende, so konnte die Committee nicht veranlagt fein, biefen Brübern eine gang anbere Stellung in ber canarelischen Miffion anzubieten ober ibrem Entschluffe etwas in ben Weg ju legen, fich mit ber englifch-firchlichen Miffionegefellschaft in Berbinbung au fenen, um von ihr nach bem nordlichen Indien gesendet au Diefe Gefellschaft nahm bie beiben Bruber, wie früher bie Diffionare Bornle und Schneiber mit liebreicher Bereitwilligfeit auf, und wies ihnen Mara ale ihre nachfte Arbeitoftatte an. Dahin ift Diffionar Rreis bereits abgegangen, mahrend Miffionar Bfanber nur barum noch in Calcutta zurudblieb, um ben Druck einiger früher von ihm verfaßten perfischen Traftate ju beauffichti-Es haben fich jeboch neuerdings einige Schwierigfeiten gezeigt, welche feinen Gintritt auf irgend einem ber nordindischen Diffionsplate noch fo lange verzögern burften, bis bie anabige Sand bes SEren biefelben gelost haben wirb.

In Burdwan arbeiten unsere lieben Brüber Missionar Weit bre cht und Missionar Linke noch immer mit bem gleichen Eifer für die Verkündigung des Namens Chrifti. Ersterer wurde zwar vor einiger Zeit durch die angegrissene Gesundheit seiner Gattinn genöthigt, seine Station zu verlassen und eine Reise in die kühleren Landschaften des Oberindiens zu machen. Er ist jedoch nach gesegnetem Ersolge bereits wieder von diesem Ausstuge zurückgestehrt. Bruder Linke schreibt vom Oktober 1839 einiges Interessante über die Macht des Heidenthums in Indien. "In Calcutta wie in Bomban haben sich fürzlich unter den reichern Eingebornen Gesellschaften gebildet, deren Zweck ist, den Missionarien entgegen zu arbeiten, nud wie sie sagen, ihr Werk fruchtlos zu machen. — Die Bisder der Durga,

bie in ber nun zu Enbe gegangenen Bujah (Jahresfest ber Gottinn) in Calcutta allein gemacht und angebetet wurben , hat man auf 12,000 berechnet , und die Summe Geldes, welche babei verschwendet worden ift, auf 2,500,000 Rupies (à fl. 1. 12 fr.). Gine fchmergliche Beimfuchung bat ben geliebten Bruber Schneiber in Benares am 28. Juli vorigen Jahres burch ben unerwartet ichnellen Beimaana feiner mit inniger Liebe zu ben Beiben mit ibm in Die Arbeit eingetretenen Gattinn getroffen. Gie ichieb im findlichen Glauben an ben Beiland, ebe fie in ben erfehnten Beruf an ber Erzichung von 150 Baifenfindern in Agra eintreten konnte, von allem Rampf und aller Dube biefer Beit. Ihr trauernder Gatte arbeitet mit Bruber Leupolt in ber großen hauptstadt bes Gobenbienftes und ihre Arbeit in bem BErrn ift nicht vergeblich. Der Lettere Schreibt hierüber: "Das Wort bemahrt fich als Bahrheit an Bielen. Sin und wieder erlaubt uns ber Berr eine Garbe zu ernbten. Go viel fann ich mit Buversicht fagen, daß wir täglich gewinnen, und baß der Sinduismus und Muhamedanismus gleich einem morfchen Gebäude aus allen Fugen ju geben anfängt, und ber GErr gebe es, feinem Ginfturg nabe ift. Die Bredigt bes Evangeliums ift unftreitig ber wichtigfte Streit bes Diffioneberufes, und ich habe auch jeden Sonntag breimal Gottesbienft im Sindustanischen; einmal bes Morgens in Sierole, wo fich driftliche Soldaten und Andere einfinden und ameimal ju Saufe in einem großen Zimmer fur unfere Rnechte, bie Kinder u. f. w. Viermal in ber Boche gehe ich bes Abende unter bas Bolf. Wir haben nämlich 4 Bredigthäuser in ber Stadt. Sobald ich bort ankomme, liest ein Rationalgehülfe erft einen Traftat, bann halte ich eine Anrebe, welcher ich eine biblifche Stelle ju Grunde lege; bierauf liest mein Behülfe wieder einen Traftat und ich halte eine zweite Unrede; ober wir geben ins Bredigthaus, wo ich bann noch einmal predige, Ginwurfe und Fragen werben gewöhnlich nur außerhalb bes Saufes beantwortet. Die Gegenstände unferer Bredigt find beinahe immer biefelben, namlich hauptsachlich Buge au Gott und Glaube an ben BErrn Jesum Chriftum. An aufmertsamen Buborern fehlt es nie. Das zweite Rach meiner Arbeit ift bie Aufficht einer Schule in ber Stadt. Wir haben uns gegenmartig, ba und ein Reifter für biefelbe fehlt, in Die Arbeit getheilt. In Diefer Schule wird Englisch , Berfifc, Drbu , Bindui und Bengali gelehrt , nebft Gefdichte , Geographie, Raturlehre, Arithmetif und politische Deto-Diefe lette Biffenschaft ift gang bagu geeignet, um ben Junglingen bas Berberbliche ber Raften au zeigen und die Unmöglichkeit barguthun, ein Bolf mit bem Raftenunterschiebe ju einem fraftigen Bangen ju verbinben und in grundlicher und wahrer Biffenschaft und Runft zu forbern. Die Bibel jeboch ift bas hauptfachlichfte Buch, bas in ben Unterrichtoftunben meine meifte Beit und Rraft in Anspruch nimmt. Reben ben gewöhnlichen Bibelftunden habe ich noch besondere, wo ich die Sauptlehren der driftlichen Religion vortrage, erflare und aus ber Bibel beweise. Einige ber Anaben unserer Schule find an anbern Orten getauft worden , indem fie fürchteten , wenn fie in Benares fich ju Christo öffentlich befennen murben, ermorbet zu werben. Ein britter 3weig, ber meine meifte Zeit und Rraft in Anspruch nimmt, ift eine Baifen-Anstalt, wo ich Baifenvater, Lehrer und Aufseher bin. Wir haben gegenwärtig 125 Rna= Diese lernen Englisch , hinduftani (Orbu) und bin-Daß ich in Sinficht auf biese Anaben täglich um Beisheit und Gnade ju bitten habe, werden Gie mir wohl glauben. Gin Gegenftand meines innigften Danfes ift, daß mir ber SErr eine fromme und fraftige Behülfinn gur Seite gegeben hat, die felbft im Englischen, Beschichte, Raturlehre u. f. w. Unterricht gibt , und bie außeren Begenftanbe, ale Effen, Rleiber u. f. w. größtentheils beforgt. Sie hatte früher eine Dabchenschule. Wir haben 5 Rnaben, in benen ber BErr, wie wir in ber Demuth glauben, Sein Werf angefangen bat, ju Arbeitern in Seinem Reiche bestimmt. Diefe begleiten uns jur Stadt, um ba gu feben , wie wir bes BErrn Bort treiben. Sollte ber liebe Bruder Schn eider hier bleiben, so wird er das Grieschische mit diesen Anaben anfangen, um sie in den Stand zu setzen, das R. Testament in der Grundsprache lesen zu können. Das letzte Jahr ist ein Jahr der Thränensaat für uns gewesen, indem wir 160 Anaben durch den Tod verloren."

Ziehen wir noch weiter gegen Norden, so treffen wir in der großen Muhamedanerstadt Agra unsern lieben Bruzber Hörnle mit seiner Gattinn im Areise seiner Waisenstinder an, deren Zahl sich auf 300 beläuft, von denen jedoch 160 Anaden bereits an den Platz einer künstigen Rolonie verpflanzt worden sind, so daß nur noch 140 Madschen neben der Berkündigung des Evangeliums ihre Zeit und Araft in Anspruch nehmen. Auch sie bedürsen unserer besondern Fürditte, um unter besonderen Schwierigkeiten, deren baldige Lösung wir vom Herrn erhossen, im Glausbensmuth bei ihrer Arbeit auszuharren.

Indem wir von diefen oberen Gegenden Indiens mieber nach Bengalen gurudfehren , begegnet und als Gegenftand eines freudigen Lobes ber gottlichen Barmbergigfeit, bie Station Rischnagore, wo bem in langer Arbeit in Inbien viel thatigen Missionar Durr brei jungere Bruber aus unserem Rreise zur Seite getreten find, namlich ber fruber in Abpffinien wirtfam gewesene Diffionar Rarl Blumbardt und die beiben miteinander im vorigen Jahre von England abgereisten Bruber Liv v und Rraus. Der Raum erlaubt uns nicht, in eine nabere Schilberung bes großen im Rorben von Kischnagore in nicht weniger als 55 Dörfern burch bie Rraft bes göttlichen Wortes bervor= gebrachten Gnabenwerfes einzutreten. Rur bas bemerfen wir, bag bie besondere muhamedanisch = hinduische Sette ber Rhurtabugas, in welcher bas neue Leben aus Gott mit reißender Schnelligfeit um fich greift, und von beren Bekennern ber größere Theil mehr ober weniger von ber freimachenben Wahrheit berührt scheint, gegen 100,000 Anbanger gablt, von benen 6-7000 bie Taufe auf ben Ramen Chrifti begebren und 1100 laut ben letten Berichten

sie bereits empfangen haben. Ein gewaltiges Arbeitsseld, bei bessen Anblid man sich nicht wundern darf, wenn der theure Missionar Dürr, der bei der Abwesenheit seines früheren Mitarbeiters, Missionar Krüdeberg, mit einigen Rationalgehülsen allein die ersten mächtigen Bewegungen des neuen Geistes zu ersahren und den starken Ansorderungen nach Unterricht zu genügen hatte, nun mit sinsender Kraft dem wachsenden Werke zusehen und ehe seine jungen Mitarbeiter in die volle Thätigkeit eintreten können, recht zum Beweise dienen muß, daß die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns.

Bon unseren auf der großen Haldinsel Vorderindiens zerftreuten theuren Missionsbrüdern ist Missionar Schafter zu Balamcotta unter der Leitung der englisch kirchlichen Missionsgesellschaft, Missionar Jakod Müller zu Suvisaschapuram in der von dem entschlasenen Missionar Rhenius ausgerichteten abgesonderten Mission thätig, während Missionar Lechler sich unter die Leitung der Londoner Missions-Gesellschaft gestellt hat. Der Erstgenannte arbeitet im Segen an den ihm anvertrauten Gemeinden. Auch Missionar Müllers Thätigkeit ist zur Erhaltung und Erweiterung der schon seit einer Reihe von Jahren im Thnevelly-Gediete durch die Krast des Herrn gespslanzten christlichen Gemeinschaft von gutem Ersolge gewesen. Von Missionar Lechler sind und keine Mittheilungen zugesommen.

Auf ber westlichen Seite ber Halbinsel begegnen wir berjenigen Reihe von Misstonsstationen, welche ber besonstere Gegenstand unserer Gebete und Anliegen vor bem Herrn sind. 1leber ihren Stand im vergangenen Jahre werben wir unter Nro. III bas Nähere berichten. Weit im Norben von ihnen streuen im Mahratten-Lande zwei geliebte Brüder aus unserem Kreise die Saaten bes ewisgen Lebens aus. Es sind die Misstonare Menge und Barth zu Rassif. Ersterer besindet sich gegenwärtig in England, letterer schreibt vom 28. Febr. 1840 über den Stand der Dinge in seinem Arbeitsgebiete Folgendes:

"Dbichon weit entfernt, und, besonders feit Bruber Menge's Abreife, gang abgeschieben von Allem, bas mich an bas liebe Bafel, ober die beutsche Beimath mahnte. fühle ich mich boch fehr oft in die Mitte biefer Miffione-Kamilie verfett, und wenn immer bieß gefchieht, bante ich Gott, bag ich, mit allen meinen Schwachheiten, bie Gnabe habe, berfelben anzugehören, und ber theilnehmenben Rurbitte meiner Bruber verfichert ju fenn. Die Dacht ber Kinfterniß ift überall groß; wir find überall von innen und außen mit Reinden umgeben; - burch Racht zum Licht burch Rampf jum Sieg ift überall unfer Loos; aber mo Satan feinen Thron aufgerichtet hat, wie bieß bier ber Kall ift, und wo ber einzelne Bote Chrifti mit ber gangen Macht ber Finsterniß im Streite liegt, ba ift ber Rampf besonders hart. Da gereicht mir bann oft ber Artikel von ber Gemeinschaft ber Beiligen zum füßen Troft; ich fühle. baß ich nicht alleine ftebe, fonbern baß eine Schaar, bie Riemand gablen fann - und besonders ein engerer Bruber-Chor - mit mir ben Feind befampft, und unter bem Beiftande unsers allmächtigen HEren zum Sieg verhilft. tröftlicher ift's jedoch, daß unfer mitleibiger Sohepriefter felbft unfre Sache fur bie Seinige ertennt, baß Er fur Seine schwachen Kinder bittet, ihre Gemeinschaft burch Seinen Geift beiligt, und ale ein fleggefronter Belb an ber Spige Seiner Streiter ben Sieg erfampft. Bohl uns bes feinen BErrn! -

Es wird Ihnen bekannt senn, daß ich vor einem Jahre einen mir höchst angenehmen, und meine Gesundheit starfenden Besuch in Dharwar, Hoobly und Manga-lore machte. Seitdem habe ich mich, Gott sei Dank, einer recht guten Gesundheit erfreuen dürsen, weshalb ich mich auch meist in Nasik aufgehalten, und nur einigemale Ausstüge in die höher gelegenen Theile des Rasik-Districtes gemacht habe. Meine Berussgeschäfte bestehen hauptsächlich in der Predigt des Evangeliums in der Maheratten Sprache in unserer Capelle, auf den Straßen,

Markten und andern öffentlichen Platen der Stadt, so wie auf den benachbarten Dörsern; in Besorgung zweier englischer Gottesdienste am Sonntage, wovon jedoch Bruder Dickson, wenn er sich hier aufhält, einen übernimmt; in der Aufsicht über unste Schulen, Austheilung von Tractaten, dem fortgesetzten Studium des Mahrattischen, Sanderit und Hublichen, Aussertigung von Tractaten und andern schriftlichen Arbeiten.

Reben Morgen habe ich haus-Andacht, wobei ich meinen Sausgenoffen und ben Angben meiner Schule einen Abschnitt ber heiligen Schrift erflare; bes Abends begebo ich mich gewöhnlich mit zwei Borlefern in irgend einen Theil von Rafif, und nachbem mahrend ber Borlefung ' eines Tractate eine bebeutenbe Angahl von Leuten fich um mich ber gesammelt hat, balte ich eine Ansprache an biefelben, welche zuweilen auch die Korm einer Unterredung annimmt. Die Austheilung von Tractaten verschiebe ich immer bis aufe Ende, ba bie Soffnung einen zu erhalten, Manche veranlaßt, bei mir auszuharren, und bem Borte Gottes zuzuhören. Buweilen benehmen fich Ginzelne fehr feindselig; fie spotten, schimpfen, laftern und geben hohnlachend hinweg, ober suchen einen Tumult zu erregen, mas ihnen nur zu oft gelingt. Andere find fo gang gleichaultig, daß sie zwar bafteben und zuhören, aber sich nicht im Minbeften an bas Gefagte fehren; und wieder Andere geben ihren Beifall ju erfennen und nehmen bas Wort mit Freuden an. Bis jum Fruchtbringen ift's bis jest noch bei feinem gefommen, aber Mehrere ftehen bem Reiche Gottes fehr nahe. Auf ben benachbarten Dorfern finde ich häufig mehr Eingang ale in ber Stadt. Der Anschein ift indeß oft fehr taufchend, und erft fürglich machte ich eine Erfahrung abnlicher Art. Mehrere Berfonen, bie von ber Bahrheit bes Chriftenthums überzeugt zu fenn ichienen. und fich bemgemäß oft fehr ichon ausbrudten, machten boch einem Goben ju liebe eine Reife von 60 Stunben. Mertwürdiger Weise aber verlor Giner berfelben ein Huge. 3. Seft. 1840.

ein Anberer hatte auf dem Wege einen gefährlichen Fieber-Anfall. Es scheint, der HErr wolle sie auf einem anbern Wege zur Besinnung bringen. Die Wahrheiten des Evangeliums sind jest in unsrer Rachbarschaft ziemlich weit unter dem Bolke verbreitet, und es darf nur der bestuchtende Segen von oben herabthauen, so wird dieses ganze dde Gesilde in einen schönen Garten Gottes sich verwanbeln. Unsere Freunde in der Heimath, und Alle, welche die Sache Gottes lieben, können und keinen größern Dienst erweisen, als wenn sie und diesen Segen vom Herrn erstehen helsen.

Am Sonntage haben wir regelmäßig brei Gottesbienfte in unfrer niedlichen Capelle, welche früher ein Aubieng-Saal bes Peschwa war, zwei in englischer und einen in ber Mahratten-Sprache. Der lettere wird von mir beforgt. und ift gewöhnlich gablreich besucht; die englischen Gottesbienfte verseben Bruder Didfon und ich abwechselnb; und gegenwärtig, ba Bruder Didfon abwesend ift, verfehe ich Die Angahl unserer Europäer vermehrt fich ausebeibe. henbe. Rachftene werben wir einen verheiratheten europais ichen Doctor erhalten, mas ein großer Beminn fur unfre Station ift, jumal berfelbe fur einen gutgefinnten Mann gilt. Wir hatten neulich einen Befuch vom Bifchof von Bombay und beffen Caplan Berrn Kletcher, ber augleich Secretar ber Bombaver Bulfemiffionsgesellschaft ift. Sie eraminirten alle unfre Schulen, und waren mit Allem, bas fie fahen, recht wohl zufrieden. 3ch hatte neun junge Leute, worunter 1 Europäer, 2 Indo-Britten, 2 Bortugiesen, 3 Africaner und 1 Mahratte, auf die Confirmation porbereitet, und Diefe wurden vom Bischofe confirmirt. Bei Dieser Gelegenheit hielt ber Bischof eine recht bergliche und kräftige Ansprache an die Confirmanden, die Mitglieder ber Missions-Kamilie und andere Unwesenbe. Rach allem. bas ich von dem Bischofe gesehen habe, kann ich nicht andere benten, ale bag es ein großer Segen fur unfere Prafibentichaft fei, einen folden Mann gum Bifchofe gu haben. Er ift ein ansprucholoser, bemuthiger Mann, und ich hoffe, sein Besuch habe auch auf unfre Europäer bier

einen guten Ginfluß gehabt.

Ein hoffnungevolles Arbeitsfeld bieten bie 800 Kinder und Junglinge bar, welche unfte verschiebenen Schulen befuchen. Bei Beitem bie Debraahl berfelben besuchen unfre Mahratten-Schulen auf bem Lanbe und in ber Stabt, in welchen fie, in Ermanglung driftlicher Schullehrer, von beibnischen Lehrern im Lesen, Schreiben und Rechnen Unterricht erhalten. Buweilen lernen fie auch etwas Geographie und Grammatif. Unfre Schulbucher find ausschließe lich driftliche, auch wird bas Bort Gottes ohne Biberrebe gelefen, und nur Einzelne, und befonbere aus ben bobern Caften, nehmen Anlag hieran, ihre Rinber vom Schulbefuche abauhalten. Wir haben 6 folcher Schulen in ber Stadt felbft und 5 auf dem gande. Die letteren fieben unter meiner Aufsicht und werben von mir monatlich einmal besucht; die llebrigen fteben unter orn. Stone's Leitung. Es mar ein intereffanter Anblid, gegen 400 Seiben-Rinber in einem Saale meines Saufes, welches bem Schwiegervater bes Beschwa gehort, versammelt zu feben. um in Gegenwart bes Bischofs examinirt zu werben. Es war gerabe ein fehr heißer Tag, aber ein in bem Caale befindlicher Springbrunnen ließ uns die Sipe nicht beschwerlich werben. Aus biefen Schulen habe ich gegen 30 ber versprechenbsten Anaben ausgewählt, um fie in meinem Baufe entweder für das englische Seminar porzubereiten. ober ju Monitoren und Schullehrern heranzubilden. erflare ihnen jeben Morgen einen Abschnitt aus bem Borte Bottes, und gebe ihnen Unterricht in Arithmetif, Grammatif, Geographie, Geschichte und schriftlichen Auffagen. Die Meiften berfelben find lernbegierig, und zeigen viele Anhanglichkeit an mich , und ich habe gute Soffnung , baß Einzelne berfelben fich jum SErrn befehren werben.

Unfer englisches Seminar gablt gegen 40 Knaben und Junglinge, und fteht unter herrn Stone's Leitung. Die fünf erften Schüler find recht verftandige, wohlunterrich, tete Junglinge, welche brauchbare Gehülfen am Miffions-

Berfe zu werben versprechen. Sie find mehr ober wenis ger von ber Bahrheit bes Chriftenthums überzeugt, und ich hoffe und fiche ju Gott, bag es recht bald bei ihnen gum Durchbruche kommen moge. — Etwa 20 Knaben und Mabchen, theile Indo-Britten, theile Bortugiefen, Africaner und Mahratten, werben auf Roften ber Miffion und einiger Freunde in Berrn Stone's Familie auferzogen. Bruber Menge's hindoftanische Schule gablt gegen 30 Rnaben und wird von Bruder Dickfon und mir felbst beaufsichtigt. Sie alle find Muhamedaner, und fteben, wie unfre mubamebanische Bevölkerung im Allgemeinen weit hinter unfern Brabminen und andern Sindus gurud, fowohl hinfichtlich ihrer natürlichen Kabigfeiten und Anlagen, als ihres Kleifee und Gifere in Erlernung nüblicher Renntniffe. find meift ungemein ftolg und trag, unwiffend, und nichts meniger als lernbegierig, mabrend unfre Brahminen menigstens zu philosophischen Speculationen und mathematiichen Studien ungemein viel Luft und Geschich zeigen, und fich auch im Neußern vortheilhaft vor jener entnervten Bolfeflaffe auszeichnen.

Das weibliche Geschlecht ift, wie überall in Indien, fo auch bier im Berhaltniß jum mannlichen febr vernach= läßigt. An Erwerbung nublicher Renntniffe ift ichon gar nicht zu benfen. Das Weib ift bie Magb bes Mannes; Die Beforgung bes hauswesens ift ihr einziges Geschaft; und wenn sie ba nicht fleißig ift, ober fonst in Etwas sich vergeht, fo bleibt forperliche Buchtigung nicht aus. Abrigens fühlt fie fich in ber Regel nicht so ungludlich, wie man glauben follte. Den Mangel nüplicher Renntniffe fühlt fie nicht; ihre herabgewurdigte Lage erscheint ihr, weil von Jugend auf baran gewöhnt, ale bie natürlichfte, und viele Frauen genießen benn boch auch viel Respett, und haben große Autoritat zu Saufe; in jedem Kalle wurben nur Benige unter ihnen ihre Lage mit ber einer chriftlichen Europäerinn vertauschen. Gar baufig liegen fie einander in ben haaren, und gwar auf öffentlicher Strafe. Ru Schlägen fommt es bei Mannern und Weibern febr felten, bagegen werfen beibe besto freigebiger mit ben abscheulichsten Schimpf : und Schandworten um fich . von welchen fie einen unerschöpflichen Borrath baben. Die Sinbus find febr an bas laute Reben und Schreien gewöhnt : und sobald fie in Sige gerathen, mas bei ben geringften Sanbeln zu geschehen pflegt, nimmt ihre Bociferation fo überhand, bag man glaubt, fie wurben fich nachstens an einander vergreifen, mahrend vielleicht ichon im nachften Augenblide Alles wieber im Reinen ift. Die Beiber baben meift eine gute, correcte Aussprache, aber Richts fann baklicher fenn, als ihre Gewohnheit, fich bei ben gerings ften Anlaffen ber schanblichften Borte gu bebienen. 3ch meine feine folche Rebensarten, bie hier fur unanftogig gelten, mahrend fie bei uns nicht mit Anstand gebraucht werben tonnten, fonbern folche obscone Borte, Die jebes ehrliche Befühl emporen. Selbst unvernünftige Thiere merben mit abnlichen Schandworten angeredet. Einige biefer Worte, welche unerlaubten Umgang mit ben nachften Blutes verwandten bezeichnen, find fo allgemein im Munde von Alt und Jung, baß fie faum mehr als etwas befagenbe Schimpfworte betrachtet werben. Sonft benehmen fich bie Beiboleute insbesondere anftandig genug, fo weit ber Unschein geht; blidt man aber in die Saufer und Kamilien, fo findet man erft, wie schlimm es um Bucht und Ehrbar-Das frühe Beirathen, die Milbe ber englischen Regierung gegen Berbrechen biefer Art, und vor allen Dingen ber abscheuliche Charafter ihrer Götterlehre. hat bie Rleisches-Sunben fürchterlich in Schwang gebracht. muß eine balbige und rabifale Reformation ftattfinden, wenn nicht die gange Nation unter die Thierheit berabaewurdigt und ein Raub biefer sittlichen Faulniß werben foll. jest gibt es nur einige wenige Dabchen-Schulen in biefer Brafibentschaft, es scheint aber, daß die gegenwartige Bewegung in England, und bas allgemeine Intereffe, welches man bort für Indien zu fühlen beginnt, von wichtigen Folgen auch fur bas weibliche Gefchlecht in Inbien sehn werbe. Frau Stone hat eine Schule, welche von 60 Madchen befucht wird, worunter sich jedoch keine Brahminen besinden. Sie lernen lesen und schreiben, und werben zu weiblichen Arbeiten angehalten. Es herrscht hier ein großes Vorurtheil gegen die Erziehung des weiblichen Geschlechts, und kein einziges Mädchen würde wohl die Schule besuchen, wenn sie nicht eine Belohnung erhielte. Ubrigens unterliegt es keinem Zweisel, daß dieses Boruztheil weichen muß, und auch wirklich schon im Weichen begriffen sei. Von der Rühlichkeit gewisser Kenntnisse können wir die Welt schon überzeugen; aber die Lente zur Annahme des Evangeliums zu bewegen, halt schwerer und ist eine Ausgabe, welche nur die allmächtige Gnabe Gottes zu lösen vermag.

Begen 50 bis 60 jungen Leuten beiberlei Befdlechts aebe ich wochentlich ein ober zweimal Gefang-Unterricht, wobei mir meine Bioline gute Dienfte leiftet. Mit vieler Muhe babe ich es nun babin gebracht, bas fie breis und vierstimmige Melobien, Arien und Chorale recht orbentlich fingen tonnen. Gine von mir verfaßte Mahratta - Gefanglehre, welcher gegen 50 Lieber und Melobien beigefügt find, wird gerade gegenwärtig auf Roften eines großen Diffions. freundes, bes herrn Farifb, in Bombay lithographirt. 3ch habe mich ber größten Ginfachbeit befilffen; Die Befang-Reihen find bem Dahratta-Gefchmade gemaß ausgewahlt, zuweilen auch bemfelben angepaßt. Die Lieber find theils von herrn Karrar, theils von mir felbft, und alle driftlichen Inhalts. Bis jest ift freilich ber Befang unferer Mahratten nur Sache bes Munbes, inbes wird boch ihr Geschmad verbeffert, und vielleicht manches schlechte Lieb verbranat; und wohl ift bie Zeit nicht mehr ferne, in welcher fie mit Dund und Bergen Gott und bem gamme ihre Loblieber bringen werben. -

Bruber Didson gibt sich hauptsächlich mit ber Übersehung ber heiligen Schrift ab, wozu er ein besonderes Geschick hat; gegenwärtig aber macht er eine kleine Misfions-Reise. Herr Farrar ist noch immer in England, wohin ihm Bruber Menge nachgefolgt ift. Wehrend Farrars

Abwesenheit bat herr Stone Die Aufficht über unfer enas lifches Seminar. Er ift ein Americaner, und arbeitete gegen 12 Rabre in Berbindung mit ber americanischen Dis fions-Befellicaft, bat fich aber jest ber unfrigen angeschlosfen . und wird nachstens die bischöfliche Ordination erhalten. Schon am Ende Des vorigen Jahres batte er fich nach Bombay begeben, und baselbft einige Monate aufae balten, um bie Orbination zu erhalten, allein gewiffe Schwierigfeiten, welche ihm von Seiten ber Americaner in ben Beg gelegt wurden, vereitelten feinen Blan. feiner Abmefenheit hatte ich auch feine Geschäfte zu besor-Rran Stone ift in Folge ihrer Rieberfunft noch im mer febr fcwachlich und befindet fich jest auf ben Databuleichwar-Bergen. Gine gewiffe Dif Davis bat unterbeffen bie Aufficht über ihre Schule und Boglinge übernommen. Seit etwa einem Jahre find wir hier gar oft an unfre hinfälligfeit erinnert worben. Dig Smith. welche fo eben erft hier angefommen war, und eine ausgezeichnete Mitarbeiterinn am Werfe bes BErrn zu werben versprach, wurde von ben Boden angefallen, und verschied unerwartet ichnell - aber im Glauben an ben SErrn Jefum. 3mei unfrer Boglinge wurden von berfelben Rrantheit hingerafft, und zwei andere folgten ihnen nach - ein Dabchen, welches am Fieber, und ein Knabe, welcher an ber Cholera ftarb. Der traurigste Kall aber mar ber Tob unfere Sub-Collectore, Berrn Chambere, ber in ber Bluthe feiner Jahre, und ale er am wenigsten baran bachte, unerwartet schnell ein Raub bes Tobes wurde. Er war einige Tage unpäßlich gewesen, und fiel tobt jur Erbe, als er gerade feinen Balanfin besteigen wollte. Das war ein fraftiger Ruf an und Alle, und immerbar auf ben Tod gefaßt zu halten, und barauf wohl vorzubereiten. Ungeachtet bes Absterbens und Abreifens fo mancher Berfonen hat sich indes boch eine driftliche Gemeinde um uns ber gesammelt in ber Mitte biefer bem Gobenbienfte geweihten Stadt. Dbicon flein und unbebeutend wird fie vielleicht boch ein Sauerteig, ber bie ganze Maffe burchbringt, in

jedem Falle haben wir in ihr ein Angeld auf bessere Zeisten; und insofern sie Personen aus allen 4 Theilen der Welt — Englander, Schotten, Irlander, Deutsche, Americaner, Africaner, Indo-Portugiesen, Indo-Britten und Mahratten in sich schließt, enthält sie einen thatsächlichen Beweis, daß der HErr Seine Verheißung erfüllen und alle Bölfer unter Seinen Hirtenstad versammeln werde, und wirklich schon versammelt. Ja in dieser Hinscht gleicht sie jener oberen Gemeinde, jener Schaar, welche Riemand zählen kann, aus allen Heiden und Völfern und Sprachen.

Bor einiger Beit batten wir einen Auflauf bier, melder von fehr traurigen Folgen batte febn fonnen. Brabminen haben namlich ein jahrliches Feft, an welchem gegen 1500-2000 berfelben am Ufer bas Gobavery, gerabe vor meinem Saufe, ju Mittage fpeifen. Bei folchen Anläffen barf fich fein Richt = Brabmine ihnen auch nur von Ferne nahen, benn ichon 'fein Schatten wurde Alles verunreinigen, und 2000 Brabminen ihrer Mablzeit berau-Unglücklicher Weise hatten fie fich biefes Rahr auch auf die öffentliche Strafe gefett, in ber Deinung, baß Jebermann warten wurde, bis es ihnen gefallen batte, bie Straße zu raumen. Darin aber hatten fie fich getäuscht. benn ein europäischer Solbat ritt ber Straße entlang mitten burch zwei Reihen Brahminen hindurch, ohne jeboch irgend Jemand zu berühren. Bielleicht hatten fich Manche bieß gefallen laffen, um nicht ben ganzen Zag faften zu muffen, allein einige Brahminen ricfen aus: " Greifet ibn!" und fogleich waren alle auf ben Fußen; und ware es ih= nen gelungen, ben armen Solbaten einzuholen, fo wurde er schwerlich mit dem Leben bavon gekommen fenn. ber Soldat bemerfte, bag man ihm nachfolgte, ritt er schnell bavon, und verbarg fich in bem Saufe eines Indo Britten. Gine große Maffe versammelte fich nun um Diefes Saus her, um ben Bewohner beffelben jur Ubergabe bes Soldaten zu zwingen. Da bieß nicht gelang, fingen fie an, Thuren und Fenfter einzuschlagen und die Ginmohner bes Saufes zu mißhandeln. Spat Abende gelang es Beren Chambers, Die Leute burch Sindu-Solbaten auseinander gu treiben. 3ch war recht frob, bag ich felbft nicht gu Saufe gemejen war, fonft batten fie mobl mich querft angegriffen. Inbeffen begegnete ich boch mit Brn. Stone auf unserm Spaziergange einem tobenben Saufen Brabmis nen , welche gerabe ben armen Solbaten verfolgten. Bang unbefannt mit bem Borgefallenen erfundigte ich mich bei einem berfelben nach ber Urfache ihres Bufammenrottens, worauf diefer mich beim Arme ergriff, mir ben Borfall erzählte und hinzufügte, bag fie jest uns alle aus bem Lanbe jagen wurden. Um folgenden Tage fiellte Gr. Chambere fogleich bie nothigen Unterfuchungen an, ftarb aber. che die Sache geschlichtet mar. Sein Tod murbe von unfern Brahminen ale ein Sieg ihrer Boten über benfelben angesehen. Br. Reeves, sein Rachfolger, verurtheilte 9 Brabminen ju 6monatlicher Gefängnifftrafe und einer Geldbufe von 100 Rupien ; aber bie Bombaber=Regierung erließ ihnen in Folge einer Eingabe an Diefelbe von Seiten unfrer Brahminen fomobl bie Belb ale bie Gefängniß-Strafe. Sobald die Rachricht bievon bier angelangt mar, feierten die letteren ben Sieg ihrer Gogen über die engliiche Regierung burch eine festliche Mablgeit. Die Regierung von Bombay wurde hintergangen, und daß fie gu diefem Entschluffe gefommen ift , ift hochft beflagenswerth. Schon früher waren unfere Brahminen ber Meinung, fle fonnten Alles von ber Regierung ertrogen, und in Diefer Meinung find fie jest wieder bestärkt worden. Die Folgen haben fich bereits auch in Bomban gezeigt. Schon früher wurden zwei junge Barfen in Bombay von Dr. Bilfon getauft. Die Barfen , bochft erbittert , machten Unftalten , Die zwei Junglinge in ihre Bewalt zu bekommen ober aus bem Wege zu raumen. Da ihnen bieß nicht gelang, fo nahmen fie ihre Buflucht zu einem brittifchen Berichtehofe. Ilm Unruben zu verhüten, mußten am Tage ber Enticheis dung die Truppen aufgeboten werben. Alles aber ging ruhig ab, und die Entscheidung fiel zu Gunften ber Diffionarien und ber Getauften aus. Run vereinigten fich

bie Brahminen, Barfen und Muhamebaner, und gaben eine Bittschrift an bie Regierung ein, bem Diffionswesen au fleuern. Sie beflagen fich barinn, bag bie Regierung öffentlich bie Bartel ber Diffionarien ergriffen babe. mas offenbar falich ift; fie behaupten, bag fromme driftliche Frauenzimmer in Bombay ben jungen Barfen zu nahe getreten feien, um biefelben gur Annahme bes Chriftenthums zu bewegen - eine icanbliche Berlaumbung, welche uns einen traurigen Blid in bie Bergen biefer armen Berblenbeten thun lagt; fie fprechen von verschiebenen, gemeinen Laftern ber Chriften, woran natürlich ihre Religion schuld fein muß, und fie beflagen fich, baß die Diffionarien felbft an heiligen Orten, wie Rafit, fich aufhalten, und Alles, was bem hindu heilig fei, verläftern durfen. Auch bieß ift eine Berlaumbung, benn wir vermeiben es immer. fie unnothiger Beife burch Aufbedung ihrer Grauel gu beleibigen. Wir predigen in ber Regel bas Evangelium, in ber gemiffen Soffnung, daß basfelbe von felbft bie Rinfterniß ftrafen werbe; jumeilen jeboch find wir genothigt, ben Charafter ihrer Boben, ihre verworfene Lage und ihr grangenloses Elend zu schilbern, und obicon wir bieß mit ber möglichsten Schonung thun und im Grunde nur bie Aussagen ihrer beil. Schriften wiederholen, so find dieß eben boch für fie nicht fehr verbauliche Bahrheiten, und fonnten beghalb von ihnen für gafterungen gehalten wer-Hebrigens ift auch bieß falfch : unfere Leute haben burchaus fein fo gartes Gefühl für bas Beilige, ober auch nur für bas von ihnen für beilig Gehaltene. Defter amufiren fie fich baran, wenn bie Abscheulichkeiten ihrer Bogen ober die Thorheiten ihrer Religionsweise hervorgehoben werben. Benn wir nur nichts von Chrifto fagten, mare Alles recht. Sie felbft geben mit ihren Goben häufig noch viel unbarmherziger um: fie beschimpfen biefelben, schlagen fie, gerbrechen fie, werfen fie ins Baffer, sobalb fic ihre Bunfche nicht befriedigen. Die nicht driftlichen Ginwohner von Bombay haben burch ihren Umgang mit Chriften erfahren, welden Respett bieselben fühlen für bas, mas ihnen beilig ift;

und, weil es ihrem 3wede bient, reben fie nun, als ob fie benfelben Refpett für ihre Goben fühlten; allein icon in unserem finftern Rafit gibt es gar viele, welche es entweber öffentlich bekennen, ober wenigstens wohl wiffen, baß ibre Goben feines Respettes murbig find und bag bie Sindu-Religion eine falfche fei; wie vielmehr muß bieß bann ber Kall fein bei ben viel mehr anfgeflarten Ginwobnern von Bomban! Aber bamit ift eben ber Saf gegen Christum noch nicht aus bem Hernen gewichen, und noch feine Bahrheiteliebe in basselbe eingezogen. Die meiften biefer Aufgeflärteren find gang gleichgultig gegen alle Religion : fie find entweber Atheisten ober glauben ale Deis ften an einen Gott, mit bem fie aber recht vornehm thun, und ibn fo ferne ale möglich von fich halten. Das bei haben fie feine Bebenflichfeit, ber Beife ihrer Bater gu folgen und ihre Gogen anzubeten. Reblichfeit und Bahrheiteliebe find unter biefem Bolfe faum zu finden, und dieß macht es fo fchwer, mit bemfelben umzugehen. Erft fürglich raubte ein Gogenpriefter einen Ebelftein , womit ber Boge, bem er biente, geschmudt war, und machte fich aus bem Staube. Man fann faum einem Menichen trauen. im taglichen Berfehr betrugen fie, wo fie fonnen. Lugen ift bei ihnen fo fehr jur anbern Ratur geworben, baß fie häufig Unwahrheiten aussagen, felbft wenn fie gar feinen Gewinn babei hoffen fonnen; wenn aber irgend eine Behauptung ihrem 3wede bienlich fein konnte, bebienen fie fich in ber Regel unfehlbar berfelben, follte fie auch noch so falsch sein. Indeß gibt's auch bin und wieder ehrenvolle Ausnahmen; und wie allgemein auch gewiffe Lafter fein mogen, fo gibt es boch auch einzelne fchone Buge im Charafter Diefes Bolles, welche gerechte Anerfennung verbienen. Berabe bas Chriftenthum, welchem fle fo ernftlich entgegenarbeiten, murbe biefe Buge hervorbeben und in bas ichonfte Licht fegen. - Benannte Bittschrift macht ber Regierung gewiffe Borschläge, wie etwa bas Bolf gegen bie Angriffe ber Missionarien geschütt werben fonnte. Sie fprechen von einem Gefete, welches ben Eltern volle Gewalt über ihre Rinber in Glaubenslachen geben follte, bis fie vollichrig geworben find : fo bag alfo fein Jungling unter einem gewiffen Alter obne Ginwilligung ber Eltern getauft werben tonnte. Gin anberes Gefet follte bie Miffionarien von gewissen heiligen Orten ausschließen und es ihnen jur Bflicht machen, juvor bie Erlaubniß ber Regierung einholen zu muffen, ebe fie irgendwo eine Schule anlegen. Wieber ein anderes Befet follte befehrte Binbus gewiffer burgerlicher Rechte berauben, in Grerbung feines vaterlichen Bermogens ihm Schwierigfeiten in ben Bea legen zc. - Es ift merkwürdig, bag alle Barteien, Beiben, Barfen, Muhamebaner und felbft Juben fich gegen Die Missionarien vereinigt haben; aber mo es gegen Chriftum geht, ba werben Bilatus und Berobes gewöhnlich Freunde miteinander. Eben fo merfwürdig ift's, bag biefe Leute es magen fonnten, einer chriftlichen Regierung folche Dinge ins Angesicht zu sagen, und von ben toleranten Englandern folche Gefete zu verlangen. Auf ber anbern Seite ift's aber auch wahr, baß biefe Regierung, als folche, im Grunde feine driftliche, sondern eine neutrale ift - wenn's je in biefen Dingen eine Reutralitat geben konnte - obichon einzelne Glieber berfelben bie ausgezeichnetsten Christen sein mogen und auch wirflich find. Selbst unter ber englischen Regierung genießt bas Beibenthum größere Tolerang als bas Christenthum und boch ift bieß biefem Bolfe nicht genug. Der oftinbischen Compagnie bat's eben mehr nach bem Gelb gelüftet, als bag es ihr um bie mahre Beglüdung bes Bolfes zu thun gewesen mare, obicon bem Meußern nach manche Berbefferung eingeführt worben Man fürchtet fich gleichsam vor ber Berbreitung bes Chriftenthums, und hat noch nicht einsehen gelernt, baß gerade bas Chriftenthum in jeder Beziehung Die sicherfte Grundlage bes Staats fein wurde. Diefe fcheinbare Reutralität zwischen Seibenthum und Chriftenthum ift offenbar in jeber Sinsicht eine Anomalie, welche feine guten Folgen nach fich gieben fann. Das zeigt bie gegenwärtige Stimmung unfrer Beiben. Wenn bie Regierung auch nicht unmittelbar an ber Berbreitung bes Evangeliums Antheil nehmen murbe, aber boch es fich anmerfen liefe, bag es Diefelbe begunftige, und vor allen Dingen felbst driftlich handelte: fo wurde feine folche Bittschrift verfaßt morben fein und bem Werfe Gottes ein großer Borfchub gethan merben. Merfwurdig ift's besonbers auch, bag bie Das homebaner es magen fonnten, ber Bittschrift ihre Beiftimmung au geben, ba fie boch fruber mit bem Schwerte ganze Schaaren zur Unnahme bes Rorans zwangen und auch jent noch unter ben Sinbus Brofelpten machen. - Satte man ber früheren mahomebanischen Regierung eine ahnliche gegen bie Berbreitung bes Roran gerichtete Bittichrift eingegeben, fo murben bie Bittfteller mohl ihre Ropfe verloren baben. Die Regierung von Bombay erflarte jenen Bittftellern, baß fie fich bisher neutral verhalten habe und auch so verhalten werbe, und versprach die Bittschrift an bie höhere Behörde einzugeben. Db wir von Rafif vertrieben merben follen, wird die Beit lebren. Hebrigens murbe bas englische Bublicum etwas ber Art nicht bulben. Und mann's auch wirklich bennoch geschehen sollte, so wiffen wir, bag der SErr im Regimente fist und Alles wohl machen wird. Die meiften englischen Zeitungen in Indien find auf bie driftliche Seite getreten und haben bie Missionarien taufer vertheidigt. Früher wurde wohl das Gegentheil ber Kall gewesen sein. Dagegen sind die Zeitungen ber Gingebornen um fo ungehaltener und überhaufen bie Miffionarien mit Schmabungen. Sie werben engherzige Dummfopfe. Beuchler, bie nur fich felbst fuchen, Friedenoftorer gefcholten. Uebrigens acht bemungcachtet bas Werf Gottes feis nen ftillen Bang fort. Ginige Beit lang waren bie Schulen in Bomban beinahe leer, - aber jest fullen fie fich wieder und ohne Zweifel wird biefer fo eben beenbigte Sturm an manchen Orten ein neues Intereffe erregen. Bir haben nun auch 2 firchliche Missionarien in Bomban. wovon ber eine die Aufficht über eine, bem verftorbenen Srn. Money au Ehren errichtete, bobere Lebranftalt führen folt. Beibe find verheirathet und ihre Krauen haben bereits

einige Mabdenfdulen unter threr Lettung. Rach Srn. Tars rar's und Br. Menge's Rudfehr wird mabricbeinlich noch eine britte Station befest werben, bie aber noch nicht befannt ift. Die Erndte ift groß und ber Arbeiter find mes nige; bittet ben BErrn ber Ernbte, bag Er Arbeiter in feine Ernbte fende. Dbichon bas Relb noch nicht fo weiß aur Ernbte ericbeint, ale man wunichen mochte: fo geben boch gerade bie gegenwärtigen Reuerzungen im feinblichen Lager zu erfennen, bag etwas im Berfe ift. Bir wiffen. baß alle Bolfer bem BErrn Jesu noch unterthan werben muffen. Die Zeiten aber, in welchen bieß gescheben foll, und die Art und Beife, auf welche bie Rathichluffe Gottes ausgeführt werben follen, ftehen in Seiner Banb. Unfere Bflicht ift zu beten und zu arbeiten und ben Erfola bem DErrn zu überlaffen. Freilich konnte man, wenn auch nicht ber Stern ber Beiffagung in biefe bunfle Racht bereinschiene, schon aus bem bisherigen geringen Erfolg aller Diffione-Arbeiten ichließen, bag ber Berr es fich vorbehalten habe, auf eine mehr unmittelbare Beife einzuschreis ten und ben Sieg ju erfampfen. llebrigens burfen wir uns wohl untersuchen, ob nicht ber Mangel an Erfolg uns felbst zuzuschreiben sei, und biese Untersuchung ift wohl geeignet . und in ben Staub zu bemuthigen."

In bemjenigen Theile Africa's, ber am meisten bie Augen ber christlichen Welt auf sich zieht, waren bie letzten Begebenheiten hinsichtlich ber Mission, so weit wir sie im vorigen Jahre berichten konnten, von ber Art, bas wir mit banger Erwartung bem Erfolge bes fühn im Glausben gewagten Unternehmens ber Missionarien Isenberg und Arapf entgegenschen mußten. Aber ber SErr ließ ihre Hoffnung auf Ihn nicht zu Schanden werden. Es gelang ihnen, mit Umgehung bes durch den Bürgerkrieg ihsnen verschlossenen Weges durch Tigre, auf einem andern, freilich mühsamen und gefährlichen, Pfade von den sublichen Küsten bes rothen Weeres aus, durch das Land der Somaulis zum südlichen Hochlande von Abyssinien vorzudringen. Ob sie wohl viele Tage lang burch die Gebiete halbs

wilber Rauberftamme und an ber Grenze von Bolferschaften hinwanderten, die dafür bekannt find, jeden Frembling als ibre Beute au betrachten und au ermorben, obgleich iene Gegenben auch burch wilbe Thiere nicht felten gefährlich werben, so hat boch die Macht bes HErrn sie gnabiglich burchgebracht, und fie fonnten uns von ber Sauptftadt bes Ronigreiche Schoa mit Freuden ichreiben, bag ihnen ber BErr nicht bloß bas Land geöffnet, fonbern auch bas Berg bes Roniges jugeneigt, und ihnen fürs erfte minbeftens Belegenheit augeführt bat, por einzelnen ber eingebornen Chriften vom Beil Gottes zu zeugen. Diffionar Rrapf fonnte, wie wir bereits im Beibenboten (Rro. 5. Mai 1840) mitgetheilt haben, driftlichen Unterricht mit einem wohlbegabten Rnaben von 14 Jahren und einigen Brieftern beginnen. Diff. Ifenberg, ber ichon gubor fomohl an ber Uberfetung bes neuen Teftamentes, als an evangelisch driftlichen Lehrbüchern gearbeitet hatte, fehrte nach ben erften Untnupfungen im füblichen Abpffinien über Agypten und Malta nach Guropa gurud, wo uns bie Freude ju Theil wurde, ihn in unserer Mitte begrußen und aus feinem Munde Grunde fur eine freudige Aussicht für Die erftorbene Chriftenheit und Die Beibenvolfer bes öftlichen Africa vernehmen ju burfen. Seine Absicht ift, theils ber englisch firchlichen Missionsgesellschaft perfonlich die bringenden Bedürfniffe bes abpffinischen Bolfce bargulegen und um traftige Gulfe fur bas angefangene Wert au bitten. theils die von ihm vorbereiteten wichtigen evangelischen Unterrichtsmittel burch ben Drud zu vervielfältigen. hoffen freudig, bag ihm ber Serr jur Erreichung biefer Abfichten bei unfern wurdigen Freunden in England Weg und Bahn bereiten und ihn in Begleitung mehrerer Boten bes Friedens auf fein hoffnungereiches Arbeitefeld jurudführen wirb, von wo wir ingwischen einer Mittheilung bes theuern Rrapf über feine Reife in bas Land ber Balla's, bas noch nie ber Fuß eines Europäers, geschweige eines Beibenboten betreten hat, fehnlich entgegensehen. Die Diffionarien Lieber und Rrufe in Mannten arbeiten noch

immer mit geringem Erfolge unter ber muhamedanischen und christlichen Bevöllerung dieses Landes, und der gesegnetste Theil ihres Wertes bleibt noch die von ihnen geleitete Erziehungsanstalt in Nairo. Doch leuchtet ihnen ein Hossenungsschimmer entgegen, indem der liebe Missionar Kruse in seinem letten Schreiben an uns sagen durfte: "Die Kopten regen sich."

Im Mittelmeere feben wir jum Preise bes gnabigen Gottes nicht nur ben Fortgang ber bisherigen Arbeit unter ben verschiedenen Rationen und religiöfen Gemeinschaften. fonbern es scheint auch, es fei bie Stunde bes BErrn ge= fommen . um neue Bahnen burch bie ftarre Mauer bes 38= lam hindurch zu einzelnen Bolferftammen zu brechen. Muf ber Infel Malta, die nicht bloß fur bie weltliche Berrichaft Englands wie ein Caftell fich in mitten ber Ruftenlander bes Mittelmecres erhebt , fondern auch fur bie Berbreitung evangelischen Lichtes und lebens in alle jene nun perbunkelten, einft fo lichtreichen Begenben ale ein gefegneter Mittelpunct wirft, feben wir unfern geliebten, vielgeprüften Bruder, Miffionar Gobat, welcher im vorigen Sahre noch bei und im heimathlichen Kreise burch feine angegriffene Befundheit gurudgehalten wurde, in ein neues Arbeitofeld feit Anfang biefes Jahres eingetreten. beitet an ber arabischen Bibelübersetung, und es mochte wohl bem Serrn gefallen, noch Größeres in feine Sande zu legen, wenn es moglich wurde, ben langft gehegten Blan einer Erziehungsanstalt für Knaben und Junglinge aus ben driftlichen und muhamebanischen Bevolkerungen ber mittellandischen Gebiete burch ihn in bas leben ju rufen. Auch Miffionar Schlienz ward burch fchwere Rrantheit in unsere Mitte jurudgeführt, hat aber jest, burch bie Rraft bes gottlichen Arztes wieder genesen, fich mit sciner Sattinn nach feiner vieliabrigen Arbeitoftatte gurudbegeben. Die Druderpreffe ift in ben Sanben ber theuern Miffionarien Brenner und Beiß bas einflugreiche Mittel, um in maltefischer, griechischer, turfischer und arabischer Sprade driftliche Erfenntnig und beilfame Bilbung nach allen Seiten

Seiten von ber Infel binausfließen zu laffen. - Auf einem barten und fleinigten Boben wirfen mit ber Aussagt bes Evangeliums in Smyrna unfre geliebten Brider, Die Diffionarien Retter und Riellftedt. Gie fühlen es auf Die fcmeratichite Beife, wie ber bie Bolfer geiftlich tob. fenbe Islam jufammen mit ber gegenwärtigen traurigen Lage bes osmanischen Reiches (fiebe auch Beibenbote Rro. 5. Dai 1840) wie ein undurchdringlicher Ball bas Ginbringen bes Epangeliums abhalt. Diffionar Better ichreibt im Julius 1839: "3ch bin fo eben von einer Reife nach bem Guben von Rleinaffen gurudgefehrt. 3ch bereiste befonbers ben Sanbichaf (Diftrict) von Aibin, befuchte bie Infeln Ros und Rhodus, und murbe von bort nach Often gegangen fenn, wenn ich nicht burch Beft und Rriegerus ftung abgehalten worben ware. Für bie Griechen ließ fich nur gang wenig thun, indem die Bannftrablen bes Batriarchen fich nach allen Richtungen hinwarfen. Auch fur bie Turfen fonnte nicht viel gethan werben, indem fie auf ber einen Seite fo unwiffend find, bag fie nichts faffen tonnen, waren fie auch geneigt zu horen, auf ber anbern fo ftolz, baß fie immer noch mit Verachtung auf die Chriften berab-Um zuganglichften waren bie Urmenier, obgleich ihr Batriarch graufam genug verfahrt. Er bat fürglich amei Bifchofe, einen Briefter und 2 Lehrer von Conftantinopel verbannt, weil ste evangelisch gesinnt waren, und bieß gefchah ohne allen außern Anreig, benn die Miffionarien bort haben meber Schule noch Berfammlung, aber bie Armenier fauften und lafen für fich die beilige Schrift. Es icheint überhaupt, Die Armenier, Griechen und Papiften haben fich vereinigt, um gegen bie Berbreitung ber Bibel und anderer religiofer Bucher, fo wie gegen die Chulen ju fampfen. Die Ersteren haben in Conftantinopel bie heilige Schrift und andere Bucher verbrannt, ober bie Leute genothigt, fie wieber gurudgugeben. In Bruffa hat gang furglich ber griechische Bischof 600 Banbe, hauptsächlich beilige Schriften , bem Feuer überliefert , und bas ift icon bas brittemal! Armenier und Briechen weigern fich ben 3. Seft. 1840. Œ.

Miffionarien Saufer ju vermiethen, und die Regierung bat fich in biefer Sache gegen die lettern ausgesprochen, mas fie nothigen wird, die Stadt zu verlaffen, wenn fie nicht einen Turfen finden, ber ihnen ein Saus gibt. - 3ch fann nicht fagen . baß bas Bolf im Allgemeinen gegen und ift, es find die Briefter, namentlich die bobere Geiftlichfeit, welche von ber turfischen Regierung unterftust alles burchseben fann." Freilich ift auch bie Roth bes Bolfes unter bem Drud ber gegenwärtigen Umftanbe, mo nicht nur alles Geld und But burch übermäßige Abgaben vergehrt. fondern auch alle jur Arbeit tuchtige junge Dannschaft jum Kriegsbienste gewaltsam gepreßt wird, jusam= men mit ber taufenbjahrigen tragen Bewohnheit bes Turfen . ein völliges Sinderniß fur Die Aufnahme bes Bortes vom Rreuge. "Da figen fie," fcbreibt Miffionar Jetter, "mit ihren Pfeifen und rauchen ihren Unwillen binmeg. fie fagen , "unfer Berg ift verbrannt," und troften fich bamit, bag alles von Gott unabanderlich verordnet fei. Sinficbilich ber fittlichen Lage bes Bolfes fann ich nur auf bie Geschichte Sodoms und auf Romer 1 verweisen. Sunden find an ber Tagesordnung, und nicht nur bie Turfen, fondern auch Griechen, fogar Bifchofe und Erzbiicofe leben barin. Aller Ginn für bas Beffere icheint menigftens bei ben Erwachsenen verloren ju fenn. Die Unwiffenheit ift fo groß, baß man in vielen Dorfern nicht einmal ein Buch abgeben ober über Religion reben fann. Biele sehen bas Elend ein . und ein Turfe von Aibin saate uns, das turfische Reich gleiche einem großen Ball, melder von einem Berge gefeben fich im Rauch berumschwinge. in welchem nichts mahrgenommen werben fonne. fprechen fie unverholen fich barüber aus, bag nun ihre Beit entwichen und bas Ende herangefommen fei. Auch Br. Fjellstedt stimmt in biefe Klagetone ein, bennoch wirken beibe, fowohl durch Abfaffung und Berbreitung fleiner drift= lichen Schriften, Die ben wiffenschaftlichen Unterricht jum nachften Gegenstande haben, ale burch Berfuche in mundlicher Predigt unverbroffen fort, und Miffionar Fjellftebt arbeitet an einer durchgängigen Verbesserung der türkischen Bibelübersehung. Für den Sommer dieses Jahres wird er theils durch seine angegriffene Gesundheit, theils durch aufmunternde Regungen unter den Drusen nach Syrien an das Libanon-Gedirge gerusen, während Missionar Zetter, bessen Herz fürzlich durch die Bekehrung eines gelehrten jüdischen Arztes erquidt wurde, sich veranlaßt sehen dürfte, eine Untersuchungsreise auf der großen Insel Candia zu unternehmen.

Auf der Insel Syra schen wir noch immer unsere gesliebten Brüder, die Missionarien hild ner und Wolters, im Segen thätig unter der griechischen Jugend, von welscher 5—600 Knaben und Madchen ihre Schulen besuchen. Zwar hat in neuerer Zeit ein von der höhern Geistlichkeit sorgfältig genährter Geist kirchlicher Engherzigkeit ihren evansgelischen Einstuß sehr beschränft, aber dennoch werden ihre Leistungen in der Schule von der Regierung mit Billigkeit anerkannt, und es bleibt ihnen immer noch der Weg gesöffnet, acht christliche Erkenntniß unter dem griechischen Volken zu pflanzen. Der theure Dr. Korf in Athen ist vom Herrn nach einer langen und umfassenden Wirksamskeit durch seinen sehr geschwächten Körper zur Ruhe verwiesen, nachdem er noch einige schriftliche Arbeiten für den Druck glüdlich vollendet hat.

Endlich konnte unser geliebter Bruder, Miff. Ewald von Livorno, wo er von ftillem Segen begleitet um ber Gesundheit seiner Gattinn willen ben Winter zubrachte, fürzlich wieber auf seinen Arbeitsposten in Tunis zurudstehren.

Im westlichen Africa hat die wunderbare Gnabenfuhrung Gottes seit einer Reihe von Jahren die Missions-Arbeit so gesegnet, daß Sierra Leone zum beschämenden und glaubenstärkenden Beweis gebraucht werden kann für die Wahrheit, der in den Worten ausgedruckteist:

"Wenn bie Stunden Sich gefunden, Bricht die Gulf mit Macht herein."

Es ift und im Laufe biefes Jahres die Freude geworben . 3 unferer bort arbeitenben Bruber, namlich die Diffionarien Schon, Schlenker und Bultmann auf eis nige Reit bet uns ju feben, und wir haben inzwischen bereite bie Runbe von ihrer gludlichen Anfunft in Freetown ben Freunden ber Miffion mitgetheilt (Beibenbote Dai 1840 Rro. 5.), so wie auch aus ihrem Munbe einige Nachricht über ben Bang bee Diffionewerfes in jener Regerfolonie gegeben, welcher wir fo eben noch aus einem Briefe bes Miffiongr Riegling einiges Weitere bingufügten (Beibenbote Juli 1840. Rro. 7.). hier entheben wir aus einem fürglich von Missionar Graf aus London, wo er fich um feines leiblichen Befindens willen fur einige Beit aufbalt, eingelaufenem Schreiben nur Beniges. "3ch fam au Enbe bes Jahre 1837 mit meiner Gattinn auf ber Station Saftings an, nachdem ich zuvor fchon 9 Monate in ber Rolonie jugebracht hatte. Cogleich mußte ich neben meinen geiftlichen Geschäften ben Bau einer Rirche beginnen, bie zugleich als Schule bienen follte. Bu gleicher Beit hatte ich bie 7 englische Meilen (3 Stunden) entfernte Gemeinde Baterloo zu befuchen. Spater fam noch Bellington unter meine Seelforge, ein Dorf, bas 7 englische Meilen auf ber anbern Seite von Saftinge liegt. Biegu hatte ich nur die Bulfe eines einzigen europaischen Catechiften. Wellington hat 242 Rinber in ber Alltageschule, 110 Erwachsene in ber Sonntageschule und 240 Rommunifanten , Saftinge 212 Alltageschüler , 245 Conntageschüler und 56 Rommunifanten. In Baterloo befuchen 275 Rinder die Wochenschule, 176 Berfonen die Sonntagsschule und 6 genießen bereits bas heilige Abendmahl. In jedem diefer Dorfer wird 2mal des Sonntage und einmal in ber Woche Gottesbienft, und jeben Morgen ein öffentliches Morgengebet gehalten. Wir haben in allen 3 Dorfern . beren iches 2-3000 Einwohner gahlt , eine gute Angabl von Tauffandidaten zu unterrichten, bann noch Die Chriften in ihren Saufern zu besuchen und ben Seiden nachaugeben, damit fie bas Wort vom Rreuze Chrifti horen ðsen.

Bon unfern im füdlichen Rußland bei ben bortigen beutschen Gemeinen arbeitenben geliebten ehemaligen 3bas lingen ift une im vergangenen Sabre manche Stimme ber Liebe . manches Bort bes Dantes fur Die Barmbergiafeit unfere Berrn, ber ben Seinigen beiftebt, aber auch mancher Seufzer aus ber Bebrangniß jugetommen. Es finb 3 Gebiete im füblichen Theile bes ruffifchen Reiches, in melchen Diefe lieben Bruber als Rolonisten - Brediger vertheilt find, namlich in Beffarabien und in ber Krimm, ben Bolga-Begenden und bem Lande am Raufasus, sowohl bieffeits Diefes Gebirges, ale jenseits in Georgien. In Dbeffa arbeitet ber geliebte Bruder Fletniger an ben bortigen Deutfchen im Dienfte bes Evangeliums, und feine Arbeit in bem GEren ift nicht vergeblich. Bon ihm befonbere . ber in schwerer schmerzhafter Krantheit Die erbarmenbe Liebe Gottes erfahren hat und barüber ausruft: "Wenn ich fast versinke in ben Waffern ber Trubsal, so halt ber barmhergige BErr mich wieber an Seiner Sand, und Sein Beift ruft in meinem Bergen : Abba, lieber Bater," find wir mit Miffionsgaben von verschiedenen Berfonen und Gemeinden erfreut worben, und fuhlen une gebrungen mit ihm ausgurufen : "Wohl Allen, Die auf Ihn trauen, hochgelobet fei ber BErr unser Gott ewiglich!"

Der theure Bruber Föll, Probst in Hochstett, ber eine Gemeinde von 3000 Seelen in 8 Kolonien und die Aufsicht über 7 Kirchspiele zu besorgen hat, schreibt uns: "Das Wort bringt seine Früchte. Ich sahre sort nach der Kraft der Gnade, welche mir der Herr darreicht, Jesum Christum den Gefreuzigten als das einzige Heil des gesallenen Sünders den mir anvertrauten Seelen anzupreisen, in der Hossung, des Herrn Wort soll nicht wieder leer zurücksommen, sondern ausrichten, wozu Er es gesandt hat. Vielleicht gefällt es dem Herrn, dalb einen fruchtbaren Gnadenregen zu senden, daß die Todtengesilde lebendig werzen, blühen und grünen in der Gnade und Erkenntniß Jesu Christi. Lassen Sie uns darum beten, denn unser Werk ist ia Sein Werk."

Auch aus diesem Bruberfreise wurde uns im vergangenen Jahre ein wohlthuender Besuch zu Theil, indem nach 14jähriger Abwesenheit der theure Bruder, Divisions-Presdiger Doll von Rykolajew mit seiner Gattinn einige Tage unter uns verweilte. — Aus den saratow'schen Coslonien an der Wolga dursten wir durch die Mittheilungen unserer Brüder Groß in Saratow und Hegele in Talewka vernehmen, daß der Herr Sein Wort an einzelnen Seelen durch Seinen Geist fraftig macht, und das durch, wenn auch unter vieler Mühe und Arbeit, denen, die es verkündigen, Muth und Geduld starkt.

Aus ben Gemeinben, bie um ben Raufasus her fich angefiedelt haben, verweilt unfer geliebter Bruder Baftor Lang von Raraß noch jest in unferem Rreife, und es burfte wohl bem BErrn gefallen, ihn aus feinem bisherigen Birtungefreife hinmeg und zur Baibe eines Theile Seiner Gemeinde im Baterlande ju rufen. Um fo fchwerer muß es bem lieben Brediger Ronig in Bethanien , ber fobann in jenen Begenben bas einzige Mitglied unferer Diffions= Familie bieffeits bes faufasischen Gebirges bleibt, in feiner Ginsamfeit fallen, seine burch ben Zuzug von taufend Seelen aus ber Begend von Saratow fo fehr vermehrte Bemeinde, an welche vielleicht fich noch weitere Uberfiedler von dort anschließen werden, in aller Freudigkeit mit bem Borte bes Lebens zu versehen. Die Onabe unferes BErrn und Beilandes wolle ihn besto reichlicher mit gottlicher Rraft und immer frifchem Glaubensmuthe ausruften. Gin Begenftand unferer Bebete und unferer Uberlegung wurden bie frufinischen Gemeinden und unsere an ihnen arbeitenben Bruber, befondere baburch, bag ber geliebte Bruber lang bringend aufgeforbert, die Stelle eines Dberpaftors berfelben in Tiflis anzunehmen, feine Bebenfen hieruber unferer Brufung anheimstellte. Bir waren genothigt, in Folge derfelben ihm von ber Ubernahme biefes Amtes abzurathen, beffen einstweilige Beforgung bem theuern Bruber Bon= wetfch in Catharinenfelb gemeinschaftlich mit einis gen andern Coloniften-Bredigern übertragen mar. Es ift

und ingwischen noch feine fichere Rachricht barüber quaefommen, ob Baftor Bonwetfc fich entfcbloffen bat . in jene wichtige Stelle einzutreten, ober ob betfelbe bem an ibn ergangenen Rufe an eine ber beffarabifden Gemeinben (Barata) gefolgt ift. Dagegen werben bie beiben Brebiger Subner und Breitenbach in jebem Salle Rruffen verlaffen , indem fie ju jenen weftlicheren Rolonien verfest find. Auf welche Beife es bem großen Saubte bet Bemeinbe aefallen wirb. Die bieburch entstanbenen Luden wieber andaufüllen, und ob bie bortigen Berbaltniffe und bie fenies. Stellung bes füblichen Ruflands jur ebangelifchen Diffe fione-Thatigfeit erlauben werben, ben an une gerichteten Bunichen ber Coloniften entgegengufommen, barüber etwarten wir bie Binte ber Sand Gottes. Deffen aber burfen wir uns freuen, bag bas Bort Gottes in jenen Bemeinben fich immer noch an einzelnen Seelen erweist als göttliche Rraft und göttliche Weishelt.

Eines Besuches haben wir noch zu erwähnen , ber als ein lieblicher Rachhall von ber Berfunbigung bes Lebenswortes in Armenien unfern Bergen Kreube gemacht bat, wenn biefelbe auch theils burch bie Ruderinnerung an bie fo fehr ben Blauben übenbe unerforschliche Ruhrung Bottes, theile burch bie Bebrangnis, welche une ben Befuch mführte, mit Wehmuth vermifcht war. Safub Efcade mach fafoff von Batu am tafpifchen Meere, einer ber Erftlinge, welche bie Gnabe Gottes unfern Miffionarien in Schuscha geschenft bat, fam ju une, um in feiner leiblichen Roth burch bie Liebe driftlicher Bruber getroftet ju werben. Bir haben seine Beschichte und feine Bitte bereits unfern driftlichen Freunden mitgetheilt. (Beibenbote 1839, Rro. 19, 20, 23, Det. u. Dec.) und manche berfelben legten uns mit Freuden ihre Gaben für ben leibenben Bruber in die Banbe. Best burfen wir ihnen berichten , bag berfelbe gludlich über St. Betersburg und Dos. can in Tiflis angelangt, und burch bas Wohlwollen bes verehrungewürdigen Oberbefehlshabers ber fautafichen Brovingen . Benerals Grafen von Bolowin , weiter getröfict worben ift.

3m morblichen Rufland war unfer geliebter Bruber Dittrich, ben feine forperlichen Leiben Tiflis ju verlaffen genothigt hatten, in eine gefegnete Arbeit bei ben Gemeinben Gatichina und Baulowet bei St. Betereburg eingetreten, an benen er unter mancherlei Unfechtung und Trubfal im Dienste bes Evangeliums wirfte, bis er in ben letten Bochen einen Ruf au bem erweiterten Birfunasfreise eines evangelischen Bredigers in Dostau erbielt. Es feht zu hoffen, bag er auch bort, wie an feiner bisberigen Arbeitoftelle fortfabren tonne, etwas fur bas armenische Bolf au thun und bie angefangenen Arbeiten fur eine neue Ausgabe des vulgar-armenischen R. Teftamentes und bes jum erstenmal ju brudenben Bfalmbuche in berfelben Sprache ju vollenben. Der liebe Bruber Borling. früher in Deutschland mit ber Miffion unter bem Bolfe Ifrael beschäftigt, hernach in Warschau an ber Arbeit ber englischen Missionare fur die Juden theilnehmend, befindet fich jest in St. Betersburg, wo er eben noch erwartet, als Brediger au einer beutschen Gemeinde gefendet ju merben, mabrend Bruber Jubt ju Bernau in Liefland in bem fil len Rreife feiner Baifenfinder bas Bert bes BEren treibt.

Noch bleibt uns übrig, eine Angahl geliebter Mitglieber unscrer Miffionssamilie zu besuchen, beren Arbeitostatten ber westlichen Welt, jenfeits bes Oceans, angehören. Bon ihnen sinden wir die Missionare Seffing und Bint.

ler auf ber westindischen Infel Jamaifa.

Mis. Sessing schreibt aus Birnamwood vom 29. Febr. b. J.: "Die Reger sind mir tief ins Herze hineingewachsen, und ich könnte mich kaum als Missionar in einem andern Arbeitsselbe als unter Negern denken; aber dennoch kommt mir oft der Gedanke, als ob die Zeit der Dienerschaft der Söhne Hams noch nicht zu Ende wite und wir unsere Zeit und Kraft fast vergeblich spenden. Die Erfahrung zeigt's. — Wir danken dem Hern für die Ausnahmen, die Er und gleichsam für unsern guten Willen gebt und wir wollen gerne auch für diesen geringen Lohn fortarbeiten; wur müssen wir uns in Ucht nehmen, daß wir offen, red-

lich, wahrheitliebend zu Werke gehen, daß wir weber uns felbft noch andere betrugen, bag wir Steine nicht fur Bold. und auf Sand gebaute Baufer nicht für Diffionefactionen ausgeben. - Co fdwierig und verlaugnungsvoll, fo ungewiß und widerwartig, jo voll von feblgeschlagener hoffnung auch bas Leben eines Diffionars fein mag, fo find boch biefe mit jener großen Bereitelung, fehlgeschlagenen Soffnung und Taufdung nicht zu vergleichen, welche ohne 3weifel manchen großen, glanzenden Diffionar in jener Belt, an jenem großen Tage zu Schande und fprachlos machen wirb, wenn er fein Regifter von Befehrten. Abende mahlegenoffen, Mitgliedern ber Rirche u. f. m. berauszieht. um dieselben bort wiederum ju erfennen, aber von ben Sunderten und Taufenden, Die er hier als befehrt in bie Belt hineingeschrieen hat , taum vielleicht ben gehnten Theil Mein Berg blutet oft, wenn ich an die wirkliche traurige Lage ber großen Congregations ber Diffenters bente. D wie groß wird einft ber Schred über ihre Taufdung fein. Seitbem die Reger frei find, schwarmen oft fatanifche Betruger umber, Die gleich ben Grigri - Dannern in Africa ihre unwiffenden Mitneger bethoren und ihnen weiß machen, baß ihnen Gefahr von bofen Beiftern ober Denfchen bevor fiche. Sie geben vor, bie Rraft und Dacht ju haben, von folchen lebeln ju befreien und Rrante baburch gefund ju machen, baß fie Glasscherben und Ragel 2c. aus ihren Gliebern giehen, wofür fie fich gut bezahlen laffen. Bor mehreren Monaten richtete ein folder Bofewicht viel Unheil in meiner Gegend an. 3ch eiferte, was ich fonnte bagegen, so wohl öffentlich, als in Unterrebungen mit einzelnen, und ich glaubte bamals, baß bie Bosheit biefer Leute fo fehr am Tage und manche ber Reger so empfindlich über ihre Thorheit gestraft seien , baß folche Betruger feinen Gingang mehr finden murben. Aber was geschah! Bergangene Woche hielt sich ein folches Satansfind auf ber nachsten Blantage auf und brachte bie Reger auf gegen einander, indem er ausgab, es feien welche unter ihnen, die andere bezauberten und bas fie

follten auf ihrer Suth fein. Run ging ber Baptift Leaber (Selfer) mit einem jammerlichen Erempel voran, brachte Diefen Mann in fein Saus, um nachzuseben, ob eimas Bofes (Bauberifches) in bemfelben fei; er fand auch mirtlich eine Glasscherbe ober Anderes; und nun ging's im Orte herum. Jeber mußte ihm ein und einen halben Schilling bezahlen. Es edelt mich an, wahrend ich biefes ichreibe. Die Unwiffenheit, ber Bankelmuth und bie Liebe ober ber Sang im Berborgenen zu handeln, ift bei ben Regern fehr groß und ein oft unüberfteigbares Sinberniß auf fie einzuwirfen. Diefer Mann g. B. gibt vor, andere heilen au konnen und boch hat er eine große Bunbe an feinem eigenen Beine , bie er nicht heilen fann. Um aber jeben Berbacht zu vermeiben ober zu unterbruden, fagt er ben Leuten : Diefe Rranfheit fei von Gott, er fome fie beswegen nicht beilen. Alle anbern Rranfheiten aber find vom Teufel ober bofen Menschen, bis er fein Gelb und feinen 3med erreicht hat. hier ift wirklich bas Reich bes Satans uneins mit fich felbft. — hier treibt Satan vorgeblich feine eigenen Diener ober Ginfluffe aus. blos um Menschenseelen zu fangen und ungludlich zu machen. Die Macht und Lift bes Satans ift also wirklich größer. als ju bes Beilands Zeiten. Mein Wirfungefreis und Arbeitsfeld ift nicht so einlabend, wie bas vieler anderer meiner Brüder hier in Jamaica. Erftens scheint es, bag mahrend ber Sclavenzeit bie Reger furchtbar und graufam bebanbelt worben find in biefen Bergen, wo fie bann wie eingefchloffen gar feine Belegenheit hatten, ihr Menfchenrecht geltend zu machen; die Folge nun, ba fie frei find, ift, baß fie fein Butrauen faffen und immer einen gewiffen Berbacht gegen bie Beifen haben - fogar gegen uns, bie wir ihnen boch nun feit 4 Jahren befannt find und ihnen bei jeber Gelegenheit zeigen, baß wir gefommen finb, um ihnen Gutes zu thun. Folgende Anecbote ift ein Beweis hievon. Bor ciwa 15 Jahren begab ce fich, baß In biefer Gegend beinahe alle Weißen (ale Auffeber, Buchhalter 2c.) Schottlander waren, Die fich in ber Graufam-

feit vor ben Englandern auszeichneten und baber in ben Gemuthern ber Reger einen unauslofchlichen Ginbrud machten und als Tyrannen ober ale bofe Leute betrachtet murben. Der Auffeber einer Blantage versuchte einer alten Regerinn begreiflich ju machen, baß Gott gut fet und alles erichaffen habe. Sie fahe ihn bebenflich an und erwieberte: Du fageft, Gott habe alles erschaffen und feie gut. aber wie ift es möglich, baß Gott gut fein fann, ba Er boch auch bie Schottlanber gemacht bat ?! Diefe Anechote ift mahr, ich habe fe von bem Auffeher felbft, ber nun Glaenthumer einer Blantage und ein Mitglied meiner Rirche Die Rolge folder Behandlung ift bann natürlich and Die größeste Unwiffenheit und Robbeit. In ber That, es aebort viel Beisheit und Gebuld bagu, Diefe Leute gu behandeln, fie find wenigstens 20 Jahre hinter ben anbern Regern in Cultur und Lebensart jurud. Aber zweitens ift Die Rahe von Ringfton und folglich ihre Connexion mit ben Diffentere von großem Rachtheil. Die Reger gehoren beinahe alle zu irgend einer Congregation in Ringfton. beren Prediger fie von Zeit ju Zeit ihre Schuldigfeit abbezahlen, ihre Tidets (Rarten, welche bie Mitgliedschaft einer Congregation bezeichnen) wie die romifchen Ablaffe ehren und fchagen, und fest glauben, biefe Art von Religion fei hinreichend fur fie und biene ihnen zur Geligfeit. Bur felben Beit leben fie in Gunben und warnt man fie beswegen, fo fagen fie: Gehore ich nicht ju Brn. R. Re. Congregation und beziehe ich nicht mein Tidet? Bas mehr brauchen wir, scheinen fie mit Berwunderung zu fragen. - Und fagen wir ihnen, was ihnen fehlt, fo werben fie entweber bofe ober vermeiben unfern Ilmgang ober aber glauben, wir wollen fie in neue Keffeln bringen; - und Dieß Alles, weil fic in ber Gunde erstorben find und bie-Welche haben und auch ins Geficht gefagt. felbe lieben. daß fie unfrer Rirche nicht murbig feien und schloffen fich an die Baptiften an. Und brittens verurfacht bie naffe Bitterung, welche biefem Theile ber Infel eigen ift, eine große Störung fowohl in unfrer Schule, ale auch im

Bottesbienft. Bir fonnen nie auf regelmäßigen Befuch hoffen, benn weil bie Reger nicht in einem Dorfe um uns ber, fondern gerftreut, hier 10 bort 20 und fofort bis auf 200, einige bis 6 Meilen weit umber leben. fo gibt es ber Sinderniffe fo viel, bag Gebulb und Soffen bas einalae Mittel find . um über biefen Buntt binubergutommen. Bir fleben um Die Ausgießung Seines Beiftes, obne welchen all unfer Arbeiten vergebens ju fein fcheint, mit Gulfe beffen aber felbft "bie Bufte jum Luftgarten und bie Befilde jum Barten bes BEren verwandelt werben, in benen man Wonne und Freude . Dant und Lobgesang findet." Unfere neuerbaute Rapelle ift noch nicht gang fertig, boch konnen wir Bottesbienft und Schule barinn halten. 3ch bin nun wirflich bamit beschäftigt , Ralf und Bretter ju erlangen. Saben wir einen hinreichenben Vorrath von biefen Artifeln. fo will ich einen letten Berfuch machen und ber BErr. ber uns jum Anfang und Fortgang geholfen hat, wird uns auch jum Ende belfen. Alle unfere Lebensmittel, ausgenommen Brobfruchte, unter benen man Dams, Cocos, Blantains, (Erbapfelart) 2c. versteht, find fehr theuer und muffen alle von Ringston, 24 Deilen weit her, auf Maulefeln ind Saus geschafft werben. Wir muffen einen Dienftboten beinahe ausschließlich fur biefe Arbeit halten, benn iebe Boche muffen wir einen neuen Borrath haben, weil in biefer naffen Begend beinghe alles viel früher verbirbt. - Bon ben Schwierigkeiten in ber haushaltung will ich biegmal nichts fagen - aber groß find unsere Berlaugnungen. Seit manchen Wochen ift meine liebe Krau obne weibliche Dienstboten, hat also die Bflege von zwei fleinen Rinbern gang allein Tag und Nacht; nur bann und wann. gleichsam als eine Gunft, fommt eine Regerinn und wascht bie größern Stude, wahrend meine Frau die fleinen felber wascht und biegelt. Bum Roch haben wir einen Jungen, ber aber oft nur verbirbt, was meine Frau zurecht gemacht hat. Ein Dienftbote, b. h. eine Regerinn, hat jest bie Frechheit, in ber Woche neben Rahrung und Rleibung noch 6 Schilling Sterling ju forbern, bagu tommt noch baß sie am Sonntag auch Essen aber nichts arbeiten will. Wir gehen nun bamit um, einige freigelassene Afrikaner zu erhalten, von welchen bann und wann Schiffe voll gelandet werden und wie in Sierra Leone als Lehrlinge an die Leute ausgegeben werden. Es ist unglaublich, welcher Bann die Stlaverei auf Jahre lang hinter sich läßt. Das Einzige, was uns in unserm Beruse, Seelen für den HErrn zu gewinnen, aufrecht erhält, ist der Friede Gottes und das, trop aller Räße, gesunde Elima.

Der liebe Bruber Binfler ichreibt Folgenbes:

Es find nun brei Jahre, daß ich durch des Herre Gnade und Fürsorge in guter Gesundheit hier in Jamaika arbeite. — Das Elima hat dis jest keinen schädlichen Einsstuß auf mich ausgeübt. — Rur muß ich sagen, daß ich ein Gefühl von Schlaffheit und Trägheit, das Folge des heißen Elima's ift, an mir wahrnehme; ich bestrebe mich aber, durch Gebet und Wachen dieses widerliche Gefühl zu überwinden. Ieder Europäer hat mit einem solchen Feinde des strebenden Geistes zu kämpfen, dazu bin ich hier mehr der Sonne durch öfteres Ilmherreiten ausgesest, als in der Schweiz. — Meine Juhörer und Kirchenglieder leben sehr zerstreut um mich, und ich habe bisweilen einen Ritt von 4 bis 6 Stunden, um einen Kranken zu sehen.

Meine Station (Knodalva Station) ift in ber Mitte von Montego-Bay und Suvanna-La Mar. Die Gegend liegt hoch und ist frei von dem schädlichen Efluvia, das in den niederen Gegenden so nachtheilig auf die Gesundheit einwirft und Fieber verursacht. — Die Gegend ist gebirgig und reich an reizenden Landschaften, die aber keineswegs so anziehend sind, als in der schönen Schweiz. — Das Volk um mich herum ist sehr verwildert. Sie verstehen alle Kunstgriffe der gottlosen Weißen, und haben ihre Sünden angenommen. Die meisten Weißen — Besitzer und Verwalter, Aufseher und Buchhalter leben in offener Unzucht. Eheliches Leben ist die biesen kleinen Despoten ein lächersliches Ding. — Einige sangen an sich zu schämen und tres

ten in ein rechtmäßiges Leben ber Ehe; aber bas ift nur ber Kall bei Ginem von Sundert.

Unfer Wohnhaus ist an Argyle Bin, und hat eine Tages-Schule mit nabe bei 80 Rinbern , bie aber jest eines Lehrers bedarf. - Meine Capelle, wo ich jeden Sonntag predige, ift 2 englische Meilen von bier entfernt an Rnodalva Bin. - Um 9 Uhr beginnt ber Gottesbienft . ober ich follte fagen, Die Sonntage-Schule, Die eine Stunde bauert, in welcher mich ber Lehrer und Die Tages-Schuler und meine theure Frau unterftugen. Um halb 10 Uhr beginnt ber regelmäßige Gottesbienft, ber gewöhnlich nach halb 12 Uhr fich enbiget. 3ch habe im Durchschnitte 500 Auborer. Die meiften meiner Gemeinde find Reger; ungefähr hundert find braune Leute, Die größtentheils fleine Gutsbesiger find. — Als ich mein Amt im April 1837 bier antrat . fand ich 20 Communicanten , Die bei meinem Borganger, herrn Bette, jum Beil. Abendmahl jugelaffen worben waren. - Durch bes BErrn Segen habe ich nun 80 berfelben und 50 Canbibaten, bie ich jeben Sonntag unterrichte. Die meisten von biefen Communicanten und Candidaten machen mir Freude und laffen mich bas Walten bes Beiftes Gottes mahrnehmen. 3ch hatte im letten Jahre einige auszuschließen, Die aber nun ihre Irrwege anerkannt und bereut haben. — Nach ber Bredigt laffe ich bie Candidaten zu mir in die Sacriftei fommen, und nachbem ich fie beinahe eine Stunde unterrichtet habe, geht bie Sonntage-Schule wieder an , Die eine volle Stunde bauert. Dann catechifire ich ungefähr 50 Minuten lang. Gewöhn= lich ftelle ich Fragen über bie Bredigt an , um zu feben , in wie weit mich bie Leute verstanben haben; und was ich nicht flar und einbringlich genug am Morgen gemacht habe, bas erlautere ich bei biefer Gelegenheit. 3ch habe pon 150-200 Seelen am Nachmittage jugegen. Die Catechifation beginnt und endigt mit Gefang und Gebet. -Die Sonntags-Schule ift feit einem Jahre fehr unregelma-Die Reger benten, baß fie nun folcher Dube fia besucht. überhoben feien, weil sie frei sind. — Rach 4 Uhr reiten

mir nach Saufe. Wenn ich mich nicht zu erschöpft fühle und bas Better es erlaubt , habe ich um 6 Uhr eine Abendftunbe, Die beinabe wie eine wurtembergische Berfammlung gehalten wird. - Go geht ber Tag bes SErrn au Enbe. Dft bin ich fehr erfreut und lobe ben Berrn fur bie Beweise Seiner Gnabe, wenn ich ben Tag beschließe. Bismeilen aber habe ich bas fehr unwillfommene Gefühl . pergeblich gearbeitet und nicht im Geifte bes BErrn geprebiget zu haben. Deine Bredigt erscheint mir öftere als nichts anders, benn eine Menge von unjusammenhangenden Ibeen gewesen zu sein, die weber Anklang fanden, noch einen bleibenben Einbrud auf bie Buborer machten. Dies macht mich nicht felten fehr barniebergeschlagen. - Seboch latt mich ber SErr auch hie und ba feben, bag gerabe bietenige Brebigt unter Seiner Leitung bes Beiftes großern Segen brachte, Die ich fur leeres Gefchmat achtete, benn die, welche ich als etwas Vollkommenes hielt.

Seche Meilen (engl.) von hier habe ich eine aweite Tages-Schule, auf ber Buder-Blantage Alexandria Estate genannt. hier find 80 Schüler in ber Schullifte, von benen eine Angahl von 70 Rinbern im Durchschnitte taglich aur Schule fommt. Diefe Pflangftatte fur bie Jugend ift in einem erfreulichen Buftanbe. Der Behrer ift eifrig und treibt fein Wert im glaubigen Bertrauen auf bes Berrn Segen. Es wurde gewiß ben Diffionsfreunden große Freude verurfachen, biefe fleinen Schwarzen fleißig lefen und schreiben gu feben, bie ohne Diffionethatigfeit in Unwiffenheit aufwachsen wurden. - Die Rinder haben bier eben fo gute Empfanglichfeit, ale bie europaischen für Unterricht. Rur find fie hier mehr verwilbert burch ben vorigen-Stlavenzustand. Ihre Eltern halten fie nicht regelmäßig genug zur Schule an, weil biefelben ben Rugen nicht binlanglich ju ichagen wiffen. Die Eltern befummern fich a. B. nicht viel um bie Rinder, wenn fie Aufgaben zu Saufe zu lernen haben - und aus biefen Grunden find bie Rinder hier hinter den Gurovaischen etwas aurück.

Der moralische und religibse Justand bes Boltes verbeffert sich täglich, bas eheliche Leben ist mehr geachtet, benn einige Jahre zuvor. Ich habe in diesen 3 Jahren allein 142 Paare getraut. Die meisten von ihnen gehören zu meiner Station. Die Reger lieben den Sonntag und ben Gottesdienst. Sie verstehen gleichfalls, was es heißt, das Evangelium zu predigen und sie besuchen kaum eine Kirche, wo dasselbe nicht rein verkündiget wird. — Die häusigen starken Regen sind sehr nachtheilig für den Besuch ber Schule und Kirche und sind für die Frauen genug Ursache, sich von dem Gottesdienste abhalten zu lassen.

Benn ich von bem geiftigen und Bergens-Leben fprechen foll, fo fann ich aus meiner Erfahrung im Allaemeinen nicht fo gunftige Mittheilunger machen, als ich es wunschen mochte. Wie im materiellen Leben Dangel an Regsamteit und Thatigfeit fich außert in biefem beiben himmeleftriche - fo mochte ich fagen, ift bas Beiflige in bemfelben Buftanbe gu finden. — Gines Theile ift ber Mangel an Unterricht bie Urfache, ba viele nicht lefen tonnen, - andern Theils ift bie Stumpfheit bes Bergens und Berftanbes, die fie vom Sflavenstande jum unerwunfchten Erbtheil erhalten haben, ber Grund, bag nicht mehr reaes Beiftesteben und Bergenserfahrung fich unter bem Bolfe zeigt. — Manche jeboch find mir theuer und ich hoffe, fie werben einft meine Freude und Rrone am Tage bes Beren fein. 3ch werfe mein Bertrauen nicht weg. Der Seiland fann mit einem Worte feines Beiftes ber Rraft und Onabe biefe Schlafenden gum neuen Leben auferweden, woru mir alle Rinder Gottes Tag und Racht mit Gebet und Furbitte beifteben mochten. - In Bezug auf Beitrage jur Diffion muß ich bie Reger fehr loben. In meiner fo fleinen Gemeinde fann ich viertelfahrlich 30 Bfunbe Currenan, bas ift ungefahr 18 Pfb. Sterling meiner Gefellschaft hier zuschiden. Reulich waren bie monatlichen Beitrage geringer, weil Biele Land anfaufen, um Rich ber Blatereien ber Auffeber zu entlebigen.

3m außerften Guben Weftinbiens auf ber Infel Erinibab wirten unter ben freigelaffenen Regern bie Diffionare Dublhaufer und Edel. Der Erftere fcbreibt von San Bernando 5. Dec. 1839 : " Bier Jahre find bereits porüber . feitbem ich in Westindien angelangt bin , und obwohl viele hunberte, bie mit mir und nach mir angefommen find . burch bas Rlima babingerafft wurden , ftehe ich boch mit ben Meinigen noch ba, als ein Zeugniß Seiner Gute und Lanamuth. - Deine Arbeit ift breierlei, Brebigen bes gottlichen Wortes, Aufficht über bie Schulen und Sorge für Erbauung von Rirchen, Rapellen und Schulen. muß bem Beren banten, wenn ich ben gegenwartigen Bunanb ber Reger mit bem vergleiche, in welchem ich fie querft fanb. Damale eröffnete ich ben Gottesbienft in einem Brivathause und hatte nicht mehr als 3-4 Buborer, und wenn ich 15 hatte, freute ich mich fehr. Jest gable ich ihrer 100-150. Ingwischen habe ich ein Schulhaus erbaut, wo ich Abend-Gottesbienft halte. Die meiften Reger in ber Ilmgegend find romifch fatholifch. Es find ihrer Manche, bie nicht blos bas Wort Gottes fennen, fonbern auch seine Rraft erfahren haben. Die Reger treten jest lieber in ben Cheftanb, als baß fie in Fleischesfunden binleben, fie entsagen bem fo häufigen lafter ber Truntenbeit. bes Schworens, und leben friedlicher unter einander. Auch auf ber Blantage Gorbonhi burfte ich ein Schulhaus aufrichten und bald hernach ein brittes. Gie werben alle que gleich für bie Predigt bes Evangeliums gebraucht, techeten hat mir bie Gefellschaft in England jugefenbet. Die mich fehr unterftugen. 3ch predige Sonntage querft in San Bernando, bann halte ich zwei- ober auch breimal Gottesbienft auf bem Lanbe , und schließe Abends hier mit einer Berfammlung. 216 ich hieher tam, war nicht eine Schule, worin bas Evangelium gelehrt wurde, auf ber gangen Infel, mit Ausnahme ber hauptstadt. Jest befinben fich in meinem Diftricte allein 6 Schulen mit 4-500 Schulern, fowohl Rinbern ale Erwachsenen. Die Reaer machen feit ihrer Freilaffung rafche Fortschritte."

Bon Miffionar Bernau in Guiana find und seit bem vorigen Jahresseite keine Rachrichten zugekommen; wir hoffen aber, ber Herr werbe ihm mit ber Kraft Seiner Gnabe auch in bieser Zeit zur Seite gestanden, und so-wohl ihm als den lieben Indianern, welche er zu Ihm zu führen trachtet, Licht und Leben gewesen sein.

Auf bem großen Lanbergebiete ber vereinigten Staaten won Rorbamerifa find 8 geliebte Boglinge unferer Diffions. Anstalt, nicht im Dienste ber Beibenmiffion, fonbern ale Arebiger bei ben Gemeinden ausgewanderter Deutschen . auch im vergangenen Jahre burch die Treue Gottes gnas big geleitet worben. Einen berfelben, ben lieben Bruber Rieger, hatten wir bie Freube im Laufe bes vergangenen Sahres wieberum von Angeficht ju feben, und er ift jest eben im Begriff, nach Rorbamerifa gurudgufehren, wohin unter ber Leitung ber in Bremen gebilbeten Gefellichaft fur Die Berbreitung driftlichen Unterrichts bei unfern ausgemanberten Brubern jenfeits bes Decans auch ber bisberige Bebulfe auf bem Bureau unferer Miffions-Anftalt . Sorborf, fich burch bie Sand bes SEren gewiesen fieht. Je schwerer die Arbeit auf jenem Kelde in Kirche und Schule burch bie besondern Berhaltniffe ber beutschen Bemeinden Rorbamerifa's ift, besto mehr bedürfen biefe lieben Bruber unserer anhaltenden Kurbitte und ber Sandreichung bes Glaubens.

Bliden wir auf das weite, so eben von uns durchswanderte Feld zurud, wo so viele mit und innig verbundene Brüder die Saaten des ewigen Lebens auf dem Acer, der die Welt ift, ausstreuen, so fühlen wir uns zum demuthigen Preise des herrlichen Hauptes der Gemeinde gebrungen, das noch immer die durch so große Räume von uns und von einander getrennten Glieber durch einen Lesbenshauch zusammenhält und zu dem siehentlichen Gebete, daß durch die Kraft des heiligen Geistes ihre und unsere Gemeinschaft auch ferner sehn möge in dem Bater und dem Sobne!

Wir konnen jedoch von biefem theuern Kreise nicht scheiben, ohne auch berer zu gedenken, die in ber Heimath

bemfelben angehoren, ober ihren außeren Berbaltniffen nach aus bemfelben getreten finb. Unfer geliebter Bruber Ane remba wurde mitten in ber ihm vom Berrn angewiesenen Thanafeit, in Befuchung unferer verehrten Sulfevereine und Greunde, von einem Rrantbeiteanfall überrafcht, ber ihn gerabe fest nothigt, jur Bieberherftellung feiner Gefundheit in ber Werne ju febn, Diffionar Baas wirft feit einigen Monaten als Brediger bes Evangeliums in ber Gemeinbe Robingen im Ronigr. Burtemberg, Diffiongr Gprome berg in Berlin ale Behrer, Diffionar Duller erman tet eben fest einen Ruf gu erneuerter Thatigfeit im Reiche Cottes. Amei unferer alteften Bruber, Die Miffionare Brion und Bintler, befinden fich, burch Rrantheit abgerufen. nach langer Arbeit wieber in ber Beimath, und Diffionar Sobenader beabfichtigt von Raraf, wo er fich jest noch befindet, nach Deutschland gurudgufehren. Endlich arbeitet au Strafburg ber geliebte Bruber Diffionar Sausmeis fter unter gottlichem Segen ale Bote Chrifti an bas Bolf Ifrael, und fo feben wir uns burch eine Rette von theuern Gliebern unferer Bemeinschaft aus ber nachken Rabe ace führt und geben

## II.

zu einem Überblid über unfere evangelische Diffion bich ule über.

In biefer durften wir im abgelaufenen Jahre manchfache Beweise von der Freundlichkeit und der belebenden Rabe des Herrn unseres großen Lehrers und Meisters genießen. Unter diese zählen wir die uns durch die Güte
des Herrn zu Theil gewordene festere Begründung eines
gleichmäßigen Unterrichts in unserer Anstalt. Die Führung
unseres gnädigen Gottes hat nämlich ein längst gefühltes
Bedürsniß, dem raschen Wechsel der Lehrer in unserer Miskondschule zu begegnen, freundlich befriedigt, indem unsere
theuern Brüder und Freunde, die Hrn. Candidaten Staudt
und Oftertag sich bereitwillig erklärt haben, ihre bereits
in einer Reihe von Jahren gewonnene Ersahrung im Misfionsunterrichte noch auf langere Beit unferer Anftalt gugumenben. Und berfelbe treue Gott hat uns in unferem geliebten Freunde und Bruber, herrn Canbibat Schaffert von Gilingen im Ronigreich Burtemberg einen weitern Behrer an Die Stelle bes por einem Jahre von uns geschies benen herrn Dr. Thi erich jugeführt. Moge Er, ber bie emige Quelle des Lichts und ber Weisbeit ift, biefe unfere lieben Mitarbeiter ftets erfrischen und erquiden von Seis nem Angelicht, und fie mit und ju einem Gegen feben-unter ben jegigen und funftigen Boglingen, Die Er uns anvertrauen will. Roch eine weitere, bie Borbereitung unferer Roalinge betreffenbe Ginrichtung bat fich uns burch besondere Umftande wie von felbft in bie Sanbe gelegt. Da in ben Berichten unferer lieben Bruber in Dftinbien immer wieber von Reuem von bem Bortheil gerebet wurde. welchen ihnen die Erlernung ber Sanscrit-Sprache in mehreren Sinfichten verschafft babe, und ba es fur eine Dif-Ron im weftlichen Africa munichenswerth ericbeinen muß. baß ber Sendbote bes Evangeliums baselbit um ber bei fo vielen Regerstämmen immer mehr um fich greifenben Bertschaft muhamebanischer Briefter und Bauberer willen, mit einiger Renntnig ber grabifchen Sprache ausgeruftet fei . fo faben wir uns veranlaßt, Diese Sprachen in unfern Lebrplan aufzunehmen. Die bisherigen Lehrer alle maren jeboch mit ihren fonstigen Aufgaben zu fehr beschäftigt. um biefem viele Rraft und Zeit forbernben Lehrgegenstande fich au widmen. hier trat ber Umftand ein, bag einer unferer lieben Boglinge, Bruber Buhler, um eines chronischen Ropfleibens willen fur bie nachsten Jahre gehindert ift, bas gemäßigte Rlima mit einem beißen ju vertaufchen, mabrend ihm ber Berr Rraft genug ichenft, um junachft noch in ber Beimath Seinem Reiche ju bienen. Er befindet fich feit bem Berbst vorigen Jahres auf ber Universität ju Tubingen mit bem Studium ber arabischen . versischen und Sanscrit-Sprache befchaftigt und wirb von funftigem Berbft an ale Bulfelehrer in unfere Miffionefchule auf fo lange eintreten, bis feine leiblichen Umftanbe ihm erlauben, in ber eigentlichen Diffionsarbeit Sand anzulegen.

Un unferem vorigen Jahresfefte waren 35 Roglinge in unferem Saufe versammelt, von benen jeboch 4 bereits bestimmt maren, nach England au weiterer Borbereitung abaureifen. Bon ihnen find nunmehr 2, bie Bruber Ben be nagel und Baumann, nachbem fich ihrer Aussenbung au ben Indianern bes nordweftlichen Amerifas am rothen Aluffe unübersteigliche Sinberniffe in ben Weg gelegt batten, im Begriffe, in ben nachften Bochen von England nach Oftindien abzusegeln, mabrend bie beiben anbern Die Brüber Saastrup und Schmib, Die Babl ber Beis benboten in Sierra Leone verftarfen werben. Bon ben noch purudgebliebenen 31 Boglingen traten 2 aus unferer Un-Ralt aus, beren einem ber BErr eine anbere Arbeit an Seiner Reichssache scheint auweisen au wollen. Bier meitere Bruber, 3oh. Muller, von Goppingen im Burtemberg, Joh. Mich. Frit, von Schiltigheim, im Elfaß, 3ob. 3af. Ammann, von Schaffhaufen und Canbibat Gottf. S. Beigle, von Bell, in Burtemberg, wurden von ber evangelischen Diffionecommittee gur Berftarfung ber canarefischen Mission berufen. Bu ibnen fam noch ber schon fruber ausgetretene, aber aus ber Berbinbung mit ber verehrten nordbeutschen Diffionsgesellfchaft wieder gurudgefehrte Br. Joh. Seinr. Mengert von Bremen. Diefe funf Bruber langten im Rov. vorigen Jahre gludlich in England an, bon wo fie am 14. Rebr. Diefes Jahres ihre Reife nach Oftinbien antraten. Bir boffen in Balbe bie erwunschte Rachricht zu erhalten. baß ber BErr auf biefer weiten Meerfarth feine ftarte Sanb über fie gehalten und fie gludlich ju ihrem Biele geführt hat. So waren nur noch 25 Boglinge in unserer Pflege gurudgeblieben. Aber ber BErr ichenfte uns auch biefes Sahr wieber eine gehörige Angahl von Junglingen, Die fich jum Diffionebienfte willig erflarten, bag wir im Stanbe waren, eine Rlaffe von 12 Braparanben in unfer Saus aufzunehmen. Bon biefen 12 Brudern find jeboch 2, weil ber SErr ihnen einen andern Beruf angewiesen bat, bereits wieber aus unserer Mitte getreten und noch einer unferer Alteren Abglinge wartet auf einen Ruf aur Borbezeitung auf ein anberes Arbeitsfelb, fo bag bie Befammtmil ber fur bie Berfunbigung bes Ramens Chrifti unter ben Belben vorzubereitenben Junglinge in unferem Diffianshaufe jest auf 34 fic beläuft. Ohne 3weifel werben einige von ihnen in Balbe nach England berufen werben und wir find eben im Begtiffe aus bet abermals über 40 Arigenben Angabl ber Semelbeten 12 neue Btaparanben aur Ausfüllung bet bevorftebenben guden nach ben Binten bes BEren auszulefen, welche nach ben Kerien bei uns eintreten werben. Sonft fonnten wir Ihnen am Jahredfefte bereits ben gefchehenen Eintritt einer neuen Braparanbenflaffe melben; jest aber haben und Grunde, bie in ben Beburfniffen bes Unterrichte liegen, veranlagt, von ber bieberigen Weife hierin abzugehen und nur erft nach Ablauf bes Jahres mit unferer Restfeier und ber auf biefelbe folgenben Erholungszeit, Die meift um Diefelbe Beit uns verlaffenben Bruber burch eine frifche Rlaffe au ergangen.

Ein befonberes Anliegen unferer Committee mußte es unter ben jegigen Berhaltniffen ber Diffionswelt fein, bem auf 5 Bobre beschränkten und boch fo mancherlei unerläßliche Begenftanbe in fich faffenben Borbereitungeunterricht binfichtlich ber Stufenfolge feiner Facher eine awcdmaßige und fichere Ordnung zu geben und babei bie funfiahrige Uebungezeit ftreng einzuhalten. Wir wollen und nicht über ben Berth und die Rothwendigkeit biefer Lernfacher verbreiten, noch and unferem Unterrichtsplane, ber ja wie alles menichliche Wert fteter Berbefferung fabig und bedurftig ift, gu viel Berth beilegen. Sinfictlich ber einzelnen facher beanugen wir und auf die genaue Darlegung unferes letten Sahresberichtes zu verweisen und wir erlauben uns für biegmal nur die Bemerfung, bag wir gefucht haben, bas erfte Borbereitungsfahr unferer Boglinge, wie ber untenftebenbe Lehrplan zeigt, von folchen Lerngegenständen frei gu machen, welche eine genauere Renntniß ber Muttersprache und eine icharfere Uebung in regelrechtem Denten und richtigem Bebantenausbrud fcon voransfeben. Wir haben uns bemaemas bemubt, ben Unfang mit bem Griernen ber alten Sprachen aus bem erften Unterrichtsfemefter in bas ameite au verschieben und bafür neben ben bisherigen Bolfe. ichulfachern noch ein weiteres, namlich bie Anschauungs. lebre als einfachfte Dent- und Sprachubung und bie Catechismuslebre als Borbereitung auf Die umfaffenbere wil senschaftliche Behandlung ber Dogmatif eintreten au laffen. Den Unterricht in ben alten Sprachen gang aus bem er-Ren Sahre wegzuverlegen, hindert uns die bemerkensmerthe Erfahrung , bag manche fonft mit guten Geiftesgaben ausgerufteten Sunglinge, befondere wenn fie bei ihrer Mufnahme ichon über bas 24fte Lebensjahr hinausgeschritten find, auch mit ber außerften Anftrengung ihrer Rrafte nicht mehr vermögen, fich bie erforberlichen Sprachfenniniffe au Diefe Erfahrung macht es fur und munichend. werth, ichon frube barüber ins Rlare gefest ju werben, ob ein bei und eingetretener Bravarant noch binlangliche Lernfabigfeit für bie Sprachen befigt, um ihn burch bie fortgefeste Brufung nicht allgulange in unferer Unftalt aufaubalten. Freilich ift es eine fchmeraliche Aufaabe einen Bungling . beffen inneres Leben fur ben Dienft bes Evangeliums unter ben Seiben viel Gutes verspricht, hauptfachlich barum aus ber Borbereitung entlaffen ju muffen, weil ihm jene besondere Fahigfeit gebricht. Allein ein Aufgeben Diefes Grundfages mare für une nur bann thunlich. wenn einestheils die wichtige und fegensreich forbernbe Berbinbung mit ber englisch firchlichen Missionsgesellschaft uns nicht die Bflicht auferlegte, unfern lieben Boglingen eine Borbildung ju geben, wie fie von ber englischen Rirche für bie Orbination ihrer Brediger gefordert wird, ober wir und anderntheils überzeugen fonnten, bag bie Bilbung fogenannter Catecheten für alle Aufgaben bes Diffionars unter allen Bolfern ber Erbe hinreichte, wogegen bie bisberige Erfahrung laut fpricht. Ware bas uns vom SErrn anvertraute Miffionswerf ein fo umfaffenbes und frusenreiches, bag auf ber Grundlage eines achten und les benbigen Glaubensfinnes für jebe auch geringere Bilbungs. .

Aufe gleichsam ihre entsprechenbe Sproße auf ber Diffionsleiter angewiesen werben konnte, und hatte fich bie fehr wichtige Frage, ob europäische Catecheten bie Rationalae. bulfen erfeben fonnen, ichon ju Gunften ber erfteren aelost, fo wurden wir nicht anfteben, in bie Anficht mander theuren Diffionefreunde einzugeben, welche bas Beborfniß boberer und umfaffenberer Bilbung geringer anguschlagen geneigt find, wenn es nur an lebenbiger Bergensfrommigfeit bei bem Boten Chrifti unter bie Beiben nicht fehle. Aber felbft auch bann, wenn uns ber Berr einft in ben Stand fegen wollte, Miffionarien mit einem geringern Umfang von Renntniffen neben ben mehr ausgeru-Reten auszusenben, wurden wir es nicht fur wohlaethan achten, bie Boglinge von beiberlei Arten in einer und berfelben Anftalt ju vereinigen, fonbern bann uns barufer freuen, wenn es möglich mare, Miffionegehülfen ber fraglichen Art mit Sulfe anderer Bilbungoschulen zu gewinnen. Benn wir fomit genothigt find, bas Erlernen ber Grundsprachen ber heiligen Schrift auch ferner fur alle unfre Boglinge ju einer ihrer Aufgaben ju machen, fo mußte es uns ein befto ernfteres Augenmert fein, einen richtigen Stufengang, in welchem bie verschiebenen Lerngegenftanbe einander nicht ftoren fondern forbern und eine fichere Ordnung festzuhalten.

Haben wir in unserem vorigen Jahresberichte bemerkt, baß wir zu catechetischen Llebungen für die älteren unserer Böglinge Zeit und Gelegenheit zu gewinnen hoffen, so dürfen wir dießmal ihnen anzeigen, daß unsere Hoffnung durch bie entgegenkommende Güte der hiesigen hohen Kirchenbehörde, für welche wir und zu ehrerbietigem Danke verspflichtet fühlen, bereits erfüllt ist, und daß wir nun seit einem halben Jahre in einer hiesigen Armenschule regelsmäßige wöchentliche Catechistischlebungen halten, an welche sich eine Beurtheilung des sedesmal Geleisteten und eine Mittheilung über die catechetischen Grundsähe anschließt. Endlich fügen wir noch bei, daß unsere ältesten Missiones zöglinge eine kurze Anleitung zu dem für Missionskationen

und reisende Miffionarien erforderlichen Rechnungswefen von unserm I. Bruder, Grn. Bafchlin, in einer woschentlichen Stunde erhalten.

Sollen wir etwas über ben inneren Bang unferer An-Ralt fagen, fo fonnen wir es nur mit tiefer Demuthigung von unserer Seite und mit freudigem und innigem Breife ber Treue und Barmbergigfeit bes Beren unferes Gottes thun, benn wir fühlen wohl und wiffen es, wie weit wir alle, Borfteber, Lehrer und Boglinge, binter ber großen und berrlichen Aufgabe gurudgeblieben find, welche uns Seine Band geftellt hat. Aber es find auch ber Broben viele, die uns bezeugen, wie nabe 3hm die Sache liegt, bie wir bie Unfere nennen ju burfen fur Gnabe achten muf-Sein Beift hat an ben Bergen unserer lieben Boglingen fraftig gearbeitet, und wir burfen mit Wahrheit fagen, fie find nicht blos in unserer, fie find in Seiner Erziehung geftanben. Er bat und Allen im vergangenen Sabre auf Seine anabenvoll auchtigende Beife mahrnehmen laffen , wie Seine Augen ftete über unferem Saufe offen fteben und Er feinerlei Burudfinten von bem ernften Bange. ben wir auf Sein Beheiß mit einander angetreten haben, an uns bulbet. Richt minber burfen wir es Seiner Rraft nachrühmen, baß fie unfere Boglinge willig und tuchtig gemacht hat, allen ben Anforderungen, die ihr verantwortungevoller und beiliger Beruf an fie richtet, fich im Gehorfam bes Glaubens hinzugeben. Ueber bie Krüchte unferer und ihrer Arbeit fann nur Er ein gultiges Urtheil sprechen und wir flehen ju 3hm und bitten unfere theuren Freunde mitzuflehen, bag Er uns tuchtig mache zu Wertzeugen Seines heiligen Willens. Bu ruhmen haben wir nichts, als die Gnade, die fich in allerlei geiftlichem Segen und befonders in ber Erhaltung bes Bandes bruberlis der Eintracht und Liebe an uns verherrlichet bat, ber wir es aber auch mit Freuden banten, baß fie es uns im Leib= lichen an nichts gebrechen ließ, beffen wir bedurften, und baß ber BErr unfer Arat uns im verfloffenen Winter unter mancherlei ichweren Rrantbeitsfällen Sein Antlis aut

Genefung leuchten ließ. Darum laffet uns auch ferner im Glauben biefem treuen Gott und Heiland bienen und nicht aufhören, so viel an uns ift, Sein Lob zu vermehren.

## III.

Beben wir nun gu ben Führungen Gottes, welche bie Miffionsftationen unferer Gefellichaft im abgelaufenen Jahre erfahren haben, in einigen Mittbeilungen über, fo feben wir une verpflichtet, querft über unfere aus Berfien nach Oftindien abgereisten und laut unferes porigen Jahresberichtes (Seite 440-448) in Calcutta angelangten Bruber, ber Diffionare Bfanber und Rreif, uns auszusprechen. Bene bamale mitgetheilten erfreulichen Aufrufe gur Grunbung einer neuen beutschen Diffion in Central-Indien wurden von ber evangelischen Diffions. Committee, ob fie gleich über ihren Mangel an ben nothis gen Mitteln zu einer weiteren größeren Unternehmung nicht im Unflaren fein fonnte, mit bem Ernfte berudfichtigt, welchen jebe Aufforberung ju Chren Jesu Chrifti an irgend einer Stelle ber Erbe Sand anzulegen, ben Rinbern Bottes abnothigt. Es fant fich jedoch im weiteren Berlaufe ber brüberlichen Berhandlungen mit ben fo liebreich entgegen gefommenen würdigen Miffionefreunden in Oftinbien, baß immerhin um auch nur einen fraftigen Unfang gur Diffion unter ben centralindifchen Bergftammen machen au tonnen, eine jahrliche Summe von 800 Bf. Sterling ober 9,600 fl. von unserer Seite erforbert wurde und baf biefe leicht, indem die Miffionsfreunde in Indien um ihrer febr veranderlichen Stellung willen nichts auf eine Reihe von Sahren versprechen konnten, in Rurgem auf bas Doppelte fteigen konnte, und fich, wenn burch ben gottlichen Segen ber neuen Mission offene Bahn gebrochen wurde, nothwendig noch hoher belaufen mußte. Unter biefen Umftanben war es für bie Committee eine gebieterische Pflicht, fille auguseben und vor bem SErrn alles Ernftes au überlogen, ob es Sein Bille fei, in ein Wert einautreten, bas, wenn nicht bie Besammtfumme ber ihr angewiesenen Mittel fich um ein ganges Drittheil bleibend erhobete, von ihr nicht burchaeführt werben tonnte und bas felbft in biefem gunftigften Kalle ihr bie weitere Ausbehnung bes Gnabenwertes auf ben ihr bereits von Gottes Sand augewiesenen Arbeitsfelbern im weftlichen Inbien und in Afrita unmoglich machte. Sie theilte bie Bebenfen bem I. Br. Bfanber und burch ihn ben indischen Freunden mit, eine Mittheifung . in Rolge welcher biefe es für gerathener bielten, Die Ausführung biefer ihre und unfere Bergen fo anspredenben Bebanten fure Erfte noch ju verschieben. Unfere beiben lieben Bruber in Calcutta fanben nach Brufung ifer Lage und bes Beges, ben fie einzuschlagen batten, baß bas Miffionsaebiet unferer Gefellichaft im canarefifchen Lanbe fein fur fie nach ihrer bisherigen Diffionsführung geeignetes Arbeitsfelb fei , wobei fie jeboch fich bereit erflarten, basselbe auf Berlangen ber Committee bennoch zu betreten. Ueberzeugt, baß bie Committee mit ihnen eine muhamebanische Bevölferung, bei welcher ihre bisherigen Erfahrungen von bem Miffionswerke, ihre grundliche Renntnis ber berfichen Sprache und ber moslemischen Religis onebucher, fo wie die faum erlernte Sinduftanisprache ihnen gu Statten fommen tonnte, als ihren angemeffenften Wirfungefreis betrachtet, thaten fie bei ber Unter-Committee ber englisch-firchlichen Diffionsgesellschaft in Calcutta fogleich bie nothigen Schritte, um in die Berbinbung mit berfelben aufgenommen zu werben. Diese Aufnahme fand unter gewiffen firchliche Fragen betreffenben Bedingungen wirflich Statt, und Miffionar Rreiß ging, wie fcon berichtet, nach Agra ab, mabrend Miffionar Pfanber, befonberer Berufegeschäfte wegen, noch in Calcutta gurud. blieb. Dehrere Schwierigkeiten, bie fich feitbem hinfichtlich fener Bedingungen erhoben haben, werben, wie wir hoffen, bald eine erfreuliche Lofung finden. Unfer treuer Beiland aber fete biefe Bruber auch in ihrer neuen außern Berbindung jum Segen vieler Seelen und erhalte fie burch Seinen Beift auch mit uns in inniger Gemeinschaft!

Wit haben in unserem letten Jahresberichte nebst ben Mittheilungen über die zwei Stationen, welche unsere Brüber im canaresischen Lande damals besetht hielten, Mangalore und Dharwar, nur kurze Andeutungen über die Errichtung zweier weiteren Stationen in Hubly und Tellitscherry gegeben. Auch sprachen wir die Erwartung aus, daß der Bersuch mit der nörblich von Mangalore an der See gelegenen Stadt Honore wieder werde aufgegeben werden mussen. Zene ersteren Pläte sind nun wirklich von unsern Brüdern beseth, und der Letztgenannte steht ohne einen Berkündiger des Evangeliums da. Es wäre zu ermüdend, die einzelnen Gründe, welche Bruder Lehner bestimmten, sich von dem Orte zurüczuziehen, ins Breistere hier darzulegen. Die bedeutendste Schwierigkeit lag in dem Mangel einer geeigneten Wohnung.

Wir beginnen mit Mangalore, wo bie Bruber Greiner, Dogling, Effig und Bebich, welch letterer jeboch nach Dharwar gurudfehren wirb, gegenwartig thatig find. Dort murben bie Miffionsarbeiten besonbers unter bem canarefisch-sprechenben Bolfe einigermaßen baburch unterbrochen, bag von Seiten einiger achtungswerthen Danner ein Aufruf an unfere Miffionarien erging, fich auf bie Rilgberry (Rilagiri, blauen Berge) zu begeben und bafelbft eine Aufficht über bie von ber brittischen Regierung beabfichtigten Schulen bei bem Birtenstamme ber Tobamers au übernehmen, wobei, wie es hieß, "von Seiten ber Regierung nicht bas geringfte Sinberniß fei, biefe Leute bas Chriftenthum gu lehren." Unfere Bruber wollten eine folche Ginlabung nicht völlig unberudfichtigt laffen, und Bruber Greiner reiste am 13. Juni von Mangalore ab und fam über Curg und Meisur (Mysore) ju Ilttakamund auf ben blauen Bergen am 7. Juli an. Er suchte fich mit ben Sitten und Gebrauchen ber Denfart und Religion bee fleinen Bolflein befannt ju machen, was ihm um fo leichter wurde, ba fie alle ein gebrochenes canarefisch verfteben, welches fie von ben Babacern, ale biefe fich vor 3-400 Stahren auf ihre Berge flüchteten, ererbt baben. Freilich

erichwerte bie besonbete Lage bes Bolfes. bas fehr gerftreut auf ben Bergen berumlebt und nomabifch von einem Blas auf ben anbern herumgieht, Die Gigenthumlichfeit ihrer Sprade einem Diffionar, ber fich ihnen nicht gang wihmen fann, bie Arbeit unter ihnen, mahrend anbererfeits bie au-Berorbentlich gefunde Luft bes Berglandes, bas ebenbesbalb von ben Englandern aus Indien ihrer Gesundheit wegen baufig besucht wird, und eben bie baburch mögliche engere Berbindung mit ben Herrichern bes Landes ber Diffion Bortheile versprache. Bir enthalten und hier, bie und augekommene, auf einem breimonatlichen Aufenthalt in ihrer Mitte beruhenbe Beschreibung biefer mertwurdigen fleinen Station, wie fie une von Bruber Greiner augefommen ift, mitgutheilen. Der Lefer finbet fie aber in Beilage A. biefes Berichtes. Die Schwierigfeiten binfictlich ber Stellung einer neuen Miffion in biefer Begend waren es, bie Bruber Greiner vermochten, wieber nach Mangalore gu-"hier," ergablt Bruber Effig, "fieng ich \_gegen Enbe bes Monats Mai an auf ben Bazar zu geben, wo ich ben Borübergehenben einen Abschnitt aus "bem Borte Bottes vorlas, und mit einer furgen Erfla-"rung begleitete. Die Leute geben ab und gu, aber boch " versammeln sich immer mehrere um ben Sprecher, bie bie "und ba aufmertfam juboren. Gie haben mir ichon ge-"fagt, baß mich nicht alle verfteben, und bie, welche mich " verstehen , nicht hinlanglich. 3ch febe bieß nicht fur eine "Entschuldigung an, welche ihren Grund in Wiberwillen "gegen bas Wort Gottes hatte, fonbern fühle und weiß, "baß meine Sprache manchmal unverftanbliches Stottern "ift, fo bag ich mich eher über bie bescheibene Aufmert-" famfeit meiner Buhorer wundere. Rach und nach faffe "ich Duth mehr zu geben; wenn auch nur jedesmal ein "Wort bes Beile verstanden wird, so ift es boch beffer, als wenn man die Leute fo hingehen laßt. Es ift gar "gut, bag ber Blan bes Seils in fo wenigen und fo ein-"fachen Borten ausgesprochen werben fann. Auf bem Ba-"jar predigt fich anbers, als von ber Rangel berab. Oft

" wiuß man anfangen, ebe fich Bubbrer einftellen; bie Ri-Jiche find noch nicht im Ret, fie muffen erft gefangen werben. Läßt man fich in weitere Unterrebungen ein, fo hat man nicht fo fehr, ale bie gewöhnliche Deinung ift, gegen Gögenglauben ju ftreiten; (wir wiffen alle, bort man hunbertmal, bag nur Gin Gott ift) fonbern man bat "gewöhnlich ju fampfen wiber bie falfchen Begriffe von "Gerechtigfeit, mit benen fich auch fonft bie Denfchen, Suben und Chriften , felbft taufchen." Bruber Sutter fagt: "Am 16. Dai ging ich bas erstemal im Ramen bes "BErrn auf ben Bagar und rebete über Apoftelgefdichte 17. "Dbgleich ich nur mit ftammelnber Bunge fprach, fo wurde ich boch ermuthigt , wieber zu gehen , was ich benn auch "bisher fortgefest habe. Die Leute find freundlich und "höflich, an Buhörern fehlt es nie, man tonnte jeben Mbenb felbft in ber Regenzeit eine Anzahl verfammeln. "benn immer regnet es nicht, und wenn ein Schauer tommt, fo flüchtet man fich in ein Saus, wo man nicht felten ein willtommener Gaft ift. Oft habe ich einen biefigen "Tempel befucht, wo ich mich mit ben bienstthuenben Brab-"minen in ein Gefprach einzulaffen pflegte. Borübergebenbe murben gumeilen berbeigezogen und erhielten eine "Ansprache. Bor einiger Beit fingen bie Leute im Tem-"pel an, fo balb fie mich tommen fahen, bie Thute gu "fchließen, was mich jedoch nicht abhielt, vor ben Tembel hinzuftehen und mit ben Leuten auf ber Strafe gu re-"ben. Einmal vor Aurzem geschah es, bag ein Tempel-"brahmine mich fragte, was ich hier wolle und was mein "Befchaft fei; ich antwortete : mein Geschaft ift überall. . wo Menfchen find. Alle Menfchen find meine Kreunbe. auch ihr. Wenn ich meine Freunde besuche, was habt "ihr bagegen. Da ich nicht schalt, tonnte er auch nicht "fchelten, er ging in ben Tempel gurud, und ich blieb außen ftehen, und balb war ich von einer Schaar von "Menfchen umringt. Gewiß, man muß fich wunbern, "wenn man fich in die Seimath verfest, wo ein Martt-" prediger gar verächtlich wurde behandelt werben, bas bie

"Seiben und Brahminen so bereit sind, uns anzuhoren. Oft "fagen sie untereinander, das ist ein weiser Weg, ein guter Weg, und man hort keinen Widerspruch, wenn man versichert, daß die Zeit für Indien gekommen sei, sich "zum Herrn zu bekehren. Die Predigt auf dem Bazar "ist vielleicht der schwerste Theil des Missionswerkes. Man "hat es nicht mit Menschen von einem Bolk, von einer "Kaste, von einerlei Beschäftigung, von einerlei Alter zu "thun; weder die Teilgidsen Borurtheile, noch die Stimmungen des Augendlicks sind dieselben unter diesen Menschen, "welche in bunter Mannigkaltigkeit und reger Bewegung "um den Sprechenden sich sammeln, näher herzutreten, "hören, fragen, erwiedern, zurücktreten und weiter ziehen."

Bruber Dogling bat angefangen, an freien Abenben hausbefuche in ber Stabt zu machen, auch Bruber Sutter und Effig treten in biefelben ein. Die Leute icheinen in ber ruhigen Umgebung bes Saufes offeneren Sinn zu haben für forgfältigere Untersuchung ber Babrbeit und fur freieren freundschaftlicheren Berfehr. legenheit, Die fich auf biefem Wege barbietet, mit Rinbern befannt ju werben, ift nicht ju überfeben. Wir werben einmal viel gewonnen haben, wenn im Gebachtniß bes um uns her aufwachsenben Geschlechtes bas Bilb bes Friedensboten zu ben früheften Rindheitserinnerungen gehört. Auch bei einem Erwachsenen gewinnt man, wenn er fieht, daß man nicht nur ber Menschheit predigt, sondern ihm, bem Menichen ju lieb fich es nicht verbrugen lagt, einen Gang au thun, um unter feinem eigenen Dache über fein Beil mit ihm zu verbanbeln.

Schon früher hat Bruber Mögling bie an Abenben im canaresischen Schulhause gehaltene Predigt gegen eine Kinderlehre vertauscht, zu welcher sich die Institutesnaben nebst einigen der Leute, die auf dem Missionshofe (Compound) wohnen, regelmäßig einfanden. Bruder Essig, der diese Arbeit übernommen hat, legt dabei ein aus der canaresischen Bibel von ihm zusammengesetes Spruchbuch

au Grunde. Bum Gingang betet er bas ichone, in Burtemberg gebrauchliche Rinberlehr-Gebet. Beben Mittwoch frub um 6 Uhr wird eine Betftunde im Diffionsbause gebalten, in welcher fich bie canarefischen Glaubigen in ber Bitte um bas Rommen bes Reiches Gottes pereinigen An Sonntagen findet ber erfte Morgen - Gottesbienft von 71/2 - 9 11hr ftatt, wozu außer ben Anaben ber Anftalt nich auch noch einige Bewohner bes Armenhaufes und einige Frembe, burch Gefang ober Bredigt von ber Strafe bereingeloct, einfinden. Buerft wird ein canaresisches Lieb gefungen, beren mehrere Bruber Mögling überfest bat. ben Gefang folgt nach guter alter Rirchenfitte bas Sunbenbekenntniß und die Absolution; barauf wird ein Ravitel aus bem alten Testament und ein Kapitel aus bem neuen gelesen, und mit ben nothigften Erlauterungen begleitet. hierauf wird Fürbitte und Dantsagung vorgetragen, und aulest wieber gesungen. 218 ameiter Theil bes Gottesbienftes folgt nach einem furgen Gebet bie Prebigt, welcher bie üblichen Tertabschnitte ju Grunde gelegt find, ben Befchluß machen bie überall in ber driftlichen Rirche eingeführten Gebete = und Segensworte. Der Abendgottesbienft (ami= ichen 4 und 5 11hr) bat biefelbe Form, nur baß fatt bes Sünbenbekenntniffes bas Glaubensbekenntnis, und fatt ber Bredigt bie Erflarung bes Brengischen Ratechismus eintritt. Überbieß halten bie Brüber regelmäßig eine englische Brebigt, und je nach 4 Wochen eine Diffionestunde und eine Borbereitung auf ben Benuß bes heiligen Abendmable.

In ihrer seelsorgerlichen Thatigteit nimmt eine wichtige Stelle die Borbereitung der Tauffandidaten ein. Der
Taufunterricht besteht in der Erklärung des apostolischen Glaubensbefenntnisses und des Vaterunsers. "Unter unsern Anechten, schreiben die Brüder zu Mangalore, "ist ein Ansang evangelischer Arbeit gemacht worden, welcher mit der Gnade des Herrn zu noch weiterem Segen ausschlagen durfte. Der Oberknecht Eiaba, welcher seit 1834 im Dienste der Misson war, hat sich bereit erklärt, christlichen Unterricht anzunehmen, an ihn wird sich in einiger

Beit auch ber zweite Rnecht Doebbin, ein Dufelmann. anfchließen. Glaubige Rnechte maren ein gar iconer Come mentar zu ber Bredigt ihrer herren, und ein Commentar. melden bie nieberften Leute fo aut wie bie Bochften lefen und verfteben fonnten.

lleber bie Sausbesuche bei ben Christen fagt Br. Effig :. 3ch wurde ale Argt bei unfern Leuten gar freundlich aufgenommen. Unfere Sausbefuche zielen barauf, eine engere Bemeinschaft unter ben Gliebern unfere Gemeinleins qu grunden, und besonders bas gemeinschaftliche Gebet in ihren Saufern in Gang au bringen. Auch follen bie Seiben feben . baß wir tros bes Unterschiebes von ganb, Abftame

mung und Sitte boch ale Bruber gufammenleben.

"Sobald ich hier ankam," berichtet Br. Effig. "führte mich Br. Greiner in bas Armenhaus, um von meiner Babler-Apothete Gebrauch ju machen. Beim erften Anblid ber edelhaften Rrantheiten, Die ein Zeugniß find, bag ber Tob auch bes Leibes ber Gunbe Solb ift, schauberte ich. Danchem nagt ein unheilbarer Aussatz an Sanben und Rugen ein Belent um bas andere ab, andern frift ber Rrebs am Beficht. Auch auf ben Strafen fieht man viele Ausfabige, welche Sanbe und Fuße verloren haben. Bulfe ift nicht möglich, boch laffen fich bie Schmerzen ftillen. Außerbem find viele Fieberfrante und von Rheumatismen geplagte Leute im Armenhaufe, benen ich fchon Linberung verschafft habe. Enos und Betrus besuchen bas Rrantenhaus regelmäßig und lefen ben Rranfen aus ber beiligen Schrift por, reben ihnen auch fonft zu. Diese Arbeit ift unfern Leuten gutraglich und und erleichtert fie Die Aufficht. Gine monatliche Subscription unter ben hiefigen Englanbern , bie ungefahr 100 Rupies beträgt , bestreitet nicht nur bie Roften bes Armenhauses, sonbern laßt auch noch 16 Rupies jur Austheilung an andere Arme übrig. 3-400 an ber Bahl, versammeln sich jeben Samstag vor bem Armenhause und erhalten Reis, wobei ihnen bann bas Bort bes BErrn gepredigt wirb. Die protestantischen Gingebornen unter ben Solbaten werben jebe Boche einigemal Œ 3. Seft. 1840.

hefnedt. Diefe Arbeit ift aber noch zu neu und bei bem perschrobenen Charafter biefer Leute, welche fich auf ihre ferne europäische Abstammung und auf bas Bischen Unterricht viel einbitben, bas fie in ber Schule zu Dabras erhalten haben, auch ju fchwierig, ale bag wir fcon Blus then und Kruchte erwarten burften. Br. Effig hat ans gefangen, in bem Saufe eines europaifchen Sergeanten. Ramens Bhite, eines Baptiften, eine Erbauungeftunde in englischer Sprache zu halten. Er fagt über biefelbe : "Es fommen bis jest nur wemige Rachbarn ausammen. boch halte ich biefe Berfammlung mit Freuben. Benn nur Ginige in ber heilfamen Erfenntniß bes gottseligen Bebeimniffes zunehmen, fo bin ich zufrieben, und nach ber Aufmertfamteit meiner Buhorer zu urtheilen, barf ich bas boffen. Auch Bruber Sutter bespricht in 2 mochentlichen Stunden in einer fleinen Gefellichaft englischer Offiziere bas Leben Refu , und findet, bag biefe von Bruber Gunbert angefangene Berfammlung nicht ohne Segen ift. Befonbere fühlen fich bie Bruber aufgeforbert, an ben Inbo-Britten (Abfommlingen von Englandern und Sindus) ju arbeiten, und ihre Berfammlungen für fie werben ziemlich befucht. Die Scelforge besonbere unter ben eingebornen Chriften ift feine leichte Arbeit. Unaucht. Geir und gugenliebe gehören unter bie hervorstechenbsten Buge bes gefuntenen indischen Charaftere, und wer die Korintherbriefe gelefen hat, ber weiß, bag nicht auf einmal bas Bert bes Glaubens und ber Seiligung in einem Menschen und in einer Gemeinde fertig bafteht. Wenn nur ber gottliche Same einmal aufgenommen ift und wurzelt, und ber umgebrochene Boben die Waffer bes ewigen Lebens anzieht, fo burfen wir und hoch freuen und ben Ramen Gottes loben. Aber Wachsamfeit, Restigfeit und Geduld im Ausrotten bes Unfrautes und Beschneiben ber Auswuchse, fo wie Mittheilung berjenigen Erfenntniß, welche bie Apoftel und Propheten gehabt haben, find unerläßliche Bedingungen gesegneten Kortgangs. Der SErr ber Gemeinbe gebe und Gnabe. Bon unfern Ratechiften Abraham, En o Sund

Betru 8 leiben noch zwei an ben Folgen ihrer früheren beibnischen Ausschweifung. Bir follten fie freilich eber Ratechumenen nennen, benn fie bedürfen lange munblichen Unterrichts und fleißigen Bibelftubiums, ebe fie tauglich fein werben, bas Evangelium ju prebigen. Bur Roth fonnen fie lefen und schreiben , bie erften Elemente ber Schrift. erfenninis haben fie gefaßt, aber jum Alleinfteben und AL leinhanbeln, ober auch nur jum Alleinreben mit Leuten pon boherem Stande find fie weber vorbereitet, noch haben fie bis jest ben nothigen Gifer und Muth. In ben Beiten ber Avostel war bie Schrift an vielen Orten wenigstens ben Juben und Jubengenoffen genau befannt, und bie Bolfer um bas mittellanbifche Deer hatten, angeregt burch romifche Energie, gewiß mehr Mannlichfeit und Dentfraft, als biefes Bolt, beffen Bahlfpruch zu fein scheint: "Bas fann man machen ?" und welches Richtsthun für gut. Schlaf für beffer und Sterben für bas Befte halt. Bubem brangte fich eine größere Macht bes Beiftes in ber bamaligen Belt. und die erfte Licbe ber Gemeinde Jesu, Die jest erfaltet ift. brannte in frischem Reuer. In ber Beimath hat feber Befehrte, fei er auch noch fo ungelehrt, in ben Beiten feiner Unwiffenheit boch fo viel gewonnen, bag Schrift - Thatfachen, Schriftlehren, ja fogar Schriftworte in Menge fich feinem Gedachtniß eingeprägt haben, und von bem Augenblide feiner Umfehr an bem Beifte für fruchtbare Benütung ju Gebote fteben. Gin Gingeborner Indiens hat porerft Die giftigen Schwämme unzuchtiger Gottergeschichten und das vielverschlungene Unfraut mabnfinniger Fabeln und Sistorien auszurotten, che er sich bes ungehinderten und fraftigen Auswuchses bes Camens ber Wahrheit erfreuen barf. Somit burfen wir und von unfern Ratecheten noch nicht Alles bieß ift jedoch nicht gefagt, um gu viel versprechen. entmuthigen, ober aus Muthlofigfeit, fonbern nur um gu zeigen, wie nur erft ein fehr fleiner Unfang in biefem Lanbe gemacht ift. Es ift gewiß beffer, unfere Berhaltniffe recht ju erfennen und fie une felbft einfaltig ju befennen, als und mit Iceren Ginbilbungen über bas Gegenwartige und Œ 2

mit eiteln Soffnungen über bas Bufunftige au taufden. Das Reich Gottes besteht nicht in Rebensarten, fonbern in ber Rraft. Da unfere Rrafte noch fo fcwach find, fo tonnen wir fur biejenigen unferer Bruber, mit welchen ein Berfuch von Borbereitung auf fünftige Bredigtarbeit gemacht werben foll, nicht beffer forgen, als baburch, baß wir fie fo viel ale moglich in unferer Rabe bebalten, fie au Besuchen mitnehmen, ju Disputationen berbeirufen, ju ben taglichen Anbachts - und Unterrichtsflunden mit ben Taufcanbibaten und Confirmanben gieben, und überhaupt an jeber Arbeit, welche fie begreifen, Antheil nehmen laf-Sobald wir une ftarfer finben, wirb fich wohl auch Beit gewinnen laffen, um ihnen felbft ausführlicheren und grundlicheren Unterricht in ber Schrift zu geben. Rreilich aber fühlen wir und felbft in unferer eigenen Erfenntniß gar fcmach, wenn es gilt, in Anbern auf bem einen Brunde Jefu Chrifto fortzubauen, Edelfteine, Golb und Silber ohne Seu und Stoppeln. Colche Arbeit geschieht oft mit Furcht und Bangigfeit und fostet manchen Seufzer über eigene Blindheit." - Der Raum erlaubt uns nicht. ben Bericht unserer 1. Bruber über bie einzelnen Gemeinbeglieder und Taufcandidaten hier mitzutheilen, und wir begnugen uns baher, benfelben unter Beilage B. angufügen, inbem wir nur auf einen Bunct noch bie Blide unferer um die Grundung bes Reiches Chrifti im Beibenlande mitforgenden Freunde hinzulenken uns erlauben. Es ift bieß bie wichtige Frage, wie bei ben befannten Raftenverhaltniffen ber Sindus bie in Folge ihrer Befehrung jum SErrn aus ihrer Rafte und eben bamit auch aus bem mit ihr aufammenhangenben Erwerbe berausgetretenen Seis benbrüber von Seiten ber Chriften auf eine zwedmäßige und ihrem innern Leben unschabliche Weise zu ihrem au-Bern Fortfommen unterftugt werben fonnen?

So lange nämlich nicht eine große Chriftengemeinbe, bie fich gegenseitig in ihren Bedürfniffen trägt und hilft, an einem Miffionsplage vorhanden ift, ergibt es fich von felbft, daß die von ben Beiben Ausgestoßenen fich an die

Liebe ihrer driftlichen Bruber wenben, und es mare in ber That ein übler Wiberspruch gegen bas geprebigte evange. lifche Bort, wollten biefe mit einem falten : "Da ffebe bu an!" auf folche Bitten antworten. Dagegen ift ebenfo gewiß, baß ein Diffionewert nicht in eine bloge Unterftu-Bungeanstalt für leiblich Arme ausarten, und bag am allerwenigsten einem von Ratur tragen Bolte bie Deinung beigebracht werben barf, als galte es nur, fich jum Chris ftenthum zu befennen , um hinfort mit leichterer Dube bas Rothige au erwerben. Je mehr eine folche ber Beibenbefehrung bie außerfte Gefahr brobenbe fleischliche Anficht fcon im Rreise ber Beiben Raum gewonnen bat, wie benn in einigen Gegenden Indiens eine Art von Spruchwort lautet : "Dem driftlichen Tagelohner gebührt ein driftlicher (bas heißt leichterer) Rorb," besto entschiedener muß ber acht epangelische Diffionar ben biblischen Grundfag banbhaben : Bete und arbeite. Dieg haben unsere Bruber ju einem Gegenstand ihres ernften Nachbenfens von ber Beit an gemacht, ba eine, wenn auch noch fo fleine Gemeinbe aetaufter Sindus ihnen diefe Frage nabe legte, und fie ift nun burch ihre Mittheilungen auch fur uns eine Aufgabe geworben, beren gofung wir von bem allein weisen Gott erflehen. Bon jeher hat fich ber Acerbau als biejenige Quelle ber Rahrung erwiesen, Die am wenigsten ben ftillen und gesegneten Fortgang ber inneren driftlichen Entwidlung burch eine Mannigfaltigfeit unvermeiblicher Begiehungen nach außen und frembartiger Ginwirfungen von au-Ben hemmt und ftort. Wie aber und in wie weit auch Diefes Mittel für ben bemerften 3med burfe angewenbet und auf welche Beife aller bavon ju fürchtenbe Schaben fonne abgewehrt werben, bieß ift eine Frage, bie wir uns noch nicht mit Sicherheit ju beantworten getrauen. Der BErr aber, ber Gott alles Lichtes, moge auch hierin Seine Rnechte mit Seinen Augen leiten.

Eine ber wichtigsten Arbeiten auf ber Station Mangalore ist noch immer die Erziehung und ber Unterricht ber unfern Brübern anvertrauten Knaben, beren gegenwärtig 29 in 3 Classen, sowohl hindus und Muhamebaner, als Ratholiken und Protestanten von den Brübern Mögling, Sutter und Essig unterrichtet werden. Einige berselben geben sowohl hinsichtlich ihrer Fortschritte im Lernen, als, was uns noch viel wichtiger sehn muß, hinsichtlich der merkbaren Arbeit des heiligen Geistes an ihren Serzen gute Hossmung, und unsere Brüder haben in ihren letten Schreiben geäußert, daß es in nicht ferner Zeit möglich sein werde, dem von Ansang an ins Auge gesaßten Ziele näher zu rüden, und aus dem Institute eine Anzahl der vorgerückteren Zöglinge in ein Katecheten-Seminar auszunehmen. Der nähere Bericht sindet sich in Beilage C. Röge der Herr für diesen wichtigen Zweig der Mission unsere Brüder immer reicher mit Licht von oben ausrüsten.

Die canaresische Schule hat im vergangenen Jahre, weil fie fich in ihrer alten Form unhaltbar zeigte, eine Beranderung erfahren, von ber wir Gutes hoffen burfen , indem fie einen freieren Gang zu nehmen anfing. Bon ber englischen Schule, beren Schülerzahl von 16 auf 40 gestiegen ift, schreibt Br. Sutter: "Wir haben Schuler "von ben verschiedenften Raften und Sprachen, und bie "und ba fist ein bartiger Mann neben einem fiebenjahrigen "Anaben und lernt bas ABC. Bisher ift es uns nicht "möglich gewesen, strengere Schulgesete in Ausubung ju "bringen, und es hat noch manche Unregelmäßigfeit ftatte Seit einigen Bochen haben wir zum Bebul-" gefunden. "fen einen jungen driftlichen Indo-Britten aus Cananore, "ber täglich 6 Stunden in ber Schule arbeitet. Die Schu-"ler find munter, lebensfroh, lernbegierig, und icheinen " fich in unserer Umgebung wohl zu fühlen. Ift auch un-"fere Unterrichte = Methode noch unvollfommen, fo ift fie "boch unvergleichlich beffer, als bas eintonige, geiftlofe "und einschläfernbe Rachschreien ber gemeinen Sinduschule, "und muß belebend und aufregend auf ben Beift ber Jun-"gen wirken. Wir wollen uns übrigens nicht mit Sindu-"Schulmeistern vergleichen. Unfer 3wed ift, ben Schus "lern nicht bloß nubliche Kenntniffe mitzutheilen , fondern

"Be zu lebenbigerer Erkenninis ber Wahrheit anzwegen. Da barf freilich von der Methode nicht alles Heil erwartet werden. Doch ift eine gute Methode sehr munschenswerth und der Mangel um so fühlbarer, als wir bei den verschiedenen Unterrichtszweigen von manchen schäpbearen beutschen Lehrbuchern keinen Gebrauch machen können, und erst nach und nach geeignete Lehrmittel andsetigen mussen. Einige arme Brahminen und Katholiken
in unserer Schule, welche sleißig sind, sich gut betragen,
wund einen Geschmad an der Wahrheit gewonnen haben,
gedenken wir inzwischen durch besondern Unterricht vorzubereiten, daß sie uns als Schullehrer an die Hand gehen."

Theils um biefer Schulen willen, theils weil fich immer bringender das Bedürsuis heransgestellt hatte, daß wenigstens einige der Missionarien mehr in der Mitte der Stadt wohnen, erkansten unsere Brüder ein am Bazar gelegenes Gebäude, durch bessen Lage ihnen der beständige

Berfehr mit ben Sindus fehr erleichtert wirb.

Die Committee hat fur gut gefunden, von ben furylich abgefandten 5 Brubern mehrere nach Mangalore au bestimmen, indem nicht nur die mancherlei 3meige ber bortigen Diffionsarbeit ein Bufammenwirfen vieler Rrafte erforbern , fondern auch bie große Berschiebenheit ber Stamme und Sprachen eine größere Angahl won Diffionsarbeitern in Ansvruch nimmt. Wenn wir namlich Mangalore eine Station ber canaresischen Mission zu nennen pflegen, so gefcbieht bieß in Rolge bes herrichenben geographischen Gebrauches ber Englander, ber biefen von bem Ronigreiche Canara ebemale abbangigen Ruftenftrich nach bemfelben benennt, obgleich nur bas land im Often ber Ghat-Gebirge, bas heißt bas Safelland von Borber-Indien, auf welchem g. B. Dharmar und Subly liegen, ben Ramen Canara ober Carnata führt, mabrend bie Ruftenebene nordlich vom Fluffe Tichaubragiri und füblich vom Berge Babbragiri bei ben Gingebornen Tulama ober bas Tulu-Land heißt. In ber That ift einem Miffionar in biefen Gegenden bie Renninis ber Tulusprache fast unerläslich Uberdieß reben nicht wenige die weiter im Rorben einheis mische Kontan-Sprache, die zahlreichen Muhamebaner in der Stadt sprechen hindustani. Außer ihnen find auch noch parsische Kausleute da.

Bon ben Stationen bes Innlanbes nennen wir querft Dharmar, und wir fonnen nicht umbin, mit bemienigen au beginnen, was unfere Bergen am tiefften berührt . namlich mit ben befonberen Leibensführungen Bottes, welche unfere bortigen Bruber erfahren haben. Unfer geliebter Br. Dehlinger hatte icon von feinem Gintritt in Die Diffion an viel zu leiben. Er war im April vorigen Jahres von Mangalore nach Tellitcherry, um bem Br. Gun= bert au Sulfe au tommen , bereits mit febr geschwächter Rraft abgereist und bort schwer erfrankt, so bag ber Arat feine Berfegung von ber Rufte in bas Sochland fur un= umganglich erflarte. "Den 4. Dai Rachmittage," fchreibt er, "verließen wir Tellitcherrn, ich wurde aber fo frant, "baß es für nothig gefunden wurde, mich poftweise in "meinem Balantin nach Mangalore ju fchiden, wo ich "am 7. anlangte und einige Tage ruhte. Auf ber Bei= "terreise nahm meine Krankheit wieder etwas zu und als "ich nach Sonore fam, überfiel mich bie Regenzeit. Unter "beftanbigem Regen ging es hernach auf Die Shate, ein "Weg, auf welchem burch bie naffe Luft mein Bette gang " feucht und meine Krantheit fo vermehrt wurde, bag wir "glaubten, ich werbe Dharmar nicht erreichen. Enblich "am 25. erreichten wir bas ersehnte Subly, wo wir aus "bem Monfun austraten und ich bei Br. Fren innerlich " und außerlich erquickt wurde." Bon bort reiste er bald nach Dharwar ab und unter wechselnder Furcht und hoffnung für feine Besundheit, fuchte er wenigstens burch Erlernung ber canarefischen Sprache fich möglichft vorsubereiten auf fünftige Diffionsarbeit. Auch ber liebe Br. Lofd hatte ichon langere Zeit an einem Bruftubel gefrankelt, bas fich allmählig ju einer im inbischen Klima gefährlichen Sohe fteigerte; er war julept genothigt, bie Schularbeit aufzugeben, ju feiner Erholung nach Subly ju gehen und endlich nach bem Rathe ber Aerzte mit Br. Deblinger Indien ju verlaffen, was fie im Man biefes Rahres von ber Seeftabt Cananore aus thaten. Sie find bereits unter bem Schute Gottes gludlich in ber Seimath ange langt. Die theure Gattin bes Br. Leb ner batte in Rolge mander Beschwerben auf ber Reise von Konore nach Dharmar einen fcweren Krantheitsanfall zu befteben, ber eine Beitsana foger bie Soffnung ihrer Biebergenefung febr unficher machte. "Wir hatten neulich, " fcbreibt Br. Bebner, "bei unferer Beraufreise viel Unangenehmes burchaumachen. Ent liefen uns, als wir in Siren antamen, unfere Balantintract. Die wir bis Dharwar gebungen hatten, in einer Racht alle bavon, weil fie gehört batten, bag in ben Diefern, bie wir paffieren mußten, bie Cholera fei. Wir waren genothigt, 5 Tage lang auf anbere Trager au warten, bie une von Dharmar aus aufamen, aber fo fcblecht waren, bas fie meine Frau nicht nur mehreremale umwarfen, fonbern fie auch nothigten, beinahe 10 Stunben, meift in brennenber Sonnenhipe, ju geben. Wir waren gerabe mitten im Dichungle und fonnten baber nirgenbe ber Bulfe erhalten." Doch hat bie gnabige Sand Gottes auch in biefer schweren Zeit über ihr gewaltet und an ihr eine treue Gebulfin und Mitarbeiterin am Bert bes SEren ihrem Gatten und ber Diffion erhalten. Gelobet fei ber Ber Berr, ber auch vom Tobe errettet. "Wir fonnten Ihnen," fcbreibt Br. Lehner, vom 28. Aug. vor. Jahre, " biefmal mehr von einer Leibensgeschichte, als von eigentlicher Diffionethatigfeit ergablen, benn es bat bem SErrn gefallen, uns alle mehr ober weniger mit forverlichen Leiben heimzusuchen und unser Gang war oft bunkel und entmuthigenb. Doch bem treuen Selfer in ber Roth fei Dant, daß Er und immerbar Seinen Troft und Seine rettenbe Baterhand fraftig fühlen ließ. Wir glauben, baß auch Diefe Leiben ju unserem eigenen Beil und jur Ehre Seines herrlichen Ramens und jugefendet waren." Ueber ihre Arbeit berichten bie Brüber Folgenbes: "Das Brebigen auf bem Bazaar konnte in ben letten Monaten nicht fo regelmaßig fortgefest werben, als wir wunschten. Bor bem Eintritt ber Regenzeit wurde ber Bazaar, so viel bie Beit

und die Arbeit au Baufe es erlaubten, von uns befucht, allein bie Regenzeit in biefem Sahre, bie icon im Dai ihren Anfang nahm und jest (im August) noch immer fortmaket. war gang befonders ftart und die meiften Abende und Morgen waren fo fturmifch, bag es ummöglich war, auszugeben. Befuche erhielten wir in ben Monaten Dara und April, ba bie Eingebornen ihre Abgaben an ben bieficen Collector einliefern mußten, befonders gabreich; auch fest, mabrent ber Regenzeit fommen, wenn immer bas Wetter etwas gunftiger ift, Besuchenbe, welche freilich nicht immer Bahrheitesinn, fonbern mehr Reugierbe berbeiführt. Biele ftimmen ber ihnen and Berg gelegten Bahrheit bei, obne bag wir feboch bis jest fagen konnten, es fei einer von ihnen von ber Wahrheit ergriffen. Den englischen Gottesbienft, von 25 - 30 Berfonen befucht, feste querft Br. Lofd und hernach Br. Lehner regelmäßig fort. Auch eine Brivatversammlung bei herrn Dille ließ ber Berr nicht ohne Segen. Der canarefische Gottesbienft im Saufe ging regelmäßig fort." - Br. 28 fcb übernahm von Br. Laver bie englische Schule, in welcher er taglich 5 Stunden unterrichtete und in Rurgem über 40 febr lernbegierige Schüler hatte. Die Begenstanbe bes Unterrichts waren Lefen und Erflarung ber Abschnitte bes neuen Teftaments, bie bas Leben unseres BErrn barftellen, alttestamentliche Geschichte, englische Grammatif. Lefes und Sprachübungen, lleberfetung aus bem Sinduftani ins Englifche und umgefehrt, Geographie, Rechnen und Schreiben. Bon großem Rugen war ihm bei biesem Unterricht bie Renntniß ber Hindustanisprache, die bort fast jebes Rind versteht und ohne welche er wegen bes großen Mangels an geeigneten Schulbuchern in nicht geringe Berlegenteit gekommen ware. Die canarefische Sprache verfteben nur wenige Anaben in ber Schule. Einige fprechen Dahratta, einige Tamil, einige Telugu und die meiften fpreden und verfteben nur Sinduftani. \*) Ein befonderer Mangel

<sup>\*)</sup> Diefe Sprache ift überhaupt bie Geschäfts: und Umgange Sprache im größern Theile Indiens.

war es freilich, bas tein geeigneter Schullehrer für biefe Schule tonnte gefunden werben.

Fran Lehner hatte die früher von Fran Gunbert in Mangalore unterrichteten 5 Madchen bei der Abreise ber Ersteren nach Tellitscherry zur Pssiege übernommen; es kamen später noch 4 Kinder dazu, so daß die ganze Anzahl der in Br. Lehners Hause versammelten Madchen sich auf 9 belief; sie haben täglich im Worte Gottes soweit Unterricht, als es ihre Fortschritte in der canaresischen Sprache ersanden. Die Ersernung dieser Sprache (benn die Kinder reden meist Tamulisch) nimmt außer der Anleitung zu weibslichen Arbeiten die meiste Zeit in Anspruch. Die jüngsten Madchen sind nur 2—3 Jahre alt und sordern viele Sorge und Bsiege.

Außer ben genannten Brübern war bisher noch Br. La per auf ber Oharwar-Station in sehr gesegneter Thatigkeit gestanden, bis ihn ber HErr durch einen uns bei ber ersten Rachricht bavon sehr beunruhigenden, nun aber durch Gottes Gnade allmählig in seinen Folgen wieder zurücktretenden Unfall zu sast gänzlicher Ruhe nothigte. Erst allmählig kann er in die von ihm so schwerzlich vermiste Missionsarbeit wieder eintreten. Wir konnen nicht umhin, die von ihm selbst geschriedene Geschichte seines Leidens und der ihm zwischen hinein zu Theil gewordenen Gelegenheiten für die Sache des HErrn zu arbeiten, in einer Beilage mitzutheilen (siehe Beilage D.)

Br. Hebich reiste im April 1839 von Mangalore über Putur nach Mercara, bem Hauptorte ber wilben Gurgs, und von bort über Bangalore, Tschittur, Kolar, Tumfur zc. nach Dharwar, wo er erst im Rovember vorigen Jahres eintraf. Die vielsache Gelegenheit, bas Evangeltum zu verfündigen, benühte er auf dieser Reise, besonders auch unter den Europäern. Mittheilungen über dies selbe fügen wir in Beilage E. diesem Berichte an.

Da auf biese Beise ber Station zu Dharwar ihre meisten Missionarien entzogen wurden, so blieb bie ganze Last ber Arbeit fast allein auf ben Schultern bes 1. Br.

Lehner liegen, und wir haben ben Herrn bafür zu preifen, baß Er ihn unter so vieler Roth gesund und freudig ershalten hat. Aus seinem neuesten Bericht heben wir Giniges aus.

"Das canaresische Bredigen erlitt burch mein Alleinfein, fo wie burch bie vielfachen anberen Störungen große Unterbrechung. Auch mochte ich mein Sprechen auf bem Baggar nicht eigentliches Predigen nennen. 3ch bin geneigt anzunehmen, baß burch eine Unterrebung mit ben Leuten in ihren Saufern ober wo man fie gerade trifft, mehr gewonnen wird, als burch öffentliches Brebigen in ben Strafen. Es gibt mehr Belegenheit, fich auf ihre Borurtheile naber einzulaffen und biefelben zu beschwichtigen und was ber Diffionar mit bem Blid auf bas Gine Rothmendige fagt, wird fast ebenso balb veröffentlicht. als wenn er es auf öffentlichen Plagen fpricht. Bir tonnen ihnen von hier aus noch feine Thatfachen von Befehrungen geben, fonbern muffen unfere Arbeiten noch immer als vorbereitende ansehen, beren Aufgabe es ift, bas wild wuchernbe Unfraut auf bem großen Brachader ausaurotten, ehe ber lebenbig machenbe Saame bes Wortes Gottes Wurzel Schlagen fann. Wir haben es auch nicht mit Wahrheit Suchenben zu thun, fonbern bochftene mit Reugierigen , in benen erft ein Berlangen nach Bahrheit gewedt werben muß, ober mit feinbseligen Wiberfachern. Die Sausbesuche ber Gingebornen find feltener als im Anfang, weil ihnen die neue Lehre schon etwas gewohnt geworben ift. Wir haben, um ben Gingebornen es leichter zu machen, ihre Rinder zur englischen Schule zu schiden, ein fleines Schulhaus am Bagaar ju bauen angefangen. - Auf Unsuchen eines driftlichen Freundes in Ralubghi machte ich eine kleine Reise babin. 15 beutsche Reilen von hier. 3ch hatte auf bem Wege viele Gelegenheit von Christo zu zeugen."

Unter ben bisher geschilberten Umftanben war es unerläßlich, biese Station burch Zusendung eines weiteren Arbeiters zu unterftugen. Br. Hiller, ber sich borthin begab, fonnte, bis bahin vorherricbend mit ofonomischen Arbeiten beschäftigt , und baher jest erft jur Erlernung ber canarefifchen Sprache genothigt , biefem Beburfniffe nicht genugen und ce wurde befhalb Br. Effig von Mangalore, wo er mit Liebe an ber Knabenanstalt unterrichtet hatte, nach Dharwar abgeordnet. Am 28. Kebr. biefes Rabres reiste er, theils um feiner Erbolung willen, theils um bie Gelegenheiten zur Berfundigung bes Ramens Chrifti. bie fich ihm etwa barboten, nicht unbenütt zu laffen, langfam hinauf. Er fchreibt : " Dein Beg führte mich über ben Agumbi Ghat, an welchem man 2 Stunden hinauf zu geben hat, auf einer von ber Regierung neu gemachten iconen Strafe. Der Abend, an welchem ich biefen Bea surudlegte, war ein herrlicher. Unten am Auße auf ber Ruftenebene, Die hier etwa 15 Stunden breit ift, unterbrochen von fleinen Sugeln, hatte ich fehr heiß. Je boher es ging, besto fühler wurde es und besto schoner wurde Die Ausficht über Die Ruftenebene und Die benachbarten grunen Sugel. Es war finftere Racht, als ich auf ber Hochebene ankam, wo ein Dorf Ramens Maumbi liegt. bei welchem auch ein Bangalo fich befindet für ben englifchen Diffizier , ber ben Strafenbau beauffichtigt. Diefer herr nahm mich freundlich in feine Wohnung auf und bat mich 2 Tage in biefem erfrischenben Klima zu bleiben. 3ch that es und ging jeden Tag in bas Dorf hinein, um mit ben Leuten au fprechen. 3ch las an mehreren Orten auf meiner Reise ben Gingebornen bie Bergprebigt, bie ihnen fehr gut gefiel, mit ben nothigen Bemerfungen vor. Sie neigten bejahend ben Ropf und fagten : " ein gutes Wort, ein mahres Bort." Wenn aber bie Sindus ben Ropf bejahend bewegen, fo geht er nicht auf und ab, sondern feitwarte, wie wir bie Berneinung ausbruden. Das Beichen ber Berneinung geben fie mit ber Sanb. Es ift uber: haupt eine Luft, Die gefchmeibige Gebarbenfprache ber Sinbus anzusehen. Die hauptfächlichften Orte, burch bie ich fam, find Rarfull auf ber Rufte, Maumbi, Anandabur (beutsch : Freubenftabt) Schifarpur. Bier blieb ich 2 Tage.

Es ift ein ansehnliches Dorf. Gines Morgens ging ich auf ben Bagaar und rebete mit einigen Leuten, welche bann andere Borbeigehende ftille fteben hießen, um bie merf. murbigen Worte ju horen. Gin Dufelman fragte mich. wie es fich benn mit ber Dreieinigfeit Gottes verhalte? Dit ber Antwort, Die ihn auf Die Dreiheit feiner eigenen Berfon , die boch eine Einheit fei , hinwies , war er vollfommen gufrieben. Da ber Koran viel mit bem Borte Gottes au thun bat, so ift es vielleicht am Blate, in Unterredungen mit Mufelmanen die Eingangsworte bes Epangeliums Johannis zu gebrauchen, ftatt fogleich vom Sohne Gottes ju fagen. Den Tag über famen viele Leute ins Bangalo, mit benen ich fprach und ihnen Bucher pertheilte, besonders Evangelien. Bon Schifarpur ging es über etliche Dorfer nach Bunfapur; auf einer ber 5 Stationen zwischen biesen beiben Orten brachte ich einen Sonntag au. an welchem ich aweimal bas Wort Gottes verfündigen konnte, wozu fich die Leute felbst versammelten. In bem Dorfe Schifarar und etlichen anderen murbe ich auch um Medicin gebeten, die ich ben Leuten gab, ba ich meine fleine Avothefe bei mir hatte und Veranlaffung nahm, über eine vorzüglichere Arzuei zu reben, die ihnen ber Sohn Gottes geben wolle. In Bunfapur, 9 Stunden füblich von Subly, wurde ich von dem l. Br. Frey abgeholt."

Auch unsere Missionsstation zu Subly bietet noch nicht die von dem Herzen jedes um die Seligkeit seiner heidnischen Brüder flehenden Christen so sehr ersehnten Erfolge dar. Dort haben sich unsere Brüder Frey und Supper niedergelassen, aber ihre Zeit und Kraft wurde die gegen das Ende vorigen Jahres durch den Bau ihres Schuls und Predigthauses noch so sehr in Anspruch gesnommen, daß sie der eigentlichen Missionsthätigkeit nur wenig sich widmen konnten. Sie waren genöthigt, das Holz sür ihren Bau von einem Brahminen zu kausen, der zu Hallehall im Walde wohnte, und dessen betrügerische List ihnen viel zu schassen machte. Die Trägheit und Unsgeschickseit der Bauarbeiter verzögerte die Bollendung des

angefangenen Bauwefens, und Bruber Kreb mar gempungen . eine ftete bis ins Rleine gehenbe Aufficht über biefe Leute au führen. Er wohnte bamals 4 Monate lang in einem Belte, bas freilich ber großen Site nicht genug mehrte. um ben schablichen Ginfluß berfelben auf feine Befunbbeit abzuhalten. "Ginmal," schreibt er, "hatte ich leicht ums Leben kommen konnen, hatte nicht ber Suter Ifraels über mir gewacht, es fam namlich Rachts um 9 Uhr ein Bewitter, unter welchem bie Pfoften, an welche bie Stride bes Beltes befestigt waren, ausgeriffen wurben. Als ich merfte, bag bie Stange in ber Mitte fich neigte, fprana ich jum Belte hinaus, und taum war ich braugen, fo fiel bas Belt über ben Saufen. Mein armer Knecht, ber noch etwas vom Ruchengeschirr retten wollte, wurde balb erftidt und bewußtlos hervorgezogen. Doch erholte er fich nach einigen Tagen wieber. Die Lage unferes Saufes ift wohl die schonfte, die wir hatten auswählen fonnen. Es liegt nahe bei ber Stadt auf einer Unbobe. und wird in ber gangen Umgegend gesehen. Berr Gnabe geben, bag auch bie Einwohner beffelben leuchten mogen ale Lichter auf bem Berge, angezundet unter biefem finfteren Beibenvolfe, bag balb eine Rirche Chrifti als ein Same fur funftige Zeiten bier gepflangt werbe.

Im Februar kamen einige Brahminen zu mir, und ersuchten mich, ihre Knaben im Englischen zu unterrichten. Da die Brahminen besser canaresisch sprechen, als die Leute, mit denen ich unter diesen Baugeschäften besonders zu thum hatte, so benütze ich die Gelegenheit gerne, mit ihnen in Berührung zu treten. Gegenwärtig kommen 7 Knaben Mittags von 11—12 Uhr. Mit 2 von ihnen lese ich das englische N. Testament, auch bei den Andern habe ich Gestegenheit, hie und da ein Wort zu reden, das sie unter ihren Landsleuten nicht hören würden. Während ich auf dem Bauplatze beschäftigt war, wurde mir oft Gelegenheit, Leute, welche die Neugierde vom Dorfe, oder von dem nahe vorbeisührenden Wege von Hubly nach Dhawar hers

beilodte, in mein Belt ober mein Bimmer zu nehmen, und ihnen bas Evangelium ju prebigen. Seit einigen Monaten aber hatten wir gang besonders viele Besuchenbe, benn als bie Leute faben, baß fie freien Butritt ju uns finben, wieberholten fie ihre Befuche und brachten immer auch wieber andere mit fich. Mehrere Bochen binter einander mar unfer Saus gang voll, und es ift nicht zu viel, wenn ich fage, bag an einigen Tagen mehrere Taufenbe berbeiftromten, wo wir benn von Morgen bis in die Racht binein verfündigten, bag Gott Menich geworben, um une Gunber von ber Gunbe, von Teufel, Tob und Bolle au erlofen und und bas emige Leben ju geben, und bag Er jest burch Seine ju ihnen gefenbeten Rnechte ihnen folches befannt machen laffe, und ihnen gebiete, Buge ju thun, und die Ehre, welche fie bis jest ju ihrem eigenen Berberben fterblichen Menfchen und ftummen Gogen gegeben baben, bem Gott zu geben, ber Simmel und Erbe gemacht Ginige fragten . mas bann aus ihrem Bauche merben follte, wenn fie thun, mas wir fagen, und wie fie ihre Rinder verheirathen fonnen? Andere widersprachen, noch andere, wiewohl die wenigsten, verlangten Unterricht. auch fie blieben wieder weg, und nur 2 Manner haben ben Bogenbienft verlaffen. Giner berfelben, ein junger Beber, fam unlangft mit feiner Mutter, feiner Schwefter und noch brei andern Berfonen, und brachte gefochten Reis in einem mit Ruhmift ausgelegten Rorbchen, mit bem Berlangen, wir follen mit ihm effen, er habe feinen Reis gut gefocht. Wir merkten balb . baß uns bie Leute bamit zu verfteben geben wollten, fie feien entschloffen, fich jest ju uns ju halten. Es ift namlich heidnischer Gebrauch , ben Abertritt von einer Rafte zur andern baburch zu vollziehen, bag man mit bem Briefter ober Alteften ber neuen Rafte ift. Wir fagten ihnen jedoch , daß es bei une mit einem Gffen nicht abgethan fei , sondern daß wir auf bas Berg feben. Wenn fie bereit feien, ihre Bogen ju verlaffen, bas Bort Gottes ju boren, und an Jefum Chriftum, ber fur ihre Gunben geftorben fei, ju glauben, fo wollen wir fie gerne aufnehmen.

Der junge Mann fommt feither taglich ju und . wos acaen ein Weib mit ihren zwei Gohnen, bie auch babei maren, fest ausbleiben. Ale bie Rafte bes Mannes borte. was er ju thun por habe, verfammelte fie fich, und verlangte. er folle por ihrem Gogen niederfallen und ibn verehren. 216 er bieß verweigerte, marfen fie ihn gur Rafte binaus. Seute Racht ftarb fein Bater, bei welcher Gelegenheit fie ihren Groll baburch an ben Tag legten, bag fie ihm jebe Bulfe bei feiner Beerdigung, obgleich er als ein Beibe ftarb, verweigerten. Go find wir genothigt, une biefer armen Leute anzunehmen, indem fie um Chrifti willen leis ben . obaleich fie ihn noch nicht fennen. — Gin anderer Mann marf feinen Linga - Boben vor 8 Tagen in einen Er beträgt fich fehr gut und wohnt unfern Roch ein anderer fam im Monat Abendanbachten bei. Juli und August fast taglich, er war öftere bei mir bis Rachts 10 Uhr; zuweilen fam er auch bes Morgens und verlangte, ich folle mit ihm ju Chriftus beten; auch ergablte er mir etwas von feinen Erfahrungen, baß er namlich zwei Stimmen in fich bore, von benen bie eine fage, er folle au und fommen, die andere, wenn er gehe, verlachen ibn die Leute; bennoch habe er feine Rube, wenn er gu Saufe bleibe. Ginmal fagte er, er habe feinen Rach. bar belogen, ich folle für ihn beten. Unerwartet blieb er zulett aus und ließ fich feitbem mit feinem Aluge mehr feben. So find noch viele hier. Einige haben, wie fie fagen. bas R. Teftament gelefen, und in Folge beffen vor 6 Donaten ben BoBenbienft aufgegeben. Gie waren bereit Unterricht zu nehmen, wenn fie nicht fürchteten, ihre Rafte und mit berfelben ihren Unterhalt zu verlieren." - Doge bas eben angefangene Gnabenwert auf biefer Station in gefegnetem Bachethum burch Gottes Rraft erhalten werben. Der BErr ift treu, Er wird es thun.

Wir haben icon in unserem lesten Jahresberichte bemerkt, baß Bruder Gunbert in Folge eines von bem brittischen Richter, herrn Strange, unserer indischen Mission gemachten Geschenkes mit einem außerhalb ber

К

Stadt Tellitiderry gelegenen Saufe und ben basselbe umgebenben Relbern von Mangalore nach bem Guben ab. gereist fen, und bort eine neue Miffionoftation gegrundet habe. Die Station fann eigentlich nicht ber canarefischen Diffion augezählt werben, benn Tellitscherry liegt wie Dangalore weftlich vom canarefischen Sochlande in ber Ruftenebene, und, wie bie lettgenannte Stadt bem Tululande, fo gehört Tellitscherry bem Malayalim - ober Malabar-Lande Mahrend bort im Norden außer bem Tulu noch canarefifch verstanden wird, findet man hier im Guben nes ben ber berrichenden Malavalimiprache noch bas bem Br-Bunbert von feiner frühern Laufbabn ber mobil pertraute Tamil. Gine ausgebehntere Diffionbarbeit man-an biesem Orte schon barum nicht wohl möglich, weil Bruber Bunbert bieber gang allein mit feiner Gattinn ber gangen ibm bort entgegentretenben Aufgabe bie Spige bieten mußte. Amar ftand ihm fur ben erften Anfang Br. Deblinger aur Seite, aber es ift bereits berichtet worden, wie berfelbe bald nach feiner Anfunft fich genothigt fab, bas Rus ftenland zu verlaffen, und Rraftigung feiner Befundheit auf ber höher gelegenen Station Dharwar zu suchen. Uberdieft mußte bie erfte Beit auf Erlernung ber Sprache vermenbet werben. Richts befto weniger legte Dif. Gunbert icon im Dai vorigen Jahres Sand ans Werk, indem er bie Aufficht über eine englische Schule von mehr als 50 Rinbern übernahm, und in ber Verandah feines Saufes mit 13 Rindern eine Dtalavalim = Schule burch einen jungen Bindu beginnen ließ. Erft vom August an fonnte er regelmäßig an ben Abenden auf bem Bazaar driftliche Schriften vertheilen und zu ben Umftebenben fprechen. "Mein Erscheinen," fagt er, "fammelt einen Saufen, ich beginne au fprechen, die Muhamedaner (auf bem Bugaar die Rehraahl) schreien mir brein, versvotten meine Sprachfehler. und in Kolge bavon halten fich ruhige, gesittete, vielleicht forschende Manner ferne von mir, und nur mußige Buben und Marktfteber umringen mich. Im Geptember ging ich nur einmal bahin, im October nie. 3ch glaube burch bie

erften Befuche meinen 3wed erreicht zu haben, nämlich baß mich jest jebermann ale Lehrer bes neuen Beges fennt. Inbeffen führt mich mein Weg oft über ben Baggar. 3ch habe meift driftliche Schriften bei mir, bie ich ben Rozbernben fparlich gebe , und babei ju Sausbefuchen bei mir einlade. 3ch wurde jeboch mit Freuden guboren . wenn uns ber BErr einmal einen gewaltigen Bolferebner in inbifcher Bunae aufrichten wollte. Dir Scheint, bag wie am Unfang ein bas Chriftenthum in ben Dund ber Leute bringendes lautes Auftreten von Rugen fein mag, fo namentlich ber Jahrelang unter bem Bolfe befannte mit ber allthalichen Sprache und Gebanfenreihe beffelben vertraute altere Miffionar Aussicht bat, feiner Brebigt auch auf bem Marktvlate ein gefegnetes Gehor ju verschaffen. Befuche im Diffionshaus hatten wir früher wenige; Die Befucher hatten an ber Brude über ben Retturfluß einen Bfenning zu bezahlen, und ber Weg war weit. Doch famen von Beit ju Beit Tier (Rofosbauern) aus ihren nahe gelegenen Bofen, auch angestellte Gingeborne aus ber Stabt, alle mehr ober weniger neugierig, bie meiften mit leicht ju errathenben ober offen gestanbenen Nebenabsichten. Seit wir in ber Stadt wohnen (nach Bermiethung des großen Saufee) merben wir öfter befucht, namentlich von Beburftigen aller Art. Das Sinduwort für Religion ift Dharma, und ihre Borftellung bavon Freigebigfeit, futtern von Ruhen und Dugiggangern zc. Biele Befucher munichen obriafeitlichen Berfonen empfohlen zu werben, und machen oft große Anforberungen , bie ben Miffionar an Romer 1, 14. erinnern, nur baß gerabe bas Wort Gottes wenig bei uns gefucht wirb. Wir muffen froh fein , wenn wir ihnen bei Gelegenheit einen ober ben anbern Ragel ber gottlichen Beisheit einschlagen fonnen. Die besten Besuche find bie von meinem Sprachlehrer, einem alten Ratur- und Sprachgelehrten, eingeführten, unter ihnen ber 76jahrige Rugni Beibnen (Argt), ein einfältiger Bahrheitsforfcher, ber bas Richts ber Welt erfahren hat, und jest feine Rechnung mit ihr abschließt. Für bas fichtbare Rirchlein, wenn man 85

ben Ramen brauchen barf, ift feit Juni 1839 ber Gottesbienft in Malavalim gehalten worben. Das Leben Sefu murbe in taglichen Abenbftunben, Die Befchichte bes erften Buche Mofe in ben Sonntagepredigten erflart. Um 1. September wurde bas erfte Abendmahl gefeiert. 3ch hatte porlaufige Unterrebungen mit benen, bie es ju nehmen wunfchten, und bin geneigt, unferer Rirchenlehre gemaß nicht allzuängstlich zu verfahren, wenn nur etliche barunter finb, mit benen man fich ber Beiftesgemeinschaft bemußt ift. Den von herrn Lugard, bem brittifchen Caplan zu Cananore, getauften Dberfnecht bes herrn Strange. und feine Lehrerinn, Die eingeborne Christinn Gutti Amab. fab ich mich genothigt ju ercommuniciren, ba fie Beiben und Chriften burch offene Gunben und Unbuffertigfeit ar-Der erstere lebte in Bigamie noch etliche Monate nach feiner Taufe, Die lettere wollte ihm jum Austausch feines ungetauften Weibes gegen eine zur Taufe willige Bublerinn verhelfen. Cutti Amab bat fich feither aum Abendmahl im englischen Gottesbienst eingebrangt. 3manuel (ber Oberfnecht) ließ fich hievon abbringen, zeigt Reue, und fommt nun jeben Morgen zum Bibellefen mit ben Ratechisten. 3m Juni trat eine Kamilie ber Wettuwer-(Rager-) Rafte, Die früher in Uniarfandi, einer naben Bffangung, gearbeitet und bei bem bortigen Ratechiften Dis chael einigermaßen gelernt hatten, in ben Diffionebienft ein. Es waren zwei Bruber, Dangabi und Canbap. ven, und ihre ledige Schwester mit zwei uneblichen Rindern. 3ch gab ihnen Arbeit im Keld und Garten und täglichen Unterricht. Da wir aber bas Weib in ihren Aleischeswes gen zügeln wollten, machte fie fich in einer Septembernacht mit ihren uns anvertrauten Rindern aus bem Staube. Der altere Bruber, bem ich ju einem mit Lift ju bewerfftelli= genden beibnischen Beirathoplan meine Ginftimmung nicht geben konnte, folgte ihr balb nach. Rur Canbappen ift geblieben, wie er fagt aus Dankbarkeit, weil er burch unfere Arnneien von einer langwierigen Rrantheit geheilt murbe; er liebt und verfteht die Bibel orbentlich, und ich gebente ihn balb zu taufen. Ein anderer junger Mann, Sunbarin, von guter Tamilfaste, fam von Mangalore mit bem Wunsche, getauft zu werden; da er aber zu einiger Arbeit angehalten wurde, emporte sich ber alte Kastengeist. Er sagte, er sei gesommen zu lernen und dann Lehrer zu werden; und da ich weber Reis noch Unterricht geben wollte, er arbeite benn hier ober anderswo, so ging er.

In einem Bericht vom Derg 1840 beifit es: "biefen Monat fonnte ich ben reuigen Oberfnecht wieder jum beis ligen Abendmahle zulaffen. Seine heibnische Krau bat noch feinen bestimmten Bunfch nach ber Taufe ausgebrudt. Unter ben Taufcanbibaten ift mir ber Wettumer Canbanven wieder ferner gerudt, feitbem ich ein von ihm an ein alteres Dabochen gerichtetes unguchtiges Wort gehört habe. boch halt er fich feit ber Buchtigung wieber orbentlich. Tichin namma, bie Mutter eines Inftitutefnaben in Mangalore, ift feit Rovember hier, focht für die Rinder und bereitet fich auf die Taufe vor. Da fie Tamil ift. habe ich ihren Brivatunterricht mehr in ber Sand meiner Tamilarbeiter gelaffen, mas ich mir jest beinahe pormerfe. weil ich finde, baß mit viel autem Willen fie boch menia verfteht. Ihr Wandel ift aut, boch zeigt fie fich schwach an Beift und Rorper. Besondere Freude schenkt mir ber Berr an Danni, einer Frau ber Tier ober Rofosbauernfafte, früher Concubine eines Offiziers, ber ihr zwei Rinber und Gelb hinterließ. Ihre Tochter, Frau Schmibt. ift Wittme und lebt mit ihren Rinbern und ber Grofmutter nabe bei unferem Saufe. Diefe Frau hat einen guten Ramen in gang Tellitscherry, was nicht auffallen barf, ba ihre Jugend in eine Beit fallt, in welcher ber Englander, mit bem fie lebte, ber befte von allen in Tellitscherry, und eine englische Religion noch nicht von weitem befannt mar. Rach ber Abreife bes englischen Batere baten bie Tier - Aelteften, fie mochte ihre Rinber in ber Tierkafte aufwachsen laffen. Dieß that fie aber nicht. fonbern ba gerabe ber erfte Babre (portugiefifche Benennung europaischer Lehrer) Capland Spring nach Tellitscherry fam,

übergab fie ibm bie Tochter jur Erziehung, mahrend ber Sohn im Baifenbaufe ju Mabras erzogen wurde. Bon ber Tochter, Die eine gute Erziehung genoffen bat, und mas bier ein Bunber ift , Englisch , Portugiefisch und Da= langlim gleich gut liest, horte die alte Mutter, obgleich bie Tochter felbft nicht befehrt ift, einiges bas Chriftenthum betreffenbe. Bor etlichen Monaten in ichwerer Rrantbeit fühlte fich Manni gebrungen , ju einem einigen Gott an beten, ohne etwas Beiteres ju wiffen und die Belt murbe ihr so auwiber, daß sie manchmal bachte, ob sie nicht einen Sanvaft (Einfiebler) bereben tonne, fie mit fich in bie Einsamkeit zu nehmen. Rur wenige Bochen nachber jogen wir in die Stadt in ihre Rachbarichaft, und ba ihre Tochter etlichemal fam, um mit meiner 1. Frau bie portugiefische Bibel zu lefen, brachte fie ben Bunfch vor, baf ich ihrer Mutter Unterricht gebe. Seit Sanuar fommt We nun taglich. Da fie nicht lefen fann, bachte ich, es werde eine schwere Aufgabe sein, fie zu lehren. Der Bert bat aber eine Freude baraus gemacht. 218 bas Einfachfte nahm ich die Geschichte Jesu vor, an die ich als Antworten auf ihre Fragen Erflarungen aus bem alten Teftamente anknupfte. Die erften Stunden ging es langfam voran. Sie flagte felbst, bie Sachen feien ihr fo neu, bag fie ihr gleich wieder entgehen, wenn fie fie nicht beständig im Bergen wiederhole. Etliche Bochen aber brachten großen Unterschied. Sie verftand leicht und Jesu Liebe griff ihr augenscheinlich ans Berg. Um 16. Febr. schickte fie nach mir, weil ein geschwollener Fuß ihr nicht erlaubte, auszugeben. Ihre Antworten auf meine Fragen. Leiden und Tob betreffend, gaben mir die frohliche alles Dankes werthe Gewißheit, baß fie ben SErrn gefunden, ober beffer von Ihm gefunden worben. 3ch betete mit ihr und verließ fie gwar in Thranen, aber wie fie fich ausbrudte, aller Befundheit voll. Sie wurde bald beffer, hort und lernt taglich und heißt bie gegenwärtige Beit ihr Balja Ralam (Jugendzeit). Ihre Taufe aufe Ungewiffe binauszuschieben wurde ich für unrecht halten. Bielleicht haben wir

an Oftern ein ichones West, Taufe mit Liebes - und Abenbe mabl, und bitten nur, bag ber BErr uns von allem 3meis fel und Gigenmeinung reinige, baß wir ungefauertes Baffab feiern mogen. - 3m Februar brachte mir Manni einen 60jabrigen Tier, Tichoi, ber von ihr etwas über ihren bevorstehenden Wechsel gehort und fogleich ben Wunfch. Chrift ju werben, ausgebrudt hatte. 3ch war verwundert ibn fo ernstlich um ploBliche Taufe bitten an boren . fant aber feinen falfchen Beweggrund, nur Unwiffenheit und Reugierbe in ihm. Es ergab fich, bag er fich feiner eine gigen Sunde in feinem Leben bewußt mar, andererseits auch nicht wußte, ob er je etwas Gutes gethan und nicht au bestimmen magte, ob feine Seele von einer thierifchen Bir fingen gemeinschaftlichen Unterricht perschieben fei. an, aber nach einigen Wochen fam er nicht mehr. Der in fein Saus geschickte Ratechift brachte bie Antwort, fein Beib und Berwandte laffen ihn nicht mehr gum Chriftenthum fommen, er wiffe aber jest, bag ce gut und mahr fei und wolle noch vor feinem Enbe au une übertreten. Sest aber fei er noch gang gefund.

Rugni Beidnen ift noch immer nahe genug, ohne baß ich ihn naber fommen sebe. Bwar ift er alt und frank, boch laßt er fich nicht nur gerne in feinem Sause besuchen, fonbern lauft mir auch bie Stunde weit ins Saus. 3ch habe viele Schwierigfeit mit ihm, benn ba er viel Weltweisheit hat, glaubt er unfere Ausbrude ju verfteben . macht aber große Fehlschluffe, indem er bie Berschieben-Lenthin fühlte ich heit ber Grundgebanken nicht fieht. mich gebrungen feines Alters wegen auf ichnelle Enticheis bung burch Taufe, falls er glaube, ju bringen. Er uns terbrach mich langer als eine Stunde nicht, und fagte, er wolle nicht jest antworten, verstehe mich aber. ter besuchte ich ihn eines Abends, wo ich ihm berglich Bufprach und noch burch Argneifenden mein Intereffe fur ihn an den Tag legte. Bald barauf fam er und ergablte mir einen Traum, in bem er himmel und bolle gefehen, erfteren mit vielen Thoren wie einen Saal (ober Afabemie), ba

mar viel Lefen und ruhige Conversation, auch weise angenehme Frauen, lettere (bie Bolle) wie ein Befangniß mit 4 fleinen Thuren und die Leute barin, wie zu Rohlen verbrannt, in fürchterlichen Bergerrungen. 3ch fagte ibm, bas fei ein Lugentraum, wenn er ben Thron Gottes ober Das Lamm, ober fonft etwas ber Art nicht als Sauptfache im himmel gefehen, fo fei fein himmel eine Bolle, worauf auch die vielen weiten Thuren weisen. 3ch prebigte ibm wieber vom engen Thor (Pforte), behielt ihn auch jum Kamiliengebet, wo er aufmerkfam zuhörte und warte fest eben, mas ber BErr fur bas Seiner Berrlichfeit Bufagenbfte erffart. Menfchlich gesprochen mare fein Beitritt eine große Sache, aber ehe ber Ginfalt bes Evangeliums follte Abbruch gethan werben, muffen wohl viele Duzende von Beifen und Geehrten leer abgehen. Mir ift ber Unterschied awischen feinem Stillfteben und bem Bachethum feiner Raftengenoffen Grund zu herzlichem Dant gegen unfern Bundesgott.

Der Rame Ratecbift ift gegenwartig in ben verfcbiebenen Diffionoftationen bes füblichen Inbiens fo gemein geworben, baß ich unter biefem Titel wohl bie vier gegenwartig bier befindlichen Miffionediener befaffen fann. Sie find: Schulmeifter Tichimappen, ber mit nir von Annevelly gefommen ift, ben Diffionebienft in Mangalore eines Bermandten halber verlaffen hat (Dec. 1838), und ben ich auf bringenbes Bitten (1. Juli) wieber aufnahm. 3ch habe ihn auf 3 Monate nach Anjarcandi in die Lehre geschickt, wo er unter bem Ratecheten Dichael fich mit ber Malavalim - Schularbeit ordentlich vertraut machte. tonnte aber nicht Butrauen genug faffen, ihn unverheirathet an fenen Blag ju fenden; und einen von ber Miffion begahlten Diener bort Baufer bauen gu laffen, bagu haben wir ben bortigen herren noch nicht Butrauen genug abgewonnen. Er lernt einstweilen hier weiter und ift bisponibel fur bie nachfte fich barbietende Arbeit. Onanamuttu. Tinevelly - Seminarift, ben Bruber Dogling Sochmuths halber von ber Sulfbarbeit am Inftitut entfernt munichte, ift am 27. Juli hier eingetreten, und nach langerer Demathigungs- und Brafungszeit mit ben im Baus lernenben Rnaben und Dadden vollauf beschäftigt. Er macht fich Am 18. August langten bie Gebrüber Bebamuttu und Unanben, zwei Tinnevelly - (Tiru-nel-veli. Beilige Reis - Sede) Ratechisten mit ihren Familien bier Der Bruber Schaffter hatte fie geschiat, ba in ibrem Geburtelande ber Rame ihrer Rafte (Tichaffil , Schubmacher) ihnen jebe Thure verichließt. Alle biefe lernten Malayalim theils bei mir, theils in ber Schule. ben . ber im Tinnevelly- Ceminar noch etwas englisch gelernt bat, ift unter herrn Lugards Aufficht gestellt morben . um die Malayalim - Schule in Cananore als Miffions-Schule fortguführen, und ber bortigen Gemeinde an Sonntagen ju predigen. Das geiftliche Leben Beiber last Manches zu wünschen übrig, wie sich schon baraus schlie-Ben lagt, daß fie heidnische Weiber geheirathet haben, Die jest gwar bie Taufe munichen, aber noch nicht hinlangliche Renntniß bes Coangeliums haben. Dichael in Inscharfandi hat mit Bersuchungen zu fambfen, Die feine unabhängige Stellung mit fich bringt. Er hat bisher immer bas Abendmahl beim Caplan in Cananore genommen, obgleich er nach Tellitscherry eben so nahe hat, und sich mit unferer Miffion verbunden anfieht.

Die englische Schule wurde regelmäßig fortgeführt und ber Hauswechsel hat eine Aenderung möglich gemacht, in Folge welcher die ganze Mädchenschule mit 18 regelmäßigen Schülerinnen an Frau Gundert übergeben wurde. Die Mädchen lernen jest im Missionshause von 9—5 Uhr englisch, und manche auch Malayalim lesen und schreiben, rechenen, Handarbeit und die heilige Schrift. Sie und die Mütter sind über unser Hereinsommen in die Stadt sehr vergnügt. Ich lehre in der Knabenschule täglich 1—3 Stunden englische Grammatik, biblische Geschichte und Geographie. Die Auslagen für das Local und den Lehrer wurden von Ansang an und werden noch immer von Frau Anderson bestritten. Die Malayalim-Schule in der Bestandah des Hauses außerhalb der Stadt wurde die im Oce

tober beibehalten. Die Jahl ber Knaben stieg einmal auf 40, hielt sich aber gewöhnlich zwischen 20 und 30. Etwa 15 haben einen Malayalim-Ratechismus auswendig gelernt und mehrere christliche Schriften (über die Schöpfung, Sündsluth, die Missionsgeschichte von Tahaiti) gelesen. Der Schulmeister besriedigte mich aber nicht, indem er immer heidnische Bücher mit einführte. Als daher das Haus ausgegeben wurde, ist er entlassen worden. Wenn sich jedoch in bortiger Gegend ein geeigneter Plat zeigt, kann die Schule mit einem neuen Lehrer auss Neue beginnen.

Das Mädchen-Inftitut, welches Frau Gundert beaufstragt war in Tellitscherry zu beginnen, zählt jest 8 Kinsber. Einmal hatten wir 10 und einige Zeit 11, aber die Eltern nahmen aus verschiedenen Gründen ihre Kinder zustüd. Dieß wollen wir nicht hindern und suchen vor Allem solche Kinder zu bekommen, an die Niemand Ansprüche hat. Die ältesten haben jest ziemlich gut Spisen-Arbeit zu machen gelernt, und können sich damit später ihren Lebens-Unterhalt verschaffen. Die zwei arbeitsamsten, Elisa und Franzisca, machen und durch ihr Betragen und ihre Bestanntschaft mit der Bibel Freude.

Sieben Waisenknaben, theils sprischer, theils spro-romischer Kaste, sind und von Cochin gebracht worden. Ich habe
sie zur Probe behalten, und sie betragen sich gut. Die
besten von ihnen werden vielleicht in Mangalore weiter
lernen konnen.

Die Lage ber Tellitscherry Station, 6 Stunden von Cananore, 4—5 Stunden von Anjarfandi, 2 Stunden von Mayhe, 15 Stunden von Colicodu (Calicut) schien mir hinlänglich Beruf zu geben, Berbindungen in der Umgegend anzufnüpfen. Cananore habe ich schon fünsmal besucht. Es ist dort eine kleine tamulische Gemeinde ohne Lehrer, der ich zu verschiedenen Zeiten predigte. Die dortige Malayalim Schule wurde mir ganz übergeben. Auf Horrn Lugards Antrag wird am ersten Montag jeden Monats eine Missions Betstunde daselbst gehalten. Ich erzählte die Geschichte der Missionsgesellschaft in Basel und

unserer indischen Mission, wobei mehr als 24 Rupies gum Theil in fehr fleinen Gaben in bas Beden fielen. Unanben, ben ich als tamulischen Brediger borthin schickte. mußte fich balb wieber auf Sausbefuche beschranfen. aber hat fich Unbreas, ein in ber Sungerenoth von Bruber Schaffter ju Mabras aufgefangener, ju Tinnevelly ale Ratechift gebilbeter Beibenfnabe angeboten, unter ben Tamulen zu Cananore zu arbeiten. Die Besuche in Calicut waren ju furg, um etwas bavon ju fagen. Die Bevolferung ber Stadt wird zu 100,000 angeschlagen, mopon gegen 40,000 muhamebanische Abkömmlinge ber Araber mit einer großen Ungahl von Bortugiefen. Wir maren vor unfern Augen ale bie Beufchreden, boch wenn ber 5 Gre mit une ift, und wir une nicht furchten, wird Er une noch in basselbige gand bringen. Um 25. Januar vertheilte ich in Mahe frangofische, portugifische und malabarische Bibeln. Dort machte ich bie Befanntschaft eines Mufmi (Kischers), Ramens Tschoittu, ber in Bombay Miffionar Wilsons Unterricht genoß, und bas Evangelium fennt und liebt. Er will fich taufen laffen, aber erft feis nen Bater, ber fehr reich ift, und feine Sausgenoffen befehren. 3ch warnte ihn bringend vor Berfuchung. feinem Sause werden jeden Abend Disputationen über bas Chriftenthum geführt. Der romisch-fatholische Bicar führte mich freundlich in seine Schule ein, und machte meine R. Teftamente zu Lesebuchern. Die Gingebornen in Dabe find bem Chriftenthum fehr juganglich gemacht, fie munichen und lefen Bucher ohne viel Vorurtheil. Die fatholischen Salb=Europäer find nicht bigott.

Anfangs Februar machte ich nach mehreren Monaten ben ersten Besuch in Anjarkandi. Herr Brown schrieb mir nämlich ben Dank seines Brubers in England, und bie Bitte, ben Katechisten Michael weiter zu unterrichten. Ich fand bort auch Hrn. Browns Schwester, mit ihrem Gatten Allport, einem aus Canton vertriebenen Kaufmann. Die Herren waren alle freundlich, Hr. Brown hatte Michael den Tag zuvor angefündigt, daß die Aussicht über

bie Erziehungegeschäfte von nun an bem Miffionar übergeben fei. Michael schamte fich seiner Berfehrtheit und bat Gebuld mit feinen Schwachen zu haben. Sonntag (2. Rebr.) predigte ich zu etwa 60-70 Sflaven über die eberne Schlange, ale Banier ber Seilung. Rachmittage hatte ich Schulprufung, in ber ich feine Fortschritte, eber bas Begentheil bemerfte ( Die Bfeffererndte ließ jur Schule feine Beit), taufte Michaels Sohn, fo ziemlich nach ber englifchen Agende (Die ine Malayalim überfest ift), Die ich bieß. mal benütte, um an ben gehörigen Orten Unmerkungen über bie vielfachen Bebeutungen ber Taufe einzuschieben. Die Leute horten und faben fehr aufmertfam au. ba bie Mehrzahl nur von ferne Taufe nennen gehört hatte. Auch etliche muhamedanische Colonisten (Mugla) fahen zu. Rachber hatte ich Gefprache mit ben ernfter Befinnten, feiner von ihnen schien die Rechtfertigungsgnade im biblischen Sinn von Schöpfung und Erhaltung ju unterscheiben ; bas für Erlösung gebrauchte Wort racoha bebeutet freis lich auch nur Erhaltung; Onanamuttu, ber junge Sclave, ber zwei Jahre lang ber Borberfte gemejen und um Chrifti willen gelitten bat, machte fich eines (nicht entbedten) fleinen Diebstahls ichuldig, will fich aber vor Michael nicht bemuthigen und fahrt nun auf eigene Fauft in ben Saufern herum zu beten fort. Er ließ fich nicht vor mir feben." -

Nach diesen Auszügen, die wir, um einen klaren Blid in die Arbeit und die Sorgen unserer Brüder in Instien zu geben, aussührlich mitgetheilt haben, werden unserer theuren Freunde die Nothwendigkeit ersehen, mit ernklichem Gebet um ein reiches Maas des heiligen Geistes für ste und um Deffnung der Herzen für das gebundene Bolk zu siehen, in dessen Mitte sie gestellt sind!

Wir eilen, um Ihnen noch einen kurzen Bericht über ben weitern Gang ber Dinge auf unserer so schwer heimgesuchten bisherigen Missionsstation zu Akropong im west-lichen Afrika mitzutheilen. Am letten Jahresseste hatten wir uns ber traurigen Pflicht zu entledigen, vom heimgang bes letten Arbeits - und Leidensgenossen unsers theuern

Br. Ri i 8 Melbung au thun. Seitbem haben fich biefem einfamgeftellten Bruber bie Sinderniffe immer gablreicher entgegengethurmt, bie fcon feit einiger Beit eine gesconete Thatiafeit unter ben Regern hemmten. Blutige Streitigfeiten unter ben Regern, beren Urfachen unfer voriger Sabresbericht bargelegt hat, veranlaßten ihn Afropong auf cinige Beit zu verlaffen. Der alte Bergog Abo Danqua tobtete fich namlich felbft burch Gift, und ber neue, ber nunmehr ber rechtmäßige Sauptling ift, ftanb in bem Bahne. ber Diffionar trete feinen Unternehmungen gegen bie Afropongneger hindernd in den Weg. Br. Riis begab fich baber nach Uffu an ber Rufte, um zu erwarten, mas ber BErr weiter thun werbe, um Frieden in bem blutbeflecten Lande ju fchaffen. Gine Befuchereife nach bem Ronigreich Afim , über welche wir fo wie über feine gange Arbeit bis jum 16. Juni 1839 einen schriftlichen Bericht bes I. Brubere vor une haben, fullte einen Theil biefer Bartezeit. Bir laffen ihn felbft in ben Worten feines Berichtes reben :

"Die politischen Bewegungen haben einen Schleier über Alles gezogen, ben ber BErr jedoch balb zu heben vermag, wenn erft ein mal feine Gnabenftunde und gefchlagen hat. Diefe aber muß abgewartet werben und bagu erforberte Gebuld und Singebung an ben wunderbaren Rath bes weiseften und gutigften Gottes; eine mir fenbe Gebuld, bie pormarts fieht und Beit hat ju marten, mo es Roth thut. Sier brangt mich bas Gefühl meiner Armuth bei Gott anzuklopfen; benn Er hat bie Fulle uns aus biefer Gnabe verfprochen. Sollen wir weiter hoffen ober ben Glauben an feine Sulfe finten laffen? - Als ich von bem harten Schlage, welchen ber unerwartete schmergliche Tob bes 1. Br. Durbter mir verfette, mich etwas erbolt hatte, begann ich unter Gebet und Flehen und mit neuem Muthe bie abgebrochene Arbeit an ber Sprache wieber, fest entschlossen, so viel Beit baran zu opfern, als Rrafte, Umftanbe und übrigen Gefchafte guließen. Raum aber waren nach gefaßtem Entschluß brei febr unrubiae Boden verftrichen, ale ernftere Emporungen unter ben Re-

aern entstanben, bie eine Bartei gegen bie anbere ju Felbe ava und mein Sprachmeister fomit mir ganglich entzogen murbe. An der Sprache konnte ich jest ohne Bilfe menig thun; und weil Alles in wilder Unruhe mar, fein Dhr ben füßen Worten bes Evangeliums fich zuneigen mochte, fo blieb mir wenig an meinem Berufe zu thun übrig. Raub ward bas Bestreben ber Meisten und jeder ungerechte Sieg, traf er auch ben nachsten Anverwandten, mar größter Ruhm und Lob. Meine gezwungene Minberthatiafeit an bem Sauptzweig meiner wichtigen Beschäftigung ermedte in mir ben Entichluß, eine Befuchereife nach bem benachbarten Ronigreich Afim ju machen, indem ich hoffen burfte, auf biefe Beife befferen Gebrauch von meiner Beit machen ju fonnen, als es unter genannten Umftanben in Mauavim ber Kall mar. Ferner lebte ich auch ber feften Boffnung, in jenem Lande einen tauglichen Gehilfen für bie grundliche Erlernung ber Afchanti-Sprache au finden. ben ich bei mir zu behalten hoffen burfte und ber fo lange pergeblich von und gesucht worben mar. Diefes Alles überwog meine bis jest gehabte Beforgniß, Frau und Rind unter genannten Umftanben allein in Afropong gurudgulaffen. Im Bertrauen auf Gott ward baher ber 24. April zu meiner Abreise bestimmt, bas Nothige veranstaltet und eingerichtet. Alls aber ber Tag gefommen und ich zur Abreife fertig war, hieß es ebenfo bestimmt als unerwarter, baß Die Aguapim-Reger, welche in meinem Dienfte fteben und au meiner Begleitung bestimmt waren, nicht mitgeben bur-Co ftart ber Einbrud biefer Bosheit auf mein Bemuth im Augenblid wirfte, fo viel Gnabe ichenfte mir ber BErr, alle meine Besonnenheit anzuwenben. Der Gerech= tiafeit und Kluabeit gemäß wandte ich mich an ben Dorf-Diefer versicherte zu meiner Freude öffentlich und bestimmt, bag er ein folches Berbot gegen mich nicht gegeben habe noch je geben werbe, bag er aber auch nicht im Stande mare im gegenwartigen Ralle etwas fur mich au thun. Bon ben Leuten erfuhr ich nun, bag ein ftreitfüchtiger und boshafter Reger von Ginfluß folches gegen

mich fich anzumaßen erfühnt hatte. Bu biefem fanbte ich fogleich, richtete aber mit meinen gerechten Borftellungen gegen bas ftrafliche Betragen biefes Regers nichts aus: Das Berbot blieb fest und meine Begleiter waren mir im Augenblid bes Abreifens entriffen. Dir blieb nichts übrig. ale ben ergriffenen Stab wieder abzustellen und mich gur Rube au begeben ober andere Bilfe, Die ich faum erwarten fonnte, ju fuchen. Indes half auch ber Berr hier. inbem Er mich balb ein paar Ugu-Reger im Dorfe finden lief. bie fich willig fanden, mich nach Afim zu begleiten. Dit biefen und ein paar meiner jungern Dienstboten trat ich bei iconem Wetter bie Reife in ber Mittageftunde an. Der Beg-felber war fehr schlecht aber angenehm, weil er burch eine Angahl Blantagen-Dorfer führte, wo bie Reger von Afropong feit ben Unruhen fich aufhielten, und wir uns nach langer Zeit wieder ju feben und zu fprechen bie Freude hatten. Dir Liebe zu erweisen war die Beschäftigung eines Beben, bem ich auf meinem Wege begegnete. Unter biefem ermunternden Wechfel ging die Reife diefen Tag herrlich von Statten; gegen Abend aber überfiel mich ein ftarfer Regen, von bem ich in wenigen Augenbliden ganglich burchnaßt und unfer schmaler Rugpfab mit Baffer angefüllt Bierauf erfolgte eine ftarfe Erfaltung, von welcher ich meine gange übrige Reise empfindlich litt und welche vieselbe langwierig und mubiam machte. Erft am 30. April Rachmittage langte ich in Diebi, ber Sauptftabt jenes Lanbes, wo ich bei guter Gefundheit zwei Tage früher hatte fenn fonnen, an. Gegen Abend brachte man mich vor eine ansehnliche Versammlung, die zusammengetreten war, um mich zu empfangen. Diefes geschah unter bem gewöhnlichen läftigen Schießen und Chrenerweifungen. Bersammlung bilbete einen Salbgirfel, in welchem ber Ronig einfach gefleidet in ber Mitte und etwas gegen vorne faß, neben und hinter ihm fagen feine hohen Ratheglieber und Offiziere und bann bas Bolt, Die meiften ihre Pfeife schmauchend. Nachdem ich jedem ber Angesehensten mit einem herzlichen Glüchpunsch bie Sand gereicht und bas

Bolt im Allgemeinen mit ein paar freundlichen Worten aegrußt batte, riefen bie Berfammelten mir ein lautes Willfommen gu. Bahrend Ginige ihre Mugen unverrudt auf mein weißes Geficht, besgleichen Manche in ihrem Leben noch nie gefehen, gerichtet hielten, warteten Unbre mit Begierbe auf Die Worte, welche ich ihnen ju fagen habe. Die ich überhaupt es zwedmäßig gefunden bei ber erften Belegenheit mich felber ben Leuten, wie ben 3med meines Rommene nach Africa und endlich die Ablicht meines Befuches bei ihnen befannt zu machen, fo that ich es auch bier, fo weit es die Umitande guließen. Sie hießen, wie Die Reger überhaupt thun . Die Worte bes Weißen gut , freuten fich aber mahrscheinlich mehr über ben Branntwein, ben ber Ronig ihnen nachher gab, ale über bie Borte, Die fie gebort batten. Außer bem allgemeinen Diftrauen, bas gegen meinen Besuch und meine Reben obwaltete. lag noch ein andres bebeutendes Sinderniß meinen Unterhaltungen mit ben leuten in bem Weg, bas in bem unseligen Balamer feinen Grund hatte. Bon ben Bewohnern bes Dorfes maren menige ju Saufe, bagegen hatte ein ber Gerechtiafeit bes Rathes auf Capcoaft entflohener Kantibauptling fich mit feinem gesammten Bolle hierher geflüchtet. vom Morgen bis an ben Abend Balamer in ber Strafe machte, wobei es an Branntwein nicht fehlen barf. Der Einfluß seines Aufenthaltes hier mar baher von ber Beschaffenheit, daß ich es wirklich bedauern mußte, feine gunfligere Umftande und feine beffere Beit fur meinen Aufent= halt hier gefunden zu haben. Buweilen trafe fich, wenn ich bie Leute in ihren Sutten besuchte, bag ich mit ber Bemerfung fortgewiesen murbe, fie befinden fich nicht wohl, welches Riemand fonderlich wundern fann, der die Birfung bes Branntweins fennt. Mehrmals hatte ich Belegenheit, im Rreife ber foniglichen Familie ein Beugniß ber Wahrheit abzulegen. Der junge Konig, bem Trunke und ben Weibern ergeben, wich oft meinen Unterrebungen fowohl mit ihm felber, als im Familientreife aus. Richtete ich, mas ich mehrmals versuchte, Kragen gerabe zu an ihn .

ibn, so wendete er fich gewöhnlich von mir, als batte er meine Worte nicht gehort, und ließ fich fvielend mit bem Rächftstenben ein. 216 ich unter anberm auch eines Abenbs von bem großen Glude fprach, ben BErrn gum Rreund. Rathgeber und Kuhrer zu haben und besonbers biefes als Evelfteine in ber Rrone eines jungen Konige bezeichnete. bie er vorzugeweise suchen follte, fcblich er fich bavon und fam biefen Abend nicht mehr jum Borfcheine. Es lagt fic bei ihm viel entschuldigen; er ift ein Mann noch nicht amangig Sahre alt, mit feinem Zwillingebruber in bem Schoose ber Mutter aufs gartlichfte erzogen und aufgemache fen , bis ihm nun , und awar gu fruh , von ber Mutter , bie in einer Reihe von Jahren Berricherin in Afim gemefen . Die Regierung bes Landes anvertraut murbe. Sein Benehmen gegen mich war übrigens im gangen lobenswerth. Er ift ein Mann von fehr gutem Aussehen , in seinem Benehmen fanft und angenehm und schien auch eine Freude baran zu haben, mit mir umzugehen. Rur baran, baß Gott arme Sunder aus Gnaben felig macht, und als Sunber biefe Seligfeit fich schenken zu laffen . schien er feine Rreube ju haben. 3mar machte er bagegen feine Ginmenbung, als ich zu ihm von ber großen Rüglichfeit und Rothwendigfeit fprach, driftliche Lehrer zu haben und von biefen fich unterrichten ju laffen in dem Wege bes Beile; aber er fragte auch nicht, wo folche zu bekommen feien, ober ob etwa ich bei ihm bleiben mochte, wie es ber Aguambu Konig und andere thaten. Ilm feinen Sinn bierin naber fennen au lernen, richtete ich mehrere Fragen an ihn, worauf feine Antwort mich bavon überzeugte, bag er es gerne fahe, wenn ein weißer Mann ju ihm fame und Bobnung machte, um etwa irgend einen Bortheil von ihm gu haben; und in Diesem Sinne bin auch ich aufs freundlichfte von diesen Leuten eingelaben worden. Daß diese armen unwiffenben Geschöpfe weiter bliden follten, als ihr naturliches Auge reicht, fonnen wir nicht erwarten. Daber barf man fich wohl zufrieden geben, wenn man nur Aufnahme findet. Ernten wollen, wo niemand gesaet, mare wohl zu 3 Seft 1840.

piel geforbert. - Durch mehrere Umftanbe, bie anderswo ermabnt werben mogen, in bobem Grabe unwohl und abgemattet, mar es mir ju bart auf meinen Suben weiter zu Kommen. Der König bot mir baber freundlichft feinen Trageforb an . nicht um mich balber los zu werben . benn hatte nicht ein angesehener Aschantee\*) Sauptling am Gten burch einen Senbboten mich ersucht, ihn mit einem Besuche au erfreuen, fo mare ich, fo mube ich bes langen Bleibens in Tjebi fein mußte, an diesem Tage noch nicht fortgetommen. Dit einigen Geschenfen , ben berglichften Gludwünschen und Berficherung von freundlicher Aufnahme. falls ich mich jemals entschließen follte, als Bohnort Diebi meinem bisherigen Sibe Afrovong porzugieben , verließ ich in ber Mittagestunde Ticbi. Meine Erager maren bes Tragens mube, ehe wir eine Deile gurudgelegt hatten und als wir eine zweite gemacht, wollten fie fich für biefen Tag jur Rube legen, indem fie falfchlich vorgaben. baß wir unmöglich bas Dorf bes Buatrims, obgenannten Afchantce-Bauptlinge, heute erreichen fonnen, obgleich fein anderes Dorf jum Uebernachten vorhanden mar. Bon mei= nen Leuten versichert, baß es unterwege noch Dorfer gebe, vertraute ich mich, ben BErrn um Rraft anflehend, meinen schwachen Fugen an, die obendrein in einem Baar fo elender Schuhe ftedten, daß nicht nur das Baffer, fon= bern Sand , Roth und Steine herein famen; bebenflich genug, um in einer fremden Wildniß nur wenig Bertrauen jum Fortfommen barauf ju fegen! Allein ber Beiland, ber überall gerne hilft, schenfte mir Rraft und Gnabe. baß ich Sahman, bas Dorf bes Buatrims, noch vor ber Racht gludlich, obwohl gang burchnaßt und fürchterlich beschmutt, benn ber Weg war moraftig, erreichte. Balb nach mir kamen auch bie Trager mit bem leeren Rorb, ohne es ihnen im geringften leib fein zu laffen , baß fie fich fo gegen mich betragen hatten, fo bittre Borwurfe meine Leute ihnen auch machten. Von bem Buatrim wurde

<sup>\*)</sup> Wir schreiben von nun an auf die munbliche Belehrung bes Disfionar Ries hin: Aschantee wobei ber Accent auf ber letten Splbe zu benten ift.

ich eben so feierlich als freundlich empfangen. Ein schon gegierter Trageforb mit ben nothigen Tragern , 6 ober 7 Mufifanten mit europäischen Trommeln und Inftrumenten. warteten vor bem Dorfe auf mich, um mich feierlich bei ibm einzuführen. Weil nun bas Thun und Laffen in metnem Belieben ftanb, fo konnte ich wohl bem gezierten Trageforb , ber fich ju einem beschmusten Danne auch gar menig pafte, ausweichen; ben Dufifanten aber Stille gebieten . hatte ale Meußerung ber Beringicagung ber mir erwiesenen Sochachtung leicht ben gutigen Fürften übel filmmen und fur bie 3wede meines Befuches nachtheilig fein tonnen; ich wandelte baber bem Gefpiele eines europaifchen Mariches nach, mit einem Bergen voll vermifche ter und eigenthumlicher Gefühlen ine Dorf hinein, wo ich mit einer Salve von Klintenschuffen empfangen wurbe. Der Buatrim hatte alles nach achtem Styl ber Afchantee geordnet; er felbft faß, in ein feibenes Bewand eingehüllt, in feinem mit Meffing und Silber reichlich verfebenen Lebnftuhl in ber hintern Reihe feiner versammelten Leute. Die gegenseitige Begrugung mar mit viel Ceremoniell verbunden. fo daß ich hierin einen merklichen Unterschied awischen ben Afchantee's und andern Rationen mahrnehmen mußte, wie bas Gange überhaupt mir einen Blid in bie feit 1826 nunmehr verlorne Sertlichfeit ber Afchantee's öffnete. Beil in meinen frühern Briefen von ber frühern großen Dacht ber Afchantee's, ihren fiegreichen Kelbzugen und endlich von ihrem großen Berluft in bem Schlage bei Dubua auf ber Rufte im August 1826, wo fie total gefchlagen und ihnen bis auf ben heutigen Tag ihre große Macht ganglich genommen wurde, Erwähnung gethan worben ift, fo ubergehe ich hier biefes. Der Buatrim zeigte besondere Freude baran, nun einmal ben Befuch eines Beißen befommen gu haben; benn er hatte bis bahin noch nie einen weißen Mann gefehen, was um fo mehr feines Bergens Bunfch fein mußte, ale er in enger Sanbeleverbinbung mit ben Beißen auf ber Rufte fteht und fortwahrend anfehnliche Befchente von biefen erhalt und gang besonbers weil feine B 2

altefte Tochter mit bem jungft verftorbenen Commanbanten au St. James Fort auf Acrra verheirathet gewesen. Die Berbindung mit ben Europäern war ihm ftets von hobem Berth, weghalb er mit Freuden jebe Gelegenheit erariff. neue Befanntschaft mit ihnen anzufnüpfen. Diefe befonbere hinneigung zu ben Europäern hat feinen Grund theils in einer ihm eigenthumlichen ftarfen Begierbe nach europaischen Sachen, die er nur von ben Weißen selber ober burch fie erhalten fann, theils in Borliebe zu ihren Sitten und Gebrauchen und endlich in einem besonderen Bertrauen auf ihre Racht und Unterftugung gegen ben Afchantee-Ronig, mit welchem er feit Jahren Streit geführt hat und bedbalb von Afchantee nach Alim gezogen ift. Rebft feinen Retischleuten hat er noch ein Baar muhamebanische Bries fter . welche alle in feinen Augen einen boben Werth baben: Babrend biefe in ber Racht Allah schreien, verehren jene beim Tageslicht bie Steine und Baume u. bal. burch ein geringes Opfer von ein wenig Balmwein, einem Gi, ein wenig Rauris u. f. w., um bem Buatrim bas Glud au bringen und bas Bofe abzuwenden. Sah ich je einen Beiben in Banden ber Gunbe liegen, fo ift es biefer ungludliche reiche und angesehene Sauptling. Richt nur ben Tag über fieht man ihn betrunten balb in ber Strafe. balb in feinem Saufe, allenthalben fpielend und unruhig und eine gewiffe Bahl feiner Leute um ihn herum, ihm bie Beit verfurgend, fondern felbft in ber Racht findet er feine Rube, oft horte man ihn unter feinen Leuten, in ber Strafe, oft in seinem Saufe an seiner Orgel breben, und zuweilen belaftiget er ben Fremben mit feinem unangenehmen Besuch. 3ch fage mit feinem unangenehmen Befuch, weil es mir febr wibrig mar, aus meinem besten Schlafe gewectt gu werben, und einen Gaft einzunehmen, ber nebft feinen in Christiansburg europaifch eingeübten früher ermahnten Musikanten mit ihrer Dufik auch noch Branntwein brachte und bamit feinen und meinen Leuten aufwartete; war jeboch bieses belästigend, so war es boch nicht bas Unangenehmfte im Umgange mit bem fonft febr freundlichen und gutmuthigen Manne; weit mehr als alles genannte, war

mir bie Gigenthumlichkeit im Bege, bag man nicht im Ernfte mit ihm fprechen fonnte; ichergend wies er alles pon fich . was ihm nicht gefiel und ftredte nur feine Ringer aus, alle meine Rleinigfeiten, Die ihm intereffant fcbienen, bervorzuheben und barüber Fragen zu machen ober um bieselben au bitten. Wirkten auch endlich meine wieberholten Borftellungen gegen fein Branntwein - Schenfen und Branntwein-Trinken in so weit, bag er, wenn er mich besuchte, fein ftarfes Getrant mehr mitbrachte, fo fcbrantte foldbes bennoch ben übermäßigen Gebrauch beffelben auf feinerlei Beife ein. Mehrmals rief er in ber Racht meine Leute aus ihrem Schlafe zu fich und gab ihnen Branntwein, um fie jum Spielen mit ihm aufzumuntern. Leicht ware man versucht gewesen, über folchen Digbrauch ergurnt, einen Mann, wie ben Buatrim, auf ber Stelle au verlaffen; ich that diefes nicht, fondern bachte, man könne keine gute Arucht von bem Boben erwarten, in welchen noch fein guter Saame hineingelegt worben. Bier Tage verbrachte ich in feinem Umgang und gewann befonbere fein Butrauen und feine Liebe; Tage bie mir allerbings nicht bie angenehmften sein konnten, weil meine Reben von Sunbe und Gnabe weber von bem Fürsten noch von feinem Bolfe gerne gehort wurden und ich überhaupt mich mehr geneigt fühlte nicht fo fehr mit ihnen von bem Einen Rothwendigen mich zu unterhalten, als von andern Dingen. Sie konnen fich in bie Lage eines armen Miffionare unter folden Umftanben nicht fo hineinverseben , baß Sie Bebanken und Befühle mit ihm theilen konnen, wenn er Ihnen auch noch fo genau Alles beschreiben wurde; furz er fühlt fich oft, wo er laut zeugen follte, als ber armfte Tropf und weiß nur ju weinen und ju feufgen : SErr erbarme bich mein! und biefes that ich hier und mußte es vorzugeweise und gang besonders thun. Weil ich bei biesem herrn am leichteften einen gebornen Afchantee fur bie Sprache zu bekommen hoffte, fo trug ich ihm biefes mein Anliegen an bem erften Tage meines Aufenthaltes bei ibm por und erhielt bie Berficherung eine folche Berfon zu befommen. Es bauerte wirklich auch nicht lange bis er

Altefte Tochter mit bem jungft verftorbenen Commanbanten au St. James Kort auf Accra verheirathet gewesen. Die Berbindung mit ben Europäern war ihm ftets von hobem Merth, wefihalb er mit Freuden jebe Gelegenheit ergriff. neue Befanntichaft mit ihnen anzufnupfen. Diefe befonbere Sinneigung au ben Europäern hat feinen Grund theils in einer ihm eigenthumlichen ftarten Begierbe nach europaischen Sachen, die er nur von ben Beißen selber ober burch fie erhalten fann, theils in Borliebe gu ihren Sitten und Gebräuchen und endlich in einem besonderen Bertrauen auf ihre Dacht und Unterftugung gegen ben Afchantee-Ronia, mit welchem er feit Sahren Streit geführt hat und besbalb von Afchantee nach Afim gezogen ift. Rebft feinen Ketischleuten hat er noch ein Baar muhamedanische Briefter . welche alle in feinen Augen einen boben Werth baben. Bahrend biese in ber Racht Allah schreien, verehren jene beim Tageslicht bie Steine und Baume u. bal. burch ein geringes Opfer von ein wenig Balmwein, einem Gi, ein wenig Rauris u. f. w., um bem Buatrim bas Mud zu bringen und bas Bofe abzuwenden. Sah ich ie einen Seiben in Banben ber Gunbe liegen, fo ift es biefer ungludliche reiche und angesehene Sauptling. Richt nur ben Tag über fieht man ihn betrunfen balb in ber Strafe. balb in feinem Saufe, allenthalben fpielend und unruhig und eine gewiffe Rahl feiner Leute um ihn herum, ihm bie Beit verkurgend, fondern felbft in ber Racht findet er feine Rube. oft horte man ihn unter feinen Leuten, in ber Strafe, oft in seinem Sause an seiner Orgel breben, und auweilen belaftiget er ben Fremben mit feinem unangenehmen Befuch. 3ch fage mit feinem unangenehmen Befuch, weil es mir febr widrig war, aus meinem besten Schlafe geweckt ju werben . und einen Baft einzunehmen , ber nebft feinen in Christiansburg europäisch eingeübten früher ermabnten Mufifanten mit ihrer Musit auch noch Branntwein brachte und bamit feinen und meinen Leuten aufwartete; war jeboch biefes beläftigenb, so war es boch nicht bas Unangenehmfte im Umgange mit bem fonft fehr freundlichen und autmuthigen Manne: weit mehr als alles genannte, war

mir bie Gigenthumlichfeit im Wege, bag man nicht im Ernfte mit ihm fprechen fonnte; ichergend wies er alles pon fich, was ihm nicht gefiel und ftrecte nur seine Ringer aus, alle meine Rleinigkeiten, Die ihm intereffant fcbienen, bervorzuheben und barüber Fragen zu machen ober um bieselben zu bitten. Wirkten auch endlich meine wieberholten Borftellungen gegen fein Branntwein - Schenfen und Branntwein - Trinfen in fo weit, bag er, wenn er mich befuchte, fein ftarfes Getrant mehr mitbrachte, fo fchrantte foldes bennoch ben übermäßigen Gebrauch beffelben auf keinerlei Beife ein. Mehrmals rief er in ber Racht meine Leute aus ihrem Schlafe ju fich und gab ihnen Branntwein, um fie jum Spielen mit ihm aufzumuntern. Leicht ware man versucht gewesen, über folchen Digbrauch ergurnt, einen Dann, wie ben Buatrim, auf ber Stelle zu verlaffen; ich that dieses nicht, sondern bachte, man tonne feine gute Frucht von bem Boben erwarten . welchen noch fein guter Saame hineingelegt worben. Bier Tage verbrachte ich in feinem Umgang und gewann besonbers fein Butrauen und feine Liebe; Tage bie mir allerbings nicht bie angenehmften sein konnten, weil meine Reben von Sunbe und Gnabe weber von bem Furften noch von feis nem Bolle gerne gehort wurden und ich überhaupt mich mehr geneigt fühlte nicht fo fehr mit ihnen von bem Ginen Rothwendigen mich zu unterhalten, als von andern Dingen. Gie konnen fich in bie Lage eines armen Diffionare unter folden Ilmftanben nicht fo bineinverseben . baß Sie Gebanken und Gefühle mit ihm theilen konnen, wenn er Ihnen auch noch fo genau Alles beschreiben wurde; furz er fühlt fich oft, wo er laut zeugen follte, als ber armfte Tropf und weiß nur zu weinen und zu feufgen : BErr erbarme bich mein! und biefes that ich hier und mußte es vorzugeweife und gang besonders thun. Weil ich bei biefem herrn am leichteften einen gebornen Afchantee fur bie Sprache zu bekommen hoffte, so trug ich ihm biefes mein Anliegen an bem erften Tage meines Aufenthaltes bei ihm por und erhielt bie Berficherung eine folche Berfon au befommen. Es bauerte wirklich auch nicht lange bis er feine

altefte Tochter hervor rief, die ber erwähnte Commandant mr Frau gehabt hatte, und bot mir biefe an. Deiner be-Rimmten Erflarung in Abficht auf fie ungeachtet bot er fie nachber boch mehrmals an und brachte fie fogar ein Baar Male in ber Racht mit fich, bei welcher Gelegenheit er Meußerungen that, Die meine Feber nicht schreiben mag. Es mochte bamit genug von Buatrim gefagt fein , mare nicht noch ein Umftand ber uns vielleicht ben ficherften Beg nach Afchantee zeigen konnte und ben ich schon lange im Auge batte. Buatrim lag, wie oben bemerft, in blutiger Reindschaft mit bem Konig von Aschantee, batte mehrere Feldzüge, und fo viel ich weiß, gludliche Keldguge, gegen biefen gemacht. Endlich fam es babin, baß er bas Afchantee-Land raumen mußte und nach Afim gog. wo er bei ber regierenben Ronigin Aufnahme fand. Unterbeffen ftarb ber Konig in Afchantee und beffen Rachfolger. ber immer Buatrims bester Freund war und zugleich fein nas ber Bermandtet ift, verlangte den Buatrim nach Afchantee aurud. Gollte ber Buatrim fich endlich entschließen nach Cumafe au geben, mas er bis jest nicht konnte, indem er an ber Redlichkeit bes Ronigs gegen ihn zweifelte, fo murben wir burch ibn vielleicht leichter ben Beg nach Cumase finben tonnen, ale burch irgend ein Gouvernement bier. - Rur ein Baar Stunden von Sahman, bem Dorfe Buatrims, wohnt ein zweiter Afchantee - Sauptling, welchen ich auch besuchte. In Balamer mit bem Afim - Ronig verwickelt. in beffen gand auch er wohnt, lag ihm biefe Sache fo nahe am Bergen, daß er nur barüber zu fprechen guft hatte, und ich mochte hierüber fein Wort fagen, fo bag wir mit unfern Unterredungen ziemlich balb fertig wurden. Rreundlichkeit, mit ber er mich empfing, legte er auch bei meinem Abschied von ihm an ben Tag. Mit ber Bufenbung einiger Geschenke ließ er mir fagen, baß ihn mein Besuch sehr gefreut, daß es ihm lieb fein werbe, wenn ich zu ihm kommen und mit meiner Krau bei ihm bleiben wolle; er habe viele Leute und werbe burch biefe uns von Afropong holen laffen, auch habe er in seinem Dorfe viele Rinber, benen er guten Unterricht fehr wunfche und -

folde Someidelreben mehr, far bie ich bier feinen Raum habe. - 3ch fehrte zu bem Buatrim gurud und machte mich gur Rudreife nach Afropong fertig. Diefe trat ich nachsten Bormittag am 10. Dai, bon bem Bugtrim und feinen Mufifanten auf ben Beg begleitet, an. Beim Abschied versprach er mir einen tauglichen Dann für bie Sprache ju fenben, vergaß bei biefer Belegenheit auch nicht, um Sachen zu bitten, bie ihm lieb find. Rach einer anftrengenben Rudreise tam ich am 13. Mittage gludlich in Afropong an , wo ich bie Ginwohner im beftigften Rampfe gegen ben neuen Bergog fanb. Doch ehe ich hieran weiter ergable, erachte ich es nothwendig, noch Einiges von Afim Ihnen mitzutheilen. - Die Größe bes Afim-Landes, wie bie Bahl feiner Bewohner, hat mein mattes Auge nicht feben konnen und mit Duthmaßungen fann ich mich in folden Sachen nicht abgeben; nur fo viel fann ich mit Gewißheit fagen, bag Afim an Große und Boltsgabl Aquavim weit übertrifft. Das gange Land ift mit ftarfer unglaublich hoher Balbung bicht bewachsen. Der öftliche Theil beffelben ift ein tiefes flaches Land und hat Sandboben. Der westliche Theil ift bagegen hoher und hat einige aber nicht fehr hohe Berge; auch scheint ber Boben beffer zu fein, indeß er überall in Afim fehr ergiebig ift. Seine Erzeugniffe find : Bifang , Bananas, Mais und verschiedene Arten von Dams. Mais vflanzen die Reger hier fehr wenig, fie lieben bas Brod nicht, leben bagegen von Dams und Bifang und befonders von biefen letteren. Diefe werben grun vom Baume genommen, abgeschalt, entweber gefocht und zu einem Teig gestampft, ben fie Fufu heißen, und ber mit einer Suppe gegeffen wirb, oder fie werben im Feuer geröftet und so genoffen, in welchem Falle fie jeboch fehr unverbaulich find. - Der nuts liche Balmbaum ift bier weniger ju Saufe, als in Aqua-Die Ananas machet überall wild in ben Balbern, bie fo bicht finb, baß fie ben gangen Boben bas gange Jahr hindurch mit ihrem Schatten bebeden. Gie enthalten unter einer großen Angahl eben fo großer hoher als

unnühlicher Baume auch sehr viel außerordentlich gutes und schones Golg, als Bacch, Donn, Seide Arten von Maniphale Faire, Afran, Gafans und entere Durch beeffichte ber führt von einem Dopf zum antern ihren mit Manipin überlaufener und von hohen unter ihren Alter hinger senkender vom Winde hingeschlenderter Baumen bebedtwiebender Fußweg, der in der näheren Jahreszeit an manchen Beien unter Waffer fieht, so daß das Fortsommen immer mit gehfter Mühe und Anstrengung verbunden ist und einem Baar europäischer Füße in ihrem geschwächten Justande in diesem Lande bald zusett.

Durch bas gange Land fließen eine Menge großert unb figinere Bache, welche ben Bewohnern reichliches with que ted Maffer bas gange Jahr hindurch liefern. Die Derfer find meiftens mittlerer Große, nicht unregelmäßig und meift en hoben Stellen gebaut. Die Baufer find, wie bie Degemanfer überhaupt, niebrig, eng und flein, alle bon Stoden, einige mit Lehm beworfen, anbere nicht; bas Dach ift von einer Art Balmblatter und biefes fowohl als bie Sutte felber nur von fehr furger Dauer. Selbft ber Samptort Tjebi zeichnet fich hierin vor anbern Dorfern nicht aus. wohl aber in Große und befonbere in feiner Lage. rend die Dorfer auch in Afim ohne Ausnahme wie in bem Bald begraben liegen, so macht Tjebi hierin eine angenehme Ausnahme, indem basfelbe auf einer hohen Blache liegt; bie ziemlich gut aufgeraumt ift; die fernere Umgebung find fleinere Berge, welche bemfelben eine eigenthumliche Annehmlichfeit geben. - Die Ration ift ein muntres und ruftiges Bolf , lugenhaft und betrugerifch , im Blud ftolg und übermuthig, in Gefahr furchtfam und verzagt, aum Theil bem Spiel und bem Branntweintrinken ergeben; fie ift von guter Besichtebilbung, mittlerer Große und giemlich fcwarz. Ihr Erwerb ift Bearbeitung bes Bobens, Jagb, Sanbel und Goldgraben. Welcher von biefen Grwerbszweigen am meiften einbringt, laßt fich mit Bewißheit nicht fagen; ber eine scheint ben Leuten gu ihrem Durchtommen fo nothig, ale ber andere, indes wir boch anneb" men fonnen, bag bas Golbgraben noch am ergiebigften fein burfte, fo laffig und fo fury biefes nur einmal jebes Sahr auch getrieben wirb. Sobald ber Boben nach bem trodnen Barmattan ( bem beißen Winde ) burch einige Regenguffe erweicht ift und die Aluffe reichlich Waffer enthalten, findet biefes Goldgraben ftatt, alfo im Monat Dary ober April. Graben werben fo elende Werfzenge gebraucht, als fie bie Reger haben ober felber machen fonnen , bas Gifen bazu taufen fie von ben Weißen auf ber Rufte. Dit biefen In-Arumenten machen fie ein Loch gewöhnlich girkelformig 11/2 bis 2 Schuhe im Durchmeffer, werfen ben erften Boben, und ben nachfolgenben fo lange weg, bis bie golbhaltige Erbe anfangt; pon biefer thut man fo viel in eine große, runde, bolgerne Schuffel, als man barin gut handhaben fann, geht bamit an ben Bach, ber gewöhnlich nahe ift, und mafcht biefe Erbe fo lange bis fie gang weggewaschen und bas Gold allein gurud ift. Bu biefer Arbeit braucht ein jeber Sausvater nicht nur feine ganze Familie, sondern fauft auch bazu oft fo viele Sclaven, ale er Gelb bagu hat; fie bezahlen folche gewöhnlich mit 30 Thalern, zuweilen theurer. - Außer ben genannten löchern ober Gruben machen fie auch vieredige von 6-8 Ruß in Breite und gange, mit benen fie bann auf die nemliche Weise verfahren wie mit ben fleinen. Ileberhaupt graben fie fo tief, als es bas Bereintreten bes Baffere erlaubt, bas an ben meiften Orten giemlich balb in die Grube tritt. Die goldhaltige Erbe hat eine gelbe Karbe und ift mit einer Ungahl weißer Steine vermischt; (ich spreche nur von Afim, anderemo mogen fie andere ausses ben). Das Gold, bas bier gefunden wird, ift außerorbentlich fein und baber ben Kaufleuten besonders lieb.

Der Ertrag dieser Arbeit mag ben einen Tag sehr versschieden von dem andern sein und wohl dem nur allein bestannt, der grabt oder graben läßt. 3ch erwähnte oben, daß die Afim-Neger im Allgemeinen ziemlich viel Gebrauch machen vom Branntwein; hier in den Goldgruben sinden wir die Quelle dazu; diese liesern die Mittel und machen es Jedem möglich, der darnach trachtet, Branntwein auf

ber Rufte zu faufen. Kortwährend begegnet man auf bem Reae von Accra nach Afim einer Menge von Leuten, Die mit Branntwein belaben find. Coweit haben es viele Reger gebracht, daß fie benfelben nicht nur feinen Zaa entbehren fonnen, fonbern fich unwohl fuhlen, wenn fie fich nicht barin berauschen. - Co gleichaultig ihnen oft Die Bahl ber Speifen Scheint, fo befonbere Borliebe haben Die Afim-Reger ju ben Fischen, Die in großer Menge von ber Rufte bieber gebracht und zu fehr boben Breifen verfauft werben, bag fie biefe allem Andern beinahe vorziehen, menigftens wird teine Suppe fur wirklich gut anerkannt. barin nicht etwas von biefem Rifch gefocht mare. Allerbings hat er bie unangenehme Eigenthumlichfeit, bas er fich fpuren läßt, wo man ihn etwas nahe hat, er mag gefocht ober ungefocht fenn. Mancher Europäer murbe wohl einem folden Rifchtrager freiwillig aus bem Weg laufen und frob fein, ihn weit hinter fich ju haben. 3hm ift bagegen bas Bilboret, bas man bier von Antiloven und Bilbichwein gang porgualich und oft reichlich hat, etwas besonders qutes und angenehmes; ich wenigstens jog biefes allem an= bern por und freute mich baber immer, wenn ich Gelegenbeit hatte fowohl zu Saufe, als auf Reifen, folches zu be= fommen. Die Reger lieben es auch und erlegen fo viele von biefen Thieren, als fie konnen. Weil fie aber bie Affen , beren viele von mehreren Arten in Afim vorhanden find, mit weit geringerer Daube haben tonnen, fo effen fie besonders eine große Menge von Diefen; felbft hunde und Raben gewähren ihnen eine liebliche Speife, nicht felten faufen fie biefelben auf ber Rufte und bringen fie zu biefem Gebrauch nach Afim. Die Walbschneden werben hier ebenfo gerne gegeffen, ale beren viele in ben Balbern find. Bei meinem Besuch in Alim, wo ich nichts als Schneden gu taufen befommen fonnte, machten biefe meine Sauptnahrung aus, benn bie Fische, bie wir mitbrachten, waren ehe wir Diebi erreichten, schon verzehrt. Die fette Balmnuffuppe, welche zugleich mit ben Schneden gefocht wirb, mit bem unverbaulichen Fufu von grunen Bifang, feste

meinem Magen in wenigen Tagen fo au. bag ich fie nicht genießen kounte. Das Bischen Reis, welches ich bei mir hatte, fonnte mir nichts helfen, weil ich feinen Topf im gangen Dorf erhalten konnte, benselben zu kochen, bie Ilrfache pon biefer Armuth bes Dorfes waren ber Umftanb, baß Die Dorfbewohner eben jest abwesend bei ihrem Golbgraben nich befanden und bie Unwefenheit bes obenermabnten Rantehauptlings, ber Alles, mas bie Reger gurudgelaffen . in Beschlag genommen hatte. So oft fie sich von ihrem Orte entfernen, fei es auch nur auf ein paar Tage, fo nehmen fie ibre gange Saushaltung und Alles, was babin gebort, mit. Daher ber große Topfmangel. Endlich trieb mich Die Noth meinen Reiß in einer Bouteille ju tochen, welches jur großen Berwunderung meiner Leute vollig gelang. fo baß ich wirklich eine gute Suppe befam, woran ich mich wieder einmal satt effen konnte und die mir wohlthat. Kur bas Reifen in Afrita gehört eine ftarte Ratur und Gigenthumlichkeiten, Die nicht jedem gegeben find. Es ift weniger die Speife, ale bas gute Trintwaffer, woran man oft bei Anstrengung in Diefer Sipe Mangel bat. Doch es ift jest Beit biemit ju fcbließen.

Bei meiner Rudfunft lagen in Aquapim die Barteien ju Felbe gegen einander. Bereinigen fonnten fie fich nun einmal nicht mehr, dazu waren bie Aufreizungen auf beiben Seiten besonders in letterer Beit zu weit gegangen. - Am 15. Mai tamen fie bei Abube einander in bie Saare, und hatte biefes unfreundliche Begegnen nur mit bem Gebrauch ber Kaufte und bes Stocks geendigt, fo murbe nachher nicht fo viel Glend baraus entstanden fein. Gie ergriffen leiber ihre geladenen Flinten und gaben Feuer, fo baß mehrere auf beiden Seiten fielen, mahrend andere ftarfer ober weniger vermundet murben. Die Bartei bes neuen Bergogs trug den Sieg bavon. Sie verjagten barauf bie Anhanger des Abo Danqua von bem großen Dorf Abube, wo eine große Bahl berfelben fich aufhielt. Wie nun die Sache bes neuen Berzoge hiedurch viel gewann, fo nahmen Stolz und hochmuth ben Blas bei ihm ein , wo früher gurcht

### 108

und Bergaatheit ihren Sit gehabt. Diefer fonelle Bechfel ber Dinge flofte ihm bie Beisheit nicht ein, als Bemalthaber feinen Reinden zu vergeben und Kreunde aus ihnen au machen; er gerieth in ben Gifer ber Rachfucht. Seine Gefinnung theilte fich schnell feinen Anbangern mit, wie bas Feuer bem burren Gras. Ihnen gegenüber tras ten balb bie Anhanger bes Abo in gleicher Befinnung auf, fo bag es in Aquabim arger ausfah als fe. Bir fonnten um fo rubiger unfere Sache, uns felber und unfer ganges Saus bem BErrn empfehlen, als wir feine Reinbe unter ben Barteien hatten, wenn gleich fich Ginige guweis len feinblich gegen uns betrugen, in Augenbliden, ba fie folche Dienfte von une verlangten, bie wir ihnen nicht Das gestern bei Abube Borgefallene mar thun fonnten. heute am 16. May in Afropong noch nicht völlig bekannt. Bu furchtfam, um ihre eigenen Leute zu fenden, baten mich bie Grandes einen unfrer Leute eben bagu bergugeben, um ben gangen Bergang ber Sache zu erforschen. 3ch fonnte, wie natürlich, hierin nicht einwilligen, worüber die Grandes ober Meltesten gornig anfingen mir zu broben. 3ch fant es für aut bei biefer Gelegenheit ihrer auch nicht zu schonen, sonbern bat fie, wenn es ihr Ernft fei, ihren Borten gemäß gegen mich zu verfahren, ja nicht lange zu warten, indem ber BErr, unter beffen Sut wir fteben, ju jeber Beit feine Dittel bei ber Sand habe, ber Ungerechtigfeit ben Lohn gu geben, indeß es ihnen beffer fein murbe, Friede mit uns au halten und je eher je lieber Kriede mit dem SErrn au machen, indem sich manches hiedurch auch in ihren Angelegenheiten zu ihrem Beften anbern fonnte. - Die lieben Leute gingen murrisch binweg und wir hörten an biesem Tage nichts mehr von ber Urt. Nachsten Morgen aber fenbeten bie Reger von Lathe bie Rachricht an mich, baß fie meine Leute mit geladenen Klinten gegen fie auf bem Wege angetroffen baben und fragten, wie es fich bamit perhalte? Ihre rechtmäßige Beschwerbe hierüber war im erften Augenblid mir so fremb als die Sache felber. 3ch fprach hierüber mit bem Melteften in Afropong und erfuhr nun, baß eben ber Reger,

welcher meinen Leuten verboten hatte mit mir nach Afint au geben, auch hier eben biefelben Leute gu eignen 3meden gemigbraucht habe. 3ch gab biefen ihren Abschieb und fanbte andere nach Lathe und Mamfa um ben bortigen Regern ben genauen Unterricht von biefer miflichen Sache gu geben, beifügend, baß fie funftighin nur jeben meiner Lente auffangen follten, ben fie also antrafen, inbem er bann gegen meinen Willen fich foldbes erlaube. Bon ihnen erhielt ich Ausbrude bes inniaften Dantes und Berficherung ihrer aufrichtigen Freundschaft. lleber biefes mein Berfahren murrten abermals die hiefigen Grandes, bie ich, um felber Augen = und Ohrenzeugen von Allem zu fein . vorber zu mir gerufen batte. Deine Reben und Ermahnungen, fo freundlich fie auch waren, machten beute teine freundlichen Gefichter. Es thut mir foldbes wohl zuweilen Leid, ift mir aber feine fo frembe Sache mehr, baß fich mein eignes Geficht barüber verschieben follte. Bir verlaffen uns auf ben SErrn und find im Bertrauen auf feine Silfe unter allen Umftanben, wie sich biefe auch gestalten mogen, getroft. wir babei nicht vergeffen, von jeder uns gewährten Babe unter Bebet zu bem BErrn besonnenen Bebrauch zu machen, bebarf faum ermahnt zu werben, benn wie fonnten wir ohne biefes unfere gange wichtige Sache Dem getroft und ruhig in die Sande legen, beffen Bfund une anvertraut ift, daß wir damit wuchern follen! Unfere vielen Mangel, Gunden und Untreuen find une nicht verborgen. fie preffen und oft Thranen ber Wehmuth aus; aber Die Gewißheit von ber Gnabe, Die in Jesu Chrifto ift, lehrt allezeit frohlich hoffen, und weil hoffnung nimmer zu Schanben laßt, fo macht man gleich von ber Gnabe Gebrauch und last fich, wie bunfel es auch um einen herum ausseben mag, bas Getroftfein ichenfen. - 2m 18. Day bewaffnete fich Alles, mas in Afropong und in ber Rabe fich befand und zog eiligst gegen bas Dorf Damfa. 3ch fah und horte bavon nichts, bis ein paar meiner Leute halb außer Athem bereinsprangen, und mich bringenb baten, schnell mit ihnen ju geben, Die Afrovong - Reger feien auf

bem Wege nach Mamfa, um gegen bie bortigen Leute Krica au führen; die Mamfa-Reger haben ben Quam von Afrovona auf feinem Wege von Accra bieber aufgefangen, ihn mißbanbelt und barauf in Gifen geschlagen und wenn ich nun bingeben molle, ihn loszuschaffen und hierher zu bringen, so werben bie Bewaffneten fich aufrieden geben und ihre Baffen nieberlegen. Das Leben eines lieben Mannes, bas in ber große ten Gefahr in ben Sanben feiner Reinbe fchwebte, gu retten und burch biefe Wohlthat Rrieg und Mord zu verbuten , fo bachte ich, ift Chriften- und auch beine Bflicht und bie Erfüllung berfelben barf auch in biefem eigenthumlichen Kalle bir feine gleichgultige Cache fein. Stebenben Rufes eilte ich baber von meiner Frau aus unferm Saufe binmea. In einer halben Stunde traf ich bie bewaffnete Schaar über jene Unthat hoch erbittert an. Durch freundliches Bureben milberte ich ben Born; mit ber Berficherung. baß ich für ben Quam Alles thun werbe, mas in meinen geringen Rraften fiehe, gaben fie fich gufrieden und verfpras den Rube. Wenige Minuten weiter gefommen traf ich eine weit geringere Schaar ber Mamfa- Reger, Die bereit ftanben ienen feindlich zu begegnen. Auch biefe gehorchten fogleich und fehrten mit mir gurud in ihr Dorf. Bahrend ich hier mich nunum die Freiheit des Quam bemubte, machte man Anstalt ihn nach Abube zu bem neuen Bergog, feinem Bruber, ju bringen. 3ch mubte mich, fobalb ich hiervon borte, aus allen Rraften nachzukommen, um ihn wo moglich noch auf bem Wege einzuholen, aber ich fam mitten in ber Racht in Abube an, ohne ben Quam gesehen zu Sier, in lettermahntem Dorfe, fehrte ich bei bem Bauptling Duamfum ein. Diefer schlaue Mann hatte von Anfang an die Sauptrolle in Verbindung mit dem banis schen Bouverneur gegen ben alten Abo gespielt und ift noch bes Abums Arm und Führer. Bei meinem Gintritt in feis nen fleinen Sof verließ er fogleich bas Bette und begegnete mir freundlich. - Wir festen uns an bem im Sofe angemachten Feuer nieber, wo ich ihm nun mein Unliegen vortrug und um ben Quaiv bat. Den Quaw, erwieberte

er, follst bu befommen; er ift noch nicht hierber gefommen aber morgen wirft bu ihn feben. 3ch unterhielt mich noch eine Weile mit ibm von ben traurigen Folgen bes Unfriebens und ber Saupturfache baju, wobei er meift ftille fcmieg. Unterbeffen batte einer feiner Leute ein Rachteffen für mich bereit. bas in einigen Studen gerofteter Dams bestanb , bie ich mit besonderem Wohlbehagen zu einem Trunk Baffer genoß, benn ich war außerorbentlich hungrig und eben fo mube. 3ch legte mich baber auch gleich auf ben Boben aur Rube , litt aber in ber Racht nicht wenig von Ralte, besonders in den erften zwei Stunden, welches baber fam baß ich mich in ben vom Schweiß naffen Rleibern fcblafen legen mußte. - Den nachften Morgen am 19. Dan legte ich mein Begehren ber großen Berfammlung por, welche in ber Straße ausammengetreten mar. Bahrend einige bafur waren, fprachen andere bagegen, bag Quam mir überliefert werbe für bie Rudfehr nach Afropona; bazu waren alle willig, ihn nach Accra gurudfehren zu laffen zu bem alten Abo. 3hm felber war hiemit nicht gebient und gur Beruhigung ber Afropong-Reger gar nichts gethan; ich forberte baber, baß ohne irgend eine Bebingung biefer Art ber Duam jurudgeliefert werbe, welches endlich auch nach viel Dube und Rebens mit ber Buftimmung Aller geschah. 3ch freute mich von Bergen mit ihm, ihn aus ihren Sanben, bie ihn lieber getobtet hatten, ju feben. Berggerfchneibenb war besonders auch der erfte Anblid ber Dishandlung, bie er gelitten hatte, die aber bas harte Berg bes Bergogs, feis nes eigenen Brubers nicht jum geringften Mitleib gegen ihn ju bewegen vermochte. Rur meine Gegenwart, glaube ich, hielt diefen bavon ab, bie begonnene Difthandlung an ihm fortzusehen. Duam lag, weil er weber geben noch fteben konnte, in einem Tragkorb mit vielen Wunben, bas rechte Rnie befonders hart permundet, ftart aufgeschwollen und baber steif und unbeweglich, bas Angesicht von Schlägen entstellt und ftart aufgeflaufen und bie Mugen tief in bemfelben, halb verborgen und roth wie Reuer. So lag biefer arme Mann unfahig, ohne große Schmerzen ein Glieb

#### 112

ju bewegen, vor feinem unbarmherzigen Richter, bem Bruber. als biefer mir benfelben mit Ausbruden bes Schmerzens. baß es bem Elenben noch fo wohl gebe, übergab. Rachbem ich seiner nach Rothburft gepflegt hatte, brachten ibn meine Leute in einem Trageforb nach Afrovong, wo wir fpat Abende anlangten. Die Freude über bie Loslaffung biefes Mannes war groß und allgemein, und mir begegnete man mit Ausbruden bes innigften Dantes, ben ich immer bat Dem ju bringen, ber bas leben bes Quam gerettet und ihn aus ben Sanben feiner Reinbe befreit hatte. Macht ber neuen Regierung wird feit einiger Beit größer. bemaufolge vermehren fich auch ihre Anhanger, fo bag es gegenwärtig bagu aussiehet, als follte ber Abum ben volligen Sieg bavon tragen und endlich herricher bes Manapim = Landes werben. Sier erwartet man ihn alle Tage und mit ihm die Verwüftung bes Dorfes. Man hat baber eine Menge Riften , Thuren und andere Sachen von bem Dorfe in unfer haus gebracht, wo fie alles ficher glau-Mochte ihr Glaube fich barauf grunden, bag wir unter Schut und Schirm bes Bochften fteben! Der Berr, in beffen Sand Alles fteht, lente Alles nach feinem gnabigen Boblgefallen und laffe une balb einen gludlichen Ausgang biefer traurigen und unfere Arbeit fo fehr bemmenben Streitigfeiten fchauen ! Bereinigen Sie in biefer Sinficht Ihre glaubigen Gebete mit unfern fcmachen Seufgern, hoffend, daß une ber Beiland gnabig fein und erhoren wolle. Bon Chriftiansburg erfahren wir feit bem Tobe bes Gouverneurs Dord nichts meiter. Mord ftarb am 19. Mary auf ber Plantage Freberite - Gave nach einer fehr schmerglichen Krankheit von zwei Wochen. - Bir befinden und bem Leibe nach wohl und banken bafur bem Beren, ber une unter vielen Gefahren und Dubfeligfeiten fo vaterlich auf Seinen Sanden getragen bat. Er fei ferner mit une und mit Ihnen."

In Folge ber uns befannten Hemmnisse jeber Disssionsarbeit im Aquapim-Lanbe und ber am vorigen Jahresseite mit unsern theuern Freunden gepflogenen Besprechung fannte

bie Committee es nicht wagen fernerhin bas Leben ihrer geliebten Bruber an eine fo wenigen Erfolg verfprechenbe Miffion ju fegen , ohne bie beutlichften Binte bes Serrn aur Fortführung ber Arbeit auf ber bisherigen Grundlage empfangen zu haben. Gie glaubte por Allem bem geliebe ten Diffionar Riis ihre Bebenflichfeiten mittheilen und feine aus genauer Renntniß und Erfahrung fließende Anficht vernehmen ju muffen; ba ihr aber bie fruberen Beifungen Bottes, ber armen Regerstämme Guineas und ihres schreienben Bulfebeburfniffes ju gebenten, noch nicht von ihrer Rraft perloren hatten und überbies bie Graber fo vieler ihrer Bruber ihre Blide beständig wieber auf jenes Land ber Tobesschatten hinzogen, fo konnte fie nicht umbin, einen pon ihren Diffionarien in Weft-Afrita icon ofter ausgefprochenen Gebanten aller Beachtung wurdig zu finben. Es ift bieg ber Bebante, von ben Ruftenlanbern Buineas in bas Innere Diefes Landes, von ben vertheilten fleinen Regerftammen zu ber größern Ration ber Afchantee's voraubringen. Bereits mar biefer Gebante, fo weit es ohne nabere Berichte von Dig. Riis gefchehen tonnte, fast gum Entichluße geworben, bereits ein Schreiben mit ben nothis gen Anfragen und Aufforderungen an Br. Riis abgegangen, ale von einem Miffionar ber Methobiften-Gefellichaft ber Bericht über eine vom Cap Coaft nach Cumaffe, ber Sauptstadt bes Afchantee-Landes, gemachte Untersuchungsreise befannt wurde und die Möglichfeit bewies, in jegiger Beit jenes Land mit ber Bredigt bes Evangeliums au befuchen. In jenem Schreiben hatte bie Committee ben Br. Riis zu ernfter leberlegung barüber aufgeforbert, ob eine Mission in Afropong mit Aussicht auf einen fegensreichen Erfolg fortgeführt werben tonne, und ob es nicht zwedmäßiger fein murbe, bie bisherige Stelle zu verlaffen und an einem anbern Orte eine neue Diffioneftation aufzurich-Bugleich hatte fie biefem lieben Bruber aufgetragen. wenn es fein allzufühnes Wagnig binfichtlich feiner Befunbheit fein wurde, unter Rudfprache mit bem murbigen brittischen Souverneur Daclean ju Cape Coaft felbft bas 3, Deft 1840.

Michantee-Rand zu befuchen. Endlich enthielt ihr Schreiben eine Einladung, nach Bollzug Diefer Reife, ober . wenn er fie nicht ausführbar finde, auch ohne fie mit feiner Ramilie nach Europa zu fommen, theils um nach achtiabrigem Aufenthalte unter bem beißen Simmel Africa's feinem Rorper die nothige Erholung ju gonnen, theils um ber epangelischen Miffione-Committee perfonlich über Die Ergebniffe feiner Brufung ju berichten und mit ihr fich über bie meiter für Die westafrifanische Mission erforderlichen Schritte por bem SErrn zu besprechen. In einem Schreiben vom 28. Sept. vorigen Jahres brudt Br. Riis vorläufig feine lleberzeugung aus, baß fur balbige Befeitigung ber bie Diffion im Mquapim-gande brudenben Digverhaltniffe nur menige hoffnung vorhanden fei und erklart feine freudige Bereitwilligfeit jene Untersuchungereife und jenen Befuch in ber Beimath zu machen. Wir haben die Freude, voll Lobes gegen unfern treuen Bunbes = Gott, ber ihn ju gand und Meer mit Seiner ftarfen Gnabenhand gefchust und geführt hat, Ihnen anzeigen zu burfen, baß ber geliebte Bruder mit feiner theuren Familie gludlich bei une angefommen ift und fich an unferem heutigen Sahresfefte in unferer Mitte befindet. Seine Mittheilungen über bie gnabenvolle Leitung bes BErrn, Die ihn nun bis hierher gebracht hat . laffen wir diesem Jahresberichte in Rurgem nachfolgen. Der allein weise Gott und Bater unfere SErrn Jefu Chrifti wolle unsere Berathungen burch Seinen beiligen Beift jum rechten Biele leiten! 3hm fei Ehre und Anbetung für Alles, mas Er burch Seine Anechte gethan bat und noch ferner thun wirb.

## IV.

Endlich liegt uns noch ob, unsern theuern und verehrten Mitarbeitern am Werke bes Herrn diejenigen Mittheis lungen aus unstrer Jahre drechnung vorzulegen, welche Ihnen zeigen, was für irdische Mittel durch Gottes Treue in unsere Hande gelegt worden sind, um damit ben außeren Bedürfnissen Seines Werkes zu genügen und wie dieselben verwendet murben. Die Gesammteinnahme unserer evangelischen Missionsgesellschaft belief sich von 1. Januar bis 31. Des cember 1839 auf

Schweizerfranken 88,750 = 31 Rp.

An Diefer Summe erhielten wir aus Deutschland und andern ganbern an laufenden Beitragen verehrlicher Bulfe - Wesellschaften und Bereine. fowie an Liebesgaben und Legaten einzelner Freunde 48,120 - 81 Eben so aus ber Schweiz 24,579 = 51 Bergutungen und Ruderftattungen 5,465 = 99 Erlos von verkauften Golb = unb Silberfachen und anderen Begenständen 230 = 95 Bom Ertrag bes Magazins unb Beibenboten, Binfen und Maio 10,353-05 Totalsumma: Schw. Fr. 88,750 = 31 Rp.

Die Gesammtausgabe unserer Missionsgesellschaft belief sich bagegen vom 1. Jan. bis 31. Dec. 1839 auf:

Schw. Fr. 102,037=77 Rp.

und zwar in folgender Bertheilung:
1. Gewöhnliche und wieberfehrenbe

Ausgaben:

a) Unterhaltungs- und Lehrkoften unferer Anstalt. Bacanzgelber für die Zöglinge nebst hiefigen Ausrüftungen von ausgesandten Brübern Schwfr.

. Schwfr. 29,792 = 62 Rp.

b) Berschiebenes, als Unterhaltungsfosten ber Anstaltsgebäube, mehrere Anschaffungen für die Anstalt, Bostporto, Transportsosten, Un-

Transport Schwfr. 29,792-63

| Transport Schwfr. 29,792 - 62 Rp. terstügungen an mehrere Brüber                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Rufland u. bgl 9,796 - 94 , 2. Anferorbentliche Ausgaben:                                                                                                           |
| Ankauf von Duellwasser zu einem<br>Laufenden Brunnen im Wisstons-                                                                                                      |
| hause, steinerner Brunnenbehalter<br>nebst Zugehör und übrige Kosten,<br>Hauptbau-Ausgaben und bgl 10,000 — "                                                          |
| Hauptbau-Ausgaben und bgl 10,000 — " 3. Reisegelber für fünf nach Oftinbien ausgesendete Brüder, nebst Aufent-                                                         |
| haltskosten in England, Bedürfnisse<br>für ihre Seereise und Neberfahrts.                                                                                              |
| fosten                                                                                                                                                                 |
| 5. Für unsere beutsche Mission in Ost-<br>indien, an Haushaltungskosten al-<br>ler Stationen, Erziehungsanstalt,                                                       |
| Schulen, Sprachlehrer und Kates<br>chiften, Misstonsreisen, Ankauf                                                                                                     |
| neuer Gebäulichkeiten, Bauten 2c.<br>über Abzug persönlicher Ersparnisse<br>ber Missionare                                                                             |
| Der Missionare                                                                                                                                                         |
| Somit ergiebt fich eine Mehr=<br>Ausgabe von , Fr. 13,287 - 46 Rp.                                                                                                     |
| Aus biefer llebersicht ergibt sich, wie gegründet die in unserem vorigen Jahresberichte ausgesprochene Erwartung war, daß unsere Ausgaben in fünftigen Jahren sich auf |

Aus dieser llebersicht ergibt sich, wie gegründet die in unserem vorigen Jahresberichte ausgesprochene Erwartung war, daß unsere Ausgaben in künftigen Jahren sich auf eine höhere Summe als disher belausen würden. Unsere Mission in Indien insbesondere hat durch ihre Ausdehnung auf 4 Stationen auch im vergangenen Jahre eine bedeutende Summe in Anspruch genommen, obgleich unsere Brüder nicht mehr so viele Ausgaben für Bauten und neue Anschaffungen zu machen hatten. Wie sich uns aber diese

Erwartung bestätigt hat, fo ift und auch ber Glaube geblieben, baß ber Gott und Bater, ber treu und barmbergia alle Beburfniffe ber Seinigen ftillt, und insbesondere alle Mittel gur Ausbreitung Seines Reiches benen barreicht. welche biefelben nur von 3hm in Demuth begehren, auch an und fich wieberum in Seiner Alles wohl machenben Liebe und Weisheit verherrlichen wirb. Wir find baber auch im Blid auf unfern biesjährigen Ausfall bennoch getroft, benn wenn er uns weiter fchreiten beißt, um ents meber an ben bereits von unfern Brubern betretenen ober an noch ferne liegenden Orten ein Bethel zu bauen, fo wird Er auch unfere Sante ftarfen und unfern Glauben nicht au Schanden werben laffen. Ronnen wir Ihn boch nur loben und preisen, wenn wir beim Rudblid auf Die Beburfniffe und bie Erfahrungen bes vergangenen Sahres überall bie Liebessvuren ber Sand beffen erbliden, ber uns, wenn unfere Ausgaben wuchsen und manche Quellen ber Einnahme fvarlicher floffen, bagegen feben ließ, wie andere besto reichlicher ihre Sulfe fvenbeten, ber une auch biesmal wieber aus Indien und von ben Gemeinden unfrer 1. Brüber im füblichen Rußland ftarfende Beweise ber Theilnahme an Geiner Reichsfache in Diffionsgaben qufließen ließ, ber es unferm theuern Sulfeverein in London möglich machte, ben größeften Theil ber fur ben Aufenthalt von funf Brubern in London erforberten Roften aus feinen Beitragen zu bestreiten, ber une bie thatige Liebe fo vieler Miffionefreunde in ber Rahe und Kerne erhalten und une auch im vergangenen Jahre bie fo freundliche und fraftige Unterftugung von verehrten Frauen und Jungfrauen-Bereinen hier und an anderen Orten Deutschlands und ber Schweiz zugewendet hat und une überhaupt die Wahrheit bes Wortes hat erfahren laffen:

Der Derr ift nun und nimmer nicht Bon Seinem Bolf geschieben.

Ihm, unserm ewigen Gott und Heilande, werbe von und anbetenber Dank und bemuthiger Lobgesang bargebracht, jest und immerbar. Amen.

# Anhang.

# Beilage A

# Bericht des Missionars Greiner über feine Reise nach den blauen Bergen.

Wie Sie aus einem Mangalore - Berichte wiffen, erhielten wir einen Brief von herrn Bird, worin herr Sullivan uns ben Antrag ftellte, " unter ber Regierung bie Superintendeng der Schulen unter ben Bergbewohnern auf ben Rilagiris ju übernehmen; wobei von Seiten ber Regierung nicht bie geringste Sinberniß fei, Diefe Leute" - nach feinem Ausbrud - "bas Chriftenthum gu Dieß gab uns allen Freudigfeit und Duth, bie Sache fogleich aufzunehmen, mas wir nie gewagt haben wurden zu thun, ohne vorher Ihre Buftimmung eingeholt ju haben, wenn die Cache nicht bringend und wir nicht gewiß gewesen waren, daß Gie nur Ihre freudige Buftimmung zu einem folden Blane ohne Roftenaufwand geben wurden. Da war nur von Unfang ber große Schler, baß bas Bange nicht von ber Regierung, fonbern von einem einzelnen Individuum, Brn. Sullivan ausging. Wir bielten es fur's Beste, daß ich auf ben Plat gehen und in Mugenschein nehmen follte. Demgufolge reifte ich am

13. Juni über Cura und Menfur nach Dotacantund, mo ich ben 7. Juli ankam. Brn. Gullivan's Freude mar bei meiner Anfunft groß, und mein erftes Ocidaft mar, mich über bas Berhaltniß awischen einem auf ben Bergen ftationirten Bruber und ber Regierung, fo wie über bie auf bie Errichtung einer Diffion bezüglichen Ungelegenheiten zu erfundigen. - 3ch fand gar balb, baß die gange Cache ichon feit einigen Jahren in ben Banben bes Caplans auf bem Rilagiri lag, bem fie von ber inbifchen Regierung burch ben Collector in Calicut, in beffen Diftrict die Berge liegen, übertragen mar. Bisher war nun freilich nichts für Die Toda's geschehen, worüber Gr. Sullivan, burch beffen Bermittlung ber Directoren - Sof in England ben Borschlag zur Erziehung und Unterrichtung ber Toda's fanctionirte, fehr betrübt war, und nun felbft fuchte ben Borfcblag in Ausführung zu bringen, nachbem er 3 Jahre unbeachtet ba gelegen hatte. Da aber Br. Sullivan felbit nicht ben geringften 3meifel begte, bag unfre Unftellung Die Beftatigung ber Regierung erhalten werbe, und ich auch auf feis nen Ginfluß im Rathe, ale Glied beffelben, viel Bertrauen feste, fo hatte ich volle Soffnung, daß es burchgeben werbe, und bag fur biefe Bergbewohner bie Beit ihrer Beimfuchung gefommen fei. Mein zweites Geschaft mar, mich mit ben Leuten, ihren Sitten und Bebrauchen, ihrer Religion u. f. w. befannt ju machen, was mir um fo leichter wurde, ba fie alle ein gebrochenes Canarefifch verfteben, welches fie von ben Babacern, Die fich vor 3 ober 400 Jahren auf bie Berge geflüchtet, erlernt hatten. Run war bie Frage, wer von une diefen Boften befegen follte? Die besondere Lage des Bolfes, das fehr gerftreut auf den Bergen herumlebt, ihr herumgiehen von einem Blat jum andern, Die Gigenthumlichfeit ihrer Sprache, fo wie bie Rraft, mit ber wir bie Cache unter ber Regierung ju betreiben gebachten, ließ und unfere erften Bedanten und Blane, einen franken Bruber hierher ju ftellen, ber fich qualeich erholen, und boch auch unter ber geringen Angahl Diefer Leute wirfen tonnte, nicht in Ausführung bringen,

und nach mehreren Berathungen fiel bie Babl auf mich. Diefen Entichluß unferer Conferent theilte ich fogleich Srn. Sullivan mit, ber hierüber an ben Gouverneur fcbrieb, und ibm bie Sache porlegte, aber zur Antwort erhielt, er babe pom Lord Bischoff von Mabras einen Brief erhalten, worin biefer fage. "er felbft wolle fich ber Toda's auf ben Bergen annehmen, und feben, balb mit einem tauglichen Dann biefen Blas au befegen." hierauf feste Gullivan bem Gouverneur Die Sache weiter auseinander, erhielt jeboch aum ameitenmal eine abschlägige Antwort; et schrieb: "fie glauben ein prbinirter Mann fei nicht bie geeignete Berfon, ba fie allen Berbacht, fich in die Religion ber Eingebornen einzumifchen, vermeiben mußten ", obwohl er fein Sinberniß fab, Die Angelegenheit in die Banbe bes Caplans zu legen, wie es urfprunglich bezwectt gewefen. Auf Diefe Antwort mar. obaleich Br. Sullivan nochmals schrieb, bas gerabe biefer Bunct hauptsächlich von bem Directoren-Sof in London fo ausgebrudt fei : "Die Toba's follen in ber driftlichen Religion unterrichtet werben, weil fie in gar feiner Berbinbung mit ben Leuten im Unterlande fteben" alle Soffnung babin. Unfere Conferenz bielt es nach langem Sin = und Berichreiben fur bas Befte, wenn wir uns wieber von ben Rilagiri gurudgieben.

Ich lebte unter ben Toda's über 3 Monate, und war bemüht, in dieser Zeit so viel als möglich mich mit ihnen bekannt zu machen, und ihnen das Heil in Christo nahe zu bringen. Ichen Tag, außer wenn es zu sehr regnete, war ich unter ihnen in ihren Hütten, auf Bergen und in Thälern, und der Herr ließ es mir auf eine besondere Weise gelingen, ihr Zutrauen zu gewinnen. Aber von Früchten meiner Arbeit, oder auch nur daß ich sagen könnte, das Wort habe Wurzel gesaßt, ist nichts sichtbar geworden, der große Tag muß das zeigen. Ich rede hier hauptsächlich von den Todawern, auf die ich mein Hauptsächlich von den Todawern, auf die ich mein Hauptsaugenmerk richtete, weil die Regierung nur unter ihnen wollte etwas gethan wissen. Ihre Anzahl beläuft sich ungefähr auf 400 Seelen, Weiber und Kinder mit

eingerechnet. Sie führen burchans ein Sirtenleben, gerftreut auf ben Bergen umber. Ihre Dorfer, wo gemeiniglich eine ober mehrere Ramilien ausammenleben . besteben aus 2-6 Sutten, Die fehr niedlich gebaut find. Diefe Dorfer belaufen fich auf ungefähr 60, von benen fehr viele leer Reben, theils weil die Bolle-Ungahl febr gufammengeschmolgen ift, theils wegen ihres bestanbigen Gerumgiebens, benn im Sommer gehen fie in die entfernteren Gegenden, wo fie fur ihre Buffel mehr Autter finden. 3bre Buffel find weit größer und ftarfer, als bie im Unterlande. Eine Familie hat beren 10, 20 bis 200, die ihre gange Sabfeligfeit ausmachen , benn außer biefen halten fie fein Bieb. obgleich Dofen, Rube und alle andere Arten fehr gut auf ben Bergen gebeiben; auch fonnen fie um feinen Breis basu gebracht werben, fich anderes Bieb anguschaffen. Sie bauen nicht einen Schuh breit Land, obgleich bie Berge wegen ihres fruchtbaren Bobens ben reichften Ertrag barbieten. In ben niebern Berggegenden machien Beigen und andere Rornarten in lleberfluß, ebenso tonnten bie obern Berggegenden, Die Die Todamer bewohnen, auf's Bortheilhaftefte angepflangt werben, Rartoffeln und alle europaische Bartengemachse gebeiben bort aufs vortrefflichfte. Ueberfluß an Waffer findet fich überall. Aber Alles liegt jest noch unbebaut ba und wartet nur auf unternehmende Leute, Die Alles jum Rugen febren fonnten. Die indische Regierung hat neulich in ben niebern Gegenben eine Meierei angefangen, aber wie viel fie bis jest getragen, weiß ich nicht. Die Todamer haben eine entschiedene Abneigung gegen gandbau, die Babacer, die in ben niebern Theilen ber Berge leben, und beren Angahl wohl 15mal größer ift, muffen jenen als ben Eigenthumern bes Lanbes jahrlich eine gewiffe Quantitat Rorn liefern. Außerbem handeln fie mit Schmalz bas fie an bie Unterlander verfaufen und fur beffen Erlos fie fich Kleiber und Reis anschaffen. In ihren Sommerwohnungen leben fie viel von wilbem Bonig, ber fich im Ueberfluß auf ben Bergen finbet. 3hr Charafter ift gang

verschieben von bem ihrer Rachbarn, nur in ber Raulbeit schlagen sie ihnen nach, ober übertreffen fie noch, benn fie bringen ben gangen Tag mit herumliegen und Schwagen au. ba ihre Buffel feiner Bflege beburfen und felbit auf ben Bergen berummeiben und ihr Schmale tann nur ein bagu Abgesonberter und Gingeweihter machen. lieben Freundschaft und halten fie fehr hoch , beshalb geben fie immer auf Befuch von einem Dorf gum anbern. find fehr gefühlig , zeigen einen gefunden Berftand in ihren Antworten und Fragen, find nicht friechenb, wie alle ihre Rachbarn, fonbern offen, frohlich und ziemlich mahrheites liebend, und zeigen in Allem einen ernften und entschiebenen Charafter. - Ihre Physiognomie ift entschieben jubifch ober semitisch ; beinahe alle baben eine romische Rafe ; ibre Statur groß und ftarf. Gie tragen feine Ropfbebedung, fonbern laffen fich bas Saar, bas meift gefraufelt ift und ben Bart lang machsen, mas ben Aelteren gang ein patriarchalisches Aussehen gibt. Ihre Rleibung ift nur ein Dantel, ben fie auf besondere Beife über die Schultern werfen. Auch die Weiber haben dieselbe Rleidung; ihre fcmargen Saare hangen gerollt über ihre Schultern berab, fie find frei und offen, woburch fie in großem Contraft fteben gegen ihre Rachbarinnen. Wegen ihres befondern Ausfehens glauben fehr Viele, daß biefe Todamer Abkommlinge ber Juden Allein ihre Gebrauche, ob fie gleich in Ginigem eine Alchnlichkeit mit ben jubischen zu haben scheinen und befonders ihre Sprache, die gang und gar eine indische ift und ohne Beimischung von Canefrit nur eine Bufammenfetung von alt Canaresischem und Samul und einigem Malanalim ift, fprechen bagegen. Weber Beschneibung noch Sabbath, noch irgend eine lleberlieferung, Die auf Die jubifche Geschichte Bezug hatte, findet fich unter ihnen. Unftreitig zeigen ihre Religion und religiofe Gebrauche, worinn fie von allen ihren Nachbarn verschieben find, wenigstens ein hohes Alterthum, und werfen Licht auf ben frühern Gottesbienft Jubiens, benn mahrend alle ihre Rachbarn mehr ober weniger von ben Ilmmaljungen und Beranderungen Jahrhunderte hindurch gelitten hatten, und mahrend ber Brahminen-Glaube gleich einer Fluth von MittelAfien über ganz Indien seine Herrschaft ausbehnte, und alle andern mit sich fort riß, scheinen diese undewegt dagestanden zu sein auf ihren isolirten Berghöhen, und die Wogen dieser Umwälzungen sich an ihnen gebrochen zu haben.

Ihre Religion, wenn man fie fo nennen fann, ift Monotheismus. Gie glauben an Ginen unfichtbaren allmachtigen Gott , von bem fie aber feine weitere Ibee baben. Gie verehren feine Bogen, haben aber 5 Tempel, in benen fich weber ein Bild , noch irgend etwas ber Art finbet. Diefen Tempeln ift ein besonderer Briefter von bem Briefterftamme beigegeben, ber burch Baschungen und anbere Ceremonien bagu eingeweiht wird und ber fich in Allem fehr heilig halten nuß und feinem andern fich zu fehr nabern barf. Außerbem find jedem Dubb ober Dorf ein, amei oder brei folder Sutten beigefügt, die heilig gehalten merben und worinn ihre Butter und ihr Schmalz bereitet wirb. In biefen barf aber jeder Toba ben Gottesbienft verrichten . wenn er unverheurathet und bagu eingeweiht ift. fich jedoch eine Sutte babei, wo nur bie Butter von ben Gott geweihten Buffeln bereitet wird, fo muß es einer von bem Briefterftamm fein. Es ift fein Raftenunterschied unter ihnen, fie haben aber funf verschiebene Stamme, namlich Beifi ber Briefterftamm, bann Beffa, Rutta, Renon und Der einzige Unterschied unter ihnen ift, bag bie Beiber ber Priefter nicht in Die Saufer ber übrigen geben, noch fich unter fie verheirathen. Doch geschieht's auch. Die heurath wird auf Pfeil und Bogen mit Becheluna von Ringen und einigen andern Ceremonien fest gemacht. Ihre Weiber find geringer an Ungahl und beswegen fommt es oft, bag eine zwei ober brei Manner heirathet, wobei Die zwei erften Rinder bem erften Mann, die zwei nachher geborne bem zweiten u. f. f. gehoren. 3m Grund aber haben fie Bemeinschaft ber Beiber untereinander, mas ben übelften Ginfluß auf ihr moralifches Leben und Kamilienglud hat. — Früher war die Sitte unter ihnen, kleine Madchen, besonders, wenn sie an einem unglücklichen Tage gedoren wurden, zu erwürgen. Die Mutter mochte jammern und weinen, wie sie wollte, das Kind wurde durch die ungefühlige und harte Hand eines Verwandten erstickt. Doch gibt es auch Beispiele, daß die Mutter selbst dem Kinde mit ihrer Milch Gift gab. Jest ist dieses durch die englissche Regierung verhindert, doch geschieht es noch hie und da.

Auf mehreren Sugeln finden fich von Stein eingemachte Birtel, bei benen fich, wenn gegraben wird, allerlei aus Lehm gemachte und gebrannte Thiere finden, bie Tobawer wiffen aber nichts von biefen zu fagen. Ginige schreiben fie Bott ju, ber fie gemacht babe, anbere fagen, baß fie ihren Boreltern gehörten, fie aber in feiner Berbindung mit benfelben fteben. Dhne 3meifel gehörten fie au einem frühern Gottesbienft, von bem fie jest gar feine Spur mehr baben, wie fie manches andere nicht mehr haben, beffen Sage fich aber bis auf biefen Zag erbalten hat. Go g. B. fagen fie, bag ihren Borfahren im Anfang ber Beit von Gott befohlen worben, jahrlich zwei Buffel zu opfern, bamit es ihnen wohl gebe. Bei biefer jahrlichen Feier mußten fich Alle versammeln, wobei ein großes Gaftmahl gehalten wurde. Der Plat, auf welchem biefe Gaftmahler gehalten wurden, wird noch gezeigt und bie Spuren follen noch fichtbar fein. Diesem fahrlichen Opfer ichreis ben die Todawer bas Glud und die Bohlfahrt ihrer Borfahren ju, bas fie nicht genug ju preisen wiffen. Sie fagen, bamale lebten fie 3, 4 und 500 Jahre und faben Rinber bis ins funfte Glieb. Ihre forperliche Rraft war fo groß, baß einmal Einer bie gwei Thor-Bfoften eines Tuol (ein Blat, wo fie ihre Buffel versammeln) berausgenommen und ben Sugel hinaufgetragen habe, jest konnen faum zehn einen bavon tragen. Sie fagen fogar, baß ihre Borfahren nicht hatten fterben follen, aber bes Alters und ber Gebrechlichkeit megen und befonders weil die alten Leute burch ihre Unreinigkeit bas haus verunreinigten und ben Rinbern eine Burbe murben , hielt es Gott fur gut, bas Re fterben und nach Amanada entfernt werben follen. Dieß halten fie fur ein gand weftlich am Abhang ihrer Berge, beffen Gingang hinter einem Sugel in einem Relfen ift. Früher mar biefe Deffnung fichtbar und eine Communis cation awischen ben Abgeschiebenen und Lebenben fanb ftatt aber über viele unerlaubte Dinge, bie bie Lebenben nicht wiffen follten, murbe gesprochen, und fo murbe ber Berfehr auf einmal abgebrochen. Gott ift bort wie bier unfichtbar, aber ein Acon, wie fie ihn beißen, herrscht bort und albt febem Abgeschiebenen feinen Play. Wenn ein guter Mann ftirbt, erhalt er ein gutes Baus und alle Buffel, Die bei feinem Tobe geschlachtet werben, folgen ihm, er genießt bort ein herrliches Leben, inbem weber Garge noch Leib noch Tob bort fein werben. Der Gottlofe geht auch borthin, ihm wird aber ein anderer Blat angewiesen. er wird geplagt auf verschiebene Art, Burmer effen an ihm, er muß Gras effen; jeber wirb gestraft mit ber Sunbe, bie er in biesem Leben gethan hat. Die Gottlosen bleiben jeboch nicht immer bort; wenn ihre Strafzeit aus ift, werben fie ben anbern zugethan.

Ihre Bebrauche mit ben Tobten waren mir fehr auffallend, und ich fann nicht umbin, fie naber zu beschreiben. Ein wohlhabenber Dann von etwa 40 Jahren ftarb. fein Leichnam mit allen Rleibern und Bierrathen murbe verbrannt und gehn Buffel wurden geopfert, nur eine Lote Saar und einige Stude von ber Sirnschale wurden forgfältig in einem neuen Mantel aufbewahrt bis jum zweiten Opfer. etwa vier Monate nach feinem Tobe, bem ich beimobnte. Bei biesem zweiten Opfer, ben 29. Sept., versammelten fich beinahe alle Todawer mit ihren Familien. Am 28. wurben gehn Buffel, bie geschlachtet werben follten, von ben nachften Unverwandten ober von benen herzugebracht, welchen ber Berftorbene ober feine Familie bei fruhern Gelegenheis ten einen Buffel gegeben hatte. Des Rachmittags wurden biefe Buffel mit großer Lebensgefahr in einen Steinzirfel geführt, ihnen bie iconften Schellen angehangt, und nachher ein gemeinschaftliches Dahl gehalten, Den anbern Tag

murben acht weitere gebracht, bie ben anbern beigefügt murben . und ben gangen Morgen brachten bie Tobamer gu, mit Berumgeben unter ben Buffeln in zwei Abtheilungen , ibr ha ha fingend, wozu die zweite Abtheilung immer antwortete. Dich thaten fie Sand in Sand, bewaffnet mit gemaltigen Brugeln. Nachmittage 1 Uhr begannen bie Beiber. bie in einiger Entfernung fagen , ihr Rlagegeschrei , mabrend die Todawer ben Birtel verließen und ben Berg binanstiegen, por fich ber ben Mantel mit ben leberbleibseln bes Leichnams tragend, bis fie unter einen Baum famen. von bem fie fagen, bag in frühern Zeiten ba ein Thor eines Birfels gewesen sei, von bem aber nun nicht bie geringfte Spur mehr zu feben war. Sier legten fie ben Mantel nieber , und ber gange Stamm , nemlich alle manuliche Abfommlinge von Renon (ber verftorbene war von biefem Stamme) ungefahr 30 in Ungahl, ftand auf ber einen Seite. mahrend bie andern Stamme auf ber andern fich aufftelle ten. Der nachste Bermandte trat nun nabe, bebectte fein Saupt mit feinem Mantel und betete an , indem er mit ber Stirn den Boden berührte. Dann grub er mit einem Bambu-Stab bie Erbe auf, und nachbem er einen vom Briefterftamm gefragt hatte : Rirohubtenna? marf er brei Banbe poll Erbe zuerft in bas Thor bes alten Birfels und bann brei Sande voll auf den Mantel. Auf gleiche Beife thaten alle bie lebrigen, fogar Cauglinge murben gebracht. Nach biesem nahmen fie ben Mantel wieber binunter por ben Birtel, wo bie achtzehn Buffel waren, wo biefelbe Ceremonie Statt fand. Der Grund, ben fie fur biefes Berfahren angaben, mar nach Ginigen : jur Erinnerung, baf fie von Erbe gemacht ober beffer aus ber Erbe berausgewachsen feien, nach Andern : bag ber Berftorbene in Amanada bas Land erhalte, auf welches diefe Erbe dort falle. Um Enbe Dieser Ceremonie fangen auch die mannlichen Anverwandten bes Berftorbenen zu weinen und zu flagen an, (nicht ein gemachtes Weinen, wie ich früher glaubte, fonbern bie Thranen floßen in Menge) und bie anbern Tobas fpringen mit einem ftarfen Geschrei auf die Mauer bes Birfels und mit

einem andern Gefchrei find fie barin, Die Baffel bin und ber treibend. Der erfte, ber nun im Birfel geopfert murbe. mar ein Buffelochse fur ben Bachter an ber Thure bes Barabiefes, um bem Berftorbenen einen freien Durchaana au gemabren. Dann wurden fieben ober acht ber ftarfften Buffel mit einiger Lebensgefahr gefangen, und ber Erfte ber berausgebracht murbe, war einer von ihren Gott gemeibten Buffeln, Die nie verfauft und nur von ben Brieftern bedient werben burfen. Dag une bas nicht noch an einen lleberbleibsel von 5 Mof. 15, 19. erinnern? Alle anbern Buffel wurden bann ben Berg beraufgebracht, aber ber Geweihte mehrere 100 Schritte weiter hinauf, mo er amifchen zwei Pfosten geopfert murbe. Roch weiter oben wurden awei andere, auch Gott Beheiligte, Die aber nicht mit ben anbern fein burften, fonbern frifch von ber Beibe gebracht werben mußten, auf einem Stein geschlachtet. Rach. bem fie zuerft Gott geopfert hatten, falbten fie bie Sorner und ben Ruden ber ichonften Buffel, bie fur ben Berftorbenen bestimmt waren, mit Schmalz ein, und schlugen fie mit bem Sintertheil einer Art gemeiniglich mit Ginem Schlag tobt. Sobald fie fielen, jogen fie ben Buffel an ben Mantel . um barauf auszuhauchen. Unter biefen Schredensscenen fand ber rührenbste Auftritt Statt, alle bie mannlichen Anverwandten fagen um ben Mantel herum, bie Beiber bes Stammes an ber Seite, immer zwei und zwei lehnten ihre Saupter zusammen, flagten, jammerten und weinten gar bitterlich. Da verstand ich recht. wie es 1 Dof. 50, 10. heißt : Da fie an die Tenne Atab famen, hielten fie eine fehr große und bittere Rlage. Auch bachte ich, ale ich sie so gerade über bem Mantel bie eis nen auf biefer Seite, Die andern auf jener, weinen fab, an Stephanus, von welchem es beißt, bag fie eine große Rlage über ihm bielten. Ungefahr brei Minuten flagten zwei zusammen, und nachbem fie einander mit ber Stirne Die Ruße berührt hatten, neigten fie fich ju einem anbern, bis Alle zusammen gejammert hatten. Bahrend bieß vorging wurden alle die Buffel geopfert, nur einer blieb



### 138

abrig, und ber konnte nicht mit ben anbern geschlachtet werben. Sie nahmen ihn und führten ihn auf bie andere Seite bes Berges, wohin fie auch ben Mantel und einen Bogen mit brei Pfeilen brachten. Richt wenig war ich erfaunt ju horen , bag biefer Buffel fur bie Gunben bes Berftorbenen geopfert werbe, wie wir lefen, bag man ben Karren bes Sunbopfers, beffen Blut in bas Beiligthum gur Berfohnung, gebracht wird, hinausführen foll vor bas Lager und mit Feuer verbrennen. Auch mar mir merkwürdig, bag nur bei biefem Opfer ber Briefter biente. und bag nur bier Blutvergießen und Befprengung mit Blut ftattfanb; benn als bas haar und bie Studden bes Schabels aus bem Mantel genommen waren, jog ihn einer von bem Briefterftamm an , und hielt in feiner Sand ben Bogen und Die Pfeile. Sofort wurde ber Buffel hervorgeführt, und nicht mit ber Art, wie bie anbern, fonbern mit einem Stein tobt geschlagen. Giner öffnete ibm die Bruft mit einer Art. und ber geweihte Priefter legte von heiligem Bolg einige Stude in die Bunde und besprengte mit Blut Die Relis quien , worauf ber anbere breimal auf biefelben fcos. Sie fehrten, nachdem fie biefes Gunbopfer bargebracht hatten, wieber zurud, und ale fie um ben Berg berumfamen, fab man in einiger Entfernung auf ber Anhohe eine Beerbe Buffel von einigen Todas getrieben, bie naher und naher famen ; inzwischen langte ber Briefter mit feiner Begleitung an einem Stein an, worauf er bie Heberbleibsel legte, und als die Buffel ziemlich nahe maren, erhob die gange Berfammlung ihre Stimme, jauchate und folgte in großer Gile ben Buffeln nach , indem fie im Laufen fich breimal auf ben Boben neigte, und balb mar nicht Giner ber Berbe mehr im Beficht. Diefes Berfahren beruht auf einer Legende, die aber ju weitlaufig ift, um fie bier ju erzählen : fie glauben namlich , baß fich jest bie Geele bes Berftorbenen und bie Seelen ber geschlachteten Buffel mit ben Seelen ber früher Berftorbenen vereinigen, melde bie Beerbe auf ber Anhohe, die von Amanada gefammen war, abbilben follte. — Den anbern Morgen bor Sonnen Aufgang verbrennen

verbrennen fie ben Mantel ze. fammt mehreren bolgernen Gefaffen . einem Schirm, einem Stabe und einer guten Bortion Reis und Buder fur ben Gebrauch bes Berftorbenen in ber anbern Belt . wo er am Abend biefes Tages mit feinen Bealeitern anlanat. Die Anverwandten verfichern, baf auch ihre Seclen ihn begleiten, aber nach einigen Tagen gurudtehren, mahricheinlich meinen fie fo, weil fie fehr barniebergefchlagen und betrübt finb. Es war biefer Tag ein allgemeiner Kafttag, und bie nachften Anverwandten ließen fich bas Saupt Scheeren und ben Bart abnehmen. Acht Tage nachber wird eine allgemeine Reinigung unter ben Anverwandten vorgenommen, weil die Erde mit Blut befledt murbe. - Die geschlachteten Buffel verzehren bie Roter. Die fehr verachtet find. Diefe haben mehrere Dorfer und find Die Runftler ober Sandwerfer unter ben Bergbewohnern. Außer ihnen find bie Curumber ju nennen, bie fehr gefürchtet werben ale Bauberer; biefe leben in Balbern an ben Abhangen ber Berge. Ihrer find nicht Biele. Diefe beiben werben von ben Tobas auch als Urbewohner angefeben. Aber am gablreichften find die Babacer, mehr als 10,000 an Bahl; fie find por einigen Jahrhunderten beraufgefommen . und leben nun in ben niebern Gegenben als Bebauer bes Lanbes. Diefe versprechen auch Etwas fur bie Missionsarbeit, mehr als alle Sindu's im Unterlande.

### Beilage B.

#### Bericht über die Gemeinde zu Mangalore von Missionar Greiner.

Großes hat ber BErr gethan, Sein Rame fei bafur hochgelobet. Wie Gie wiffen, arbeiten wir hier auf hartem Boben, wo bie fuße Botschaft vom Frieden vorher noch nicht erscholl, wo nichts vorbereitet war, ben Saamen bes lebendigen Wortes aufzunehmen, wo ber Fürft Diefer Welt mit feiner gangen Macht über Die armen Seelen herrscht, und wohl barf man fagen, wo bes Satans Schule ift; benn wo ift ein Lafter, und es ift nicht hier? wo ein Berbrechen, und es wird hier nicht gefunden? wo etwas, bas unfrem Gott verabscheuungswurdig ift, und es wird hier nicht gelehrt und getrieben ? Aber fiehe, es hat bem ewig Treuen gefallen, aus biefem Geschlecht fich Einige zu erwählen, die Ihm angehören, und ein Salz unter ihrem Geschlecht sein follen. Sie find es, bie unfre Bergen mit Dant gegen Gott erfüllen , fie find unfer Ruhm und unfre Freude, und ftarfen nicht wenig unfren Glauben und berechtigen une, Beiteres in Demuth ju hoffen. Sie find nicht von hoher Rafte, nicht die Gelehrten, nicht bie Beifen biefer Belt, fondern die Berachteten, die Riedri-gen, bamit Gott besto herrlicher Seine Kraft an ihnen beweise. Bier von ihnen find von ber Billuarfafte, eine Rafte, bie ben Saft aus ben Rofus- und Balmbaumen gieht, ibn brennt und mit bem zubereiteten Branntwein Sanbel treibt. Da die westliche Seite von Indien vorzüglich mit ben

ichonften und reichften Rofusnußbaumen gefegnet ift, fo wohnt von diefer Rafte eine große Angahl bier. Sie fteben im Raftenrang beinahe als bie letten. Ihre Religion ift Teufelebienft. Gie haben eine Menge bofer Beifter, benen fie ihre Opfer barbringen, um fie ju verfühnen, ober Ilnalud abzuwenden ober auch Segen zu erlangen. Sie haben gewiffe Refte, an benen besonders bagu bestimmte Leute pon biefen Teufeln befeffen werben, Die bann in foldem Buftanbe ihre Orafel fprechen, bie einen verfluchen und bie anbern feanen. Doch geben fie auch zu ben Goben ber Brabminen, wenn nemlich biefe einen Ramen erlangt haben, baf fie biefes und jenes ausrichten tonnen ; fie burfen jeboch megen ihres niedrigen Ranges feinen Gobentempel betreten. um ihn nicht zu entheiligen. Biele haben ihre eigenen Sausteufel, benen fie ihre Unbetung barbringen, und Früchte und Blumen opfern in ihrem eignen Saufe. Bor jeber Mahlkeit wird ben Boreltern die erfte Bortion bargebracht. Im Bangen find fie fehr aberglaubifch und leichtglaubig . fte geben fich Allem leicht hin, nur ber Wahrheit nicht. - Wie die Unzucht überhaupt hier im Schwange geht und an ber Tagesordnung ift, so ift es besonders bei biefer Rafte, wozu ihr Sandel nicht wenig beitragt; bazu muffen fie ber Obrigfeit fehr viele Abgabe gahlen, fo baß fte auf alle Beife ihren Unterhalt fuchen. Ihre Beirathen find burchaus nicht fest, gefällt es bem Einen nicht, mit feiner Frau zu wohnen, so schickt er fie fort, und nimmt eine andere, ober halt er in verschiebenen Saufern feine Rrauen, benn in Ginem Saus tommen febr felten zwei gut mit einander aus. Es gibt folche, die acht bis zehn Frauen haben. Wie bei ben andern niedern Raften hier, fo ift es auch bei ihnen , bag nicht bie Rinber bas Gut ber Eltern erben, fondern immer bie Rinder ber Schwester, welches viel Noth und Streit macht.

Solches nun ist die Kaste, von benen vier unfrer Reugetauften sind, ber fünfte ist von ber Delmacherkaste, die auf gleichem Fuß steht. Es ist ein um so größeres Wunber, wenn aus bieser verborbenen Masse Etwas herausfommt, wiewohl unfre Leute unter ihrer Rafte immer in autem Rufe ftanben. Wie fie jur Erfenntniß ber Bahrheit gefommen find, brauche ich hier nicht zu wieberholen, ba es früher geschrieben murbe. Bon Anfang an bis jent ift ibr Glaube vielfach geprüft worden; nie verftand ich porber, wie viel es fostet, neben bem, was Einer von feinem alten Menichen auszuziehen und zu verläugnen bat. auch noch fo viele andere Bande zu gerreißen und in einem Beibenlande fich ju Chrifto zu befennen; fie aber find in aller Anfechtung festgestanben, und haben fich ale treue Sunger Befu in Allem bewiesen. Sie genoffen 7 Monate einen besondern Religionsunterricht, und als die Zeit nabete, daß fie follten getauft werben, hatte biefes auf Alle, bie früher bas Wort Gottes gehört hatten, eine gewaltige Birfung, fo baß fie Alle jusammen bie Taufe begehrten; aber ich fant feine Freudigkeit. Rur die Frau unfres Simeon (früher Boganu) bie früher ichon um ihr Seelenheil betummert war und basselbe mit Thranen suchte, aber burch harte Rampfe ju geben und viel von bes Reindes Biberftand zu leiben hatte, worunter fie beinahe erlegen ware, verlangte, nachbem fie wieber zurecht gebracht mar, mit großem Kleben die bl. Taufe mit ihrem Manne; wenn fie nicht mit ihm getauft werbe, fagte fie, fo tonne fie nicht bleiben, fie muffe ihn verlaffen. Wir konnten ihrem Riehen und ihren Thranen nicht widerfteben, obgleich wir gewünscht, fie noch langer in ber Probezeit zu halten. Seit fie getauft ift, fonnen wir une nur über fie freuen. - Die beiben anbern Getauften find : bie Frau unfres Ratecheten Abraham, die fammt ihrem Manne fehr fehr nach ber Taufe verlangte; obgleich wir wenig rechtschaffene Früchte ber Buße fahen, fo fonnten wir boch nicht andere als im Glauben und Bebet, baß es an ihr gefegnet fei, ihren beiben Bunichen entsprechen. Der andere ift ber tamulische Dann, von bem wir früher Nachricht gaben, er ift ichon über Jahr und Tag bei une, horte fleißig bas Wort, und es that fich in Allem tund, bag ber SErr Sein Werf in ihm begonnen hatte, er verlangte nichts fo fehr, als ein Glieb Chrifti in Seiner Gemeine gu fein. Br. Gunbert gab ibm, ba er bloß Tamul gut verfteht, einige Wochen besondern Religions. Unterricht. Diefe acht Leutlein nun murben an Ditern burch Die beilige Taufe in Die Gemeine Chrifti aufgenommen. Beld ein Tag, reich an Segnungen fur uns Alle; wir fühlten. baß ber BErr unter uns war. Um Abend murben fie bas erftemal zum heiligen Abendmahl zugelaffen, bas Br. Laver reichte . und nachber hatten wir Alle jusammen ein gemeinschaffliches Mahl im Inftitut, wo une por bem SErrn recht wohl mar. D batten Sie und andere theure Freunde an biefem unvergeflichen Tage biefem Allem beimobnen tonnen, Ihre Bergen maren mit une von Lob und Dank gegen unfern Beiland übergefloßen. Ja 3hm fei Ehre, ber uns erfauft hat mit Seinem Blute. Er laffe uns noch manche folder Tage erleben, er baue Seine Rirche und erlofe bie Gefangenen! Das Bange an biefem Tage erhöhte auch noch die Gegenwart beinahe aller beutscher Diffionebruber. indem einige Tage zuvor bie Brüber von Dharwar und Sonore jur Generalconfereng gefommen waren. - Der Reugetauften Namen nun find : Simeon (früher Boganu), Enos (fr. Bobi), Beter (Timmappa), Johannes (Appanu), Jacob (Momaya) Hanna, Simeone Frau, Sarai, Abrahams Frau und Tobia, ber Tamul Mann. Diefer lets tere aina mit Br. Gunbert nach Tellitscherry, Enos foll als Ratechete unter feinem Tulu-Bolfe burch Gottes Bulfe berangebilbet merben. Beter mirb an unfrer cangrefischen Schule fortarbeiten : Gimeon foll im Rranfenbaus, wenn es geht, als Oberauffeber angestellt werben. Jacob ift mit Br. Debich auf die Reife. Johannes bleibt in feiner großen Familie, wo er ber beste Missionar fein fann.

Aufs Neue hat uns der Herr einige Tauf-Candidaten gegeben, von der Billuar-Raste. Der eine, Bassava, scheint von der Wahrheit recht ergriffen, der andere, Famaya, ist ein blinder Mann und sehr ordentlich. Sie erhalten nun jeden Tag eine Stunde Religionsunterricht, besuchen mich aber auch zu andern Zeiten. Andere sprachen davon, als ob sie kommen wollten, blieben aber wieder weg. Einer

ber früher immer mit ben Reugetauften jum Unterricht fam. kommt nicht mehr, er hat die Welt wieder lieb gewonnen. Die amei Brahminen, von benen ich früher Melbung that. kommen nicht mehr viel. Der alte reiche Brabmine wollte legthin feine filberne und golbene Bogen verfaufen, aber feine Rinder und Weibeleute in feinem Saufe ließen es nicht au. Beil die Leute bei und Rarren werben, wie die Leute fagen, fo ift ihm von feinen eigenen Berwandten und von feiner Rafte ftreng unterfagt, ju uns ju geben. - Ein Schmid und Schloffer kam auch mehrere Tage und verlangte getauft zu werben, aber es scheint bas Evangelium ift au scharf in feinen Forberungen an ihn, er bleibt meg. - Bu bem großen Rumor, ben gegenwärtig unfre Sache bier in Mangalore unter allen Raften macht, fam por eis niger Beit auch noch Kolgendes bingu. Gin Briefter fam por ungefähr zwei Monaten von ben Ghate herab nach Mangalore, gab fich fur ben Briefter ber Billuar-Rafte aus. von bem noch keiner je etwas gehort hatte, versprach ben Leuten, fie in einigen Jahren fo gu beben, bag fie mit allen andern gleiche Ansprüche und Rechte in Gefellichaften und bei Gobentempeln haben follten. Er ift ein Menfch. wie ber Tezel, für eine halbe Rupie erläßt er Gunben und fichert ben Simmel. Er macht nemlich ein unauslofchliches Beichen an ben Arm, bas man Dubre-Siegel heißt, wodurch ber, ber es erhalt, rein wird, und ihm bann ber himmel nicht fehlen tann. Db er gleich ein offenbarer Betruger ift, hangen ihm boch viele Leute an, und ware ben Sindu nicht ihr Bauch noch lieber als ber Simmel, fo wurden, ba fie es fo mobifeil haben tonnen, noch viel mehrere fommen. Um Glauben fehlte nicht, benn bas geht ihnen fuß ein. Einer von ihren Sauptleuten, von bem ich früher schrieb, bag er einen fehr schonen Anfang machte, aber feine Rraft hat, ju widerstehen, ift auf bes Priefters Seite, und wirbt nun Brofelpten für ihn. Wir konnen nicht betrübt fein über biefe gange Geschichte, fie wird und muß noch ausschlagen gur Ehre unfres Bottes.

# Beilage C.

# Jahres-Bericht über die Anaben-Anstalt zu Mangalore von Missionar Mögling.

Ueber eine Arbeit, wie die vorliegende, ist nach den ersten Ansängen, welche Neues und Bemerkenswerthes zu berichten geben, bald wenig Aussührliches mehr zu sagen, wo nicht besondere gute oder schlimme außerordentliche Ereignisse oder Beränderungen eintreten. Seit einem Jahre ist kein besonderer Bericht über die Anstalt gegeben worden und vielleicht wird auch in den nächsten Jahren ein einziger aussührlicherer Jahresbericht genügen, die einmal das Heranwachsen der Mehrzahl unserer Pfleglinge und ihr Eintritt in wichtigere Vorbereitungen für das Werk oder ihr Eingeführtwerden in die Arbeit selbst, die erwünschten Versanlassungen für weitläusigere und reichhaltigere Corresponsionz darbieten.

Die Anzahl unserer Knaben hat sich bis auf 29 vermehrt. Eine Zeitlang hatten wir 31. Mehrere ber früher Ausgenommenen haben sich wieder entsernt. Ein vierzähriger Knabe starb im letzten Monsun plötzlich an einer Erstältung, welche seine Mutter durch heimlich zugeschobene Früchte herbeigesührt hatte. Diese Verluste sind reichlich und sehr nach unserem Wunsch ersett worden durch die Aufpnahme von einem halben Dutend hiesiger Jungen, theils Hatholiken, welche Eingeborne von Manzgalore größeren Werth für unser Werf haben werben, als die vielen Tamul Paria, die hier nur mit Mühe sich einst einigen Eingang werden verschaffen können.

Die häusigen Wechsel haben natürlich einen hemmenben Einstuß auf bas Fortschreiten besonders ber Schule. Allein es bleibt uns boch übrig zu hoffen, daß in ben Herzen solcher Kinder, welche nach halbjährigem oder jahrigem Ausenthalt unter uns wieder weglausen, doch vieleleicht noch später da und bort ein guter Saame ausgehen werde.

Körperlich sind, mit einer ober zwei Ausnahmen, alle unsere Knaben sichtlich gediehen, und man kann ihnen anseihen, daß sie Anhänglichkeit an und gewonnen haben, was besonders bei Br. Essig's Abschied an den Tag kam, und daß sie sich ihres Ausenthaltes unter und freuen. Die Leitung der ganzen Schaar ist nicht schwer. Bon Ungehorsam, Widerspenstigkeit oder hartnäckiger Bosheit sind die Spuren äußerst selten, jede Anordnung oder Aenderung sindet undefangene und willige Unterwerfung und auch der gesellige Verkehr der Knaben unter einander — obwohl sie in verschiedenen Parthien nach Alter oder Charakter sich besonders zusammenthun — ist in der Regel friedlich und erfreulich.

Die Aelteren haben Freude am Lernen; dieß läßt sich auch von etlichen der zweiten Classe sagen. Mehrere auch unter den Jüngeren haben eine besondere Borliebe für die Erzählungen der biblischen Geschichte. An Zeichnen und Singen haben Viele Geschmack gefunden. Wir können jest schon versuchen nach und nach mehrstimmigen Gesang bei den Andachten und beim Sonntags-Gottesdienst einzuführen. Die Knaben der ersten Classe haben eine Charte von Indien gezeichnet.

In den Abendandachten sind die Evangelien und die Apostelgeschichte mehrere Male durchgelesen worden. In den Worgenandachten, welchen längere Zeit gewidmet wird, ist das Alte Testament (mit Ausnahme des Iten und 4ten Buchs Moss) erklärt worden dis zur Mitte des Buches der Richter.

Die beiben altesten Anaben (Elieser und Maden) fleben unter ber Bucht bes Geistes und werben wohl balb in die Gemeinde formlich aufgenommen werben konnen. Auch unter Jüngeren zeigen fich Spuren machsender Aufmerksamkeit. Doch durfen wir nichts Entschiedenes berichten, ohne voreilig zu werden.

Eine Frage, welche uns schon öfters bewegt hat, welche wir aber noch nicht im Stande sind, befriedigend zu lösen und die wir beswegen Ihrer Berathung und Beurtheilung, verehrliche Borsteher, empfehlen möchten, ist die solgende: wann sollen wir unsere Knaben tausen? Sollen wir warten auch bei den Jüngsten dis sie heranwachsen und bis sie sichere Beweise ihrer Bekehrung geben? Ober sollen wir Alle, welche uns unbedingt übergeben werden, nach dem Rechte, welches Eltern in der alten Kirche ausüben, als unsere Psteglinge, die uns vom Herrn anvertraut sind, ohne weiteres tausen und in unsere Gemeinde ausnehmen?

Wollen wir nur entschieben Befehrte taufen, so werben wir Gefahr laufen Manche aus gutgemeinter Bebentlichkeit von einer Gnabengabe ohne Roth auszuschließen.

Taufen wir Alle ohne Unterschieb, so steht zu erwarten, baß wir die Zahl ber geiftlosen getauften Heiben in biesem Kande zum Schaben unserer Sache mehren.

Ein Mittelweg, folche aus ben Anaben, für welche wir befondere Hoffnung haben, auszulesen, sest uns bem Berdacht der Willführ und Partheilichkeit aus, und droht somit unseren Einfluß auf die Gemüther unserer Jugend zu gefährben.

Unser gnabenreiche HErr wolle Ihnen und uns in bieser und in allen andern Angelegenheiten dieses Werkes die Weisheit geben, welche wir bedürfen, und unsere Arbeit, so weit sie im Glauben und in Seinem Namen geschieht, reichlich segnen.

# Bericht

über

#### die Schule der Anaben-Anstalt zu Mangalore vom Marz 1839-1840.

| Daşı.      | Namen.         | Angeläh-<br>res Alter. | Cintritt in die<br>Anstalt. | Keligion der<br>Eltern. |
|------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|            | I. Glaffe.     | ı                      |                             |                         |
| 1.         | Gliefer        | 21                     | Deg. 1837                   | Protest.                |
| 2.         | Mabra I.       | 17                     | ,, 1837                     | Sinbu.                  |
| 3.         | Georg Rolp     | 13                     | ,, 1836                     | Protest.                |
| 4.         | Stephan        | 13                     | ,, 1837                     | bito.                   |
|            | II. Claffe.    | 1                      | 1                           |                         |
| 5.         | Dàba           | 14                     | ,, 1837                     | Islam                   |
| 6.         | Josua .        | 14                     | July 1839                   | Proteft.                |
| 7.         | Daniel         | 11                     | Dez. 1837                   | bito.                   |
| 8.         | Iru            | 10                     | ,, 1837                     | Sindu.                  |
| 9.         | Tolofy         | 11                     | Jan. 1839                   | bito.                   |
| 10.        | Rarl           | 7                      | April 1838                  | Broteft.                |
| 11.        | Israel         | 8                      | Dez. 1837                   | bito.                   |
| 12.        | Madra II.      | 7                      | Sept. 1838                  | Sinbu.                  |
| 13.        | Thimmappa I.   | 11                     | Juni 1839                   | bito.                   |
| •          | III. Claffe.   |                        |                             |                         |
| 14.        | Bastol         | 9                      | Febr. 1839                  | Rom. Rath.              |
| 15.        | Babu           | 9                      | Sept. 1839                  | Sinbu.                  |
| 16.        | Immanuel       | 5                      | Dez. 1837                   | Broteft.                |
| 17.        | Arogjam        | 5                      | Jan. 1838                   | Rom. Rath.              |
| 18.        | <b>Gabriel</b> | 5                      | Febr. 1839                  | bito.                   |
| 19.        | Afchirwabam    | 9                      | Sept. 1839                  | Broteft.                |
| 20.        | Wirah          | 1 11                   | Juni 1839                   | Sinbu.                  |
| 21.        | Mùndappa       | 6                      | Juni 1839                   | bito.                   |
| 22.        | Antoni         | 12                     | August 1839                 | Rom. Rath.              |
| 23.        | Thimmappa II.  | 9                      | , , ,                       | Sinbu.                  |
| 24.        | Ròroga         | 111                    | '', '',                     | bito.                   |
| 25.        | Dichuan I.     | 11                     | Sept. ,,                    | Rom. Rath.              |
| 26.        | Joseph         | 12                     | " "                         | Proteft.                |
| 27.        | Dichuan II.    | 6                      | Dft. ,,                     | Rom. Rath.              |
| 28.        | Georg          | 8                      | Novbr. ,,                   | Broteft.                |
| <b>29.</b> | Appu           | 6                      | Dez. ,,                     | Sinbu.                  |

Die vorstehende Lifte enthalt die Anaben, die sich gesgenwärtig in der Institute - Schule befinden, in drei Classen abgetheilt.

Der Unterricht wurde im letten Jahre hauptsächlich von Br. Effig und mir beforgt. Während einiger Monate bis zu Anfang Septembers wurden die Schüler der sogenannten englischen Schule (b. h. Kinder von Eingebornen und Indo-Europäern, die englisch lernen) mit unsern Knaben gemeinschaftlich unterrichtet. In jener Zeit hatten wir die Schule in eine canarestische und englische getrennt. Br. Effig beforgte jene, ich diese.

Mit Anfang Septembere 1839 begab ich mich auf eine Reise, die fich, ba ich mich seche Wochen in Tellitfcherry bei Br. Sunbert aufhielt, bis in bie zweite Boche Rovembers verzog. Anfangs Septembers wurde auch ber bamalige englische Gehilfe Whittle an die Dharwar-Station abgegeben und Br. Effig übernahm nun bie Schule gang allein. Drei Wochen nach meiner Ankunft in Mangalore trat ich mit Anfang Dezembers wieber regelmäßig mit Br. Effig in die Schularbeit ein. Bon ber Mitte Januars 1840, bis gegen bas Enbe Februars, mahrend Br. Dogling's Abmefenheit in Dharmar, beforgte Br. Effig wieder bas Meifte, ba Miffionar Sutter in biefer Zeit an Br. Mögling's Statt die Schulen in ber Stadt au beauffichtigen hatte. Es ift somit erfichtlich, bag im letten halben Jahr Br. Effig bei Weitem bas Meifte in ber Schule that, und ba er Mangalore vor brei Wochen verlaffen hat, fo ift es Schabe, baß er bei ber Abfaffung Dieses Berichtes nicht ba ift. - Ich gebe hier eine turze leberficht ber Unterrichtsgegenstände bes verflossenen Sahres.

- 1. Lefen (engl. und canar.) Schreiben (canar. und engl.) Rechnen (l. II. u. III. Cl.)
- 2. Biblifche Geschichte, von ber Schöpfung bis jum Bau ber Stiftshutte. (I. und II. Cl.)
- 3. Erflarung ber Spruche Salomo's cap. 1—20. (1. und II.)

- 4. Sprachlehre (canaref. und engl.) (1.)
- 5. Geographie, Indien und England. (I.)
- 6. Ergahlung R. Teft. Geschichten bis gur Simmelfarth. (III.)
- 7. Auswendiglernen (canar., die erste Klasse auch engl.) (I. 11. und 111.)
- 8. Zeichnen (Rarten von Indien.) (I.)
- 9. Singen. (l. 11. und 111.)

Da Br. Essig kurzlich auf die Hubly-Station verfett worden ist, so habe ich nun die Schule allein übernommen. Ein canaresischer Munschi ist Gehilse; ein englischer Gehilse wird erwartet. — Die bisherigen Berhältnisse der Mission veranlaßten einen zu häusigen Bechsel, als daß der Unterricht mit der gehörigen Stätigkeit hätte sortgeführt werden können. Dieses Hinderniß sedoch scheint jetzt so ziemlich überwunden zu sein. Rach einiger Zeit, wenn die Knaben mehr Freiheit in der Sprache, der canaresischen sowohl als englischen erlangt haben werden, sollen auch noch andere Unterrichtsgegenstände ausgenommen werden.

G. Fr. Sutter.

# Beilage D.

### Bericht des Missionar Saner über seine Arankheit und Neisen.

Dharwar, ben 11. Marz 1840.

Bie Sie aus ben Briefen meiner I. Brüber hier bereits erfahren, fo bat mich ber Bater im Simmel in ben erften Tagen bes Maimonats im vorigen Jahre burch einen Bufall eigenthumlicher Art augenfrant gemacht. Dit frifchem Duthe und mit unter Gebet gefaßten Entichluffen, mich auf's neue und mit aller Kraft bem feligen Berte ber Berfündigung ber Friedensbotschaft hinzugeben, mar ich bamals von unfrer Jahresversammlung in Mangalore gurudgefom-Am zweiten Tage nach meiner Ankunft batte ich einen schwachen Anfall von Fieber, beffen außere Beranlaffung in meinem mehrmaligen farfen Ragwerben in ben Balbern, burch bie mein Beg mich führte, zu fuchen febn Roch an bemfelben Tage besuchten mich unfere theuren driftlichen Freunde Gr. und Frau Mills. 11m bas mein Rieber begleitende Ropfweh zu lindern, ließen biefelben bei ihrem Weggehen ein fleines Glas mit aromatischem Effig bei mir, an bem ich riechen follte. 3ch machte inbeß feinen Gebrauch bavon, sonbern ftellte es beifeite. Um Abend beffelben Tages wurde ich in bem mir von meinem Arzte verordneten heißen Babe ohnmachtig. Auf's Bette gebracht nahm ber anwesende Gehülfe des Arzies jenes Blas, um mich riechen ju laffen. Der Geruch war aber fo ftart, bag ich mich im Augenblide fchnell bewegte und ben Behülfen ftieß, wovon die Kolge war, baß er bas Glas auf mein Besicht hingoß. So wenigstens be-

#### 143

fcbrieb mir nachber Br. Lofch, ber jugegen mar, ben Bergang ber Sache, benn ich felber war bewußtlos. Dein Ermachen von ber Dhnmacht war ein schauberhaftes, und bat mir ein unausloschliches Bilb von bem noch schauberhafteren Erwachen berer, die im Gunbentaumel bahin fterben und bann auch einmal, wie ber reiche Mann in ber Solle und in ber Qual jum Bewußtfenn tommen, in ber Seele gurudgelaffen. Wie in ber Buth richtete ich mich auf, nicht wiffend ob mich ein Blitftrahl getroffen. ober ber Bornstag bes Allmächtigen bereingebrochen feb. und rief aus: Gott! was ift bas? 3ch wollte umberschauen, aber fiche, es war Nacht, und ber Lampe heller Schein mar jum Dunfel geworben. - Bon arztlicher Seite wurde unverweilt Alles gethan, was gethan werben fonnte, und es wurde mir fogleich boch ber Troft zu Theil, baß, ber Effig nicht auf ben Augapfel felbft, fonbern nur auf feine Umgebungen birect gefallen, alle Soffnung gur Bieberberftellung meiner Augen porhanden fei. Bare er auf ben Augapfel felbst gefallen, fo mare meiner Augen Licht unwiederbringlich verloren gewesen. So murbe anabenvoll auch an mir erfüllt, mas Bebr. 4, 2. ftebt, "Wenn Erubfal ba ift, fo bentft bu ber Barmherzigkeit." Ueber bas Warum biefer Buchtigung gab es bei mir manche ernfte Selbftprüfung, und bei bem Rachbenten über bie mir flaren Urfachen berfelben wurde mir recht einbrudlich gemacht, daß wenn ber SErr eigentlich nach Berbienft mit und handeln wollte, Reiner vor 3hm bestehen konnte. 3ch habe zu trauern über bie Thatfache, bag unter ber langen Wahrung ber Folgen jenes Bufalles, ich mich gleichsam an biefelben gewöhne, und im Fragen, ob ber 3med bes BErrn mit mir erreicht werbe, ichläfrig bin. - Durch ben Segen bes HErrn auf bie angewandten Mittel nahm bie große Entzundung meines Besichts, und besonders ber Augenlieder, zwar langfam, aber boch beständig ftufenweise Nachdem ich etwa brei Wochen in unserem eigenen Baufe gewesen, und fo weit war, baß ich wieder ziemlich beutlich bie Begenstände feben konnte, murbe ich von orn. Mille eingelaben, bei ihm ju logiren, und ba ber Arat biefe Beranderung ale vortheilhaft anfah, fo machte ich von biefem freundlichen Anerbieten Gebrauch. - Bemerten muß ich hier auch, bag meine Schmerzen nach ben erften vierzehn Tagen niemals mehr eigentlich groß maren. obwohl fo, bag es mir unmöglich wurde, für langere Beit irgend etwas ju thun. Wahrend ich bei Grn. Mills mar. feste ber Arat mit aufopfernber Liebe bie Anmenbung pon Mitteln fort, und nachbem ich ungefahr einen Monat bort augebracht hatte, fo schien bie Entzundung, obwohl nicht Die bebeutenbe Schwäche meiner Augen faft gang gehoben; ich fing wieber an, ein wenig zu lefen, und begab mich mit ber volltommenen Billigung bes Arztes nach ber mir auf ber porherigen Ben. Conferenz bestimmten Station Bubli, bantbar gegen ben BErrn, baf ich fo balb wieber in bie Arbeit eintreten fonne. Allein nach etwa gehn Tagen hatte it einen farfen Rudfall von Entzundung meiner Augen, gum Theil auch vielleicht berbeigeführt burch ju freien Gebrauch berfelben im Lefen u. f. w. Der Argt rief mich nach Dharmar, und Sr. Mills ließ mich im Balanfin wieber in fein Saus bringen. 3ch war wieber etwa einen Monat bort, wahrend beffen ich fast gar nichts las. und unter ftrenger arztlicher Pflege war. Allein es erfolgte feine vollständige Beilung, besonders wollte die Entzunbung ber untern vorbern Ede bes rechten Augapfels feinem Mittel weichen, wie fie auch bis auf biefen Tag noch feinem gang gewichen ift. - Dein Argt empfahl mir bierauf Luftveranderung, und Gr. Dille ließ mich in feinem Balankin nach Belgaum bringen, wo ich bei unferm alten theuren Freunde Brn. Tremen here wohnte. Wie in Dharwar, fo tam mir auch hier von allen Seiten bie pflegenbe und rathgebenbe Liebe ber Gläubigen entgegen, mas mir meine Leiben vielfach verfüßte. In Belgaum jog ich einen fehr geschickten Argt, Dr. Batie ju Rathe. Bon Medicin fagte biefer, fei nicht viel, aber von Luftveranderungen und forgfältiger Bflege meiner Gefundheit im Allgemeinen.



#### 144

seinerzeitige, vollige Wieberherftellung meiner Augen au ermarten. Schnell aber werbe es feineswegs geben. Rach pierzehntägigem Aufenthalt baselbst rieth er mir wieber weiter au geben. Ich wollte mich blos auf in ber Rabe fich befindende Reise Bangalo's begeben, ließ mich aber von ben Kreunden in Belgaum bewegen, nach ber 70 engl. Meilen entfernten Militair Station Ralubahi zu geben. moselbit einige Rinder zu taufen waren, und namentlich auch von ben bortigen Brübern bie Austheilung bes f. Abendmable gewünscht murbe. Bur Reife - Ausgabe murben mir von herrn Tremenhere 50 Rps. mitgegeben, bie Sie indeß in die Ginnahms Rifte unferer Ind. Beitrage aufgenommen finden. 3ch mußte naturlich im Balanfin Rach breitägiger Reife, und etwa am 3. ober 4. Sept. fam ich in Kalubghi an, und wurde von einem Bruber, Srn. Lieut. Benny, an ben ich gemiefen mar, mit Kreuben in fein Saus aufgenommen. Meine Augen batten burch bie Beranderung viel gewonnen, fo bag ich es magen konnte an zwei Sonntagen Englisch zu prebigen . und auch mit hausbesuchen zu treiben bas Umt, bas bie Berfohnung prediget. 3ch nahm bort auch einen früher ber romischen Rirchengemeinschaft angehörigen Gingebornen in bie ber protestantischen auf. Schon vor einigen Jahren. ale er noch in Bellary gewefen, fagte er mir, habe er guweilen ben Gottesbienften ber protestantischen Missionarien bort beigewohnt, und weil er hier Speife fur feine Seele, in feiner eigenen Rirche aber feine gefunden habe, fo fei ihm bamale ichon zuweilen ber Bunich gefommen, fich an Die prot. Rirche anzuschließen. Dieser Bunfch sei feit feinem Aufenthalt in Ralubahi. wo er von einem Ratechiften ber Diffionarien in Belgaum öftere befucht und im Bort Gottes unterrichtet (NB. genannter Ratechift felbft brachte ben Mann ju mir), jur völligen Reife gefommen, und er bitte mich nun , ihn aus bem Berband mit feiner verborbenen Kirche burch Aufnahme in bie meinige los ju machen; fein einziger Grund für biefen Bunfch fei bie lleberzeugung, baß weil er in feiner eigenen Rirche fein Wort Gottes böre

bore, er befürchten muffe in Unwiffenbeit über ben Meg jum Leben ju bleiben, und am Ende verloren ju geben. Gerne hatte ich ihm jugerebet in feiner Rirche ju bleiben und bort als ein Licht zu icheinen; aber bie driftliche Selbittanbigfeit bes Sindu-Charafters ift ber Art, bag fie alle moalichen Stugen und Sanbleitungen, namentlich auch bie eines Rirchenverbandes braucht, wenn fie nicht unter Berfuchungen überwunden werben foll. Alles mas ich von bem Ratechiften und auch von ihm felbft mahrend einer taalich einftundigen Unterrichtoftunde, Die ich ihm für etwas mehr als eine Woche gab, fah und borte, war in meiner leberzeugung hinlanglicher Grund gur Bemahrung feiner Bitte. Gewährt wurde fie burch eine Art Confirmation. bie ich in Gegenwart einiger glaubiger Europäer und Salb. Raften . mit ihm , feinem Weib und feinen Rinbern vor-Diefen außern Act hielt ich fur Leute ihrer Art fur fehr wunschenswerth, um ihnen ein einbrudliches Mertmal ju geben, von bem aus fie ihren Eintritt in die evangelische Rirche batiren fonnten. Der Mann felbft glaubte, es beburfe einer Wiebertaufe, war aber balb befriedigt, bag bieß nicht nothig fei, ale ich ihm zeigte, bag er ja in feiner eigenen Rirche auf die von Jefu Christo eingesette Weise getauft worben, und bag bie Rraft jener Taufe fo wenig verloren gegangen, daß fie vielmehr bei feiner nunmehrigen Rudfehr ju Gott fich erft recht beweise. Gegenwartig ift nun biefer Mann in Belgaum und Mitglied ber Gemeinde aus ben Gingebornen bafelbit. - Rach zehntägigem gefegneten Aufenthalte in Raluloghi und mit fortichreitend fich beffernden Augen lenfte ich meine Schritte wieder Dharwar ju , und nachbem ich feche Tage gereift , und auf meinem Wege auch ba und bort bas Evangelium verfundigt hatte, fam ich etwa ben 20. Ceptbr. wieber bei meinen 1. Br. in Dharwar an.

Meine Augen fo fraftig fühlend wie noch nie feit bem Anfange meiner Krantheit, glaubte ich jest wieber in ben Stand gefest zu fenn, meine Band an's Miffionswert zu legen, und begann, mich jeboch vor vielem Lefen hutenb, ደ

3, Seft 1840.

in ber Engl. Schule ju unterrichten, und Englisch und Rangrefisch zu predigen. Bu allem biesem hatte ich bie Beiftimmung meines Arztes. 3ch fühlte mein Berg erfüllt mit Dank gegen ben SErrn, beffen Gnabensonne, auch in außerlicher Sinficht, mich auf's neue zu beleuchten ichien; und ba mir auf meiner Beimreife bie Große bes Diffions. berufes, und meine Berfaumniffe in bemfelben, burch feis nen beil. Beift fehr einbrudlich gemacht worben maren. fo fing ich meine Arbeit nit größerem innerem Bebeteeifer und Aufblid jum BEren an. Allein nur allzubalb gebot mir ein abermals vermehrter Grab von Entzundung meiner Augen, mich von der Arbeit mehr gurudgugiehen, und mich für längeren Berzug meiner Augenheilung bereit zu halten. In ber Mitte Octobers fingen nun auch bie beißen Dftwinde wieder ju blafen an, beren Ginfluß auf meine Befundheit im Allgemeinen, und fo auch auf meine Augen immer ein nachtheiliger war, und die jest bagu mitwirkten. baß mir von meinem Arzte gefagt wurde, ich mußte alle meine Arbeit aufgeben, und meiner Augen burch Luftveranberung vflegen. Auf unerwartetem Wege murbe mir gu berfelben Zeit gezeigt, wohin ich reifen foll. fr. Groves, Rahnarat und Bruber von Schwester Lehner, ber bamals auf Brofessionegeschäften in Belgaum mar, borte von ber Berschlimmerung meiner Augen und ber Rothwendigfeit meine Arbeit aufzugeben und zu reisen, und folug mir por, mit ihm gur See nach Bomban gu geben, um fo nicht nur bie beste Luftveranderung, fondern namentlich auch Gelegenheit zur Berathung mit einem Augenarate zu erhalten. Mein hiefiger Argt redete mir bringend gu, biefen Borfchlag angunehmen, und fandte mir gugleich 25 Rpe. von ihm felbit. und 100 Rvs., Die er von Grn. Mills fur mich erhalten hatte, als Reisegeld. Alles dieß, so wie auch bie freudige Ginstimmung ber Bruber hier und in Soobly überzeugte mich, daß mir biefe Bahn vom BErrn gemacht worben fei, und ich mich feiner Augenleitung auf berfelben getröften burfe. 3ch verließ Dharmar ben 23. Octbr., und langte bereits bes nachften Tages bei Grn. Groves in Bel-

gaum an. Abenbe ben 25. verließ ich Belgaum (Grones erft ben 26.) und reifte in Gefellichaft meines alten greun. bes Brn. Campbell (Assistant-Collector) nach einer ber hochften Erhebungen ber Ghautsgebirge, mofelbft, ber Gefundheit wegen, fich gerabe bamals mehrere Glaubige von Belaaum aufbielten. Die Stelle felbft ift 28 engl. Meilen von Belaaum entfernt, und auf bem Bege nach bem fleis nen Seehafenstäbtchen Bingarla. Dort brachte ich ben Samftag, an welchem ich predigte, auf die angenehmfte und gefegnetste Weise gu. Mitten in einer ber bochft romantifchen Gegenben bes Gott entfrembeten Inbiens mit einer Angahl von 9 wohlbefannten mahren Gottesverehrern aufammen zu treffen, ift ein Brivilegium feltener Art, und macht bas Berlangen, von ber bennoch unvollfommenen Gemeinschaft mit ben Beiligen auf Erben vollenbe zur Bemeinschaft mit ben Beiftern ber vollfommenen Gerechten binauf au gelangen, fraftig in ber Seele rege. - Montage frub machten wir une wieber auf ben Weg, und Dienftag Bormittags erreichten wir Bingarla, bas etwa 42 engl. Deis len von obiger Gebirgehohe entfernt ift. Mittwoch Abende begaben wir uns auf einen Battamar, ber uns beibe um 60 Ros. nach Bomban zu bringen versprach, und auf welchem wir nach einer ichnellen und gludlichen Kahrt von völlig 3 Tagen Sonntag Morgens ben 3. Rov. im Safen von Bombay anlangten. Der Umftanb, baß gerabe 3 Jahre verfloffen waren, feit bem ich mit meinen Brubern bas erftemal hier landete, trug mit bagu bei, mich recht lebhaft in jene Reit gurud zu verfegen und mir meine bamaligen Empfindungen und Entschluffe in's Bedachtniß zu bringen. Wie gang anbere find jest meine Anfichten von ben Leuten und ben Dingen, von bem Miffionswerte in Indien, als fie bamale maren. Wie febr munichte ich fagen ju konnen. baß bas, was mir bamals als Schatten und Racht erschien, jest als Licht und Tag erscheine; allein wachsenbe Befanntichaft hat mir meiftens nur machfenbe Tobesichatten und Finfterniß gezeigt, und bie Bahrheit tief eingebrudt, bag "Wenn ber Berr nicht bas Baus bauet, fo arbeiten umsonst die daran bauen." Eines indes — und dieß ist überhaupt unser Lenker auf dem tobenden Meere des Kampfes zwischen Licht und Finsternis — nemlich, die auf das ewig wahre Wort des HErrn gegründete Zuversicht, daß doch noch alle Lande Seiner Ehre voll werden müssen, sand ich bei mir, zum Preise des HErrn, noch in derselben Stärke und Lebhaftigkeit, wie dei meiner ersten Landung hier, und dieses erfreuliche Licht, das hosse ich zu Ihm, wird wir auch in kommenden Dunkelheiten leuchten!

Meine Wohnung nahm ich bei unferem alten Kreunde Grn. Dr. Steven fon, Caplan an ber Schottifchen Rirche bafelbft. Bare bie Lage von Dr. Wilfon's Saus gefünder, fo mare Diefes mein erfter Bufluchtsort gewesen, aber mein Urgt wies mich in's erftere. Mein Aufenthalt in Bombay bauerte für biegmal bis zum 21. Nov. Rachbem ich nemlich einige Tage geruht hatte, fah ich mich nach einem Augenarzte um, erfuhr aber balb, baß gegenwartig feiner in Bombay und ber am wenigsten weit entfernte in Surat (180 engl. Meilen) fei. Das war fur mich eine febr unerwunschte Rachricht. Doch ließ mich ber BErr nicht lange in Unaewisheit, mas fest zu thun fei, und mit Rath und Billigung meines Sauswirthes ichrieb ich nun einen ausführlichen Bericht über bie Rrantheitsgeschichte meiner Augen an ben Augenargt Dr. Stovell in Surat, ihn um feinen Rath bittenb, und erflarend, bag wenn er mir, ohne mich gefehen zu haben, ihn felbst befriedigenden und gemiffen Rath geben tonne, ich natürlich fehr bantbar fenn wurbe, baß aber im entgegengefetten Falle ich auch bereit fei, ju ihm zu reisen. Rach 6 Tagen erhielt ich von bemfelben eine freundliche Antwort, in welcher er mir fatte, bag er mich jum voraus versichern tonne, bag ich nicht angftlich gu fenn brauche in Beziehung auf die vollige Wieberherftellung meiner Augen, indem biefelben ja nicht von innen heraus verlett ober frant feien; bag er aber nicht bestimmt fagen konne, ob es fur mich nothig fei ju ihm ju reifen ober nicht. Die Schwierigfeit, über biefe Frage gu entfdeiben, liege in bem Umftanbe, bag bei langwierigen Mugenentzändungen, wie die meinige, gewöhnlich eine schwer zu hebende Krantheit der Augenlieder entstehe. Im Fall diese bei mir vorhanden wäre, so würde es gut seyn, wenn ich nach Surat käme, und um dieses zu erfahren soll ich dieselben von Dr. Mac. Lane untersuchen lassen. Dieß that ich dann auch, und wurde versichert, daß die Krankheit zwar existire, aber in einem geringen und gewiß zu hebenden Grade, und daß ich mir meiner Augen wegen nicht dange sein lassen durfe. So war es nun entschieden, daß ich nach Surat gehen sollte. Es kam mich sauer an, aber mein Weg war mir zu klar gezeigt, als daß ich hätte Bedenken tragen können, ob ich gehen soll, oder nicht, und nachdem ein großes Boot sur mich gefunden war, verließ ich Bombay am 18. Rov. mit Augen, die sich seit meinem Abgange von Dharwar nur wenig gebessert hatten.

Gern mochte ich Ihnen nun auch manches Intereffante, bas ich in Bomban gehört und gefehen habe, mittheilen, aber meine Augen verbieten mir, mich in weitlaufige Beschreibungen einzulaffen. 3ch war baselbft viel in Gefellfcaft driftlicher Freunde, namentlich ber Schottischen und Englischen Rirche, und unter biefen befonbers viel in ber bes mir immer theurer werbenben Dr. Bilfon, Er ift unermubet thatig im Berfe bes Berrn, und ergahlte mir viel von ben schweren Tagen, die er im letten Jahre burch bie Taufe ber Barfi's und allem mas fich in ber Folge bamit verband, hatte und von Erfahrungen ber ftarfenben und burchhelfenben Sand bes BErrn. Ihre Schulen litten fehr burch bie Wegnahme aller Barfifnaben, haben aber einen bebeutenben Buwachs von Knaben aus anbern Raften erhalten. - "Das Miffionewerf, fagt er, mit ben bortigen Miffionaren, wirb von Tag ju Tage fcwerer, und wir haben und unfere Bergen vom BErrn gum Leiben und Streiten mehr als jemals ftarfen gu laffen." Gang unerwartet wurde mir auch bie Freude ju Theil, ben 1. Br. Saberlin und feine Sattin in Bombay zu feben, fie waren gerabe einige Tage vor mir bafelbft angekommen und logirten bei Dr. Bilfon. Das war eine erwünschte Belegenheit viele Rachrichten über bas Miffionshaus, und ben religiofen Stand ber Dinge in ber Schweis und in Deutschland ju erhalten. Thun fonnte ich in Bombay nichts, ich meine nichts Missionsartiges, außerbem, baß ich zweimal am Borb eines Schiffes, bas einen glaubigen Cavitan bat, ben Matrofen pre-Digte. Auffallend war mir, ju feben, wie ichnell Bomban fich zu einer reichen und großartigen mehr europäischen als inbischen Stadt herangebildet. Sit einer Regierung, Die fich immer mehr ausbehnt, und namentlich gegenwärtig über bie vielbewegten, norblich von ihr gelegenen, ganber politisch zu wachen bat, Sammelplat aller berer, bie von gang Indien auf bem Dampfichiffe nach Europagieben, und Abfteigequartier aller, bie von Europa auf bemfelben fommen. fo wie erfter Ginnehmer aller Rachrichten von Europa; Sip eines in alle Welt hin ausgebreiteten Sanbels zur See. und hauptniederlaffung bes zwar fleinen, aber an Bilbung, Unternehmungsgeift und Reichthum alle übrigen Bolferschaften Indiens weit übertreffenden Barfiftammes - Alles bieß liefert feinen tagtaglich machfenden Beitrag jum Emporfchwung biefer volfreichen Stabt. - Doch ich gebe wieber auf mich felbft über. Wie fcon bemertt, verließ ich Bombav am 18. Nov. Rein handelsboot ging bamals nach Surat, und ich mußte baber eine fur mich allein miethen, was ich unter 50 Rps. nicht erhalten konnte. Meine Fahrt war bes Gegenwindes wegen fehr fturmifc, und mit fehr ftarter Seefrantheit verbunden, aber boch im Allgemeinen gludlich und schnell, so baß ich schon am 21. Rov. baselbst anlangte. Für die erften brei Bochen meines Aufenthalts baselbft wohnte ich bei bem wadern, fcon 25 Jahre ale Missionar ber Londoner Missioneges ells chaft in Surat arbeitenben William Froie, ber sammt einer Gattin und feinem Bruber Alexander Fyvie, ber in bemfelben Saufe wohnt, und auch schon 18 Jahre am Werf bes Herrn in Indien arbeitet, mir viel Liebe erzeigte und meiner vaterlich pflegte. Für bie übrige Beit meines Aufenthalts bafelbft wohnte ich, nachbem meine alten und neuen Sauswirthe über eine folche Beranderung

unter sich selbst eins geworden waren, bei dem Haupt-Sees Joll-Einnehmer in Goojurat und im nördlichen Konkan Helly, bessen Sohn zweiter Hülfscollector hier in Dharmar ift. Hr. Pelly liebt die Brüder; seine Frau ist eine alte erfahrne Christinn und von allen Glaubigen, die sie kennen, sehr hoch geachtet, sie macht dem Christennamen auch vor der Welt Ehre, wie es nur selten geschieht. Diese lieben Leute erwiesen mir ebenfalls alle mögliche Liebe und Ausmerksamkeit, und ersreuten mich dei meinem Weggehen nicht nur mit 100 Rps. als Gabe für unsere Wisston, sondern auch mit der Anordnung, die sie trasen, ein kleines der Regierung gehöriges Schiss gerade damals nach Bombay zu senden, um mir so eine unentgeltliche Seefahrt zu verschassen.

Den Augenargt sprach ich schon ben zweiten Tag nach meiner Antunft. Er untersuchte meine Augen, und fagte mir bann : ich burfe nicht ben geringften 3weifel begen an ber pollfommenen Bieberherstellung berfelben; bie Saubtfrantheit fei nicht sowohl in ben Augen, ale ben Augenliebern ; bie Gur fei langfam und erfordere Bebuld, aber ihr guter Musgang gewiß. Bur Beilung werbe erforbert : Aufgeben alles Lefens, Schreibens und Bredigens, ftrenge Diat und forgfame Leibespflege und bann Anwendung von Blutigeln auf die Augenlieder, fo wie Eingiegung von scharfen Debicinen in dieselben. Alles dieß murbe mabrend meines Aufenthalts in Surat forgfältig gehandhabt, und hatte feine ftete aber wohl langsame Wirfung. Am 2ten Januar verließ ber Augenarzt Surat, um nach Rassif zu gehen, wobin er von ber Regierung berufen warb. Dein Buftanb war um biefe Beit von ber Art, bag ich glaubte, mein Aufenthalt in Surat habe mir nur geringe Dienfte geleiftet, ba Entzündung und Schwäche meiner Augen nur wenig verminbert war. Allein ber Augenarzt versicherte nicht nur mich, fondern auch Freunde, die ihn meinetwegen fragten, bag bie Augenlieber, an benen bas meifte gelegen fen, die beften Fortschritte gemacht und weit genug gebracht feien, baß irgend ein Arat mit leichter Dube

bas Uebrige vollenbs thun konne. 3ch felbit fagte ibm . wenn er irgend Bebenklichkeiten hatte, bag gewöhnliche Merate mich nicht recht behandeln mochten, fo fei ich bereit. ibm nach Raffit zu folgen, was ich um fo leichter batte thun fonnen , ba ich mein Logis bei Br. Barth batte nebe men tonnen. Er antwortete mir hierauf, er hielte ce fur unnothige Dube eine folde Reife zu machen; leicht konnte Die viele Luftveranderung, Die ich auf einer Reife von Surat bis Dharmar habe, alle weitere aritliche Sulfe entbehren lafe fen, wenn aber auch nicht, fo fege bas Schreiben an bie Dharmar - Mergte, bas er aussertigen wolle, jeben in ben Stand, mich vollende recht zu behandeln. Dies maren Gre flarungen, Die mir ju großem Eroft gereichten, und mich mit Danf gegen ben SErrn erfüllten. 3ch fann nicht umbin bier auch noch einen Beweis driftlicher Bruberliebe zu ermahnen, ben ich mabrend meines Aufenthalts in Surat von orn. Mille ju Dharwar erfuhr, und ber mich meiner Reifekoften wegen fehr freute. Wie oben bemerkt, gab mir berfelbe, ale ich Dharwar verließ, Rps. 100 ale Reifegelb. Beim Abschied forberte er mich auf, wenn ich mehr Gelb nothig hatte, es ihn wiffen ju laffen. Als meine Reife nach Surat beschloffen war, fah ich , bag 125 Rps. nicht hinreichen murben, und fchrieb ibm, es murbe mir ein Troft fein. wenn er mir noch 100 Rus. schickte. Balb batte ich einen lieben Brief von ihm und eine Anweisung auf Rps. 200. von benen ich jedoch, bis ich nach Dharmar kam, nur noch etwa 50 brauchte. (Auch biefe Rps. 200 find ber Beitragelifte einverleibt.) Derartige Beweise driftlicher Liebe und felbstverläugnenber Theilnahme haben mir meine Leis benstage vielfach verfüßt. Obgleich ich berfelben hochft unwurdig bin, fo wird ber BErr Jesus es boch ben Bebern auf feinen Tag jum Segen einschreiben.

lleber Surat bemerke ich kurz Folgendes: Diese große Stadt bietet in fast allen Beziehungen ein traurig interessantes Schauspiel dar. Ihr Handel ist dahin. Anstatt ber vielen Schiffe, die in alter Zeit in dem an ihr vorbeistiesssenden Tapti-Fluß ihre Waaren auss und einluden, sieht

man jest nur einige wenige, meift fleine einlaufen und abfegeln. Die haupturfache hievon, fagt man, fei ber mercantilifche Emporschwung von Bombay. Der Sauptartifel. ber fie boch auch gegenwärtig noch zur Sanbeloftabt macht. ift die Exportation von Baumwolle. Diefer Sanbelszweig wird fich wohl bald febr vergrößern , ba bie Regierung gerabe jest zwei Americaner borthin gesenbet hat, welche fich nicht nur bes Bflangens, fonbern und hauptfächlich bes Reinigens ber Baumwolle annehmen und basselbe bie Leute lebren follen. Das lettere verfteben bie Indier noch nicht. und aus diesem Grunde nimmt England fo viele Baumwolle pon America, Die es boch lieber von einer feiner eigenen Befinungen nehmen wurde, um ber Geld-Armuth berfelben boch auch in einer Begiehung abzuhelfen. Mit bem Sanbel ift auch ber Reichthum biefer Stadt babingeschwunden. Bon Außen hat die Stadt ihrer, meift mehrere Stodwerfe boben Saufer wegen, ein befferes Aussehen, ale bie fudlicheren Stabte; aber wenn man in Diefelbe bineintritt, fo fieht man , bag bie Berrlichkeit babin ift. Die meiften ber Saufer find ungemein alt und fo baufallig, bag es faft unsicher ift, burch bie engen Strafen, an benen fie liegen, hindurch zu laufen und ich habe mich oft gewundert, wie die Leute es magen konnen, fich in benfelben aufzuhalten. Biele berfelben liegen in Ruinen, wahrend Taufende burch ein Feuer, bas vor brei Jahren ben britten Theil ber Stadt verzehrte, in einen Afchenhaufen umgewandelt worden find. Rur ein Biertheil foll bis jest wieder aufgebaut worben fein. viele Leute waren nicht im Stande wieber zu bauen, und halten fich jest in armseligen Sutten auf, mahrend eine andere, große Angahl bie ungludliche Stadt gar verlaffen, und an verschiedenen Orten ihre neuen Wohnsite aufgeschlagen hat. Noch viel nieberschlagenber aber wird bas Schauspiel, wenn man bie Bewohner biefer Stadt ihrem moralischen Buftanbe nach betrachtet. Die Mehrgahl berfelben find natürlich bie Sindus; febr gablreich find aber auch die Barfi's, die Türken, außer welchen noch

nach Indien ju geben erlaubt sei. Ware Jones nicht gerabe damals nach England jurudgesendet worden, so wäre der nene Freiheitsbrief ehne diese gesepliche Genattung ausgestungt morden, und die Regierung Indiens hätte es vielleicht noch lange in ihrer Nacht gehabt, andere Missunare zu bedandeln wie Jones! — Während meines Ausgenabelts in Bembor gefiel es dem hörern auch, mich siederfrank in nachen, was jedoch schon nach brei Tagen weder erdien.

Daf : mer am 15. Januar Bomban wieber verließ, Same Same Said barin feinen Grunt , bag mich ein fromme Statt Beamter, Caritain Canter, eingelaben hatte, mene Reife bie Bingatia mit ibm ju machen, mas mich naminid nicht mm ren Ausgaben befreite, fonbern auch mir enen bide anaenebmen Befellichafter verichaffte, Unfere Reife ame me lenefem von fatten , ta St. Cante mehrere Coulen Die ber Riffe entlang liegen , ju eraminiren batte. Berr Carte it remid feit einigen Sabren Superintentent aller von ber Der erme erichieren Mabrana-Schulen, beren Angabl fic auf 64 belauft, und bie er bes 3abres einmal ju vifitiren bat. Die Schullebrer befteben beinafe gang aus folden, bir ben ber, mit ber Regierung berbunbenen, Native education Society (Gefellicaft fur Grifebung ber Gingebornen), in Bombay zu biefem 3med ergegen worben find. Sie find eben baber meift recht tuchtige Leute, und viele ber Edulen find in Folge bavon im blübenbiten Bufanbe. Saftemanierichieb wird in benfelben nicht anerforat, fonbern fie fieben bem Enaben aus ber nieberften Rofte eben to offen, wie bem Brabminen. Dbgleich bas Lebten ber na gant and bem Unterrichtsplane audchliefen fit (bas einer bebeifchen ober tit's end), is no bice &

nation

Anaben jeber anbern, selbst ber nieberften Rafte baju berangus gieben. Die Unterrichtsgegenstände in biesen Schulen find: Lesen, Schreiben, Rechnen, die Anfangsgrunde ber Geographie und ber Grammatif ves Mahratta, so wie eine Beschreis bung Englands, die bessen Geographie, Constitution, Hantel und Merkwürdigkeiten umfast. Ueber alle biese Gegenstände sind in jeder Schule von ber Regierung gegebene Bucher, die immer baselhe bleiben, und nicht ben Schülern als Gigensthum mitgegeben werben buren. Bei ber Schülern als Gigensthum mitgegeben werben buren. Bei ber Schlern als flesse hum mitgegeben werben buren. Bei ber Schlern als sie bei sein fleißigsten Anaben Prämien in Nabenna Buchern auf. Das höchste Brämium in , bie Geschichte von Luff, von ber bas Grenzlar d Ruben und ablreiche Schulebrer beläufrich, je nach fleise und gablreiche Schulebrer beläufrich, je nach fleis gestellt und gablreiche Schulebrer beläufrich, je nach fleis gestellt und

Außer der über tiefe Schalen fan de Canal auch noch die Superintenden; tes forgenannten derend fiel e (Bunah-Collegiums), marra Ibnen eine fine Kristelle hier nicht unlieb fein wirte. Diefes Inwicke und neuer in neberen Jahren mit dem Zweife Invide und numenlich Sir ertrit-Literatur aufrecht zu erfallen, gegeinsber. Die Sinkeftit-Wissenschaftspreige, die kriefts gelebet werder fint feche neutlich. Grammatif Westerif besief Lieben



eine neue Brofeffur, nemlich die ber Mahratta = Sprache errichtet worben. - Braend einer Angabl von Sindu-Junglingen ift erlaubt unentgelblich Lectionen zu nehmen. mahrend immer Gin Sundert berfelben nicht nur unentgelbliche Lectionen, fonbern monatlich auch noch einen Gelbbeitrag von funf Ruvies von ber Regierung erhalten. Diefe jeweilige Gin hundert Junglinge konnen auch unentgelbliche Wohnung im Collegiumsgebaube haben, wenn fie wollen. Die meisten indes wohnen in ber Stadt. Diese Brivilegien boren je mit bem fünften Jahre bes Aufenthalts eines Junglinge bafelbft auf. Langer ale funf Jahre ift feinem erlaubt zu bleiben, mabrend es bem ber will, frei ftebt, bas Inftitut auch früher ju verlaffen. Die meiften Diefer Studenten , fagt Br. Canby , feien fehr fleißig. Rach Berlaffung biefes Inftitute erhalten einige berfelben Memter unter ber Regierung, andere aber wihmen fich beliebigen Berufegefchaften.

Am 27sten Januar kamen wir endlich wohlbehalten in Bingarla an, von wo aus ich des nächsten Morgens mich auf den Weg, nach Dharwar, begab, während Hr. Candy in nördlicher Richtung landeinwärts seinen Beruss-Geschäften nachging. Meine Reise machte ich natürlich zu Pferde. Um Isten Februar kam ich in Belgaum an, wo ich einige Tage verweilte.

Am 5ten Februar traf ich nach so langer Abwesenheit wieder in Dharwar ein, wo ich zu großer Freude eine ganze Schaar meiner Brüder versammelt antraf. Meine Augen waren jest sehr gut, und bis zum Monsun hin dachte ich, würden sie fast ganz hergestellt sein. Aber, wie vor einem Monat bemerkt, hat die heiße Zeit dieselben eher zuruck als vorwärts gebracht. Seit vierzehn Tagen, in benen das Wetter kühler war, sind sie wieder bedeutend in der Besserung fortgeschritten, und der Monsun dürste doch noch viel für sie thun. Das ist gewiß, daß der HErr es recht macht. Da Lustveränderung das beste ist, so werde ich nach vierzehn Tagen zu Br. Hiller stoßen, und mit ihm längere Zeit auf seiner Missionsreise zusammenbleiben.

# Beilage E

Etwas über die siebenmonatliche Neise von Br. Sebich vom 12. April bis 15. Nov. 1839, von Mangalore durch Coorg und Mysore nach Pharwar.

Mercara. Der Hauptort von Coorg. Ich wohnte baselbst bei einem sehr gediegenen Christen, mit welchem ich, wie auch mit einigen andern eine christliche Gemeinschaft in unserm Herrn Jesu Christo aus Gnaden erfahren durste; ich stehe auch noch mit demselben in einer christlichen Correspondenz. Ich war daselbst über drei Wochen. Bei meiner Anstunft war der Caplan Lugard von Cannanore, ein würdige Bruder, da. Darnach predigte ich im Schloß am folgenden Sonntag an die Englische Gemeinde.

Es waren etwa fünfzehn Offiziere und zwei Frauen, etwa sechs Sergeanten und 26 europäische Solbaten in ber Stadt. Mit benen Allen hatte ich mein Wesen, beibes in öffentlichen Predigten und in Privatunterhaltungen.

Die Sergeanten gaben mir am meisten Hoffnung. — Einer kam schon zu mir und sagte mir ganz freudig: "ich sühle mich ganz anders" — aber dieselbe Racht wurde er von seinen Cameraden wieder zum Trinken gezogen, wos durch der Teusel, so lange ich da war, wieder den Sieg über ihn wegtrug. Die Macht der Finsterniß ist über diese armen Leute schrecklich.

Unter ben europäischen Solbaten hatte ich auch mein Wesen, die Meisten wollten aber Richts von mir wissen. Ein Katholike mit seiner Frau gaben mir viel Hoffnung.

Außer biefen fant ich ein fleines Gemeinlein von etwa awolf Seelen in bem Regimente vor, welche aus Tambours (Salbfaften-Leuten) und Eingeborenen bestanden, mit benen ich mir viele Mühe gab und fie vorzüglich in ber Recht= fertigungelehre ju grunden fuchte, worin fie fammtlich fehr fcblecht bestellt find. 3ch bereitete fie bann jum bl. Abendmable por. Am 16. Mai 1839 taufte ich Jacob's Schwiegermutter, eine Beibin etwa 50 Jahre alt und gab ihr ben Ramen Anna, und ihre Tochter etwa 11 Jahre alt, ber ich ben Ramen Maria gab; auch bas Kind vom Bferbefdmieb John Dac. Callom, geb. ben 2. Jan. 1839 in Mangalore - ein Madden - ihr Rame Caroline. -Der Apotheker in biesem Regimente mit seiner Frau nimmt fich biefes Gemeinleins an und Manche unter ihnen baben mir Urfache gegeben ju glauben, baß meine Arbeit an ihnen nicht umfonft war. Moge ber treue Erzbirte Jefus Chriftus fich biefer armen Schafe aus Gnaben felber annehmen.

Mercara liegt gang auf ben Bergen broben, und ift von ben Spigen ber Berge ringe umber gefcutt. Das Rli= ma ift fuhl und angenehm. - Der Regen im Monfun foll fehr ftarf fein und mahrend biefer Beit leiben bie Eurovaer gerne an Salefrantheiten und fonftigen Erfaltungen. Sonft ift es aber für Indier ein gefundes Rlima. Die Lage ift intereffant. Bon ber Englischen Regierung werben herrliche Wege gemacht. Der von Mangalore nach Mercara ift noch nicht vollenbet, wird aber einer ber ichonften, Die ich in Indien gesehen habe. Mercara ift nicht von ben Coorg = Leuten bewohnt, fondern von Gludfuchern, allerlei Befindel, bas baselbst Handel treibt. Die Coorgs felbst wohnen einzeln gerftreut auf den Bergen umher, und maden beshalb einer Diffion unter ihnen Schwierigfeiten. Für uns scheint es mir fur bie erften Jahre noch nicht gu fein, ba viel wichtigere Blate - wenn wir Kraft batten vor uns stehen. Unter ben Coorgs habe ich nicht geprediat, obaleich ich mit ihrem Anführer etwas vom Reiche Gottes gerebet babe.

Sunsur ift eine Rieberlassung ber Regierung, wo fie Ochsen, Rameele und Elephanten zieht und lagert, bessonbers aber auch eine Lebersabrik hat und bavon Sachen für die Armee bereiten läßt. Ich hatte baselbst sieben Tage zu thun.

Delwall, gehn engl. Reilen von Mofore (Meifur). ber Refibengstadt bes Fürsten vom Myfore - Lanb, ift ber Sin bes Refibenten. Da ber Fürft burch schlechtes Saushalten in Schulden gerathen ift, regieren jest bie Englander feit einigen Jahren bas große Dofore ganb. 3ch wohnte baselbit bei beffen Argt, Dagrath und Frau, Die beibe Rinder Gottes und alte Befannte finb. 3ch war baselbst seche Tage und litt viel in meinem Innern . indem ich auch nicht wußte , wo ich mich hinwenben follte. Der Refibent und Frau maren abwesend. Unter einer großen Salbfaften-Kamilie arbeitete ich. Die Myfore-Stadt, die ich schon Jahre lang im Sinn hatte, wozu aber unfere Rrafte nicht hinreichten, ift feit Anfange 1839 von zwei Miffionarien befest. Giner von ber Londoner Gefellfchaft, Mr. Campbell, und einer von ber Beslenanischen, Dr. Sobfon, zwei alte Befannte von mir. Alfo ift bie Myfore = Stadt zu gleicher Zeit von zwei Gefellschaften besett worben. - Mr. C. Campbell mar abwesend, bei Dr. Sobson war ich, aber gur Arbeit wurde mir feine Sand gereicht. Es find in ber Mufore-Stadt eine Menge Salbtaften - Leute, Die auch fcon feit fieben Jahren eine hubsche Capelle haben.

French = Rock, unser alter eingeborner Apotheker, ein Heibe , unsere erste hoffnungsgebende Arbeit in Mangalore, ber auch oft die Taufe verlangte, aber nicht getaust wurde, liest noch seine Bibel in Tamul, ist aber auf der Reise in's Trinken gerathen, von dem er wieder durch die Ermahnung eines christlichen Offiziers gelassen hat. Ich war beschäftigt ihn zur Tause vorzubereiten, hielt ihm aber vor, daß er mir seine zwei Knaben versprochen habe, die nun mit ihm zu mir in Unterricht kamen, und die, sagte ich, jest verdorben werben. Während diesem aber wurde der

Sergeant, ein Europäer, töbtlich frank, ber Apothefer wurde baburch beschäftigt und ba er nicht mehr zu mir kam, so verschlug sich die Sache wieder. Dieser Sergeant erholte sich wieder, ich war oft bei ihm. Das Wort ift gesäct. Die übrigen Halbkastenleute, die auch das Wort hörten, laffen mir fast keine Hoffnung.

Bangalore. Bon ben Rock hicher passirte ich über ben Cawery-Fluß; meine Sachen waren weit hinter mir, ich bachte weiter an nichts, auf einmal lag ber Fluß breit vor mir da, und als ich da Leute sah, bat ich Einen von ihnen, mir das Pserd zu leiten, der es auch (zu meinem Erstaunen, denn die Leute hier im Lande sind nicht sehr willig etwas zu thun) sogleich that. Als ich mitten im Fluß war, und seinen Strom wahrnahm, übersiel mich Furcht; aber mein Leiter verstand seine Sache tresslich und ich war schnell drüben.

In Bangalore war ich gerabe ben ganzen Augustsmonat. Ich arbeitete ba mit viel innerer Furcht und Leiben. Es wollte sich Alles nicht recht machen.

Vom Anfang meiner Reise an hatte ich Hybrabad im Auge, doch schien mir jest schon meine Zeit zu kurz bazu, ich war baher mit meiner serneren Reise noch nicht klar und wählte mir inbessen

Palamanair. Hier sind einige Bangalows, bie sich Europäer gebaut haben, und in welchen von Zeit zu Zeit manche Familie wohnt, weil die Lage des Ortes auf der Höhe ift und in der heißen Zeit die Herren von Aschittur und Andere der Kuhle wegen denselben besuchen. Bei meiner Ankunft daselbst war aber nur der Collector von Aschittur mit seiner Frau und ein Capitain mit seiner Frau von Bengalen da.

Tschittur. Herr Groves nahm mich freundlich auf, boch war nur ber eingetretene starke Regen die Ursache, baß ich mich ein paar Tage langer aufhalten mußte. 3ch hatte im Sinne, nach Cubdapah zu reisen, aber gerade als ich in Tschittur war, passirte ein Regiment nach Gubdapah, und bas bewog mich, meinen vor-

gesetzen Weg nicht fortzuschen. Der HErr hat mich überall treu geleitet. Zu der Zeit siel gerade das Tressen mit Kurnul vor, in das ich sonst wohl hinein gerathen wäre. — Daselbst wurde auch zur selben Zeit ein bekannter Doctor Davis durch die Cholera ploplich hinweggerafft. In Tschittur sprechen die Eingebornen Telugu und Tamul. Balamanair ist der Grenzort vom Canaresischen. Ich nahm nun wieder meinen Rückweg über Palamanair nach

Tumbibully. Gin einzeln gelegener Bangalom. liegt zwischen Balamanair und Bangalore etwa in ber Mitte. 8 engl. Meilen von Colar, einem größern Orte, burch ben fich viele hauptwege freugen. Diefen mablte ich mir. um etwas Ruhe fur Geele und Leib einzuholen und mar ba über 3 Bochen. 3ch bante bem BErrn für jene Reit. bie Er mir aus Gnaben vergonnt hat, und fo ber SErr mir noch langer Leben gibt wünsche ich ahnliche Rubepuncte zu wiederholen. Ich habe baselbst " bie Fußstapfen Abraham's von Roos" mit Segen gelefen. ich benfelben oft noch biblifcher gewünscht hatte, fo lobte ich boch ben BEren über feinem Saupte. Er gab mir Beranlaffung, wieber auf's Neue bas leben ber Rinber Gottes, wie fie in ber Bibel felbft befchrieben find, ju betrachten, in welchen mir auf's Reue Die Langmuth und Barmherzigkeit unseres großen Gottes einen bellen Schein in mein armes Berg gab. 3ch fuchte auf's Reue Buße au thun und Sein herrliches Angesicht au fuchen . bas Er mir auch nach Seiner Gnabe und Beisheit bat leuchten laffen als ein barmbergiger Bater in Chrifto Befu unferm BErrn. Die überaus wichtige Stelle 2. Cor. 5, 10: "Wir "muffen Alle offenbar werden vor dem Richterftuhl Jesu "Chrifti, auf baß ein Zeglicher empfahe nachbem er ge-"handelt hat bei Leibcoleben, es fei gut ober bofe" - in Berbindung mit ber eben fo wichtigen Stelle 1. Tim. 5, 24: "Etlicher Menschen Gunden find offenbar, baß man fie "vorhin richten fann; etlicher aber werben hernach offenbar" find mir mehr wie je ju herzen gegangen . und zeigen mir flar, daß Gott allewege ein heiliger Gott ift , und baf Er nichts Unheiliges bulben fann. Möge Er Seine Ruthe und Sein Feuer nicht an mir sparen, und mir auch aus Gnaben bie Augen öffnen, damit ich Ihn allewege sehen möge, Amen-

Rachft biesem habe ich hier auch meine Correspondenz, bie nicht unbedeutend war, unsere Missions - Gelbsachen 2c. besorgt und in Ordnung gebracht.

Auch meine brei Knechte, wovon einer, Jakob, aus unserer Mangalore-Hindugemeinde ist, habe ich im HErrn zu stärken und zu Ihm zu bringen gesucht; jener hat mir auch etwas Freude gemacht; aber bei den andern beiden wendet sich das Blatt nach dem Wind.

Bisher habe ich meine Sachen mit Culis (Tragern) tragen laffen; ba ich mich jest aber mehr unter die heiben machen wollte, und die Gulis einem gar viele Roth machen, so war ich barauf bedacht, diesem lebel wenigstens für den Rest meiner gegenwärtigen Reise abzuhelfen, und nach dem Rath meiner Leute habe ich denn zwei Ochsen und einen Karren gekauft, was freilich manche Mühe kostete.

Etwa am 28. September traten wir unsere Reise nach Colar an; während ich aber in Tumbihully war, hat es sehr stark geregnet, und unser neuer Bersuch, da meine Knechte selbst suhren und es noch nicht verstanden, ging durch viele Beschwerben und Gefahren hindurch. Der Weg war durch das angehäufte Wasser bobenlos; aber der Herr hat aus Gnaden geholsen.

Ich wollte mich in Colar nicht aufhalten, aber mein neues Fuhrwerf machte es schon nothwendig, weil noch Manches daran gemacht werden mußte. Dann wurde ich auch zu meinem Erstaunen von gar vielen Leuten und von den Bornehmsten in meinem Bangalow besucht, so daß ich drei Tage hindurch bis in die Nacht hinein Gelegenheit hatte, vom Herrn zu zeugen, wozu Er mir auch reichlich Gnade darreichte. Einem reisenden Halbsaftenmann, der bei der Regierung Schreiber ist, schien das Wort einigen Eindruck gemacht zu haben; und ein Bedienter vom Major Budd in Bangalore hat mir Freude und Hossnung erwedt. Ich zog nun mit meinem Fuhrwerf nach

Jungumcottah, aber es wurde mir zu heiß ; ich ritt baber voraus und ba ich feinen orbentlichen Blas fand ritt ich ben gangen Tag in ber Sonnenhipe voran und erreichte am Abend Jungumcottah. Dein Ruhrwerk blieb bahinten und erreichte mich erft ben anbern Mittag um 12 Uhr; daher mußte ich die Racht auf bem bloken Boben fcblafen. - Die Leute in Jungumcottah fand ich fehr bose und als ich ihnen ben ganzen Tag hindurch bas Wort gerebet hatte, fagten fie : fie wollten nichts bavon, ber Berr Jefus fei ihnen ein fehr übler Rame! - Da ich viele Briefe erwartete, wollte ich bem Eingebornen Collector (Thafilbar genannt) meinen Auftrag geben und wollte ihn zu bem Enbe felbft fprechen: ich ging aber breimal umfonft zu ihm und wurde von feinen Bedienten unverschamt abgewiefen; barauf erwieberte ich ihnen : ich wolle bas unanftanbige Betragen ihres herrn an bie herren ju Bangalore berichten, und ging nach Saufe um zu effen und bann weiter zu reifen. Raum hatte ich mich aber jum Effen niebergefest, fo tamen zwei Bebiente (Beons) vom Thafildar, mit bem Auftrage: ich folle kommen, ber Thafilbar wolle mich nun empfangen. 3ch ließ ihm fagen, ich effe. Aber fie tamen gleich wieber mit bemfelben Befchl. 3ch ging nun bin; ber Thafilbar hatte jest alle feine Amteleute, etwa 15 - 20, versammelt und empfing mich mit allem Bomp. ihm meinen Unwillen über fein unanftanbiges Betragen gu erkennen; barauf gab ich ihm meinen Auftrag und bann fam ploplich in mir Duth und ber Gebante : biefe Leute muffen auch noch bas Wort hören. Ich nahm baher meinen Sut herunter und fprach im Ramen bes Herrn bas Wort. Raum fam ich in meiner Rebe fo weit, daß ich ben beiligen Ramen Jesus nannte, fo rannten zwei alte Rnechte der Kinsterniß (zwei feiner hauptleute) durch eine Rebenthure aus Aerger und Berachtung weg. Der Thafilbar fonnte es aus Anstand nicht thun; er war genothigt Alles zu hören und ber Auftritt brachte beinahe alle Danner bes Dorfes herbei, bie alle bas Wort mit hörten.

Als wir mit unferm Kuhrwerf ben Ort verließen, ging bie Sonne icon unter und bie Racht überfiel uns. auch brobte Regen. Um Wege erreichten wir endlich einen fleinen Gogentempel, ben wir froh maren ale eine Berberge ju benugen. Da verließ mich meine Angft und ich wurde frob mit meinen brei Leuten, mit benen ich von ben aeheimnisvollen Wegen Gottes fprach. Der SErr mar uns fühlbarlich nahe, und unfer Gefprach, bas wir mit einem brunftigen Gebete endigten, verzog fich bis tief in bie Racht hinein. Dem BErrn fei Dant für folche Erquidungen in ber Roth und Durre. Um nachften Morgen mit Tagesanbruch festen wir unfere Reife muthig und freudig fort. 3ch habe von Dorf ju Dorf gepredigt, und ber SErr gab mir Gnabe, mit Freudigfeit ju reben. Sier fand ich ein munderschones und gefegnetes Getreibeland, fand auch, indem ich meinen Weg etwas verließ, einen febr großen Ort, in bem ich zweimal prebigte. Mein Ruhrwerf ging seinen langsamen Schritt vorwärts; ich ritt porque, predigte in ben Dorfern und fo famen wir aufammen um 2 Uhr Mittags nach

Rundidrug. Dies war früher ber Wohnort eines reichen Mannes gemefen; es ift ein großer berühmter Tempel ba und auf bem gar ichonen Berge liegt eine alte Festung; auch lebte vor 20 Jahren ein englisches Sindu-Regiment hier, wovon theilweise bie Baufer ber Offiziere noch gu seben sind. So ift auch ba noch ein Saus bes Mysore-Rabscha's. Das Dorf und bies alles aber ift jest feinem Untergange nabe. Der große Tempel mit feiner abscheulichen Mufif und feinen Ginwohnern, ba berfelbe mit bem Reife-Bangalom, ber früher bie Bohnung bes reichen Mannes war, aufammenftoßt, machte auf mich einen fcbredlichen 3ch predigte ba ben menigen Menschen, auf benen ber Fluch fichtbarlich ruht. — Da ber Berg, worauf bie Festung ift, eine gute Aussicht versprach und ich eine richtige Ibee von ber Lage bes Landes und ber Richtung meines fu nehmenben Weges erlangen wollte, fo entfolos ich mich, benfelben zu besteigen. Er war bis Morgens

9-10 Uhr mit Wolfen umgeben und ich machte mich baber erft um biefe Beit mit meinem Bferbefnaben auf ben Bea. Da ber Weg am hintern Theil bes Berges hinguf führt. fo ift er ziemlich weit und wir brauchten wohl ein paar Stunden bis wir bie alten Reftungsmauern erreichten. Auf bem Wege trifft man bier, fo wie überall auf abnlichen Blagen, eine Menge von verschiebenen Gobentempeln an, die alle verlaffen find. Der Beg binauf, fobalb man über ben Ruß bes Berges hinmeg ift. beficht aus großen fteinernen Treppen. Als ich alles angefeben und mir bas Röthige bavon hatte ergahlen laffen, fehrten wir nach ein vaar Stunden wieder um. - Wir hatten fcon bie Reftungemauer im Ruden, ba fprang une ein Beon nach und bat mich, ba in bem Thor ein Gefangener fei, ber mich fprechen wollte, "ich follte boch gu ihm tommen; " ich hatte teine Luft und ging langfam fort; er aber wiederholte ameimal feine Bitte und immer bringenber. "Ich habe weber Luft noch Beit," fagte ich . .. fann ber Gefangene Canarelisch fprechen ?" Ja. -Best tam in meinem Innern : " 3ch war im Gefananis und Bhr habt mich nicht besucht;" ich fühlte nun meinen Ruf zu gehen und ging im Namen bes HErrn. Als ich burch's Thor ging, war ber Weg jur Wohnung gang wild und ungebahnt, etwa 40 Fuß lang und 15 Fuß hinauf, jeboch vom Saufe abgefehrt und bann erft broben wieber jurud nach bem Saufe gewendet. Als ich hinein trat, fah ich einen jungen ftarfen braunen Mann, einen Mufelmann, ben Roran auf feinem Schoofe. - Er empfing mich aber gar nicht fo, wie ber Beon es mir glauben machte. (Er ift ein Staatsgefangener, ber als Spion entbedt murbe, und schien feiner Bilbung nach etwas mehr zu fein, als ein gewöhnlicher Lanbstreicher, ich vermuthete, daß er ein Abkommling eines Fürften ift.) Er fing an ju fagen: er fei gang unschulbig bier und bie Berren lugen u. f. w. 3ch erwieberte, bag bies nicht die Weise ber englischen Herren sei 2c. Jest machte ich einige Fragen in gottlichen Dingen und er schwatte nun viel und wunderliche Dinge

Caber er verftand nicht canarefifch, fonbern nur binboftanisch. grabifc und turfifc, baber fonnte ich nur burch einen Ameiten mit ihm reben); endlich fragte ich ihn, wie alt bie Erbe fei ? \_600.000 Jahre." Run fagte ich ihm, ich hatte feine Beit, folch ungereimtes Beug ju boren und wollte geben; ja, entgegte er, er mochte gerne mit einem Belehrten fprechen, um von ihm Gottes Wege zu boren, bier ware aber Riemand ju befommen. 3ch erwieberte, bag ich von Gott beauftragt mare, allen Menschen ben Bea ber Seligfeit fund ju thun; wenn er ihn wiffen wolle. molle ich ihn ihm mittheilen, er mußte aber rubig auboren und mich hinfort nicht mehr mit feinen Sachen uns Er willigte ein und bat mich au reben. Run faßte ich bas Geschichtliche von Anbeginn ber Welt bis auf Christum furz jusammen und fprach bann von ber Erlofung, die ba ift im Blute Chrifti. Als ich geendet hatte, machte er mehrere Bewegungen (mein Pferbefnabe fagte mir nachber, er hatte fein Tuch, mit bem er fauberlich bebedt mar, auf bem obern Rorver losgemacht. um feine Arme frei ju bekommen), bie ich weiter im Ernfte ber Rede nicht achtete. So etwas, meinte er, fagen unfere Bucher nicht. Ja, antwortete ich ihm gang fachte, feine Bucher feien nicht mahr und Mohamed ein Betrüger. Run nahm er fein Riffen, auf bem er faß (ich faß gludlicher Weise wie die Israeliten in ber Nacht als die Erftgeburt geschlagen wurde; ihn hatt' ich gegenüber, zu meiner Linken war mein Pferbefnabe, ber Anfangs ben Dollmetscher machte und ber Beon, ber mich gerufen hatte, au meiner Rechten ber hauptmann, ber bie Aufficht. über's Bange hatte und ber nachher ben Dolmeticher machte und feche andere Beon's im Hintergrunde), warf es mir mit schrecklichen Gebarben in's Besicht und schalt mich mit allen Worten; barauf nahm ich bie Flucht und er ergriff alles, was er in bie Sand befam, um mich bamit zu ichlagen und nach mir zu werfen; meines Bferbefnaben Stod hob er auf und hatte ihn eben im Gebrange getroffen, als biefer es fah und fich mit einem

Sprung in' ben vorhin beschriebenen Treppenweg, ber etwa 10 - 15 Ruß hoch war, half und mit biefem Sprung und Rall fich gludlich rettete; Die Beone maren um ben Befangenen, aber bielten ibn nicht feft. In meinem Sinausfpringen wußte ich ben Weg nicht mehr und fah nicht wohin ich eilte; boch war ich recht; jest traf mich mit aller Beftigfeit fein Bantoffel auf ben Ruden, bei biefem fab ich mich um und ba jog er gerabe binter mir feinen Dolch. Best fab ich ben Weg hinunter und fprang beftiger. bis ich burch's Thor und ein Stud weiter weg fam, mo ich bann mit Freuden fab, bag ber Berr mich aus feinen Sanden errettet hatte. Dein Pferbefnabe fprang weit, weit vor mir und mein Fuhrer fam mit einer Schramme über bie Schulter mir nach und fo fammelten wir brei uns balb wieber in lauter Staunen über unfre Rettung gufammen. So nahe bin ich wiffentlich noch nie in Morberebanbe gefommen und bag wir in unferem hinunterrennen auf den glatten Steinen bes Berges ( Die bei aller Borficht einen fallen machen) nicht Sale und Bein brachen, ift ein aweites Wunder. 3hm allein gebühret Ehre und Dant! Amen. - Den nachften Tag gegen Abend festen wir im Ramen Gottes unsere Reise weiter fort, wurden aber einen irrigen Weg gewiesen, ber uns in Gefahr mit unferm Rarren brachte. Die Racht brach ein und ba ftanden wir. Doch auch ba fam Bulfe; wir holten Dorfleute herzu und Die brachten uns gludlich nabe an's Dorf, wo meine Leute auf ber Strafe über Racht blieben und ich in eine leere Butte jog, wo aber eine Menge Ungeziefer mich und mein Bett bebedte. Tags barauf murben wir wieber in ben rechten Weg gebracht und tamen am Abend, nachbem wir noch burch ein großes Waffer gefest hatten, gludlich in

Dobba Ballapuram an. Dies ist ein alter und ziemlich großer Ort und wegen feiner Abgelegenheit ben Europäern weniger bekannt. Ich hatte baselhst brei volle Tage mein Wesen und ber HErr bewahrt mich abermals aus Gnaben; als beim Hereinbrechen ber Nacht eine große Menge schreiender Leute sich von meiner Wohnung

antworten; fann biefer Mann Guch Seligfeit geben? Beigt er Euch, wie Ihr Bergebung Gurer Gunben von Gott empfangen fonnt? Babrend ich fo laut fcbrie, buben einige ber im Brunnen maschenben Brahminen auch ihre Ropfe auf, worunter ich auch ben schwarzen Batta erfannte. Sehet ba! bies ift ber gottlofe Menfch, ber gestern fo bos gesprochen bat! ic. - Best tam er berauf und gestand, bag er gestern nicht recht gesprochen hatte. 3ch warnte fie vor bem gufunftigen Gericht und ber Schwarze und Alle schieden mit einem großen Salam ( Friebenbaruß) von mir. Die Rnabengeschichte ift aber ein mahrer Bindu-Spiegel. Um Gelb zu erhalten, ertragen bie Binbu's Alles und baben die Gewandtheit babei, fich bas Anfeben au geben, als mare es nicht um's Gelb ober anberer Bortheile willen, fonbern um ber angeboteneen Sache willen. Alles handelt fich bei ihnen um ben Bauch!

Efchittlebrug mar früher eine bebeutenbe Stabt, foll 10,000 Saufer gehabt haben, liegt am Abhange eines Bügele und ift mit fieben Mauern umgeben. Gie hat einen großen Tempel. 3ch ritt am Abend bei Sonnenuntergang Mondaufgang ein und ba prasentirten sich bie iconen Mauern und großen weiten Strafen gar ichon meinen Augen. Aber am andern Tage fah mich alles wehmuthig an. Es ift noch ein gewaltiges Saus ba in ber Mitte bes Bugels, in welchem ber fruhere Muselmann-Befehlshaber wohnte, bas jest bas öffentliche Bangalow ift. Da herum wohnte vor etwa 20 Jahren ein englisches Regiment, aber bie Bangalows ber Offiziere find, bis an gwei, Ruinen und alles fieht armfelig aus. Auf bem Gipfel bes Bugels find viele Tempel und allerlei Bebaube, bie alle verfallen und find feine Leute ba. 3ch fühlte mich fehr beengt an biefem Orte, er ift fur ungefund erflart, es follen noch 4000 Saufer ba fein, aber ich glaube bas nicht. Der Rabicha von Mysore hat einige Truppen baselbft, von benen bekommt ber Mann zwei Rupis jeben Monat (bie englische Regierung bezahlt fieben Rupis) baher ift alles febr elend.

Ich blieb drei Tage hier, in benen ich fleißig bas Wort hin und her verfündigte. Als ich aus der Stadt ritt, kehrten ein paar Weiber vor ihren Hausthuren; als ich vorbeiritt, fragte eine von ihnen die andere, "ob sie ihren Glauben schon verlassen hatte?!"

Wir fetten unfere Reife munter fort, es war jest schon ber 25. October. Sobald man Tschittlebrug verläßt, gleicht bie Gegend schon wieber einer Bilbnis. Raum eine englische Meile bavon ift ein Dorf, ba waren viele Sindu's versammelt, benen ich das Wort geprediget habe. Gleich baneben mar eine Matta . eine Art Rlofter, ich ritt auf basfelbe ju, tam in ben fcbmugigen Sof und ftand vor ber Thure, fing an bas Bort ju reben, aber ba fchrien Ginige, ich follte vom Bferd herunter, es mohne hier Gott, alle Leute, Die hierher famen, mußten zu Fuße fommen! Nun versammelte fich ein ganger Saufen von ben Ginwohnern besfelben. eine Art Monche, bofe Leute. 3ch predigte, aber fie unterbrachen mich wieder; ich bat fie, mir einen Blat anzuweisen, wo ich ihnen gute Rachricht erzählen konnte. Sie brachten mich vom Saufe weg, aber zeigten mit feinen Blat. Der Anführer befahl, baß alle Leute fich von mir entfernen follten, fie wollten aber nicht und hatten Luft, mich zu horen. Darauf wurde gescholten und nun wichen die meiften. Der Sauptanführer führte mich auf einem Umweg unter einen Baum, ba wollten fie mich 3ch fprach mit ihnen, fie aber bestanben auf ihrer Große und behaupteten, baß ihr Guru (ber Oberpriefter ber Lingaiten, ber in diefer Matta wohnte) ber Einige Gott fei. 3ch schalt fie über ihre unfinnige Ausfage und Behauptung und fragte fie : ob ein Menfch Simmel und Erbe gemacht habe ic., ob biefer ihr Guru nicht fterben muffe? — ließ fie figen und ritt bavon. —

# Anhang.

Neise des Missionars A. Niis in Akropong nach dem Aschantee-Lande im Winter 1839 bis 1840.

Die Alfchantee - Reise war fur mich lange ein Gegenstand ernfter leberlegung vor bem SErrn gewesen, als die Aufforderung bagu von der I. Comittee in Afropong einlief und mich jur balbigen Ausführung berfelben be-3ch hatte mich hin und her mit Freunden über bie Art und Weise ber Reise und ben einzuschlagenden Weg berathen, als auf meine Rachfrage eine freundliche Antwort von bem Brn. Gouverneur Maclean auf Cave Coaft mit aufam und für ben beffern und gebahnteren Weg über Cape Coaft entschied. Darüber im Reinen, suchte ich bie nos thige Begleitung auf bie Reife, welche aber nur mit große ter Dube aus verschiedenen Dorfern gusammengebracht werben konnte. Die Aquapim = Reger, die in unserem Dienste ftanben und mit ben herrschfüchtigen und barbarischen Aschantee's wohl bekannt waren, wagten es nicht, mich in jenes Land zu begleiten, fo bag unter ben achtzehn Leuten, Die ich brauchte, nur brei unserer eignen Dienstboten fich bagu willig fanben; ein Umftand, ber mir in hohem Grabe unangenehm fein mußte, weil folche frembe Reger meber Treue noch Gehorsam fennen. Die I. Freunde in Guropa mogen - unbefannt mit ben africanischen Berhaltniffen fich über eine folche Begleitung ju einem geringen Unternehmen wohl wundern, aber nur die leberzeugung, daß ich hierin mich auf die allerdringenofte Nothwendigfeit beschränkt habe, beruhigte meinen, wo es die Diffion gilt. sparfamen Ginn. Meine Freunde wollten es faum gelten laffen, bag ich mit 18 Mann auf eine fo lange Reife in Diefes Land mich begeben wollte, wo fur fo viele, taglich fich aufdrangende Bedürfniffe, wenn man fie befriedigen will und muß, die Materialien mitgetragen werben muffen. 3ch beschränkte mich auch hierin auf bas Allernothwenbigfte und feste mein Vertrauen auf die Durchhilfe bes Berrn. Seiner Obhut mich empfehlend, trat ich die Reise am 10. Rovember 1839 Nachmittags an, burch ben Duthwillen meiner Trager tief niedergebrudt. In englisch Affra, eine fleine halbe Stunde von Christiansborg verbot ein Regerherr einem ber Trager weiter ju geben, weil biefer ohne Erlaubnis feines Berrn fich hatte miethen laffen. Durch die Silfe des I. Brn. Lutterodt, der mich bieber bealeitet hatte, wurde bemfelben nach langerm Aufenthalte erlaubt, weiter zu gehen, fo baß ich mit Dank gegen ben BErrn nun gwar die Reise fortsegen fonnte, aber mit einem Bergen voll banger Beforgniß, wie es mir mit biefen Leuten gehen werbe. So mußte auch in biefem Stude mein Glaube auf ben SErrn geprüft werden, noch che ich bie erften Schritte auf meinem Wege gethan hatte und Widerwartigfeiten mich mahnen, an Den mich fest zu halten, ber Treue balt emiglich. Die weiteren Mittheilungen von meiner Aschantee - Reise erlaube ich mir, in ber Ueberfepung einer Reihe von Briefen, Die ich von berfelben meiner Frau zugesendet habe, mitzutheilen, bitte aber zugleich, ba, wo mehr Ausführlichkeit gewünscht wirb, als bie Mittheilungen in Diefen Briefen geben, mir mit Fragen entgegen ju fommen, welche ich bann ftets mit größtem Bergnügen beantworten merbe.

#### Erfter Brief.

Fette, ben 11. Rovember 1839.

Rachbem ich hier über ben Mittag ein wenig ausgeruht und noch Beit behalten habe, ein Briefchen an Dich ju fchreiben, fo thue ich bies um fo lieber, als ich ja nicht weiß, ob morgen ober wann fich wieder Gelegenbeit barbietet. - Rach ben fleinen Unannehmlichkeiten, Die ich por meiner Abreife borten mit ben Tragern hatte, veranlafte einer berfelben einen Aufenthalt von zwei Stunden auf englisch Affra, was ber herr gutterobt gefagt baben wirb. Bei unferem Austritt aus genanntem englifchen Dorfe fprang ein Mann auf uns zu und forberte eine Flasche Branntwein, um uns bamit eine gludliche Reise von feinem Retisch ju erfaufen. Dein Betragen biebei gefiel meinen Tragern nicht und fie fingen an gu murren, aber ich erflatte ihnen, bei wem ich mein Glud fuche und bei wem fie, wenn fie Glud wollen, basfelbe zu suchen haben. Dein Berg flehte babei im Stillen aum Berrn um feinen Beiftand und Onabe au unferer Reife. Der Abend mar fehr falt und ber Seewind blies fart und frisch, bag ich bei bem schweren Laufen in bem tiefen Sand am Meeresufer (wir konnten, weil bie See hoch ging, nicht am festen Gestabe wanbern) bennoch Anfangs empfindlich von biefer Ralte litt. Dube tamen wir gegen 9 Uhr bei bem ichonen ganbfee Sakummo (in welcheu ber Fluß Ilummo sich ergießt) an, wo wir wegen Mangels an Silfe, um über ben Gee ju fommen, in einem Fischerlager übernachten mußten. Der Menschen waren hier wenige und überbieß unfreundliche, indes fie uns doch unter eines ihrer Dacher brachten und etwas Rifch und Brod verfauften. Die Wohnungen hier befieben aus einem blogen Dach, bas auf wenigen schlechten, in ben Sand eingegrabenen, Pfosten ruht und bis auf ben Boben reicht. Die Thure ift eine fleine Deffnung an ber Seite bes Daches, burch welche man nur, gang guf ben Boben gebudt, mit Dube binburch friechen fann. Der Sand ift in ber Butte fo tief, baß er einem beim Gintritt in die Schuhe geht. Beschwerlicher als dieses jedoch, ift hier, wie an allen Landseen Africa's, die große Anzahl der Mussito's. Die Leute schlasen daher oft außer ihrer Hutte, wozu ich auch nach Mitternacht mich entschließen mußte, weil die beschwerlichen Insecten mir keine Ruhe ließen.

Das gange Jahr hindurch wohnen biefe Reger bier . fich vom Rischfang und Aderbau nabrend. Auch an folden Orten finden fie mit geringer Mube die Befriedigung ihrer wenigen Bedürfniffe und fummern fich, wenn fie biefe bas ben . wenig barum , was in ber Welt vorgeht . weshalb für hobere Entwidlung fast gar fein Anlag für fie porbanben ift. Ihren Gott haben fie in ihrer eigenen Gemalt, ba fie ihn felber machen; fie verehren ihn burch gang beliebige Dofer. Sie haben Borfchriften, welche ihnen ben Rifchfang und ben Aderbau an gewissen Tagen verbieten, biefe find jedoch nicht an jedem Orte bieselben. Weil ber Montag ein Ketisch-Tag ift, fo mußten wir biefen Morgen auf ben Fetischmann warten, ber an folden Tagen allein bas Recht bat, Die Sin = und herreisenden über ben See au feten, wofür jeder 6 Rreuzer geben muß, und bas bauerte etwas lange. 3ch erquidte mich beim Warten am Unblid bes ichonen Waffers, ber barin fpielenden Fische und ber am Strand auf und ablaufenden Baffer-Bogel, mit bant. barem Bergen gegen ben BErrn, ber uns auch barin feine Liebe kund thut; aber leiber bleibt bas arme Berg auch bei folden Betrachtungen fo oft unbewegt und undankbar gegen unfern lieben Beiland, ber und jeden fußen Benuß burch eigne Aufopferung aller Genuffe und Geines Lebens theuer erfaufet hat. Gegen 8 11hr famen wir in ameites ber vielen Dorfer um ben Gee, Ramens Ats janno, wo wir unfer Frühftud, gebrannte Fische und Maisbrodt genoffen und Kische für Diesen Tag einkauften. Der Weg führte am Ufer bes Oceans weiter, auf bem wir ben gangen Bormittag einer Menge von Leuten begegneten. 11m 10 Uhr nothigte une ber ftarte Durft , burch bie große Sipe vermehrt, bei Rienang ein wenig Salt ju machen. 3ch fanbte in bas Dorf, bas auf einer Anhohe etwas vom ATP 3. Seft 1840.

Meeresftrand abliegt, um Baffer, ich befam aber um Gelb nur untrinfbares. Diefes Dorf. wie auch Atfanno und alle Dorfer biesfeits gafumno gehoren ju Fantee, bie Leute ibrechen die Sprache biefes Lanbes, von ber ich wenig verftebe, wiewohl fie nur in ber Aussprache mehr als bie Aguavim von ber Afchantee-Sprache abweicht. Sieher nach Rette kamen wir um 1 tlhr und gehen nun (halb 4 11hr) balb weiter. Gleich nach meiner Anfunft fandten bie Aelteften bes Dorfes ju mir, ob fie mich mit einer Salve bearusen burfen ? Diefe Ehrenbezeugung wies ich jurud, worauf fie ben Branntwein verlangten, ben ihnen besudenbe Europäer ju geben pflegen. 3ch ließ ihnen fagen. baß ich ihnen nur folche Gaben geben burfe, Die zu ihrem mahren Boble bienen und baber feinen Branntmein : menn fie aber von ihrem Gott im himmel etwas horen wollen. wurde es mir eine Rreude fein, ihnen von 3hm und Seiner großen Liebe gegen fie ju erzählen. Sie fagten hierauf, baß fie es nicht magen diese Einladung abzuschlagen, indem fie fürchten, wenn fie die Worte von ihrem Gott im Simmel verschmaben, er fie bafur ftrafen und ihnen bie Barabi, wandernde Seufchreden \*), fenden murbe. Diefe Beufchreden habe ihnen Gott wiederholt gefendet und fie haben jebesmal ihre gange Maisernbte vernichtet. Diefe Meußerungen thaten mir, wie Du Dir wohl benfen fannft, bas Berg weit auf, Zeugniß von Dem abzulegen, ber und und unfere armen ichwarzen Brüber erlost bat mit Seinem theuren Blute. - Auch in biefer Unterrebung lag mir bie Ilnkenntniß wie bie Armuth ihrer Sprache nebst ihrem befchrantten Begriffe von Gott und von ihrer eigenen Seele gar fehr in bem Weg und ich fah mich abermals auf bie Rothwendigfeit bes Schulunterrichts in biefem Lanbe bingewiesen. Sier muß ich schließen, mit ber innigften Bitte, bei nachster Gelegenheit mir Rachricht von Euch mitzutheilen. Der Berr fei mit Dir.

<sup>\*)</sup> Diese kommen zuwellen in solcher Menge, baß fie bie Luft ganz verduufeln und alles, wo sie sich nieberlassen, bis auf den Boden wegfressen. Es ift wohl die bekannte Zugheuschrecke. Exemplare davon hat Mis mitgebracht.

## Zweiter Brief.

Manamabu ben 14. Blovember 1829.

Bon Rette führte uns ber Weg etwas vom Deerese ufer ab . burch einige Blantagen in bas bollanbifche Dorf Sanie mit einem gerfallenen Fort. Der Abfall und Berfall ift in Africa überall groß ; an einigen Orten aber boch immer fennbarer als an anbern. Sier trat er, wie in ben hollanbischen Dorfern überhaupt, befonbere ftart hervor. Retischopfer und Unreinigfeit bebedten ben Beg ins Dorf binein und in bemfelben begegneten uns allenthalben betruntene Reger und nirgenbs fanden wir freundliche Aufnahme. Aus ben Ruinen bes Fortes wurden awei meiner Reger, Die ich, um einen Trunt guten Baffere für mich zu bitten, hingeschickt hatte, von ein paar betrunkenen Den latten mit bem Stod hinausgejagt; barauf ging ich felber bin , aber meine wiederholte Bitte um einen Trunt Baffere aus ihrer Cifterne blieb unberudfichtigt. Die Cifterne ftand offen und einige Geschirre mit Waffer baneben, aber nur bie Reger, welche mit Gelb in ber Sand famen, erhielten bavon, ich mußte mit trodenem Munde bavon geben. Auf bem Wege begegnete mir eine alte Regerin mit einem Topf schlechten Baffets auf bem Ropfe, bas fie weither geholt hatte, gab aber auf meinen freundlichen Rufpruch willig etwas für und her. Die Reger, welche fich indeffen um uns gefammelt hatten, ichrien bald um Branntwein, balb brangen fie in mich bei ihnen über Racht gu bleiben, in welches lettere einige meiner Trager mit einftimmten. Aber gerabe bieß brangte mich, aus ihrem Rreife, in welchem mir gar nicht wohl zu Muthe war, hinweg zu eilen. Go fehr mein Weitergeben mehreren ber Trager, bie bier einige Befannte gefunden , zuwider war, fo famen fie endlich boch nach, indeg ber Abend wegen ihres Bogerns au fcbnell über uns einbrach. Beim ichwachen Lichte bes Monbes famen wir Abends 11 Uhr gludlich in Sinpam (Winnebah) einem großen Dorfe an, nachbem wir turg M 5

aupor ben Kluß gefreugt hatten. hier zog ich, wie ich es auch in Rette gethan hatte, in Brn. Sonbene bes englifchen Commandanten Saus ein, bas reichlich Blat fur mich und meine Begleiter barbot, aber außer biefem auch feine weitere Bequemlichfeit; mube ichlaft man jeboch auch auf bem harten Boben gut. Die bier fürzlich von ben Diffionarien auf Cape - Coaft errichtete Schule gablt achtzehn Rnaben und zwei Madchen, und wird von zwei artigen fungen Mulatten beforat. Begen Mangels an einem Schulhaus wird biefelbe für ben Anfang in einem bagu errichteten befdrankten Locale gehalten. Auch ift man im Begriff bier eine Capelle ju erbauen, Die in furger Beit, einfach und für etwa 100 Berfonen gut eingerichtet, vollendet fein wird. Der Gottesbienst wird ebenfalls von ben amei obgenannten Schullehrern beforgt merben , bis einmal ber BErr es fügt , daß ein Missionar bieber fommt! Gegen 1 Uhr Mittage langten wir in Apam, einem großen hollanbischen Dorfe . an. In bem verfallenen Fort fand ich ben Commandanten, einen Reger und ein paar Mulatten, fehr freundliche Leute, Die fo gut als moglich fur meine Bequemlichfeit forgten. Sier weilte ich über ben heißen Mittag, indeß bie Negerin bes Commandanten mit eine Rifch-Suppe machte. Rifche find hier fo viele porhanden, daß fie nur halb fo theuer find, als auf Affra.

Rachdem wir den Nachmittag einige Dörfer passirt hatten langten wir Abends in Tantum an. Ein junger Mulatte nahm mich in seine reinliche Wohnung freundlich auf. Bor dem Nachtessen, welches aus einer Tasse Thee, Butterbrod und Fleisch bestand, forderte er mich auf, ein Tischgebet zu sprechen. Zum Erstenmale sah ich hier eine Negerin mit ihrem Manne zum Tische sitzen. Diese seltene Erscheinung erweckte sogleich in mir den Gedanken, daß er einer von den Wenigen sein müsse, welche vor einiger Zeit auf Cape-Coast durch den Zuspruch des Gouverneurs und des Missionar Beckley in eine christliche Ehe getreten sind; und so war es. Sollten nun auch diese Leute diesen Schritt nicht gerade aus gründlicher Geraens-leberzeugung von der

driftlichen Wahrheit und aus Liebe zu ihrem Erlofer gethan haben, so ift boch anzunehmen, baß er aus ruhmlicher Hochachtung fur bas Christenthum geschehen sei und bas ift hier schon viel.

Mein junger Wirth war mit ben Lehren bes Evangeliums wohl befannt und unterhielt fich auch gerne mit mir barüber. Tantum ift ein fleines Dorf, mit einigen Factoreien und einem verfallenen Fort, bas ben Englanbern angehort. Bon hier gingen wir gestern Morgen vor Tagesanbruch weg, ber Weg führte am Meeresufer fort, burch eine ansehnliche Regerei nach ber anbern, alle bon schonen Cocusbaumen fo umgeben, baß fie von ber Rerne mehr fleinen Balbern ale Regereien abnlich faben. Die Saufer in allen biefen Dorfern find fo fchlecht, bag ich nirgenbe in Africa ihres gleichen gefehen habe. Begen 2 11hr paffirten wir die Ruinen bes hollandischen Forts und famen eine halbe Stunde fpater nach Annamabu; ich fehrte hier ein bei Raufmann Bonnemann (ein Mulatte und ber Sohn bes ehrwürdigen Raufmann Bonnemann auf Affra). Diefer Bert nahm mich überaus freundlich auf und machte mich gleich mit bem Commandanten und einigen Raufleuten bier be-Abende fpeiste ich mit einer fleinen Gefell-Schaft bei herrn Raufmann Barfer, einem Gingebornen, ber 1835 in Rumaffe gewesen ift. Diefer freundliche Mann gab mir viel Aufschluß über Afchantee und viele nugliche Winke für meine bevorstehende Reife borthin. Ueberhaupt murbe von ber fleinen Gefellschaft viel gesprochen , bas für mich besonders Jutereffe hatte und bas mich abermals erfahren ließ, wie weit mehr Sinn bie Englander fur bie Diffion haben als andere europäische Rationen auf biefer Rufte. Die Thatigfeit bes lieben Gouverneurs Maclean fur bie Beforberung bes Miffionswerfes war ein Gegenstand von bochftem Interefic fur biefe Manner und ich fuhlte es, baß fein Eifer für bie gute Sache allgemeine Liebe und Achtung einflößt, benn jedermann nimmt es mahr, baß ber SErr feine Unternehmungen, die in Berbindung mit ben Diffionarien auf Cape-Coaft geschehen, gnabig anfieht. Die Ginführung bes Schulunterrichts an mehreren Orten in Fantee ift mit Gottes Segen begleitet.

Hier in Annamadu gibt es bereits eine kleine Zahl von den Missionarien auf Cape-Coast getauster Reger. Gelegenheit näher mit den Leuten bekannt zu werden, hatte ich nicht. Hie und da kommt, wie ich höre, Hr. Freeman, Missionar auf Cape Coast, hieher und halt Gottesbienst. Dieses geschah dis jest in einem Zimmer im Fort; da aber die Zahl der Zuhdrer einen größern Raum nothewendig machte, so hat man hier in dem großen Dorfe eine Capelle gebaut, die bald vollendet sein soll. — Ich muß für diesmal schließen, weil ich zu dem Commandanten Cruiksbank ind Fort gehen muß.

#### Dritter Brief.

Cape. Coaft ben 17. Dovember 1839.

Ce geht von hier heute ein Bote mit Briefen nach Affra ab, die so eben von Europa hier angefommen find und mit benen ich biefen Brief fenbe; an uns waren bießmal feine ba. — Nachbem ich meinen Brief vom 14ten bieses in Annamabu geschloffen, ging ich auf Einlabung bes Brn. Commandanten Cruifshanf ins Fort. Diefer liebe Mann empfing mich mit größter Freundlichfeit; er führte mich überall in seinem schönen Fort herum, wo feit einiger Zeit eine Knabenschule errichtet ift, bie 32 Kinder Dieselben find in drei Claffen eingetheilt und machen, besonders die alteften Kinder, im Lesen und Schreiben gute Kortschritte. Daneben mar es bem Bergen gar wohlthuend biefe Rinder in ben hauptlehren bes theuren Evangeliums fo mobl unterrichtet zu finden. Ihre Lefebucher find hauptfachlich epangelische Geschichten und bas neue Testament. Diese Schule wird von bem Commanbanten felber geleitet, indeß ein junger Mulatte, ber wie alle diese Leute aus der Schule zu Cape Coaft hervorgegangen ift, biefelbe beauffichtigt. Es foll hier auch eine fleine Mabchenschule im Dorfe geben, bie unter ber leitung ber Miffionarien ftehe. Die hiefige Capelle, in bis mich nachber Gr. Cruifshant führte, ift fo weit fertig . baf ber Gottesbienft barin gehalten werben tann. Sie if fehr geraumig, fchon und einfach; ber Boben wie bie Banbe find von Lehm und bas Dach von Strob. Reben ben amei Reiben Bante, bie von ber Thure bis gur Rangel binaufgeben, fteben um bie Rangel berum noch einige Stuble für Europaer; Die Cavelle fann einige hunbert Menichen faffen. Diefer Unfang gur Fortpffangung bes Christenthume mar von bobem Intereffe auch fur ben Commanbanten , er war mehrere Stunden ein Begenftanb angenehmer Unterhaltung für uns. Rach bem Mittageffen verabschiebete ich mich von bem freundlichen Manne. ber mir in ben wenigen Stunden, in benen ich feinen interefe fanten und driftlichen Ilmgang genießen burfte, theuer geworden ift. hierauf nahm ich von meinem freundlichen Wirthe unter feinen aufrichtigen Gludwunschen Abschieb. Der Beg führte am Ufer weiter und war eben fo ichlecht als langweilig, indem er balb burch ben tiefen Canb, balb uber bie Relfen ging. Gegen 7 Uhr Abende erreichte ich Cape-Coaft und zwar mit tief vermundetem Bergen. fannft es Dir benfen meine I. Frau, bag ber Unblid bie fee Fortes mich fchmerglich lebhaft an meine feligen Bruber Beinge und Jager erinnerte, mit benen ich aufs innigfte verbunden vor 71/2 Jahren biefes fort verlaffen batte, um nach Affra ju geben und bag biefe Erinnerung eine tief einschneibende fein mußte. Es ift biefes Alles gefchehen Gottlob! nach beffen Rath, ber allezeit feine armen Rinder recht leitet. Wohl ihnen, fie ruhen nun an Selnen Bunben aus, mahrend wir noch arme Bilgrimme find in biefem ganbe; auch bieß ift nach Seinem Willen und baher wollen wir und mit einander freuen. Bon bem 1. Gouverneur Daclean wurde ich aufs freundlichfte empfangen; er fragte gleich nach Dir und hatte es gerne gefeben, baß Du mit bieber gefommen mareft. Unfere Unterrebungen betrafen biefen Abend, ber fich in ben nachften والمحادث الما

Sag bineingog, bie Diffton und meine bevorftebenbe Reife nach Michantee. Er ergablte mir, bag er Billens fei, in furrer Beit eine Schule in Rumaffe zu errichten . wozu er bie amei in London befindlichen Bringen, Die in furger Beit m ibm gurudfommen follen, gebrauchen werbe. 3ch fonnte micht umbin, Diefen Bemerfungen bas Anerbieten beigufügen. bag unfere Committee zu einem folden Werfe in Afchantee gewiß gerne einige Miffionarien fenben wurde, wenn er ihnen fein Butrauen fchenfte. "Das", verfeste Maclean, murbe mir gar lieb fein; wenn Gie nach Guropa reifen. will ich Ihnen einen Brief an ihre Committee mitgeben."-Der Ronig in Afchantee foll es begehrt haben, baß eine Miffion in feinem ganbe errichtet merbe. Bielleicht thut uns ber SErr hier eine Thure auf für ein ungehemmtes Birfen in feinem Weinberg, wornach wir uns fo lange gefehnt baben.

Den 16. machte ich in der Morgenstunde Besuch bei einigen Kausseuten, die mir ihre Hülse liebreich anboten. Hr. Hutton nahm mir die Sorge für meine Leute ab, indem er versprach, ihnen täglich so viel aus seinem Packbaus zuzustellen, als sie für ihren Unterhalt nöthig haben. Durch diese Freundlichkeit sehe ich mich mancher Mühe und Unannehmlichkeit überhoben, indem ich hier in solchen Sachen ganz fremd bin und die Leute nie genug bekommen können. Bor und nach dem Mittagessen führte mich Hr. Maclean in dem großen Forte umher. Das Fort ist außersordentlich umfangreich, in sehr gutem Zustande und entshält außer einem großen Bersammlungssaal eine ebensogroße und wohleingerichtete Schule mit 150 Knaben, auch eine kleine Buchdruckerei, wo hauptsächlich die Schuldücher gedruckt werden.

lleberall herrscht hier eine auf der Küste ungewöhnliche Ordnung und Reinlichkeit, welche sich auf die kleinsten Kleinigkeiten erstreckt. "Ich betrachte," sagte der Gouverneur, "mein Fort als ein Schiff, wo Ordnung und Reinlichkeit auch wegen der Gesundheit der dort eingesschlossen Leute auss püncklichke berücksichtigt werden muß;

foldes thut hier mehr Roth als auf einem Schiff, inbem die Luft und das Klima hier fo ungefund find." — Hier muß ich abbrechen, der Bote geht ab 2c.

#### Vierter Brief.

Cape Coaft ben 18. Rovember 1839.

Raum wirft Du mein Schreiben von gestern erhalten baben bis biefes Dir jutommt. Das Schiff the Jeck geht biefe Nacht nach Affra ab und ich benute biefe Gelegenbeit, ba ich nicht weiß wenn fich wieber eine findet. Die Unterredungen mit bem Gouverneur find für mich nüglich und machen mir bie Beit furz und angenehm. Immer mehr werbe ich von seinem redlichen Gifer für bas Bahre und Gute überzeugt. Unter feiner fraftigen Mitmirfung gebeiht bie hiefige vor etwa funf Jahren von Methodiften=Miffionarien gegrundete Mission. Sie haben bereits etwa 300 Betaufte, von welchen bie Mehrzahl fich hier befindet. Bor einiger Zeit wurde mitten im Dorfe eine Capelle errichtet, worin ihnen bas Wort Gottes in ber Kantee-Sprache burch taugliche Schullehrer und Dolmetscher, Die in ber Schule im Fort ihre Bilbung erhalten haben, mehrmals in ber Boche verfündigt wird. Bor nicht langer Zeit wurde diefe Capelle eingeweiht, es wurden Borfteher fur die entftehende und bestehende Bemeinde erwählt und biefe Reier mit einer Collecte und einem Liebesmahl, bei welchem ber Bouverneur prafibirte und woran alle hier befindlichen Guropaer Theil nahmen, beschloffen. Diese liebevolle und thatige Theilnahme ber hiefigen Guropaer foll auf die Reger einen tiefen und gesegneten Ginbrud gemacht haben. Wenn es unter ben getauften Negern auch folche geben follte, bie bem innern Wefen nach feine lebenbigen Chriften find, wie 3. B. unfer armer Jofeph, fo gibt es unter ihnen boch auch folche, die beutliche Beweise ablegen, daß es ihnen von Bergen barum zu thun ift, Chriften zu werben. Ein alterer wohlhabender Reger , fo ergahlte mir der Gouverneur, habe vor einiger Beit um die Taufe und Aufnahme

in die Gemeine gebeten. Man nahm ibn in Unterricht. wahrend welcher Beit er alle Korberungen bes Chriftenthums aufs punctlichfte ju erfüllen fuchte. Selbft alle feine Sclaven gab er willig frei, ja burch bie überwiegenbe Rraft ber Gnabe Gottes auch feine Frauen, bis auf eine, welche ibm gelaffen wurde. Die Liebe, mit ber er an feinen Rrauen bing, machte ihm, wie er nachher erzählte, biefes Opfer in hohem Grabe fcmer; er fühle fich aber gludlich, es gebracht zu haben und werbe feinen Schritt niemals bereuen. Moge biefer Mann, über ben auch wir bie überfomangliche Gnabe Gottes herabzuflehen nicht vergeffen wollen, viele Rachfolger finden, die mit ihm ber ewigen Freude theilhaftig werben, Die ba ift in Chrifto Besu unferm BErrn! Dit Gr. Freeman ju fprechen habe ich bis jest feine Gelegenheit gehabt, er ift feit mehreren Tagen von hier abwesend und wie ich hore in Dominase, eine halbe Tagreise von ber Rufte entfernt, wo er mit bem Aufbau einer Cavelle und Errichtung einer Schule beichaf. tigt fein foll. 3ch bedaure feine Abwefenheit um fo mehr. als er por breiviertel Jahren felbft in Rumaffe gewesen ift und mir baber feine Erfahrungen in bobem Grabe nunlich fein konnten. Der Gouverneur bat fich nun fcbriftlich an ihn gewendet, um ihn über Giniges zu fragen, mas mir als Bortenninis auf meine Reise besonders nothwendig scheint, ba ich ja wohl von ihm ben zuverläßigsten Aufschluß erwarten burfte. Die Reierlichkeit, mit welcher geftern Bormittag ber Gottesbienft hier im Fort gehalten murbe, machte auf mich einen fo gesegneten Ginbrud, bag ich Deine Abwesenheit schmerglich bebauerte. Es ift in ber That etwas gang anders mit ber Berhandlung einer heilis gen Sache, wenn fie mit Ehrfurcht, fei es auch nur vor ber außern Form , behandelt wirb , als wo Geringichatung und Berachtung fich fo öffentlich fund thut, wie an ge-Babrend biefes ben Ginwissen Orten bieses Landes. gebornen fcblechte Bebanten von Chriften und Chriftenthum einflößt und fie gegen Rirche und Seiligthum flumpf und aleichgultig macht, nicht jenes fe wenigftens boch an

ben gesegneten Ort hin, wo fie bas Wort Gottes zu ihrer Seligfeit horen.

11m 11 Uhr wandelte eine große Kinderschaar, je zwei und gwei, reinlich gefleibet, ftille und mit Anbacht burch bie Thore bes Forts ju ber Rirche hinauf; nach ihnen Guropaer. Mulatten und Reger, beiberlei Geschlechts, Gott ihren Schopfer und Erlofer anzubeten. Der Gottesbienft wurde immer von bem Gouverneur felbft beforgt. Der Befang, womit er anfing, wurde mit harmonischer Mufit von ben Solbaten begleitet; bei Ablefung ber englischen Gebete Inieten alle nieber, einige Capitel bes Wortes Gottes und eine geift. liche Rebe von Maclean folgte; mit Gefang murbe geichloffen. Das Bange bauerte etwa eine Stunde. angenehm und felten ift es nicht, einen weltlichen Beamten bas Amt eines Briefters mit folder Anbacht und Berglich. feit verrichten ju feben, wie es hier geschieht. Gewiß ruht barauf ein großer Segen und es wurde fur Africas Bewohner einen allgemeinen Segen bringen, wenn es bie Befehlshaber überall fo thun wurden, aber es ift leiber nicht alfo. Es ift , fagte ein Raufmann zu mir , fur bas Blud und bie Befferung ber Reger ein großes Sinberniß, baß auf ber Rufte hier brei Gouverneurs von verschiebenen Regierungen fo nahe beieinander find, die oft gegen einanber im Streit liegen. Baren biefe brei mit ihren nun gersplitterten und oft ftreitenben Rraften in eine Macht vereis nigt, bie bas Wohl bes Landes auf bem Bergen truge. fo ift nicht zu zweifeln , baß bie Reger in furzer Beit schone Fortschritte machen murben. Es war mir auf meiner Reife hieher besonders auffallend, so viele hollandische Forte fo total verfallen zu sehen und eine in hohem Grabe schmerzliche Erinnerung, bag eben biefe Forts, wie alle übrigen auf ber Rufte, dur Beit bes öffentlichen Sclavenhanbels zu biefem 3 wed gebaut wurden; nun feitbem biefer schandliche Sanbel nicht mehr getrieben werben barf, lagt bie driftliche Regierung in Guropa biefelben in Erummer finten. Bie aut und drifflich ware es bagegen, aus biefen lang migbrauchten Sclaventerfern driftliche Schulen und Rirchen zu bauen. Die geräumige und große Capelle, bie hier vor einiger Zeit gebaut wurde, habe ich heute geseshen, sie faßt etwa 400 Menschen und soll oft ganz angefüllt sein. Es that mir leid, zu hören, daß ich gestern zwei Gottesbienste in berselben verfäumt habe. Einige Mulatten, welche Geist und Gaben dazu haben, besorgen benselben, und zwar in der Fanteesprache.

Benn Br. Freeman ba ift, fo halt er ichen Sonntaa Rachmittag eine Ansprache, welche ben Leuten von einem Manne verbollmeticht wirb, ber auf ber Rangel neben bem Sprecher fteht. Die weiteren Gottesbienfte, welche jum Theil auch in ber Woche gehalten werben, beforgen jene Leute, Die jum Theil aus ber Schule im Fort herporgegangen find und in ben Schulen ale Lehrer gebraucht Bon ber Capelle ging ich auf ben Gottesader und von hier in Br. Freemans Saus. Dieses ift eines ber größten und iconften ber europaischen Saufer bier und ebenso schon im Innern ausgestattet. lleberhaupt haben Die Europäer hier große und icone Saufer, indes find biese nicht viel verschieben von ben neueren europäischen Baufern auf Affra, bagegen hat bas Dorf ein gang anberes Aussehen als jene. Es gleicht feinem Regerdorf mehr. Es ift fehr reinlich, hat neben ben vielen europais fchen Gebauben eine Menge ichoner zweistodiger Baufer, bie jum Theil Mulatten, jum Theil Regern angehören. Die Straßen find weit und gerade und auf beiben Seiten mit Schattigen Baumen verseben. Nirgende trifft man Betischplage oder Fetischopfer an, fatt beffen fteht mitten im Dorfe die große Capelle, die Leute mahnend : "Kommt und laßt Euch versohnen mit Gott!" D welch' ein Gut ift es um eine chriftliche Regierung!

Wenn ich von hier abreisen werbe, kann ich Dir dießmal noch nicht sagen; ber Gouverneur halt es für nöthig, baß ich Hre. Freeman selbst spreche und ich bin berfelben Meinung. Zwar ist so eben auf seinen früher erwähnten Brief eine Antwort eingetrossen, aber es ist wie Hr. Maclean meint, für eine so wichtige und weite Reise nothwen-

big, alle Vortheile auf biefelbe mitzunehmen; bie man eins sammeln kann. Hr. Maclean thut für mich was er kann. Mit meinem Befinden geht es, bem HErrn fei Dank, auch sehr gut. Die Hipe ist etwas brüdend, obgleich ber Thermometer meist nur auf 25° Reaumur steht.

## Fünfter Brief.

Cape : Coaft ben 23. November 1839.

3ch rufte mich jest zur Abreife nach Afchantee \*) unb babe von Dir noch feinen Brief. Montag ben 25. werbe ich, fo Gott will, abreifen. Gr. Freemann ift leste Racht leibend bier angefommen; ich habe ibn biefen Morgen befucht. aber weil er im Bette lag und von ber Reise und Rrantbeit mitgenommen war, wenig über meine Angelegenheiten mit ibm fprechen fonnen. Der I. Gouverneur Maclean ift mir in Allem mit Rath und That behülflich und es ift zu bewunbern, mit welchem Intereffe er alles für mich beforgt. 3ch habe ihm auf Berlangen ein Berzeichniß über meine auf bie Reife mitgenommenen Nothwendigfeiten geben muffen ; au biefen hat er es noch fehr nothwendig gefunden, mehreres hinguguthun, ale Bier, Wein, gefalgenes Fleifch, Rafe . Schiffsbrodt , Schinfen ic. , alles nach frn. Freemans Anweisung, ber, wie es scheint, nur feine und nicht meine Bedürfniffe fennt. Indes ift alles gut und aufrichtig gemeint und bes innigften Danfes werth, mit bem ich auch Etwas annehmen werbe. Bor ein Baar Tagen fuhr ich mit Grn. Raufmann Lionzy auf feine Plantage bie etwa zwei Stunden entfernt ift. Die Reugierde bas Land und eine englische Anlage ber Art ju feben, trieb mich bin. Der Weg borthin war außerorbentlich gut, bie Gegend ichon, ber Boben überall mit Sugeln befest, bald mit Gras, balb mit Gebuich bewachsen. Schone hohe Baume gibt es bier wenige ober gar feine, auch ift ber

<sup>\*)</sup> Afflante ober Afchante, ben Ton auf ber letten Splbe, fpricht man bas Mort im Lanbe.

schöne Palmbaum hier sehr sparsam vorhanden. Die Planstage ist eine neue Anlage auf einem alten früher bedauten Boden. Außer einer Anzahl Apselsinen Bäume, die reichlich tragen, sind die meisten Bäume nämlich Citronenbäume, Brodsfruchtbäume und besonders eine große Anzahl von Kassesbäumen, neu angepstanzt. Der Weinstod wächst hier sehr hoch, trägt aber wenig. Der Boden scheint ziemlich gut, aber wegen Mangels an Regen sehr trocken, indeß soll es hier weit öfter regnen, als auf der Küste. Es ist sehr zu bezweiseln, daß diese Plantage mit einem weisen Aussestant von 90 freien Reger den Lohn für alle diese Leute bei größter Sorgsalt eindringen kann, indem nur, wie deskannt, der Kasse, wenn es gut geht, die Mühe bezahlt. Montag werde ich noch etwas schreiben.

#### Sechster Brief.

Cape = Coaft ben 25. November 1839.

Meine Abreife nahet mit ichnellen Schritten. ďδ bin froh barüber, fo gesegnet mir auch ber Aufenthalt bier war. Gestern nahm ich Krubstud bei Srn. Freeman, ber fich wieber wohl befindet. Er begegnete mir febr freundlich und ergablte mir von feiner Afchantee-Reife, was ich mir zu Rugen machen werbe. Er ift ber Deinung, daß ich eine Zeitlang in Afchantee marten muffe, ebe ber Ronig es mir gestatte, nach Rumaffe gu ihm gu fommen. Die hiefigen Europäer glauben bas nicht, indeß meinen fie, baß ich mohl etwas an ber Grenze aufgehalten werben konnte. Hr. Freeman mußte 40 Tage warten. Bor einer folchen Wartezeit habe ich bang, boch ber SErr wird's versehen. Freeman ift ein ziemlich bunfler Dulatte mit großen Lippen, etwas glatter Rafe, bunfelbraunen Augen, gang fraußen Saaren, wie bie Reger, boch und von ftartem Korperbau, im Umgang freundlich und fehr gesprächig, in London geboren und von guter Erziebung.

Nachbem ich gestern Rachmittag ben Gottesbienft in ber Capelle besucht hatte, ging ich wieber zu hrn. Free-

mann, wo ich ben Gouverneur antraf. Es wurde auss schließend von meiner Reife nach Afchantee gesprochen. wie dieselbe etwa ausfallen burfte, und wie ich mich als Miffionar ju verhalten habe, falls ber Ronig mich von Rumaffe eine Beit lang jurudhalten follte. Wieberholt fagte mir fr. Freemann, feine Gefellichaft fiche im Begriffe, eine Schule und eine Cavelle im Rumaffe au erriche ten und fragte mich, ob wir in Afchantee Miffioneftationen au errichten gebenfen, ober mas ich mit meiner Reise borts bin beabsichtige ? Er fchien mit meiner Antwort . baß wir in ihre Arbeit nicht eingreifen werben, gufrieben und gab mir willig bie Ausfunft, bie ich von ihm begehrte. Das meber ich noch meine Gesellschaft es munichen in eine Arbeit einzugreifen, bie einem anbern gehort, verfteht fich pon felbft, bag aber ber Erfolg meiner Reife nach Rumaffe bemungeachtet von größter Wichtigfeit fur unfere Gefellschaft fein wirb, ift naturlich. Unfer Beiland wolle uns recht leiten; babei trofte ich mich. Es ift gleich, ob wir por menschlichen Augen viel ober wenig ausrichten. wenn wir in Glauben und Demuth nur Die Bflichten unfere Amtes und ben Willen unferes Seilandes erfullen burfen. Trage feine angftliche Sorge fur mich! wirf biefe auf ben BErrn, benn mahrlich Er forget für uns, fur Dich im Baufe und fur mich auf meiner Afchantee-Reife. Er umfaffe une mit Gnabe und Barmbergiafeit. bewahre unfere Befundheit, bag wir balb mit Dank und Rreuben wieber vereinigt merben.

#### Siebenter Brief.

Forman ") ben 6. Dezembr. 1839.

Richts hatte mir im gegenwartigen Augenblid erwunschter sein können, als die eben erhaltene Nachricht, daß in zwei Tagen ein Handelsneger von Hrn. B. nach Affra zurudkehrt. Mit dieser Gelegenheit will ich dir nun einiges von meiner Reise hieher mittheilen. Als ich am 25. v. M. meinen letten Brief an Dich Mittags geschlossen

<sup>\*)</sup> Bon Freeman " Fomunnah" genannt.

hatte, sah ich nochmals hrn. Freemann. Alles war zu meiner Abreife fertig, aber ba ein Baar Erager fortgegangen maren, tonnte ich erft um 5 Uhr megfommen. Bouperneur Maclean gab mir noch 95 Ungen Golbes auf meis ne Reise und mehreres bas er nothig glaubte, mit ber freundlichen Aufforderung, mich um Alles, bas ich noch etwa bedürfen mochte, an ihn zu wenden. Wir famen biefen Tag nur nach Samafanfa, einem fleinen Dorfe etwa amei Stunden von Cape Coaft, wo ich in meinem Trageforbe unter einem Baum in ber Strafe ichlief und meine Leute einer fleinen Biebheerbe gleich um mich und bas Bepad berum lagen, weil bas Dorf flein und fur uns in ben Saufern fein Raum mar. Das Rachteffen fomobl als Frühftud bestand in Brod und Rifch, mas wir von Cape = Coaft mitgebracht hatten. Der fcone breite Weg pon Cave = Coaft hieher verwandelte fich bald in ben ge= wöhnlichen engen, elenden, balb rechts balb links burchichlingenben und mit ftarfen Wurzeln überlaufenen, mit Stoppeln befesten Fußpfab, indeß die fleinen, fconen mit furger bider Baldung befehten Sugel weiter reichten und bie Umgebung angenehm machten. Wir famen burch ein fleines Dorf nach bem andern, alle von ihren einfachen Blantagen umgeben. Nach anderthalb Stunden gelangten wir nach Afabe, einem fleinen Dorfe; ich nenne biefes, weil bier eine gangliche Beranberung unferer Umgebung eintrat. Bon ben schönen fleinen Sugeln hinmeg führte uns ber Weg in die hohe, dice und ohne Abbruch und angenehme Abwechelung fortlaufenbe Balbung binein. Gegen 10 Uhr erreichten wir Afrosso, ein fleines Dorf, bas wegen feines berüchtigten Fetisches in Unsehen fteht. Auf eigene Band und nach eigenem Untrieb hatte ein junger Schullehrer von Cape = Coaft vor furger Zeit hier eine Schule errichtet. Diese gablte nach ihrer Errichtung 20 Rnaben, aber gegenwärtig gablt fie nur einen. Die Eltern biefer Rinder, fo ergablte mir ber boch betrübte Lehrer, haben nach und nach ihren Rinbern aufs ftrengfte verboten, ben driftlichen Unterricht zu besuchen; die Rinder haben anfangs nicht barauf geachtet, sonbern bennoch bie Schule besucht, bis ftrengere Maagregeln ber Eltern es ihnen unmöglich gemacht haben, ju fommen. 3ch veranstaltete eine Berfammlung in ber Strafe und fprach mit ben Leuten über eben diefen wichtigen Begenstand, hielt ihnen bas Unrechte in ihrem Betragen gegen ihre Rinder vor und forbette fie im Ramen bes BErrn auf, ja nicht bas Glud, bas wir durch geistliche Erfenntniß erlangen, ihren armen Rindern alfo zu entziehen, sondern ihnen burch Aufmunte rung und eigenes Beisviel es recht tief einzupragen, wie wichtig es fur fie und une alle fei, ben &Grrn, ber une Sunder felig macht, fennen ju lernen und in Gemeinfcaft mit 3hm gu fommen. "Unfer Dorf, " antworteten fie, "ift angesehen vermittelft feines Fetisches und alfo "ein Ruhm und eine Starte fur und; nun tonnen Schule "und Fetisch nicht neben einander bestehen und barum mol-"len wir bie Schule nicht; wenn ihr Beife Schulen machen wollet, fo thut folches an ber Rufte und zu "Cape = Coaft. " Als ich ihnen die Richtigfeit ihres Retifches, bes Werfes ihrer eigenen Banbe, bas ohne fie nicht bestehen konne, lebhaft vorhielt und fie nochmals aufforberte, die Gnabenstunde bes BErrn ja nicht zu verfaumen, war ihre Antwort: "Es ift ja gut, wir haben beine Borte gehöret," und bamit gingen fie bavon. Den Schullehrer bat ich, im Glauben und Gebet treu ju bleiben und fich bie Dube nicht verbrießen ju laffen, fo lange ihm Gott bas eine Kind noch zuschicke, worauf er mit Thras nen in den Augen mir die Band reichte. Rach 1 Uhr famen wir nach Demfo, einem eben fo schonen als gros Ben Dorfe. Weil wir hier besonders gute Aufnahme fanben, wollten meine Leute beute nicht weiter geben und ich mußte mir folches gefallen laffen. Der Rabufeer (Borfteber), ein lieber Mann, fchidte gu meiner Bequemlichfeit balb ein Kelbbeit, einen Tifch, einen Stuhl und nachher ju unferm Unterhalte ein Schaaf und Dams; einer brachte uns ein huhn , ein anderer Gier u. f. w. Die Leute nas berten fich mir mit besonderer Liebe und mit Butrauen. 3. Seft 1840.

fle maren aufmerkfam, wenn ich mit ihnen von gottlichen Dingen fprach. Bon allen Dorfern . burch welche ber Beg mich bis fest geführt hatte, wußte ich fein zwedmäßigeres für eine Schule, als eben biefes und es wundert mich , daß die Diffionarien von Cave Coaft nicht bereits eine folde bier angefangen baben. Rach einer gefeaneten Unterredung in bem Familienfreife bes Rabufeers verbrachte ich am fpaten Abend noch eine Stunde unter meinen Leuten, bie bagu angewendet murbe, biefelben aufguforbern, fich mit ihrem Gott verfohnen ju laffen. Bei biefer Belegenheit erbauten und ein Bagr Reger und ber Solbat von Cave Coaft mit Abfingung einiger englischer Lieberverfe. Rach anberthalb Stunden erreichten wir ben nachften Morgen 27. Rov. Tonfumabobe, ein mittelgroßes Dorf, wo an Errichtung einer Schule gebacht wirb. Balrend ich in ber Strafe mein trodenes Krubftud genoß. war ich von einer großen Anzahl larmenber Reger beiberlei Geschlechts und jedes Alters umgeben, bie nicht aufboren tonnten , ihre lebhaften fehr beharrlichen Bemerfungen bald über mein Angesicht, bald über meine Rleiber, bald über bas, mas ich genoß und wie ich mich babei betrug u. f. w. zu machen. Unter folder Dage von Regern brudt mich ber Schmerz am harteften, ihnen bas Wort Gottes nicht frei in ihrer eigenen Sprache verfundigen gu tonnen. Es fommt nicht immer aufs viele Reben an, aber wie follen fie glauben an ben Erlofer ihrer Seelen, wenn er nicht in beutlichen Worten ihnen verfündigt wird? Much hier erhielt ich einige Geschenfe in Lebensmitteln bestehend. Rachbem wir noch brei Dorfer paffirt hatten, famen wir nach bem Mittag gen Guamnatah, mo wir etwas ausruhten; ber Weg mar an vielen Orten heute fo schlecht, bag wir manchmal beinahe in bem Moraft fteden blieben und baher schon etwas mube murben. wöhnlich fandte ich auch hier fogleich Jemand gu bem Rabufeer mit meinem Gruße, biefer aber ließ mich wiffen, baß ich ihm feinen Branntwein mit bem Gruße geschickt habe und er baber um benfelben bitte. Als wir fortgingen fprach ich selber bei ihm ein und sagte ihm, daß, wenn er von mir etwas wollte, er dann nach wichtigern Dingen fragen solle, als nach Rhum, der ihn nur noch tieser ins Verberben stürze und daß Gott mir etwas anderes und größeres anvertraut habe, das ich den Regern geben solle, nemlich ein theures Evangelium, durch welches man in Zeit und Ewigkeit glüdlich und selig werden könne. Der gute Mann sing hierauf an, den Dollmetscher zu rügen, daß er, da er mich doch kenne, mir von dem Branntwein gesagt habe.

In Manko, einem großen und reinlichen Dorfe, wo wir um 3 Uhr anlangten, kam ein lieber junger Reger von Cape- Coast an, der hier eine Schule errichten soll. Ich sprach aufmunternde Worte zu dem Kabuseer und seinen Leuten in Beziehung auf dieselbe und es freute mich diese Leute geneigt zu finden, die Sache zu befördern. Ich gewann die Leute lieb und sie schenkten mir ohne Geschenke nach und nach viel Zutrauen. Ein Paar Stunden von hier, abwärts von der Straße, ist in einem Orte ein Ansang mit dem Bau einer Capelle und Errichtung einer Schule gemacht; eben an diesem Orte war es, daß sich Hr. Kreesman ausschielt, während ich in Cape- Coast war.

Um 28ften famen wir balb über ben Bach Doto, gogen burch eine Ungahl fleiner Dorfer auf einem erbarme lichen Wege, ber burch ben in ber letten Racht gefallenen Regen heute noch weit schlechter mar als gestern. Der Wica nach Aschantee wird fehr viel gebraucht und murbe. wenn er troden mare, recht erträglich fein, inbem er viel gebahnt ift und im Bebuiche Die auf ber Seite herabhans genden 3meige ziemlich abgehauen find; aber wie ich hore, foll er felten gang troden fein. Man begegnet taglich von Morgen bis Abend einer Menge Menschen, die auf bie Rufte geben, um ju handeln. Jebes Dorf ift mit folden auf und abgehenden Sandelsleuten fo angefüllt, daß man, wenn man Abende fpat ankommt, beinahe feinen Plas mehr findet. Go ging es une besonders heute in Fofa, wo bie Saufer zugleich noch gang befonders flein und fchlecht find. Weil biefelben nur aus Staben und an biesen angebundenen Palmzweigen bestehen und undeworsen sind, so brangen der Wind und die Kälte in der Racht so ein, daß ich mich kaum warm halten konnte. Es ist eine große Gnade und Güte des Heilandes, daß ich mich noch nie in der Racht erkältet habe, was ich, wenn ich mich Abends auf meinem kalten Boden oft vom Schweiß nach der harten Reise durchnäßt, niederlegte, befürchten mußte. Es ist die treue Bewahrung des HErrn, die mir täglich durchhilft; o wie gut ist es doch, überall einen solschen HErrn zu haben, der sich unser in jeder Lage herzelich annimmt.

Der 29ste war ein barter und anstrengender Tag. obaleich wir nur einen Weg von acht Stunden gurud-Der Weg war an vielen Orten so moraftig und mit Baffer angefüllt, bag es Dube und Anftrengung fostete, fortzufommen. Dazu fam noch, baß meine Trager, bie mich bis jest immer über bie nageften und moraftigsten Stellen getragen hatten, fich in einen Sanbel mit Salg, bas fie wieber in Afchantee verfaufen wollten, einließen und zurudblieben, fo bag ich ohne fie einen Wea von mehreren Stunden machen mußte, ber fo nag und fumpfig war, bag ich oft tiefer eintrat, ale meine Stiefeln lang waren. Diefe Racht über blieben wir in Dolambo, wo die Leute fehr freundlich fich bezeigten und und reichliche Lebensmittel schenften. Den folgenden Morgen famen wir zu bem Fluge Brob, an beffen füblichem Ufer ein großes Dorf liegt. Der Broh fommt aus Rorbweften, hat hohe steile Ufer und mag etwa 200 Schritte breit fein. Die wilden Balber bebeden überall ben ebenen Boben bis an bie Ufer beffelben. Er ift in Bergleichung mit bem Boltaftrom flein und die Ilmgebung in Schonheit und Fruchtbarteit gar nicht mit jener zu vergleichen. Sier hatte ich nun manches von bem Wiberwillen meiner gemietheten Leute au ergablen, bie mir überall bas Reisen erschwerten, aber ich will nur bas Eine nennen, bag ich fie heute nur mit Mube und Strenge weiter brachte; fie waren alle gefonnen bis Montag liegen zu bleiben. Enblich tamen wir

boch über ben Kluß und bann ging es beffer. In bem letten fleinen Kanteeborfe, bas wir um 1 Ubr verließen verfahen wir und auf die weitere Reife mit getrocineten Balbichneden, Die beim Mangel an etwas Befferem immer au einer Suppe bienen. Um 3 Uhr erreichten wir Apabjo, bas erfte Dorf in Afin, einem bebeutenben ganbesftrich, ber ju bem Aschantee-Lande gehort und unter beffen Ronig fteht. Sier machten mir bie obenerwähnten Leute wieber viel Berbruß, inbem fie fich in Balmwein beraufchten und Streit miteinander befamen. Die wenigen Leute. welche in Apadio au Saufe waren , nahmen une febr freundlich auf und ich unterhielt mich viel mit ihnen. Beil es beute am 1. Dez. Sonntag war, fo gingen wir erft nach 2 11hr Rachmittags weiter. Wir famen biefen Rachmittag burch ein paar Dorfer, wo wir uns gar nicht aufhielten und auf ben Abend nach Unfa. In allen biefen Dorfern gleichen bie Saufer mehr Ruinen als Menschenwohnungen. Der Soldat gab fich alle Mube, mir ein ordentliches Rachtquartier zu verschaffen, aber weil die Leute zum Theil fehr unfreundlich und mürrisch waren, so batte er nur Berbruß von feiner Dube. Gin alter einsamer Reger lub mich freundlich ju fich ein, in beffen schmutiger Sutte ich aber faum fo viel Blat hatte, um barauf zu liegen und zu fteben. Meine Sachen und meine Leute mußten vor bem Saufe über Racht bleiben.

Den andern Morgen am 2. Dez. kamen wir über ben kluß Fum, ber nur den Ramen eines großen Baches verbient. Dhne die genannten Flüsse gibt es noch eine unzählige Menge kleiner Bache, die das Land durchströmen und den Bewohnern ein gutes Wasser liefern. In den kleinen Dörfern, durch welche und heute der Weg führte, hielten wir und hie und da ein wenig auf, kanden aber, daß die Leute, je näher ich Aschantee kam, desto mistraulscher waren. Auskunft über irgend etwas geden sie in keinem Falle, den Weg zeigen sie und willig, aber was auf weitere Kenntniß des Aschanteelandes oder seiner Bewohner Bezug hat, darüber wagen sie kein Wort zu sprechen,

wie fie überhaupt fein Butrauen zu bem Miffionar zeigen und ungerne fich mit ihm in Reben über Gott und gott= liche Dinge einlaffen. Rachmittage tamen wir über ein etwas hobes Gebirge, beffen Rame mir entfallen, bas aber die Grenglinie giehet gwifchen Afchantee und Afin. Unter bemfelben liegt bas erfte Afchanteeborf, Ramens Tiuffa \*). bas als Regerborf baburch merkwürdig ift, bag bort nebft einem Rabuseer auch ein Bollner wohnt, ber fur die Ginfuhr ber vielen fremben Sanbelbartifel einen geringen Boll einzicht. Bon biefen Regerherren und Dorfalteften murbe ich freundlich empfangen. Rachdem bie gegenseitige Begrußung in aller Stille in ber Strafe ftattgefunden hatte. gab ich auf Berlangen Bericht von mir, meinem Berufe und bem 3med meines Besuche bei ihnen, worauf man mir erwiederte, man wolle bald eine Bersammlung veran-Ralten und bem Ronige von mir Rachricht geben. martete indeß nicht baranf, bis biefe Leute Anstalt machten , mich weiter ju beforbern , fonbern fchicte fogleich ju bem Ober-Rabuseer, von bem meine Beforberung nach Cumafe abhing und ber eine Biertelstunde entfernt in einem großern Regerborfe , Ramens Forman wohnt. nachften Morgen ben 3. Dez. ließ mir biefer burch meinen Boten fagen, bag ich auf ben nachmittag nach Korman tommen und bort wohnen muffe, bis man ben Ronig von meinem Rommen in Renntniß gefett habe und biefer mich abholen laffe. Diefes war mir eine angenehme Ginlabung. weil Tjuffa mit Sandelsleuten von ber Rufte angefüllt war, bie hier ihre Buden aufschlagen und alle möglichen Sanbelsartifel beinahe ju bemfelben Breis verfaufen, als man biefelbe an ber Rufte felbft haben fann. Dan verfauft hier allerlei Arten von Tuch , Rupfer , bas bie Afchantee-Reger hauptfachlich ju fuß - und Armspangen gebrauchen , meffingene Reffel , Deffer , Tabat , Rhum zc. gegen Gold und Elfenbein. Außer biefen im Dorfe gerftreuten Sandelsleuten ift hier ein Marft, mo taglich beingbe alle

<sup>\*)</sup> Bon Freeman Oniffah genannt; Forman neunt er Fommunah.

Broducte bes Landes jum Berfauf gebracht merben. Bepraates Gelb hat man in Aschantee nicht, sondern wie in Kantee, Alim und andern Orten Goldstaub, ber immer febr genau ausgewogen wirb; jebermann geht baber immer mit feiner fleinen Goldwage bei fich. 3ch hatte biefen Morgen einen Befuch von bem biefigen Rabufeer, ber fich fehr vertraulich mit mir einließ, welches, wie ich au meinem Schmerg fpater erfuhr, nur bie Abficht hatte, mir einige Geschente abzuloden. Er fprach, nachbem er fich nach bem Wege, ben ich gefommen, erfundigt hatte, etma in folgendem Tone: "Es ift gut, daß bu ju uns getommen bift, auch unfer gand au feben und fennen au lernen. Billft bu hieher fommen und bei uns wohnen . fo wine ichen wir's, wir wunschen sehr einen weißen Mann bei und in unferem ganbe au haben." Ale Gegengefchenf für ein vaar Subner und als Erfenntlichfeit fur Wohnung und freundliche Bewirthung schenfte ich bemfelben ein Rleib, wofür er zwar feinen Dant bezeugte, aber auch nicht vergaß, mich barauf aufmertfam zu machen, bag er nicht ben Branntwein befomme, ben er fonft von Fremben und befonbers von Beißen zu erhalten pflege, wenn er ihnen irgend einen Dienft geleiftet babe. Rachber fam ein bier handelnder Mulatte, der mir bei meinem Eintritt in Tjuffa gleich entgegengefommen und that mit mir, als ware ich eben jest erft unter Reger gefommen. Auch biefer nothigte mich durch seine Unbescheidenheit die Bemerfung ju maden, bag ich nicht bergetommen fei, um bas Berberben ber Reger burch Geschenfe von Branntwein gu beforbern, fondern ihnen bas Evangelium zu verfündigen, worauf er etwas betreten fich von bannen machte.

Die Reger hier find alle unverschämte Bettler, sie und selbst die angesehensten unter ihnen beunruhigten mich sortewährend mit solchen Forderungen. Um 4 Uhr Nachmillags zog ich ab, kam aber nur wenige Schritte vom Dorfe weg, bis man mir sagte, daß ich noch warten musse. Der Soldat kehrte zuruck, um die Ursache zu erfahren; sie wußten aber selber nicht was sie wollten und ließen mich nach eis

ner Weile, als fie feinen Rhum, ben fie begehrten, erbielten, weiter geben. Bu bem Saufe bes Rabufeers in Korman gefommen. ließ man und eine farte Stunde in ber Strafe fiten, bierauf schickte er uns einen Topf Balmwein und ließ uns noch eine halbe Stunde warten, bis ich bann in fein Saus gelaffen wurde, ihm meinen Gruß gu bringen. Ohne bag ich Gelegenheit befam. mit bem Rabufeer ju fprechen, schickte man mich foaleich in eine aute und geräumige Wohnung, Die reichlichen Blat auch für meine Leute barbot. Sier war es, bag Miffionar Freeman 40 Tage weilte, bis es ihm gestattet murbe nach Rumaffe zu gehen. Da ich fürchte hier lang unberücksichtigt figen zu muffen, wenn ich nicht allem aufbiete, mas Rlugbeit und Rrafte vermogen, vereint mit findlichem und glaubigem Kleben zu bem SErrn, ber bie Bergen auch ber Regerfonige und Furften wie Bafferbache leitet, fo werbe ich feine Beit und Gelegenheit verfaumen, bas Meinige au thun. Am 4. Dez. Bormittage wiederholte ich in einer aroßen Berfammlung mas ich bereits in Tiuffa von meinem Amt als Miffionar und bem 3wed meiner Reife gefagt hatte und bat, mich balb nach Rumaffe zu beforbern, worauf ber Cabufeer erwiederte : "ce ift gut, Morgen wollen wir Dir eine Antwort geben." Das Betragen biefes Mannes ift fteif und gebieterisch. Auf ben Rachmittag befuchte ich ihn in feiner Wohnung; er faß in feinem Rathhaus, mit einigen Regern um fich, unter welche er mich neben fich figen hieß. Cogleich fing er nun an Beschenke zu forbern, worauf ber Solbat fogleich fagte, baß ich ein Frembling im Lande fei und daß ein folcher nichts ju verschenfen habe. Als ich biefer Bemerfung beiftimmte, und ihm ausbrudlich fagte, warum ich hieher gekommen und warum nicht, so wurde ber Rabuseer murrisch und fprach fein Wort mehr mit mir , verbot bagegen ben Leuten feines Dorfes aufs ftrengfte, mich in meiner Sutte gu befuchen. Diefes Berbot wird bei ben vorurtheilevollen Afchanteern nicht so leicht unschablich zu machen fein . als ich erwartet hatte, indes boch meine freundliche Auportommenbeit die Leute immer anzieht.

Dez. 5. Mit ber Gelegenheit, welche fich heute morgen nach Rumaffe barbot, fandte ich einige Borte an ben Ronia und hatte augleich bie Briefe mitgeschickt, welche ber Sr. Gouverneur mir an ihn mitgegeben, wenn ber biefige Rabufeer mir nicht verfprochen gehabt, Diefelben burch einen Boten bald an ihn ju fenben. 3ch ging barauf ju bem Rabuseer, ber mir nun bie fonberbare Bemerfung machte, baß er meine Briefe an ben Ronig nicht beforbere. es fei benn , bag ich ihm guvor Rhum und anbere Sachen fchente. 3ch bot ihm an, die Beforberung ber Briefe gu bezahlen, aber auch bas wollte er nicht. Rurg nachber tamen ein paar Auro-Reger, bie eben mit einigen meiner Leute von Rumaffe hier anlangten und forberten mich bringend auf, einen meiner eigenen Leute mit ben Empfehlungsbriefen vom Gouverneur und ben ber zwei Afchantee Bringen an ben Ronig nach Rumaffe ju fenden. Diefem Entfcbluß wiberftand aber unfer Rabufeer mit ber Bemerfung, daß er foldes nicht erlaube und wenn ich es thun wurde, er bann meinen Mann auffangen laffen wollte; barauf will ich es antommen laffen .- 3ch verließ mich auf ben SEren und meinem Boten geschah nichts; er fam gludlich mit ben Briefen und mit einem Schreiben von mir felber fort; Rumaffe ift nur eine und eine halbe Tagreise von hier. Beftern fandte ber Rabufcer mir ein Baar Suhner und Dame und heute am 6ten fam er felber ju mir mit einem Gefchent in Palmwein , ben er aber mit ben Freunden , bie ihn begleiteten, trant, ehe fie fortgingen. Unfere einfachen Lebensmittel erhalten wir hier leicht und ich finbe es in diefer hinficht nicht fo theuer, als mir Br. Freeman fagte; Morgens trinte ich immer eine Taffe Thee au meinem Dofenen (einer Art Maisbrobt, bas nicht gebaden. fonbern in grune Blatter gewidelt und gefocht wird) Mittags und Abends habe ich meine Suppe, überbieß balb Antilopenfleisch, balb auch einen getrochneten Risch, balb Buhnerfleisch und gefochte Schneden. Bei biefer Lebensweise befand ich mich bis jest wohl. Bon Aschantee fann ich bießmal nicht mehr fagen, als ich eben mitgetheilt habe. Daß ich mich sehr sehne, zu wiffen, ob meine Briese an ben König gelangt sind, kannst Du Dir leicht benken und eben so daß ich sehr verlange, auf meinem Wege weiter zu kommen. Hat der Herr uns nach Aschantee bestimmt, so sehlts Ihm nicht an Mitteln, es auszuführen. Wir wollen uns Ihm in Seinen Willen kindlich übergeben und Ihn bitten, das geringe Werk unserer Hande zu segnen.

# Achter Brief.

Forman ben 11. Dez. 1839.

Erft vor einigen Tagen sandte ich einen Brief an Dich ab, ber ziemlich aussührliche Rachricht von meiner Reise hieher enthielt. Auf meinen Brief an den König erwarte ich immer noch Antwort. Sollte ich heute dieselbe nicht erhalten, so din ich gesonnen, morgen früh einen zweiten Brief an den König abzusenden. Die Zeit wird mir zwar nicht so lange, als ich erwartet hatte, bennoch aber sehne ich mich sehr auf meinem Wege weiter zu kommen und slehe täglich zum Herrn um Seine Hülse. Bon Dir habe ich immer noch keine Rachricht. Daß es mit meiner Gesundheit ganz ordentlich geht und der HErr mir an den nöttigen Lebensmitteln nichts mangeln läßt, habe ich im vorigen Briese erwähnt.

Die Gegend um Forman ist fruchtbar und schön, das Gebirge an der Gränze ist ziemlich hoch, bildet einen Halbzirkel und ist überall mit starker und schöner Waldung bedeckt, wie überhaupt jeder Fleck des Bodens, der nicht angepstanzt ist. Indes sind die Wälder hier mehr offen und die Bäume viel niedriger als in Aquapim, Aquambu, Asim, Fantee und an vielen andern Orten. Fruchtbäume habe ich außer den Limonien = Pissang = Banana und Papaibäumen keine geses hen, obgleich es hier viele Apfelsinen-Bäume geben soll. Mais hat man ziemlich viel und wohlseil, so daß wir an dem gekochten Brod keinen Mangel haben. Palm-Del ist wenig oder keines zu sinden, weil die Leute sich nicht mit dem Delmachen abgeden mogen oder zu wenige Palms

nuffe bazu haben. Palmwein bagegen ift ziemlich reichlich vorhanden, aber so start, daß schon sein Geruch mir zuwider ist. Wasser gibt es genug und es ist ausgezeichnet
gut; wir haben basselbe aus den Quellen, die am Fuße
des Gebirges aussprudeln, die Reger holen es bagegen
aus den näher liegenden Bächen, deren auch hier mehrere
fließen. Die Luft ist zwar nicht hell, aber doch ziemlich
rein, mit Ausnahme von ein paar Stunden des Morgens
nach Sonnenaufgang, da ein ebenso starker Nebel entsteht,
als in Aquapim, er ist aber weder mit dem dortigen Winde
noch mit der dortigen Kälte verbunden. Die hite ist nur auf
ben Rachmittag in meiner engen Hütte drückend; der Thermometer steht selten über 24 und selten unter 200 Regumnr.

Mit ben Leuten, die gerade im Dorfe find, die Dehrgabl befindet fich auf ihren Blantagen, habe ich immer noch weniger Berfehr, ale ich munichte. Befuchen fie mich in meiner Sutte, fo geschieht es gewöhnlich nur um au betteln und amar meift um Branntmein, ein Umftand, ber mir oft Dube und Unannehmlichkeit verurfacht. Bieberholt ftimmte es ben Rabufeer übel, bag ich feine Forberung nicht erfullen fonnte. Ueber Gegenftanbe, welche über ihre tagliche Befchäftigung und Gewohnheiten hinausreichen, laffen bie Afchanteer fich ungerne mit mir ein. Wiederholt habe ich die unangenehme Erfahrung gemacht, baß, fobald ich mich über etwas Ungewöhnliches mit ihnen in ein Gefprach eingelaffen habe, fie bann fogleich aufgeftanben und fortgegangen find. Es läßt fich bier nichts erzwingen, man murbe baburch nur fich ein um fo größeres Diftrauen biefes gegen jeben Weißen fo argwöhnischen Bolfes zuziehen. 3ch erzwinge baber nichts im Umgange mit ihnen, begegne benfelben überall freundlich und hoffe babei auf ben BErrn, ber Seinem theuern Evangelium selber die Wege bahnt. So gerne ich mich selber mit ben Sitten und Bebrauchen biefes Bolfs befannt gemacht hatte. fo gebietet boch driftliche Rlugheit auch hier, nicht viel gu fragen. Was ich fonst von ihnen verlange, bas ihr Diff. trauen nicht rege macht, thun fie mir gern, wie fie auch

mit scheinbarer Kreundlichkeit und Chrerbietung mir überall begegnen. Ihre Sprache ift reiner und leichter zu verfteben als irgend ein anderer mir befannter Digleft berfelben : ich verftebe bas Deifte, worüber fie fich findlich freuen. besonders angenehm ift es ihnen, wenn ich felber in ihrer Sprache etwas fage, worauf fie bann allemal laut aufforeien : "D! er verfteht Alles!" Indeffen glaube ich, baß ber BErr meine Bunge in biefer Sprache mir balb lofen wurde, wenn ich nur mehr Belegenheit hatte, mit ben Afchanteern umzugehen, als bis jest ber Kall mar. Gine innige Sehnsucht ift aufs Reue in meiner Seele ermacht, einen jungen Aschanteer zu erhalten, um von biefem bie Sprache völlig zu erlernen und follte es bem &Grrn gefallen, einen folchen mir juguführen, ebe ich jurudfehre. fo wurde ich benfelben mit Danfbarfeit und Kreuben annehmen; aber auch barinn will ich bes BErrn warten und mein Unliegen 3hm bingeben.

Bor ein vaar Tagen ging ich ben Rachmittag nach Tiuffa, um einige bort handelnbe Reger von Cape-Coaft ju besuchen, die von den Methodisten-Missionarien getauft find und an beren Bergen ber Beift Gottes recht wirksam au fein fcheint. hernach ging ich auch au bem Rabufeer, ber mich eine gange Stunde in seinem Sofe figen ließ und von welchem ich endlich, ohne eingelaffen zu werben, wieder fortgehen mußte; nachher traf ich ben Bollner in ber Strafe an, ber mir besonders freundlich entgegenkam. erfuhr ich nun, bag ein Bote an ben Ronig gefendet mar, baß aber bie Berren Rabufeer zu meiner Beforberung nach Rumaffe weiter gar nichts thun werben. "3ch will aber," versette bieser, "Alles für bich thun, daß bu bald zu bem Konig fommst. Diese Kabuseer haben feine guten "Bergen, wollen ben Leuten feinen Weg geben und fie "nur vergeblich hier aufhalten." "3ch," fuhr er fort, fich an die Bruft fcblagend und ein ernftes Geficht machend, " will bir Butritt ju bem Ronige verschaffen , bu follft bier "nicht fo lange aufgehalten werben, ale es biefe Rabufcer "wollen." Birflich foll biefer Dann einige Unannehmlichkeiten mit ben Rabuseern gehabt haben, wegen meiner Beforberung nach Rumaffe.

Letten Sonntag Morgen am 8. Dezeb. kamen auf Einladung die obenerwähnten getauften Reger von Cape-Coaft und erbauten mich mit ihrem Gesang, noch ehe ich aufgestanden war. Wir hatten nachher eine Erbauungsstunde, der mehrere hiesige Reger beiwohnten. In derselben sprach ich von dem großen Glüd, einen Heiland zu haben und in inniger wahrer Gemeinschaft mit Ihm zu stehen. Ich für meinen Theil fühlte es besonders, in einem solchen Lande einen gnädigen und allmächtigen Herrn zu haben, zu dem man das Herz betend und dansend in Bereinigung mit andern erheben und dem man, versichert, daß Er zedem gerne zu Husse sommt, auch die Rettung der armen Aschanteer ans Herz legen darf.

# Rennter Brief.

Forman ben 16. Dec. 1839.

Empfange nun querft meinen innigften Danf fur Deinen lieben Brief vom 22. Rov. Bor zwei Tagen batte ich die große Freude, sowohl biefen, als auch einen I. Brief von Brn. &. und Gouv. DR., worin biefer abermals fein besonderes Wohlwollen gegen mich ausbruckte, ju ethalten. Die Onabe und ber Segen unferes Beilandes fei mit Dir und unserem fleinen Chriftian, beffen ftetes Boblbefinden mich berglich freut und oft jum frohlichen Dank gegen ben BErrn in meiner armen Butte ermuntert. Der lieblichen Ermunterung burch Guren Umgang ermangle ich hier oft mit Schmerz und Wehmuth. Glaube ja nicht, liebe Anna, bag angenehme Abwechslung mir biefes Bermiffen erfebe; ich weiß von folder Abwechslung nichts. benn feit 14 Tagen fibe ich bier unter bem nämlichen Dach in einem gar engen Raum, mit heißem Berlangen auf bie Erlaubniß, nach Rumaffe zu geben, wartenb. Es war am 11. biefes, bag ich meinen letten Brief an Dich abfanbte. Die barin geäußerte Hoffnung, balb etwas von Rumaffe

ju erhalten, taufchte nicht, aber bie gange Rachricht brachte menia Freude, bagegen mehrere Unannehmlichfeiten mit bem hiefigen Rabufeer. Bon bem englischen Solbaten in Rumaffe, ber bie Briefe an ben Ronig bemfelben vorliest und übersett, erhielt ich namlich am 12. Die Rachricht, baß ber Ronig nach bem Empfang meines Briefes entschloffen gemefen fei, einen Boten zu fenben, um mich nach Rumaffe abzuholen und daß er bis dabin meinen an ihn abgefandten Boten bei fich behalten werbe. Der lleberbringer biefer Beilen ergablte nun , bag ber Ronig , als er eben im Beariffe gewesen, meinen Dann mit feinem Boten für mich au fenben, Die Rachricht erhalten babe, fein erfter Sprecher ober Rebner fei geftorben, mas nun eine gangliche Stodung jebes Unternehmens verurfache, bis die Begrabnig. feier, bei welcher mehr ale 20 Menschen bas leben perlieren wurden, beendigt fei. Raum hatte ich bicfe Rachricht erhalten, ale ber früher erwähnte Bollner ju mir fam und feine Bermunberung über bas lange Ausbleiben ihres Boten an ben Konia aussprach. Als beffen Urfache nannte ich ben Tob bes ermahnten Sprechers, ohne baran zu benfen, baß etwas Unangenehmes baraus entstehen fonnte. Indes ergablte biefer alles bem Rabufeer, ber nun feinerfeits erfuhr, bag ich ohne feine Erlaubniß Briefe an ben Ronig abgefandt habe. Der Rabufeer, burch biefe Rachricht aufgebracht, schickt zu mir, mit bem Befehl, ihm ben Ramen bes in Rumaffe gestorbenen Mannes zu nennen und ibm ben Inhalt berjenigen Briefe mitzutheilen, welche ich an ben Ronig gesendet habe. Auch den Ramen bes lleberbringere begehrte er zu wiffen. Da nun biefes in meinem fleinen Sofe in Gegenwart einiger Afchanteer geschah, fo mußte ich es um fo mehr als eine Schlinge ansehen, welde ber Rabufeer mir zu legen im Sinne hatte, als es in Afchantee nicht erlaubt ift, von bem Tobe eines angesehe nen Mannes ju fprechen, bis ber Tob bem Gebrauche gemaß befannt gemacht wirb, welches oft erft nach mehreren Bochen geschieht. Bu naberer Erklarung biefer Sache alaubte ich mich nicht verpflichtet und fagte, wie es fich

verhielt', bag ich meber ben Schreiber bes Briefs noch ben lleberbringer naher fenne. Auf ben Abend fandte ber Rabufeer wieder zu mir und zwar feine beiben erften Rebner. Leute . Die überall fur feine Sache ju fprechen haben und benen Wiberspruch eine frembe Sache ift. 3ch fonnte inbes nicht anders, besonders ba fie mich mit ben namlichen Fragen ein wenig hart anfuhren, als bie früher mit bem Bollner im Beheim gesprochenen Worte bier öffentlich mieberholen. Mir war es bei ber Sache nicht wohl und ich fragte baber ziemlich ernft, warum ber Rabufeer mich alfo nothige, hier öffentlich zu fagen, was wie er als Saunte ling unter ben Afchanteern mohl wiffe, nicht gesprochen merben burfe, ob er etwa Streit mit mir anfangen molle? Querft verfagt er mir Boten fur Briefe an feinen eigenen Ronig von beffen Rinbern in England und von bem Bonverneur auf Cape-Coaft, ferner verbietet er mir aufe ftrenafte. biefe Briefe felbft an feinen Ronig zu beforgen, Die er hatte beforgen follen und enblich, als ich nun burch bas Genben ber Briefe an ben Ronig meine Pflicht erfüllt habe und eine freundliche Antwort von bem Ronig erhalten, fangt er Sandel an. Bas gehen ben Rabufeer meine Briefe an, ober mich ber Tob ihrer großen Manner. Der Rabuseer ift Rabufeer über bie ihm anvertrauten Dorfer und feine eigenen Leute, er felbft aber ift abbangig von bem Ronia. ich bin zugleich abhängig von bemfelben, fo lange ich in feinem ganbe bin. Um fein Diftrauen bei bem Bolfe an erweden, habe ich, wie ihr alle wiffet, mich in aller Stille in dieser Sutte verhalten, aber auch ba lagt ber Rabufeer mir feine Rube; heißt bas nicht Streit anfangen? ber Rabufeer biefes, fo muß ich ihn auf feinen Ronig verweis fen, unter bem er fteht, benn auf ihn berufe ich mich bann, aber bem Rabufeer werbe ich bann aus bem Bege geben und morgen fein Dorf verlaffen. Saget ihm, bag ich hierauf eine Antwort von ihm erwarte; ich foll, ich will, ich muß eine haben. Die Rebner fehrten verlegen gurud, und balb fam nun ber Rabufeer felber, bem ich bas Befagte erft burch einen englischen und bann burch einen banischen Dollmetscher wiederholte. Er gestand mir, bag er fehr unrichtig und unflug gehandelt und bat mich, ihm zu verzeihen und ja nicht mehr von biefem zu fprechen, damit es ber Ronig nicht erfahre. 3ch versicherte ihn meiner aufrichtigen Freundschaft und bat ibn, mich funftig mit folden Balamer-ahnlichen \*) Sachen zu verschonen, weldes er auch versprach. Bei feinem Weggeben meinte er auch noch ein Geschent von Branntwein, um mas er anwrach, für feine Dube haben zu muffen. Du fiebft, I. Anna! wie schwierig es ift, bier fort zu fommen und wie aablreich die Unannehmlichfeiten find, die einem begegnen. So schwer es einem Christen schon ift, mitten unter Beiben, auf die zu wirken ihm nicht erlaubt ift, zu leben, um fo viel fchwerer wird es ihm, wenn er jugleich ber Lift und Tude ber Bolfshauptlinge fich alfo ausgesett feben muß, die nur haß gegen ben Diffionar begen, weil er bas Bort Gottes und die Wahrheit verfündigt. Als Menfch fühlt er bas Schwere in feiner Stellung tief, aber als Bote bes Kriebens und Diener Gottes vergißt er biefes alles leicht und achtet auch bas Unangenehmfte gering. weil feine Augen aufwärts ichauen zu Dem, in beffen Sand er und alles ficht. Der Chrift hat, feinen Beift festhaltend an bem Saupte, feufgen gelernt: "erhalte mich bei Dir in bofen und guten Tagen und laß Die Segnungen Deines blutigen Todes mir jeden Rummer verfüßen, " - und bas rin liegt eine Starfe, Die überminden hilft.

Am nachsten Morgen (13. Dez.) ließ mir der Rabusseer sagen, er habe mich gestern ganz vergeblich geplagt, er habe nun Alles erfahren und der Rame des Berstorbesnen sei R. R. Der Ueberdringer jenes Berichts erzählte heute, daß der König mir nicht erlaube zu ihm zu komsmen, ehe er die Erlaubniß seines Krammo, muhamedasnischen Priesters, dazu eingezogen habe und zwar darum nicht.

<sup>\*)</sup> Palawer nennen bie Reger ber Guinea-Ruften gewiffe öffentliche Busammentunfte, wo geschwatt, getrunten, aber auch mit aller Schlaubeit verbandelt wird.

nicht weil ich Missionar sey. Ehe Freeman, erzählte dersselbe weiter, die Erlaudniß nach Kumasse zu gehen bekam, wurden deschald Menschen getödtet, indem der König sich gar sehr vor dem Worte Gottes und den Dienern desselben fürchtet. Diese Mittheilung machte mir nun ängstliche Sorgen. Mein Herz blutet, wenn ich denke, daß nur durch solche Opser mir ein Weg nach Kumasse gebahnt werden soll. Ich kann hier nur meine Besorgniß aussprechen, vieleicht wird in Kumasse mir der ganze Jusammenhang dies ser schändlichen Sache näher bekannt werden.

Bor ein vaar Tagen besuchte ich eine Plantage and berthalb Stunden von Forman. Die Blantagen liegen bier wie anberwarts mitten in ben Balbern und tragen ungeachtet ber nachläßigen Behandlung reichlich Dams und Bifana . Die Bauptnahrungemittel ber Afchanteer; bas getochte Brod lieben fie gar nicht und pflangen baher wenis ger Dais. Die Reger nahmen uns freundlich auf und ließen uns an Lebensmitteln nichts mangeln. Will man nicht mehr. ale fich bei ihnen umfehen , effen und trinten , fo find fie mit einem wohl zufrieden, will man ihnen aber aus bem Schap bes Wortes Gottes von ben bleibenben Gutern mittheilen, so findet man hier weniger freundliche Aufnahme als in Aquapim und Aquambu. Jebes ihnen fremde Wort ober Unternehmen erwedt Miftrauen. Bor einigen Tagen brach ber Rabufeer, als er mich fchreiben fah, in heftigent Tone aus: "Die Beißen thun nichts, ale Briefe fchreiben." Die verborgenen Reben , welche fie führen , icheinen einen ftolgen Afchantee-Rabuseer gar febr ju geniren ; ich habe jest wieder in einem Brief ben Konig gebeten, mir es zu gestatten, balb zu ihm zu gehen. Wie ich hore, fo hat Br. Freeman auch einen Brief an ben Ronig geschrieben. Gouverneur Maclean hat benfelben abermals hochft bringend erfucht, mir Butritt ju ihm ju geben und mich nicht langer aufzuhalten. Alles fpricht für meine balbige Beiterreise.

3. Seft 1840.

# Behnter Brief.

Forman ben 21. Dezember 1839.

Enblich ift beute ber Bote von bem Afchantee Ronig angefommen, mich abzuholen; aber nicht gleich . fonbern erft in acht Zagen werben wir Korman verlaffen burfen. fo bag wir am 30. Dezember Rachmittaas in Rumaffe anlangen. Der Ronig fandte mir ein Gefchent in Goldfand und persicherte mich seiner Freundschaft; er wiffe, bag ich ibn und fein Bolt liebe und fehne fich baber mich zu feben. So unangenehm es ift noch acht Tage bier zu warten , fo febr freue ich mich zu wiffen, bag ich ben Ronig felber gu feben befomme. Somit hat ber BErr, bem ich vertraue, auch bier ben Weg gebahnt. Er wolle auch Gnabe an bem Beiteren geben. Die Weihnachtstage gebenke ich hier in aller Stille mit meinen Leuten zu feiern ; bas Dorf ift burch eine Tobten-Keper über einen angesehenen Reger, ber gestern ftarb, in Aufruhr. Dan fpricht bavon, bag einige Menschen bei biefer Tobesfeier getobtet werben follen. Es erreat ein wundersam schmergliches Gefühl, in ber Rabe folder barbarifchen Feierlichkeiten ju fein , es ift , ale follte einem bas eigene Berg aus bem Leibe berausgeriffen werben.

Gefühle, die mein matter Binsel nicht lebhast genug beschreiben kann; sie treiben aber einen recht an, aus dem Innersten des Herzens zu schreien: o Herr erdarme Dich über und, Dein tief gesunkenes Menschengeschlecht! Die Feier dauert, wie in Aquapim, unter beständigem Trinken, Schießen, Trommeln, Tanzen und Lärmen volle acht Tage. Die nächsten Anverwandten des Verstorbenen dürsen in den ersten drei Tagen keine Speise genießen außer gekochtes Brodt, das sie nicht Speise sondern Wasser und Korn nennen. Die Gewohnheit bei allen ihren Mahlzeiten etwas auf den Boden, für den Fetisch, zu wersen, ehe sie selber von der Speise genießen, ist auch in Aschantee üblich. Seit meinem letzten Briese ist nichts nennenswerthes vorgefallen; kaum bemerkenswerth ist, daß ich vier meiner

Leute wegen Ungehorfam und megen eines fleinen Diebftable, ber mich leicht in größte Berlegenheit gebracht batte. nach Alffra gurudichiden mußte. Wieberholt besuchte mich in ben letten Tagen ein nicht ungebildeter bollandischer Mulatte, ber feit brei Sahren in Rumaffe fich aufhielt. um fur bie hollanbifche Regierung Solbaten fur Batavia angumerben. Er fprach viel von ber Graufamteit, von ber man in Rumaffe taglich Beuge fein muß. Der erfte Rebner verbrachte taglich ein paar Stunden bei mir. Unter anberem fagte er auch , baß er große Luft babe . bas Bort Gottes recht fennen und verfteben ju lernen. Für meine Bereitwilligfeit, ihm unentgelblich hierin Unterricht au et theilen , bantte er und fagte , morgen habe ich bei bem Rabufeer ju fprechen, übermorgen muß ich wohin geben, aber wenn ich ein anbermal Beit befomme, will ich au Dir fommen. 3ch bat ben SErrn, mir ein Wort ju fchenfen, um es biefem Relir ans herz zu legen und machte fo burch Seine Gnabe Gebrauch von ber Beit, ba ber Mann noch bei mir mar; mobei ich aber zu ber traurigen lleberzeugung gelangte , daß es nicht Chriftenthum und Bahrheit , fonbern Branntwein mar , mas er wollte. Beim hinweggeben fragte er mich, ob ich, wenn ber Ronig fich anbieten follte. mir ein Saus zu bauen, wie die Reger in Aquapim gethan . bann bei ihnen bleiben und nicht wieber weggeben wollte? Collte, erwieberte ich, ber Ronig mir bieß freund. liche Anerbieten thun, fo fann ich ihm wohl versprechen, baß weiße Diffionare fich hier bleibend niederlaffen und fein Bunich erfüllt merben foll. Rachber besuchte ich ben Rabuseer, ber heute sehr gesprächig war. Er machte es mir jum Bormurf, bag ich ihr Land wieber verlaffen wollte; "fomm, " fagte er, "bleibe hier, lerne unfere Sprache aur Bollfommenheit und unterrichte une bann in Gottes Wort; "aber bag Du hieher fommft und bald wieder fortgehft, bas "hilft nicht viel." Daß bas Butrauen ber hiefigen Reger gu mir machet, geht auch baraus hervor, baß fie mich oft bringend ersuchen, ihnen in medizinischer Sinficht ju Gulfe an kommen ; ich bedaure febr. bas ich aar keine Debica-DS

mente mit mir genommen habe außer zu eignem Gebrauch und baß dieser zu wenige sind, um bavon hergeben zu können. Ganz erschrocken kam ein angesehener Reger neulich zu mir und bat mich in sein Haus, um ein arg verbrannztes Bein zu verbinden. Ich sand die Sache nicht so gessährlich, wie es die schnelle Besserung auch jest zeigt, ich machte daher aus Wachs und Palmöl eine einsache Salbe, das einzige Mittel, das ich anwandte. Ach, wie leicht könnten doch die guten Reger selber solches machen, aber sie thun es nicht, lieber verderben sie eine solche Wunde, deren Behandlung ihre alte liebe Gewohnheit bestimmt.

# Gilfter Brief.

Forman ben 26. Dezember 1839.

Daß Alles hier im Dorfe wegen Tobesfeierlichkeiten in wilber Unordnung ift, habe ich in meinem vorigen Briefe icon bemerft. Bei folden Gelegenheiten ift bas willführliche Sinrichten ber Menschen bas Schauerlichfte; man gittert an allen Gliebern, nur bavon ergablen zu boren und fürchtet fich einen Tug in die Strafe ju feten, wo biefe Gräuelthaten verübt werben. Einige meiner Leute waren Mugenzeugen bei einer folchen Jammerthat, Die am 21ften -Rachmittage an einer Regerin in ber hauptstraße bes Dorfes verübt wurde. Den folgenden Morgen wurde ich zu bem Manne gerufen, ber fein Bein verbrannt hatte und mußte gerade burch die Sauptstraße, wo die Enthauptete noch lag und in einiger Entfernung ber Ropf mitten unter einer großen heerbe Schafe. 3ch bachte an bas große Lofegelb, bas auch fur bie Seelen folder Ungludlichen begahlt ift und feufste gu bem , ber bas Lofegelb gebracht, um Gnabe und Erbarmung. Unruhig fehrte ich in meine Butte jurud, bem Erbarmer aller Menschen mein vollbe= trubtes Berg auszuschütten. Hernach ging ich auch, um von dem garm in Forman wegzukommen nach Tjuffa, ben Regern von Cape - Coaft eine Erbauungestunde au halten. Der Herr war in berfelben feanend unter und und ich

fehrte freudig und ruhig, 3hm fut Seine Gnabe bantenb .. nach Forman jurud. Bor bem Dorfe aber erneuerte fich ber Einbrud ber verübten That; hier lag nun auf bie Strafe hinaus geschleppt neben bem Beg bie Ermorbete in eigenthumlicher Stellung hingeworfen wie Roth. Rachften Samftag, hore ich, follen noch zwei also ermorbet werben und bamit foll bann biefe fcauerliche Tobesfeier geenbigt fein. Befucht wurde ich viel in ben letten Tagen, weil folder Brauch bie Leute immer ine Dorf giebt. Berwandte und Freunde find verpflichtet ber Feier beigumobnen, iene von Anfang bis ju Enbe, biefe menigftens einen Tag; aber wie unangenehm foldbe Befuche finb, weißit Du, weil die Leute an folden Tagen wie verwirrt und betrunken find. D bag bie Kraft von bem Tobe bes Einen Menschen Jesu Christi auch in biesem ganbe balb ihren feligen Ginfluß auf bicfe bochft ungludlichen Menichen ausüben und fie von biefen Werfen ber Kinfterniß befreien mochte, bie fie in ihrem Unglauben und Aberglauben mit Freuden thun ! Die erfreuliche und wichtige Begebenheit. welche fich an ben 25. Dezember anknupft, erwedte in meis ner Seele eine fuße Soffnung fur bie armen Reger, aber auch eine innige Sehnsucht nach driftlicher Bemeinschaft und größeres Berlangen nach Deinem Umgang. 3ch fite bier in meiner armen Sutte wie verfloßen und ermangle aller Erbauung in driftlicher Gemeinschaft; Deine Lage (obgleich in ber Colonie) ist beinahe bieselbe und baher. ift es gar möglich, bag Du biefelben wehmuthigen Befühle haft, aber Gott fei ewig Dant, auch ben namlichen Beiland, ber seinen armen fich nach ihm sehnenben Rinbern im ftillen Rammerlein fo nahe ift, als in ber großen Bersammlung. 3ch bin in Seinem Ilmgang oft recht geseg= net und flehe Ihn bann auch an, fich gnabig ju Dir zu bekennen. Nach unfrer Abenbanbacht, in ber ich ben Leuten, die einen Rreis um mich bilbeten und aufmerklam waren , von ber Geburt unferes Beilandes ergablte, mußte ich gleich wegen Unwohlfein mich binlegen.

Den folgenden Morgen, am Beihnachtstage, versammelte ich mich mit meinen eigenen Leuten und ben Regern non Cape-Coaft jum Gefang und Gebet. Rad und nach sog fich eine Angabl Afchanteer herbei, an bie ich eine Unrebe bielt; ich fprach von ber Geburt bes Beilandes und ber Abficht berfelben und forberte fie fraftig auf, fich burch 36n mit Gott verfohnen ju laffen; eine gange Stunde borten mir viele diefer Reger ftill und aufmerkfam au. mabrend eine geringe Angahl nach und nach weggingen. 3ch fühlte mich felbft innig gesegnet und batte fo eine Ermunterung. welche Du in Deiner Umgebung in Uffue vielleicht permiffen mußteft. Auf ben Rachmittag befuchte mich ber Rabufeer, er fprach bavon, bag wir Anbacht und Berfammlung halten; ich begegnete ihm höflich und warf burch meine Kreundlichkeit Berlen por ein Schwein. Er erlaubte fpater einem jungen Reger , ben er bei fich hatte, Giniges fich anzueignen, bas ich ihm anzurühren verboten hatte, was mich nothigte in allem Ernft mit ihm zu fprechen. worauf er zu meiner Freude fich bavon machte. Nachher perfammelten wir uns wieber jum Gefang und Gebet. aber bie Afchanteer, welche wir bagu eingelaben hatten, kamen nicht; hatte ber Rabuseer es ihnen vielleicht verboten? Solche Erbauungestunden durfen bie ermahnten Cape-Coaft Reger in Aschantee nicht halten, bagegen wohl bas Bort Gottes mit einander lesen, mas fie auch bie und ba thun. Der Sanbele-Reger, welcher auch biefen Brief bringt, will fort. Die Gelegenheiten burch bie handelsneger veranlagen mich, Dir fo viele Briefe gu fchreiben.

# Zwölfter Brief.

Amnfobn ben 28. Dezember 1839.

Auf meinem Wege nach Kumasse bin ich so eben hier anzekommen und traf sogleich einen Handeloneger an, der gerade nach Aktra gehet und nun diesen Brief mitnimmt. Ich sie hier in der Straße von einer großen Menschenmenge jedes Alters und beiderlei Geschlechts umgeben, die mit gespannter Ausmerksamkeit mich ansehen und ihre Bemerkungen über mein Schreiben machen. Obgleich der

Rabufeer Ginwendungen bagegen machte, fo gelang es mir boch gestern Morgen von Korman wegzufommen, mas mir besonders lieb war , ba heute zwei ungludliche Opfer bafelbft ben Sale bem Deffer barftreden muffen und ich auch wegen meines anhaltenden Unwohlfeine, bas burch beftige Eindrude von folden Unthaten immer nur verftarft wird, bas frühere Fortfommen um fo notbiger finden mußte. Der Rabufeer, von Allen wegen feines ichlechten Betragens gegen mich heftig getabelt, mar geftern Morgen recht freundlich und begleitete mich auf ben Weg, bei welcher Gelegenheit er jeboch nicht vergaß, mich fühlen zu laffen. baß ihm Freeman mehr Geschenke gegeben babe, als ich. 3ch freue mich mit Dank gegen ben Berrn, aus bem Dorfe biefes Mannes gekommen gu fein, inbem ich auch in leiblicher Sinficht, besonders in letterer Beit, fo viel au leiben gehabt habe. Dein Leiben bestand in heftigen Glieberschmerzen besonbers im Ruden. Diefes Lettere fcbrieb ich Unfangs meinem harten Lager auf bem Boben au, erfuhr aber balb, bag Alles feinen Grund in einem verborbenen Dagen habe. 3ch wendete verschiedene Mittel an. aber bas Bofe ichien eher fich zu verschlimmern und besonders nahmen die Magenschmergen, mit ftarter Schleimabsonderung verbunden in bem Grade ju. baß ich anfing an meiner Genefung ju zweifeln, befonbere weil mir alles fehlte, woburch ber Kranheit entgegen gearbeitet werben follte. Auf meinem harten Boben liegend ftellte ich mir den Tod als nahe bevorstehend in den lebhafteften Farben por und prufte mich felber in Beziehung auf meinen Beimgang von biefer Belt. 3ch fühlte mich von allem los, nur von Dir nicht theuerfte Anna. Der Gebanke an bie Lage, in welche Du burch mein Sinscheiben in biefem Laube wurdest verfett werben , trieb mich ju bem BErrn bin mit ber Bitte, Dich mit einem folchen Rummer und einer folden Sorge aus Ongben zu verschonen. Während ich noch bat, fühlte ich bie Berficherung ber Erhorung meines Gebets; griff im namlichen Augenblid ju bem Lofungebuch, bas neben mir auf bem Bette lag und in welchem meine Augen auf die zwei Sprichlein Luc. 7, 13. Marc. 5, 36. sielen. Gestern befand ich mich schon besser und heute so ziemlich wohl, daß die Reise mich nicht zu sehr anstrengt. Heute wollen wir, so Gott Gnade gibt, die in ein kleines Dorf zwei Stunden von Aumasse gehen, wo wir über den Sonntag bleiben werden. Bon Kumasse hosse ich wieder Gelegenheit für einen Brief an Dich zu sinden.

# Dreizehnter Brief.

Rumaffe ben 30. Dezember 1839.

Es war am 27. Morgens, daß ich Forman verließ. Die Reise ging an biefem Tage fehr langfam, weil meine Rrafte fdwach waren und ich immer noch etwas von Dagen = und Blieberichmergen litt. Bur Erleichterung biente mir befonders bie Begleitung bes Boten von Rumaffe, ber immer barauf bebacht war, in jedem Dorfe, wo wir weilten, nicht nur fur meine Bedurfniffe, fonbern auch, fo viel es geschehen konnte , fur Bequemlichkeit zu forgen. Daß biefe auf eine enge leere Wohnung beschrankt ift, braucht nicht ermahnt zu werben. Besonders beunruhigte mich in ber erften Racht, nachbem ich Forman verlaffen, ein Retisch-Briefter, ber bie ganze Racht nicht aufhörte im Dorfe auf und abzulaufen und Retisch-Geschrei zu machen. bas burch aulaufende Reger oft in bem Grabe verstärft wurde, bag ber Schlaf unmöglich mar. Sein Befchrei mar jebem meiner Leute unverständlich, fo wie auch die Urfache beffelben unbefannt, indeß einige glaubten, baß er folches meinetwegen anbebe. Die Afchanteer felber fcbienen fich beleidigt zu fühlen, ale ich von ihnen Raberes von biesem Fetisch-Geschrei zu wiffen begehrte. Den folgenden Tag ging es, wie ich in meinem letten Brief fcbrieb, beffer mit meinem Befinden. Der Weg war hier fehr gut, er führte burch eine reinliche Regerei nach ber andern, in benen aber bie Leute überall voll Mißtrauen maren. Ebjaben, einem iconen großen Dorfe, weilten wir eine halbe Stunde. Unfer Führer war gerabe fort, als wir von einer Schaar Reger umringt wurden, Die größtes Diftrauen gegen uns zeigten. Den Ramen ihres Dorfes nannten fie une wieberholt falfch , weil fie fürchteten, baß ich ihn in mein Buch fcbreiben wolle. Als ich es wieberholt vergeblich versucht, in eine freundliche Unterrebung mit ihnen ju tommen, wandten fie fich an ben Solbaten mit ben Fragen : " wohin wir gehen ? welche Baaren wir jum Berfauf mit nach Afchantee gebracht und mo ber Bote bes Ronigs mare? ic. Gine Borftellung pon bem Berfe eines Boten Chrifti haben fie gar nicht. Dagegen zeigen fie Furcht, wenn man ihnen fagt, bag man von Gott gefandt fei , ihnen ju fagen , mas fie thun muffen . um aludlich und felig zu werben. Bieles, wiffen fie wohl, wird von ihnen gethan, bas fie nicht thun burfen und fie geben baber am liebsten einem Brediger ber Bahrheit aus bem Beg, ber fie vor foldbem warnt; auch hier gilt es was ber Apostel fagt Rom. 1, 19, 20.

Auf ben Abend famen wir nach Dhbable, wo ich erschöpft eine halbe Stunde ruben mußte, um noch bie lette balbe Stunde nach Afabgo zu fommen. Bu Ohdahse waren die Leute ausnehmend freundlich, fie ließen es nicht au, baß ich weiter ju Fuße ging, fonbern trugen mich in meinem Trageforb schnell fort. 11m eine Rachtherberge zu befommen, hatte ich ben Solbaten und einen meiner Leute nach Afahgo vorausgeschickt, fie tamen uns aber beim Gintritt ins genannte Dorf mit ber Rlage entgegen , bag man mir im gangen Dorfe habe feine einraumen wollen. Reger, welche haufenweise an ber Strafe fagen, rebete ich um ein Nachtlager freundlich an, aber vergebens; ich erzählte ihnen bann, wie freundlich bie Reger im letten Dorfe mich behandelt haben und bat fie, fich von ihren Nachbarn nicht beschämen zu laffen; aber auch bas machte feine Wirfung. "Run gut," fuhr ich fort, "ba," mit bem Finger hinzeigenb , "mitten in ber Strafe unter biesem "Baume will ich mit meinen Leuten über Racht bleiben, " aber wenn ich zu Gurem Ronig tomme und von ihm?ge-"fragt werbe, wie fein Bolf mich empfangen habe " bann "will ich ihm von Euch die Wahrheit sagen." Hierauf tam alles auf die Füße und in wenigen Augenbliden hatten wir eine Hütte, schmußig und elend, wie sie dieses kleine Dorf barbot. Wie ich oft nach einem anstrengenden Tag in der Nacht von Kälte gelitten hatte, so litt ich nicht nur hier von derselben, sondern auch von Magen und Glieberschmerzen und von einem Lebelsein, das mich die ganze Nacht nicht schlasen ließ.

Den Sonntag feierten wir hier in aller Stille und es war ein Tag ber wahren Erquickung und Erholung für mich. Es war beinahe kein Mensch in bem Dorse und beshalb eine ungewöhnliche Stille; leider aber auch keine Gelegenheit, ben Leuten ein Wort von Gott und ihrem Erlöser zu sagen. Den solgenden Morgen gingen wir nach Kase, wo und der Bote des Königs um 2 Uhr nach Kumasse abholte. Dieser Mann trug ein kurzes ausgezeichenet breites mit blumensörmigen Löchern durchschlagenes Schwerdt mit einem kunftlichen dicken mit Gold überzogenen Griff in der Hand; das Zeichen des Sendboten des Königs oder der angesehensten Häuptlinge.

Bon bier aus wechselte ber Balb mit einem 8-12 Schub hohen Gras ober Röhricht ab. Diefes Röhricht hielt bie Sonnenftrahlen nicht ab, welche und in ber beifen Mittageftunde faft burchglühten, aber es begrenzte alle Ausficht um uns herum, wie die bide Balbung. Gegen Rumaffe famen wir auf einen breit aufgeraumten Weg, aber ftatt auf bemfelben in ben nachftliegenben Theil ber Sauptstadt manbeln au burfen. führte man uns rechts ab auf einen erbarmliden Ausweg, ber in einen Salbgirfel fich giehend, burch bas Didicht bes Walbes, burch Baffer und Morafte in eine entfernte Strafe ber Stadt einlief. Bier in biefer Strafe warteten wir nun anberthalb Stunden auf die nabere Erlaubnif bes Ronigs, weiter ju geben. Rach beren Berlauf tam ein Bote mit einer großen goldnen Platte in ei= ner Schnur bangend por ber Bruft und einem funftlichen Sauptichmud mit einer aufstebenben golbnen Reber und rief : "Romm! ber Ronig ruft!"

Wir machten uns auf und zogen von einer großen Menge Menschen umgeben, langfam vorwarts. Inbef fam balb ein zweiter Bote, mit einem noch weit fofiliches ren Sauptichmude mit golbenen Bierrathen reichlich bebedt und ein paar golbnen Sornern, bie ihm an ber Stirne fagen und ihn in einen Unmenschen verunftalteten ; um ben Bals trug er eine Menge Gold in allen Figuren. Formen und Gestalten , jum Theil tief herabhangenb und fo fchwer, bas es ihn im Behen nicht wenig hinderte. Diefer rief noch lauter als ersterer: "fommt, fommt, ber Ronia martet!" Man wollte mich jum Laufen bewegen, balb burch freundliche, balb burch ernftere Borftellungen und als ich in meinem Tritt rubig vorwartsschritt, wurden meine Begleiter erft recht angftlich und fchrien: "eile boch, "eile boch, schnell, schnell, ber Ronig wird ungufrieden!" 3ch eilte nun fo gut ich fonnte ben Leuten aus einer großen Strafe in die andere nach, bis ich endlich einen offenen Blag mitten in ber Stabt erreichte, ber mit schattenben Baumen besett mar. Bier hatte bas Bolf in gemiffer Ordnung einen Salbzirfel gebilbet, um meinen Gruß ju empfangen. Man führte mich auf ben linken Klügel biefes Salbzirfels hin , wo ich , ehe bas Grugen anging, noch fo viel Beit hatte, einen flüchtigen Blid über Die gange Berfammlung zu werfen. Der Ronig felbft bilbete mit feis nen Leuten ben Mittelpunct, von welchem fich nach beiben Seiten feine Sauptlinge, ihrem Unfeben nach, jeber mit feinen Leuten um fich ber, in einer langen Reihe ausbehnlleber ben Sauptern ber Angesehenften erhob fich ein gewaltig großer Sonnenschirm, die Rleinern hatten gewöhnliche Regenschirme, welche von einem hinter ihrem Stuhl ftehenden Diener gehalten wurden. Der König faß in seinem reichlich mit Gilber beschlagenen Lehnstuhl auf einer aufgemauerten Erhöhung , Die Stuble feiner Sauptlinge waren mit Meffing über und über beschlagen und ftanben auf bem flachen Boben und um jeben biefer Sauptlinge ber bie ibm untergeordneten Leute, beren Bahl nach bem Unfeben bes Mannes größer ober fleiner ift und von 10 bis auf 2-300

Mann gerechnet werben fann. Dießmal hatten bie meiften Sauptlinge nur eine geringe Bahl Leute um fich, mahrfcheinlich weil biefelben nicht zu Saufe fich befunden hatten. inden brachte man obne 3meifel aufammen, mas man nur immer konnte, um bem Weißen bie vermeintlich große Macht und herrlichkeit bes von alter Beit ber fo hoch berühmten Afchantee-Bolfes au zeigen. Bu ben Rugen bes Befehlshabers lagen bie Diener mit einem Ruh- ober Glephantenschwanz ober einem Webel in ber Sand, um bie Aliegen wegauscheuchen. Gin Baar ber ihm am nachften llegenben maren bamit beschäftigt, ben Speichel, ben ihr Berr bie und ba auswarf, mit bem Beigefinger ber rechten Sand von bem Boben aufzunehmen und seinen eigenen Rorper bamit zu bestreichen; um biefe schaarten sich bie Solbaten und Musicanten. Der König war reichlich mit Gold bebedt, jeber Ringer hatte ein baar nach eigenthumlichem Geschmad verfertigte golbene Ringe; um ben Sale. um die Sandgelenke, um bas rechte Rniee (bas linke tragt immer eine und oft eine Menge Ketischschnure), also vom Ropf bis jum guß trug ber Ronig Golbichmud, jeboch nicht in ber Menge, wie bie Reger bavon ergahlen. Seine Bauptlinge ebenfo. Den Ropf hatten fie unbebedt; Ginzelne trugen ausnahmsweise einen europaischen schwarzen Sut. Die Mehrgahl mar in ein seibenes Gewand gehüllt, bas über bie linke Schulter geworfen war und nur biefe Seite bes Rorpers bebedte ber Ronig bagegen trug ein im Lande felbft funftlich verfertigtes Rleid aus Seibe und Baumwolle; alle hatten Sandalen. Bor biefer Berfammlung ging ich jest mit meinen Lenten, einer nach bem anbern, langsam im Rreise herum, bie rechte Sand aufhebend und gegen die ju grußenden Berfonen ichlagend, die uns bann, mit freundlicher Miene ben Ropf neigend, ben Gruß erwieberten. Bor ben Sauptlingen neigte man fich nur, aber por bem Ronia nahm man im Reigen ben Sut ab. Mehrere ber Afchanteer, Die mich begleiteten, hatten folche Angft, ich mochte por ihrem Ronige ben hut nicht balb genug herunterdieben, baß fie mich bringenb ermahnten, ja ben Hut abzunehmen, noch lange bevor ich vor ben König hinkam. So ging diese lästige Begrüßung, ohne Jemanden die Hand zu reichen und ohne ein Wort zu reden, vorüber. Ich wurde hierauf in eine andere Straße in einiger Entsernung geführt, wo der ganze Jug im Vorbeigehen, auch der König, zu mir hintrat und den Gruß auf ähnliche Weise erwiederte. In dem Gesolge des Königs wurde eine Menge Silbergeschier, Spiegel, Kasten von Mahagoniholz und dergleichen Sachen mehr gestragen, Alles europäisch. Man führte mich sofort in eine Hütte, die seucht und schlecht ist und wo ich Arrest habe, die der König selbst aus meinem Munde erfahren will, was ich mit meinem Besuch in Kumasse beabsichtige. Mehr kann ich Dir dießmal nicht von mir und Kumasse schreisben ze.

# Vierzehnter Brief.

Rumaffe ben 31. Dez. 1839.

Bon Kumasse kann ich gar wenig sagen, weil ich gar nichts gesehen habe, indem es mir nicht erlaubt ist in die Straße hinaus zu treten. Ich muß in meiner engen Hütte ein Gesangener bleiben, die ich mit dem König selber gesprochen habe. Es ist dieses eine große Unannehmlichseit, der aber jeder Fremde unterworfen sein muß, weil man schwer Zutritt zu dem Könige erhält. Da ich mir jett keine Hossinung machen kann, Briefe an Dich zu senden, so will ich nur täglich ausschreiben, was mir begegnet.

Jan. 1. 1840. Gestern seierte ber König seinen sogenannten Fetischtag, eine Feier, die an jedem Dienstag
als dem Fetisch=Tag des Königs stattsindet. Er ladet an
demselben alle seine Ofsiziere oder Häuptlinge zu einem Mittagsmahle ein, das in einer starf gepfesserten Suppe und Schafsleisch, mit Fusu gekocht, besteht. Das Wesentlichste bei solcher Mahlzeit ist das Trinken von Rhum und Palmwein. (Eine solche Mahlzeit gab der Herzog Ado in Akropong täglich seinen nächsten angesehenen Anverwandten und Diffizieren. In seinem engen Sof wurde ein nieberer Tifch von ein paar Brettern aufgerichtet, einige ginnerne Schuffeln auf benfelben mit Suppe und Kufu aufgeftellt. Jeber brachte seinen eigenen fleinen angestrichenen Stubl mit . man feste fich um bicfen Tifch herum und griff mit ben Sanden, ale bem einzigen Wertzeuge, Die Speife in ben Mund au beforbern, au. Statt bem lieben Bott, ber bie Baben gibt, in einem Bebete au banten, wirft ber Erftaugreifenbe bas erfte Mund - ober Sanbvoll ber Speife auf ben Boben als ein Opfer bem Fetisch. Diefes fleine Oufer wird allenthalben und bei jeder Mablgeit ber Reger in Buinea bem Retisch gebracht. Der ermahnte Retischfeiertag in Rumaffe hatte außer bem gemeinschaftlichen Effen und Trinfen bis auf ben Abend nichts Ungewöhnliches; mit biesem aber fing ein anhaltenbes Schießen und Duficiren an, bas mehrere Tage bauerte.

Jan. 2. Ein Tag geht nach bem anbern babin, und weil ich nicht nur felber eingeferfert bin, fonbern es augleich auch ben Regern nicht erlaubt ift . au mir au fommen, ober mit mir umzugehen, bis ich mein Unliegen bem Ronig vorgetragen habe, fo febe und erfahre ich wenig. Bestern besuchte ich Dpoccu, erfter Sprecher ober Rebner bes Ronigs, ber im Saufe neben mir wohnt und bem Ronig alle meine Unliegen portragt. Der 3med biefes Besuches war, ihn zu bitten, eine balbige Aubieng bei bem Konige mir auszuwirken. Er empfing mich fehr freundlich, und versprach mein Unliegen bem Konig vorzutragen. Bahrend ich ba war, trat eine Angahl Neger mit einer Sache ein, die nicht weniger galt als ben Tob eines jungen Beibes ober eine Geldstrafe von 10 Ungen Goldes (640 Schweizerfranken). Diefes Frauenzimmer hatte fich einem fremben Manne hingegeben und fich wiederholt geweigert, gu ihrem rechtmäßigen Manne gurudgufehren; weil biefer ihr Mann angeschen ift und viel Ginfluß bei bem Ronige bat, fo verfahrt man gegen fie aufs ftrengste. Gie murbe in meiner Gegenwart verhaftet, mit ber Bestimmung, baß wenn bie Kamilie bis morgen bas verlangte Gelb nicht ein-

liefere . fie bann enthauptet werben follte. Gie ift ein junges Frauenzimmer von gutem Musseben, mar, wie es mir ichien, bei ihrer Ginkerferung ruhigeren Bemuthes als ich. bem bas Berg beim Anhoren biefer Sache flopfte. Für ebeliche Untreue wird fonft bei bem gemeinen Bolfe ber Dann mit einer größern ober fleinern Gelbstrafe belegt, je nachbem bie Umftande fich verhalten ober er mehr ober menis ger vermöglich ift. Begeht ein Dann Chebruch mit einer Frau eines Sauptlings, fo wird er getobtet, wenn ber Sauptling entweber fich nicht mit Belb verfohnen laffen will ober ber Mann nicht im Stande ift, Die große Summe Gelbes zu bezahlen, Die gewöhnlich verlangt wirb. Geschieht es, bag ein Dann eines folden Bergebens fich schuldig macht gegen eine Frau bes Konigs, fo wird er mit feiner gangen Bermanbtichaft vom alteften Greis bis au bem jungften Rinde und mit ber Frau, an ber er bas Gefet übertreten hat, ermorbet. Rirgenbe wird in Guinea fonft bas Beib fur eheliche Untreue bestraft, fonbern nur ber Dann, ber fie gur Untreue verleitet. Aber auch ibm wird nur bann eine folche eheliche Untreue gur Strafe ober jur Laft gelegt, wenn er biefelbe an ber Frau eines anbern Mannes verübet.

Januar 4. Gelegenheit mit bem König zu sprechen ober ihn mit bem Zwed meines Besuches in Rumasse besannt zu machen, ist mir bis jest immer noch nicht geworden, obgleich ich wiederholt darum angesucht habe. Dagegen habe ich heute die Erlaubniß erhalten, unter der Aussicht eines angesehenen Mannes hier in Rumasse mich ein wenig umzusehen. Ich bin demzusolge diesen Nachmittag ziemlich viel herumgelaufen. Rumasse liegt auf einer unebenen Fläche, mehr von dem früher genannten Gras oder Rohr als von Waldung umgeben und wird von keiner Seite gesehen, dis man ganz am Dorf sich besindet. Das Dorf ist von ziemlicher Ausbehnung; mehr als eine Vierstelmeile von einem Ende zum andern. Die Straßen sind weit und an den meisten Orten ziemlich gerade, haben hie und da einen großen Schattenbaum, der als Fetisch ge-

#### 334

beiligt ift und zu diesem Ende einen angeschlagenen Lappen weißen Beuges an feinem Stamme tragt und bem bann au gewiffen Beiten ein geringes Opfer gebracht wirb. Innerhalb bes Dorfes find Markiplage, wovon besonbers einer fehr ausgebehnt und flets von Raufern und Berfaufern befest ift. Dan bietet bier nicht sowohl Lebensmittel als vielmehr Baumwollenzeuge, meift europäische, Flinten, Zabadepfeifen, Schiefpulver und vieles Achnliche feil. Diefe Baaren bleiben jum Theil und wohl meiftens in Afchantee felbft; indes geben auch Leute von bier bamit ins Innere, um Golb, Sclaven , Rube, Schaafe, Elephantengabne, bafur einzuhandeln. Bon biefen Lentern machen bie Reger felber menig Gebrauch: fie bringen biefelben auf bie Rufte und taufchen Bagren bagegen ein. Die Baufer in Rumaffe feben, wie bie Regerhäuser, alle eins bem anbern gleich; fie find ohne Ausnahme von ichmachen Bfablen febr nachläßig aufgeführt und mit Lehm überworfen. Begen bie Strafe find bie Baufer um bes befferen Aussehens willen bedeutend hoher als nach binten. Die Regerhäuser find gewöhnlich rund und eng und weil fie ausschließend nur bie Bestimmung haben, in guter Befellschaft barin Luft ju schöpfen, feine Bfeife ju rauchen vber einen Topf Balmwein zu trinken, fo fteben fie weit offen und ber Boben ift einige Ruß über bie Strafe erbobt. Gine Menge fünstlicher Figuren giert Die vorbere Mauer, beren Unterlage 3-4 Fuß hoch, roth gefarbt und beren Dbertheil gang weiß ift. Es gibt Diefes ben Strafen einen Anstrich von Schonheit und ben Saufern von Runft, mas alles aber balb feinen Werth verliert, wenn man ihre große Berbrechlichkeit hinter ber angelegten Schminte entbedt. Obgleich fie alle nach einer Linie angelegt find, fo ift es boch eine Geltenheit, amei gleichftebenbe Saufer angutreffen; mabrend eine auswarts fich jum Falle neigt, bangt ein anderes einmarts. Sinter biefen Trinf- und Beichmaghaufern find bie eigentlichen Wohnzimmer ber Reger, Die außerft schlecht, flein und niebrig find. - Die Boltsacht in Rumaffe scheint nicht groß zu fein; in einigen Saufern

Haufern sind sehr wenige und in vielen gar keine Leute.
— Man sagt dem Fragenden: sie sind auf ihre Plantagen, auf die Kuste oder ins Innere gegangen, um Handel zu treiben, was auch zum Theil der Fall sein mag; indeß leben die Eigenthümer vieler Haufer nicht in Kumasse selbst; sondern in andern Theilen des Landes und bauen nur deßwegen ein Haus in Kumasse, weil der König will, daß jeder wohlhabende Mann in seinem ganzen Lande auch eine Wohnung für sich und seine Leute dort habe, workn er jedes Jahr einmal sich einstellen muß, um den üblichen Kelerlichseiten beizuwohnen.

San. 5. Bahrend unferer Morgen - Anbacht fant Opoccu herein; ich bot ihm einen Stuhl an und wieberbolte furg, mas ich bereits über 1 Joh. 1. zu ben Leuten gesprochen, welches er alles ausmerksam anhörte. Als wir Inicend unsere Andacht mit einem Gebete schließen wolle ten, fam Opoccu in größte Berlegenheit und war im Begriffe, bavon zu laufen, als ich ihm freundlich an bie Sand griff, ihn bittend, nur einen Augenblick feinen Plat rubig aft behalten. Das Gebet murbe in ber Afchantees Sprache von bem Dollmeticher gesprochen , und machte, wie es schien, auf ben Opoccu und feine Leute Ginbrud. Wir gebachten in bemfelben befonbers ber Afchanteer und bes Königs fammt bem mahren Wohl biefes Landes und empfahlen besonders biefe Leute ber Barmbergigfeit und Gnabe Bottes. "Die Sache", fagte Opoccu, " mit ber ihr umgehet, ift eine gute Sache. " - 3ch benütte biefe feine Meußerung, um ihm bas wahre Wefen bes Evangeliums in feinen verschiebenen Beziehungen naber ans Berg au legen. Er verließ und hierauf mit ben Worten: " 3ch gehe jest zu bem Ronig und will ihm hievon fagen. " Der Beiland gebe boch, baß Sein theures Bort einmal Eingang finde in die Bergen ber armen Afchanteer, bie bei aller Unterwürfigfeit unter ihren Ronig weit geforbert - find in Frechheit, Unverschamtheit und Bosheit. Senbet mir ber Ronig ein kleines Gefchent, fo laufen fie bemfelben nach und forbern frech ihren Antheil bavon.

**996** 

Die Afchanteer find von mittlerer Große, wohl ge-Raltet, von fcwarzer garbe, mißtrauisch und verschlagen, von gutem Berftand, wie die Reger überhaupt, fteif auf ibre alten Gewohnheiten und Rechte haltenb, ftolg auf ihre Rriegeflugheit und Starte, verbrießlich und übermuthig gegen Guropaer, bie ihnen bas Scepter gebrochen haben. Die Bielweiberei ift besonders allgemein bei ihnen. Die Beiber bes Ronigs belaufen fich auf 330, beständig in ihren Bohnungen und ben baju gehörigen Sofen eingeichloffen und bewacht. Etwa 10 Manner, eine Art von Berichnittenen, haben bie Aufficht über fie. Unter ihrer Anführung ift es biefen Beibern erlaubt, ein baarmal in ber Boche an einen nabe liegenden Bach zu geben, um fich zu baben. Wenn fie aus ihren Gemachern in bie Strafe hinausgetrieben werben, ftimmen bie Bachter ein: "Bui! Bui!" an, auf welches Jedermann eilend bie Strafe raumt; bleibt einer fteben , wird er mit ben Dolden, bie immer in ben Sanben ber Bachter find, niebergestochen, indem es bei Tobesftrafe verboten ift, Die Weiber bes Konias anzublicen. Da ich bieß nicht wußte, fo war ich gestern Nachmittags nicht wenig erstaunt, als ploblich nicht nur Alles, mas in ber Strafe fich befand. mit unglaublicher Schnelle fich in Die Butten verftedte, fonbern ich mich auch felbft von meinem Führer fortgeriffen fabe. Deine ruhige Langfamfeit feste ben mohlmeinenben Afchanteer in die größte Berlegenheit, mahrend Alles um uns her über unfer gegenseitiges Betragen in lautes Belachter ausbrach. Auf eben biefem Spaziergange famen wir burch mehrere Strafen ber Stabt, von welchen eine besonders lang und dadurch merkwürdig ift, daß ein gewaltig großer meffingener Reffel, ber einige Lowenbilber und Rugeln an feinem Rande tragt und fehr alt zu fein Scheint, barin fieht und als ein machtiger Ketisch verehrt wird. Die Afchanteer fagen, er fei, wie er ba ftehet, vom Simmel gefallen; fie halten es für gefährlich, ju bemfelben hinzutreten, welches beibes bie Reger jeboch nicht im Ernfte glauben. Sowohl hier, als an andern mir verbotenen Orten, fam, weil ich von feinem Berbot wußte, mein Rubrer immer in große Roth mit feinem neugierigen Beifen. Der widrige Anblid bes Bluts und ber blutbeflecten Rleis bungoftude ermorbeter Menschen, ber mir bin und wieber in ben Strafen begegnet, brudt mein Bemuth taglich tief barnieber. Weil man weiß, baß ich jeben Tag ins Dorf beraus gebe, schafft man gegen fonftigen Gebrauch am folgenben Morgen bie am Tage porber Ermorbeten in ein fleines tiefes Balbchen fort, bas an ben großen Martte plas fiost. Bon biefem Orte verbreitet fich ein Geruch. ber fur Frembe unertraglich ift. Bufolge bes naturlichen Tobes eines alten Mannes wurden heute Morgen vier, jume Theil gang junge Menschen in bie Emigfeit binuber gevelniat. unter biefen ein junges Frauenzimmer aus bem Innern, die von einem Aschanteer aus ihrer Beimath und von ihrer Bermandtschaft unter bem Bormanbe mitgelodt worben, bag er fie zu feiner Krau baben, und, wie fie fich ausbruden, verforgen wolle; fchredliche Thaten! Bie schredlich fie mit folden Schlachtopfern verfahren, bavon fpater etwas. Der Tag ift ju Enbe und mein Gemuth ju gebrudt, um mehr von biefen Abicheulichkeiten mitzutheilen. Auf die hartherzigen Afchanteer felber macht folches feinen Einbrud. fo lang es nicht ihren eigenen Ropf gilt; fe find es gewohnt, nicht nur zwei ober brei, fonbern oft 20, 40 und bei bem Tobe eines Ronigs 300 Menschen einem folden ichredlichen Tobe überliefert zu feben.

Jan. 8. Bor zwei Tagen schickte mir ber König eisnige und zwanzig Thaler Gold, ein großes Schaaf, ein Schwein, eine Menge Nams u. a. m. zum Geschenk. So lieb es mir sein muß, Ausbrücke seines Wohlwollens zu erhalten, so unheimlich und fremd bleiben mir dabei doch immer meine Berhältnisse, so lange die Anliegen meines Herzens und der große Hauptzweck meines Besuches hier nicht bei dem König besprochen werden können. Wiedersholt bat ich darum, aber dis setzt ohne Erfolg. Ich glaubte daher um so mehr die augenblicklichen Umptände ergreisen und von den Geschenken Gebrauch machen zu mussen.

indem ich mir die Erlaubnif ausbat, bem Ronig felber meinen Dant bringen au burfen, um bei biefer Belegenheit eine Unterredung mit ihm anzufnüpfen. Er empfing amar meinen Dank fehr freundlich, aber in einer Entfernung, bie feine Unterrebung moglich machte, fo bag ich wieber betrübt nach Saufe gurudfehrte. Sierauf fragte ich mit alemlicher Bestimmtheit ben Ovoccu, ob ich es erwarten Bunte. Gelegenheit zu finden mit bem Ronig zu fprechen? Sta. bu fannft, antwortete biefer, ber Ronig will felber mit bir fprechen, wenn bie Beit feiner Ginschließung ver-Moffen ift und er seine Never geenbtet hat. Die Aschanteer baben eine Menge bofe und überaus bofe Tage. Diefe fol= gen nicht unmittelbar auf einander, boch immer in einer gewiffen Ordnung und haben eine bobe Bebeutung. Rach einem folden überaus bofen Tage, ber immer eine Reibe minber bofer Tage in feinem Gefolge hat, geht ber Ronig nicht aus bem eingeschloffenen Raume feiner Wohnungen . nimmt feine Befuche an und ichlichtet feine Streitigfeiten. Rach Beendigung biefer Tage wird eine große Reierlichkeit veranstaltet, die damit ihren Anfang nimmt, bag alle feine Bauptlinge im größten Schmude fich bei bem Ronige verfammeln und ihm ihren Gruß bringen. Der Konig gieht barauf aus feinem Saufe hinaus ju einem Bach, bem einige Fetischopfer in Goldstaub gebracht werben follen. Darauf fehrt er in die nachft liegende Strafe gurud, wo fich alles versammelt und er fich auf furze Reit nieberläßt. In feiner Begleitung find bei folder Belegenheit nicht nur feine hoben Offiziere, Die in vollem Buge in ihren Trage= forben figen und bas Bolf; fonbern alles mögliche, mas ber Ronig befitt und mas fich leicht mitführen lagt, jum Theil fehr fostbare Sachen, Die er von ben Raufleuten auf ber Rufte als Geschenf befommen bat, ober fich felber von reinem Golbe, bas in Afchantee reichlich vorhanden ift, machen ließ, wird ihm nachgetragen. Gin folder Zag gilt für einen besonders guten Tag, ein Tag, an welchem Freunde und Unterthanen ihrem Konig einen Gludwunsch au bringen pflegen und bann ein Geschenf von ihm erhalten.

Nach biefer Sitte forberte man mich auch auf zu bem König zu gehen, während er in der Straße saß; er war wie gewöhnlich gar freundlich, aber in nähere Unterredung mit ihm zu kommen, daran war auch heute nicht zu densken; er schenkte mir ein settes Schaaf und sonst noch etwas und damit mußte ich mit zufriedener Miene, obgleich unzufriedenem Sinne nach Sause geben.

San. 10. Seute fanbte ber Ronig am fruhen Morgen burch Opoccu und noch einen feiner Sprecher bie Auffor berung an mich, ihm ju fagen, mas meine Botfchaft fei? In meinen früher erwähnten Briefen an ben Ronig . wie auch in ben Briefen bes Gouverneurs Maclean, mar bief fcon beutlich genug ausgebrudt worben; inbes wieberbolte ich es hier aufs Bestimmtefte und bat bie Leute, ben Ronig um eine bestimmte Antwort auf mein Anliegen gu erfuchen. Mit ber Bemerfung : "es ift gut; beine Sache ift eine gute Sache" gingen fie, bem Ronig meine Worte au bringen. 3ch wunfchte und erwartete, baß es mir felber erlaubt wurde mich mit bem Ronig über biefe wichtigen Buncte zu unterhalten; allein es ftritt biefes zu fehr gegen bie Gewohnheiten bes ganbes, um mir bewilligt werben au fonnen. Aus ben Antworten, Die ber Opoccu mir gab, erfah ich binlanglich, wie wenig meine ganze Sache Anklang fanb. Die Antwort bes Ronigs bestand nämlich in ben Worten : "es ift gut". Es läßt fich bier auch nichts erzwingen und ließe es fich thun, so ware wohl wenig bamit gewonnen, wenn man weiter ichreiten wollte, als ber SErr felbft ben Weg öffnet. Wieberholt hielt ich barum an, eine turge Reife weiter ins Land hinein ju machen, allein biefes fonnte mir burchaus nicht verftattet werben; ich mußte bas von abstehen; hierauf forverte ich bie Erlaubnif, meine Rudreise über Quavu und Afim ale ben nachften Weg nach Afropong zu nehmen; aber auch biese wurde mir nicht gegeben. Die Afchanteer hinbern fo viel in ihren Rraften fteht allen Berfehr ber jenfeits Afchantee wohnenben Reger mit ber Rufte, theils um biefen Leuten alle Belegenheit abzuschneiben, fich Flinten und Schiefpulver gu verfcaffen, wodurch fie nicht nut in ben Stand gefest warben bie Streifzuge ber Afchanteer gegen fich abzumehren. fonbern, als eine Ration, Die weit gablreicher fein foll. als Die Afchanteer felber, gar bie Obermacht in furger Beit aber biefe gewinnen konnten, theils auch, um anbern ben Bortheil nicht abzutreten, ben ber lebenbige Sanbelsverfehr ber Alchanteer mit biefen Regerftammen ihnen fortwahrenb bringt. Gegen allerlei Bagren, welche bie Afchanteer auf ber Rufte um Golb und Elfenbein einhanbeln , taufchen Me wieber nicht nur Golb und Elfenbein, fonbern auch Sclaven, Rube, Schaafe zc. ein. Die Sclaven tonnen Le acaenwartig um fo leichter los werben, als bie Bollanber feit 1836 einen Mann bort halten , um fo viele folder Leute gegen baares Gelb einzuhandeln, ober , wie man es nennt, anzuwerben, ale er nur erhalten fann. Die Angeworbenen werben unter bem Ramen "Refruten " nach Elmina, bem hollanbischen Sauptfort an ber Rufte geicafft und von bort nach Batavia eingeschifft. In naberer Berbindung mit biefen Leuten im Innern ift ber Buatrim feit einigen Jahren geftanben. Diefer Buatrim, ein angesehener Afchanteer-Bauptling, hatte heftige Streitigfeiten mit bem lettverftorbenen Afchantee - Ronig, verließ in Rolge berfelben mit allen feinen Leuten bas Land und fiebelte fich in Alfim an, wie bereits in ben Mittheilungen von meiner Reise nach Afim berichtet ift. Der vortheilhafte Sanbel mit ben Leuten im Innern war von Buatrim und feinen Leuten ichon von Afchantee aus lange getrieben worben, wie er auch nun von Afim aus auf einem Wege, ber nicht burch Afchantee führt, biefen Sanbeleverfehr und gwar noch ungebundener fortfeste, ale juvor. Er beidrantte fich jest nicht mehr auf die Waaren, beren Ginführung in bie obern gander in Afchantee erlaubt ift, fonbern brachte Flinten und Schiefpulver, ale bie gesuchteften und vortheilhafteften Artifel hinein. Man wollte fogar wiffen, Buatrim habe fich barauf vorbereitet, felbft ine Innere gu gieben und als Sauptling jener Leute ben Afchanteern bie Wege ins Unnere abjufchneiben und fo nach und nach feine eigene

Ration zu unterbruden. Scheinbar ftanb babei ber ichlane Buatrim in bestem Bernehmen mit bem jegigen Afchantee-Ronia, mit bem er nahe verwandt ift und ber ihn in lete ten Sabren fortmabrend bringend erfuchte, ju ihm nach Afchantee gurudgufehren und gu biefem Ende ungeheure Belbfummen an ben Buatrim verwendete. Mit Grund fürche tete fich ber Buatrim, ber fruher felbft unter ber Daste ber innigsten Freundschaft bem Ronig bagu behülflich gewefen war, fo manchen Klüchtling gurud gu loden, um ihn bann auf graufame Weife ju ermorben, vor ber Rude fehr nach Afchantee; er ftarb in Alim gerabe, mabrent ich in Afchantee war, wohin feine leberrefte bei meiner Abreise von ber Rufte von ben Leuten bes Ronigs abgebolt werben follten. - Die Sauptlinge ber Afchantee-Ronige schweben in beständiger Todesgefahr; ihr Leben hangt oft von einem gar geringen Fehler, oft nur von ungegrundetem Berbacht, ja von übler Laune ihres unbarm-herzigen Despoten ab, ein Umftanb, ber in ben lettern Jahren manchen tapfern Sauptling mit seinen Leuten, oft mehrere Sunderte an ber Bahl, von Afchantee hinmeggeicheucht, manchen auch nur auf ben Bebanten gebracht hat, fortzugehen, ber aber ein Opfer wurde, ehe es ihm gelang zu fliehen. Diefe Trennung vieler Sauptlinge und ihrer Leute von ihrem Konige und Lande und bie vielen Sunderte von Menschenopfern, die jahrlich in Afchantee fallen, laffen nicht auf eine große Boltszahl in bem nicht fo fehr weit ausgebehnten Afchantee-Lanbe fcbließen. 3ch mage feine Bahl zu nennen, weil die Ergebniffe meiner Anschauung in biefer Sinficht entweber mich felber, ober manchen einfichtsvollen Dann gum Lugner machen tonnten. Die vielen Menschen, welche in Aschantee als Schlachtopfer fterben, werben in ber Regel nicht vorher festgefest, fondern nach bem gefaßten Tobesbeschluß, ehe fie es ahnen, von einem bagu bestimmten Trupp fraftiger Leute überfallen, es wird ihnen ein Meffer burch ben Obertheil bes Dunbes burchgestochen, bas bis nach ihrer hinrichtung figen bleibt. Diefes geschieht nicht nur um bie Leute gu qualen,

fonbern um ihnen bie Sprache zu benehmen, baß fie nicht beym Ronig fchworen. Dit biefem Deffer burch ben Dund und bie Bande auf ben Ruden gebunden, muffen fie oft viele Stunden auf ihren ichmablichen Tob marten. biefer fürchterliche Augenblid gefommen, fo wird ber Ilngludliche von genannten grimmigen Leuten auf ben Boben geworfen und ein großes Deffer, von fester Sand geführt, icheibet mit brei Schnitten ben Ropf vom Rorver . welche beibe nun in bie Strafe bingeworfen werben und ba liegen bleiben, Bis ber Beftant bie Leute notbiget, fie fortauschleppen, wozu auch wieder bestimmte Leute berufen find. Diefe Leichname bienen bann gur Rahrung ber Schweine. Geier \*). Raben und Sabichte. Die Sabichte bat ber Ronia aufe ftrengfte verboten ju tobten; "fie find," fagt er, "aus meiner Familie." Wie biefe Thiere immer bereit find, mit ber ihnen eigenen Graufamfeit und Starte jeben fleinen Bogel zu vertilgen, fo ber Ronig feine Unterthanen. Ein schreckliches Sinnbild jur Berabwurdigung feiner Burbe und feiner Berson! So nothwendig biesen Raubvogeln aber bas Rauben ift, um zu leben, fo nothwendig glaubt ber Afchantee-Ronig bas Menschen-Morben, um sein Unfeben und feine Dacht zu erhalten. In feinen eigenen Sofen und Sutten werben auch nicht felten theils einzelne Berfonen aus feiner Dienerschaft, Die aus gangen Denfcenmaßen besteht, und ihn immer und überall umgibt. bem schrecklichen Tobe überliefert, theils aus feiner Kamis lie Frauen ober fonftige Bermandte getobtet, welche aber nicht mit bem Meffer, sondern in einem morastigen kleinen Teich umgebracht, ber, unzugänglich für bas Bolt, hinter feinen Saufern eingeschloffen liegt, ober fie werben auch fonst in einen Bach geworfen, indem es nicht erlaubt ift, Berfonen aus ber koniglichen Familie ben Ropf abzuschneis ben ober fie öffentlich in ber Strafe umzubringen. Leute, welche bem Ketisch als Berfohnungsopfer bargebracht

<sup>&</sup>quot;) Diefe Geier werben allenthalben auf ber Rufte , befondere aber von ben Afchanteern fur beilig gehalten.

werben, begrabt man oft lebenbig, oft werben fie mit eie nem Steden, ber bie Bruft burchbohrt, an ben Boben bee festiget ober an einen über ben Weg por bem Dorfe aufgerichteten Galgen, an ben Duerftangen ber Lange nach von Ropf bis jum guß fest angeschnurt und also bem erschredlichsten Tobe preisgegeben. Diefes lettere Opfer besteht meift aus noch nicht ausgewachsenen Leuten. Daß Buhner, Bogel, Sunde, Ragen und andere Thiere auf folche febredliche Beife geopfert werben, um eine Rrant. beit ober fonft ein beschwerliches Uebel zu entfernen. ift nicht nur in Afchantee, fonbern in allen ganbern ber Golbe fufte üblich. Bahrend aber andere Rationen folche Opfer auf ben Wegen vor bem Dorfe ju Tobe velnigen, thun foldbes bie Afchanteer vor ihren Saufern und über ihren Sausthuren, wo ich fogar Schaafe auf obgenannte Art angeschnurt gefehen, bie bie gange Bohnung mit Beftank erfüllten. Bas in ben inneren Raumen ber foniglichen Wohnung für blutige Opfer gebracht merben, weiß nur feine nachste Umgebung; Die Sochachtung, Die ber Ronia por bem Retifch bat und bie Geringschatung eines Denschenlebens ermeden Gebanten, Die es Ginem bebenflich machen wurden, in jene verborgenen Sofe zu treten, wenn es auch erlaubt mare. Die Raltblutigfeit, mit welcher bie Afchanteer bie abscheulichste That verrichten fonnen . geht über alle Begriffe, und zeigt, wie burch barbarifche Gewohnheit bas menfchliche Gefühl nach und nach abaeftumpft und Menich gegen Menich jum Teufel werben fann. Wiederholt mußte ich Beuge fein, wie Giner bem andern, namlich ber BErr feinem Sclaven, wegen eines unvorfichtigen Wortes, ober einer fauren Miene ober wegen Unachtsamkeit auf bas Wort, bas ber Mund seines Eigenthumers gerebet, die Lippen, die Rafe und die Ohren wegschnitt. So handelt allenthalben bie Dacht in Alfchantee nach beliebiger Willführ und tritt bas natürliche Recht bes Menichen, bas bei anbern auch wilben Stammen boch mehr ober weniger berudfichtigt wird. mit Rugen. Schauerliche Sachen, Die alle in ber vermeintlichen befferen

Staatsverfassung bes Aschantee-Volkes ihren Grund haben. Es ift kein Wunder, daß es jedem Fremden in Kumasse unheimlich ist, und daß die Reger überhaupt eine große Adneigung gegen das Volk dieses Landes haben, das ihnen als das grausamste, das sie sich denken können, gegenüber steht. In dem Dorse gehen eine Anzahl jüngere Leute umher und rauben jedem, den sie mit Lebensmitteln antressen, so viel davon, als ihr Hunger oder ihre Eszierde erfordern. Dieses ist ein in hohem Grade lästiges Unwesen, aber eine königliche Begnadigung, der sich niemand widersehen darf, an solche, welche vom König ausersehen sind, ihm einst in die Ewizseit nachzusolgen. Sie tragen zu diesem Ende eine goldene Platte an der Brust oder sonst eine Auszeichnung an ihrem nachten Leibe.

Reben biefen fieht man oft bie Scharfrichter ober Dorber, mit schwarzen Rohlen in ben Gesichtern bemalt, mas ihr finfteres Aussehen noch furchtbarer macht, umbergeben. Sie tragen ihre Morbinstrumente, verschiebene Deffer, in einem Gurtel an ber Seite. Richt weniger fcbredlich fallt ber Anblid ber vielen Menschenschabel auf, welche an ben Trommeln befestigt finb. Sie werben ftets von Reuem fammt ben Trommeln bergestalt mit Menschenblut übermalt, baß es wie eine bide Scherbe baran fist und gang fchwarz ift. An vielen ihrer Blasinstrumente find ebenfalls mehrere und befonders die Rieferbeine ermorbeter Reinde angebunden und mit Blut bid überschmiert. Unter folden Barbaren fonnte es, bei meiner großen Ginschränfung und forperlichem Unwohlfein, nur ber größeste Bunfch meines tief gebrudten Bergens fein, fobalb ale moglich auf freien guß und in beffere Umgebung ju fommen. 3ch hielt baher meine gefaßte Bestimmung fest, Montag am 13. Januar abzureifen und ließ folches am Tage vorher ben Konig wiffen, ber mit feinem gewöhnlichen "Aje" (gut) entgegnete.

Auf ben Bormittag erinnerte ich noch Opoccu an meine Abreise, ber bem König solches sagte und mir die Antwort sanbte, daß er mich abfertigen werbe. Der Mittag kam und noch hatte ich die Genehmigung bes Königs zu meiner

Abreise nicht, so sehr ich auch barauf gebrungen hatte; es wurde 3 lihr und ich und meine Leute etwas unruhig, aber es kümmerte sich niemand um uns. Endlich zogen wir mit unserem Gepäd erst aus der Hütte und hernach in eine Straße, wo ich noch eine Stunde auf- und abspazierte auf den Opoccu wartend, der unterbessen zum Könige gelausen war, um seine Genehmigung zu unserer Abreise zu erhalten. Dieser kam mit einem freundlichen Grußt von dem Könige und der Erklärung, daß er mich nicht aufhalten wolle, sondern mich bitte, nur noch eine Stunde zu warten; indem er gerne noch ein kleines Geschenk sind mich zurecht machen möchte. Dieses bestand aus Goldes staub, im Werth von einigen Thalern.

hierauf ging ich nun jum erftenmal ju ihm in feine Bohnung , ihm meinen Dant ju bringen und Abschied gu nehmen. 3ch traf ihn von feinen Leuten fo umzingelt, baß ich ihm auch bei biefer Gelegenheit nur auf einen gewiffen Abstand nabe fommen konnte. Sierauf wechselten wir einige Worte, wobei er mir bie besondere feltsame Gnabe ergeigte, bag er feine Worte unmittelbar an mich richtete und ben Rebner, ber fonft leberlieferer ber Worte bes Ronigs ift, schweigen hieß, mit ben Worten: "ich will felbst mit bem Weißen fprechen." Indeß er fprach nicht mehr als man in ben Worten zusammenfaffen fann : "3ch munsche Dit eine gludliche Reife und bitte Dich, ben weißen Konig in beinem gande von mir ju grußen"; worauf ich erwiederte: "Der Berr moge fich mit feinen guten Gaben ber Afchan-"teer und ihres Koniges annehmen und fie ju Seinem "Bolfe machen. " Bei meinem Sinweggeben fagte ber Ronig, sich an feine Leute wenbend : "D ber ift fehr weiß und schon bagu", welches ihm feine Leute aus vollem Balfe nachschrien, wie viele Rinder ihrem Schulmeifter.

Hierauf zog ich zwar mit ruhigem aber boch nicht ganz mit zufriedenem Herzen von Kumasse hinweg. Denn bas, was ich von bem Könige in Beziehung auf seinen Sinn für die Misson in seinem Lande hatte erfahren können, enthält eben so wenig für die Sache, als gegen dieselbe.

Um eine Misson in Kumasse anzusangen, bedarf man, glaube ich, klarerer Winke vom Herrn, bessen das Werk ist, als ich von irgend einer Seite her, während meines ganzen Aufenthaltes in Aschantee erhalten habe. Bon dem mehr oder weniger gesunden Klima kann ich wenig sagen, weil nur die Ersahrung, der ich ermangle, hierin den nothigen Ausschluß geben kann. Ich war gerade in der trockensten Jahreszeit hier, in einer Zeit da die Luft aussnehmend, ja so trocken ist, daß sie die Dinte in meiner Feber trocknete und mir das Schreiben sehr beschwerlich machte; bennoch war der Boden an vielen Orten so seucht, daß das Wasser aus dem magern Sandboden herausquoll.

# Reise: Monte von Cape: Coast nach Rumasse.

| Erfte Tagreise.                       | Bej      |                                        | 2Beg-        |  |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------|--|
|                                       | Stunden. | T. C. (1987)                           | n Stunden. 4 |  |
| Cape-Coast nach Tamuransa             | 8        | Transpor                               | 1 321/4      |  |
| (Infubim)                             |          | Refewyere — Cpabja                     | 11/2         |  |
| Tamuranja — Ujābo                     | 11/2     |                                        |              |  |
| (Bateniah)                            |          | (Diebiafe)                             |              |  |
| <b>Ujābo — Altrofro</b>               | 11/4     | Apadja — Csahmanu                      | 8            |  |
| (Abjirrefrum)                         |          | Cfahmann — Cafa                        | 23/4         |  |
| (Theaqua)                             |          | Siebente Tagreife.                     |              |  |
| Afrofro — Dunquau                     | 11/2     | (Fluf Fum)                             |              |  |
| Bweite Tagreife                       | ·        | (Afrafre)                              | •            |  |
| (Berratell)                           |          | Anfa — Aquanfrem                       | 81/4         |  |
| Dunquau - Santumafe (Bobe)            | 13/4     | Aquanfrem — Afbrompase                 | 21/4         |  |
| (Ratefiase)                           | /4       | Afbrymoafe — Manse                     | 1            |  |
| (Atjuamaso)                           |          | Manfe — Tipffa und Forman              | 1            |  |
| Sanfumafe — Abohumafe                 | 4        | (3m lestern 25 Tage Anfenthalt)        |              |  |
| (Rinnaso)                             | _        | Achte Tagreife.                        |              |  |
| (Alotobonumifu)                       |          | Forman — Dumpafe                       | 11/          |  |
| Abohumase - Dbirriguan                | 11/2     | Dumpase — Liaboffo                     | 11/          |  |
| Obirriquan — Quamnabta                | 11/2     | Ejaboffo - Gangnanta                   | 3/.          |  |
| Quamnahta — Atannoso                  | 3/.      | Sanquanta — Dotea fo                   | 12           |  |
| Dritte Tagreife.                      | 14       | Doteafo — Alfangtavade                 | 1/2          |  |
| (Suivraso)                            |          | Alangfavase — Ababavase                | 1/2          |  |
| Atannofo - Injerrebirrim              | 81/4     | Abadavase — Samfo                      | 17.          |  |
| Jujerrebirrim — Dugtug                | 11/2     | Samfo — Duama                          | 1/2          |  |
| (Ebanneso)                            | 172      | (Apjyanerse)                           | 72           |  |
| (Atinfu)                              |          | Quama — Amuforro                       | 1/2          |  |
| Quatua — Fosu                         |          | Rennte Lagreise.                       | 72           |  |
| Bierte Tagreife.                      | 41/2     | Amuforro — Adjabema                    | 1/           |  |
| (Düg)                                 |          | Adjabema — Afumja                      | 3/           |  |
| Folu — Afejantumafe                   |          | Usumja — Umpeju                        | 17           |  |
| Alejantumase — Apronse                |          | Ampeju — Adjumam                       | 4,7          |  |
| Abronie — Enjag                       |          | Udjumam — Liduntu<br>Uduntu — Liafrafa | 15           |  |
| Enjaa — Acomfurri                     |          | Matrata — Sdjaben                      | 12           |  |
| (Indualo)                             | 74       | Edjaben — Dadeleha                     | 172          |  |
| Mcomfurri — Berretu                   | -1/      | Dadeseha — Ddahse                      | 1/2          |  |
| Berrefu — Danfamio                    | 21/2     | Odahse — Msahgo                        | 1/2          |  |
|                                       | 11/4     | Behnte Tagreife.                       | _            |  |
| Fünfte Tagreife.<br>Dansamso — Prahso |          | Klahgo — Klagtatavaje                  | 1/4          |  |
|                                       |          | Kngfafovase — Labse<br>Rabse — Anmase  | 33           |  |
| Prabso — Refempere                    |          |                                        | 74           |  |
|                                       | 821/4    | •                                      | 683/r        |  |

# Reise:Noute von Kumasse nach Affra an der Küste.

| <b>Bott</b>              | Stunden. | Bon C                      | stunden. |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Rumaffe nach Kafe        | 3/4      | <b>Eransport</b>           | 23       |
| Rafe — Angtatavase       | 3/4      | Cfahmann — Apadja          | 2        |
| Angtafavaje — Ajahge     | 1/4      | Upabja — Refewyere         | 11/2     |
| Afabgo — Dbabse          | 1/2      | Refempere — Pratis         | 3/4      |
| Dbabie — Dabeieha        | 1/2      | Prahio — Daniamio          | 1        |
| Dadeseha — Chjaben       | 1        | Danfamfo - Berrefu         | 21/4     |
| Cdjaben — Matraka        | 1/2      | (Indpaso)                  |          |
| Afafrafa — Abunfu        | 1/2      | Berretu - Acomfurri        | 21/2     |
| Abunfu — Abjumam         | 1/4      | Acomfurri — Enjag          | 3/       |
| Abjumam — Ampeju         | 1        | Enjaa — Apronfe            | 3/       |
| Ampeju — Afumja          | 1/       | Apronse — Afropong         | 8        |
| Asumja — Abjabema        | 43/4     | Afropong — Warrafofe       | 1/2      |
| Adjabema — Amuforro      | 1/2      | Barrafofe - Umpen          | 1        |
| (Adjuntare )             |          | Umpen — Dbobammate         | 83/4     |
| Amuforro — Quama         | 1/2      | Dbobammase — Afototengieng | 23/4     |
| Quama — Samfo            | 1/2      | Afofotengteng — Bennin     | 13/4     |
| Samfo — Ababavahfe       | 1/4      | Bennin - Affitumma         | 3/4      |
| Adabahvase — Alangtavase | 1/2      | Allfamma — Edua            | 1        |
| Alanglavase — Doteaso    | 1/2      | Coua - Doaben              | 8        |
| Doteaso — Sanquanta      | 1/4      | Odaben — Jufum             | 1        |
| Ganquanta — Liabosso     | 3/4      | Infum — Dbumeta            | 11/2     |
| Cjabosso — Dumpase       | 11/4     | Odumeta — Dfeabru          | 33/4     |
| Dumpase — Fermanog unb A |          | Dieabru - Miaffe           | 11/2     |
| Tjuffa — Manse           | 1        | Alaffo — Alroma            | 4        |
| Manse — Albrymoase       | 1        | Afroma — Berrefu           | 11/4     |
| Alprymoase — Aquandrem   | 23/4     | (Ashaquamin)               | •        |
| (Afrofro und Fum         | )        | ( Rotrobite)               |          |
| Aquandrem — Ansa         | 81/4     | Berretu — Atjanno          | 41/2     |
| <b>u</b> nfa — Cfahmann  | 21/4     | Utjanno — Gatumus und Uffu | 21/2     |
| (Dtebiase)               | ,        |                            |          |
|                          | 98       | Stunden 71                 |          |

# Miffions Beitung.

Die Zahlen zur Seite ber Namen ber Misstonare in ber Misstonate Beitung beuten auf bie Gesellschaft zurud, welcher bie Misstonare ans gehören. Die mit \* bezeichneten sind Böglinge ber Baster Anstalt.

Abfürzungen: M. (Misstenar), R. (Ratechet), m. F. (mit Familie), m. G. (mit Gattinn), † (gestorben).

# Evangelische Miffions: gefellschaften.

#### Dentichland u. Schweiz.

1. Briibergemeinbe.

2. Miffionegefellschaft gu Salle.

3. Evangelifche Miffione: gefellfchaft ju Bafel.

4. Rheinische Miffionege: fellschaft zu Barmen.

5. Gefellschaft zur Beförberung der evangelischen Mission unter den Seiden in Berlin.

6. Gefellich. jur Beforderung bes Chriftenthums unter ben Inden, in Berlin.

7. Miffion unter den Gingeborenen der Beidenlander. (Br. Gofner in Berlin.)

8. Lutherifche Miffioneges fellfchaftlin Dreeben.

9. Norddeutsche Missionsgesellschaft in Samburg. 10. Missionsgesellschaft ju

Lanfanne.

#### Mieberlande.

11. Niederländische Miffionsgesellschaft zu Notterbam.

#### England.

12. Gefellschaft jur Berbreitung christlicher Erfenntuiß.

13. Gefellfchaft für Bers breitung bes Evangeliums.

14. Baptiften : Miffionege= fellschaft.

15. Beslen : Methodiften: Miffionsgefellichaft.

16. Londoner Miffioneges

17. Kirchliche Miffioneges fellschaft.

18. Londoner Juden: Miffis onegefellfchaft.

19. Schottifche Miffiones

20. Miffionsgefellschaft v. Glasgow in Schottland.

21. Miffion der schottischen Rirche.

22. Frauengefellschaft für weibl. Erziehung in Indien und China.

## Franfreich.

23. Miffionsgefellschaft in Paris.

## Mordamerifa:

21. Baptiften-Miff.gefellfch.

gefellichaft in Amerita. gefellschaft in Amerika.

28. Miffion der presbute: bon eingetroffen. rianischen Rirche.

#### Mömisch : fatholische Miffionen.

Gefellschaft f. Berbreituna des Glaubens.

30. Propaganda zu Nom.

Lazariften : Miffion. Tefuiten : Miffion.

Rirde.

## Medrichten.

#### Mus der Seimath.

ftalt, die jest 42 Böglinge gablt, villsations : Gesellschaft für Africa find am 15. Ang. awolf neue als absegeln wirb, um Colonisations= Braparanben eingetreten. Die An- Ctellen ju fuchen, Bertrage abzufalt umfaßt, bie Braparanben mit- schliegen u. f. w. gegahlt, 42 Böglinge, von welchen 28 aus Burtemberg, 4 aus ber Smorna ift jur Erholung nach Schweiz, 3 aus Bayern, 2 aus Ba- Deutschland gurudgefehrt. ben, 1 ans Churheffen, 1 aus Sach: memarf . Bestafrica. -

C. A. Gollmer, J. C. Mul-fer Stelle bestätigt worden. Er hat Ier, 3. Dubleisen, fammt 15 Jahre lang unter ben Tartaren lich aus Burtemberg, murben am ber Steppe und unter ben Ticherkefa 4. Sept. mit feierlicher Ginfegnung fen bas Evangelium geprebigt. bort, nachbem fie ordinirt find, ans Danemart ju geben, biefer um fich

25. Amerifanifche Miffions, gefenbet ju werben. - Bei biefer faefellichaft (Board of For, M.) Feier fprachen außer Infb. Goff: 26. Methodiften: Miffiones mann noch zwei ber austretenben Boglinge Abichiebeworte, die Gin-Bifchofliche Miffions: fegnung vollzog Pfarrer La Roche. Sie find bereits (17 Sept.) in Lon-

> 3m Julius fam ju Bafel an: Miff. Lofch \* (3) aus Dharwar im canarefifchen Oftinbien ; Diff. Dehling er \* (3) von ebenbafelbit, blieb in feiner Beimath Schornborf (Burtemberg) jur Genefung von ichwerer Rrantbeit gurud.

Im September : Miff. Schmib t\* (17) aus London. Miff. Th. MūL Wiffion ber griechifchen ler . (17) ehmals in Megapten, feit mehreren Jahren wegen Rranflich: felt in ber Schweig (Biel), ift nach England abgereist und bort als Caps lan auf bem Schiffe bee Führers ber Riger-Expedition angestellt worben , Bafel. - In Die Diffionsan bie im October im Intereffe ber Ci-

Miff. Fjellftabt \* (17) aus

Diff. Lang \* (3) Brebiger ber fen, 1 aus bem Elfaß, 1 aus Da-Rolonie Raraf am Raufafus ift von 1 aus Cape Monnt in einer Gemeinde feiner Beimath, Beg= gingen, Cantons Schaffhausen, zu Bier Boglinge: G. G. Fren, ihrem Pfarrer gewählt und in bie-

in ber Rirche zu St. Leonhard aus Miff. Rtis \* (3) m. G. und ber Anstalt entlaffen, um fich nach Miff. Lofch \* (3) find (18 Sept.) England in die Miffionsanstait ju von Bafel nach Dresben abgereist, Islington (17) ju begeben und von erfterer um nach feinem Baterlande von Rranflichfeit in feiner Beimath au erholen.

Brebiger Bonmetich \* ju Ras chen Reger. tharinenfelb in Gruffen ift jum Dber-Bafter in Tiflie, Brediger Brei von Bellary. benbady \* in Belenenborf jum Brebiger in Sarata in Beffarabien , Ceplon. Brediger Roth \* gu Alerandersborf Brediger in Belenenborf er- Calcutta. nannt, Breb. Gubner \* in Glifa: 17 Aug. DR. Cowarbs (15) nach Beffarabien erhalten und ift Fieber muthet. bereits bahin abgereist.

Berlin. Am 27. Mai reisten Mabras. bie 3 Candibaten Schulz, Riebel und Prochnow (7) mit 5 Frauen und Jungfrauen nach Oftin-Antigua. bien ab.

17. Juni als am Jahresfefte ber von Demerara. Miffiensaesellschaft (5) wurde Miff. Rechenberg nach Subafrica ab: aecrbnet.

Brubergemeinbe. Br. Janfa in Beift (1) ift jum Diffionar von Dber-Canaba. in Gurinam , Br. Richifchang in Rleinwelfe nach Cubafrica , Br. ger ale 14 Diffionarien ber Lonbes Romer jur Belfere Confereng auf ner D. Gef. (16) von ihren Ctaben banifden Infeln bestimmt und tionen nach ber Beimath guruckges mit M. Gruhl m. G. nach St. fehrt, 7 find gestorben und zwar in Thomas abgefegelt.

#### England.

gern von Jamaica.

13. Mai DR. Formarb mit ausgezogen. G. (16) von Berbice.

(1) um nach Labrader zu segeln vien, Miss. Porter (16) nach Ma-M. Harven (1) nach Antiqua.

3 Jun. Miff. Squire m. G. (17) aus Macao in China.

4 Jun. Miff. Tuder (17) von Mabras.

3. Seft. 1810.

11 Jun. Miff. Freeman (15) von Cape Coaft mit einem chriftlis

- - M. Thompson (16)

28 Jun. M. Ablen (17) von

19 Jul. M. Morton (16) von

beththal hat gleichfalls einen Ruf von Sierra Leone, wo jest bas gelbe

19 Aug. Drew (16) von

DR. Crper (15) von Bangalore. M. Balton m. F. (15) von

DR. Hornabroof m. F. (15)

DR. Rofter (15) von Jamaica. M. Bennet (15) von Reufchottlanb.

DR. Richen und Stinfon (15)

Im letten Jahre find nicht weni-Dit und Westindien, auf ben Schifjer-Infeln, in Gurafrica, in Cibirien. Dagegen find anch wieber 14 Angelangt find: 15. Dai Diff. Sendboten mit ihren Gattinnen nach Rnibb (14) mit 2 chriftlichen De China, Sinterindien, den Infeln ber Subjee, Dftinbien und Subamerica

Abgereist find: 10 Jun. Diff. 30 Mai Miff. Freitag m. G. Crisp (16) nad Bangalore in Inbrad.

> 12 Jul. M. Bilfinfon m. G. (16) nach Jamaica.

13 Jul. Diff. Wenbnagel m. |(B. \* (17), M. Baumann. ...

aefellschaft in Amerika. gefellschaft in Amerika. Miffion ter presbute: bon eingetroffen. riauischen Rirche.

#### Mömisch - katholische Miffionen.

29. Gefellschaft f. Berbreitung des Glaubens.

30. Propaganda zu Nom.

Lazariften : Miffion. 32. Jefuiten : Miffion.

Wiffion ber griechischen **33**. Rirche.

#### Medricten.

#### 1. Aus der Seimath.

ftalt, bie jest 42 Böglinge gablt, villfations : Gefellschaft für Africa find am 15. Ang. zwölf neue ale abfegeln wird, um Colonisationes Braparanben eingetreten, Die An- Stellen ju fuchen, Bertrage abzuftalt umfaßt, bie Praparanben mit- fchliegen u. f. w. gegahlt, 42 Böglinge, von welchen 28 aus Burtemberg, 4 aus ber Smyrna ift jur Erholung nach Schweig, 3 aus Bayern, 2 aus Ba: Deutschland gurudgefehrt. ben, 1 ats Churheffen, 1 aus Cach: fen, 1 aus bem Elfaß, 1 aus Da- Rolonie Raraf am Raufafus ift von memart . Beftafrica. -

C. A. Gollmer, J. C. Dul-fer Stelle bestätigt worben. Er hat ler, 3. Dubleifen, fammt- 15 Jahre lang unter ben Sartaren lich aus Burtemberg, murben am ber Steppe und unter ben Tichertef-4. Sept. mit feierlicher Einsegnung fen bas Grangelium geprebigt. in ber Rirche ju St. Leonhard aus Miff. Rtis \* (3) m. G. und ber Anstalt entlaffen, um fich nach Miff. Bofch \* (3) fint (18 Sept.) England in die Miffionsanstait ju von Bafel nach Dresten abgereist, Islington (17) ju begeben und von erfterer um nach feinem Baterlanbe bort, nachdem fie orbinirt find, aus-Danemart zu gehen, diefer um fich

25. Ameritanifche Miffions, gefenbet ju werben. - Bei biefer faefellichaft (Board of For.M.) Reier fbrachen anger Infb. Soff: Dethodiften Diffiones mann noch zwei ber austretenben Boglinge Abschiebeworte, bie Gin. Bifchofliche Miffions: fegnung vollzog Pfarrer La Roche. Sie find bereits (17 Sept.) in Lon:

> 3m Julius fam ju Bafel an: Miff. Bofch \* (3) aus Dharmar im canarefifchen Oftinbien ; Diff. Dehling er \* (3) von ebenbafelbit. blieb in feiner Beimath Schornborf (Burtemberg ) jur Genefung von fdwerer Rrantbeit gurud.

Im September : Miff. Som ib to (17) aus London. Diff. Th. Du L ler \* (17) ehmals in Aegopten, feit mehreren Jahren wegen Rranflich= felt in der Schweiz (Biel), ift nach England abgereist und bert als Caps lan auf bem Schiffe bee Führere ber Riger-Erpebition angestellt worben , Bafel. - In Die Diffionsan bie im October im Intereffe ber Gis

Miff. Fiellftabt \* (17) aus

Diff. Lang \* (3) Brebiger ber 1 aus Cape Monnt in einer Gemeinbe feiner Beimath, Beggingen, Cantons Schaffhausen, zu Bier Boglinge: G. G. &ren, ihrem Pfarrer gewählt und in bie-

von Rranflichfeit in feiner Beimath

Brebiger Bonwetich \* ju Ro den Reger. tharinenfelb in Grufien ift gum Dber-Baftor in Tiflis, Brediger Brei von Bellary. benbach \* in Selenenborf gum Prebiger in Sarata in Beffarabien, Ceplon. Brediger Roth \* ju Alexandereborf gum Brediger in Gelenenborf er- Calcutta. nannt. Bred. Gubner \* in Glifanach Beffarabien erhalten und ift Rieber muthet. bereits bahin abgereist.

Berlin. Am 27. Dai reisten Dabras. bie 3 Canbibaten Schulz, Rie bel und Prochnow (7) mit 5 Frauen und Jungfrauen nach Oftin-Antiqua. bien ab.

17. Juni als am Jahresfefte ber von Demerara. Mifftonsgefellschaft (5) wurde Diff. Rechenberg nach Gudafrica abgeorbnet.

Brubergemeinbe. Br. 3anfa in Zeift (1) ift zum Diffionar von Dber-Canaba. in Surinam , Br. Richischang Thomas abgefegelt.

#### England.

gern von Jamaica.

13. Dai D. Forward mit ausgezogen. G. (16) von Berbice.

M. Harven (1) nach Antiqua.

3 Jun. Diff. Squire m. G. (17) aus Macao in China.

Mabras.

3. Beft. 1840.

11 Jun. Diff. Freeman (15) von Cape Coaft mit einem chriftlis

- - M. Thompfon (16)

28 Jun. M. Ablev (17) von

19 Jul. M. Morton (16) von

17 Aug. M. Ebwarbs (15) beththal hat gleichfalls einen Ruf von Gierra Leone, wo jest bas gelbe

19 Aug. M. Drew (16) von

M. Crher (15) von Bangalore. M. Balton m. F. (15) von

M. hornabroof m. F. (15)

DR. Fofter (15) von Jamaica.

D. Bennet (15) von Reufchott: lanb.

M. Richen und Stinfon (15)

Im letten Jahre find nicht wenis in Rleinwelfe nach Subafrica , Br. ger als 14 Miffionarien ber Londos Romer gur helfere Confereng auf ner D. Gef. (16) von ihren Staben banifchen Infeln bestimmt und tionen nach ber Beimath gurudiges mit D. Gruhl m. G. nach St. fehrt, 7 find geftorben und zwar in Dit und Weftindien, auf ben Schifjer-Inseln, in Subafrica, to Sibirien. Dagegen find auch wieber 14 Angelangt find: 15. Mai Diff. Sendboten mit ihren Gattinnen nach Rnibb (14) mit 2 driftlichen De Ching, Sinterindien, ben Infeln ber Subfee , Oftinbien und Subamerica

Abgereist find: 10 Jun. Miff. 30 Mai Miff. Freitag m. G. Criev (16) nach Bangalore in In-(1) um nach Labrador zu fegeln bien, Miff. Porter (16) nach Das bras.

12 Jul. M. Wilfinfon m. G. (16) nach Jamaica.

4 Jun. Miff. Tuder (17) von 13 Jul. Diff. Wendnagel m. [G. \* (17), M. Baumann m.G.

## Reise-Noute von Kumasse nach Affra an der Küste.

| Boa                      | Simben.    | Bon G                      | unden.                             |
|--------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Rumaffe nach Rafe        | 3/4        | <b>Ecansport</b>           | 23                                 |
| Rafe — Anglatavafe       | 3/4        | Cfahmann — Apadja          | 2                                  |
| Anglatavase — Asabge     | 1/4        | Apadja — Kelewyrre         | 11/2                               |
| Afahgo — Ddahfe          | 1/2        | Refempere — Pratis         | 3/4                                |
| Dbahfe — Dabefeha        | 1/2        | Prahio — Danjamie          | 1                                  |
| Dadeseha — Edjaben       | 4          | Danfamfo - Berrefu         | 11/4                               |
| Cdjaben — Afafraka       | 1/2        | (Inducto)                  | 1                                  |
| Afafrafa — Abunfu        |            | Berretu - Acomfurri        | 21/2                               |
| Adunfu — Adjumam         | 1/4        |                            | 3/4                                |
| Adjumam — Ampeju         | 1          | Enjaa — Apronfe            | 3/ <sub>4</sub><br>3/ <sub>4</sub> |
| Ampeju — Asumja          | 1/,        | Apronse — Atropons         | 2                                  |
| Asumja — Adjabema        | 43/4       | Afropong — Warrafost       | 1/2                                |
| Adjabema — Amuforro      | 1/2        | Barratofe - Ampen          | 1                                  |
| (Abjynnare)              |            | Umpen - Dbobammate         | 33/ <u>4</u>                       |
| Amuforro — Quama         | 1/2        | Dbotammase - Afofotengteng | 33/4                               |
| Quama — Samfo            | $\gamma_2$ | Afototengteng — Bennin     | 13/4                               |
| Samfo — Aldabavahfe      | 1/4        | Bennin — Affilumma         | ₹4                                 |
| Adadahrase — Mangkavase  | 1/2        | Assiltumma — Edug          | 1                                  |
| Alangkavase — Dotease    | 1/2        | Cdua - Odaben              | 3                                  |
| Doteaso — Sanquanta      | 1/4        | Odaben — Infum             | 1                                  |
| Sanquanta — Tjabosso     | 3/4        | Infum — Ddumeta            | 11/2                               |
| Kjabosso — Dumpase       | 11/4       | Dbumeta — Dseadru          | 33/4                               |
| Dumpase — Fermanog und T | i98a 11/4  | Dieadru — Afaffo           | 11/2                               |
| Ajyssa — Manse           | 1          | Afaffo — Afroma            | 4                                  |
| Wanse — Albramoase       | 1          | Afroma — Berrefu           | 11/4                               |
| Afhrymoase — Aquansrem   | 21/4       | (Aspadnamin)               |                                    |
| (Afrofro und Fum)        | )          | (Rotrobite)                |                                    |
| Aquansrem — Cafa         | 31/4       | Berrefu — Atjanus          | 41/2                               |
| <b>u</b> nfa — Cfahmann  | 21/4       | Utjanus — Calumns und Uffu | 21/2                               |
| (Diebiase)               | •          | l                          |                                    |
|                          |            |                            | 7.4                                |

## Missions Beitung.

Die Jahlen zur Seite ber Ramen ber Diffionare in ber Misstone. Beitung beuten auf bie Gesellschaft zurud, welcher bie Missionare am gehören. Die mit \* bezeichneten find Böglinge ber Basler Anstalt.

Abfürzungen: M. (Miffionar), R. (Katechet), m. F. (mit Familte), m. G. (mit Gattinn), † (gestorben).

#### Evangelifche Miffione: gefellichaften.

Deutschland u. Schweig.

- 1. Brüdergemeinde.
- 2. Miffionsgefellschaft zu Salle.
- 3. Evangelifche Miffiones
- 4. Rheinifche Miffionege: fellichaft ju Barmen.
- 5. Gefellschaft zur Beförderung der evangelischen Mission unter den Seiden

in Berlin.

- 6. Gefellich. zur Beforberung bes Chriftenthums unter ben Juben, in Berlin.
- 7. Miffion unter den Gingeborenen der Seidenländer. (Br. Gefner in Berlin.)
- 8. Qutherifche Miffioneges fellschaftlin Dreeden.
- 9. Norddeutsche Missiones gesellschaft in Hamburg.
- 10. Miffionsgefellschaft zu Laufanne.

#### Miederlande.

11. Niederländische Miffionegefellschaft ju Rotterbam.

#### England.

12. Gefellschaft zur Beebreitung christlicher Erteuntuiß.

13. Gefollschaft für Bers breitung des Evangeliums. 14. Baptiften: Miffionsges fellschaft.

15. Wesley : Methodiften: Missionsacfellschaft.

16. Londoner Missionsges fellschaft.

17. Rirchliche Miffioneges fellschaft.

18. Londoner Juden:Miffis onegefellschaft.

19. Schottische Miffious:
aefellschaft.

20. Missionsgefellschaft v. Glasgow in Schottland. 21. Mission der schottischen Kirche.

22. Frauengefellschaft für weibl. Erziehung in Indien und China.

#### Frankreich.

23. Wiffionsgefellschaft in Paris.

#### Morbamerita:

21. Baptiften Miff.gefellfc.

gefellschaft in Amerika.

aesellschaft in Amerika. 28. Wiffion der presbute: bon eingetroffen.

rianischen Rirche.

#### Momisch = fatholische Miffionen.

Gefellichaft f. Berbrei 29. tuna des Glaubens.

30. Propaganda zu Nom.

31. Lazaristen : Mission.

32. Stefuiten : Miffion. Wiffion der griechischen Rirde.

#### Madricten,

#### Mus der Seimath.

ftalt, die jest 42 Boglinge gablt, villisations : Gesellschaft für Africa find am 15. Aug. zwolf neue ale absegeln wird, um Colonisationes Braparanden eingetreten. Die An- Stellen ju fuchen, Bertrage abguftalt umfaßt, die Praparanden mit- schließen u. f. w. gegahlt, 42 Boglinge, von welchen Diff. Fiellftabt . (17) aus 28 aus Burtemberg, 4 aus ber Smorna ift jur Erholung nach Schweig, 3 aus Bayern, 2 aus Ba- Deutschland gurudgefehrt. ben, 1 aus Churheffen, 1 aus Cach: nemarf , BBeftafrica. -

6. A. Gollmer, 3. G. Mul- fer Stelle bestätigt worben. Er hat ler, 3. Mühleisen, sammt: 15 Jahre lang unter ben Tartaren lich aus Wurtemberg, murben am ber Steppe und unter ben Tscherkes-4. Sept. mit feierlicher Ginsegnung sen bas Evangelium geprebigt.

25. Amerifanische Miffione, gefenbet ju werben. - Bei biefer Igefellschaft (Board of For, M.) Feier fprachen außer Infp. Doff: Dethobiften: Miffions, mann noch zwei ber austretenben Boglinge Abschiebeworte, Die Gins Bifchofliche Miffions: fegnung vollzog Bfarrer La Roche. Sie find bereits (17 Sept.) in Lon:

Im Julius fam zu Basel an: Miff. Losch \* (3) aus Dharwar im canarefischen Oftinbien ; Diff. Dehling er \* (3) von ebenbafelbit, blieb in seiner Beimath Schornborf (Burtemberg ) jur Genefung von schwerer Rrantbeit gurud.

Im September : Miff. & dom it i\* (17) aus London. Miff. Th. Dut ler \* (17) ehmals in Aegypten, feit mehreren Jahren wegen Rrunflich= feit in der Schweiz (Biel), ift nach England abgereist und bort als Caps lan auf dem Schiffe bee Fuhrere ber Niger-Erpebition angestellt worben, Bafel. - In Die Diffionsan- bie im October im Intereffe ber Gi=

Diff. gang \* (3) Brebiger ber fen, 1 aus bem Glfaß, 1 aus Da-Rolonie Rarag am Raufafus ift von 1 aus Cape Monnt in einer Gemeinbe feiner Beimath, Beggingen, Cantons Schaffhausen, zu Bier Boglinge: C. G. Frey, ihrem Pfarrer gewählt und in bie-

in der Rirche zu St. Leonhard aus Miff. Rtie \* (3) m. G. und ber Anstalt entlassen, um sich nach Dis. Losch \* (3) find (18 Sept.). England in die Diffioneanstait ju von Bafel nach Dresten abgereiet, Islington (17) zu begeben und von erfterer um nach feinem Baterlande bort, nachbem fie orbinirt find, aus-Danemart zu gehen, biefer um fich von Rranflichfeit in feiner Beimath au erholen.

Brebiger Bonwetich \* ju Raschen Reger. tharinenfelb in Grufien ift jum Dber-Baftor in Tiflis, Brediger Breis von Bellary. benbach \* in Selenendorf gnm Brebiger in Sarata in Beffarabien , Ceplon. Brediger Roth . ju Alexandereborf gum Prebiger in Gelenenborf er- Calcutta. nannt, Bred. Subner \* in Glifabeththal hat gleichfalls einen Ruf von Sierra Leone, wo jest bas gelbe nach Beffarabien erhalten und ift Fieber wuthet. bereits bahin abgereist.

Berlin. Mm 27. Mai reisten Dabras. bie 3 Canbibaten Schulg, Rie bel und Prochnow (7) mit 5 Frauen und Jungfrauen nach Oftin-Antiqua. bien ab.

17. Juni als am Jahresfefte ber von Demerara. Miffiensgesellschaft (5) murbe Miff. Rechenberg nach Gubafrica ab: georbnet.

Brudergemeinde. Br. Janfa in Beift (1) ift zum Diffionar von Dber-Canaba. in Surinam , Br. Richifchang in Kleinwelfe nach Subafrica, Br. Romer gur Belferes Confereng auf ben banifchen Infeln bestimmt und tionen nach ber Seimath gurudigemit M. Gruhl m. G. nach St. fehrt, 7 find gestorben und zwar in Thomas abgesegelt.

#### England.

Rnibb (14) mit 2 driftlichen Re- China, Sinterindien, den Infeln ber gern von Jamaica.

13. Mai M. Forward mit ausgezogen. 3. (16) von Berbice.

(1) um nach Labraber zu fegeln bien, Diff. Porter (16) nach Das M. Sarven (1) nach Antiqua.

3 Jun. Diff. Sauire m. G. (17) aus Macao in China.

4 Jun. Miff. Tuder (17) von Mabras.

3. Deft. 1840.

11 Jun. Miff. Freeman (15) von Cape Coast mit einem christlis

- **BR.** Thompson (16)

28 3nn. MR. Ablen (17) von

19 Jul. M. Morton (16) von

17 Aug. Dt. Ebwarbs (15)

19 Aug. M. Drew (16) von

M. Crver (15) von Bangalore. M. Balton m. F. (15) von

M. Hornabroof m. &. (15)

DR. Fofter (15) von Jamaica. M. Bennet (15) von Reufchott: lanb.

M. Richen und Stinfon (15)

Im letten Jahre find nicht wenis ger als 14 Miffionarien ber Londos ner DR. Gef. (16) von ihren Sta-Dit und Weftinbien, auf ben Schiffer-Infeln, in Subafrica, to Sibi-Dagegen find auch wieber 14 rien. Angelangt find: 15. Mai Diff. Sendboten mit ihren Gattinnen nach Subfee , Dftinbien und Subamerica

Abgereist find: 10 Jun. Diff. 30 Mai Miff. Freitag m. G. Crier (16) nach Bangalore in Inbras.

12 Jul. M. Wilfinson m. G.

(16) nach Jamaica.

13 Jul. Miff. Benbuagel m. [G. \* (17), M. Baumann m.G. \* (17), DR. Diborn m. G. (17),iben Weg ins Innere Africa's an off: DR. Long (17) und 3gfr. Swin- nen, Bertrage ju Unterbrudung bes borne (17) nach Calcutta.

16 Jul. M. Johnston m. G. (17) nach Genlon.

DR. Eurner m. G. (16), DR. Rie-ber Antheil ber Regierung. Die Bebet und Smee (16) nach ben fellschaft felbft fann fich auf Sanbel Schifferinfeln, Reu-Bebriben und Ta-und Aderbau nicht einlaffen. Dafür beiti.

(14) nach Jamaica.

einem ber geflohenen Chriften aus chen Weftafrica's und Mittelafricas Madagaetar nach biefer Infel; Dt. erforschen zu laffen, medicinische Bhilipp m. G. (16) nach Gud- Renntniffe bort zu verbreiten, befonafrica.

bie Gulfe, welche bie Gingebornen guleiten.

Die Gefellichaft fur Aus- ter-Ball ftattgefunden. rottung bes Sclaven handels "Wir gestehen" fprach herr Bur-Schiffe unter Capitan Trotter), um unbeftreitbare Thatfache.

Sclavenhaubels mit ben Regerftame men ju fchliegen, ihnen beffere Er= werbemittel ju zeigen. Blake ju Rie-22 Jul. M. Bullen m. G. (15), berlaffungen ju gewinnen. Dieß ift foll frater ein befonberer Berein fich 25 Jul. DR. Senderfon m. G. bilben, wie in Westindien bereite eine Colonisationsgesellschaft besteht. Sic 16 Aug. D. Johns (16) mit macht es fich zur Aufgabe, bie Spra-

bere auch bie Mittel aufzufinden, Gine Subscription ift in England burch welche bie Gefahren bes bortieröffnet worden, um ber Roniginn gen Klima's fur ben Europäer vervon Taheiti bie Gelbstrafe von 2000 minbert werben fonnen, ben Ginge: Dollars ju erfegen, ju welcher fie bornen Renniniffe vom Acterbau und ber frangofifche Schiffs-Capitan La Dittel bagu in bie Bande gu legen, Blace fur die Austreibung romifcher fie jum Bau von Stragen u. f. w. Miffionarien mit Anbrohung von Ra- jur Berfertigung bes Papiers und nonentugeln gwang, jum Dante fur jum Gebranch ber Druckerpreffe an-

feinem ftrandenden Schiffe geleiftet. Die Befellschaft hielt ihr erfics + in London 4 Apr. einer ber Jahresfest in Ereterhall ben 1 Jun. Directoren ber Londner Diff. Ge- unter Borfig bes Bringen Albert. fellichaft (16) John Campbell Es war bie umfaffenbite und glan: ber berühmte Reifenbe in Gubafrifa. genbfte Berfammlung, Die je im Gic-

n. Civilisation Africa's, bie ton, "bag ber Menschenhandel treg fich befondere auf Anregung bee Brn. aller Daagregeln zugenommen hat Th. Fowell Burton gebildet hat, und in fcredlicher Beife getrieben erflart fich über ihre 3mede fo: "Rur wird, bag wir getaufcht, gefchlagen bie Ginführung bes Chriftenthums ift und erfchrectt find. Aber unfere große ftarf genug, bem Sclavenhandel ein Frage ift : foll eine ueue und mad): Enbe zu machen. Die Mittel, welche tige Anstrengung fur bie Befreiung zu Erreichung dieses Zwecks vorge: Africa's gemacht werden ? Welches schlagen wurden, find eine Expedicift ber Zustand Africa's? es ift ein tion in ben Niger:Strom (3 engl. ungeheures Schlachthaus — bas ift bie Sauptfache barinn. Banbel, er fegt und maht Schaaren weg an jedem Tag im Jahre und liche Erziehung in Indien u. China und in jeber Stunde bes Tage. Tau- hat im letten Jahre 12 neue Arbeis fenbe fommen in ben furchtbaren terinnen ausgeseubet. Ihre Statios Rlammen um, Taufenbe finfen in nen in Smbrna, Cairo, Subafrifa. bem heißen Sand bes Weges nieber, Bengalen, Bombay, Mabras, Ceps und bann noch bas Sclavenschiff, lon, Singapur und Batavia find wie foll ich's schilbern, als mit ben gefegnet. Borten ber heiligen Schrift: Die Bestilene tritt auf ben Waffern ein Frankreich und Stalien. ber: fogar ber Saififch tennt biefes Die romifchatholifchen Miffions ben fonnen.

hebliches geichehen fei.

geben ju mollen.

fein Sanbel ? - Menfchenverfauf. eine Berfammlung flattgefunden an Seine Religion ? Menfchenopfer ift Granbung eines Diffions-Bulfever-Und jener eines (17).

Die Rrauengesellichaft fur weib-

Blutichiff und erwartet von ihm fein blatter find voll von Triumph uber Autter. Seht hin, wo ihr wollt, bas fortschreitende Intereffe an ber bieg blidt Gud überall entgegen, Beibenmiffion. Birflich hat fich auch und nur Gines fteht mir unerschut: bie Ginnahme ber Befellichaft fur terlich feft , bag bie Grauel und Berbreitung bes Glaubens in beiben Schauer Africa's nicht beschrieben, Belten auf 2 Dillionen Franja nicht einmal richtig gebacht wer- fen erhöht und feit 3 Jahren fich verboppelt. Nicht blos die Rund-Die firchliche Diffionsgesellschaft ichreiben ber Bifchofe, bie Inbulgenforborte im Mai ihre Gulfevereine gen, die Fefte bes heil Lavier u. A. auf, eine neue Petition an bas Bar- find bie Ursachen biefes Fortschreis lament um Abschaffung aller beson- tens, sonbern viel tragt bagu ber Gifer bern Bergunftigungen bes Gobenbien- ber einzelnen Pfarrer bei, mahfies in Indien durch die Regierung rend von ben protestantischen Pfarts gu richten, ba trop ber von ben Die geiftlichen in ben meiften Gegenden nistern gegebenen Busagen nichts Er- Deutschlands nur ber fleinfte Theil für bie Diffion fich intereffirt. Dan Diff. Rnibb (14) folia auf ei-wundert fich über die Birtungen ner Berfammlung in London vor, ber romischen Rirche und läßt bie in Africa eine Diffion burch chrift- Urfachen, namlich ihre energifche liche Meger zu errichten und verspricht Thatigfeit aus bem Auge, fatt von feiner Regergemeinbe in Jamal jum Betteifer gereigt ju merben. ca 1000 Pf. Sterl. bagu zu geben. 3hre Miffioneblatter werben zu Behns Gine Wesellschaft westindischer Land- taufenden in jeder ber Sprachen Weft. befiter hat erklart ber Diffion (17) europa's gebruckt und gekauft, indem für ihre Berbienfte um bie Reger je 10 Berfonen wochentlich einige 3000 Bf. Sterl. jahrlichen Beitrag Rreuger bezahlen und dafür jahrlich 3m Manfion- bie Blatter erhalten. Wie viel tonnte house hat unter bem Borfige bes in abulicher Beise auch noch unter Borb. Mapor von London am 29. Jun. ben Broteftanten gefcheben! 3m 3a-

ungr und Februar 1840 finb nicht weniger als 22 romische Missionarien gapur nach Bontianat auf Borneo verichiebener Befellichaften (29. 30. gefegelt. 31. 32.) von Franfreich nach Renfeeland und andern Subfee-Inseln. mach Offindien, Cochinchina, China bie Igfr. Pierce und Taylor und Norbamerica abgegangen.

#### Nordamerica.

† Bu Commerce im Staate Dichigan 12 Mai 1839 M. Rollin (24) ber unter ben Chamann-Inbianern 5 Jahre gearbeitet batte.

† 6 Febr. 1840 DR. Merrit (24) granfamften Art. unter ben Diu:Inbianern.

#### Machrichten aus ben Miffionsgebieten. China und Sochafien.

Diff. Squire m. G. (17) mußte fich von Macao auf ein Schiff begeben, weil jeben Augenblick ein Ueberfall von ben bie Stabt umgingelnben dinesischen Truppen und Niebermetslung ber Englanber befürchtet merben mußte. Die Gefunbheit feiner Gattinn nothigte ihn fpater, nach Guropa zurückzufehren. (f. oben.)

M. Diver (25) ift in Macao angefommen.

## pelagus.

Am 10 Jan. fam M. Legge m. 3. (16) in Malacca an. Am Enbe pur berichtet von 180 Gingebornen, bes 3. 1839 besuchten die Diff. Rin-bie getauft u. 56 getauften, die confircaib und Abbot (24) auf bie Gin: mirt wurden. In Saurah wurden 35, ladung bes Bicefonigs von Rangun in Talligung 72 getauft. Das Chris diese Stadt, nachdem alle europai-ftenthum schreitet dort (in ber Rabe fchen Miffionarien fchen ein Jahr Calcutta's) fo fort, bag im Durch: lang bas eigentliche Birmah verlaf- fchnitt jeben Monat 2 Familien überfen hatten. In Ava find die Christreten und von den Uebergetretenen ften noch immer ber Berfolgung breis, ift noch feiner tros aller Berfuchung gegeben.

M. Revine (25) ift von Gine

Die Diff. Benham, Casmell. hemenway, Beet m. G. und find auf bem Bege nach Bangkot in Singapur angelangt.

Am 21. Sept. 1838 wurbe M. Jaccard (29) in Cochinchina ers broffelt, mit ihm ein junger driftlis der Eingeborner. Die Torturen bes standbaften Manues waren von der

Römisch - katholische Missionarien (31) die durch Singabur reisten. behaupten lächerlich genng, ber erfte ber americanischen Miffionarien bafelbit beziehe 80,000 Franten Behalt. So viel fostet nicht einmal die gange Station.

#### Ober: u. Micderindien.

Angelangt: 20 Febr. in Calcutta: M. Barfer m. G., D. Ban Bufen m. G. u. 3gfr. Broufon (24).

Die oberindische Miffion (17) in 14 Stationen, jählt in 48 Schulen über 3000 Schüler. Die Bahl ber Abenbmahlegenoffen ift 330. Sier Sinterindien und Archis ift bas Diffionswerf noch im Ans fange.

> Miff. Driberg (13) ju Barris und auch großer Anfechtungen wies

ein Orfan einige Dorfer, bie gand-ließ furglich ben Roran mit einer befiter forberten von ben armen Urdu- (hindustani:) Ueberfetung bru-Bachtern ihr Gelb mit Strenge ein den und unentgelblich vertheilen. und versprachen benfelben, die gange Endlich (Marg 1840) hat die brit-Schuld nachzulaffen, wenn fie wie tifche Regierung in Indien bie Bilber Beiben wurben. Aber umfonft gerfteuer an ben Gogenfeften abgenicht Giner mantte. Die Bahl ber ichafft u. bezieht teine Gintunfte mehr Chriften, welche von ben Miffionarien vom Bosenbienfte. aus bem Bifchofe-Collegium in Calcutta geleitet werben, ift 2000.

Die Secte ber Rhurta-Buig's, von welchen in Rischnagur 3000 befehrt wurden, breitet fich in Bengalen ftarf aus.

galifch, hinduftanisch (fur bie Mu- "erbauten Erhöhung figen. Erfprach hamebaner) und hinduisch (fur bie ngut Englisch und hieß auch uns Oberindier) gepredigt. Die Eroffnung einer neuen hinduftani-Capelle "Tractat "ber Beg jum himmel" machte großes Auffeben unter ben "vor und fing hierauf an, benfelben Schulen find in Muhammebanern. großer Angah! im Bange.

fabren noch immer fort, Bibelaber: fegung zu einem ihrer michtigften Befchafte zu machen. Gie haben bas R. Teftament in Sinduftani in verschiedenen Ausgaben, bie Bfalmen in Sanscrit=Berfen, bas R. T. in Bengali (gleichfalls verschiebe: m. G. (25) in Smyrna angelangt. nen Ausgaben), bas R. Teft. in M. Wright (25) ein Argt, ift Reu : Armenifch, bas Evangeli:fin Smyrna (20 Apr.) angelangt, um Matthai in Sindui im letten um nach bem Urumiafce qu reifen. Bahre vollendet und arbeiten ftete an An biefem See haben die Miffionare ber Berbefferung ber bereits erschie 13 Schulen mit 346 Schülern unnenen Uebertragungen. Auf ihren 14 ter ben Mesterianern und noch eine Stationen im Norden Calcuttas (Ben: fur Muhamebaner. galen und Dberindien), in Efchitta wird eben babin abgeben. gong und in ber hauptstadt felbft Miff. Better \* (17) von Smyrna

ber mantenb geworben. Go gerftortel Miffionarien heraus. Gin Namab

#### Borderindien u. Cenlon.

Miff. Gorbon (16) ju Bifigapatam erzählt: "Im Dorfe Ramia-"patam unter einem ichonen großen "Baume fah ich einen chrwurbigen "Brahminen im Rreife mehrerer Leute In Calcutta wird regelmäßig ben- nauf einer fleinen von Bacffteinen "Plat nehmen. Sierauf las er ben "ben Leuten zu erflaren."

+ ju Surate 10 Juni ber eifrige Die Baptiften : Miffionarien (14) Miff. Alexander &pvie (16).

#### Berfien.

Miff. Jones m. G. (25) ift am Urumiafee angelangt.

#### Levante.

13 April ift M. Ban Benneb

schreitet bas Evangelium ftetig fort. besuchte Seio und Conftantinopel. Die Muhamedaner in Ludnow Auf jener Infel fand er in Folge und Gha geben Tractate jur Ber- bes Blutbabs von 1821 bie griechitheibigung bes Belam gegen bie fche Ginwohnerzahl feffr gefchmolzen, in tranriger Armuth und noch trau-Deutschland eingeschleppte Unglaube rigerer geiftiger Berfuntenheit. In nicht felten. Die Bulgaren leben in einem Dorfe fab er eine Menge Trunffucht und tiefer Unwiffenheit. neuer Rirchen; ehmals maren ber- Die Diffionarien (25) in Sprien felben in bem 300 Familien faffen find jest alle in Bernfalem beifamben Dorfe 48, alle von ben Turfen men , ba bie Rriegennruben feine gerftort. Sonberbar genug belaften Fortfegung ber Arbeiten in Beprut fich bie armen Leute mit Schulben, u. a. D. gestatten. Die Gefellschaft um fie wieber zu bauen. Gine Schule beabfichtigt, wie fie im Suben Bernbagegen ift nicht ba und ber Ober- falem inne hat, fo im Rorben bes priefter bes Dorfs meinte auch, fie Libanon Antafia (Antiochien) als fei überflußig, "ba Befus ja Unwif- Station einzunehmen, an ber Rufte fenbe zu Aposteln gewählt habe." - neben Benrut noch Labitia (Laobicaa) Der Abt eines Rloftere hielt bie Enge und im Diten Damaecus und Saleb lanber fur Beiben, bie an bie Gee- (Mleppo) ju befegen. lenwanberung glaubten.

Gin griechischer Briefter in ber Rahe Conftantinopels wollte ben Miffionar freundlich bewirtben und bot ihm Branntwein und Spielfar ten an. Als er beibes ablehnte, legte fich ber Wirth auf bie Bant und Seinen Gottesbienft bielt er fcblief. aber wie ein anberer. - Gin Turfe ber fich über bie Bibel und ihre Bebote beschwerte, bie turfifche Ueberfebung wegen ihres Stole tabelte . fragte nach ben Schriften Beltaire's, um "bie Cache von beiben Geiten gu feben. "

Die Aufhebung ber Ropffieuer auf bie Christen im comanischen Reiche ift ein Rig in bie anebrudlichen Gelium ben Weg bahnen.

auf feiner Reife burch bie Bulgarei bort angelangt. Griechen und Turfen in bemfelben gefuntenen Buftante wie im übrigen Fieber. Reiche. Er erlebte ein Beifriel von

#### Nordafrica.

Die Miffionare & ieber \* (17) u. Rrufe \* (17) arbeiten mit gutem Erfolge an Schulen , in welchen 200 Rinber fomobl Chriften als Muha: mebaner Unterricht empfangen. Danche ihrer ehemaligen Schuler laffen bereits ibr Licht leuchten und ber Ginbrudt, ben ihr Banbel macht, ift unverfennbar. - Die Bunft ber Regierung brudt fich nicht allein in ber Unftellung vieler Schuler, fonbern auch in ber Berichonung ber= felben mit ber Wegnahme fur bie öffentlichen Arbeiten ans.

#### Mestafrica.

† R. Murphy (17), bie Gat: bote bes Roran. Diefe Reuerungen finnen ber Diff. Schon \* (17) und tonnen später vielleicht bem Evange Schlenter \* (17). Auch bie Diff. Schon und Rigling find leibend. Miff. Fjellstäbt \* (17) fant Letterer nach England abgereist und

+ Frau Dove (15) am gelben

Auf ber Infel Dlac Carthy foll ber argwöhnischen Wachsamkeit ber eine Erziehungsanstalt fur Sohne ber Ulema's über ber Erhaltung bes 38- Bauptlinge in Senegambien von ben lam. Unter ben Juben ift ber aus Diffionarien (15) errichtet werben.

#### Südafrica.

Die Stationen ber frangofischen Diff. Gef. (23) litten fehr burch bie Blattern und einer Ruhrfeuche. Die Baffutos in Beerfoba trugen Mittel-America u. 2Beftüber 1000 fr. Fr. für bie Diffion aufammen. Es wurben 42 Erwachfene und 39 Rinber am Enbe vorigen Jahres getauft, 52 neue Taufcanbidaten angenommen.

ber Gemeinbe von Bethulia viel gu leiben, indem ein Keind bie Gemeinbeglieber burch Berlaumbungen gegen ihn aufgereigt hatte, fo bag Schule und Rirche nicht mehr besucht murben. Die gafterung murbe aber gugen gestraft und bie innerlich faft Buwache von 3440 Gemeindegliedern. gerftorte Gemeinbe lebte wieber auf.

lippe und Semet fon (17) reieten Gemeinde ju uben und ichabliche in ber Abficht, eine neue Station Ginfluffe auf biefelbe abzuschneiben bei ben Baharutfi-Raffern ju errich: fuchte, auf Urtheilsspruch ber chrift: ten , bis nach Mofica , tief im In lichen (?) Dbrigfeit in Jamaica eine nern bes Landes, unter ungabligen geferfert, wie es fcheint, um ihn eine (Befahren und Schwierigfeiten. Diefe Belbftrafe begahlen zu laffen und fich Station war von ber frangofischen an ben Diffionarien fur bie Freis Missionsgesellschaft aufgegeben wor- laffung ber Reger, bie man ihnen nen Boften wieder mit 2 Miffionaren Gerichtshof besteht nämlich aus Pflanbefest, fo gieht bie englische Be- gern .fellichaft ihre Arbeiter gurud.

DR. Linblen (25) in Bort Datal hat eine Schule eröffnet und 90 M. Bolter (1) Schuler fullen biefelbe. Die Bulahe find wieber zugänglich.

† 11 Febr. die Gattinn bes Miff. Dohne (5) gu Bethel. Diff. Beh- in Demerara ift bis auf Beiteres moller (5) hat in ber Capftabt anfgegeben worben, weil Rrantheit 23. Rebr. 12 Beiben und einige ber Diffionarien und andere hinder-Tage später 10 Kinber getauft.

#### Mordamerica.

Die Miff. Barnlen, Mafon, gebehnt worben.

und Runble (15) find (12 Apr.) in New-Dorf angelangt, von wo fie nach bem Gebiete ber Subfone-Ban-Compaquie abreifen werben.

## indien.

Rach ben neuesten Berichten ber Missionarien (17) füngt bie für ben Unterricht farbiger Junglinge erriche D. Belliffier (23) hatte in tete Normalschule auf Jamaica erft jest an fich gu heben, inbem 9 Boglinge in berfelben gute Fortidritte machen. Bisher war bie haurtschwierigfeit . taugliche Böglinge ju befommen.

Die Baptiften (14) gahlten im letten Jahre auf Jamaica einen

Miff. Dughton (14) wurde, Die Miffionare Dwen, Bhi weil er bie Rirchengucht in feiner Da biefelbe nun ben verlaffe jum Theil gufchrieb, ju rachen. Der

#### Südamerica.

+ Bu Baramaribo in Surinam

Abgereist D. Dobrmann m. R. (1) nach ber Heimath.

Die Miffion ber Brubergemeinbe niffe fich bem Gebeihen berfelben in ben Weg ftellten , bagegen ift in Surinam bie Diffion weiter aus-

fon (16) auf ber Reise nach ben "wir auswarfen , lotten fie naher . Schifferinfeln.

+ 10 Rebr. an Sponen IR. Spins nen (15) von ben Freundschaftein: "langen, Andere trugen auch Cocus.

fioneftationen in Sub-Auftralien (Mel- "Land gehen zu wollen. "Sie wifbourne heißt die neugegrundete Ctabt) "fen, Capitan," fagte er, "baß wir errichtet.

#### Inseln der Cubsce.

gelangt . D. Some m. G. (16), bylen murbe auch nicht an Ginem D. Bratt m. G. (16), D. Barff "Tage gebaut." Berr harris ging ans und Frau Bitman (16), D. 3c- "Land und die Gingebornen fichen. feph m. G. (16)

Sonelulu (Candwicho:Inf) um fei: "Williams einige Rinder frielen fah, ner Befundheit millen nach Merico ,bemerfte er, bieß fei ein gutes Beigesegelt.

tan Morgan bes Diffionsichiffs "Die Bilben fchiden namlich bie Wei-Camben von Sponen 9 Dcc. 1839 "ber weg, febald fie Schlimmes im über ben Tob des Miffionars John "Schilde führen. Gr. 2B. betrat nun William & (16) u. Jame & Har: | "das Land und vertheilte Tuch unter ris, ber eben nach England reifen "Die Leute. Dann gingen fie ben wollte, um hernach Diffienar auf "Strand hinauf, Berr Barris veran, ben Marquesas-Infeln gu merben : | "dann B. und Cunningham. Gie "freundlich aufgenommen wurden, ful- | "verlor fie aus bem Befichte. Dun "ren wir an eine andere ber Neu- "betrat ich auch bas Ufer, aber faum "Sebriden (Beiligen : Geift : Inseln ) war ich 100 Schritte landeinwarts, "Geromanga. Dur wenige Ginge "fo rief mir bie Mannichaft im Boote "borne liegen fich am Strance bli "zu, eilende borthin zu flieben. 3ch "den. In der Dillond-Bay fliegen "blidte jurud und fah Beren Wil-"Herr Williams, Harris, Cunning: "liams und Cunningham baberren-"ham und ich in ein Boot, um ei- "nen, biefen nach bem Boote, jenen "nem Cance mit Gingebernen nabe ngerabe auf die Sec, einen Ginge-"zu fommen. Gie waren ichen und "bornen gleich hinter ihm. Ich er-"wilb, fprachen eine gang frembe "reichte bas Boot, als schon zwei "Sprache und es fruchtete nichts, Milbe mich faft eingeholt hatten. W. "fie in unfer Boot einzuladen. Im "hatte das Baffer erreicht, fiel aber

Festland von Auftralien. | Sintergrunde ber Ban fanben wir † 4 febr. ju Sybnen Miff. Di d. "mehr Leute am Ufer, Geschenfe, die "einer brachte Baffer aus einem "frifchen Bach auf Williams Ber-"Dluffe herbei, immer aber blieben fie Die Methobiften haben neue Diff nfehr fcheu. Billiams erflarte ans "gern Befig vom Lanbe nehmen unb "wenigstens einen auten Ginbrud bin-"terlaffen möchten, um ein antermal Auf Tabeiti fint 3 Aug. 1839 an- "Lehrer zu bringen. Gie wiffen, Ba-"Als er fich feste, famen fie und DR. Chamberlain (25) ift ven "brachten ihm Cocus-Rufe. Ale Gr. "chen. Ich gab es zu, meinte aber, Aus einem Schreiben bes Capt- "ich mochte lieber auch Weiber feben. "Bon ber Infel Tanna, wo mir "wendeten fich balb rechts und ich

"Ruden und erhielt von feinem Ber- Rur bie Befuche englischer n. ameris "folger wieberholte Reulenschläge , canifcher Schiffe und bas schanbliche "noch einer fam und fchlug auf ibn, Betragen ber Matrofen that noch "endlich burchbohrte ihn ein britter großen Schaben.

"mit mehreren Bfeilen. 3ch wollte gu "herrn B. hinfahren, ba flog ein Bumby (15) nach bem Guben "Pfeil unter bem Arit eines Matro ber nerblichen Infel Renfeelanbe fatt "fen burch und ftat in einem Ballen ein ichauberhaftes Belfviel von bem "feft, Steine flogen und ich mußte aus Cleube vor, in welchem fich die beibni-"ber Schuffmelte eilen. Am Schiffe fchen Gingebornen burch ihren fteten \_angelangt, ließ ich, um fie ju fchre- Unfrieben unter fich befinden. "den, alle Cegel aufziehen und eine Gine Schaar belagerter Reufes

"Ranone abfeuern, aber es half nichts, lanber taufchte unter fich bie Rinber "bie Bilben fchleppten ben Leichnam aus, um nicht zu ber furchtbaren "fort." - Dağ Gr. Barris auch er: Rothwenbigfeit getrieben gu fein , jebes

folagen wurde, ift befannt.

Freundichafteinieln, hat feinem Bolle nach driftlichem Unterricht vorhanden. regelmäßige Gefete gegeben. Er gab Derfelbe Bauptling, ber, feine Sanb fürglich ben Diffionarien (15) einen auf ben Dagen gelegt, feinem Diener nach feinen Rraften bedeutenben Diff juruft : "ich habe Sunger nach einem fionebeitrag. 3a er prebigt felbft fet Menfchen , geh' und fchlachte mir nem Bolf bas Wort Gottes.

land berichten, wie ber tomifche Bifchof ich gabe ben Rrieg auf und wurbe bafelbit bie Beiben gu überreben fucht, mit meinem Bolte Bott bienen." es fei eine Gunde, bag fie bas Bort Gine Station follte in Bort Richols Gottes von ben englischen Diffionaren fon errichtet werben. Sanptling und gegen Lebensmittel einfaufen Erbie Bolt fehnten fich barnach, bas Lanb tet ihnen bafur feine Rreuge an.

bie romifch-fatholifchen Miffionarien burch die übermuthige Gewaltthatigfeit eines frangofischen Capitans, welcher fie auf ber Infel einführte, fich jum Boraus bie Achtung ber Gin-

gebornen entzogen.

bas verheerte Land wieder blubt und nopel, Ungarn und Bofen als bie aes

Lam abichuffigen Uferrant auf benibas Chriftenthum raich fortichrettet.

Auf einer Reife bes Diffichars

feine eigenen Rinber ju fchlachten u. gu Der Ronig von Bahu, einer ber verzehren. Dabei ift aber ein Berlangen ben Sclaven R., " berfelbe fpricht: Die Miffionarien (17) in Reufec , tonnte ich einen Miffionar haben , war gefauft aber - bie Colonisatione: Auf ben Gefellichafte:Infeln haben gefellschaft will es und fauft es weg.

#### Jubenmiffion.

Min. Ewalb (18) ift am 27 Juni aus Italien wieber in Tunis angelangt.

3m Jahr 1839 wurden in Schle-Die Diffionarien (16) von ben'fien 22 Juben getauft. - Die Abge-Schifferinfeln fonnen berichten, bag orbneten ber fchottifchen Rirche nach auf allen ben Infeln, wo bie Diffion Balaftina haben ihren Bericht vorarbeitet , bie vorherigen beständigen gelegt und Saphet in Galilia, Jaffo Rriege gang aufgehört haben , bag und Buchareft , Smbrna , Conftantie Stationen vorgeschlagen.

herrn Gerftmann einen Argt für Bicetonig biefe Darftellung mit. ibre Station in Bernfalem.

land 13 Ifraeliten getauft und ber Gebrauche von Christenblut bei jubievangel. Rirche einverleibt. Es find fchen Geremonien grundfalfch ift. 2 gange Familien. 3 Dai wurden in eliten confirmirt.

Die befaunte Ermorbungsgeschichte bes Bater Thomas in Damastus bat bie Aufmertsamteit im Morgenund Abenblanbe wieber auf bie Lehren bes Talmubs gelentt. Der Pafcha von Damastus hat fogar einige Rabeine treue Uebertragung liefern.

bem Drient geschickt.

von ber Unfchuid ber Juben über-prebigen follten.

eigneiften Blate und Lanber für neueichen Morber feien. Er gibt bie grund: lichte Darftellung bes ganzen Berlanfs Die Juben-Diff. Gef. in London ber Sache. Am lettern Orte theilte er fuct an bie Stelle bes erfranften ben europäischen Confuln und bem

Es ift aufe Grundlichfte bewiesen 15 Jan. wurden ju Benfa in Ruge worden , bag bie Befchulbigung bes

In Balaftina reist gegenwartig Loubon 6 jubifche Rinber getanft. 17 Carl Simeon Rofenthal, befehr: Rai 5 Erwachsene, 18 Mai 12 Ifra ter Ifrgelite, um bie heil. Schrift bebraifc unter ben Juben an vertheilen.

#### Miscellen und Literaris ídics.

Bu Stabe in Bannover hat binen eingesperrt um ihn zu überschen, fich wie zuvor in Elberfelb und mit Tobesbrohung, wenn fie nicht Bremen eine Gefellschaft gebilbet . welche ben armen ansgewanderten Die Juden in Aegnoten haben Deutschen in Mordamerica evangeli= fich mit einer ebenso rührenben als sche Prediger und Schullehrer zu verftandigen Bittschrift an den Paschal senden beabsichtigt. Ein fehr energis gewendet. Die Jubenmiff. Gesellschaft fcher und ergreifenber Aufruf bes in London hat die brittische Regierung nouen Bereins ist erschienen und in in ber Sache mit Erfolg angegangen. ber hahn'ichen hofbuchhanblung in Befanntlich haben die englischen und hannover unentgeldlich zu haben. frangösischen Juden Abgeordnete nach Es tann ber Zweck dieser Gesellschaften ale ein Diffionegweck auch in fo Diff. Pierig (18) in Jerufalem fern betrachtet werden, ale bie Deutift nad Damastus und von ba nach ichen in Rorbamerica bie Nachbarn Alerandrien gereist. Am erstern Orte ber heibnischen Indianer find und hat er nach genauer Forschung sich burch christlichen Sinn und Wandel

gengt, und gur menfchlichern Behand: In Gamburg ift erschienen: Gi= lung berfelben viel beigetragen , in: nige Cenbichreiben que Gubafrica bem er fant , bag ein turtifcher an ben herrn Bifchof Reander in Raufmann und ein Maulthiertrei-Berlin. Berausgegeben von G. Beber, welche mit bem Pater hefti-bel. 78 G. 8. Gin trauriges Docugen Streit gehabt und von welchen ment bavon, wie weit evangelische jener am Tage ber Ermorbung Miffiongrien von bem acht evangelis fich felbft erhentte, bie wahricheinlis fchen Sinn, ohne welchen es feine Mission geben lann, abzuirren verst In Franksurt a. M. b. Kuchs mogen und eine neue Warnung für ler: Netivoth Olam ober: ber alle Missionsgesellschaften, bei ber wahre I fraelit. Ein Vergleich Wahl ihrer Sendboten die schärste zwischen dem modernen Indenthum Prüfung stattsinden zu lassen. — Mözgen die Verfasser durch Gottes Gnade Propheten von Rev. A. M'Canl. wieder zurecht kommen.

In Berlin bei Wohlgemuth: A. M. XII und 384 S. 8. Die Missionelieber, heransgegeben gründlichste Arbeit bieser Art, welche von 3. Gosner. Es ist zwar der die Litteraturgeschichte answelst, klar, bereits reich gewordene Schat der mit tritister Wesonnemheit, billig und Missionelieber nur wenig in der mit vollständiger Kenninis des Materials geschrieben. Jedem, der sich win winschenden größern Zusammen, zu wünschenden größern Zusammen, stellung.

Drudfehler im Heft 2 bes Magazins von 1840, welche fich in Abwefenheit bes Berfassers eingeschlichen haben.

```
S. 10 3. 12 v. u. statt biefe I. bie.
     11 3. 6 v. u. — bes chinefischen I. bas chinesische. 20 8. 16 v. n. — Roborm I. Robom.
     99 3, 18 v. o. — Macomba l. Macomber.
- 100 8, 10 v. n. - Broteftantifcher Miffionar I. Broe
                                             testantische Missionen.
          3. 19 v. u. — rühmenbe l. rührenbe.
 — 102 3. 8 v. o. — ruhige l. riefige.
— 107 3. 10 v. o. — Bronn I. Prome.
— 110 3. 17 v. o. — Stonk I. Stonke.
— 110 3. 17 v. o. — shugen I. shuken.
— 111 3. 1 v. u. — Indo Bulle I. Indo.
— 122 3. 1 v. o. — einer I. furzer.
— 130 3. 7 v. u. — Nation I. Station.
— 143 3. 4 v. o. — großen I. großen am
               1 v. u. - Inbo Bulle I. Inbo Britte.
               4 v. o. - großen l. großen americanischen.
     - 3. 14 v. o.
     - 3. 19 v. o.
- 3. 6 v. u.
                          ftatt Bac I. Barre.
                9 v. u. ftatt Cobowi I. Robom.
    146
                        Im erften heft von 1840
S. 185 Col. 2 B. 5 v. u. statt 119 l. 11.
```

# 3 n h a l t ... des dritten Heftes 1840.

|                                                                   | Stite.      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fünf und zwanzigftet Sahresbericht ber evangelifchen Miffions     |             |
| gefellschaft                                                      | 1           |
| Bellage A. Bericht bes Diffionar Greiner aber feine Reife         |             |
| nach den blanen Bergen                                            | 118         |
| Bellage B. Bericht über bie Gemeinbe ju Mangalore von Difs        | :           |
| Ronar Greiner                                                     | 130         |
| Bellage C. Jahresbericht über bie Rnaben Auftalt zu Dangalore     |             |
| von Miffionar Mogling                                             | 135         |
| Beilage D. Bericht über bie Rrantheit bes Diffionar Layer         |             |
| und seine Reisen nach Kalubghi und Surat                          | 141         |
| Bellage E. Ciwas über die flebenmonatliche Reise von Miffionar    |             |
| Debich vom 12. April bis 15. Rov. 1839 von Mangalore              |             |
| burch Coorg und Mysore nach Dharwar                               | 159         |
|                                                                   |             |
| Anhang. Reise bes Miffionar Ries in Afrepong nach bem             |             |
| Aschantce : Lanbe im Winter 1839—1840                             | 175         |
| Miffione : Beitung                                                | <b>23</b> 9 |
| Stattstifche Tabellru von ber evangelischen Diffiensgesellschaft. |             |

| Arbeites Posten. | Im Dienfte ber | verhei-<br>rathet. | gëflerten. |
|------------------|----------------|--------------------|------------|
|                  | · ·            | emilier.           |            |

nici.

25

14

13

!

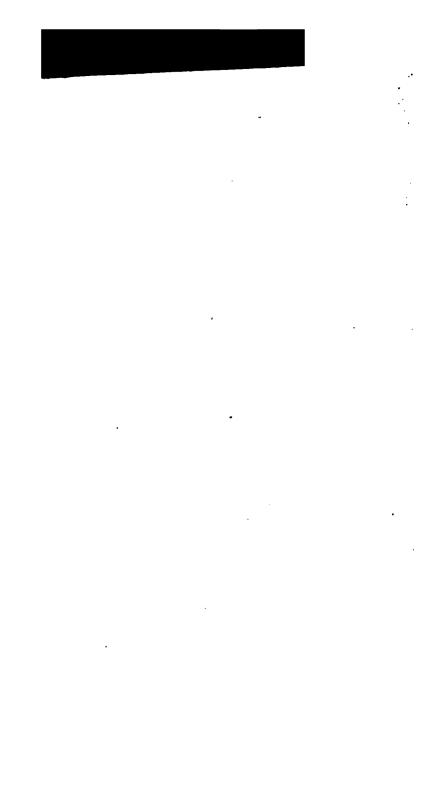



Sohn der Durga
Gine Der Himdis und Davaner

## Jahrgang 1840.

Viertes Quartalheft.

Die Entwicklung der driftlichen Miffionen auf den Inseln des indischen Archipelagus.

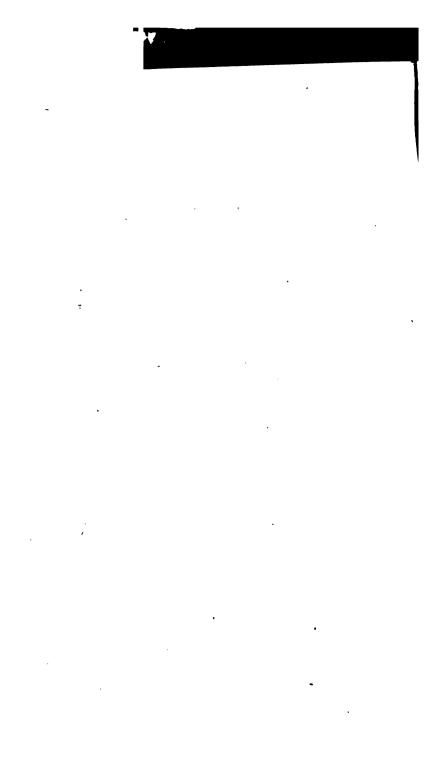

#### Heberblid.

Da wo im Guben von Afien die Gewäffer bes großen Decans ober ber Gubice mit benen bes inbifchen Meeres fich mifchen, indem eine gewaltige Stromung in ben Deeredftrichen nahe am Mequator Diefelben von Morgen gegen Albend führt, brechen fich die Deereswogen schaumend an ben Gestaden einer gahllofen Menge von größern und fleinern Infeln, die über bie machtigen Aluthen emportauchen. gleichsam eine zweite, zerftudelte ganberwelt neben ber uns geheuren Mage bes Reitlands von Affen. Co unregelmäßig auf ben erften Anblid biefe fleinern Gilande und großen Insellander in ben Deran geschleubert scheinen, ber Sage nach lleberbleibsel eines in Die Tiefen bes Mceres verfunfenen Landes, beffen Grundfeften von Erbbeben geschüttelt, vom Drude ber Meeresmaffen übermaltigt murben, fo icon tritt bem tieferen Betrachter bie amedvolle gottliche Beisheit auch im Baue biefer Bohnfipe ber Menfchen entgegen. Sichtbar bilbet bie fchmale Salbinfel Dalacca, ber lette und füdlichfte Ausläufer bes Reftlandes von Afien einen llebergang vom Busammenhange weit verbreiteter Erbmaßen au ben fleineren ganbftuden, Die in Gruppen und Reihen, in Gurteln und Spftemen vom Deean umfaßt finb. felbit, biefe an Afien fo beutlich angefnüpften Infeln ichaaren fich auf eine Weise aneinander, welche fie au einem halbmonbformigen Balle macht, ben die Sand Gottes um Die fühlichen Blieber jenes Erbtheiles aufgebaut bat. Bugleich find fie ber llebergang ju bem funften Erbtheil. Der in einer burch ungeheure Raume bes Oceans hingehenden Infelgerstreuung besteht und barum bie Infelwelt von Auftralien heißt. Die Banbe, mit welchen biefe fleinere Infelwelt, ber indifche ober ber malanifche Archi= pelagus genannt, an Die Festlander Afiens gebunden ift. find im Weften und Often wahrzunehmen. Im Weften gieben pon ber Subweftspite bes birmanischen ganbes bie Gruppen ber Andaman = und Ricobar = Infeln ae= rabe gegen Guben und ichließen vom bengalischen Meerbufen ein Meeresftud ab, bas bie Merqui-Gilande und bie Infeln Dichunt = Selan (Junt - Ceilan) und Rulo-Binang ober Bring = Bales = Infel umfluthet. bilben mit ber großen langlichten Infel Sumatra De ftreibe bes außern Umfreifes biefes Infelfpftems. Bon Beft nach Often gieben fo bann immer noch langlichte Infelgestalten, bie Sunba-Infeln, wozu man auch Gumatra noch gablt, namlich erft bie großen bann bie flei-Bu jenen gehort Java, gu biefen Bali, Gumbama, Sanbelbofd, Florce, Timor u. a. Dieg ift bas fubliche Glieb bes Umfreifes. Bon bier beugt fich ber Wall in einer großen Bahl fehr fleiner Gilande nach Rorben um. Es find bieß bie Moluffen ober Bewürzinfeln, von welchen bie füblichen Banba-Infeln heißen, während die mittleren die Amboina-Gruppe bilben, die nordlichften Ternate-Infeln genannt werben. Benfeite ihrer gegen Rorben tauchen großere Infeln aus bem Meere, die Philippinen, von welchen noch ein Band von fleinern Gilanden nach ber dinesischen Infel Formofa bingiebt. Go ift mit bem öftlichen Bliebe ber Umfreis geschloffen. Durch gablreiche Strafen und Meerengen öffnet biefer Ball bem Geefahrer Gingange aus bem großen Ocean und von ben Gemaffern China's und Auftraliens her, fo wie aus bem indischen Deere. er innerhalb biefes Umfreifes fich befindet, fegelt er in bem fogenannten fubch in eftichen Meere, bas in einer Ausbehnung von 70,000 Quabratmeilen (faft halb fo groß als

Europa) alle biefe Gilanbfluten umwogt und an bie Ruffen Sinterindiens und Chinas folagt. Die Europäer in Ditindien nennen es die oftliche Gee. Aber nicht ein meites offenes Meerfeld öffnet fich vor ihm , fonbern auch im Innern fieht er balb Infeln fo groß wie Franfreich, balb Schaaren von Gilanden und Alippen, die fich weit in bie Taufende belaufen, ibre Saupter über Die Bafferflache erbeben. Die großen Centralinfeln Borneo und Celebes find wieder mit ben verschiedenen Außengliedern burch Infelreihen verbunden, fo bag ein verwideltes Gewebe von Meerstraßen , engen gefährlichen Durchfahrten , fleinern Meeresgliedern (wie die Banda-See, Flores-See, Dinboro-Cee u. f. m.) por ibm fich ausbreitet. Es lagt fich in vollestem Sinne fagen, bag bier im Strablenglange ber tropischen Sonne, überhaucht von ben Bemurgbuften ber mit ben foftlichften Bflangen bebedten Gilande, Land und Meer in einander verwebt, wie ein reichgemalter Teppich miteinander wetteifern um bie Berrlichfeit ber gottlichen Schopfungemerte zu verfündigen.

Muf bem 34,000 Quabratmeilen ganbes, also breimal bie Große Deutschlands umfaffenden ganbergebiete . brangen fich etwa 20 Millionen Menschen, von allen Abftufungen ber Farbe, vom Schwarzen bis ins Bellgelbe, von bem fleinsten und elendeften Buchse bis gur fraftigften, schlanfen Menschengestalt, von thierischer Robeit bis zu faft eurovaischer Civilisation. Wie am Baume bie Jahrebringe fein allmähliches Bachfen bezeichnen, fo nimmt man bier von West nach Often reisend bie Wechsel ber Sahrtaufenbe mahr, welche auf bie Bewohner ber Infeln wirkten und in ben öftlichen Gilanben fann man noch heute am Saume ber Meeresgeftabe ein anberes Bolf als im Innern und zwischen beiben ein brittes erbliden. tefte scheinen bie armseligen Reger zu fein, bie man auf ben Andaman - Gilanden noch ale bie einzigen Bemobner . im Often aber nur in ben Balbern. Bergen und Rluften bes innersten Inselferns als bie gehaßten und verachteten Auswürflinge antrifft, und bie jest in bem

naben Reu - Guinea wieber bie Sauptbevölferung bilben . Babus genannt , bas jammerlichfte Bild entwürdigter Sie find von ben Ginwanderern jurud-Menichheit. gebrangt worben. Alle übrigen Stamme in gablreicher Manchfaltigfeit gehoren ber Ration ber Dalaven an. Die por Sahrtaufenden aus Sinterindien hergewandert nun burch Mischung mit ben Bapus, mit Sindu's, Arabern, Chinefen , Siamern , mit Spaniern , Bortugiefen und Sollanbern zu einem rathfelhaft vielgestaltigen Bolfe geworben ift. Reueftens endlich wird ber Geftabe-Saum ber Infeln immer mehr mit ben Colonien dinefischer Auswanderer befest und ben Malaven brobt von ihnen bas gleiche Schidfal . bas fie ben Babus bereitet haben. So reich aber auch bas bunte Bemimmel ber Bolfer und Stamme in ben verschiebenen Wohngemachern, Rammern und Winkeln biefes großen Saufes fich bem Reifenben entgegenbrangt, fo manchfaltia felbft bie Sprache tont, fo merfrourbige Difchungen hier bas uralte Baubermefen mit Anbetung ber Berge, ber Felfen, ber Balber, ber Sturme, bes tobenben Dceans, bes brullenben Bulcanberges eingegangen bat mit ber Berehrung bes indischen Brahma und Schipa, mit ber Anrufung ber Schauergestalten einer morberischen Durga und eines Banefa \*), mit ber Hingabe an ben Alles in bas Richts fortreißenden Budbha, mit chinefischem Ahnenbienft, mit bem Breise bes Bropheten Mohamed, mit ber Erhebung ber Seiligen ber romifchen Rirche. Rur eine Religion ift bem großen Bolfe unbefannt geblieben, Die Unbetung Gottes im Geifte und in ber Wahrheit. Go rührig ber Malane in feinen Meeren fich bewegt, um als frieb. licher Schiffer und Sanbelsmann ober als blutiger Gees

<sup>\*)</sup> S. Titelbild. Er ist ber Sohn ber vernichtenben Kall ober Durga, der kinge Gott, weshalb er mit bem Kopfe ober Rüsselbes kingen Thieres, des Elephanten bargestellt wird. Ihm schreibt man den Schutz über Ihe, hausliches Leben, über Wohlstand und Sewerbe, ja die Erstadung der Buchstadenschrift und so den Ansang aller Wissenschaften zu. Die Todtenköpfe deuten auf seine Mutter, die Göttinn der alles zerstörenden Zeit. Er heißt in Java "Bitara Gana" und sindet sich in der Gestalt unserer Abbildung in Stein ansgehanen unter den Bildwerten älterer Tempel.

räuber seinen Unterhalt zu gewinnen, so genan er alle Durchsahrten, Klippen und Untiesen zwischen den Inseln kennt, Ein Weg ist ihm noch verschlossen, der Weg zum himmlischen Frieden. Und doch dürsen wir auf das Inselvolf wohl die Verheißungen der heiligen Schrift anwenden, das der lebendige Gott durch die Propheten ausspricht: "Die "Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm (Jes. 51, "5.), es sollen Ihn andeten alle Inseln unter den Heiden, ein "jeglicher an seinem Ort (Jephan. 2, 11.) Der Herrist König, deß freue sich das Erdreich und seien fröhlich "die Inseln, so viel ührer ist (Pf. 79, 1.)". — Die Ansstrengungen, welche zur Herbeiführung der Erfüllung dieser Worte durch Gottes Besehl schon gemacht worden sind, und welchen Erfolg sie gehabt haben, überblicken wir im Folgenden.

### Erster Abschnitt.

Die Andaman- und Nicobar-Infeln. Miffioneversuch ber Brübergemeinbe auf ben lettern. Mifilingen beffelben. Diffion auf Bulo Pinang.

Wenn ein Schiff vom Cap Regrais, ber fühmeftlichen Spite besienigen Theils ber hinterinbifden Salbinfel, welcher bas Reich ber Birmanen enthalt, gerabe nach Guben fich fehrt und mit leichter Abweichung gegen Weften an ben fleinen Gilanden Diamant, Brevaris und Cocos porbeis fteuert , fo tann es bei gunftigem Winde in einem einzigen Tage fo weit gelangen, bag vor ihm bie Bergsvisen einer Infel emporfteigen, bie bei naberer Unterfuchung nicht viel weniger als 100 Quabratmeilen groß von Rorben nach Guben fich fortftredt und ben Ramen Groß Anbaman führt und welcher balb gegen Mittag eine etwas fleinere Infel Rlein = Andaman folgt. Unbebeutenbere Gilanbe liegen besonders gegen Morgen vor ihnen. Der Anblid bes Lanbes ift reigenb, inbem prachtige Berge gegen 3000 Auß fich über die See erheben und mit ihren kegelformigen Gipfeln, welche auf ihren Urfprung aus fener-

weienben Dunbungen hindeuten, majeftatisch weit über bie See binfchauen. Um fie ber und an ihrem Rufe ift alles Land mit uppigen Balbern bebedt; Die herrlichen Riefenbaume bes Morgenlandes, Die gewaltigen Schlingpflangen, bie üppigen Saftgewächse und bie in Karben brennenben Blumen ber Tropenlander zusammen mit bem romantischen Rlippengeftabe, ben frischen Bafferquellen und von ben Relfen bernieberrauschenben Bachen bilben ein Banges, bas ben Bunich in bem vorüberfegelnden Chriften erwedt: "ach. "baß hier auch Tempel bes lebendigen Gottes ftanben! baß ber arme Menfch inmitten jener Gerrlichfeit ber Ratur -wußte, mas zu feinem Frieden bient." Roch aber bat bicfer Bunich nicht ben Entschluß bervorgebracht. armen, naft in ben Balbern irrenden und in elenben Ameiahutten wohnenden Andaman-Regern bas Wort bes Lebens au verfündigen. Roch heute fingt berfelbe ben Geftirnen bes himmels und ben Balb = Berg = und Sturmgeiftern fein bem europäischen Dhre graufenhaftes Lieb und lebt in Schmus, Armuth und Wilbheit. Rur furze Beit fant eine Rieberlaffung ber Britten fur 3mede bes Sanbels auf ber größern Insel ftatt. - Beiter nach Guben gemenbet erreicht ber Schiffer in anberthalb Tagen eine Infelgruppe. bie man nach ber Bahl ber Gilande Sambilang (9 3nfeln) ober auch Nicobar nennt. Ginige von ihnen find flach und niedrig, mit Cocoswalbern gang bededt, andre, wie die größeften, erheben fich mehr und tragen jum Theil bebeutenbe Berge. Auch hier ift in Jahrhunderten fein Sonnenftrahl burch bas bichte Schattenbach ber Cocosund Arefavalmen gebrungen, bie bis 200 Aus hoch in bie Lufte ragen und mit machtigen Tif-Gichen, Mango's und vielen andern jum Theil riefigen Baumgemachfen gemischt, von ichon blühenden oft mannebiden Schlingpflangen wie in ein Gewebe ausammengebunden bem Menschen ben Butritt wehren, ber nicht mit ber Urt fich Bahn machen will; hier finten Geschlecht auf Geschlecht die Baume, Gebufche, bie üppigen Früchte ungenügt in Kaulniß bahin und bungen ben Boben ju neuem Bachsthum. Die heiße, feuchte Luft in biefen Balbfinfterniffen, in bie fein frischer Binbe jug eindringt, ift eine Wertftatte gefährlicher Rieber, Die bem Europäer ju fühlen geben, wie fehr er für eine armere Natur geboren ift. Rein Lowe ober Tiger bebroht bier bas Leben ber Eingebornen, außer einigen giftigen Schlangen und Scorpionen ift nur bas fleine schwarze Rrofobil. ber Raiman genannt, als gefährliches Thier ju nennen, wahrend Affen, Buffel, Sunde, Schweine und befonders bie berühmten Schwalben, beren Refter egbar find, weil fie entweber aus Seethieren ober noch mahricheinlicher aus bem Bummi eines Ceber-abnlichen Baumes bestehen, fie gablreich bevolfern. Missionar Sanfel ergablt, wie er oft auf feinen Wanberungen von ber Racht überfallen, in bem weißen, feinen Canb ber Rufte fich ein trodnes Rachtlager bereitet habe. Er grub eine Bertiefung fo groß als fein Rorper in ben Sand, haufte benfelben oben ju einem Ropffiffen an und bedte fich bis an ben Sals mit bem Sanbe zu. Sein treuer Sund lagerte fich auf biefe Dede. "Sier" fagt er. "fürchtete ich fein wilbes Thier. Rrofobille und Raymans "fuchen bas offene Bestade nicht beim. fie balten fich in "Bachen und Uferfumpfen. Die einzigen Ruheftorer maren "bie gahllosen Rrebse, Die oft mit ihren Bangern folch' ein "fchnarrendes Getofe machten, bag ich nicht schlafen fonnte. "Aber mein Sund machte gut und wenn einer wagte fich "zu nahern, war er ficher, von ihm ergriffen und weiter "hinweggeschleubert zu werben. Ram etwa eine Rrabbe von "furchtbarer Gestalt baber, baß ber Sund ihre Rlauen "fürchtete, fo trieb er fie burch Gebell weiter. Manche "belle, trodne Racht habe ich in biefem grabahnlichen Bette "gut geschlafen." -

Die Bewohner biefer Eilande find brauner Farbe, furz und fraftig gebaut, mahrscheinlich der Malayen-Ration angehörig. Sie leben ganz wild; ihre Dörfer haben zwar eine Art von Hauptlingen, deren ganzer Borzug aber darinn besteht, daß man ihnen, wenn ein Schiff anlangt, um Handel zu treiben, die ersten Geschäfte überläßt. Sie wohnen wie die Malaven in hutten, die auf Saulen

fteben und auf einer Leiter, bie man von oben nachzieht, erklommen werben muffen. Dort liegt auf Balmblattern Alt und Jung. Mann und Weib, beisammen, ja es mohnen mehrere Familien in einem folchen Raficht. Bon Schaam und Bucht ift faum eine Spur ju merten , benn hingegeben in ihrer Bergen Belüfte leben bie armen Menichen ungebunben wie bie Thiere bes Balbes, boch mogen fie für Bilbe noch gutmuthig genannt werben. Es gibt Kamilien. bie in guter Ordnung gehalten find, hie und ba fogar trene Eben: Die Leute find freundlich gegen Frembe, Die ibr Bertrauen befigen. Die Diffionarien pflegten von ihnen Die Lebensbedurfniffe gegen Tabat einzutaufchen und ihnen auch folden zu fchenten. Ale bas Schiff einmal ausblieb. zeigten bie Diffionare bem Sauptling an, bag fie feinen Tabat mehr haben und man ihnen baber auch feine Lebensmittel mehr jum Raufen bringen tonnte. Allein nichts besto weniger erhielten fie am folgenben Tag alles, beffen fie benothigt maren, und amar fanden fie es außen am Als die Miffionare fich nun gegen Saufe aufgehangt. Die Leute felbft erflarten, erhielten fie bie Antwort: "Go "lange Ihr Tabak hattet, gabet Ihr uns, fo viel Ihr .tonntet. Run habt Ihr feinen mehr, aber wir haben \_noch Lebensmittel genug und fo lange wir baben . follt "Ihr befommen, mas Ihr bedürfet, bis wieder Tabat an-"tommt. " - Diefes Berfprechen hielten fie punctlich. Bon ihrer Religion lagt fich nicht viel fagen, benn bie Unnahme, bag es ein "oberes Wefen" gebe, verbiente faum biefen Ramen, indem fie von bemfelben weder etwas Beis teres ju fagen mußten, als: "es thut une nichts ju Leibe!" noch auch je ein Berlangen außerten, mehr von ihm zu erfahren. Wenn bie Miffionare ihnen bie Gute und Liebe Bottes beutlich und fie baber mit bem Elend ber Gunbe und mit ber Erlöfung befannt zu machen fuchten, wenn fie ihnen von Chrifto, bem Seilande, ergablten, fo borten fe mit Erftaunen und ftiller Unterwurfigfeit au, aber baß Dieß fie naber angebe, bas fie an Ihn glauben, fich ju Ihm bekehren und baburch gottselig und gludlich werben

follten, ja daß ihnen ewiges Leben burch Christum erworben fen bas war mehr als fie zu faffen vermochten. "Wenn wir ihnen fagten ," ergablt ein Diffionar , wir feien "blos barum ju ihnen getommen, um fie ihren Schopfer "und Erlofer fennen ju lehren und ihnen bie frohe Bot-"fchaft von ihrer Errettung ju verfündigen, fo lachten fie "uns aus. Sie erflarten nicht begreifen ju fonnen , baß " bie Leiben eines Menfchen verfohnend fein konnen fur bie " Gunben eines anbern. Seien fie fcblecht, fo tonne ib-"nen ein gefreuzigter Beiland nicht belfen, fie feien aber "gut und haben, wie wir ja wohl wiffen, nichts Bo-"fes gethan. - Als wir ihnen einmal entgegen hielten, "fie haben boch vor einiger Beit mehrere Menschen ermor-"bet und die Leichname noch geschändet, indem jeder fie " mit feinem Speer burchftochen habe und julest haben fie " biefelben in Stude gerichnitten, ob bas ihre Gute fei?-"fo bekamen wir die Antwort: bas versteht ihr nicht; es "waren Leute, bie nicht leben burften, es waren Gomop " (Menschenfreffer.)" Der tiefere Grund ihrer Religion ift ber Glaube an ben bofen Beift, ben aber ihre Bauberer (bie fie portugiefifch Babres nennen) ju bannen vermogen. Diefer bofe Beift thut Alles. Jeben Fehler entschuldigen fie: "Iwi (eben biefes Wefen) hat mich nicht beffer gemacht" ober "ich habe es nicht gethan, fonbern 3wi."

Dies war das Land und das Bolf, welchem die Misstonarien der mahrischen Brüdergemein de im Jahr 1758 das Evangelium zu bringen sich veranlast sahen. Die dänische Regierung hatte schon einige Jahre früher ihr Auge auf diese Eilande geworsen, im Jahr 1756 eine Handelsniederlassung auf einer der Inseln errichtet und den Eilanden den Namen: Friedrichsinseln beigelegt. Eine Person von hohem Range in Copenhagen machte die mahrischen Brüder mit dem besondern Wunsche des Königs befannt, sie möchten eine Missionsstation auf den Ricobarinseln gründen. Sie entschlossen sieh dazu und obgleich die von Tranquedar in Oftindien dorthin gesendeten Ansiedler saft alle bald wegstarben, schickten sie bennoch die Brüder

Stahlmann, Bolfer und Butler, bie im Jahr 1760 in Tranquebar eintrafen. Sier follte namlich querft eine Rieberlaffung gegrundet und von ihr aus die Diffion auf ben Ricobarinfeln unternommen werben. Jene Bruber mit ihren 11 Begleitern, fauften gand und errichteten ben fogenannten "Brübergarten, " wo fie fich von Aderbau und Sandwerfen nabrten. Sie mußten 8 Jahre lang in Bebulb warten, bis burch eine neue banifche Anfiedlung auf ber Ricobar's es moglich wurde, ihrem eigentlichen Biele naber zu treten. In biefem Jahre zogen 6 Bruber nach ber Infel Rancawery. Das Klima berfelben zeigte fich für Frembe fo tödtlich, bag nach anberthalb Jahren von ben Offizieren und Solbaten, ben schwarzen und tamulis fchen Dienern, welche mit Baaren im Jahr 1769 babin famen, nur noch zwei Golbaten und 4 tamulische Rnechte am Leben waren. Diese jogen auf Befehl ber banifchen Sandelsgesellschaft wieder ab und die Diffionarien blieben mit ben Baaren allein jurud. Abgeschnitten von aller regelmäßigen Berbindung mit ihren Brudern in Tranquebar, einem morberifchen Klima preisgegeben, Beiben gegenüber, beren Sprache fie noch nicht verftanben und bie fast von allem Sinn fur bie evangelische Wahrheit, wie man ihn boch in Indien häufiger antraf, verlaffen schienen, noch überdieß barauf angewiesen, die Miffion burch ihrer Sande Arbeit ju erhalten, hatten biefe Manner in ber That eine auch in ber Geschichte ber Miffionen, Die eine Geschichte fcmerer Berlaugnung ift, feltene Aufgabe ju lofen. fie thaten ju ihrer gofung reblich bas Ihrige. Gie hielten aus auf bem verlornen Boften und burften erfahren, baß ber Berr die Seinen nicht lagt. Gin frommer Englander, herr holford in Tranquebar befrachtete ein Schiff und schidte es nach Rancawery, von wo es eine Labung mit Erzeugniffen ber Infel gurudbrachte. Aber biefe reichten nicht bloß nicht gu, um bie Roften ber Ausruftung ju beden . fonbern spatere Schiffe konnten wibriger Winde wegen bas Giland nicht einmal erreichen, fo baß bie 8 Jahre bis 1778 nur eine Rette von Sorgen. Mübseligfeiten und getaufch.

ten Soffnungen enthielten, fur bie nur bie Gewißheit entschädigte, im Ramen Jefu Chrifti auf biefen fcmierigen Boften getreten zu fein. In biefem Jahre namlich wurden bie Brüder Sanfel+) und Bangemann nach Rancamery abgesenbet. Sie landeten bei Tripjet (Wohnung ber Freunde, fo nannten bie Gingebornen bie Rieberlaffung ber Missionare) an ber Rordweftspige Nancawern's nach man-Auf bem Bege hatte fie wibriger Wind den Befahren. an bie malavische Rufte im Laube Duebah geworfen . wo nur die Freundschaft bes mit einer vornehmen Malavinn verehlichten englischen Cavitans & i abt fie vor Gefahren fcuste. benen ber Frembe, besonders bei folder Arglofigfeit, wie fie biefe Manner zeigten, unter ben Malaven fo febr ausgefest ift. Diefes morbluftige und fanatische Bolf (fie find Mohamebaner) ift fo fehr ju fürchten, baß ber Reisenbe fich ftets ju huten hat, einen Dalagen, ber feinen Rris (Dold) ftete bei fich führt und ihn mit großer Gefchicklichfeit in binterlistigem Meuchelmord handhabt, hinter fich auf ber Strafe geben ju laffen. Und biefen Menfchen vertraute fich Miffionar Sanfel allein in einem Boote an, "weil er, " wie er fich gegen ben ftaunenben Capitan Light ausbrudte, "noch nie baran gebacht habe, fich vor jemanben ju fürchten, bem er nichts ju Leibe gethan." - Aber Die Sand Gottes war fichtbar über ihm, wie fich bieß zeigte, als er einmal auf einer fpatern Kahrt nach Duebah folgende Lebensrettung erfuhr : Das Schiff , worauf er reiste, war von einem banifchen Fahrzeuge burch Unftogen fo beschäbigt, bag bie nachfte Bucht ihm gur Bufluchteftatte bienen mußte. Man landete an einem Balde und ber Missionar, gewöhnt jum Unterhalte ber Mission auf mertwürdige Naturgegenstande, bie er nach Guropa verfaufte. Jagb gu machen, ging mit Ginigen in ben Balb, um ein Wild zur Mahlzeit zu schießen. Er trennte fich von feiner Gefellschaft und ging am Ranbe bes Balbes bin . als er im Grafe fich etwas bewegen fab, bas er für einen

<sup>\*)</sup> Der im Jahr 1813 auf St. Thomas in Weftinbien entschlief.

Safen bielt. Er zielte und wollte eben ichieben, ale bas Thier aufftand und er fab baß es ein - Tiger war. Unwillführlich fant fein Arm herab, er ftand bewegungelos in ber grauenvollen Erwartung bas Thier werbe auf ihn lobipringen. Aber fiebe ba! ber Tiger war eben fo befürzt als er und nachbem er ihn einige Augenblice angeftarrt, schlich er, ben Bauch an ben Boben gebrudt binweg, feine Schritte immer mehr beschleunigenb, bis er qulett in größter Gile nach bem entlegeneren Theile bes Balbes fortrannte. Es bauerte eine Weile, bis Sanfel wieber Beiftesgegenwart genug hatte, um feinen Weg nach bem Strande ju fuchen, benn fein Berg gitterte immer noch. 216 er bem Baffer fich naberte, ftieß er auf ein Dichungle und eben wollte er, in bem Gebanten, boch noch ein Bilbpret zu finden, fich links um basselbe schlagen auf ber von feinem Boote abgelegenen Seite, ale er mahrnahm, wie bie Leute ben von ihnen gefällten Baum, ber gur Ausbefferung bes Bootes nothig war, bereits nach bem Baffer fcbleppten. Er eilte ihnen zu helfen. Raum mar er im Boote, fo nahm er wahr, baß gerabe bort am Dichungle wo er hatte hingehen wollen, knapp am Ufer ein großer Rahman lag, ber bie Bewegungen ber Arbeitenben belauerte und bem er ficher batte begegnen muffen.

In Nancawery angelangt, fand Hänsel die drei Misstonarien Liedisch, Heyne und Blaschke, die sehnlich auf die Berstärkung gewartet hatten. Bereits war aber der lette von ihnen so frank, daß er nur noch mit dem Schiffe nach Tranquedar zurückreisen konnte, um zu sterben, Liedisch folgte ihm bald im Tode nach und Hänssel seinem heftigen Fiederanfall bereits so leblos da, daß ihn die Brüder für todt hielten, seine Bezgrädniß vorbereiteten und nicht wenig erstaunten, als der vermeintlich Todte sich aufrichtete und fragte, warum sie weinten. Er erholte sich wieder, aber nur, um auch seinen Reisebegleiter Wangemann ins Grad sinken zu sehen und mit Hehne in langsamem Siechthum und unter harten Entbehrungen auszuhalten, die der Wilse Gottes zu Ausstehung der Mission völlig klar geworden war.

Die Arlernung ber Nicobar Sprache, welche billig bas erfte Geschäft ber Prebiger bes Evangeliums mar. erschmerten ihnen die Eingebornen fo fehr, daß fie nie diefen 3med auf eine befriedigende Beife erreichten. Schon eine furze Unterredung mit den Missionarien war dem tras gen Bolle zu viel, bas fich lieber burch Beichen verftanbs lleberbieß waren fie alle bem Rauen ber lich machte. Areta-Ruß (Betel) fo febr ergeben, bag man fie nie obne ein großes Stud bavon im Munde traf, mas bann ihrer Aussprache ber Borter alle Deutlichfeit nahm. Dennoch rafteten bie fleißigen Manner nicht, bis es ihnen gelang, jum Theil mit Anwendung portugiefischer Borter, Die ben Insulanern burch bie feefahrenden Malapen befannt geworden, bem unwiffenden Bolte bie feliamachenbe Bahrheit ans Berg ju legen. Aber ber Erfolg war ber bereits gemelbete. Sie erhielten Zweifel und Belachter aur Antwort.

3m Jahr 1781 tam ein Schiff von Tranquebar mit Miffionar Steinmann und mit einigen Lebensmitteln für bie Brüber auf Rancawery an, allein in weniger als 4 Bochen mar ber tuchtige Gehülfe ihrer Arbeit zur ewigen Rube eingegangen und bie zwei Rampfer Gottes fanben wieber allein auf ihrem einsamen Gilanbe ba. SErr half und" fagt Diffionar Sanfel in feinem Berichte , "Er gab uns taglich unfer Brob und erwies fich " in mancher schweren Rrankbeit als ben beften Arat. D! "wie viele taufend Thranen vergoß ich in jener Beit bes "Clenbe und Rummere. 3ch will nicht fagen, baß fie "alle von benen waren, die ich ben BErrn mit David "bitten mochte: "aufzufaffen in fein Gefaß" (Bf. 56, 9.) "ober um bie ich fragen mochte: "find fie nicht in beinem "Buche?" benn ich fannte bie Wege bes Berrn mit ben "Seinigen noch nicht recht und mein Berg war noch nicht "ergeben in alle Seine Schickungen. Oft mischten fich "Eigenwille, Unglaube und Schmerz über unfer hartes "Loos in unfre Rlagen und Gebete. Dennoch fann ich "fagen, bag ber Beiland ber Begenstand unferer Ber-" zenssehnsucht war und Er fab uns mit Langmuth und "Erbarmen an." Endlich im Jahr 1783 famen bie Briiber Beinrich, Fledner und Raabs in Rancamerv an. Ihr Schiff mar von einem frangofischen weggenommen worben und fie waren lange in peinlicher Gefangenicaft gefeffen, bis fie ein malavisches Rahtteug taufen tonnten. Diefes Kahrzeug mußten bie armen Diffionarien mit all ihrem Borrath an Leinwand und Segeltuch, wogn fie fogar einen Theil ihrer Kleidung ju verwenden genothigt waren, fegelfertig machen, um bie Bruber Raabs und Senne nach Tranquebar ju bringen. In ben nachften Sahren tam ju ben außern Sinderniffen noch ein inneres. bas wir am besten wieder mit ben Borten bes vieldeprüften Sanfel ichilbern : "Alle von ben Reuangefommenen "gemachten Blane schlugen fehl. Aber ich muß bemerfen. "bag an bem ganglichen Reblichlagen all unfrer Berfuche "ju Befehrung ber Gingeborenen wir felbft nicht obne "Schuld waren. 3ch wenigstens muß mit bemuthiger "Schaam gestehen, baß ich bald Glauben und Muth ver-"lor, weil die bruderliche Liebe unter uns zu malten auf= . borte. Wie tann ein Miffionar von der Liebe Befu und "ihren Wirfungen im Bergen mit Erfolg reben, wenn er "felbst nicht in ihrem Genuffe lebt! Babr ift es . unfere "Brufungen maren groß und unfere Auslichten bufter. " aber wir haben ja fonft gefeben, mas ber GErr in Weg-"raumung ber Sinderniffe und in Starfung Seiner Anechte "thun fann, wenn fie im Beifte Gine find, in Ginigfeit Leben und beten und in ber Liebe einer ben anbern hoher achtet ale fich felbft. Daran fehlte es nur alljusebr mah= "rend ber letten Beit unfere Aufenthaltes auf den Rico= "barinfeln. D! bag boch alle Miffionare beben-"fen mogen, bag bie Bruberliebe ber toftbarfte "Cbelftein in einer Diffion ift und baß fein "Opfer eigener Meinungen und Blane für "ihre unverbrüchliche Erhaltung zu groß ift." Ihre außere Lage war nicht minder traurig. Dhne geeig= nete Rabrung waren fie gezwungen Reis zu effen, wie er fonft nur fur Thiere gebraucht wird, in ihrem feuchten Sause

ı

Hause faulten die Betten unter ihnen, ihre Rleider maren gerlumpt und ihre Schuhe fo zu Grunde gerichtet, bag fie baarfuß geben mußten. Sie alle faben nur noch Gerippen abnlich. Go traf fie Bruber Sintus, ber von Tranques bar tam, um ben Buftanb ber Dinge ju untersuchen. Sett mußte auch Sanfel, ber bem Tobe nabe mar, bie Infel verlaffen. Er reiste nach Quebal, genas bort burch Sonig, ben er aus einem Buche als Seilmittel fennen gelernt, fehrte noch fehr geschwächt gurud, um mit Seinrich nach Tranquebar abzusegeln. Sixtus mar ein Opfer bes Rlima's geworben, Aledner blieb allein gurud. Roch einmal im Jahr 1785 fegelte Beinrich mit zwei neuen Behülfen , von benen aber fogleich einer ftarb, nach Rancamern. Man hoffte viel von bem gesunderen Saufe, bas Die Missionarien erhielten; allein abermale murbe bie Babl ber Arbeiter burch Krankheit und Tob bis auf einen vermindert. Man beschloß die Insel zu verlaffen und Miffionar Sanfel vollzog im Jahr 1787 bie Aufhebung ber Mission. Gilf Missionare liegen auf Nancamery begraben. brenzehn ftarben in Folge bes bort eingesogenen Tobesteis mes. Befehrungen waren nicht erzielt worben.

Noch eine Ergablung Sanfele moge bier fteben. weil fie einen weitern Blid in die gefahrvolle Lage biefer Senbboten Chrifti thun und jugleich bie munberbaren Errettungen erfennen laffet, mit welchen Gott ben Glauben Dieser einsamen Knechte ftartte. Als bie banische Regierung ihre eigene Colonie auf bem norblichften Gilande Rar Ris cobar aufgab, ließ fie bort eine ziemliche Anzahl Ranonen gurud, beren Lafetten allmählig verfaulten, fo bag bie Stude auf bem Boben lagen und allmählig von ben landenden Malanen weggeführt wurden. Rach Aufhebung ber zweiten banischen Ansiedlung auf Rancawery wurden bie Missionarien von ben Regierungsbehörben in Tranquebar genothigt, Die Berrichtung banischer Residenten auf ben Infeln anzunehmen, ein Amt, bas langere Beit auch Diff. Sanfel befleibete und bas ihm eine Quelle mannigfacher' Roth wurde. Einmal landete auf Rancamery ein großes 4. Seft 1840.

Brob (malavisches Schiff), unter ben Befehlen eines fogenannten Rafara ober Generals bes Ronigs von Quebab. Banfel erhielt Rachricht, bag babfelbe fünf fener entwenbeten Ranonen an Borb habe und protestirte gegen ben Rafara wiber bie Wegführung biefer Stude als einen Gingriff in banisches Eigenthum. Der Rakara gerieth in Buth und führte mit Berufung auf Die Befehle feines Ronigs eine brohende Sprache. "Ich antwortete " fo eraablt ber Diffionar felbft . "fein Ronig miffe wohl . bag Ler von Rar Ricobar nichts wegzunehmen habe . weil er "nichts bort niebergelegt hatte und erflarte ihm, bie Sache an ben Ronig von Danemart berichten ju muffen, wenn "er nicht nachgebe. Rachher hörte ich, er habe brobend "geaußert, er wolle mich schon am Berichten zu hinbern wiffen, wenn ich tobt fen, werbe ich schweigen. Die "Eingebornen wollten bei mir bleiben und mich bewachen, ba fie bie Morbabficht bes Malagen fannten. 3ch bantte ihnen für ihre freundliche Besinnung, lehnte jedoch ihr Anerbieten ab, weil fie und wir ju fchwach maren, um bem teuflischen Treiben biefer morbsuchtigen Leute zu wi= "berfteben, aber wir trauen auf Gott unfern Beiland, ber "unendlich machtiger fen als ber Teufel und uns vor ben Bottlofen schuten konne und wolle. Wir ergriffen biefe "Gelegenheit, Die Liebe unfere Erlofere und fein Berlan-"gen, fie von ber Bewalt bes Satans zu befreien und "ihnen ewiges Leben ju geben, ben armen Seiben angupreifen. Diegmal borten fie aufmertfam und voll Staunens zu und waren als es Racht war faum zu bewegen "und zu verlaffen. Raum waren fie fort und wir waren "nach unserer Abendanbacht im Begriffe uns nieberzulegen, "als wir braußen garm hörten und fogleich barauf ein "beftiges Rlopfen unfere Thure erschütterte. 218 ich off-"nete, erschrad ich nicht wenig beim Anblid eines großen "Haufens von Malagen; ich feufzte in ber Stille gum "Beren, um Schut vor ihren bofen Abfichten, ftellte mich aber bei aller gurcht mit bem Ausbrude bes Anfebens in "bie Thure, als wollte ich ihnen ben Gintritt wehren.

"Die Borberften brangen aber bennoch ein und nun trat ber "Rafara felbst heran, bot mir verratherisch bie Sand und "als ich fie ergriff, faßte er mich feft und jog mich ins " Saus herein. 3m Augenblid waren bie Treppen und bie "Sausflur von Malaven angefüllt, bie fich nun auf ben "Boben festen und ihre Rris (Dolche) in ber Sand biel-"ten, mahrend ich ohne irgend einen Schut außer ber "Barmbergiafeit Gottes vor ihnen ftanb. Go febr ich mich "muhte, furchtlos zu erscheinen, fo wenig tann ich bie " Gefühle meines Bergens in jenen Augenbliden beschreiben. "ba ich ficher erwartete, ein Opfer ihrer Buth ju merben. "Der Rafara erhob querft bie Stimme und erflarte, er feb "getommen mich ju fragen, wem bie- Ranonen geboren "follten, ihm ober mir ? 3ch erwiederte: biefe Frage richte "er nicht an ben rechten Mann, benn ich feb bloß ein "Diener bes Ronigs von Danemart, wie er, nach feiner Angabe, nur ein Diener bes Ronigs von Duebah. Reis "nem von une ftehe baber bie Entscheidung über ben Be-" fit ber Kanonen ju , nur unsere Gebieter fonnten barüber "bestimmen. Er habe mir gefagt, ihm fen befohlen, fe "wegzunehmen und ich fonne ihn verfichern, daß ich Auf-"trag habe, mich ber Wegnahme zu widerfeten. Wir beibe "haben bemnach nur unfere Pflicht gethan. Es tomme nun "nur darauf noch an, ob fein ober mein Ronig bas Recht " habe auf diefen Infeln gu befehlen und bas fragliche Gut "anzusprechen. Best wurde ber Mann gang rafend und fing an bavon zu reben, wie leicht bie Malaven uns alle " niedermegeln konnten. Seine Leute gogen ihre Dolche und "zeigten mir bas Gift an benfelben. Dabei faben fie mehr "wie eine Rotte von Teufeln, als wie eine Gefellschaft "bon Menschen aus. Bloglich fprangen fie alle auf und "fcheinen auf mich los fturgen ju wollen, mahrend ich jum "BErrn um Erlofung rief und meine Seele 3hm befahl. "Aber gu meinem Erftaunen verließen fie einer nach bem "andern bas Saus und ließen mich in ftummer Berwun-"berung ftehen. Rie werbe ich biefe furchtbare Scene ver-"geffen, ober ohne Schauber an biefen Augenblid benten. 8 2

"Best fiel ich auf meine Knice und bantte mit Ebranen meinem Gott und Beiland, ber mich aus ben Sanben " biefer Wilben errettet hatte. Meine Bruber, bie fich beim Ginbringen ber Malayen in ben Balb geflüchtet batten . Tamen nun wieber hervor und wir weinten miteinanber " por Freude. Rachbem ich mich etwas vom Schreden er-"bolt hatte, ging ich nach bem Dorfe und erzählte unferem alten Nicobar-Bauptlinge bas Borgefallene. Er fcbidte fogleich Boten in alle benachbarten Dorfer und in Rur-" jem war eine große Schaar Eingeborner wohlbewaffnet " verfammelt, um ben Landungsplat ju bewachen. Rein "Malage mare mit bem leben bavon gefommen, batte ber "Rafara noch eine gandung versucht. Am Morgen fab "man fein Fahrzeug mehrere Meilen entfernt por Anter "liegen. Seine Leute behaupteten nachher, ber banische "Resident in Mancawern fen ein großer Bauberer, benn er "habe ihre Sanbe gebunden, baß fie ihm nichts anguha-"ben vermocht hatten. " - Roch andere abuliche Bewahrungen waren bie Broben bavon , bag Gottes Auge auch über ber fruchtlofen Miffion auf den Nicobar-Cilanden offen ftanb.

Beit umber in ben öftlichen Gemäffern bes indischen Meeres und an ben Ruften Sinterindiens hatte bamals ein Reisenber, ber bie Lichtpuncte bes Evangeliums in ber Finfterniß ber Beibenwelt aufzusuchen, gegangen mare. noch nichts gefunden; jest aber burfte er von ben Nicobarinseln nur 2 Tagereifen gegen Gudoften fegeln, um auf eine Insel zu treffen, auf welcher ber Leuchter aufgestellt ift und ben finftern Bolfern umber einen bellen Schein gibt. Es ift bie Infel Bulo Binang (Betelnuß-Infel) ober Bring Bales Infel, feit bem Jahr 1786, in welchem eine Nieberlaffung auf ben Andaman von ben Engländern aufgegeben wurde, im Befige ber englisch-oftindischen Banbelogefellschaft. Der englische Schiffe : Capitan Light, ben wir oben genannt haben, erhielt fie, ba er bie Tochter bes Ronigs von Duebah heirathete, gur Mitgift und übergab fie ber oftindischen Compagnie, die ihn jum erften . Bonberneur ber Insel ernannte, Richt febr fruchtbar, weil

bas Innere ber Infel aus Granitbergen beftebt, bereir Seiten und Thaler meift nur verwitterten Granit mit einer bunnen Lage von Affangenerbe tragen, moraftig gegen bas Ulfer ber See bin, tragt fie in einem großen Theile ihrer 18 Quabr. Meilen umfaffenben Oberflache nur Balber. Darum war fie auch bei ihrer Besignahme por 55 Jahren nur am Gestade von armen Fischern bewohnt, im Innern menschenleer. Dagegen fant man bier viele Graber und andere Beichen einer ausgestorbenen Bevolferung. - Die wichtigften Stabte find Beorgetown und Samestown, Die erftere Git ber Regierung. Lange bevor bie evangelische Rirche in großerm Umfange an ber Befehrung ber Beiden arbeitete, hatten bie thatigen Diffionarien ber romifch fatholischen Rirche in jenen Bemaffern fich umgeschen. Un ber gegenüberliegenden Rufte hatten fich mehrere von ihnen angesiedelt und es konnte nicht feblen, bag ihnen bas am Gingange ber großen Meerstraße von Malacca, ber Pforte ber malavischen Inselwelt, gelegene Giland in die Augen fiel. Die von 55,000 Menichen, größtentheils Malaven, Die übrigen Chinesen, Sinbud aus Bengalen, Siamefen, Birmanen, Buggifen, 3avaner , Araber , Berfer , Sollander , Bortugiefen und Britten, bewohnte Infel bot fich nämlich im Jahr 1808 als der bequemfte Bufluchtsort bar, um ein Ergiehungs Institut (Collegium) fur junge Chinesen und Gingeborne Siams zu errichten, um bas zu Ajuthia in Siam wieberholt gerftorte Seminar ju erfenen. Der Borfteber ber französischen Mission in China reiste felbst mit einer Anzahl von Böglingen babin und errichtete mit ber Erlaubniß ber englischen Behörden bie nothigen Gebaube. Richt lange jedoch, fo wurden biefe (1812) von einer Feuersbrunft vergehrt und die Pflangichule fur Priefter ichien vernichtet gu Allein, ba biefer Berluft auch fast ber Tobesftoß ber Mission in Gubchina gewesen mare, so bot man Alles auf, um ihn zu verhuten und es gelang. Gin fur biefes Beschäft geeigneter Mann, Berr Bolivier, leitete bis jum Jahr 1833 bas Seminar, bas jeboch nicht weiter

letten founte und wollte, als bie Chinesen und Siamesen mit ben nothigen Renntniffen auszustatten, um bie Geres monien ber romischen Rirche vollziehen au fonnen. welchen Schwierigkeiten bie Anftalt fortmahrend au tampfen batte, zeigt bas Schreiben bes herrn Anton Albrand. Borftebere berfelben vom 10. 3an. 1834, bas folgende Borte enthält: "Go ungerne ich ber großen Ausgaben - wegen baue, fo muß ich boch unfre armfelige Bohnung "berftellen laffen, wenn fie une nicht unter ihren Trummern begraben foll. 3ch nenne fie armfelig, weil ein "hölzernes Saus, fiebenzig Jahre alt, nie ausgebeffert und "Rets von ben weißen Ameifen gerfreffen, taum ben Ra-"men eines Collegiums verbient. Burmer und fleinere "Infecten, bie uns faft lebenbig aufgehren, machen fie "morfcb und baufallig." Außer ber Anftalt befinden fich etwa 4000 römische Ratholifen auf ber Insel, für bie auch ein Beiftlicher angestellt ift. Unter ben Dalaven finben bie Miffionarien weniger Gingang als unter ben Chinefen. Denn jene achten bei allen Dingen nur barauf, welchen weltlichen Bortheil bie Beschäftigung bamit abwirft und wenden, wie ein romischer Missionar fich ausbrudt, augenblidlich ben Ruden, um nicht wieber ju fommen, fobalb von Rettung ber Seele bie Rebe ift. Der frangofische Priefter Boucho hat hier neben ber gewöhnlichen Schule für die Chriften noch eine Anstalt für Waisenkinder weiblichen Geschlechtes gegrundet. In ber Rabe hat er auf bem fleinen Gilande Batu-Raman, bas von Malagen und Chinesen bewohnt wird, bas Wort vom Rreuze gepredigt und eine fleine Chinesengemeinde gesammelt und aus einem Schlupfwinkel von Dieben und ichlechtem Bolfe wenigstens einen Ort gemacht, ben bie Bewohner Bulo Binange nicht mehr zu betreten fich fürchten muffen.

Auch die evangelischen Missionarien hatten lange schon ihre Blide auf Bulo Binang als eine der geeignetsten Borhallen zu China und der malapischen Halbeinsel gerichtet. Doch wurde es ihnen früher möglich in Canton und Malacca regelmäßige Arbeiten zu beginnen,

als auf biefer kleinen Infel. Als aber Miffionar De b hurft zu Malacca im Jahr 1819 biefelbe betrat, ba erft begann für fie eine ununterbrochene und gefegnete Arbeit. Die bortigen englischen Behörben famen bem Blane, eine dinefische Kreischule zu errichten und in biefer neben ben dinefischen Schriften auch einen driftlichen Ratechismus einzuführen mit aller Freundlichfeit, ja mit Unterftugung entgegen, die Chinesen boten einen ihrer Tempel jum Schulfaale an. Go fonnte Berr Debhurft eine bobpelte Schule, namlich in ber Munbart von Rufian und in ber hof - ober Mandarinsprache zugleich, jene mit 25, biefe mit 40 Schülern eröffnen. Er vertheilte 4000 drift liche Schriften und fand bei einem Besuche in manchen Baufern, baß fie mit Aufmertfamteit gelefen wurden \*) Ebenso burfte er mahrnehmen, bag Diffionar Dilne's Besuch im Jahr 1816 gesegnete Spuren hinterlaffen habe und daß nicht Wenige bie von ihm erhaltenen Schriften forafaltig aufbewahrten und wiederholt lafen. Alle bie erften Grundfteine ber neuen Diffion gelegt waren, fehrte Debhurft nach Malacca gurud und herr Beighton mit feiner Gattinn, welchem auch balb Diffionar Ince folgte. nahm feinen Git auf Binang. Ihnen wurde es möglich. neben ber Leitung ber in gutem Fortgange befindlichen Chinesenschulen noch zwei Dalavenschulen zu errichten, von welchen eine in einer Moschee gehalten wurde. Sie führten

Dieß muß hier ausbrudlich bemerkt werben, weil entftellenbe, halbwahre Berichte römisch, katholischer Misstonarien über bas Thun ber evangelischen Misstonsarbeiten ihren Weg auch in andere Schriften gefunden haben. Jene unrichtigen Angaben behaupten, die evangelischen Misstonarien in Malaeca, Singapur, Bangkot beschäftigen sich nur mit Berbreitung von Büchern, die selben werden aber von denen, die sie empfangen, nur zum Einwickln von allerlei Gegenständen, öfters zur Tapezierung ihrer Jimmer gebraucht, in seltensten Källen aber gelesen. Woher tame benn die nach dem Zeugnisse von Männern, die mit den Missionen in keiner Beziehung stehen, unlängbar vorhandene, verbreitete Belanntschaft besonders der Chinesen mit biblischen Thatsachen und Leben?

auch hier neben ben einheimischen Büchern die heilige Scheift als Lesebuch ein. Herr Ince übernahm die Aufskat über die chinesischen Schulen und beibe unterrichteten noch überdieß Erwachsene in der englischen Sprache, während alle von dieser Beschäftigung freie Zeit auf Berbreizung christlicher Schriften und Besuche bei den Helden verwendet wurde. Eine Druckerpresse, eine Bibliothef, eine Walchenschule, eine Apothete und noch andere wohlthätige Einrichtungen vervielfältigten bald die Arsbeit der Rissonarien und ihre Berührung mit den Keiden.

Missionar Ince ergablt von feinen Banberungen unter ben Chinesen, wie ste fich wunderten, ihn in ber Mandarinensprache reden zu hören und wie ihm dieß ihre Bergen gewann. Sie nahmen mit Kreuben bie bargebotenen Bucher. 3m September biefes Jahres besuchte er bas große dinefische Gökenfest Schau und Tseau. bas als ein Reft mitleidigen Wohlwollens betrachtet wirb, inbem es bagu bienen foll, bie armen, abgefchiebenen Beifter, bie Niemanden haben, ber um fie trauert, mit Rleibern, Gelb und Lebensmitteln auszustatten, fie aus ber Solle au erlosen und in gludlichere Regionen zu erheben. Tempel fand Berr Ince eine Menge Bolfes, wie zu einem Jahrmartte, versammelt. An einer Seite bes Temvels war ein großes vapiernes Gogenbild, eine abscheuliche Ungeftalt, 14 Fuß boch mit ungeheuern glafernen Augen und aufe buntefte bemalt, ausgestellt. Bor biefem Scheufal ftand ein großer Tifch mit mancherlei Speisen und flei= nen papiernen Gögenfiguren befest. Am Ende bes Tifches lagen Teppiche auf bem Boben, worauf ein halbes Dupend pon Brieftern faß, bie ben Gott anbeteten und fich jum Boben neigten , einen unverftanblichen Gefang boren ließen. Andere Gögen, gleichfalls von Bapier, maren auf Thieren reitend bargestellt und bas Bange mit vielen Lichtern und Laternen beleuchtet. Binter bem Sauptgoben befand fich eine Menge, jum Theil vergoldetes Papier. Diefes verbrannten bie Unbetenben fest überzeugt, baß es fich in Gelb für die Abgeschiedenen verwandle.

Rach einigen Bemerfungen an bie Umflebenben übet ben einigen Gott, bem folde Dinge nicht wohlgefallen. fragte Gr. Ince, von mas ihr Gott gemacht feb? "Ben Bapier" war bie unbebentliche Antwort, Sest brudte er fein Erstaunen aus über bie Thorbeit, ein Stud bemaltes Bavier anzubeten, bas Angen habe und nichts febe u. f. w. Das aaben fie alles au und fügten noch bei, fobalb bie Reierlichkeit zu Enbe fen, werfe man bas Bopenbild ins Feuer. Dennoch waren fie blind genug bie Unfinnigkeit ibres Treibens nicht au ertennen. Gin andermal bei biefem Refte fcbilbert Berr Ince ben garm und bas Betofe ber Trommeln, Gongs und andere Inftrumente als fo furchtbar, bag es einem au Muthe fen, wie wenn bie Bforten ber Solle geöffnet und ihre Bewohner bervorgefommen maren, um bie Menfchentinber ju fcreden. "Bie viel Dube "und Gelb laffen fich biefe armen Chinefen ihre Gogen " toften! wenn fie folchen Gifer für ben Brrthum baben. "was follten wir in ber berrlichen Sache ber Bahrbeit "thun!" - Schauerliche Beweise von ber Befühlloftafeit gegen menschliche Roth, welche bie Abgotterei bervorbringt. traten ben Missionarien entgegen, als bie Cholera . Seuche bie Insel heimsuchte. Die Rinder besuchten aum Theil bie Schulen nicht mehr, weil bie Eltern meinten bie Rrantheit fen eine Rache ber Gotter bafür, bag fie in ber beil. Schrift lefen. Eines Morgens waren bei Brn. Ince bie wenigen Schüler, bie ihm bie Seuche gelaffen batte, versammelt. Er fragte nach einem Manne ber Tags porber in einem Gebufche binter bem Tempel, wo er lehrte, geftorben war. Er ließ fich vom Lehrer bie Stelle zeigen, wo ber arme Menfch fein Leben ausgehancht hatte. Die Stelle war mitten zwischen Trummern eines vormaligen Haufes und von ftarfen Baumen umgeben. Der Lebrer eradblite ohne alle Theilnahme, ber Mann fen frant geworben und die Leute, bei benen er wohnte, haben ihn aus Kurcht vor Anftedung ans bem Saufe gejagt. Er habe fich bieber geffüchtet, etwas Sola m einem Keuer gefällt und bie Racht hier; augebreitht, illendicht er hann, ben

ver Cholera ergrissen gestorben, ohne daß es Zemand gewußt habe. "Während ich so mit dem Lehrer sprach" besmerkt Hr. Ince, "kamen einige Schulknaben und zeigten ", und einen andern Unglücklichen der zehn Schritte von und "lag, den und aber das Gedüsch bedeckt hatte. Ich trat "zu ihm, aber welcher schauberhafte Anblick! sein Leib war ", mit Geschwüren bedeckt. Ich fragte, woher er komme, "was er hier wolle und warum er nicht ind Hospital gehe? — "Mich friert" war seine Antwort" und ich möchte ", mich hier in der Sonne wärmen." Ich wollte ihn zum "Hospital schien, aber er hatte eine Wohnung und suchte, ", hier blos frische Lust. Welcher Jammer! ein Wensch den ", die Krankheit verzehrt ohne Hossinung jenseits des Grabes. "Ich mußte ihn auf einem Pseiler des zerstörten Hauses", liegend verlassen und wurde selbst krank von seinem Anblick."

3m Jahr 1820 fam ber Stifter ber Mission in Binang, Gr. Debhurft, von Malacca herüber und ließ fich auf langere Beit in Same 8 town nieber, mo er unter ber landlichen Bevolkerung im Segen zu wirken hoffen burfte. Er versammelte balb 20 Baifen um fich, bie in feinem Saufe wohnten. Er gab fich viele Muhe, Die Chinefen in ihren Saufern gu befuchen. Gin folder Befuch batte einmal ben Tob bes Sausvaters jum Anlag. Da war er Zeuge bavon, wie bie hausgenoffen weinten und jammerten, wie fie ben Leichnam mit neuen Rleibern angethan in ben Sarg legten und fo arm fie waren, viel Goldpapier neben ihm perbrannten, wie fie ein Raucherfaß voll Speisen por ihn sesten und hierauf jedes neunmal por bem Leichnam fich bis auf ben Boben nieberbeugten , bann aber die Matten und bas Ropfliffen, die er im Leben ge= braucht hatte, wegwarfen und ihre Banbe im Del wuschen, um nicht angestedt ju werden. Bon mahrer Betrübnis und von Sorge für die Ewigfeit fand er feine Spur. Ginmal tam ein Dann zu ihm und begehrte Arzneien. Debhurft fragte ihn, ob er auch noch an feine in China gurudge= laffene Familie bente. "Ja " war bie Antwort, "ich ge-"bente fie nachftes Jahr ju befuchen; ich babe brei Gobne

"und eine verheirathete Tochter. — 3ch hatte zwar noch "eine Tochter, aber ich jog fie nicht auf." - "Du jogft "fie nicht auf? was thaft bu benn mit ihr?" - " 3ch "erfticte fie" " entgegnete er" und auf Die Rachricht, "baß mein Weib wieber eine Tochter geboren, schrieb ich. "ihr, es mit biefer eben fo ju machen, aber mein Beib " erhielt fie am Leben." Schauber ergriff ben Diffionat über bie Gleichgültigfeit, mit welcher ber Chinese bieß ergahlte. "Du haft beine eignen Rinber gemorbet ? Graut "bir benn nicht vor einer folchen That?" "Gar nicht, "benn bas ift in China nichts Besonderes. Wir schaffen "bie Dabchen bei Seite, bamit wir fie nicht ernabren "muffen; manche Leute haben funf ober feche Dabchen "erftidt." - "3ch fühlte", fagt fr. Debhurft, "mit "Grauen, daß ich einen Morber vor mir batte, ber ohne "Bufe unerrettbar verloren fen; ich fagte ihm gerabe ber-,, aus, er habe eine furchtbare Gunbe gethan und ben "ewigen Born auf sich gelaben. Go ernsthaft ich bieß , fagte, fo wußte er boch nichts au thun als au lachen ,, und es brauchte einige Beit bis er nur augestand, etwas "Unrechtes gethan ju haben. Spater aber schien er wirt-"lich etwas befümmert barüber."

Missionar Medhurft blieb jeboch nur ein Jahr auf ber Infel, um von ba nach ber Infel Java zu reifen und bort feine Arbeitoftatte ju finben. Die Diffion erlitt, mahrend bie Bahl ber Schulen und Schuler ftieg und bas Evangelium immer tiefer in bie Boltsmaffe, besonders bet Malayen, brang, ohne bag jeboch bie Diffionarien eigentlicher Befehrungen fich erfreuten, mahrend eine Capelle fur Die englische, malavische und dinefische Bredigt die Arbeit noch mefentlich erleichterte, einen schweren Berluft burch bas Sinscheiden bes wurdigen Diffionar Ince, ber am 24. April 1825 gur Freude feines BErrn einging , brei Jahre nach feiner Gattinn, Die gleichfalls ein Opfer bes Rlima's und ber Arbeit geworben mar. Auch Gr. Beighton fühlte feine Befundheit angegriffen und mußte, nachbem et bie Schulen einem eingebornen Behrer David jur Aufficht übertragen hatte, nach Singapur abreifen, von wo er je-

boch gestärft und mit neuem Duthe gurudfehrte. 3mei Sahre lang blieb bie Arbeit unter ben Chinefen liegen, bie Br. Dver von Malacca bort feine Station befam (1827). Auch ber ehrmurbige Gr. Sutchings, Caplan ber englischen Rirche auf Binang wurde ber Mission, die er wefentlich geförbert hatte, burch ben Tob entriffen. Chinesen = und feche Malavenschulen . unabläßige Thatig. feit in Sausbesuchen und öffentlichen Unterredungen, regelmäßiger Bottesbienft in malavischer Sprache, ber gablreich besucht und aufmerksam angehort wurde, gablreiche Schriften wirften fo, bag unter ben Chinefen mehrere bavon rebeten fich fpater taufen zu laffen und bei ben Malaven Biele nur burch bie Kurcht gehindert wurden, fich offen zu Christo au bekennen. Als Berr Beighton eine feiner Schulen besuchte, fant er einmal mehrere Erwachsene gur Mittagszeit, ba bie Knaben bas Lehrzimmer verlaffen hatten, um ben Lehrer versammelt, ber ihnen aus bem Reuen Testamente porlas. Sie batten ihn aus eigenem Antriebe barum erfucht. Gr. Dier erfannte, bag bie Fortschritte ber Schüler burch bas in ben Schulen beibehaltene dinefifche Lehr= verfahren nur aufgehalten wurden und that ben fühnen Schritt, es abzuschaffen und bas englische Spftem an feine Stelle au feten. hiedurch fand er in Rurgem nicht nur feine Schüler sehr geforbert, fondern beim Anblide ihrer Fortschritte die Chinesen auf ber Insel überhaupt fur die Schulen fo gewonnen, daß fie freiwillig und fchnell nacheinan= ber eine Reihe von Schulanstalten errichteten. fich aber benfen, welchen Rampf ber tuchtige Dann mit ber Stumpfheit ber Schüler und ber Unbanglichfeit ber Lehrer an bas Alte und Baterlandische au besteben batte. Er bestand ihn. Ueberbieß fing er an, ber Berbefferung ber Drudmittel fur chinesische Bucher nachzusinnen und feiner Erfindungegabe und Beharrlichfeit gelang es die beweglichen Metall = Lettern einzuführen und badurch ber chinesischen Miffionearbeit einen großen Dienft zu leiften. Sie und ba machten bie Miffionarien Reisen nach ber gegenüberliegenben Malavenfufte von Duebah. Erft im Jahr 1832 wurde Herrn Beighton nach zwölfjahriger Arbeit

Auch fur die Malaven scheint jest erft die Stunde ber Heimsuchung geschlagen zu haben. Die neuesten Berichte von Missionar Beighton lauten so:

"Kürzlich erschien ein angesehener Malaye bei mir "und erklärte, keine Ruhe mehr zu haben, bis er mit mir "gesprochen hätte. Er erkenne, baß die Religion Moha-"mebs falsch und Jesus der HErr sei, wage aber nicht "sich offen zu Ihm vor seinen Landsleuten zu bekennen. "Ich rieth ihm nach bestem Gewissen und erhielt von ihm "die Versicherung: "glaube nicht, Herr, ich rebe unwahr. "Ich kann Gott, der alle Dinge weiß, zum Jeugen und

"rufen, baf ich nicht luge. Glaubst bu ich rebe bie Un-"mahrheit?" - 3ch entgegnete ihm , ich sebe keinen "Grund, Zweifel in die Redlichkeit feines fo gang freis "willigen Bekenntniffes ju fegen. — Aber was foll ich "machen, fragte er, wenn ich Chriftum offen befenne. 3ch "habe ein Beib und acht Rinder — vier habe ich begra-.. ben - ber gange Grimm ber Mohammebaner wird auf "mich fallen und meine Ramilie an ben Bettelftab fom-"men. 3ch fagte ihm von ber Berfolgung um Chrifti "willen und bem Urtheil berer, welche fich Seiner icha-"men. Er entgegnete: "Berr, bu fifcheft icon manches "Jahr in biesem ganbe. Seit 12 Jahren fenne ich bich, "aber wie viele Rische haft bu gefangen? 3ch fann bir "fagen, es gibt Sunderte von Fifchen, bie nahe an ber "Dberflache bes Baffers find und gerne herausspringen "mochten, fie fürchten fich nur vor bem trodnen ganbe. "Ich weiß Biele, die benken wie ich."-,,Ich freue mich mit Bittern" fügt herr Beighton bingu, "benn ich bin fo "oft von folden getäuscht worben, bie viel verfprachen." 3m vorigen Jahre fchrieb Berr Beighton mit Gulfe eis nes glaubigen malavischen Junglings, ber in ber Diffi= oneschule gebilbet war, eine "Bergleichung Chrifti und Mohammebs," bie er gebrudt mit einem Briefe an bie Malayen der Insel schickte und fie um ruhige Brufung bes Besagten bat. Die Aufregung unter ben Mohammebanern war groß, die Schrift des Missionars wurde bas Tages = gefprach. Er erhielt Befuche angesehener Moslemen , bie ihm für feine Schrift banften und weitere Belehrung fuch= ten. Die Mollahs (Gelehrten) geriethen in große Roth. Sie hielten eine Berfammlung, worinn fie übereintamen, man muffe ben Brief bes Diffionars beantworten. meinte awar: .. laßt es gehen, wir schreiben ihm beffer "nicht" - aber ihm wurde entgegnet: "wir muffen, sonft "balt man und fur unfahig ju antworten." Gin Dritter bemerkte gar : "ein übler Umftand! unfre jungen Leute "haben gehört, ber Brophet fei ein Betrüger, was wird "aus unfrer Religion werben ?" Es wurde vorgefchlagen, ben Obertriefter um eine Biberlegung anzugeben. Berr

Beighton versicherte benen, die ihm bavon fagten, er werbe fehr gerne von biefem Briefter fich feines Irrthums überführen laffen, wenn er ihm nachgewiesen wurde. .. Die "Meinungen find fehr getheilt. Es ift eine Schmach fur "bie Doslemen, wenn feine Antwort erscheint, benn es "ift unerhort, ein Buch zu bruden und öffentlich ben 36-"lam eine Taufchung ju nennen. - Aber, es ift fcwie-"rig ju antworten, weil man erft viele Bucher nachschla-.. gen muß, um bie Bortrefflichfeit bes Brobheten au be-"weisen. Bahrend fie nun arabische Sanbicbriften burch-, forschen, liest bas Bolf bie Bucher. Bor 20 Sahren "ware biefe Schrift unbeachtet geblieben, wie bas Reue " Teftament , bas jest allgemein als mahr anerfannt wirb." - Ge erschienen wirlich einige Antworten. Gine erflarte, bie Sache sei mabr und ber Schreiber wolle ein Chrift werben. Die Seibs b. h. Bornehmen (ber Abel) manbten nich an ben englischen Gouverneur und baten um Sulfe. Er lebnte alles Ginschreiten ab und fagte ben Leuten, fie tonnen ja bie Bucher vernichten. ", Rein, " antworteten fie, .. bas fonnen wir nicht, benn ber Rame bes Bropheten "fieht barinn gebruckt. Wie konnten wir wiffen, mas bas "Buch enthalte, benn nie haben wir von einem Babri " (Miffionar) fo etwas ju Sanden befommen." Die neues ften Rachrichten fagen : "angefehene Malayen fteben jest "zwischen Islam und Chriftenthum, fie magen noch nicht, "fich zu entscheiben , aber Debrere erflaren an Jefum gu "glauben. Die Aufregung bauert fort, Beighton fcbidt "ihnen neue Schriften zu und feiner verweigert ihre Un-"nahme, ja einer ber hauptgegner bat erflatt, nichts un-"gelesen laffen gu wollen , was er schide. - Debrere Beis "ben wurben getauft."

Inzwischen mußte herr Davies die Insel seiner Gefundheit wegen verlaffen und fr. Stronach von Singapur an seine Stelle treten,

Die Kraft bes Evangeliums wird anch bort auf bie Dammerung ben lichten Tag folgen laffen, wie sie nach ber Racht bie Dammerung beraufführte.

## Bweiter Abschnitt.

Misstonsarbeiten auf ber Insel Sumatra. Baptistenmission in Bencoolen, in Badang und bei den Batta's. Niederlandische Dissionarien. Mord zweier nordamericanischer Dissionare. Neuere Anknupsungen. Zehiger Stand.

Gerabe am Gingang ber innern Meere ber malavischen Infelwelt liegt von Rordweften nach Suboften geftredt bie große Infel Sumatra, beren Rame von Samantara b. h. bie zwischen (ben Meeren) liegende herfommen foll 240 beutsche Meilen lang, 40 breit und mit einem Machenraume von 6,500 Qu. DR. alfo größer ale bas Gebiet ber brittischen Infeln. Rach bem Dcean bin ift fie recht als eine Mauer hoch aufgebaut, schroffes Felsgestade, an welchem bie Wellen branden und bas weiter in die Infel binein au einer biefelbe in ihrer gangen gange burchziehenben Gebirgemaffe ansteigt, beren hochfte Gipfel 13,000 fuß über bie Meeresflache erhaben find. Es ift ein Berggurtel, beftebend aus mehreren Reihen, amischen welchen nur burch Baffe zuganglich weite, malblofe Sochflächen liegen, bie in die fühleren Lufte getaucht, den in der feuchtheißen Rieberung erschlafften Abendlander heimathlich ansprechen und Bahrend nach Weften nur furge Bache und erquiden. Aluffe in Wafferfallen binabraufchen, findet man auf ber Ditfeite gahlreiche Flußthaler, in benen man von bem fubleren Berglande wie auf Stufen ins heiße, waldbedecte Rieberland, an die Deeresbuchten binabfteigt. Sier entwidelt fich unter bem glühenben Strahl ber Mequatorfonne (bie Linie theilt Sumatra fast in gleiche Balften), Die fentrecht auf bas feuchte Land fallt, bie gange Dacht einer Alles übermuchernden Bflangenwelt, Die jugleich burch ihre Schonheit bas Entzuden und burch ihren Fieberhauch ber Tob bes Europäers ift. Die Riefen bes Walbes erheben ihre bunfelgrunen Saupter und bilben mit den großen Schling= pflanzen und bem bichten Bufchwerf undurchbringliche Mauern und bammernbe Schattengemacher, wahrend an Sugeln und in Rieberungen Alles mit ben toftlichften Fruchtgewachfen, morunter

morunter wir nur bie mehreren Arten bes Brobfruchtbaums. Die amangigerlei Bifange, Die Mango's, Dichambus, Cocoopalmen, ben Kaffee, Pfeffer und Indigo nennen. In jenen Balbern hausen die gewaltigften Thiere, die Glephanten, Rhinoceroße und Tiger, in ben Gumpfen bie Crocodile. Klugvferde und riefigen Schlangen neben einer gabllofen Menge minder gefährlicher Gefchopfe. - Auch ber Mensch scheint bier burch bie beife Sonne aur Wildheit und Graufamfeit, jum glübenben Kangtismus einerfeits und zur ftumpfen Gleichquiltigfeit anberfeits gebracht zu fein und es ift fein Bunder, bag bier bas Evangelium nur noch wenige Triumphe gewinnen fonnte. Die Nation ber Malagen hat auch biefe Infel in Befit und man behauptet, bie Malagen von Sumatra feien bie beftigften. wilbesten und die heißblütigften Unbanger ber Lehre Dohammeds. Merkwürdige und noch wenig befannte Bolfer find die Batta's im Norben und bie Lampungs im Guben bes innern Berglandes. Jene erftern haben eine eigenthümliche Verfaffung, eine noch merkwürdigere Religion, die an bas indische Beibenthum in alteren Beiten erinnert und egen, wenigstens in besondern Fallen, noch bas Fleisch gemorbeter Menschen. - Auf ber öftlichen Rufte verbreiten fich in verschiedenen Reichen und Fürftenthumern die Stamme ber Malaven. Der berühmte Darsben ergablt aus bem Munbe ber leberlieferung, bag von Sumatra aus bas Malavenvolt zuerft nach bem Festlande Uffens hinübergewandert fei und die Stadt Sincapura (Löwenstadt) bas heutige Singapur gebaut habe. Stols auf diefe ihre Burbe behaupten die Ginmohner Sumatras noch heute. Es mag jum Theil baber rubren, baß feine ber Rationen, welche bie Gilande bes malanischen Infelmecres mit ihren Eroberungen und Sandelsfahrzeugen beimfuchten, es leicht fant, fich biefer Infel zu bemachtigen. Gie war wohl ber erfte Bunct, welchen ber Bortugiefe Sequeira bei feiner Farth in biefe Bemaffer berührte, aber die Sauptmacht ber Malapen lag icon bamale (1511) nicht mehr bier in ihrem Stammfibe, fon-4. Beft 1840.

bern bruben auf ber Salbinsel und Malacca mar ihre Saupt-Rabt. Dorthin richtete fich bie Golbaier und Abenteuerfucht ber Abenblander. Ale ber berühmte Albuquerque Malacca erobert hatte, waren bie Malaven in Sumatra querft überrafcht und ichidten wie bie Ronige von Siam und Begu Befanbte, um ihn ju begludwunschen. Balb aber entsvann fich unversöhnlicher Rrieg gwischen ihnen und ben verhaßten Ginbringlingen, fo bag ber Gultan von Atichin an ber Rorbspige Sumatra's, noch jest berjenige Rurft. ber an bie ehmalige Macht ber Malaven erinnert, fiebenmal in 130 Jahren Malacca belggerte. Rur amei Jahre lang hatten bie Bortugiefen ein Fort in Sumatra beseffen. Raft 100 Jahre nach ben Bortugiefen erschienen bie Sollanber in ienen Meeren und Java wurde ber Sauptfis Erft im Jahr 1664, 23 Jahre nachbem ihrer Macht. fie Malacca ben Bortugiesen abgenommen, hatten bie binterliftigen Berifcher genug Rube in ihren wichtigen Belitungen . um ihre Angen auf Sumatra ju werfen. Die minberbevolferte Westfüste wurde querft weggenommen, mit Ausnahme bes nordlichen und füblichen Theiles, ber au fart von ben Gingebornen und durch ihren Naturbau geichust mar. Dagegen murbe im fühlichen Theil bes gegen Morgen gelegenen Rieberlandes Die Stadt Balembang am Aluffe gleiches Namens von ihnen erobert. wie fie mit Lift, Trug und Graufamfeit Die Zwede ihrer unersättlichen Sabgier ju erreichen fuchte, mußte ben Chriftennamen bei ben Mohammebanern und Beiben biefer Webiete zu einem ber verhaßtesten machen. Die Kolge waren Emporungen und Gemegel. Dennoch fchritt bie hollandis fche Macht auf ber Infel fort, mahrend auch bie Eng= lander zuerst in Bencoolen und Kort Marlborough (im füblichern Theile ber Westseite) hernach in Tappanuli und Ratal (nordlicher) fich niederließen. Die politifchen Schwanfungen in Europa wirften auch in jenen Gewäffern. - 3m Jahr 1811 wurden bie niederlandischen Beftsungen Gigenthum ber frangofischen Krone, balb barauf von ben Englandern erobert und im Jahr 1816 und

später bis 1825 ben Hollanbern gurudgegeben, so baß nun außer ihnen auf ber Insel Sumatra keine europäische Ration Besitzungen hat. Sie sind jeht aber im Rampse mit bem mächtigen Königreiche Atschin und werben ohne Zweisel in einer Reihe von Jahren im Besitz ber ganzen Insel, wenigstens an ben Kuften, sein.

Die erfte Miffionsarbeit auf Sumatra wurde von ben englischen Babtiften unternommen, bie ben Dittelbunct ihrer gesegneten Miffionen ju Gerampore in Bengafen hatten. 3m Jahr 1819 reiste Diffionar Barb von Calcutta mit einer Buchbruderpreffe nach ber großen Infel ab, theils um fich ben bortigen Beiben mit bem Evangelium ju nahern, theile um bie mancherlei Sprachen ber bortigen Bolfer zu lernen, und hernach bie beilige Schrift, wie fie bereits in 16 Sprachen and ben Breffen an Serampore hervorgegangen war, auch ben Bolfern bes Ardipelagus juganglich ju machen. Bugleich murben von London aus ble Miffionarien Evans und Burton bas bin abgefandt, bie im Commer 1820 in Bencoolen ans langten. Gie betraten zu einer gludlichen Beit ben Boben Sumatras, indem eben bamale ber ausgezeichnete menichenfreundliche Gouverneur Sir Stamford Raffles, ber unfern Lefern icon befannt ift, bafelbft wohnte. Er felbft munterte fie auf, bie weiter nordlich gelegenen Ruftenpuncte ju befuchen, um fich mit ben Beburfniffen einer Miffion unter fieben Millionen Menfchen ( Die mahrscheinliche Bevollerung Sumatra's) befannter ju machen. Die Reife, welche Miffionar Burton nach Baban a und Ratal machte, zeigte nicht allein Belegenheit genug fur funftige Diffiones arbeit, fondern auch Borbereitungen ber lieblichften Art \*). Gine Million Malaven fant er um Babang her wohnenb.

<sup>\*)</sup> Nur des Zusammenhange wegen erzählen wir Einiges, was schon im Jahrgang 1824 des Miss. Magazin: gemeldet wurde, hier nochmale, indem wir noch Manches dent des Raumes wegen Ansgelassene bestügen. Für die weitern Mitthellungen des herrn Burt on aber verweisen wir auf heft I. jenes Jahrgangs S. 89 ff.

bas nicht allein an fich felbst eine wichtige Diffioneftelle. Bubern ber geeignetfte Blat werben fonnte, um auf bie Bewohner bes inneren Landes ju wirfen. In Ratal traf er Grn. John Brince, brittifchen Refibenten, ber eben fo fehr burch feine Rechtschaffenheit, fein Wohlwollen und feine Baftfreiheit , wie burch fein Unglud fich allgemeine Liebe und Theilnahme in ben ganbern bes Often erworben hatte." "In ber Mitte eines fleinen Forts, wie fie bort "bie Sige ber Residenten (brittischen Sandelsvorfteber) bil-"ben, fleht feine Wohnung", lautet ber Bericht bes Reifenben . ... um welche hier bie Bobnhaufer von einigen Guros "paern und Abkommlingen von folchen fich befinden , bie "er unter seinen Schut genommen hat und die ihn als "ihren Bater und beften Freund betrachten. Er ift ient "45 Jahre alt und lebt feit feinem 15ten Jahre in biefer " Ginfamfeit und boch ift fein Benehmen fo fein und ebel. baß gute Urtheiler behaupten, die beste europaische Ge-" fellschaft tonnte ihn hierinn nichts mehr lehren. Sicher "ift, baß fein Berfahren gegen bie Malaven, fowohl als "Raufmann, wie ale Sausvater bie Wirfung gehabt bat, " bie Bewohner von Natal allen ihren Bolfegenoffen über= "legen zu machen. Sein Ginfluß auf die Bauptlinge ift groß genug um in vielen Fallen, ba fte einander ben Rrieg " erflarten, fie burch bloge lleberrebung wieder ju Freunden "ju machen. Auch er halt mit Gir Raffles bie Batta's "für einen wichtigen Gegenstand ber Miffion. Er fcbast "ihre Bahl auf 500,000 und es ift ficher ein mertwurdiger "und ermunternder Umftand, daß von einem Bolfe, bas " man bes Cannibalismus zeiht, mehr als bie Salfte lefen "und fchreiben fann." Gine Diffion unter ben Batta's war ber berrichenbe Gebante feiner Seele, ale er nach Bencoolen gurudfehrte. Er wollte Tappanuli ale ben ge= eignetsten Plat baju besuchen, ale Wind und Wetter biefe Reise unmöglich machten. Run bachte Berr Burton an bie Beimfehr, um recht balb von Bencoolen nach Tappanuli ju gieben. Er eilte nach Babang gurud, bott aber tonnte er fein anderes Fahrzeug als ein Boot betommen, in welchem er ben 60 beutsche Meilen langen Beg gurudaulegen gebachte. Es war offen und nur mit brei Schiff. leuten bemannt, bagu mit bem nothigen Munbvorrath be-Ein americanisches Schiff, bas gerabe abfegelte, nahm ihn fur ben Theil bes Wegs, ben beibe gemeinfam au machen batten, mit feinem Boote auf. Rach anberthalb Tagen wurde bas Boot binabgelaffen und er bestieg basselbe um 4 11hr Nachmittage unter fichtbarer Beforg. niß seiner freundlichen Wirthe, ber Americaner. auch Grund gur Beforgniß vorhanden, benn 16 Stunden war man vom lanbe, ber Rordweft hatte ben gangen Zag ftart geweht, gegen ble Racht fammelten fich finftere Bolfen am himmel, bie See ging gewaltig boch, fo bag man bas Boot faum an die Seite bes Schiffes anlegen fonnte. Es aalt festen Duth als vollenbe nach furger Entfernung vom Schiffe ber Reisenbe fant, bag er nicht einmal Mittel hatte, um fich in ber Racht ein Licht zu verschaffen. Secfrant feste er fich ans Ruber und fleuerte Die gange Nacht. Der Tag tam und mit ihm icones Wetter und leichte Farth. Aber auch bie Racht fehrte wieber und mit ihr gewaltige Windftofe, bie bas 18 guß lange Schifflein unter ftromenbem Regen pfeilschnell babinriffen; ber Combaß zerbrach und bie Kinsterniß wurde so bicht, baß man nicht 10 Fuß weit fah. Und fo mußte man eine gefahrliche Klippenfufte entlang fahren. Sest entfiel ihm ber Muth und es läßt fich nicht nachfühlen, mas in feinem Bergen vorging, ale er mit Anbruch bee Morgens bie Fußtritte beffen auf ber Tiefe mahrnahm, ber ihn ficher burch die Schreden ber Racht hindurchgeleitet hatte und fah, wie Er in geraber Richtung fie jum erfehnten Safen geführt hatte. Diese Karth mar eine erfte Brobe und ein Bild ber Erfahrungen eines Mifftonars im Beibenlande. Nachdem zu ben erften Missionarien noch ber, bereits mit ber malavischen Sprache vertraute herr Robinson geftogen war, fonnten fie bie Arbeit fo unter fich vertheilen. baß ber lentere mit Barb in Bencoolen blieb und bie Malavenschulen leitete, indem fein Mitarbeiter bie Breffe beforgte, Herr Evans in Padang und Hr. Burton in Tappanuli sich niederließ und von hier aus die nahe Insel Pulo Rias zu besuchen beabsichtigte. Hier sind die Malayen nicht in die Schlingen des Islam gefallen, sondern noch Heiden, aber zugleich von so wildem und feindseligem Gemüthe, daß zwei römische Missionarien, die es versuchten von Pulo Pinang aus dieses Eiland zu besuchen und von denen man nichts weiter mehr als ihre Todesnachricht vernahm, ohne Zweisel als Opfer ihres Eisers eines gewaltsamen Todes starben.

Die Miffionarien ju Bencoolen ober Marlborough fonnten über ben Gang ihres Werfes am 5. Det. 1821 Folgendes berichten: "Wir richteten unfere Aufmert-, famteit vor Allem auf Schulen fur bie Gingebornen und "folugen bem Gouverneur Die Errichtung einer englisch-"malapischen Schule fur die Rinder von gemischter Ab-"fammung (von Malayen und Chinefen) vor, bie theils "von ber Regierung, theils burch fleinere Beitrage ber "Schuler unterhalten werben follte. Er willigte gern ein "und gab fogleich bie nothige Gumme. Die Schulen , find gablreich befucht, über 100 Schuler haben fich in ., unferer nachften Rabe gefammelt, feche eniferntere Dor-"fer haben um Schulen fur 200 Rinder gebeten, Die jest "ins Werf gefett werben. - Bei unfern malavischen " Predigten hat ber erfte Bubrang etwas nachgelaffen, bagegen " bilbet fich ein regelmäßiger Buborerfreis; in Gefprachen "finden wir viele Aufmerksamkeit auf bas Wort und wenig "Wiberfpruch. Der Grund mag barinn liegen, bag bier "ber Jelam bie Bolfemaffe noch nicht fo ganglich burch-"brungen hat, wie in andern Malavenlandern; ein Zwei-, feln und Fragen über biefe Religion begegnet uns faft "allgemein. Die Leute holen bas malavifche Evangelium "Matthai und ein Gefangbuch ben uns, meift um lefen "ju lernen. Gine Schrift über die Schopfung ber Belt "und ben Kall bes Menschen werben wir balb ausgeben, , eine andre über Erbfunde ift in ber Breffe. Bas uns ,, hindert ift die Schwierigfeit, einen malavischen Seber "ju befontmen. Mehrere haben verfuct bas Geben me " lernen , aber ber Malage treibt nichts lange , mas Auf-"merksamfeit forbert. " - Barum bie Miffionare mit Geographie ben Anfang machten? Dies bing mit ben mostemischen Borftellungen ber Malaven gufammen. 3hnen ift die Erbe eine Chene in 7 Abtheilungen von einer Bebirgefette umgrangt, bem Gebirge Raf, bas von guten und bofen Beiftern bewohnt wirb, Die erftern find Moslemen, bie lettern Seiben. Die Erbe wird von Engeln auf ben Banben getragen, bie Engel fteben auf ben Sornern einer Ruh , Die auf einem Stein fteht. Unter bem Steine liegt ein Fifch, ber auf ber Dberftache eines Gees fcmimmt. Unter bem Gee ift Kinfterniß und noch tiefer unten bie Bolle. Diefe aus bem Roran und beibnifchen (Sinbu'ichen) Ueberlieferungen entnommene Erbanficht burch Thatfachen erschüttern bieß ein Bollwerf bes Reinbes untergraben. In einem Dorfe von Eingewanderten aus Bulo Nias, bie ben Islam zu ihrem Beidenthum angenommen hatten. famen Die Miffionarien in's Gefprach mit einem Sofahrigen Briefter, ber ihnen offen gestand, ben Weg bes Seils nicht ju fennen, aber auch nichts von Unterricht wiffen wollte. ba er nur bedauerte, daß es ihm unmöglich gewesen, nach Meffa ju wallfahrten. Auf alles ernfte Bureben gab er jur Antwort: Gott hat mich und bie Bolle geschaffen. wie follte ich mich alfo vor ber bolle fürchten? Die bolle war ihm ein lebenbiges Wefen, bas einft von feinem Bacha ter, einem Engel, in's Thal bes Gerichts werbe geführt und bort entfeffelt werben, um bie Gottlofen gu ftrafen. -Daß bei bicfem Bolfe bas Beibenthum noch ben Grund bes Lebens bilbot fieht man aus feinen Sitten. Ein Begrabniß g. B. wird fo gefchilbert: "Auf einer Tragbahre "mit einem Euch bebedt, brachten vier Danner ben Leiche "nam einer alten Frau nach ber Grabhohle, in bie ber "Leichnam nach Abnahme bes Tuche in voller Rleibung "auf ben Ruden gelegt murbe; einige Erbichollen legte "man neben feinen Ropf, bie auf eine nicht erklarte Beife "bagu bienen follten, bie Berbinbung ber Berftorbenen mit

.ibren Rreunden in ber andern Welt ju vermitteln. Die .. Soble wurde mit Boblen geschloffen . nachdem aubor ein "Bambusftab neben ber Tobten in ben Boben geftedt mar. "ber oben einen weißen Wimvel trua. Ginen Monat "nach ber Bestattung wurde biefer Stab herausaezogen unb .. burch bie baburch gemachte Deffnung follte bie Abgeschie-.. bene zum angestellten Leichenmable am Grab fommen." -Mit Mohammebanern hatten fie manche Unterhaltungen, bie bagu bienen gu zeigen, wie eine falfche Reliaion bis in die Rabiafeit des Menschen flar zu benten ihren verberblichen Ginfluß verbreitet. Gin alter Mann, ber mit feinem Roran bekannter war, als die meiften Chriften mit ihrem Reuen Testamente, berief fich gegen bie Borhaltung feiner Gundhaftigfeit auf feine Berbienfte und auf die Barmherzigkeit Gottes, ohne fich burch irgend ein Bibelwort wie bas von bem unflathigen Rleibe ber eignen Gerechtigfeit von ber Wiederholung feiner eingelernten Gabe abhalten zu laffen. Dennoch berief er fich auf Die Bibel, um Die Göttlichkeit bes Islam zu beweifen und behauptete ber Rame feines Bropheten ftebe in ihr geschrieben. 218 es ibm nicht gelang dies nachzuweisen, behauptete er bas Wort Seiligfeit und ber Ausbrud Gerechtigfeit fommen in ber Bibel por , beibes feien Gigenschaften Mobammebs , folalich fen er in ber Schrift genannt. Gin anberer wollte biefelbe Behauptung fo beweisen : "Abraham baute ben Tem-"pel zu Meffa, also ift ber Islam von Gott" - Untwort: "Es ist nicht mahr, was bu von Abraham sagst .. und ware es mahr, fo murbe fich erft noch fragen, ob "ber Jelam göttlich fen ?" "Run" fagte ber Doelem : "bie Welt besteht und bies ift ber Beweis, baf Gott fie "geschaffen hat, ber Tempel ju Meffa besteht auch und "bies ift ber Beweis, bag Abraham ihn gebaut hat." Der Miffionar erwiederte : ,, gut, aber bein Saus auf bem "Bazaar befteht ebenfalls und ift bas ein Beweis, baß "es Abraham gebaut hat?" - Diefes Gefprach hörten Biele mit an und es mochten bie Wenigsten merten, wie abgeschmaft ihr Bortführer gerebet hatte.

Das Leben ber bortigen Malaven ichilbert ein Befuch in bem Dorfe Dufun Bagaar, 11/2 beutiche Meilen von Marlborough. "Es ift bas iconfte Dorf in ter Gegenb. "bat 60 Saufer und 300 Bewohner. Das Dorf ift in "gwei Balften burch eine Schlucht getrennt, iche Balfte " ficht auf einem Sugel, ber auch wieber von einer Schlucht "umgeben ift. In bem einen ichonern Theile befindet fich "bas Balai ober Rathhaus, im anbern bie Mofchee (bas "Meebfcheb). Die Baufer find aus Brettern auf 6 Rug "boben Bfoften gebaut. Bu Bfoften nimmt man lebenbige "Baumftamme, weil andere ju fchnell verfaulen wurben. "So fchlagen bie Saulen unter bem Saufe aus und bas "haus wachst allmablich in bie bobe. Der untere Raum "wird zur Aufbewahrung bes Brennholges und jum Spiels "plage ber Rinber gebraucht. Auch bas Rathhaus, bas "wir mahrent unfere Befuche bewohnten, fteht auf Pfoften. "Es hat Bambuswände, die aber nicht bis ans Dach "hinaufgehen. Lettes ift überbieß fehr fchabhaft. — Das "Dorf gahlt 3 Priefter und 3 Schreiber nebft einigen ans "bern Ungestellten an ber Moschee. Der Sauptpriefter "feste fich zu uns im Rathhaus und fragte uns viel über "religioje Gegenstände. Abam, Abraham und Roah, ben "Mohammebanern fehr befannte Ramen, bilbeten ben " Sauptinhalt unfere Gefpraches. 216 wir auf Chriftum "und ben Weg gur Seligfeit ju reben famen, laugnete ber "alte Briefter nicht, baß es beffer fen auf ben Seiland als "auf feine eignen Werte fich verlaffen. Auch mehrere Leute "bes Dorfe nahmen an ber Unterrebung Antheil und Alle "fchienen fehr gufrieben mit berfelben gu fenn. Es mar "gerabe Freitag und baher Gottesbienft in ber Dofchee. "bem wir beiwohnen burften. Da las auf einer Art von "Ranzel, die aber Niemand bafür gehalten hatte, ber " Priefter eine arabische Rebe vor, bie feiner von ben Bu-"hörern verftand."

"Alls wir neulich in Marlborough Bagaar mit "Austheilung von Schriften befchäftigt waren, horten wir "ploblich ben Ruf: Feuer! Feuer! und fogleich faben wir

"in Alt-Bencoolen einen biden Rauch aufqualmen "und eine Flamme ihm folgen, die ben gangen Bagaar ju "umfaffen fcbien: Unfer Schulhaus, bas gerabe in ber "Mitte bes Bagaars fteht, wurde gerettet und ein Datu "(Borfteber bes Dorfs) hatte fich aus feinem brennenben "Saufe borthin geflüchtet. Dreppig Saufer ftanben in "Flammen als gerade einer ber Europäer von Marlborouab .. auf einem Spazierritt in bie Rabe tam. Er fab bie "Leute bafteben, als ginge bas Abbrennen ihrer Wohnungen "fie nichts an. Sie fprachen vom Schidfal. bem man .. nicht widerfteben fonne und forgten nicht bafur, ihr Ge-"rathe aus ben brennenben Baufern ju retten. Dbaleich "bie eine Sauferreihe gerabe an ben Fluß fließ, bachte "boch Riemand ans Lofchen. Der Europäer hatte Dube. "indem er felbft Sand anlegte, fie bagu gu bewegen, baß "fie ihm im Ginreißen einiger Wohnungen halfen , wo-"burch bem Feuer Einhalt gethan wurde. — In ber fol-.. genden Racht murbe ein wiewohl vergeblicher Berfuch "gemacht, andere Saufer in Brand ju fteden. "Feuersbrunft machte weniger Ginbrud als in England "bie Ginafderung ber ichlechteften Gutte. - Am Sonntaa "nach bem Branbe tamen in unferm Schulzimmer etwa "20 Berfonen gufammen, benen wir aus unferer Schrift "über Schöpfung und Fall bes Menichen vorlafen. "wurben mehrere Stunden lang aufmerkfam angehört. "Enblich trat ein Mann mit ehrerbietiger und aufrichtiger "Miene vor und fragte: "bert, ich habe viel von Gott "gehört, aber ihn nicht geschen. Dan rebet von feiner "Bestalt (bamit wollte er auf bas Ebenbild Gottes hin= , beuten, wovon in unserm Buche bie Rebe mar) und "fagt er fen fehr groß, hoch und machtig. Wie groß ift "er benn, wie hoch und wie machtig?" Ge murbe ihm "begreiflich gemacht, baß bas Ebenbild Gottes von gei= "ftigen Eigenschaften zu verstehen fen, nicht von leiblicher "Bestalt, seine Sobe fen nicht mit Lange gleichbedeutend, "wie bei einer Cocospalme, feine Macht nicht als Starte, "wie Die bes Buffels au benten, weil Gott ein Beift fen ,, ohne Leib; unser Gouverneur sey nur ein kleiner Mann ,, und boch verstehe Jebermann, was es heiße, wenn man ,, ihn groß, hoch und mächtig nenne. Damit gab er sich ,, zufrieden und ging mit einigen Büchern, die er mit ,, Freuden annahm, weg und diese kleinen Bücher sanden ,, überhaupt großen Eingang. Mehrere Häuptlinge im ,, Innern des Landes schrieben an die Missionarien um ,, Jusendung berselben, rings um die Missionarien um ,, susendung berselben, rings um die Missionarien Leilen ,, seumatra's herkamen, gingen nicht ohne eine Anzahl ,, derselben mitzunehmen." Einen merkwürdigen Brief erhielt damals Sir Stamford Raffles von einem Häuptling, der wörtlich so lautete:

" Weswegen biefes Schreiben fommt um ju erscheinen "bor Gurer Dajeftat, meinem herrn, nemlich vor Tuan "Bafar (bem großen herrn), ber fehr ehrenwerth ift und " die Macht über die gange Insel Sumatra hat: was "mein Geschäft betrifft, fo habe ich zu berichten, daß ein "Briefter ju Ramur angelangt ift und bie Leute angewiesen "hat, eine neue Religion einzuführen und ben Rinbern "jedes Dorfs befohlen, ben Roran zu lesen. Er hat ben "Bangulu's (Behorben) befohlen, Moscheen au bauen, "was auch in Raffal und Banbar geschehen ift. Dieß , berichte ich, ber Geringe, bamit Tuan Bafar bamit "befannt fey. Ferner, wenn Tuan Bafar mit ben Leuten "aufrieden ift, welche die Religion eingeführt haben, fo "will ich, ber Beringe, mich auch an biefelbe halten. "Aber ich habe fein Bapier und ob ich folches auch gern "faufen mochte, habe ich fein Gelb, benn ich bin arm. "3ch mochte barum bie Befehle Tuan Bafare horen, was "ihm mit mir, ber ich arm bin, gefällt; benn ich fam ", von Samur, nicht in zwei ober brei Absichten, fonbern "um Tuan Bafar biefen Bericht ju geben. 3ch wohne "in bem China Campong (Dorf) in dem Saufe Intschi "Taamine. Großer Friede feb mit bem bocheblen Tuan "Bafar in biefer Belt. Dieß ift meine Unterthanigkeit, "ber ich verächtlich bin. 3m Dara 1822 Rabichah Ra"lipah von Banbar im Diftrict Rawur." - Jene moslemischen Sendlinge gehörten einer besonbern Secte an. bie aber mehr weltlichen Bewinn jur Absicht batte, als bie Ausbreitung ihres Glaubens. - Gine merkwürdige Birfung ber Berbreitung driftlicher Schriften mar ber von vielen Malaven veranlagte Drud einer moralifchen Schrift. bie aus bem Arabischen ins Malanische übersett, in Sand. fdrift unter ihnen von Sand ju Sand ging. Gie beißt : " bie Rrone aller Ronige". Die Miffionare hatten biefe Birfung nicht zu beflagen, indem biefes Buch, feines moralischen Inhalts wegen, nur einen auf die driftliche Bahrbeit vorbereitenben Ginfluß üben tonnte. Wir beben bier einige feiner Gate aus: "bas menfchliche Leben ift ein 28agen, ber nie anhalt; er lauft immerbar vorwarts .. und ber Menfch mertt es nicht. Jeber Athemgug ift ein "Schritt auf ber Reife, feber Tag ift ber Weg burch ein "Thal, jeber Monat ift eine Wegftunde, jebes Jahr eine "Meile. Jeber Sauch ben ber Mund bes Menschen aus-"ftoft, ift ein Stein, ber vom Saufe feines Lebens abbro-"delt, benn er verfurat die Lebensgeit; er ift ein Schritt "rudwarts von ber Belt und naber jur Ewigfeit. Die "Welt ift eine Brude auf bem Wege jur Ewigfeit, wer "bier feine Wohnung aufschlägt, um fich zu vergnügen, "ber ift ein Thor, ein Beifer wird hier nur ein Saus "bauen im Gedanfen es balb zu verlaffen, er wirb fich ,, nicht mit Schmud und Wohlleben belaben, fonbern fich "jur Reife ruften, die Reife aber ift fchwer und lang, er "wird fich nicht mit Burben belaften , benn je mehr Be-"fchaft, befto mehr Sorgen und Denfen im Leben, befto " mehr Trauer über bas Davonmuffen im Tobe. Weise "Manner haben gefagt : bie Welt ift ein Traum und alle "ihre Bewohner find Schlafenbe; wenn fie erwachen, ift "nichts von Allem ba, wovon fie traumten. Die Belt "ift ein Blis, fobalb man ihn fiehet, erlofcht er. "

Die erften Schwierigfeiten ber neuen Miffton schienen überwunden, Die Schulen waren in regelmäßigem Fortichreiten begriffen, die Gingebornen selbft fingen an Freude

au baben an ihren Wirfungen und die Lehre au fublen, als Gir Stamford Raffles einmal bei einer Schulprufung einen Sauptling aufforberte, es einem ber Rnaben in ber Aussprache malanischer Borter gleichaus thun und biefer es nicht vermochte, es fcbien eben bie allgemeine Borbereitung und Stimmung allmählig eingetreten au fenn, die gewöhnlich ausgezeichneten Befehrungen im Einzelnen vorangeht, ja es fingen bereits Fruchte neuen Sinnes und Lebens an bie und ba aus bem bunfeln Laube beidnischer Sitten hervorzubliden, eine neue, richtigere llebersepung bes R. Testaments ins Malavische mar vollenbet und die Mission bereit in ihre ameite erfolgreichere Epoche einzutreten, ale Sturmzeichen eintraten, Die eine ber bunflen Sührungen bes GErrn vorbereiteten und anfündigten, wie fie fo oft ben Glauben berer geubt haben und noch üben, benen die Miffion als ein Bert Gottes flar por ben Augen fteht. Der erfte Schlag fur bie Diffion war bie burch Befundheiteumftanbe herbeigeführte Abreife bes eblen Gouverneurs und bie burch biefelben Grunbe unerläßlich gewordene Rudfehr bes Diffionar Robinfon nach Calcutta. 3m Jahre 1825 aber wurden bie brittiichen Niederlaffungen auf Sumatra in Kolge eines Bertrages ber nieberlandischen Regierung übergeben. Die befannte ängstliche Bolitif biefer Ration auf ihren Colonien entzog ben Miffionarien bie freie Bewegung , bie ihrem Berufe fo unentbehrlich ift und bie Unruben ber Gingebornen gegen Die aus alter Beit befannten Gebieter hinderten nicht nur jebe weitere Arbeit, fonbern verberbten auch ben Segen bes bisherigen Werfes. Gr. Ward mußte Bencoolen verlaffen und gleichfalls nach Calcutta jurudfehren, von wo er fich fpater nach Babang begab.

Sehen wir uns nun nach ben Fortschritten um, welsche bas Werk bes herrn in biesen fünf Jahren auf ber Station Pabang gemacht hatte, so finden wir auf bieser Stelle, bie bamals schon ben Hollandern angehörte, ben Missonar herrn Evans von Anfang an im Kampfe mit Schwierigkeiten, bie ihn am öffentlichen hervortreten

mit ber Prebigt bes gottlichen Wortes hinbern wollten. Bu biefen tam noch ein Rrieg mit ben Gingebornen im Innern ber Infel. Dennoch manberte Evans nicht felten binaus in die Dorfer ber Malaben, befuchte ihre freilich armfeligen Schulen, rebete mit einzelnen Berfonen. bot feine driftlichen Schriften an, fand aber allerbings bier einen barteren Boben, ale feine Bruber im Suben. Denn bier mußte er bie außerfte Borficht gebrauchen . um feinen Aramohn in ben Malaven zu erweden, ale wollte er fie pon ihrem Islam auf ben Weg bes Friebens fubren. burfte bieß thun, aber nicht fagen, er burfte Babrbeit verfündigen, aber nicht bie Luge als Luge bezeichnen, benn er hatte ju fürchten, wenn er mit berfelben unumwundenen Offenheit feine Angriffe auf Die Bollwerfe bes Reinbes richten wollte . wie bieß unter bem Schupe driftlich-heller brittischer Behörden seine Mitarbeiter in Bencoolen magen fonnten, weil fie vorbereiteteren Boben antrafen, baß bie fanatischen Malaven um Babang in bie furchtbare, faft rafende Aufregung gerathen murben, welche fie bas "Duglaufen" nennen, eine Buth in ber fie mit gezucktem Dolche umberrennen und Alles vor fich niederftogen, bis man ben Tobenben, ber nicht felten burch Opiumgenuß aufgereigt ift. wie ein wilbes Thier nieberfcblagt. Dem ungeachtet war ber Bote Chrifti furchtlos genug, bas Wort bes Lebens biefen erregbaren Menichen anzubreifen und fie aus ibrer Rinfternis zum Lichte herauszurufen. Er fant wenig Aufmunternbes auf feinen Wanberungen und bie langfame aber fichere Art ju wirken, nämlich burch Errichtung von Schulen murbe ihm von ber hollanbifchen Regierung nicht gestattet. Einigen Troft gewährte ihm bafur, bag eine Frau, eine Guropäerinn in Sumatra geboren, bie aber faft nur malavisch zu sprechen wußte und auch in ber Erfenntniß Gottes nicht boch über biefem Bolfe ftanb, auf ihrem Sterbebette an Chriftum glaubig wurde und bag er ben Erftling ber Mission in Sumatra taufen burfte. Diefer Erftling war aber fein Malane, fonbern ein Englanber. Denn bort wurden bie Chriften, Die Sanbel und Amtsberuf auf bie Insel geführt hatte, abgeschnitten von aller firchlichen Gemeinschaft, nicht felten nach und nach zu Beiben. Allmahlig wurden auch bie Malaven geneigter ju boren, allein jest famen fie ihm mit ber gewöhnlichen Ginmenbung ber Moslemen entgegen. "Ja", fagten fie, "es ift " mahr, mas bu von Jefus ergablit, wir wiffen bas, aber es fteht im Roran und barum ift es mahr. Alles mas " in ihm nicht gegrunbet ift, bas glauben wir auch nicht." Einer gab fogar bie Bahrheit bes gangen Reuen Teftas mentes au, verlangte aber, ber Miffionar follte basselbe in Beziehung auf ben Roran thun. Es war wenigstens eine Burgschaft, bag bie Bucherverbreitung fein nuplofer Theil ber Arbeit fen. Endlich wurde von ber Regierung auch bie Errichtung von Schulen genehmigt und Br. Evans schritt rafc ans Werf, Die Aussichten murben freundlicher. ale ber Buftand feiner Gefundheit ben thatigen Diffionar nothigte, diefes Arbeitsfeld zu verlaffen und nach England gurudgutehren. Miffionar Barb follte mit bem erfahrenen Missionar Brudner von Java Die Station befeken. Allein ehe bieß geschehen tonnte, maren bie oben geschilberten Greigniffe eingetreten, bie auch in ber Gegend von Babang bie geringen Unfange wieber vernichteten. Rrieg, Brand und Blünderung maren im Innern tagliche Borfalle, bie Erbitterung ber Gingebornen gegen bie Guropaer flieg mit jedem Tage, alle Bewohner ber Colonie wurden jum Baffentragen genothigt und faum fonnte fich ber Miffionar burch die Ausruftung von vier Solbaten, Die er übernahm. von biefem für ihn fpater fo ftorenben 3mange losmachen, bie Unterftugung ber Schulen borte auf und wenn Diff. Barb trop aller Gegenvorstellungen ber hollandischen Beamten noch fortfuhr, driftliche Schriften auszutheilen, fo mußte er boch balb einsehen, bag er ohne hoffnung arbeite und fich nach Bengalen gurudgieben.

Einen Boften besonderer Art hatte inzwischen Missionar Burton mit seiner Gattinn eingenommen. Seine erfte Arbeit war eine Erfundigungs-Reise ins Land ber Batta's gewesen. Diefer muthige Glaubensbote hatte selbst feinen

Brubern ben Entichluß ausgebruckt, biefen Menschenfreffern bas Bort bes Lebens ju bringen und feine Gattinn batte fich freudig biefem Unternehmen angeschloffen. Gein Mufenthaltsort mar allerdings querft Tappanuli an ber Rufte. mo feine Gattinn eine Baifenschule errichtete und er bie erfte Grundlage einer Diffioneftation burch die gewöhn= lichen vorbereitenben Arbeiten legte. Seine Banberung nach ben Bergen ging fur biefes erftemal noch nicht Doch fah er ichon im taglichen tief ins Innere binein. Reben ber Bewohner ber Sugel und Thaler, Die er einem ber raichen Ruftenfluße entgegensteigend burchzog, genug von bem Leben biefer eigenthumlichen Ration, um feinen Borfat, ihr bas Seil in Christo zu verfundigen, noch fehr an bestärfen. Ihre Spiele, ihr hausliches leben , ihm zeigtent bie merkwurdige Mischung von wilder Grausamfeit und einer bei einem folchem Bolfe unerwarteten Bildung. Auch bie Gefahren ber Wildniß, in welcher er wohnen wollte, traten ihm vor bie Augen, ale er im Dorfe Balampungan bas vor ihm noch fein Beißer betreten hatte, übernachtenb. fcon nach ameistundigem Schlummer von ben Gipope (eingeborenen Soldaten) gewedt wurde, weil fie vom Gefchrei von Tigern in ber Rabe erschredt maren. "Gie fuchten" fagt Burton . . . ihre Furcht vor mir ju verbergen . aber ich "horte wohl ihr Weflufter: ", wacht auf! wacht auf! bort "Ihr bie Tiger?" Bald horten wir in ber Rabe einen "Glephanten, unter beffen Fußtritten ber Balb furchtbar . frachte. Gine halbe Stunde vor Mitternacht horte man "beutlich, bag er fich naherte und ber Schreden ber Leute ... nahm ju. Huch war wirflich Grund jur Furcht vorhan-, ben, benn bas Thier mußte nach ber Lage ber Butten nabe .. an une vorbei geben und wenn er fie nur ftreifte, fie um-.. werfen, ba fie, nur 12 fuß ind Gevierte groß, 10 fuß über "bem Boben auf vier gebrechlichen Pfoften ftanb. "fagen, unfre Flinten in der Sand, in banger Erwartung .. um bie trube Lampe. Gerabe um Mitternacht fam er "und in bemfelben Augenblide fprang ein Tiger vom Blate unter ber Butte auf. Bir öffneten ein fleines Fenfter unb

", und ich seuerte meine Flinte ab, zwei der Sipons wollten ", dasselbe thun, aber ihre Gewehre gingen nicht los. Doch ", ergriffen beibe Bestien die Flucht. Etwa eine halbe Stunde ", später hörten wir den Clephanten in der Ferne, einige ", Tiger aber in der Rahe. Die Sipons schosen daher zweis", mal hinaus, worauf wir den Rest der Nacht in Ruhe ", zubrachten."

Gin Batta - Dorf, nicht weit vom Meere entlegen, Namens Gebolga mablte fich Bert Burton zu feinem Wohnorte. Er fcbrieb von bott im Julius 1822 an feine Gesellschaft: "Das große Saupt ber Mission scheint bie .. gange Rufte Sumatra's und ben größten Theil Diefer Infel .. Ihrer befonderen Gorge anzuvertrauen. Wir feben fie unter .. unfre brei Stationen vertheilt. Der fübliche Theil vom "Indrapura-Fluß bis an die Sunda-Strafe (Java gegen-"über) fteht gewiffermaßen unter bem Ginfluffe ber Bru-"ber in Bencoolen , die Mitte vom Inbrapura bis Aper "Bungen (bei Ratal) mit bem ausgebehnten, volfreichen "Menangfabu-Lande im Innern Babange ift bas weite "Arbeitofeld unfere Brubere Evans und alles nordlich von .. da gelegene Land rechne ich zur Station Tappanuli ober "eigentlich Scholga, wozu vorzüglich bie Batta's um bie "Tappanuli Bay und im Binnenlande gehören. In ber "ersten diefer brei Brovingen ift außer ber Malavensprache .. noch bie ber Lampunge und Rebichangs im In-.. nern erforberlich , in ber Mitte nur malavifch , im Nor-"ben bie Battafprache. - 3ch muß nun erft fagen, "baß hier eine Wohnung für meine Familie und acht Mad-,, chen von ber Baifenschule fertig wird , bamit meine Gattinn "mir hicher folgen fann. Auf meiner Reife ber Rufte ent-,, lang theilte ich überall fleine Schriften aus, bie mit "Freuden angenommen und eifrig gelefen murben. 3ch bin " iberhaupt burch bie bisherige Erfahrung überzeugt wor-"ben, daß fleine Tractate und einzelne Evangelien, Die "man ben Seiben und Mohamebanern gibt, viel mehr "ausrichten als gange Bibeln ober auch Reue Teftamente. "Diefe Bucher find mu groß, als bag bie Leute hofften, 4. Seft 1840.

" fie burchlefen ju fonnen und fo fangen fie lieber gar nicht .. an. 3m besten Falle lefen fle bie und ba eine Stelle und befommen nichts jufammenhangenbes, wahrend eine fleine "Schrift von ihnen wiederholt burchgelefen wird. Go fehr "ich mich bes gesegneten Fortgangs ber brittischen und .. auslandischen Bibelgefellschaft freue, fo wurde ich boch "nicht ungerne horen, bag jahrlich ein Drittheil ihrer Gin-"fünfte an bie Tractatgefellichaft abgegeben wurbe. " -"Cebolga, wo wir und nieberlaffen werben, ift bas ber "brittischen Colonie auf der Infel Puntschon (Tappanuli) "nachfigelegenen Battaborf, wo wir, nur von Batta's "umgeben, alle Belegenheit haben werben, die Sprache "zu lernen. Rur bas hindert uns, bag unsere Dienftbo-"ten Malagen ober Rias - Leute fenn muffen, inbem bie "Battas feine Dienste thun. Der Rabscha (Fürft) von "Gebolga hat mir ben Bauplat gegeben. Er ift fehr freund-"lich. leberhaupt glaube ich nicht, baß wir unter biefen " fo gefürchteten Leuten une perfonlicher Gefahr ausseben. "3ch gehe überall bin allein und schlief lange in unferm " Sause nahe am Rampong (Dorf) che es Thuren und "Kenfter hatte und nie ift nur bas Beringfte entwenbet "worben. " In einem fpatern Briefe meldet er : "Die "Battafprache ift verwandter mit ber malavischen als ich "erwartete, Die Renntnig bes Malavischen erleichtert ba-"her ihre Erlernung fehr und ift fchon beghalb unentbehr= "lich, weil fein Guropaer noch Battaf und fein Batta " Englisch gelernt hat. Ich habe schon eine Sammlung "von 1500 Wurzelwörtern angelegt und ba bie Beugung ,, und Formbildung ber Sprache gang malavifch ift, fo fann "ich fcon viele Worter felbft bilben. Bereits habe ich "bie Geschichte ber Schöpfung b. h. bas erfte Capitel ber "Bibel mit ben feche erften Berfen bes zweiten überfest ", und fo schlecht auch diese Arbeit noch felbft nach brei-,, maliger Umformung feyn muß, fo verstehen fie boch bie " Eingebornen; ber Rabicha, bem ich fie ju lefen gab. "machte viele Fragen barüber und fagte mir, als er mich " besuchte : " meine Leute zu Sause behaupten , ich fen ver-

"rudt" - "warum?" fragte ich. " Bas ich gestern bier "las, ging mir fo in ben Ropf, baß ich nicht anbers "fonnte, als es ben gangen Tag, fogar bei Racht im "Schlafe herfagen , baber fagen bie Beiber , ich fen nat-"rifch geworben." - "Als ich fertig war" - fagt Berr Burton weiter, " verfuchte ich es auf bem Onun (Martte), "ber alle vier Tage gehalten wird, vorzulefen. Aber bas "mar unmöglich. Es war fo etwas Reues einen Guropaer "Batat lefen zu horen, bag meine Stimme von Beichrei "und Gelächter ber Menge gang übertaubt murbe. Der "Rabscha bat mich ihm bas Papier zu leihen, wenn Leute "bom Toba-Bolfe aus ben Gebirgen famen, ja er ver-"langte eine Abschrift, um fie feinen Leuten im Dufun "(Martthause) Abende vorzulesen. 3ch hoffe noch mehrere "folche Tractate, über ben Urzuftand bes Denfchen, ben " Sundenfall, Die gehn Gebote, Die Erlofung u. f. w. ju "fchreiben. Sochft erfreulich ift, baß fo viele Batta's lefen .. fonnen, nur in zwanzig Källen einmal find fie fo unge-"fchidt barin, daß es jum Erstaunen ift, wie fie bennoch " das Gelefene verfteben. Ihr Alphabet ift aber auch fehr "einfach und die meiften verstehen nichts als biefes ohne "irgend weitere Bildung. Ihre Bucher find flein, auf "Baumrinde gefchrieben; bie meiften handeln von gludli-"chen und ungludlichen Tagen, von ben Mitteln einem "Feinde zu schaben ober ihn unschadlich zu machen, lau-,, ter elende und nichts weniger als bilbenbe Dinge. Dieß " ift ein Grund mehr gegen großere Bucher fur bie Batta's. "Man fann fich in Curopa wohl faum eine Borftellung "von der diden Finfterniß machen, mit ber biefes Bolf "bebedt ift. Man erstaunt über die Unwiffenheit in Allem. "was über die nachfte Umgebung ihres Beburtsortes bin-"ausreicht, mit ber fie burch bie Belt gehn; was bie "andre Welt betrifft, fo wiffen fie von ihr vollig gar "nichts. Auf Fragen, Die bahin gielen, erhalten wir Ant= "worten, wie die folgenden: "wenn wir fterben ift es "aus mit uns, vielleicht werben unfre Seelen Dichins " (Genien , Damonen ) und fliegen eine Beile in ber Luft,

"bis fie gu Grunde gehen, wer weiß? Die Erbe wirb. fo piel wir wiffen, allezeit befteben. Sie rufen bie Dichins \_allaufammen nebft ben Geiftern ihrer Borfahren , verftorbenen Echrer ober Befchworer an, überbieß die fabelhafte "Raga-Schlange ber Sindus und beten zu allen reichen Leuten, todten und lebendigen, ihnen beim Guchen von Gold . "Reis, Rleiber u. f. w. beigufteben. Gin Leichenbegangniß ift zeine hochft ermunichte Festlichkeit; man schmaußt gewaltig, indem bie Bermandten bes Gestorbenen möglichft "viele Buffel und Schweine ichlachten und beren Ropfe "mit etwas Reis und Waffer am Grabe aufhangen, ba-" mit ber Berftorbene, wenn er babin fommt, die ihm angethane Chre fieht und Erfrischungen einnimmt. Weil ber "Leichnam erft nach Beenbigung ber Schmausereien bearas "ben wirb, fo bleibt ein Rabscha oft brei Monate unbe-"erbigt. Der Beift eines Abgeschiedenen fann burch ben "Schall bes Gong ju feinem Grabe gerufen werben, ba= "ber versammelt man fich ju Zeiten an Diesem Orte, tangt "und larmt und nun geberbet fich einer ber nahen Ber-"wandten als mare er von bem Beifte bes Tobten befeffen "und ergahlt ben Umftehenben von feinen Luftwanberun-"gen, ber Absicht feines Rommens, namlich bem Effen "von Buffelfleisch und Reis, bem Arraftrinfen und bem "Empfange neuer Rleider. Alles mas er verlangt, wird "ihm fogleich gegeben. Wenn ber Befeffene wieder ju "fich fommt, behauptet er nichts von bem Borgefallenen "ju miffen. Den Satan betrachten fie als bas Saupt "aller Dichins, bilben fich aber ein, ihn fehr leicht "betrugen ju tonnen. Ift einer ihrer Ungehörigen fo frant. "baß man feinen Tob fürchtet ober in ihrer Sprache, bas "man beforgt, Satan mochte ihn holen, fo machen fie ein "Bilb, fleiden es an, ftellen es jur Nachtzeit an Die "Thure, wenn fie benfen, bag ber Fürft, ber in ber Luft "herrscht, umhergebe und rufen baju: Ach! Catan, bu "willft unfern Freund ! holen und und in Unglud bringen. "Du willft ihn haben, ba ift er (hiemit werfen fie bas "Bild hinaus) nimm ihn mit!" Geneft ber Rrante wie.. ber . fo wird ihnen Riemand ausreben, bas fie ben Teu-.. fel betrogen haben. " So war bas Bolf beschaffen, bem Berr Burton feine Thatigfeit ju widmen fich entschloffen hatte. 11m es noch naher fennen ju lernen , unternahm er im Jahr 1824 mit Diffionar Barb eine Reife in's Innere, aus der wir Giniges hier mittheilen:\*) "Rach= "bem wir durch die Bergichluchten ber erften hohern Ge-"birgereihe nach bem waldigen Sugellande und von ba au "ben uppigen, reich begraften Beiberevieren mit ihren "frifchen Bachen und Fluffen empor geftiegen maren, lag "por une eine weit gestredte Flache, Die von einem breis "ten Fluffe mit gabllofen Geitengemaffern burchmallt. nur "Gin großes Reisfeld barftellte. Biele Dorfer und eine "bichte Bevolferung in reger Thatigfeit belebten bie Scene. "welche von Sugeln von 500 bis 1000 guß Sohe um-"geben mar. Ale wir unter bem Schupe eines Sanbels-"mannes, mit bem wir gereist waren und ber faft in ber "Mitte Diefer Cbene wohnte und und in fein Baus einae-"laden hatte, durch die zu einem Martte versammelte Bolts-.. menge gingen, wurden wir, jedoch auf die friedlichfte "Beije, von einem faunenden und gaffenden Dienfchen-"haufen umbrangt, ber unfre Schritte bemmte. Alles wurde .an une neu und unerhort gefunden, Alles angestaunt ,und bewundert, por allem eine Doppelflinte, Die einer "von und bei fich hatte. Wir erfuhren gang, was bie "Spanier bei ihrer erften ganbung in America. "im Dorfe auf Ummegen, weil ber hauptweg zu voll von "Menfchen mar, anlangten, fanben wir bie Bauptlinge "und die alten Manner mit metallenen Tabafspfeifen auf "bem Marftplage versammelt um und ju empfangen. Bir "fagen in ihrem Rreife, allein bas Bolf brangte fo bicht "bergu und felbit die Chrfurcht gebietenden Tabafepfeifen, "bie fich in Baffen gur Abmehr ber Bubringlichen ver-"mandelten, halfen fo wenig, daß wir uns ine Saus gu-

<sup>\*)</sup> Wir vermeisen wegen bes hier Uebergangenen auf 28. hoffmann Befchreibung ber Erbe I., 713 ff u. Riff. Ragazin 1828 heft 1 S. 135 ff.

... radziehen und ber trot eines gewaltigen Plagregens ver-.fammelten Menge und oben am Saufe zeigen mußten. .Mehrere Stunden lang ließen wir uns fehen und bas Erstaunen flieg immer mehr, als wir einen Telescop. "einen Seecompaß, ein paar Brillen, ein Riftchen mit .mathematischen Inftrumenten und ein gebrudtes Buch ... zeigten." - Bei naherer Befanntichaft mit ben Batta's fanben bie Diffionare Grund, ber von ben Dalaven an ber Rufte perbreiteten Borftellung von einer unbegahmbaren Bilbheit biefes Bolfes au miberfprechen, indem ne es, ungeachtet wirklich bie lebenbige Auffreffung mander Berbrecher und ber Rriegogefangenen eines feiner fonberbaren Gefete ift, \*) ftete menschlich, gaftfrei, ja feiner gefittet fanben, ale bie Ruftenbewohner. bie Religion ber Batta's ift eine ben früheren Glauben an Einen Bott verrathenbe eigenthumliche Auffaffung ber gottlichen Dinge, fehr verschieben von bem wilben Damonenalauben ber Stamme im Rieberlanbe.

Die Art wie dieses Volk die Vorlesung der zehn Gestote und die kurze Auseinandersetung der Heilsehre aufnahm, war ermuthigender als das Meiste, was disher Missionäre bei Heiden erledt haben: "Alle Anwesenden ersgriff ein so mächtiges, durch jeden Zug ihres Gesichtes "ausgedrücktes Erstaunen, daß es keine Feder zu schildern wermag. Eine Zeitlang war die ganze Versammlung in "tieses Stillschweigen versunken. Einer blickte den Andern "an und keiner wußte, wie er seine Empsindung in Worte "sassen sollte. Wir selbst waren mächtig ergriffen beim "Andlicke des nie zuvor gesehenen Eindrucks, den das erste "Hören und Aufnehmen dieser wundervollen Wahrheiten "hervorbringt." \*\*)

Rach Sebolga zuruckgekehrt schrieb Hr. Burton eine kleine Schrift über bie Auferstehung der Tobten. Er las

<sup>\*)</sup> Jahrlich werben nach Sir Stamford Raffles' Schagung 60-100 Menschen lebenbig verzehrt.

<sup>\*)</sup> S. hieruber Debreres Dag. 1825 Beft 1 S. 135 f.

sie etwa 100 Batta's vom obern Lanbe (Toba) vor und abermals war das größeste Erstaunen die Wirkung. "Was? "werden wir wirklich unste Berwandten, unste Boreltern "wieder sehen, die todt und begraben sind?" Auf diese Frage legte ihnen Burton den Weg der Seligseit dar. Sie sorschten weiter: "Wenn du so viel weißst nicht blos von "dieser, sondern auch von der zukunstigen Welt, wärest "du da nicht auch im Stande, bei sedem Todessall eines "Radscha's zu sagen, wer der beste Rachfolger für ihn "sehn würde?" so gehen die Herzen gleich wieder ab auf irdische Dinae!

Auch hier schien bemnach Alles eine gesegnete Arbeit zu versprechen, als mit einemmale sich Wolfen sammelten, indem berselbe fanatische Malayenstamm, Padri's genannt, von bessen gewaltthätigem Wirfen für die Ausbreitung des Islam schon oben eine Probe augesührt wurde, sich auf die Provinzen des Battalands warf und diese erklärten Feinde des Christenthums und seiner Boten sich der Station von Sebolga näherten wodurch der Missionar mit seiner Familie und seinen Waisenstindern zum Rückzuge, zuerst nach Tappanuli, sodann nach Calcutta genöthigt wurde. — So war nach kurzem Wirken die Mission der Baptisten in Sumatra vernichtet.

Dagegen richtete mit der Uebernahme dieser Colonieen durch die Regierung der vereinigten Riederlande auch die niederländische Missionsgesellschaft ihre Blide auf Sumatra und beschloß nach Krästen in die von Arbeitern verlassenen Arbeitsselder einzutreten. Schon vor dem 3. 1820 hatte sie den Missionar Hellendoorn nach Padang gessendet, wo er zwar mehr als Predigerder europäischen Gemeinde thätig war, aber dennoch eine malavische Schule mit 30 heidnischen Kindern leitete, in welcher das R. Testament gelesen wurde, und wo er auch bald eine Malavinn tauste. Der Missionar fühlte das dringende Bedürsniß weiterer Altbeiter, wurde aber selbst bald nach Amboina versetzt und es scheint bei der Missionsgesellsschaft an den nöttigen Mitteln gesehlt zu baben. um etwas Games zu them. Rur

in ben Jahren 1835 und 1836 war Babana mit bem Miffionar Sartia befest, ber aber einem von der Regierung angestellten Brediger, Berrn Sardn, Blas zu maden batte. Bencoolen blieb unbefest und Balembang an ber Oftfufte wurde nur hie und ba burch einen Miffionar von ben benachbarten Infeln befucht.

Mit besto größerem Ernfte ergriff im 3. 1833 bie große aus mehreren Abtheilungen ber reformirten Rirche Rordamerica's gebildete Diffionsgefellschaft ben Blan, eine Untersuchungereise auf ben malavischen Infeln bes gangen Archivelagus von Sinterindien vornehmen und geeignete Blate zu Arbeitoftellen auffuchen zu laffen. Die Diffionarien Dunfon und Loman murben bagu bestimmt. Sie hielten fich zur Borbereitung auf Diese Reise in Batapia (auf Java) feche Monate lang auf und reisten fobann von ba nach Badang. herr Eyman fchrieb über feine Abreise folgende Worte in fein Tagebuch : "wenn ich ber Reise entgegensah, einige traurige Ahnun-"gen und bie Frage brangte fich mir auf: fann ich meine "Familie verlaffen? Aber ber Berr brachte mich auf Ceine "eigne Weife zu ganglicher Singebung an Geinen Willen. "Bor einigen Tagen fchlug ber Blit in ber Rabe meines "Saufes ein und ber Donner tonte mit nie gehörtem Rra-"chen fo gewaltig, daß er mich viel mehr als ber Reuer-"ftrahl erschreckte. Das wedte mir ben Bebanfen an Die "Allmacht Gottes, ber und bas leben nehmen fann, mab-. rend wir unter Ginem Dache mobnen, und ber es gu "bewahren vermag, wenn wir getrennt und milben Men-..fchen und Thieren preisgegeben find, fo gewaltig in ber "Eccle auf, daß ich mich wie ein fleines Rind zu Geinen "Rugen fühlte und feitdem gang in Geinem Billen rube. "Ja ich freute mich, daß mein Name im himmel ange= "fcbrieben ift und lehnte mich beim Abschied auf Die Ber-"heißung : fiebe, ich bin bei Guch alle Tage!"

"Unfer Schiff ift wie ein Babel, Americaner, Indianer, "Bollanber, europäische und eingeborne Golbaten, 25 Ber-"brecher in Retten ; Die Schiffsmannschaft befteht aus Bortu"giesen, Bengalesen und Malayen. Zwölf Sprachen, nam"lich englisch, französisch, hollandisch, spanisch, portu"giesisch, dänisch, bengalisch, maurisch, javanisch, ma"lavisch, chinesisch und Nias werden von diesen 90 Ber"sonen gesprochen. Die Malayensprache ist allen gemein"sam." Ein surchtbarer Sturm, die ihre Errettung sast zum Bunder machte, schleuderte das Schiff von der Gegend von Padang wieder nach der Kuste von Bencoolen zuruck, was den beiden Missonarien Gelegenheit gab, diese ehemalige Missionsstelle zu besuchen und unter den Malayen Bibeln und christliche Schriften auszutheilen.

In Babang borten fie, bag auf ber Infel Rias im Subwesten von Sumatra, wo, wie bereits bemerft, zwei romische Missionare vergiftet worben maren, Die Rubamedaner fich alle Muhe geben, um die beidnischen Ginwohner für ihre Religion ju gewinnen und daß eben wieber einige Sendlinge bereit feven . ihr Leben fur Die Befchrung Diefer armen von ben Radicha's (Bauptlingen) fehr gedruckten Gögendiener ju magen. Die beiben Umericaner muß. ten ben Gebanken einer balbigen Niederlaffung von Arbeitern baselbst aufgeben, weil man ihnen fagte, ihr Leben wurde bort auf'e leußerste gefährbet fenn, indem gerade jest die Moslemen feinen driftlichen Beileboten murben auf ber Infel wohnen laffen. Gie beschloßen baber nur erft von Babang aus die Infel ju befuchen, wenn es ihnen möglich gemacht murbe, schrieben aber nichts besto weniger an ihre Gefellschaft : "fenden Gie Manner voll "Glaubens und beiligen Geiftes, benn wenn fie einmal "hier find, burfen fie feine Rube mehr als die himmlische "erwarten. Konnen wir jest die Infel Rias nicht betre-"ten, fo muffen wir wenigstene ben mindeft entfernten "Bunkt Sumatra's befegen." Bugleich melben fie, daß Berrn Barde Hebersepung bee R. Testamente bie einzige für bas Malavenvolf recht verftanbliche und bag berfelbe mit seinem malavischen Worterbuch weit vorgeschritten fen. Sie fanben nämlich biefen ausbauernden Miffionar au Badana. als Befiger einer Buderplantage und mit Studien über bie

malavifche Sprache beschaftigt. Babang setbst schilbert herrn Munfon fo : "Die fleine Stadt liegt an bem "feichten Babangfluffe ber 5 Meilen weit aus ben im "Suben mehr ans Geftade fich brangenben Bergen ber-"fließt. Die Luft ift frifch und gefund; boch beuten Die "aahlreichen Graber von Europäern auf große Sterblich-"feit. Es find hier anger 2000 europäischen und javanis "fchen Soldaten 600 freie Rias-Leute, 200 Guropaer, ...700 Chinefen und bas Land umber mag 40,000 freie "Malahen mit 2000 Sclaven ju Bewohnern haben. Die "Chinesen, alle fast ben Europaern an Bilbung gleich, "find hier nicht die Kleinframer, fondern wohlhabende "Groshandler. Den Malanen bleibt ber Kleinhandel über-"laffen, bie auf ihrem Bagaar, ber eine Biertelftunde lang "ift , in ihren Buben alles Mögliche verfaufen, Speifen, "Rleider , Gifen - Bronge - Gilber - und Goldwaaren . lente "von malavifchen Golofchmieben mit Befchmad und Be-"fchidlichfeit gearbeitet. Die Malanen haben Mofcheen, "bie Chinesen einen Tempel, die besucht werden, die Christen "haben eine Rirche, aber fie fteht leer, weil fein Prediger "ba ift (im 3. 1833). 3ch theilte unter ben Chinefen "in Babang Schriften aus, welche gern angenommen wur-"ben. Der hollandische Resident schrieb unsertwegen an "die Behörden zu Ratal, Tappanuli und Bula Batu, an "bie malavischen Sauptlinge und bie ber Infel Rias. "für die Batta's municht er Miffionare und hat biefen "Bunich gegen feine Regierung ausgefprochen. "ihm gar nicht baran, baß es gerabe Rieberlander fenen, "Umericaner waren ihm eben fo lieb. Er ift überzeugt, "daß man mit gehöriger Beläufigfeit in ber Sprache ficher "ben Weg ju ben Bergen ber Gingebornen findet. Un "herrn Sartig, ber ale Prediger für bie Guropaer bie-"her fommen foll und ben wir in Batavia fennen lernten, "wurde ein Miffionar einen fehr lieben Freund finden. "Er hatte alle Gelegenheit fich ju einer gesegneten Arbeit "auf ber Rias-Infel vorzubereiten und fonnte auf Euros "paer, Malayen, Chinesen, auch auf bie zahlreich hieber,, fommenden Bewohner bes innern gandes mit bem Borte ... Gottes wirfen. "

Bon Babang aus reisten bie beiben Diffionarien nach ben noch weiter fubmeftlich als Rias gelegenen Batu-Eilanden. Entnehmen wir einige Sfigen über biefelben ihren ausführlichen Tagebuchern. " Der feste Ralfftein aus "bem die gange Inselgruppe gebaut scheint, ift zwar am "Strande hie und ba von bem beständigen Anbranden ber "Bogen burchbrochen, jebe Lude aber mit Schaalthieren "und Bflangenüberreften ausgefüllt. Auf biefem Grunde "liegt ein fruchtbarer Boben , aus leichtem Sanbe und "fcmarger Pflangenerbe gemifcht, bie bei geringem Unbau "trefflich lohnen mußte. Bifange, Ananas, Drangen ver-"fchiedener Art, Limonien gedeihen fehr gut. Sago und "Rartoffeln werben in Fulle gebaut. Bon jenem leben bie " Einwohner vorzüglich, Reis bringt man von Rias her. "Die unbewohnten Gilande find voll milber Schweine und "Bogel, auf ben größern find bie Affen in gangen Schmar-"men zu feben. Der Fang von Fischen, Rrebfen und " Mollusten jum Effen und fur ben Sandel, Die Bereitung "bes Cocos Dels find bie wichtigften Rahrungezweige. "Gefund tonnen freilich Infeln nicht fenn, wo auf nie-., brigem Schlammboben Pflanzengeschlechter eines über bas , andere rafch emporfteigen und wieder vermobern, wo von "ben Sagopflanzungen eine bumpfe Rellerluft weht und .. nur wenige Niasdorfer ben bichten Urwald unterbrechen. -"Merfwurdig ift ber Bau ber fammtlich am Geftabe bes "Meeres gelegenen Dorfer. In einem Bierede, bas eine "acht Fuß hohe und breite Mauer umschließt und ju bem "ein wohl befestigtes Thor von ber Seefeite führt find bie "Saufer auf 8-10 guß hoben Pfoften ben Mauerfeiten , entlang aufgebaut, alle feft aneinander ftogend und burch "Bwifchenthuren unter fich verbunden. Bor bem Saufe bee "Sauptlings, bas meift in der bem Thore gegenüberlie-" genden Sauferreihe die Mitte einnimmt, fteht ein flacher "Stein, um ben fich bie Bemeinde verfammelt, mitten im "Bierede unter einem Dache ber Dorfgobe, benn folgt

"ein reiner Blat jum Luftwandeln und ju forperlichen "lebungen, endlich junachft am Thore ein Bafferbeden, "ju welchem Stufen binabführen. Alles ift febr reinlich "gehalten. — Schmaufe find bei allen Greigniffen Die "nothwendige Feier; es mag eine Geburt oder ein Todes-"fall, eine Bochzeit ober ber Musbruch ber Blatternfeuche "fenn, jebesmal muffen mehrere Dorfer gufammenfommen "und von ben auf öffentliche Roften bagu gehaltenen Schweis "nen eine Mahlzeit feiern. Jedem Dias werben im 15ten "Jahre die Bordergahne, der Schonheit wegen, unter "großen Schmerzen bis aufs Bahnfleisch abgebrochen. Sie "heirathen mit 10-15 Jahren; ein Dahl von Schwein= "fleisch und die Sochzeit ift fertig. Ihre Briefter haben "hauptfachlich die Aufgabe, Bilder ber bofen Geifter ju "machen und fie in Rrantheitsfällen zu befprechen; bafur "werden fie, wiewohl nicht fo bezahlt, baß fie nicht noch "arbeiten mußten. Schlanfer, athletischer, lichter braun, "als ber Malaye ift, ftets mit Schild, Speer, Rris und ., Schwerdt bewaffnet, wenig aber bunt gefleidet, mit Rin-"gen in ben Dhren, die bei ben Frauen mabrhaft belaben "find, an Armen und Fingern, fo tritt ber Rias als .. eine ftattliche Bestalt uns entgegen. - Gin Stud Bolg. .. ein 3meig, ein Bufchel Balmblatter bas ift fein Gott " (Fetisch), bem er Schweine opfert; überall in Saus ,, und Geld fieht man biefe roben Bogengestalten gablreicher ,, ale die lebenden Befen ; bas alles find bofe Beifter , "ju bem guten Gott gehen bie Beifter ber Berftorbenen, "aber niemand betet ju ihm, Niemand opfert ihm und "fragt man über ben Grund ber Opfer, fo lacht ber Dias , und meint, es fen einmal fo herkommlich. Aber tros " diefes gefallnen Buftandes durfte diefes Bolt ju ben hoff= "nungevollern Beidenvölfern gehoren. Ce ift verftandig, ", hat sittliches Gefühl, lebt in hinficht ber Che, bes Ge= "fchlechtsumganges, bes Trunfce geordneter als viele Dei-"ben; Mord, Diebstahl und Luge find feltener ale in vie-"len ganbern gebilbeterer Beiben. Baren bie Sauptlinge " gewonnen , fo murbe bier bas Evangelium rafchen Gin-,, gang finden.

Bon ben Batus festen unfre Reisenden nach Rias über, von wo fie folgendes berichten : " Sier faft unter bem " Aequator horen bie regelmäßigen Binbe (Monfuns) auf " und es regnet faft ju allen Jahreszeiten. Die Einwohner "ber Infel fprechen funf verschiedene Munbarten, Die Bof-" fprache aber, wie fie bie Radicha's bei ihren Berathun-"gen gebrauchen, wird faft von allen verftanben. " Dorfer mit ihren Sauptlingen fteben unter Ober-Baupt-"lingen bes Begirfe und bie Cachen werben theils von "einzelnen berfelben, theils in manchen Gegenden burch "einen Rath ber Borfteber geleitet. 3m Guden, bem be-" volfertften Theile bes Landes, find größere, ummauerte "Dorfer . im Rorben liegen Die Bohnungen auf ben Su-"geln gerftreut, ber Sandel, ber gleichfalls in ben fublis " den Dorfern lebhafter betrieben wird, tauscht gegen Scla-"ven und Reis Tabat, Gifen, Stahl und Zeuge ein. Der "Sclavenhandel erregt auch bier fteten Burgerfrieg , aus-"landische Sclaven fteben boch im Breife, Die Chinefen "hoher ale bie Malayen, weiße am hochften; mahrend " unter ben friedlichen Bewohnern bes Norden mehr Rami-"lienliebe herrscht, fann ber Gublander über feine Rinder " ober über feine Eltern herfallen, fie binben und als Scla-" ven verfaufen. Stirbt einem Manne fein Beib , fo ver-"fauft er nicht felten feine Rinder von ihr, um wieder ein "Weib zu faufen. Jahrlich führt man etwa 500 Sclaven "aus. Beiber fauft man von 300-1800 Gulben, Die im= "mer in Gold bezahlt werben. Es fann ein Mann neh-"men, fo viele er ju ernabren vermag, nur burfen fie "nicht aus feinem Dorfe fenn und er barf fich nicht von "ihnen scheiben. Dabchen werben fo jung verheirathet. "baß oft ein breißigjahriger Mann eine flebenjahrige Bat-"tin hat. Sonberbar ift, bag mahrend die Bruber ihre "Schwestern immer vertaufen, mahrend bie Frau nicht mit "bem Manne effen barf und bie hartefte Arbeit verrichtet . "während Jeber bas Beib feines Rachbars öffentlich meg-"führen und fie, wenn er ben bisherigen Gatten im 3wei-" fampfe überwindet ober auch nur mehr für fie bezahlt,

"behalten fann, bie Frau wieber ein Recht hat, welches "bem Manne verbietet etwas ohne ihre Ginftimmuna au " verfaufen, bag unausbleiblicher Tod bie Folge mare, wenn "einer ein frembes Weib auch nur mit bem Ringer an-"rührte, und daß Chebruch und Menscheskaub mit bem Tobe "beftraft werden. Rur fonnen alle Gefege baburch verhohnt werden, daß ber Berbrecher vor Begehung feines Ber-"brechens vom Sauptling gegen eine hinreichenbe Summe " bie Erlaubniß bagu fich verschaffen fann. Rur eine Strafe "fann natürlich nicht abgefauft werben , namlich bie Beg-"nahme bes gangen Bermogens fowohl bes Thaters als "feiner Bermandten, wie fie auf Bergiftung gefest ift. "Außer ben Ureingebornen find 1500 Malaven. 300 Chi-"nefen und 40 Buggis auf ber Infel. Die Infel ift ge-" fund. 3war muthen oft bie Blattern fehr unter ihrer Be-"volferung, ungeachtet Biele burch einen fühlenben Bflan-" zenfaft und falte Baber bavon geheilt werben, aber fie "ergreifen, wie ber eigenthumliche Ausfas, ber bie gange "Baut mit weißem Schorf bedect, mehr den Gingebornen. "Die Nias haben weber Tempel noch Briefter und Fefte, " wohl aber zwei Gotter, einen guten, ber nicht viel gilt "und einen bofen, ben fie fehr fürchten und bem fie wie "ihren Berftorbenen Opfer barbringen. — Der Rias ver-" läßt nicht leicht feine Infel. — Die Malaven im nord-"lichen Nieberlande, ein wunderfames Gemisch vom ma= "lapischen und Riad = Charafter, munfchen febr, bag ein "Miffionar fich bei ihnen niederlaffe, allein bort ift bas "Land ju ungefund, Die Berggegend mare geeigneter. " Sier freilich mußte ber Miffionar fein eignes Saus ha= "ben, die Miassprache verstehen und bas Bolf mit feinen "Sitten fennen. Babang mare bie erfte Rieberlaffung; "bort mußte man letteres lernen, von ba nach Batu "und bann erft nach Rias vorrücken. Rühne, verständige "und gewandte, mit arztlichen Renntniffen ausgeruftete "Manner mußten bie Boten bes Kriebens fur Diefes Bolf "fenn. Auf Rias felbft follten zwei Bruber ftehen, auf Batu und in Badang je einer. Der Sclavenhandel ware

"bas Haupthinberniß ber Mission; hiegegen aber wurde "bei gehörigen Borstellungen die niederländische Regierung "einschreiten und benn mußte auch das ganze Leben dieser "armen Insulaner friedlicher werden."

Rach Gingieffung biefer Erfundigungen verließen bie beiden Reifenden, ba fie ohne bie außerfte Lebensaefabr nicht ine Innere bes Gilandes einbringen fonnten, Dias und fuhren nach Tappanuli, von wo fie fich beeilten . bas Land ber Batta's au betreten. Bon bort aus besuchten fie Die Stelle, mo früher Br. Burton gearbeitet und fanden alle Spuren feiner eifrigen Ebatigfeit verschwunden; felbft fein Wohnhaus war nicht mehr ba. Rach ben nothigen Buruftungen traten fie bie Reife an, bie nach ben Musfagen von Berfonen, welche fie felbft gemacht hatten, einen Monat Zeit erforbern follte. 2m 23. Junius 1834 verließen fie Tappanuli in Begleitung eines treuen Dieners. ben fie von Batavia mitgebracht, eines eingebornen Rochs, eines Dolmetschers, ameier eingebornen Diffgiere und gehn Ruli's (Lasttrager), von welchen nur einige mit Baffen versehen waren. Miffionar &man fagt in feinem Tagebuch : " Es brauchte einige Zeit, bis ich es über mich ge= "mann, ein paar Vistolen und eine Klinte nebst bem nos "thigen Schießbedarf mitzunehmen, indem folches Berathe "fo gar nicht jum 3mede unferer Sendung paßte. Aber ba " Sr. Ward mit vielen Unbern uns ernftlich ju bebenten "gab, wie es hieße, ben BErrn verfuchen, wollten wir "burch ein gand voll wilder Thiere unbewaffnet reifen und "ba er une überdieß vorstellte, bie Baffen murben une "ungebraucht ichon Achtung verschaffen, weil alle Ginge-"borne ftete bewaffnet geben, fo ließ ich mich bewegen. "Aber ich muß gestehen, baß ich eben so gern mein eige-"nes Leben laffen, ale es einem meiner Mitmenfchen neb-"men mochte." Dbwohl von Eingebornen Sumatra's burch bie Befürchtung, ihre Reife mochte febr gefährlich werben, erschreckt, gingen bie Miffionarien im Bertrauen auf die ichugenbe Sand Gottes und im Anbenfen an bie freundliche Aufnahme ber englischen Miffionare und einiger

anberer Europäer moblaemuth pormarts burch Schluchten. Urmalber und bobe Bergabbange binan. Gie mußten nicht felten Die Relfen eigentlich erflettern. Gie machten nur furze Tagereisen von brei Deutschen Meilen und hielten oft bei ben fleinern Battaborfern an, wo fie von ben Leuten umringt und nach llebermindung ber eriten Kurcht bei benselben mit großer Reugierde betaftet und untersucht murben. Rabicha der Batta's, Der ihnen auf dem Wege begegnete. marnte fie por bem Eintritt in's gand und bat fie ju marten, bis er voraus geeilt mare und ihnen benn von Toba aus geschrieben hatte. Allein ba nichts Bebenfliches ihnen biober entgegengetreten mar, fo meinten fie, ihre friedliche Reise boch fortsegen zu muffen. Aber fie erfuhren nur an bald und zu schrecklich, wie gegründet bie wohlgemeinte Warnung bes Rabicha gewesen. Um Abend bes 28. Junius fticBen fic auf ein Blothaus, bas mit Bemaffneten befest Sundert Schritte Davon machten fie Salt und ber Dolmeticher wollte geben, um mit ber Befatung ju reben. Er war eben beim Blothaufe angelangt, als die Burudachliebenen 200 bewaffnete Batta's von ber Seite und vom Ruden ber auf fie zu eilen feben. Die Rulis marfen ihre Laiten weg und flohen nach ber noch offenen Seite, auch ber Dolmetider verschwand augenblicklich. Die Batta's famen ichreiend und ihre Waffen ichwingend beran. Miffionarien schoben bie ihnen entgegengestreften Baffen mit ben Banben bei Seite und baten fie nur einen Augenblick fille ju halten und fie anzuhören. herr Enman bieß feinen treuen Diener Si Jan ben Dolmetscher rufen, aber ba biefer ihn nicht fand, fehrte er um und wollte eben feinen Berrn bavon benachrichtigen als er einen Klintenichus borte und Berrn Lyman fallen fah. Gin Jubelgeschrei ber wilben Borbe erscholl, bas vom Fort beantwortet wurde und in demselben Augenblide fturgten fie auf herrn Munfon, ber von einem Speer burchbohrt niebers Roch ein Jubelschrei. Best wollte ber Roch eilenbe entflieben, wurde aber eingeholt und mit einem Beil niebergehauen. Gi Jan hatte gludlich ein Didicht erreicht, mo er fich verbarg und von wo er nachher ben Rudweg nach Tappanuli fucte und fand. Db bie Leichname, wie bas Berücht melbete, von ben Battas vergehrt wurden. laft fich nicht ermitteln. So fanten biefe eblen Streiter Chrifti blutig in ein frubes Grab. - Rachber eingezogene Erfundigungen ergaben, bag bie Morber in einer Rehbe gegen Die Bewohner eines nahen Dorfes gur Bilbheit und Furcht aufgereigt, in ber Erscheinung ber frembartigen weißen Bestalten etwas Reinbliches faben und weil burch bie Klucht bes Dolmetichers jebe Erklarung unmöglich geworben, in ihrem Aramohn bestärft murben. - 216 es laut murbe, welche Manner bie Gemorbeten waren und welche gute Absicht fie hergeführt, erhoben fich bie Battas, überfielen und umringten bas Dorf ihrer Morber, brannten bie Saufer nieber, vermufteten bie Felber und morbeten viele un-Schuldige Einwohner. Das Dorf Sacca verschwand von ber Erbe und bichtes Gebuich muchert jest an feiner Statte. Die Rleiber, Arzneiflaschen und Gerathe ber Bemorbeten vertheilten bie Racher unter fich jum Anbenfen.

Nochmals im Jahr 1837 betrat ein americanischer Miffionar ben Boben Sumatra's aber nur um gleichsam bie Grabstätten einer untergegangenen Diffion mit wehmus thigem Bergen in Bencoolen, Babang und Tappanuli ju besuchen. Bon Pabang aus brang er ins innere Malayenland Menanafabu ein, beffen Bewohner er mobibabenber, gebilbeter und juganglicher fant ale bie Malaven bes Ruftenlandes. Er versuchte von bort aus in bas obere Land ber Batta's ju fommen, aber ber Berfuch miflang, er mußte umfehren. Dagegen lernte er fie an ber Rufte fennen. Er traf ju Ratal bei bem Unter-Refibenten feche Sauptlinge an, die ihm auf die Rachricht von feinem Berufe und feinen Absichten freundlich bie Sand fchuttelten, ibm aber bringend von bem Gebanten abriethen , auf bemfelben Wege ins Toba-Land vorzubringen, auf bem feine Brüder bas leben verloren hatten. Bahrend feines Aufenthaltes in Ratal nahm er Unterricht in ber Battafprache. Gine Unterrebung mit feinen zwei Lehrern, einem Batta 4. Beft 1840.

und seinem Sohne, enthalt viel Bemerkenswerthes. Sie geben ihm Aufschluß über die Religion ihres Bolfes, das den höchsten Gott Debata hasi asi verehrt, der alle Dinge erschaffen hat und Alles, selbst das herz des Mensschen, sieht. "Und was thut er denn?" fragte der Missionar.

Antwort: "Er schläft immer; nur einmal im Jahre "ißt er. Dann ift fein Saupt in Boblgerniche gehüllt. "bie Dufif erfchallt und alle feine Diener umgeben ibn "bei einem fiebentägigen Schmaufe. Geine brei Gohne. "ber Gott ber Gerechtigfeit, ber Gott ber Barmbergiafeit "und ber Gott bee lebels , regieren an feiner Statt bie "Welt, überlaffen aber bies Gefchaft auch wieber ben Iln-"tergottern, ben Debatas und Begu's. Diefe betet "man an. Die Debatas herrschen im himmel, ber berr-"lich mit schonen Saufern, Felbern und Baumen ange-"füllt ift, wo bie guten Seelen wohnen, fie regieren bie "Ditte, namlich die Erbe und endlich auch die Regionen .. unter ber Erbe, wo bofe Beifter und Menfchen in un= "feligem Buftanbe leben. Der bofe Gott von ben brei "Brübern ift ber machtigfte und im Stanbe alles Gute "au hindern. 11m ihn allein befummern fich bie Battas. "Die Begus find fcmacher als die Debatas aber bie Bat-"ta's fürchten fie fehr."

Fr. "Wo halten sich biese auf?"

Ant. ,, Auf den Gipfeln hoher Berge, in Moraften, ,, wohin die Menschen nicht kommen und unter der Erde. ,, Wenn wir eine schwarze Wolke sehen, da hüpfen fie unter ,, ihr herum."

Fr. "Was thun fie benn ba?"

Ant. "Richts, es ift nur ihr Aufenthalt, fie find "fehr fein und haben feinen Leib.

Fr. "Alfo bloße Beifter?"

Ant. ,, Ja; oft benfen wir, wenn die Leute fterben, ,, ihre Seelen werden Begus."

Fr. "Wie viele Arten von Begus nimmt man an?" Ant. "Iweierlei, gute und bose. Sie find sehr zahl-"reich." Wirflich hat jebes Dorf, jebes Haus, jebe Berson ihren Schutzeist um sie gegen bie zahllosen Sputgeister, bie ber Batta in ber Luft und unter ber Erbe wohnenb benkt, zu bewachen. Manchmal erscheinen bie bosen Geisfter einem Menschen und bas gilt für ein großes Unglud.

Ueber feine Reife von Ratal an bem Bebirge bin

gegen Norben bemerft fr. Ennis Folgenbes:

,, lleber bie gange fubmeftliche Rufte Sumatra's er-"heben fich zwei bis brei Bergreihen, Die bald 8-10 "beutsche Deilen vom Geftade entfernt find, balb ihre "Arme bis an bie Gee hinabstreden. Die hochften Gipfel "ragen bie 14,000 guß boch binan. 3wifchen ber Rufte , und ben Bergen ift die Bevolferung flein und gerftreut. "befto gablreicher aber find in ben Balbern bie Elenban-"ten , Tiger , Sirfche und Wilbichweine. Das Land bebt "fich zwar vom Meeresufer an allmählich, aber bie üppige " Pflanzenwelt macht es feucht und fumpfig. Bon ben "Bergen fturgen jahlreiche Bache berab, Die vom Deere "ber bas ganb öffnen. Jenfeite biefer Bebirge mobnen , bie gebilbeten Dalavenvölfer und als ihre norblichen "Rachbarn bie Battas. Anfangs auf gebahntem Bege. "bald aber burch gewundene Fußpfabe , burch Flußbetten, "machtiges Gras, über Berge und Thaler ohne Beg. "auf ichwanfenden Stegen über tofenbe Bergftrome . bie "er über 100 guß unter fich wegftromen fieht, burch maf-"ferreiche Fluffe ohne Brude, wo er bis an die Bruft bine , einfinft, bringt ber Wanberer in wenig besuchte Gegen-"ben. Am Enbe meiner britten Tagereife merfte ich. wie " bie Malayensprache fast gang verschwand. 3ch war im "Batta - Lanbe. Der junge Sauptling , bei bem ich über-"nachtete, fagte erstaunt zu mir: "Du bift fein Rriege-"mann, fein Bouverneur, fein Raufmann, fonbern ein "Religionelehrer!" Ale ich ihm von ber Schopfung. "ber Erlofung und ber Auferstehung ber Tobten ergablte, "rief er in Begiehung ber lettern aus: ",Ach, wir Batta "wiffen gar nichts!"

"Bas wird benn aus den Leuten, wenn fie fterben?", fragte ich.

"Sie sterben, sonft nichts.

" Berade wie die Thiere?

.. 3a."'

"Bahrend ber junge Mann mit bem größesten Ernste "Fragen an mich richtete, lachte sein alter Bater mit ben "Worten: "bas find boch seltsame und alberne Dinge!"

"Am fünften Tage meiner Banberung traf ich ein "fleines Fort mit hollanbischen Solbaten, in welchem ich "übernachtete. Um folgenden Tage flieg ich einen boben "Berg binan, wo ich über Burgeln an fteilen Abbanaen \_emportlimmen mußte, bis ich bas fchmale nach Often " fich ziehende Berghaupt erreicht batte. Auf Diesem fcmalen "Bergfamme, wo ich ju beiben Geiten gleiche Bergreihen "burch tiefe Thalfchluchten mit tofenden Baffern von mir getrennt mahrnahm, ging ich am Grabe eines bier auf "ber Reise geftorbenen Europaere, an einem alten Batta-"Grabe, bas verehrt wird, und an ben neuen Grabern "ameier Rauber vorbei, bis es nach zwei Stunden Beges "eben fo fteil wieber hinab ging. Sier fah ich nun eine "weite fruchtbare Blache, wohlbevolfert, bas fübliche "Batta . Land ober Manbeling, vor mir liegen. Die " Urfache, aus welcher früher Miffionar Burton feine fried-"liche Arbeitoftelle hatte verlaffen muffen, namlich bie ge-"waltthatige Unterjochung ber Battas burch bie Raus, " biefe fanatischen Doslimen hatten gulett bagu geführt. "baß biefe bie Sollander um Beiftand anriefen, und ber "größte Theil bes Batta - Lanbes fich biefen Guropaern "unterwarf." - Ueberall fand Berr Ennis fomohl von hollandischen Beamten und Officieren als von ben Battas bie liebreichste Aufnahme. Die Schonheit, Die Gultur bes Landes und die friedliche Milde der Einwohner rühmt er gerade fo, wie es bie erften Befucher ber Battas thaten. Stattliche Dörfer mit Taufenden von Einwohnern und ficherer Schut unter europaischer Berrichaft find einlabenbe Dinge für bie Miffion. Bo immer ber Miffionar binkam und ben Sauptlingen ber Zweck seiner Ankunst bekannt gemacht wurde, eilten sie herbei und horchten auf
seine Worte, stets am meisten betroffen von der Zuversicht,
mit welcher er die Auferstehung der Todten verfündigte. Er konnte, wenn er wollte, Tausende von Juhörern um
sich sammeln. Dit aller Aufrichtigkeit wurde ihm versichert, daß man mit Freuden einen weißen Lehrer aufnehmen wurde.

Eben wollte herr Ennis gegen Rorben in bie Landschaft Ungfolah weiter reifen, ale bie Rachricht einlief. bie Tombufi - Malaben haben einen Ginfall ins Battaland Ein Sauptling von Angfolah, ber ihn begleitet hatte, nothigte ihn baber, weil fein Weg gerade burch bas von jenen wilden Sorben beunruhigte Land ihn geführt batte, langere Beit bei ihm ju bleiben. Sier wurde ihm nun wohl Gelegenheit, in bem bergigen, wilden Balblande, ber Ginobe amifchen Manbeling und Angfolah, bas Leben ber Battas naher ju beobachten, und auch die Bildbeit der gerftorenden Bewohner bes Urmaldes, ber Tiger. Rashörner, Elephanten, recht in ber Rabe au feben; ba aber anch bie Menschen bier weniger milb und gefittet, weniger gestimmt für bie Aufnahme bes Beilewortes fich febnte er fich nach ber Stunde ber zeigtel, so reife. Gie fam , und unter freundlichem Beleite bes Sauptlings und anderer Battas burchzog er einen Theil bes Landes Angfolah, wo ihm überall noch bie Spuren ber Berftorung burch jene fanatischen Raus begegneten. -Much er hatte feine Baffen bei fich, wie seine gemorbeten Bruber, er mar gang allein, ja er erfrantte vom Mufenthalt in ben feuchten Balbern fo, bag er baran bachte. mitten unter bem fremben Bolte einfam ju fterben. bem Wege burch bie Gebirge verließ ihn feine Rraft. mußte eine Tragbahre gemacht werben, auf ber ihn bie auten Battas auf ichwierigen Bfaben weiter trugen. Enblich gelangten fie nur noch zwei Tagereifen von Tappanuli an einen Fluß. "3ch batte," ergablt herr Ennis, "einen " Brief in ber Battafprache von bem Beamten zu Saninggo,

ber früher in Tappanuli ftand, an ben hier wohnenben Bauptling, ber biefen, einen Mann, welchem jener Beamte große Bobltbaten erwiefen, erfuchte, mich in feinem Boote nach Tappanuli ju bringen. Allein eben "war biefer Mann, matt und mube gegen ben Strom von "bort heraufgefahren, mehrere Tage nicht au Saufe aes "wefen, und wollte nichts bavon wiffen, mich jest bingu-"bringen. 3ch fühlte mich fehr fchwach, mein Fieber war "täglich schlimmer geworben, und mehrere Tage ohne Arznei und zwedmäßige Rahrung liegen zu bleiben war mein "gemiffer Tob. Bare ich geftorben, fo batte man gefagt, "ich fei von ben Battas getobtet und verzehrt worben, "meine Freunde wurden mich betrauern und die Rirche "nicht magen, ferner etwas für biefes Bolf zu unter-"nehmen. Diefer Gebante brach mir bas Berg, und ich faß und weinte laut. Ale ich weinte, erflarten Alle, ich "fei fehr frant; ber Sauptling, von Scham und Mitleiben "ergriffen, versprach, mich morgen zu begleiten. 3ch "brachte bie Racht ohne Schlaf ju und am folgenden "Morgen trug mich ein Mann auf ben Schultern ins "Boot. Es war ein aus einem Baumftamm gehauener "Rahn, in beffen Mitte ich auf einem fleinen Baumwollen-"Bolfter lag. Gine fleine Bolfe überfcbuttete uns balb "mit Regenströmen, fo bag mein Bolfter völlig von Baffer "burchweicht wurde. Als bie Rufte erreicht mar, über-"nachteten wir bei Gingebornen, um ben folgenden Morgen "in zwei fleinen Rahnen über bie Tappanuli-Bay ju "feben, mas une unter Sturm, Regen und gewaltigem "Wogen bes Meeres, bas unfre elenben Fahrzeuge faft "übermaltigte, in vier Stunden gelang. Der hollandische "Beamte mar erftaunt, mich frant und burchnaft von einer " Begend herkommen ju feben , pon welcher noch fein Beißer "ju ihm gefommen mar. Sier erholte ich mich ein wenig, "ha es aber an einem Urgte fehlte, fuhr ich in einem "Chinesenboote nach Ratal und von bort wieberhergestellt "über Babang nach Batania (auf ber Infel Java) gurud." Außer der Anfunft breier romifch fatholifchen Diffionarien in Pabang hat sich seit vieser Zeit nichts für die Mission auf vieser großen Insel ereignet. Diese Mission narien sollen ihren auf Pulo Rias vergisteten Brübern Ballon und Berard solgen. Geschehen ist noch wenig, versucht wurde Manches, aber Grund wäre genug vorhanden, den lauten Ruf der Roth jener Bölker an die Christenheit zu hören und ihm mit Thaten der Liebe zu antworten. Bald wird auch der Weg geebneter sein, indem es den Niederländern allmählich gelingt, die Insel unter ihre Herrschaft zu bringen. Die ganze Westküste, der größte Theil der Ostsüste, der Güden und die Mitte der Insel sind mehr oder weniger schon unterworsen, und das letzte starke Bollwerk des Islam, das Reich Atschin im Norden, muß auch noch den wiederholten Anstößen europäischer Macht weichen.

## Pritter Abschnitt.

Die Insel Java. Land und Bolt. Religion. Geschichte und ihre Wirkungen. Ansange ber Missionsarbeiten. Die Baptisten Missiona Londoner Missionsgesellschaft. Missionar Stater. Missionar Mebhurst. Seine Reisen nach dem Often und Baki. Die niederländische Mission. Die Nordamericaner. — Die Inseln Bali und Lombock.

Bon dem sudösstlichen Ende Sumatra's trennt nur die Sunda-Straße die von Westen nach Often 140 deutsche Meilen lang hingestreckte, dabei im Durchschnitte 20 Meilen breite und 2300 Quadratmeilen große Insel Java. Sie bildet im Süben mit den noch weiter im Osten gelegenen kleinen Sunda-Inseln die außere Mauer der eigenthum-lichen Welt von Inseln und Eilanden, welche durch Sumatra gegen Westen abgeschlossen wird. Seit der naheren Befanntschaft der Europäer mit jenen Gewässern gift ihnen Java oder (wie der Name ausgesprochen wird) Dschawa als die schönste der malanischen Inseln; sie war und ist noch jest der Nittelpunct europäischer Macht und Bildung im Malayenmeere.

Wenn man ber Insel von Rordwesten ber nabet, fo muß fich bas Schiff awischen fleinen grunen Gilanben . beren Babl in die Taufende geht, ben Schlupfwinkeln malavischer Geerauber, hindurchwinden, um bie Rhebe von Batapia zu erreichen. Diefe Sauptstadt felbst liegt an einem Rluffe in fumpfiger Rlache von einem uppigen Baumwuchse gang verbedt. Weiter einwarts, wo bas gand in reigenben Sügeln fich erhebt , liegen bie ichonen ganbhaufer ber europäischen Raufleute und Regierungebeamten gerftreut. Dan fann viele Deilen öftlich ber gegen Rorben gefehrten Infelfufte entlang fegeln und ber Anblid bleibt berfelbe; faches, reichbegruntes Gestabe, Sugelwellen in trovifche Rulle gefleibet und erft weit im Innern bobere Bebirge. Che man jeboch bas öftliche Enbe ber Infel erreicht, fieht man Bergreihen von nicht unbedeutender Sobe unmittelbar ans Meer vortreten und hinter ihnen machtige Gipfel gen Simmel ragen. Un ber Gubfufte finbet ber Reisenbe es anbers. Dort schlägt bas Meer an ein Kelsgestabe, binter welchem in nicht weiter Entfernung bie Urgebirge bes Innern herabbliden. Dieses Urgebirge bildet einen Gurtel burch bie Insel. Schon am westlichen Enbe wird es weit in die See hinein gesehen und ift 5000 guß boch, gegen Dften aber fteigt es in ben machtigen Reuerbergen zu 8000 Ruß hinan und nahe bem öftlichen Enbe ragen einzelne Bics 10,000 Rug hoch in die Lufte. Man gablt nicht weniger als 38 theils ausgebrannte, theils noch brennenbe Bulcane auf ber Insel. Furchtbare Berftorungen, welche fie angerichtet haben, melbet bie Geschichte, noch furchtbarere die einheimische Sage. Diefes reiche Giland perbankt seinen Ruhm nicht Schaken von Golb und Gbelgestein, Die es im Schoofe feiner Berge begte. ,, Gin "reicherer Schap ift fur ben Anbau Die tiefe und fette "Dammerbe, bie ftets aus bem vulcanischen Sochlande "herabgeschwemmt wird und burch die Java mit ber "eigenthümlichen Ueppigfeit ber Begetation und bem bie "Phantafie fast überbietenben Reize prangt, ber es unter

Aber auch hier tritt bem von ber herrlichkeit ber Schos pfung erquickten Auge nur befto schmerzlicher die Wirkung ber Gunbe entgegen, wenn er bie Denschen erblickt, Die,

<sup>\*)</sup> Die gange Schilberung Java's und feiner Bewohner entnimmt ber Berfaffer, ba neuere Quellen nichts Beiteres barbieten, fast wortlich aus feinem geographischen Saubuche: B. Goff, mann, Befchreibung ber Erbe. Bb. I. G. 728 ff.

vielleicht 5 Millionen an ber Babl, biefe reich ausgestattete Infel bewohnen. Mogen immerbin, geblenbet burch ben Glang und bie Große ber uralten Bild - und Bauwerfe. welche eine frühere Cultur bes javanischen Bolfes verfunbigen, Die begeifterten Berehrer beibnischer nationaler Runftbildung viel reben von ber Sobe bes javanischen Bolfsthums über bem malavifchen und bem ber Buggis und ber Bapus, fie preisen bamit nur vergangenen Glang, neben bem bas jetige Elend bes Japaners fich ausnimmt wie bie Lehmhütte neben bem Balaft. Und was ift auch im beften Ralle jene gerühmte Cultur bes javanischen Alterthums. ale bie unselige Bilbung brahmanischer Afterweisheit und Dinefischen Aberglaubens. Un biefe beiben Bolfer erinnert noch beute ber Bewohner Javas burch feine Gefichtsbilbung. bie ieboch au aleicher Beit eine burch Jahrhunderte fortgefeste Bermifchung mit Malaven , Arabern und Buggis verrath, wozu neuerbinge noch vielfach europaifche Buge getommen find. Auch bie Sprache Javas ift ein Bemifc von Sansfrit, ber alten Sundafprache und Malapifc. Dennoch ift nicht ju vertennen, daß ichon die leibliche Beftalt des Javaners ebler, als die des Malagen ift. Auch fein Charafter, wo er nicht burch bie Bewaltherrschaft ber Fremben, burch ben giftigen Opiumrausch und burch ben tödtlichen Ginfluß des Islam erdrudt und vergerrt ift , bietet naturliche Buge bar, bie in ber Bergleichung mit ben Das laven wohlthuend ansprechen und die Soffnung geben. bier fen Offenheit fur bie evangelische Bredigt zu erwarten. ift eine Gewandtheit und Leichtigkeit bes Benehmens, eine Bartheit und eine Burbe, ein freies Wefen und eine Buganglichfeit an ihm ju bemerten, die felbft ber Sclavenfinn und bie angeborne Tragheit bes Gublanders noch nicht haben verschwinden laffen. Bielmehr find biefe lettern Rehler burch bie Ausbauer und ben feurigen Muth, burch bie Treue und harmlofigfeit, burch die Familienliebe und bas Chrgefühl wieder aufgewogen, Die überall hervortreten, wo nicht jene feindlichen Machte bas Gewächs ber Ratur gerftort haben. Eber fann ber Javaner bes Leichtfinnes, ber

pubfüchtigen Gitelfeit , bes Stohes und ber allgu erregbaren Rubmliebe beschulbigt werben. - Wenn auch ber Aberalaube bes Bolfes nicht eine finftere fanatische Glut ift, vie bei bem Malayen auf Sumatra, fo ift er boch ein ahmenbes Gift für bie achte Thatfraft. Die Taufdungen Des Islam, ber im 15ten Jahrhundert ber Rachfolger bes Buddha = Blaubens wurde, wie biefer ben Brahma = Dienft verbrangt hatte, vereinigen fich bier mit bem noch fichtbar u Grunde liegenden alten Beibenthum. In ben hohen Bergfantonen fomobl im Dften als im Weften ber Infel befinden fich noch heibnische Stamme. - Ringe an ben orblichen Ruften haben Chinefen einen Rrang von Coonieen gebildet, in beren Camponge (Dorfern) Sundertaufende biefer Ration ihren regen Gifer in Gewerben . ibr rieriges Safchen nach jedem fleinen Beminn, ihren fcmutigen Beig und ihre vollige Rathlofigfeit in Sachen bes Beiftes ju einer fur fie ungunftigen Bergleichung mit ben Gingebornen barbieten. Auch Dobren, b. h. Tamulen aus bem vorbern Indien, Buggis und Macaffaren aus Celebes, reine Dalapen und Araber, Balinefen (aus Bali) und Reger lodt ber Sandel ber größern Stabte jur Rieberlaffung. Ein uppig - morgenlandisches, awischen Wolluft und Beig getheiltes Leben führen nicht wenige ber brittifchen und hollanbifchen Bflanger. Die Berrschaft führen die Bollanber im Rorben, Weften und Diten ber Infel . mabrend im Guben und in ber Mitte noch zwei einheimische Sultane , beren Refibengen Suras ferta ober Golo faft in ber Mitte ber Insel und Dubs fchnaferta im Suben Stabte von 100,000 Einwohnern find. Der hollandische Besit ift in 17 Provingen ober Resibengen eingetheilt, beren jebe eine Angahl Diftricte ober Regengen (biefen fteht ein Javaner vor) umfaßt, bie benn wieber in Stabte und Regereien ( biefes Bort von bem fansfritischen Ragara b. i. Stabt wird überall im bele landischen Indien gebraucht) getheilt find. En ber Spite bes Bangen fieht ber General-Gouverneur mit feinem Rathe, ber auch bie übrigen bollanbischen Colonien in Inbien regiert. Er wohnt in bem Lanbhause Buitenzorg (Sorgenfrei), weil bie 45,000 beständige Einwohner bei einer wechselnden Bevölkerung von 250,000 Menschen zählende Hauptstadt Batavia das gewisse Grab der Europäer ist. In der Mitte der Nordfüste liegt noch die Stadt Samarang mit 30,000 und im Often derselben, der Insel Madura gegenüber Surabana mit 100,000 Einwohnern als die bedeutendsten Bläte.

Werfen wir einen Blid in Die Geschichte Sava's, fo feben wir biefelbe erft mit bem 9ten Jahrhundert allmablig aus bem bichten Rebel hervortreten, mit welchem fie theils binduische, theils malavische fabelhafte lleberlieferun= gen bebedt haben. Bas wir burch biefelben erfahren, ift in ber Sauptfache, bag von Indien aus Bildung und Religion nach Java gekommen, fich bort allmählig festgefest und bag, nachbem mehrere Ronigreiche gebildet worben, aulent eines fie alle umfaßt habe. Diefes Gine wurde von ben Arabern im Sahr 1327 gesturat und bamit bie Ginfubrung mohammebanischer Religion und Sitte gefichert. Die Geschichte ber mostemischen Herrschaft in Java ift burch ihre beständigen Emporungen, Burgerfriege und Morbtha= ten ein würdiges Seitenstück zu jeder andern mohammedanischen ganbesgeschichte. 3m 15ten Jahrhunderte gelang es bem beständigen Wiberstande ber Eingebornen , wieber ein javanisches Berricherhaus ju grunden, ohne baß jedoch bie leberrefte bes Seidenthums gesammelt und fraftig genug maren, um auch die frembe Religion wieber auszuftogen. In Diefer Beit brobte ein neuer Reind javanischer Unabbangigfeit bereits von ferne, indem erft bie Bortugiefen, bann bie Sollander und Britten auf ihren Entbedungereifen Die Infel berührten. Gben war es bem einheimischen Bertfcher gelungen, mit Aufbietung aller Rrafte gang Java, nebst Mabura und einem Theile von Sumatra unter feinem Scepter zu vereinigen , ale bie Sollander zu Ditafatra im Lande Bantam (weftl. Theil ber Rorbfufte) erfcbienen und, die bort angestebelten Bortugiesen verbrangend, einen Sanbelevertrag erzwangen. Allein ichon ben Anfang bollandischen Berfehrs mit ben Javanern bezeichnete jener prablerische llebermuth, mit bem fie ftete bie Gingebornen einauschüchtern alaubten und jener feige Arawohn, ber überall bofe Absichten und Berfchworungen fah, wie fie nachber noch lange ber Sauptcharafter ihrer Bolitif in ben Colos nieen blieben. Durch Arglift und Schlaubeit wußten fich Die hollandischen Raufleute Die Erlaubniß zu Anfiedlungen im Westen und Diten auszuwirfen. Dort entstand Batavia, bier eine Nieberlaffung in Dichavara. Rachbem bie Javaner in mehreren Rriegen ber europaischen Rriegefunft unterlegen maren, fuchte ber einheimische Sultan fich mit ben Abendlandern, b. h. ber hollandifcheoftindifchen Sandeles gesellschaft zu vertragen. Balb fanben bie Bollanber Gelegenheit, fich in die blutigen Sandel bes gandes zu mischen und wenn fie nun bei ben fteten innern Emporungen und Bürgerfriegen bie Javaner an Graufamfeit, Morbluft unb Kalschheit nicht übertrafen, so tamen fie ihnen boch barinn gleich. Es gelang ihnen, die Frangofen, Bortugiesen und Englander von ber Infel zu vertreiben, immer großeres Bebiet, immer vortheilhafteren Sandel fich anzueignen und julett die Krone bes Susunan ober Raifers nach Belieben ju ertheilen; julest im Jahr 1749 erlangten fie bie Oberberrichaft über gang Java und bie einheimischen Rurften . beren nur noch zwei bebeutenbere waren, mußten fich begnugen, ihre gander von ihnen ju geben ju tragen, mabrend fie fur fich bie norblichen Brovingen nahmen. bauerte die europäische Herrschaft, bis im Jahr 1811 bie Englander auch Java ben mit ben Frangofen vereinigten Niederlanden abnahmen. Große Berbefferungen murben nun besondere durch den ausgezeichneten Gouverneur Gir Stamford Raffles auf ber Infel eingeführt und jest erft Diefelbe bem Evangelium geoffnet, fo baß fie auch feit bem Jahr 1815, in welchem bie Sollander ihre Befitungen wieber guruderhielten, ihm nicht wieber verschloffen wurde. Es war ber unschätbare Gewinn jener Rriegsjahre, bag im Sturm ber Zeiten bie alte hollanbische Colonieenpolitif ihren Untergang fant und Manner wie Raffles und ber hollanbische Gouverneur van Cappellen eine neue Bahn brachen. Die Rieberländer, beengt burch ihre falsche Weise, die einheimischen Bölfer zu betrachten, hatten der Berfündigung des Wortes vom Kreuze nicht nur keinen Eingang gelassen, sondern durch ihr Betragen den Christennamen so geschmäht, daß es zu verwundern ist, wenn auf Java die Predigt von Christo nachher nicht als eine vergebliche sich zeigte. Selbst den Katholiken ist es hier nicht gelungen, eine Heidengemeinde zu sammeln, indem noch heute nur etwa 600 römische Glaubensgenossen unter einem apostolischen Präsecten auf der Insel leben, sämmtlich Europäer.

Die hunderttaufende von Chinesen auf Java waren es, welche querft im Jahre 1812 bie Blide ber thatigen - Londoner Diffionegefellschaft auf fich jogen. Tuchtige Arbeiter boten fich bar, indem Joseph Ram, Johann Chris ftonh Supper und Bottlob Brufner, ber erfte ein Rieberlanber, bie beiben andern Deutsche, in ber Diffiones fcule bes frommen Bredigers Janite ju Berlin gebilbet und bann in bas Diffionsfeminar ber nieberlandischen Dife fionegesellicaft ju Rotterbam eingetreten, eben bereit fanben, um nach bem nieberlanbischen Inbien als Boten Christi au reisen, wohin sie burch bringenbe Bitten bortiger Christen gerufen wurden , ale bie Rriegsereignisse jene Besitzungen in die Sande ber Britten brachten. Die Befellschaft zu Rotterbam, in bem über Betrachtungen ber Bolitif und ber nationalen Giferfucht erhabenen, großbergis gen Beifte driftlicher Liebe übergab ihre Diffionarien jener englischen Gesellschaft, welche fie nach furzem Aufenthalte in ihrem Miffions - Collegium ju Gosport und nach erhaltener Ordination am 31. November 1813 nach Batavia absegeln ließ. Bu gleicher Beit erhielt bie Gefellschaft von einem feiner Gefundheit wegen auf bem Cap ber guten Soffnung fich für einige Beit aufhaltenben Sollander aus Java bie Bitte um Miffionare fur Java, begleitet mit einer Gabe pon 1000 Reichsthalern. Die Reifenden landeten gludlich in Batavia und wurden von bem einzigen noch lebenben bollanbifchen Brediger Dr. Rof und von bem Couverneur Ben.

Raffles mit aller Gute und Freundlichkeit aufgenommen. lleber ihre Bestimmung famen fie mit bem erfteren babin überein, baß Gr. Ram zuerft einige Beit in Surabaya '(am oftl. Enbe ber Infel) verweilen, fobann nach ben Moluffen teifen und Amboina ju feinem Arbeitofelbe mablen, Gr. Brufner in Samarang im ganbe Demaf an ber Nordfufte Java's (wo fich biefe zu bem Sochlande von Dichavara gegen Often ausbeugt) fich nieberlaffen, Br. Supper aber in Batavia bleiben follte. Der lettere fonnte bald von fichtbaren Birfungen bes gottlichen Bortes, bas er hollanbifch prebigte, Rachricht in bie Beimath fenben und zugleich melben, bag bie Chinefen, welchen er driftliche Schriften, ihm von Sen. Dilne in Canton jugefandt, gegeben habe, biefelben mit Freuden aufnahmen und bas Berlangen nach einem Lehrer aussprachen. Er bat baber um Boten bes Epangeliums, bie fich biefen Ans fieblern besonders widmen fonnten. Gein Bunfch murbe in fo fern gewährt, ale mit ber Burudgabe ber Infel Java an die niederlandische Regierung im Jahr 1815 ein hollanbischer Brediger nach Batavia fam , um bie bortige Bemeinde zu weiben und er nun ben Auftrag erhielt, ben Malayen ju predigen, überbieß aber mehr Beit gewann, um fich ben Chinesen zu widmen, von welchen manche nach Durchlefung ber geschenften Bucher ihre baviernen Gögengemalbe von ben Banben riffen. "Dft" fcbreibt er, "babe ich dinefische Sausvater gefunden, Die ben Ihrigen " aus dem Reuen Teftamente porlafen und Aufschluß über "einzelne Stellen beffelben verlangten. Gin Raufmann ichob "feine Abreife von Batavia auf, bis er eine Bibel, bie "ihm gegeben worben, mit Rube burchlesen hatte. "versprach bas Buch, bas er taufenbmal fegnete, feinen "Landeleuten ju empfehlen. " Es wurde ihm befonders balb flar, wie fehr in Java ber Islam nur über bem alten Seidenthum aufgelagert mar, ohne es zu überwinden und in ben Bergen bes Bolfes Burgel ju ichlagen, wie bei ben großen Anlagen bes Javaners fur hobere Beiftesbilbung und seiner natürlichen Lebhaftigfeit sowohl bie eine

als die andere Religion, die feine Bhantafte unter fich theilten und einander durch ihren Biberfpruch fcmachten, leichter ale bei manchen anbern Bolferftammen bem Lichte ber feliamachenben Bahrheit weichen wurde. besto früher zu bewerfstelligen, verwendete er jebe vom Amte freie Beit auf ben Umgang mit ben Beiben und raftete nicht, bis ce ihm gelungen mar, unter ben Chriften Bulfevereine für Miffion und Berbreitung ber Bibel und driftlicherr Schriften au ftiften. \*) Er burfte Beugniffe von ber Rraft bes mundlich verfundigten wie bes gelesenen Wortes Gottes erleben. Ilm fo großere Freude mußte es ihm bereiten, ale er im Jahre 1815 ben trefflichen Missionar 2B. Milne aus Canton bie Chinesen auf Java besuchen fah. Diefer tuchtige Arbeiter batte fich namlich genothigt gefehen, China zu verlaffen \*\*) und beabsichtigte im Einverftandniß mit feinem Rreunde Dr. Morrifon einen Bunct außerhalb China ju fuchen, ber für bie Chinesen-Mission jum Mittelpuncte werben fonnte. wie er ihn hernach an Malacca auch fant. In Batavia fand er an bem wurdigen Brofeffor Dr. Rog und an bem trefflichen Baptiften = Miffionar Robinfon Forberer feines Werfes, und an Gir Stamford Raffles ben Dann. ber alles Gute fur bie feiner Leitung übergebenen eingebornen Bolferschaften mit hellem Muge anfah. ließ herrn Milne auf Roften ber Regierung bas Innere ber Insel und ben Diten burchreifen. Diefer befuchte alle bebeutenben Plate, wo Chinesen wohnten und vertheilte gablreiche Reue Testamente und Tractate, wogu ihm bie brittifchen und eingebornen Beamten auf Empfehlung bes Bouverneurs alle Dienste leifteten. Erft bie Infel Mabura war bas lette Ziel seiner Thatigfeit auf biefer Reise, auf welcher ihn Gott wunderbar bewahrte, indem bas Schiff, auf welchem er von Mabura nach Batavia gefegelt war,

<sup>\*)</sup> Briefe von Miffionar Supper finbet ber Lefer im Diff. Magagin, Jahrg. 1818, G. 393 ff.

<sup>\*\*)</sup> Miff. Mag. 1840. S. 1. 6.105 f.

kaum nachdem die Mannschaft es verlassen hatte, auf der Rhebe untersank. Ueberall wurde er mit seinen Büchern freundlich ausgenommen, sie wurden gelesen, Früchte aber, die cr sehen konnte, erwartete er nicht von dieser Aussaat. "Die mündliche Predigt", sagt er in seinem Berichte, muß auf die Büchervertheilung solgen und die gedruckten "Worte zu fruchtbaren Lebenskeimen machen." Er gab sich auch alle Rühe, die hollandischen Christen in Java für die armen Chinesen zu interessiren und mit gutem Erssolg. ") Die Pflege der Saamensörner wollte eben der theure Missionar Supper übernehmen, als er gegen Ende des Jahrs 1816 ein Opfer ves Batavia-Fichers wurde, das pestartig Tausende hinrasst und seine Gesellschaft nun längere Zeit sich genöthigt sah, den wichtigen Posten leer stehen zu lassen.

11m fo troftlicher mußte es jebem Denichenfreunde fenn, baß zu gleicher Beit mit ber Londoner - Diffionege fellichaft auch bie ber Baptiften ben Entschluß gefaßt hatte, in Java Chriftum predigen ju laffen. Sie war burch Soldaten der bengalischen Armee, welche bamals in Jana ftanben, bagu angeregt worben. Schon im Jahr 1813 fam Miffionar Robinfon mit feiner Gattinn gu Batavia an. Er wurde mit Freuden empfangen und feine Bredigten bintterließen unter ben bortigen Chriften, besonders ben brittis fchen Solbaten, ftets einen tiefen Einbrud, fo bag er in Rurrem Mehrere taufen und eine Baptiftengemeinde in Batavia ober vielmehr bem naben Weltevreben einrichten fonnte. Die malaviiden Chriften waren ber nachfte Begenftant feiner Sorge und auch unter ihnen wirfte er mit fichtbaren Segen. Er fing an die malavifche und bollanbische Sprache mit Ernft zu treiben und fuchte eine englische Schule mit lleberfenung bes einzurichten. Much begann er Reuen Testaments ins Malavische. herr Tromt murbe ibm von ber Muttergesellschaft in England gur Gulfe geschickt und ließ fich in Samarana nieber, wo inzwischen

<sup>\*)</sup> Bon M il ne's Reift einigis Mittel Littella. 1818. S. 316.

<sup>4.</sup> Beft1840

Miss. Brudner sich eines geringeren Erfolges zu erfreuen gehabt hatte, als sein Mitarbeiter in Batavia. Richt wesuig mag bazu beigetragen haben, baß bieser sonst so wurdige Mann in sich selbst noch nicht bie erwünschte Festigsteit erlangt hatte, benn unerwartet trat er aus innerer Uesberzeugung im Jahr 1816 von seiner Gesellschaft aus und schloß sich an die der Baptisten an.

Als Hr. Trowt in Samarang angelangt war, erhielt er einen fehr ermuthigenden Besuch bes Adhipati (eingebornen Beamten) bes Diftricts, beffen Gobne fruber in Serampore fich befunden hatten. Diefer eble Javaner fprach feine Freude über bie Absicht aus, fein Bolf burch bas Evangelium zu erleuchten und erflarte, gern ben vierten Theil feiner Gintunfte Darauf verwenden ju wollen. wünschte die Errichtung einer Druderpreffe, Die Ueberfebung ber Bibel ins Navanische und war bereit feinen ffingften Sohn ber Ergiehung bes Miffionars anzuvertrauen. ihm gelang es burch Bredigten vor ben bort ftationirten Truppen viel Segen au ftiften. Seine hauptforge war jeboth die javanische Sprache fich eigen zu machen, wozu ibm burch bie besonbere Bute bes Grn. Crawford , bas maligen brittischen Residenten in Camarana, burch Dittheilung feiner eigenen hanbschriftlichen Sammlungen und feiner vielen javanischen Bucher mefentliche Erleichterung gu Theil wurde. Seine Studien erftredten fich jugleich auf bie Kawi - Sprache, die alte heilige Grundsprache Java's, wie fie auf ber Insel Bali noch gesprochen wird und gum Erlernen ber Mundarten von Weft-Java (Sundafprache) von Mabura und Borneo von fo großem Rugen febn mußte. Er fonnte ichon im Januar 1816 ichreiben : "3ch glaube, baß ber Winter bald bin ift und bie Javaner ihre Banbe "nach Bott ausstreden werben. " Er felbft freilich burfte ben Frühling nicht mehr erleben. Diefer ausgezeichnete Rnecht Chrifti , beffen Jugenbleben ichon ben Stempel bes Außergewöhnlichen getragen hatte, hatte gu fehr von Berlangen gebrannt, die herrliche Zeit bes Blübens und Bachfens feiner Saat fonell berbeiguführen, um nicht in bem

faum nachbem bie Mannschaft es verlaffen hatte, auf ber Rhebe unterfant. Ueberall murbe er mit feinen Buchern freundlich aufgenommen, fie wurden gelefen, Früchte aber. Die er feben fonnte, erwartete er nicht von Diefer Ausfaat. "Die mundliche Bredigt", fagt er in feinem Berichte, muß auf die Buchervertheilung folgen und bie gebructen "Worte ju fruchtbaren Lebensfeimen machen." Er gab fich auch alle Dube, die bollandischen Christen in Java für bie armen Chinesen ju Interesfiren und mit autem Erfolg. \*) Die Bflege ber Saamenforner wollte eben bet theure Miffionar Supper übernehmen, ale er gegen Enbe bes Jahrs 1816 ein Opfer bes Batavia-Ricbers wurde, bas veftartig Taufende binrafft und feine Befellichaft nun langere Beit fich genothigt fab , ben wichtigen Boften leet fteben zu laffen.

Ilm fo troftlicher mußte es jebem Denschenfreunde fein, daß zu gleicher Beit mit ber Londoner Miffioneges fellichaft auch die ber Baptiften ben Entichluß gefaßt batte. in Java Christum predigen ju laffen. Sie war burch Solbaten ber bengalischen Armee, welche bamale in Japa ftanden, bagu angeregt worben. Schon im Jahr 1813 fam Miffionar Robinfon mit feiner Gattinn gu Batavia an. Er wurde mit Freuden empfangen und feine Bredigten bind terließen unter ben bortigen Chriften, besonders ben brittis ichen Solbaten, ftete einen tiefen Ginbrud, fo bag er in Rurgem Mehrere taufen und eine Baptiftengemeinbe in Batavia ober vielmehr bem naben Weltepreben einrichten konnte. Die malaviichen Chriften maren ber nachfte Gegenftant feiner Sorge und auch unter ihnen wirfte er mit fichtbarem Segen. Er fing an die malavische und hollandische Sprache mit Ernft zu treiben und suchte eine englische Schule einzurichten. Auch begann er mit lleberseyung Reuen Testaments ins Malavische. herr Tromt murbe ihm von ber Muttergesellschaft in England gur Sulfe geschidt und ließ fich in Samarang nieber, wo inzwischen

<sup>\*)</sup> Bon Dt il ne's Reife einiges Rabete im Biff. Bag. 1818. G. 376, £

<sup>4.</sup> Seft1840

Miff. Brudner sich eines geringeren Erfolges zu erfreuen gehabt hatte, als sein Mitarbeiter in Batavia. Richt wesutg mag bazu beigetragen haben, baß bieser sonst so wurdige Wann in sich selbst noch nicht die erwünschte Festigseit erlangt hatte, benn unerwartet trat er aus innerer Uesberzeugung im Jahr 1816 von seiner Gesellschaft aus und schloß sich an die der Baptisten an.

Als Hr. Trowt in Samarang angelangt war, erhielt er einen fehr ermuthigenden Befuch bes Abhipati (eingebornen Beamten) bes Diftricts, Deffen Cohne fruber in Serampore fich befunden batten. Diefer eble Javaner fprach feine Freude über bie Absicht aus, fein Bolf burch bas Evangelium zu erleuchten und erflärte, gern ben vierten Theil feiner Ginfunfte Darauf verwenden ju wollen. Er munichte bie Errichtung einer Druderpreffe, bie Ueberfepung ber Bibel ins Javanische und war bereit feinen jungften Sohn ber Erziehung bes Missionars anzuvertrauen. ihm gelang es burch Bredigten vor ben bort ftationirten Truppen viel Segen zu ftiften. Seine hauptforge mar jeboch die javanische Sprache fich eigen ju machen, wogu ibm burch bie befondere Gute bes Grn. Crawforb , bamaligen brittischen Residenten in Camarang, burch Dittheilung feiner eigenen banbicbriftlichen Sammlungen und feiner vielen javanischen Bucher mesentliche Erleichterung ju Theil wurde. Seine Studien erftrecten fich augleich auf Die Rawi - Sprache, Die alte heilige Grundsprache Java's, wie fie auf ber Infel Bali noch gesprochen wird und gum Erlernen ber Mundarten von Weft-Java (Sundafprache) von Mabura und Borneo von fo großem Rugen febn mußte. Er fonnte ichon im Januar 1816 ichreiben : "3ch glaube, " baß ber Winter bald bin ift und die Javaner ihre Banbe "nach Gott ausstreden werben. " Er felbft freilich burfte ben Frühling nicht mehr erleben. Diefer ausgezeichnete Rnecht Chrifti, beffen Jugendleben icon ben Stempel bes Außergewöhnlichen getragen hatte, hatte ju fehr von Berlangen gebrannt, bie herrliche Beit bes Blubens und Bachfens feiner Saat fchnell berbeiguführen, um nicht in bem fremben Klima seine Leibestrafte baburch aufzureiben. Er ging unerwartet schnell am 25. October 1816 zu seines HErn Freude ein und hinterließ bem Missionar Brudner bie Sorge für seine Christenschaar und für die angeangene Ucbersehung bes Neuen Testamentes in die javanische Sprache.

Im December besselben Jahres landete Missionar Phislips mit seiner Gattinn in Batavia, wohin er von London aus zur Unterftühung der Baptisten-Missionare geschickt war. Aber auch er sollte nur so lange in Samarang arbeiten, um jeht erst, da er die malapische Sprache in seiner Gewalt hatte, recht ansangen zu können. Steigende Kränkslichkeit nothigte ihn im Jahr 1818 nach England zurud-

aufebren.

or. Robinfon fuhr mit beharrlichem Muthe fort in Beltevreben bei Batavia bas Evangelium zu verfündigen und an feiner leberfegung bes Reuen Teftamentes au arbeiten. Die einzige fichtbare Frucht, Die ihm ber BErr ichenfte, mar ein Chinese Ramens Thian, ben er im Sahr 1818 öffentlich taufen burfte und ber fich ale einen treuen Rachfolger Chrifti erwies. Seine übrige Arbeit mar. wie zu erwarten ftanb, fo febr porbereitenber Art, baß erft fpatere Geschlechter bie Früchte bavon ernbten fonnten und Die hollandische Art, die Infel au regieren, legte ber Erweiterung berfelben fo viele Sinberniffe in ben Beg, bag Rraft und Zeit bes Miffionars fast verloren schienen. Wir wiffen bereits wie im Sahr 1821 Br. Robinfon nach Bencoolen auf Sumatra gerufen wurde und was er bort wirkte, aber auch wie er fich genothigt fah, jene Infel wieber zu verlaffen. Go blieb von ben Baptiften nur Brudner auf Java thatig. Auch er fonnte feine freubis gen Berichte über feine Arbeit liefern. Die Bleichgultigfeit und Ralte, Die ihm überall, bei Chriften, Chinefen, Dalaven und Javanern entgegentrat, forberte fchon Glauben und Treue genug, um nur bie Soffnung nicht aufzugeben. Bir folgen feinen Rachrichten, inbem wir bas Bichtigfte aus benfelben ausbeben.

"3m 3abr 1816" fcbreibt er "befuchte ich Bramba-"nan, ben uralten Sauptfit bes Bogenbienftes auf Sava. Mis ich mich ber Statte ber Berftorung nabete, fab ich " auerft nur einen Sugel ober Steinhaufen. Aber ale ich "ben Gipfel erflommen hatte, bemerfte ich erft, daß Diefer "Bugel ein Tempel war, gang aus gehauenen Steinen, ie "von 14 Rubifzoll, mit gugen in benen fie in einanber "gepaßt waren, bestehend. Go ift ber gange Tempel vom "Rundament bis jum Gipfel ohne Mortel aufgebaut. muß ein ungeheures Gebaube gewefen fenn, aus ben Trummern ju fcbließen, Die fich ju einem Berge gebauft baben. Rur ein Menschenbild, ein halbnactes gefrontes "Weib (vielleicht Durga?) fand fich im Tempel. " Sepons (Indischen Soldaten) bestrichen jum Zeichen ibrer "Berchrung die Stirne bes Bilbes mit rother und gelber "Farbe. Auf einer anderen Seite bes Sugels fand ich "einen zweiten fleineren Tempel wo ich eine unformliche Men-"fchengestalt mit einem Glephantenfopf traf (f. Titelbilb). "Andere fleinere Sugelchen mit Sohlen ohne Gobenbilber "fah ich noch in größerer Bahl. In ber Rabe fand ich bie "Trummer eines Balaftes, ber gur Beit ber Bluthe bes "Gögendienstes ein Sit weltlicher Macht febn mochte. "Unter ben Bogenbilbern, Die ich hie und ba noch fab. "war eines, beffen Krone von Menschenschabeln gemacht, "und beffen Git gleichfalls von Tobtentopfen ausammen-"gefest mar; auch eine mit Mufchelmerf vergierte Ruh und "Gotter, bie ihre Fuße auf eine Ruh festen, einen mit 3 "Röpfen und 10 Sanden, in jeder eine andere Baffe tra-"genb, wurden mir gezeigt." - Diefe Bilber alle find \_ binbufchen Urfprunge und gehören ber Entartung bes Brab-"mabienftes und feiner Bereinigung mit bem Budbhabienfte an. Letterer muß jebenfalls in Java vor bem Islam " geherrscht haben, benn jest noch nennen bie Javaner ben " Beiden einen Buddha.

4. Juli 1820. "Ich ging nach ber Chinesenstadt, wo ich bereits chriftliche Bucher ausgetheilt hatte, um in einigen "Saufern mit ben Leuten über Religion zu reben. Auf

"meinem Bange vernahm ich ein Stohnen und Seufzen " und hörte auf meine Frage, bag es von einer in einem " Saufe gehaltenen Tobtenflage herrühre. Dieß benutte "ich, fie auf ihren eigenen Tod hinzuweisen, was fie aber " aar feiner Aufmerksamfeit werth fanden. Als ich von ber "Auferstehung ber Tobten fagte, lachten fie über bie Dabr-"chen, die ich ihnen ergable. Die hinweisung auf bie " Macht bes Gottes, ber himmel und Erbe geschaffen habe, " brachte fie jum Schweigen. Die Berfundigung von Chrifto "borten fie aufmertfamer an. - Rachber ging ich in ein " Javaner = Dorf, wo mich ber Borfteber besfelben begrußte. "Da ich bemertte, bag er fastete, fing ich von Sachen ber "Religion zu reben an und fprach von Jefu und ber Er-"lofung, machte auch bie Frage, ob er und feine Leute " gerne von Jesu mehr horen mochten? Die Antwort war: " alte und gefette Leute horen bie Gefchichte von Befu nicht "gerne," - "boch fuhr ich fort ihm Christum befannt " ju machen, mas er fich wenigstens gefallen ließ. Weiter "im ganbe in einem fleinen Dorfe fand ich, ba bie Leute " nicht wenig ftaunten, einen Guropaer von folchen Din-"gen reben gu horen , wenigstens aufmertfames Behor, ja "ein Chinefe, ber hier mit feiner Religion gang unter 3a-"vanern lebte und fich auch vom Bogenbienfte icheint los-"gefagt zu haben, war voll Berwunderung und machte "viele Fragen. — Roch in einem Dorfe traf ich einen "Moslem, bem givar Jefus befannt aber bie Bergebung "ber Gunben etwas gang Reues war. Er erflarte fich "von der Wahrheit meiner Borte ergriffen zu fühlen und "brudte ben Bunfch aus, mehr zu horen. Distrauifch "gegen folche Berficherungen eines Morgenlanders wies "ich ihn auf die Alles burchschauenden Augen Gottes bin "und fprach von ber Aufrichtigfeit bes Bergens. - Gpa-"ter besuchte ich ihn wieder und fand ihn zwar falter, "aber boch noch willig ju horen. - Da mir bie Leute "eines Dorfes von ihren Saufern und Medern ergablt hat-"ten und ich ihnen nun bemerfte, man muffe nicht bloß fur "ben Leib, fonbern auch fur bie Seele forgen, legte ich "ihnen die Frage vor: "was wird aus euren Seelen werben, wenn ihr sterbet?" — Diese Frage ist und zu schwer,
"fagten sie, wir haben uns noch nie damit abgegeben. —
"Inzwischen hatte man den Priester, einen Greis von ehr"würdigem Ansehen, geholt, mit dem ich mich nun lange,
"vom Bolse umringt, besprach. Landeinwarts sinde ich
bie Leute viel weniger sest in den Lehren und Geboten
"bes Islam, als an der Rüste. — In Samarang predige
"ich den Malayen-Christen, aber die Zahl der Zuhörer
"ist klein und wächst nicht. Meine javanische Uebersehung
"bes Reuen Testaments rückt vor."

Decemb. 1820. "In einem javanischen Dorfe fragte "ich einen Mann, ob er auch schon gesündigt habe?"
"Rein" war die Antwort. — "Was haltst du für Sünde?"
"— "Stehlen, Rauben und Morden." Als ich ihm "zeigte, wie man zahllose Sünden begehen und sich das "Mißfallen Gottes zuziehen könne ohne ein Dieb, Rau"ber oder Mörder zu seyn, wie aber Gott aus Erbarmung "einen Rettungsweg in Christo geöffnet habe, hörte er "Alles geduldig an und schien es zu verstehen. Als ich "schwieg, sing er an sich zu rechtsertigen und zu versichern, "er habe von allen den Sünden, die ich genannt, keine "einzige gethan."

", Jener Chinese in dem javanischen Dorfe lag einmal ", frank, als ich ins Dorf hinein ritt und mir jemand ", sagte, ich möge nur umkehren, denn ihr Dorsplatz sep "jett so schmudig, daß sie nicht einmal mein Pferd dort ", haben könnten, mein Gastfreund aber, der Chinese, läge ", krank darnieder. "Dann muß ich ihn besuchen," war ", meine Antwort. Ich sand ihn allerdings sehr krank, ", doch konnte er reden. Auf meine Erinnerung an das, ", was ich ihm früher vom Heilande gesagt, erwiederte er, ", daß er es öfters bedenke, weil es wahr sep. Ich betete ", mit ihm und verließ ihn gerührt von meiner Theilnahme, ", wie sie ihm nicht einmal leibliche Berwandte bewiesen. "Bei einem weitern Besuche machte ich ihn auf das Gögen", bild in seinem Gemache ausmerksam. Er sagte mir, es

", sey nur eine Erinnerung an seine verstorbenen Eltern ", und er bete es nur einmal im Jahre an, um Gedeihen "zu seinem Gewerbe zu haben. — Ich machte ihm Born, stellungen über die Abgeschmacktheit, solche Dinge anzu", rusen und über den geringen Werth leiblichen Wohlseyns.
", Er war ausmerksam, doch fühlte ich mich bei der Rück", sehr nach Hause sehr niedergeschlagen im Gedanken, daß
", nicht einmal in Unglück und Krankheit das Wort willig
", aufgenommen werde."

Februar 1820. ,, In einem Dorfe, bas ich betrat, ,, fand ich Bebermann fo mit Anfertigen von Topfen be-"fchaftigt , bag nur ein alter Briefter mir einiges Gebor .. gab. 3ch brachte ibn gur Anerfenntniß feiner Gund "haftigfeit und fprach von bem Lofegeld, bas ju feiner "Befreiung von Berbammniß erforbert werbe. - Bie "willft bu biefes lofegelb befommen? - Durch Gebet. ... Das reicht nicht hin; benn wenn fich Giner gegen "Ronig ober Obrigfeit verfehlt hat, wird er benn ftraflos ", burch blofies Bitten? — ", Rein," entgegnete ber Bries, ,fter, ", in biefer Welt nicht, ba muß er Gelb zahlen; "um los zu werben. Aber ift es benn bei Gott auch fo?" "3ch zeigte ihm nun, was bie Erlofung fev." - 3m Sahr 1821 tonnte Berr Brudner fchreiben, bag ihm ber SErr mitten unter Sungerenoth, verheerenden Ceuchen (Cholera) und Feuerebrunften, beren breißig in feche Monaten von Bambus gebaute Saufer in Samarang gerftorten, Die Bollenbung feiner javanischen Ueberfegung bes Reuen Teftamente babe gelingen laffen.

Im Jahr 1823 fand Missionar Brudner Grund, seinen Wohnste von Samarang nach Salatiga im höher gelegenen Innern des Landes an der Gränze der einheimisschen Javanerstaaten zu verlegen, wo sowohl die Gesundsheit des Europäers mehr geschütt war als auch mehr Offenheit im Volke erwartet werden konnte. Wirklich lauteten seine Berichte von dort etwas ermunternder. In den Dorfern sand er mehr Gelegenheit mit den Einwohnern zu reden. Einer derselben versicherte ihn: "Langk ware ich

-

"ju bir gefommen, um Unterricht ju begehren, batte "mich nicht Rrantheit abgehaften." Gin anderer, bem feine Frau fortgelaufen war, erflarte, er wurbe Duck gelaufen fenn (b. h. fich einer morberifchen Buth überlaffen baben), maren ibm nicht Die Lehren bes Diffionars im Wege gestanden. "Als ich meine Frau suchte, waren "meine Mugen beftanbig auf meinen Rris gebeftet, ich "hatte ihn gezogen und fie getobtet, maren mir nicht immer bie Borte bes europäischen Lehrers eingefallen." Gin anderer', ber frant war, versicherte ju Jesu ju beten, weil Mohamed ihm boch nicht helfen fonne, ba er felbft noch im Grabe liege. Ein Briefter, ber fich bem Evangelium juneigte, erfrantte und wurde nun fur bie Bredigt von ber Onabe noch offener. Babrend herr Brudner ju ibm rebete, feufgte er oftere: "o Gott Befus! " verzeihe mir alle meine Gunben!" Er ermahnte feinen Sobn, ben Lehrern bes Guropaers zu folgen. Borfteber bes Dorfes fragte nach bem Bege ber Befeh. rung. Gine Angahl armer Dorfleute banften ibm febr für feinen Unterricht und baten ihn um bas Buch, aus weldem er ihnen vorgelefen , welches fie auch erhielten. Es war bas javanische Evangelium Johannis.

Wie genau es ber würdige Bote bes Evangeliums mit feiner Arbeit nahm und wie sehr er sich selbst der Sache unterzuordnen wußte, zeigt folgende Stelle aus einem seiner Briefe: "ich erhielt ein Schreiben der Bibelgesellschaft "in Batavia, das verlangte, ich solle meine Uebersehung "des Neuen Testaments der Brüfung zweier geschicken "Kenner des Zavanischen unterwersen und dann könne "sie, wenn der Bericht günstig laute, auf Kosten der Ge"sellschaft gedruckt werden. Der Dollmetscher am Gerichts"hof von Samarang und ein Bürger der Stadt wurden "dazu gewählt. Die Uebersehung wird durch ihre Arbeit
"verbessert. Sie machen ihre Bemerkungen und wenn ich
"sie gegründet sinde, so muß mein Ausbruck weichen,
"Jest schreiben wir die Arbeit ins Reine, um sie nach
"Batavia zu schieden. So demüthigend auch dieses Ber-

.. fahren fur mich erscheint, wenn nur bas Bert felber ba-,, durch gewinnt, fo bin ich fehr froh. Auch bie Bibel-"gefellichaft in Bencoolen war gum Drude entichloffen. "Ich werbe wohl muffen nach Batavia geben, bamit ber "Drud unter meinen Augen geschehe. Das find Licht-"ftrahlen burch bas bunfle Gewolfe bas mich hier fcon "fo lange umgibt!" - Wie balb follte aber bas Bewolfe wieber schmarzer und brobenber werben ale je! Schon im folgenden Jahre, melbet Miffionar Brudner, baß er genothigt gemefen fen . Gattinn und Rinber von Salatiga nach Samarang zu ichiden, weil im Reiche von Dubichpaferta ein Aufruhr gegen die Hollander ausgebrochen wat und die wild emporte Menge unter Anführung ihrer Fürften gegen bie Bohnorte ber Europaer anrudte. Die hollandischen Truppen waren eben in Makaffar auf Celebes mit Unterbrudung eines Aufftanbes beschäftigt. Bis auf acht beutsche Meilen von Salatiga war ber Keind bereits vorgebrungen und hatte bie Dorfer mit Reuer und Schwert verheert, ein Reind por bem ber Europaer fein Erbarmen au gewarten hatte und ber gewohnt ift, Alt und Jung auf eine Beife ju ermorben, bie felbft beim blogen Gebanten baran bie menschliche Ratur schaubern macht. Der Leib wird ben armen Opfern aufgeschnitten . bas flopfende Berg and ber Bruft geriffen , ber Leib Glied fur Blied gerichnitten, der Ropf auf einen Bfahl gestedt und mit Jubelgeschrei umtangt. - Unter biefen Umftanben und ba ber Zeind immer naber rudte, befchloß herr Brudner feiner Kamilie nach Samarana ju folgen, \*) nachdem er furz vorher durch den Missionar der Londner Missionsgesellschaft herrn Debhurft und Die Abgeordneten berfelben, herrn Therman und Bennett besucht worden mar. blieb er noch ein ganges Sahr, ohne jedoch viel außerhalb feiner Wohnung arbeiten zu tonnen, weil die Unruhen im Lande fortbauerten; was ihn aber noch mehr als bieß zum Ceufgen nach gottlicher Gulfe brang, mar bas traurige

<sup>?)</sup> G. Die Briefe im Miff. Dag. 1828. G. 132 ff,

"Sie bilben einen vornehmern Stand unter bem Bolfe . "zeichnen fich burch ihre weißen Turbane und Talare aus. "und leben oft bloß von ben Baben ber Leute, benen fte , ale Bettler beschwerlich fallen. Gie malen mir in ihrem "gangen Leben bie Pharifaer bes Reuen Teftamentes recht "vor bie Augen. Stirbt ein reicher Mann, Chinese "ober Javaner, fo fchleicht fich ficher einer berfelben bei , ber Wittme ein, am fie bie mahre Religion gu lehren ober "er heirathet fie, am ihr Bermogen ju befommen. Auch bei "fogenannten Chriftinnen fommt es oftere por. Der Grund "ber rafchen Bermehrung ber Babichi's icheint mir eine "unter ben Gingebornen umlaufenbe Beiffagung , daß bie "Europäer mit Bulfe ber Turfen und Araber, bie bann "fchaarenweise nach ber Infel giehen follen, einft werben " vertrieben werben. Da mahrend bes letten Rriegs bie "Bahl ber Araber gunahm, fo hoffte bas bethorte Bolf "Die Beit ber Erfüllung fen gefommen und nun gab bie "Auszeichnung ber weißen Turbans auch Soffnung auf "Glang und Burbe. — Doch fangt man an mit Ber-"achtung vom Beig und ben Ranfen ber Sabichis gu re-"ben." - 3mmer noch mar es verboten, Bucher unter bie Javaner zu vertheilen. Dagegen brang fr. Deb burft. ber englische Diffionar in Batavia, in Srn. Brudner gu ihm zu fommen, um die Schrift bes Letteren fur bie Mobamebaner über bie Seiligfeit Gottes bruden zu laffen. Er that es und versuchte zugleich von ber Regierung eine Aufbebung jenes Berbotes auszumirfen. Umfonft. "Last bie .. Javaner mas fie find " war bie herrschende Meinung ber Europaer, "es thut une nicht gut, wenn fie aufgeflarter "werben." Bener Schrift folgte balb eine andere nach und fein Berbot fonnte mehr Die Ausbreitung ber Bahrheit und bas Fragen nach ihr hinbern. Rrantenhäufer, Befangniffe und Martte ber Ctabt murben bie Blate ihrer Berfundigung, wie die Dorfer der Umgegend, bie gr. Brud. ner fleißig besuchte, fo gut es ihm feine Rrafte noch geftatteten. Denn 22 Jahr waren verfloffen, feitbem bes wurdige Diener Chrifti guerft feinen guß auf Java feste.

ale er im Jahr 1836 an feine Gefellichaft fcbrieb : "ich "bin jest ber altefte Diffionar im gangen Archivelagus. "Freilich fühle ich auch bas Sinten meiner Rrafte, bie "mir nicht mehr erlauben, fo oft auszugehen, als ich "gerne mochte", und im Jahr 1837 "ich fühle wohl "ichmergliche Beschwerben , bante aber bem SErrn , baß "er mich noch nicht gang bei Seite gelegt hat; ich habe "fo eben bie leberfetung bes erften Buche Dofe geenbet .. und hoffe fie mit Unmerfungen bruden ju laffen , wenn .. mein Freund De bhurft von England gurudgefehrt fenn "wirb. Berr Guglaff hat mir 3000 Trastate für Chi-,, nefen geschicht, beren unsere Chinesenstadt allein 4000 "Jahlt, mahrend in jedem bedeutenden Orte ber Infel ibrer ,, eine Angahl wohnt und noch manche fleinere chinefische " Gemeinden im Lande gerftreut find. Gie nehmen gerne "von mir biefe Schriften an, ob fie gleich bereits gemerkt "haben, wie fehr ihr Inhalt gegen ihre fleischliche Ge-" winnsucht streitet. Gin Diffionar hatte unter ben Chi-"nefen Arbeit genug. Sinfichtlich ber javanifchen Schrift-"den machte ich fürglich folgende Erfahrung. Gin junger "Javaner fam mit ben Marktleuten 14 beutsche Deilen "weit her nach Samarang. Er hatte von unfern Buchern "gesehen und bat um weitere. Auf meine Frage; ob fie , benn in feiner Rachbarfchaft gelefen werben und was bie "Leute bavon benfen ? gab er jur Antwort : "freilich wer-"ben sie gelesen und wenn wir sie lefen, muffen wir bar-" über weinen. " Auch ein Furft im Innern ber Infel las mit Theilnahme bie driftlichen Bucher. - Golche ermunternde Meußerungen waren und find bem ichon fo lange auf Tagesanbruch für die Infel Java harrenden Manne um fo nothiget, ba er in feiner Rahe nur wenige und unsichere Früchte feiner Arbeit genießen barf. Sein letter Brief vom Juni 1839 lautet fo: " Der BErr hat es mir ,, in Gnaben geschenft, in meiner Arbeit fortzufahren, bie ", Leute um mich ber gu besuchen, mit ihnen gu reben und "Schriften unter fle ju vertheilen; aber ber Erfolg ift, fo "viel ich sehe, tein befferer als bisher. D wie schwer ift "es, seinen Blick über bas was zeitlich und sichtbar ist zu "erheben! Es bedarf mehr bazu als menschlicher Krast! "wer etwa daran zweiselt, daß die Bekehrung eines Menschen "nur der heilige Geist vollbringen kann, der gehe in die "Heidenländer und versuche seine Krast. — Mit Hulse der "englischen Tractatgesellschaft kann ich sortsahren Schrifzten auszuftreuen. Die Leute nehmen sie ohne Borurtheil "an. Bor acht Tagen bin ich in einem Dorfe gewesen "und habe einige ausgegeben. Als ich gestern wieder das"hin kam, wurden neue verlangt, weil die bereits erhals, tenen ihnen von ihren Berwandten in andern Dörfern "mitgenommen worden waren. Der Borsteher eines Dorss, sorderte gleich eine ganze Anzahl für seine Leute."

Rachbem wir hiemit die Arbeiten einer Miffionegefellschaft, ober vielmehr nur eines einzigen Mannes auf ber Jusel Java, überblickt haben, gehen wir wieber um zwanzig Jahre zurud, um ben abgebrochenen Faben unfrer Erzählung bessen, was die Londoner Gesellschaft fur Java

that, wieder anzufnüpfen.

Im Jahr 1819 fam herr John Slater, ber in Malacca und Canton Die chinesische Sprache erlernt hatte, aus Auftrag biefer Gefellichaft nach Batavia. Er brachte von ben in Malacca gebructen dinefischen und malavischen Schriften 15000 Eremplare mit. Auf feiner Reife besuchte er bie Infeln Bulo Bintang (Rhio) und Linga, im Guben von Singapore, wo fich viele Chinefen niebergelaffen haben, und theilte von feinen Schaben unter fie and; eben fo bemuhte er fich, biefelben auf chinefifche Schiffe und burch fie nach China ju bringen. Auch Die große Infel Borneo, Die bis bahin noch fein Diffionar betreten hatte, murbe ein Begenftand feiner Sorge. landete an ihrem nordwestlichen Gestade und verweilte einige Tage unter ben Ginwohnern von Bontianaf. wohnte bort bei einem Chinefen, ber fich ichon früher bas R. Teftament hatte zu verschaffen gewußt und ber nun burch feine Rragen bewies, wie fehr er es gelefen hatte. Die Gunbe ber erften Menschen und ihre Rolgen waren "ein Gegenstand seines besondern Rachdenkens. Er vers, sicherte, wenn die Missionsgesellschaft einen ihrer "guten "Männer" nach Borneo schicken wollte, so wäre er bereit, "ihm ein Haus zu geben. Auch der Sultan, zu dem er "mich führte, sprach dieselbe günstige Gesinnung für die "Sendung eines Missionars in sein Land aus. Auf meine "Nachfragen hinsichtlich der Chinesen, die im Innern, in "den Goldbergwerken und den Diamantgruben lebten, ers"hielt ich die Antwort, daß erstere auf 5000, setztere "wohl auf 20,000 sich belaufen. Ich konnte dieselben "nicht besuchen, ließ aber Bücher für sie zurück."

In Batavia murbe herr Glater von Diffionar Robinfon mit herzlicher Freude empfangen und in feine Bohnung aufgenommen. Er ließ es fein erftes Gefchaft fenn , feine Drudfdriften in Umlauf ju fegen. Bon Saus ju Saufe vertheilte er biefelben, befondere Theile ber dinefischen Bibel, und überall fah er fie freundlich von ben Chinefen aufgenommen. Raum aber hatte er ein eigenes Saus bezogen und angefangen mit einem dinefischen Lehrer bie Sprache noch vollkommener zu lernen, auch mit ber Absicht, eine größere Schule zu errichten, vier Chinefenfnaben ju fich genommen, ale eine Feuerebrunft feine Wohnung und feine Buchervorrathe gerftorte. Diefer Unfall fann aber wohl als eine Forberung ber Miffion betrachtet werben, inbem er ben Gifer driftlicher Freunde ju Batavia für biefelbe erwedte, mit beren Gulfe es moglich wurde, einen Blat ju Saus und Garten anzukaufen und ein eigenes Bohngebaube, groß genug für mehrere Diffionarien, außerhalb ber ungefunden Stadt und zwischen mehreren Camponge (Dorfern) ber Chinesen, neben bemfelben aber auch noch eine Schule barauf zu errichten. Schon im Jahr 1820 befuchten 26 heibnische Knaben biefe Schule, und in ber Stadt wurde jugleich eine Schule eröffnet, in ber gleichfalls bas Evangelium ben Rinbern mitgetheilt wurde, und in ber zugleich mit erwachsenen Chinefen die heilige Schrift gelefen werben follte. Rach Amborna und Bencoolen tonnte Bett Glater Bucher für

bie bortigen Chinefen fenben und zugleich bie Matrofen ber dinefischen Schiffe auf ber Rhebe von Batavia mit bem Worte bes Lebens verfeben. Richt weniger fuchte et fur bie Malaven zu forgen und fonnte babei noch Beit gewinnen, um regelmäßig englifch in feinem Saufe au prebigen. Er besuchte bie dinesischen Tempel und Blate um mundlich zu Chrifto einzulaben. Ginen folden Tempel-"3ch ftellte mich möglichit besuch schildert er fo : .. nahe zu bem Bogenbilbe, auf bas bie Mugen Aller ge-" richtet waren, und fing an, eine dineffiche Schrift über "bie Abgotterei vorzulefen. Der Gottesbienft, ben ich "mit anfah, war fonberbar genug. 3m Tempelhofe, ber " bas Bogenbild umgibt , bag man es von ber Strafe nicht "feben fann, war eine Bubne errichtet, auf welcher di-" nefische Gaufler jum Erstaunen ber Menge ibre Stude "aufführten. 11m ben Gogen glangen golbene Bierrathen ,, neben hundert buntgemalten Rergen, beren Dampf nebft "bem bes Weilyrauche und bem ber farbigen Bavierichnines "fast unerträglich mar. Beber bringt zwei Rergen mit ., und ftellt fie bin, andere werben bafur meggenommen "und jum Beften bes Tempels aufbewahrt, mas bei bem "Breife ber Rergen biefem ein betrachtliches Gintommen "fichert. Dafür erhalt ber Unbeter feche Studchen " Weihrauch, wovon er mit einer Berbeugung gegen bas " Gogenbild brei in feiner Rabe, brei in einiger Entfernung "nieberlegt, fobann fniet er auf ein Bolfter nieber und ver-, beugt fich neunmal bis an ben Boben. Enblich tritt "er an einen Tifch, laßt feinen Ramen auffchreiben und "bringt fein Gelbopfer, worin Giner ben Anbern ju über-Dabei betäubt larmender Trommelichlas .. bieten fucht. ,, und bas Betofe ber Bongs bie Dhren. Ginige Frauen "erscheinen in reicher Rleidung und bringen Früchte und "Gußigfeiten jum Opfer. Es find bie Beiber reicher , Chinesen, die froh find, bei biefer Belegenheit aus bent " Saufe zu fommen, ba fie vielleicht feit bem Refte bes "vorigen Sahres außer ihren Mannern Riemanden ge-, seben haben. Ein Dugend Roche bereiten Schweineffeifch,

,, und auch ich wurde widerholt zum Mitspeisen eingeladen ,, und meine Weigerung mit Verwunderung aufgenommen, ,, da ich sonft bei Sausbesuchen nicht anftand, mit den ,, Chinesen zu effen und zu trinken, um mit ihnen von ,, Christo sprechen zu können."

Im Sahr 1821 wurde eine Capelle gebaut und herr Slater fonnte por einer Berfammlung pon 35 Chinefen bas Wort verfundigen, mabrend er mit Sulfe einiger von Dr. Milne aus Malacca gefenbeten dinefifchen Sulfe. lehrer die Schulen leitete und auch noch ben Malaven Chriftum prediate. Die Bahl ber Schuler war fchnell auf vierzig angewachsen, und auch in ben Chinesenborfern fonnte man Schulen errichten. Best mar Gulfe um fo bringenber nothig, ba Slater ben Ginfluß feiner faft übermaßigen Arbeit an feiner Gefundheit fühlte. Der moble geubte Miffionar herr Debhurft wurde ihm von Ringna aus jur Bulfe gefendet und langte im Anfang bes Sabre 1822 ju Batavia an. Diefer thatige Arbeiter im Beinberge bes herrn begann, mahrend er abwechfelnb mit herrn Slater ben Mohamebanern malavifch prebigte, an vier verschiedenen Orten die Woche hindurch in chinefischer Sprache Christum ju verfundigen, und ließ fich eben fo wenig burch bie fleine Bahl feiner Buborer ale burch bie nothwendig gewordene Abreife feines erfrantien Mitarbeiters ben Muth rauben. Bielmehr erweiterte er, als nach ber Rudfehr Slaters bie gange Laft ber Arbeit auf ibn allein fiel, weil biefer fur aut bielt, aus ber Diffion auszutreten, ben Rreis seiner Birffamkeit noch burch eine Drudes rei, in welcher bie Fortsetzung bes burch Dr. Milnes fruhen Tob in Malacca abgebrochenen chinefischen Magazine \*) ericbien. Gine freundliche Bulfe fand er an bem frommen, burch Robinfon für die Baptiftengemeinschaft gewonnenen Deutschen, frn. Diering, ber malavisch predigte und befondere von Ginwohnern ber Infel Bali mit Aufmertfamfeit gehort murbe. Leiber! murbe ibm biefer theure

<sup>\*)</sup> Mif. Mag. 1840, Deft 2 G. 125, 129.

<sup>4.</sup> Seft 1840.

Mitarbeiter febr balb burch ben Tob entriffen. Es ift zum Erftaunen, mas ber einzige Dann, Gr. Debburft, für bie Ausbreitung ber Bahrheit unternahm , indem er neben all ben genannten Arbeiten noch zwei chriftliche Jugendfdriften fur Chinesen und ein Borterbuch bes Rufian-Dialeftes jum Drude fertig machte. Auch ben eingebornen Chriften wandte er feine Aufmerksamfeit au. 3m Dorfe Depof mobnten viele berfelben, beren Bater ein Sollanber, Ramens Chafterling, vor etwa 100 Jahren zur Annahme ber Taufe bewogen hatte. Sie waren feine Sclaven und bauten ein Landgut, bas feche englische Meilen lang und awei breit war. Er bot ihnen die Kreiheit und bas Land an, wenn fie Unterricht und Taufe annehmen wollten. Gie willigten gern ein und ihr Gebieter baute eine Rirche. ftellte einen Schullehrer an und gab fie unter bie Leitung bes hollandischen Geiftlichen ju Batavia. 3m Anfang biefes Sahrhunderts hatte Depot 200 Einwohner, bas harms losefte und ruhigste Bolflein auf ber Infel. Die Mehrzahl mochte wohl nur ein außerliches Chriftenthum baben, einige aber waren auch von Bergen glaubig. Mehrere Jahre lang besuchte fie Gr. Debhurft jeben Monat einmal mit Segen. Best ift ein hollandischer Missionar bort angestellt.

In der Vertheilung von Buchern an die Chinesen pflegte Hr. Medhurft so zu versahren: er setzte sich mit einigen Eremplaren in der Hand auf einem öffentlichen Plate nieder und sing an den Rächststehenden vorzulesen. Bald sammelte sich ein Menschenhause um ihn, den er denn über den Inhalt des Buches ansprach. Zum Schlusse schweite er den Umstehenden einige Eremplare, die gewöhnslich gut aufgenommen wurden. Besonders geeignet waren die religiösen Ceremonien der Chinesen, die Opfer oder die Besuche bei den Gräbern ihrer Vorsahren, denn da ließen sie sich Zeit von Geschäften, um ruhig zuzuhören. Doch ergab sich fast täglich eine ähnliche Veranlassung.

Einen Theil bes Jahrs 1824 brachte ber thätige Diffionar zu Buitenzorg bem Wohnorte bes hollanbischen General-Gouverneurs zu, wo ber mohamebanische Richter

bes Diftricts fich fehr befummert um bas Seil feiner Seele zeigte. Erftaunt über ben ernften und bemuthigen Sinn Diefes Mannes fprach Gr. Mebhurft mit ihm über bie Krage. wie ein Gunder felig werben fonne? ber Mohamebaner geftand, baß er auf biefelbe feine befriedigende Antwort an geben vermöge, und baß er bringend muniche, einen Bea aum Frieden mit Gott fennen au lernen. Er wurde auf Die avostolischen Worte verwiesen : .. glaube an ben Berrn Befum, fo wirft bu felig." Um folgenben Morgen erflarte ber Mohamebaner, er babe bie gange Racht nicht Ruhe gefunden, fondern immer an biefe Worte benten und fich an fie anklammern muffen, wie ein Schiffbruchiger im weiten Ocean an ein Brett. Bei ber weitern Erklarung ber seligmachenben Lehre von ber Erlösung sog ber Richter Keber und Tinte hervor, um bas Gesagte nieber-Buschreiben, und war nicht wenig erfreut, als ihm gebrudte Bucher angeboten murben, in welchen basselbe ausführlich enthalten fei. Die Schrift bes Miffionars Ros binfon in Bencoolen über bie Erlofung murbe mit ihm gelesen und enthielt gerade bas, was er begehrte. leberbieß erhielt er eine malavische Bibel und andere Bilcher. Medhurft verließ ihn mit bem Gebet : "Der hErr moge ,, ihn in alle Bahrheit leiten und ihn ben Simmelemeg finden "laffen!" Der dinefische Borfteher in Buitenzorg mar gerabe bas Gegentheil von ihm. 3hm ichien für bas Schidfal eines Menichen Alles bavon abzuhängen, wie Die Graber feiner Borfahren eingerichtet maren. In einem dinefischen Saufe hier fand fich über bem Altar in vergolbeter Rahme bas Bilbniß Rapoleons, bem tagliche Weihrauchopfer gebracht Einige weitere Beispiele von ber Art wie Bert Medhurst unter Malaven und Chinesen wirfte und wie sie ihm entgegenkamen, mogen noch hier fteben: \*)

"3ch fam zu einer Gesellschaft Malayen, bie einer ,, verstorbenen armen Frau zu Ehren einen Schmaus hielten. "3ch fragte sie, warum sie benn, ftatt zu faften und zu

<sup>\*)</sup> G. auch Miff. Magez. 1828, G. 122 f.

"trauern, jest fcmaufen ? "Aus Liebe gu ber Berftorbenen." .. erwieberten fie, ,, bie, mabrend wir bie Speifen effen . "fich an ihrem Geruche labt. Auch beten wir fur ihre " Seele, baß fie in ben himmel tommt." - 3ch zeigte "ihnen, wie wenig biefes Ehrenmahl ber Tobten belfen "tonne und wie fie aus Liebe ju ben Bermanbten beffer "thaten, etwas ju bringen als in großer Angahl au "fommen und ihr Elend noch größer ju machen, indem "fie alle ihre Borrathe aufzehren. 3ch fand aber, baß "bie Effer einmal mehr aufs Effen als aufs Rachbenken "fich einließen und wandte mich an ben trauernben Sohn "ber Berftorbenen. 3hm fagte ich, wie wir uns ohne "Murren bem Willen bes BErrn über Leben und Tod au "unterwerfen haben und wie fehr wir uns auf unfern eigenen Tob vorzubereiten aufgefordert feven. "Borbereitung geschehe in Reue über unsere Gunben "und Gebet um Bergebung berfelben burch ben Erlofer. "Alles bieß hörte er gerne an und ftimmte bei. 216 ich "aber vom Beilande fprach, antwortete er: " Mohamed "ift unfer Belfer." - "Mohamed war ein Menfch und .. ein Gunber und fonnte baher anbere Menschen nicht "felig machen, aber Jefus Chriftus, ber Beilige und AU-"machtige, fann es." - "Wer war benn Jefus, " "fragte ber Malaye, "nicht ber Cohn ber Maria?" -"Ja," war meine Antwort, ,, nach bem Fleifch, aber "er war von oben herab." — "War Maria nicht eine "Jungfrau, die Jesum gebar burch die Rraft bes heiligen "Geiftes?" - "Allerdings, benn bei Gott find alle "Dinge möglich." - "Gewiß," rief jest ber Moslem "aus, "wenn Gott will, fo fann er einen Erlofer mit "tausend Röpfen schaffen, und was können wir bagegen "fagen?" - 3ch fonnte nicht umbin, meine Berwundes "rung auszubruden, baß ein Mann mitten in ber Trubfal , fo höhnisch von gottlichen Dingen reben fonne. - Bon " biefer Gefellschaft fam ich ju einem vielgereisten Danne, "ber behauptete, es muffe gute und ichlechte Menichen "geben, weil Gott Simmel und Solle geschaffen babe

,, und beibe bewohnt wiffen wolle. - 3ch hielt ihm ent-", gegen, baß bie Obrigfeit auch Befangniffe baue, aber "gewiß nicht, weil fie muniche, bag bie Gefete übertreten "werben, um fie gu fullen. Roch viel weniger feb es " Gottes Wille, bag Jemand verloren werbe. — "Aber "wir fonnen boch nicht Gutes thun, wenn wir wollen. "Bo ift ber Menfch, ber immer Bofes mit Gutem ver-"gilt, unter aller Schmach gebulbig und in feinem gangen "Wandel heilig ift?" 3ch fagte ihm, ich wiffe einen, ,, ber genau fo fen wie er fage, aber auch nur Ginen von "ber Erschaffung ber Welt bis heute. " Ber meinft bu, "baß es fen?" fragte ich. Er geftanb, es nicht ju "wiffen. Deinft bu etwa, Dohameb fey es? Er fagte: "ich weiß es nicht." — "Aber ich weiß es," war "meine Antwort, bag es Mohamed nicht ift, er was "weber gebulbig bei aller Schmach, noch wohlwollenb "und menschlich, fonbern er tam mit Feuer und Schwert "über Alle, bie nicht an ihn glauben wollten. Er war ,, auch nicht heilig, benn er lebte mit mehreren Beibern ,, und wußte feine Begierbe nicht zu verläugnen. Bang ,, bas Gegentheil von ihm war Jefus, man fann beibe "gar nicht vergleichen, ber eine war von unten, ber andere "von oben. Und boch verachteft bu bie Lehre biefes Jefus "und folgst einem so geizigen, graufamen und unreinen "Führer wie Mohamed? Rann bas recht fenn?" - Er " gestand, bag ich Recht habe, und auch bie Umftehenben "ichienen es zu fühlen. "Ich fann aber boch nicht an "bie Lehre Jesu glauben," ichloß er bie Unterredung, ,, benn mein Berg ift nicht bagu gewendet." - Als ich "furglich Bagaar = Afam befuchte und mich in einem "Schuppen niederließ, wo fich einige Chinefen und Das ,, lagen um mich fammelten, borte mir ein Dann auf-"mertfam gu, nachbem ich auf bas Berlangen Anberer "einige Bucher weggegeben batte. Ale ich faum ange-"fangen hatte gu reben, fagte er, von gebn Guropaern "habe er noch nicht einen folchen gefeben, wie biefen, "nach einer Beile rief er aus, von mangig Europaern "fann nicht einer reben wie ber; enblich verficherte er .. noch, von breifig ift nicht einer, ber fo viel von Reli-.. gion ju fagen weiß. Gerne batte er ein Buch mitge= .. nommen, hatte er andere als javanisch lefen gelernt. -"Als ich einmal bie Chinesenstadt besuchte, flagte ich , "baß fo wenige Frucht meiner Arbeit zu finden fen. "Chinese antwortete: "glaube nicht, baß beine Arbeit " vergeblich ift, Du theilft viele Bucher aus und "tonnen viel Gutes ichaffen, wovon man nichts erfahrt. "Wie leicht tann einer, ber Bofes im Sinne bat, fo ein 2. Buch bekommen, ehe er es ausführt. Er findet im Buch "baß feine That gottlos ware und unterläßt fie, und fo ift "gang unbemerft etwas Gutes geschehen." - Bu Bagaar-"Cornelis las ich por einer Gruppe von Malagen bie "Schrift : "Beg ber Erlofung," bie mit einer Darftellung "unfrer Gunbhaftigfeit aufangt. Giner fagte: ,,es ift gar "nicht zu bezweifeln, bag wir Alle Gunber finb, aber "wie follen wir von biefem Buftanbe frei werben?" Diefe "Frage von einem Mohamebaner (bie meift entweber bie .. Sunde laugnen ober Gebet, Roranlehre, bas Berbienft , bes Bropheten als Befreiungsmittel nennen) freute mich "febr. 3ch ergriff die Gelegenheit, Die Nichtigkeit fo "mancher Auswege zu schildern, welche bie Gunber er-"greifen. Allein ploglich ftand er auf und ging bavon. "während die Undern aufmerksam stehen blieben. "Chinefe besuchte mich, erfannte bas Berberben ber Gunbe "und bas Bedürfniß ber Erlofung an und bat um Unter-"richt über bas Gebet und um eine Gebetsformel nebft "Anweisung zu ihrem Gebrauch. - Als ich im Marz ,, 1825 die Chinefenstadt befuchte und in ber Bube eines "Barbiere redete, gestand ein Chinese laut ju, daß ber ,, Gobendienft thoricht und bie Berehrung bes einigen "Gottes richtig fen. - " Gut," fagte ich, "wenn bu "bieß einfiehft, warum gibst bu ben Gogenbienft nicht "auf? Wer auf bem rechten Wege geht, ber fommt je "langer je naber ju feinem Biele, wer aber ben falfchen "einschlägt, ber gerath immer weiter von bemfelben weg.

"Ihr Chinesen habt mit dem falschen Wege angefangen, "indem ihr dem Geschöpfe mehr dientet als dem Schöpfer, "ihr verirret euch immer weiter von der Wahrheit. Es "gibt nur Eine Hülfe, andert sogleich euern Weg und "suchet Hülfe bei dem wahren Gott und Vergedung eurer "Sünden bei dem einigen Heiland, so serd ihr auf dem "rechten Pfade." — Sie sahen einander an und einer "schlug dem Hausbesitzer vor, die Gögenbilder wegzu"wersen, wozu er aber sich nicht entschließen konnte.
"Durch weitere Fragen der Chinesen wurde das Gespräch "dann noch eindringlicher."

Reben solcher gewiß gesegneten Thätigkeit konnte Hr. Mebh ur st noch Erzneien unter bie armen Chinesen austheilen, treffliche Arbeiten, worunter eine Geschichte von Jana, für die Presse liesern, zum Behuse der Unterredungen mit mohamedanischen Habschis und Priestern die arabische Sprache lernen und an eine künstige Mission für die 500,000 Malayen denken, welche im Westen der Inseldloß die Sunda-Sprache reden. Gine bedeutende Ausmunterung war für ihn die Geneigtheit der hollandischen Regierungsbehörden, die ihm gestatteten, im ganzen niederländischen Indien sowohl durch Predigt als durch Bücherverbreitung der Missionsarbeit sich zu widmen und die daburch den Schmerz der europäischen Christenheit über die mannigsache Beschränfung der Thätigkeit eines andern Missionard linderte.

Als im Jahr 1825 bie Abgeordneten ber Londoner-Missionsgesellschaft die Herren Therman und Bennett auch Java besuchten, begleitete sie Hr. Medhurst auf einer Reise durch einen bedeutenden Theil der Insel.") "Ju Tschiansien, einer sehr reinlich und regelmäßig gebauten Stadt von "4000 Einwohnern," so schreibt Herr Medhurst, "sand ich sehr strenge Moslemen, die ihre Mosche sleißig besuchen. Ich

<sup>\*)</sup> S. die Beschreibung bieser Reise im Diss. Mag. 1833, S. 112 ff. Im Texte geben wir nur bas, was biese Beschreibung nicht euthält.

"porbigte auf Berlangen bes hollanbifchen Refibenten in "malapifcher Sprache. Bu Bamalang hörten wir bei unfrer Antunft eine larmenbe Dufif, und ale wir bem Schalle nachgingen, fanden wir, baf in einem Chinefenhaufe eine " Opfermablgeit gefeiert wurde, um ein von bem Sausberrn - mabrend einer Rrantheit gethanes Gelübbe ju lofen. Die "Mufiter waren eine Bande von Javanern, Die Inftrumente hatte fich ber Chinese funfhundert Dollars toften Eine Gesellschaft von Chinesen faß fpielend um - einen Tifch. 3ch fragte fie, ob fie bas Spielen fur eben fo mohlgefällig vor ber Gottheit halten, wie bas Dufer. weil fie beibes mit einander verbinden? Gie wußten "nichts zu antworten, fonbern legten bie Rarten weg, um " une anzuhoren. 3ch machte fie barauf aufmertfam. wie "lacherlich es fen, Gott mit Darbringung von Speife fur feine Bulfe in Rrantheit ju banten. Beffer wurben fie "bieß mit Bebet und mit Bohlthatigfeit gegen bie Armen thun. Ginige rebeten von einem Buchlein, bas von ber Berehrung ber Gogen und ber Borfahren, fo wie von ber Berbrennung von Goldvavier abmahne. 3ch borte "mit Bergnugen, bag ihnen meine fleine Schrift über bas Braberfest bekannt war, die überhaupt bei ben Chinesen "viele Aufmertfamteit icheint erregt ju haben. Gie borten "mir gerne gu, wenn ich ihnen bie Richtigfeit ihrer Gogen "barlegte. - Auf ber weitern Reife nach Samarang, wo "unfer Bagen brach und mit Mube jusammengebunden "werben mußte, wurde ich von ber Sige und bem Mangel "geordneter Rahrung fo fchwach, baß ich in einem Balbe, "wo bie Bferbe gewechselt wurden, mich erschöpft in einem " Stalle auf einem Bambusbufchel nieberwarf und erft burch " Bafferbegießung wieber etwas mich erholte. - Bei Dif-"fionar Brudner hatten wir eine Betftunbe, wie ich feit fieben Jahren feine mehr erlebt habe. Bie wohl "that es meinem Bergen, biefen frommen Bruder fo einfach "und bemuthig fein Berg vor bem himmlifden Bater aus-"fchutten gu boren. Er beflagte feinen Mangel an Erfolg, "ber nicht allein feine eigenen Erwartungen, fonbern auch

" bie Soffnung ber Christenheit getäuscht habe; ba er fest "bei ber Anfunft von Dienern Gottes aus ber Rerne "ihnen feine Befehrten als Fruchte feines Amtes zeigen , fonne. Wenn folch' ein Dann arbeitet , betet , weint " und ringt ohne irgend eine fichtbare Frucht, fo will ich "mich nicht mehr wundern, daß ich bei fo viel geringerem "Gifer und viel falterer Liebe nicht viel aufweisen fann. "Aber es liegt nicht an Jemands Wollen ober Laufen, "fonbern an Gottes Erbarmen. Groß wird bie Wirfung "bennoch fenn, wenn ber BErr will, bag Seines Rnechts "Arbeit ihre Frucht habe. — Auch hier fand ich in ber "Chinesenstadt Befanntichaft mit meinen Buchern und "meiner Prebigt. "Aber," fagte mir Giner, "wenn Alle "in ben himmel fommen, fo wird ber himmel zu voll "und die Erbe gu leer, bie Leute muffen vom himmel "wieber auf die Erbe manbern." Ein Anderer meinte, " bie Lehre von ber Solle fen falich , benn fie fen bubbhi-"ftifch; ein Dritter: "Chriftus und Rong - fu - tfe find "gleich." Die Reife ging über Salatiga nach ber Raiferftabt Solo und fobann nach Batavia auf bemfelben Wege gurud. Sier feste Berr Debhurft feine Arbeit in ber bereits geschilberten Beise fort, von ber er felbst fagt: "Rebe ich mit ben Chinefen von Jefu und feinen Leiben, "fo laffen fie mich ungeftort fortfprechen, benn fie haben "gegen bie Erlösung nichts einzuwenden und zwar, weil "fie felten fich als folche Gunber anfehen, welche berfelben "bedürftig maren; fie pflegen bloß ju fagen: "Bei biefen "Leuten ift es einerlei, mit mas fie anfangen, immer tom-"men fie julet auf ihren Jefus und feine Erlofung." "Dft vergleichen fie ihn mit ihren Beiligen. Gin anberes "Mal bemerken fie, ihre Beifen haben ihnen bloß be-"fohlen, gut ju fenn, wahrend ber Erlofer im Abendlande " fich für bie Errettung ber Welt gegeben , bem Schulbigen "Berzeihung ausgewirft und alfo bas Bofe jum Guten " gemacht habe. Deift aber schweigen fie gang ober unter-"brechen ben Rebenben ploplich mit gang gleichgültigen "Fragen über fein Alter, feine Reifen, feine Ramilie. Gie

"fragen mit Efau: "Bas foll mir biefe Erkgeburt?" Gine regelmäßige Berfammlung von Chinefen zu Stande zu bringen, mar um fo fchmieriger, ba fie auch in ber Seimath nicht einmal zu Ameden ber Religion fich verfammeln. gegen regten bie Schriften bes Miffionars über ihre Refte fo febr ben Born ber Bertheibiger ber Bogenbienfte auf, baß einer fogar ein Buchlein bagegen herausgab, worin es als eine unerhörte Frechheit eines Barbaren bezeichnet mar, Bewohner bes himmlischen Reichs beffern zu wollen, mabrend fie boch felbst so schlecht feven, daß fie aus Sabsucht bas giftige Dvium unter ben Chinesen einführen, mit ihren Flotten und Seeren Andern ihr Besithum rauben, fo unanständig, bag Dann und Frau bei ihnen Urm in Arm burch die Strafen gehen, fo unverständig, daß fie bie Lehren ber alten Bucher verwerfen. Saben fie alfo felbit feine Tugenb, wie wollen fie Andere erneuern? Sie geben Bucher aus und machen fich fein Gewiffen . Drudpapier mit Kufen zu treten, fo wenig haben fie Achtung vor ben Erfindern ber Buchstaben, fie verachten ihre Eltern, fobalb fie tobt finb, indem fie fie in elenden bretternen Sargen begraben (bie Chinesen nehmen fostbare eberne) und nicht eine Rleinigfeit fur fie opfern; fie haben feine Brufungen ju Memtern, baß auch ber Urme fie erlangen tonne. Begen Ginwurfe, Die fur Chinefen fo gewichtig waren, mußte fich ber Missionar vertheibigen. that es in einigen Gesprächen, bie er bruden ließ und bie fehr viel gelesen und besprochen murben.

Im Jahr 1826 unternahm Hr. Mebhurst eine Reise nach ben östlichen Gebieten ber Insel, Tegal, Samarang und Surabaya. In ber lettern Stadt fand er die Chinessen student unterrichteter und bereitwilliger Unterricht anzunehmen als sonst auf Java. Er fand eine chinessische Familie, die die ins sechste Geschlecht rückwärts der Bilbersanbetung entsagt hatte. Ein alter und vornehmer Chinese hörte ihm östers ausmerksam zu und that Aeußerungen, wie man sie von einem Heiden nicht erwarten konnte. Holsländische Christen in Surabada batten eine kleine Missions

gesellschaft gebilbet und fleine Schriften javanisch und die nefifch verfaßt und verbreitet, felbft eine leberfegung bes Neuen Testaments in ben malavischen Bolfsbialeft gefertigt, Die Br. Mebhurft mit bem hollanbifchen Brebiger in Batavia burchfab und bann auf Roften jener Befellichaft burch bie Breffen ber Regierung bruden ließ. Deftlich von Surabaya fand er bie merfmurbigen Bewohner ber Tengger-Berge \*), die fich bei ber mohamebanischen Revolution in dieses 6000 Ruß hohe Sochland geflüchtet und fich vom Jolam frei gehalten hatten, ihrer alten brahmanifchen Religion jugethan, aber babei noch Reueranbeter. bie ber aufgebenben Sonne an ihren Altaren bienen und einem in ihrem Lande ragenden noch ftete Reuer auswerfenben Berge ihre Ehrfurcht bezeugen. Medhurft ftieg zu ber Mundung bee Feuerberge empor, wo bie Beiden in bie furchtbar tosende Tiefe angstvoll betend ihre Opfer hinabmarfen. Sier in ber gefunden Luft bes Berglandes, fern von moslemischem Kanatismus, bei einem frischeren Bolfe mare einer ber ichonften Blate fur eine Diffion, ber noch immer unbefest geblieben ift.

Während im folgenden Jahre die stillen Arbeiten zu Batavia im Segen fortgingen, dagegen aber auch der Widersstand der Chinesen und Malapen gegen dieselben zusammenshängender und stärfer wurde, gab eine Anzahl japanischschinesischer Worterbücher und anderer japanischer Schriften dem unermüdlichen Medhurst die Gelegenheit, für eine künftige Mission etwas Wichtiges zu leisten. Er eilte, sie zu benüßen und brachte mit zwölf Chinesen einige Monate damit zu, alle diese Bücher abzuschreiben. Schon das war ein Gewinn, daß er erkannte, wie die chinesische Sprache mit ihren Gedankenwörtern von der japanischen als einer Sylbensprache mit 47 Buchstaben verschieden sey. Eine Frucht dieser Arbeiten war das erste japanische Wörterbuch, das ein Europäer herausgab, nachdem er erst die Lettern dazu hatte gießen lassen. Mach dieser Arbeit beschloß er

<sup>\*)</sup> S. über fie B. Goffmann Befchr. b. G. I., 744.

bie Berren Guslaff und Tomlin auf ihret Reife in Siam zu begleiten. \*) Dieß mißlang ihm und er burchreiste nun bie öftliche Seite ber malavischen Salbinfel und einen Theil ber Insel Borneo. Auf jener fand er in ben Gebieten Bahang und Tringano die Malaven in fchimmernber Seibe einhergeben und nichts thun, Die Chinesen aber arbeiten und leiber ! auch allen Gewinn nebft ihrer Gefunbbeit burch Opiumrauchen vergeuben. In feinem offenen Boote von dinefischen Sanbelsleuten geführt, fab er fich an ber Rufte von zwei malavifchen Seeraubern angegriffen und ein blutiger und ungewiffer Rampf ftand eben bevor, als ein Windftoß bas Schifflein ben Angriffen ber blutburftigen Biraten entführte. In Tringano mußte er Benge von ber Unterbrudung ber Chinefen fenn, benen felbft ihre Tochter von ben ftolgen und morberischen Malayen mit Gewalt weggenommen werben und von ber trugerischen Lift, mit ber fie fic an ben Unterbrudern ichablos balten. Dort ift bas Leben fo unficher, bag man ein Dugend Baffen bei fich führen muß, um ungefährbet ausgehn ju fonnen. licher im Lande Klintan fah er ben burch bie reichen Goldminen belebten Sandel, in Patani Die Spuren berBerftorung von flamefischen Ginfallen. Alles verobet und bie Menichen trage und ichlafrig in einem herrlichen , reichen Lanbe, in Sungora trat ihm in ben vergolbeten Bagoben, ben gahllofen bettelnben Bubbhaprieftern mit ihren gelben Manteln, ben ftattlichen Saufern und Schiffen bie Rabe fiamefischer Berrichaft entgegen. Dann fegelte er gen Bo rneo, wo wir ihn fvater finden werben. - Durch einen Gehülfen für einen Theil feiner Arbeiten unterftust und im Anblid machfender Theilnehmer an feiner Bredigt und ben Schulen, bie nun 100 Rinber umfaßten, burfte er mit frischem Muthe bie selige Botschaft von Chrifto weiter tragen und unternahm gegen Enbe bes Jahrs 1829 eine britte Reise nach bem Often von Java in Gemeinschaft mit Diff.

<sup>\*)</sup> Diefe Reife f. Miff. Mag. 1833, 1 ff. vergl. 1830, 148.

Tomlin. \*) Rur Einiges aus ihren Reiseberichten theis len wir hier mit :

.. In Samarang fant ich nach Beenbigung bes Rriegs "mehr Leben und Regfamteit. 3ch traf einen Chinefen, "ben ich schon früher gesprochen hatte und ber in feiner "Weise bas Gute suchte. Er gebachte in einigen Jahren ,, nach China gurudgutehren und bann laufende Rechnung "mit bem Simmel zu halten. Alle feine guten Sanblungen "wolle er mit rother, die schlechten mit ichwarzer Tinte .. in ein Buch fcbreiben. Sobald benn die erftern Die Dehr-"Jahl feben, habe es feine Roth. So habe es ein Ge-"lehrter in China auf ben Rath eines Beiftes gemacht, "ben er um Rath gefragt, weil man ihm gewahrfagt "hatte, er werbe finberlos fterben. 3m erften Jahre fanb .. er faft lauter fcmarge Roten. Dieg trieb ihn genauer .. auf fich zu achten und er brachte es balb bahin . baß "zwei Drittheile roth waren. In bemfelben Jahre befam "er einen Gohn. - Als ich bem guten Manne bie Rich-"tigfeit biefes Berfuches beutlich machte, weil er unver-"fohnt mit Gott nichts Gutes thun und im beften Kalle "bas Bofe nicht bamit aufwiegen fonne, ihm aber meine "eigene Erfahrung von ber Rraft Chrifti, felig ju machen, .. erzählte, wurde er febr aufmerkfam und versprach mich ., wieber zu besuchen. - Leute von Borneo hatten folche "Freude an ben malavifchen Schriften, Die ich ihnen vor-"las, baß fie versprachen, fie ju Saufe bem Gultan ju "Beigen. - Gin Chinefe, ber fein reicher Mann mar, "wollte mir burchaus bie Bucher bezahlen." - In Gurabana fanden die Missionarien offene Thuren bei bem Bolte und wurden besonders durch den Umgang mit hollandischen Chriften, bem Prediger Rumpold, bem Uhrmacher van Embe u. a. erquidt. Gin Chinese von Bali bot ihnen aum Danke für erhaltene Schriften auf seinem Schiffe freie

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung von Bati lassen wier hier weg. Der Leser sindet fie im Auszuge Diff. Mag. 1833 h. 1 C. 143—156. vergl. B. Goffmann Beschr. d. Erbe I. 757.

Rabrt nach seiner Insel an. Einen großartigen und neuen Unblick boten ben Reisenben bie eingestürzten und bie noch rauchenben Bulcane ber Infel und ihrer Umgebungen, mit ihren feltsam gestalteten schroffen Lavafelsen bar. Gie lanbeten an einem Bafaltgeftabe, wo fich ihnen gleich eine mohamedanische Moschee ale Beugniß bes ben Chriften porausgeeilten Befehrungseifere ber Moslemen barbot. Rabe bei ihr befindet fich bas Buggis-Dorf mit 600 Einwohnern. ein Malavendorf mit 1000 meift jum Islam bekehrten Balinesen und ein fleines Campona von Chinesen. unterscheidet Die Wohnungen Diefer verschiebenen Bolfer an ihrer Bauart. Die Balinesen felbst wohnen weiter lands einwarts in ber Konigestadt von etwa 3000 Ginmobnern. in ihren Dorfern und auf ihren Reisfelbern gerftreut. Missionarien nahmen ihr Quartier im Sause bes toniglichen Schahbanbare (Bollpachtere) wo fie Gelegenheit fanben, mit vielen dinefischen Sandelsleuten aus Surabava fich zu unter-Gin junger Better bes Ronigs besuchte fie mit feinem Befolge, voraus Speertrager, bann Frauen bas haar mit Blumen geschmudt, endlich ber Knabe von einem ftarten Briefter getragen. Er feste fich bei ihnen und machte allerlei Fragen. Sein Meußeres verfprach gute Berftanbesgaben, aber leider! machte feine bienstwillige, allen feinen Belüften bienende Umgebung einen verborbenen Menfchen aus ihm. Die Miffionarien erftaunten über ben boben Grad schamlofer Unguchtigfeit, wie ihn bie Fragen Diefcs Rindes verriethen, wobei benn alte Manner in feinem Befolge thierisch genug waren, seine Unfauberfeiten als Bis gu belachen. "3ch versuchte," fcbreibt fr. Deb hurft, "ber "Unterhaltung eine ernftere Wendung ju geben, indem ich aus ,, einem von Brn. Brudnere javaniften Schriftchen vorlas, "bas fie, weil bie Schreibart etwas von ber ihrigen verschie-"ben und mit arabischen Bortern für religiofe Borftellungen "burchwebt war, Anfange nicht recht verstanden. Statt "Allah" fagten fie "Dewa" (beibes bebeutet Gott) und " versicherten mich , ce gebe brei Gotter , nemlich Brahma, " Wischnu und Simara. Die Unfenntuls ihrer Sprache

"hinderte mich, ihnen viel zu fagen. — Der Konig schickte "uns Bierbe, um nach feiner Refibeng Sungan Rabicha "zu reiten. Wir legten unfre Sattel auf biefelben und rit-, ten burch bas Malayenborf zwischen ben Felbern bin nach "ber Stabt, wo une querft bie Menge von eingesperrten "Rampfhahnen vor allen bebeutenben Saufern überrafchte. "welche die fpielfüchtigen Balinefen bier gur Schau ftellen. "Dben in ber Stadt ift ber Bazaar, ben aber nur Frauen "betreten, um die Sandelsgeschafte ju machen. Gie find fo "wenig anftanbig gefleibet und bie Manner fo eiferfüchtig. "bag ben Mannern ber Butritt verfagt werben muß. Bor "bem Balafte machten wir unter etlichen Baumen Salt .. und ich benütte bie Anwesenheit eines Mannes, ber ma-"lavisch verstand, um ju ben Leuten, Die ich hochft un-"wiffend fand, ju reben. Endlich wurden wir burch eine "Lehmmauer, einen Schlechten Thorweg von gebrannter " Erbe zwischen Sahnenftallen hindurch , in einen Schuppen " geführt, wo und wieder ber leichtfinnige Junge, ben wir "fchon fannten, Befellschaft leiftete. Enblich murben wir .. noch burch eine Mauer ju einigen schlechten Saufern ge-"wiesen, in beren einem ber Ronig mobnte. Bir festen "uns in ber Berandah, mein Gefahrte auf einen gerbro-"chenen Stuhl, ben einzigen im Balafte, ich auf eine "Matte zu etlichen hunben, bie ruhig bier lagen. Enblich "öffnete fich bie Thur und ein armlicher magerer, trub-"feliger, junger Mann von 20 Jahren, hochft fchmutig, "mit verwirrtem Saar und nur ein Tuch um ben nachten "Leib gewidelt, trat heraus und feste fich auf ein Reitfif-"fen. 3ch erhob mich, schuttelte ihm bie hand und feste "mich wieber, was er mit einem wilben Blide ju rugen "fchien. Unfer Gefchent fah er faum an, fonbern fpielte "mit einer Grille, bie er an einer Schnur hielt und qualte. " Einer feiner Leute fragte, was wir wollen! Wir fenen "gefommen, mar meine Antwort, feinem Bolfe wichtige "Guter ju bringen und haben Bucher bei uns, bie von " ben heiligsten Dingen hanbeln. Es wurde bem Rabicha " eines gereicht. Er bieß mich lefen , mas ich that ; ba er

.. aber nicht aufborchte, bielt ich inne. Bas wir bamit "wollen? war wieber bie Frage. 3ch rebete von Gott .. bem Schöpfer aller Dinge, ben ich ihnen fund thun "möchte. "Das wiffen bie Balinefen ichon und brauchen "feinen Unterricht." - 3ch fuhr trop biefer Antwort "fort, von Gottes Willen ju reben, bag man Dorb, "Chebruch u. f. w. laffen und feinen Rachften wie fich "felbst lieben follte. Auch bas war ihnen fcon wohl be-.. fannt. Bom Seilande rebend wurde ich gar nicht ange-"hort. Wir baten nun um Erlaubniß burche Innere ber "Infel zu reisen, mas und abgeschlagen murbe, weil bie "Wege fchlecht, ber Regen vor ber Thur, bie Berge fteil , und die Tiger fehr gablreich und wild feben und man fie " tabeln murbe, wenn und etwas juftieße. Alles Bureben "führte ju nichts und wir nahmen Abschieb. Gin Tempel ., ben wir faben ift nur ein Blat, in welchem einige Boten-"fcbreine ohne Bilber fteben. Ihre Gotter feven im Sim-.. mel. war die Antwort, als man nach ihnen fragte." Sie begraben ihre Tobten, Die reicheren werben verbrannt, bie Afche ftreut man ins Deer. Defters werben bie Beiber mit ben Leichnamen ber Manner verbrannt, was bei ben Frauen bes Ronigs, Die von koniglichem Beschlechte find, immer geschieht. Sie werben gwar nach bes Mannes Tobe breimal gefragt, ob fie ibm in ben himmel folgen wollen und erft, wenn fie breimal mit Sa! geantwortet, mare gewiffer Tob burch ben Dolch ihr Loos, wenn fie ihren Sinn anberten, aber fie wiffen wohl, baß biejenige, welche es magte Rein! ju fagen, boch in ber Stille niebergeftochen murbe. Dft fcon bebten fie por bem Scheiterhaufen gurude, aber bann wirft man fie in bie Flamme. Alle Wittmen, Die feine Cohne hinterlaffen, find bes Ronigs Gigenthum und werben entweber feine Reboweiber ober eine Quelle bes ichanblichften Erwerbs für ihn. Eutführung ber Dabchen burch bie Junglinge und Opiumrauchen ift etwas jo gewöhnliches, bas berr Mebhurft eine Procession sabe, die darum angestellt wurde, weil einer ber Gotter mit einem Mabchen bavon gegangen જાજ

senn follte und man ihn wegen ber Rache ihrer Eltern beruhiaen wollte, indem man ihm eine Dpiumpfeife barbrachte. -Da ben Miffionarien jebe weitere Reise auf ber Infel verboten wurde, betrachteten fie bie Rolgen eines furchtbaren Naturereigniffes, bas noch nicht lange biefen Theil ber Ansel erschüttert hatte, indem ein Berg zwei beutsche Meilen von ber Rufte einfturzte, fein Baupt in Die Gee fturgte und taufend Menfchen mit ihren Sutten und Relbern unter feinen Trummern begrub, indem jugleich bas Meer gwangig Ruß hoch hereintobte. Sie versuchten einige Dorfer gu betreten, fonnten aber mit ben roben Bewohnern feine Geiprache anfnüpfen und erhielten überdieß Befehl vom Rabicha, dieß zu unterlaffen. Man fagte ihnen, die eiferfüchtigen Balinesen murben einen Fremben , ber ein Beib nur im Borbeigeben ohne fein Biffen anftreifte, augenblidlich. ohne auf irgend eine Erflarung ju achten, mit ihren Dolchen nieberftechen und fonnen fich reine Absichten beim Besuche ihrer Sutten gar nicht vorstellen. Beflagten fich die Diffionare über bie Befchrantung, fo fagte man ihnen offen beraus : " niemand hat euch gerufen , gefällt es euch nicht, "fo gehet hin, wo ihr bergefommen fevb." Demungeachtet gingen die Reisenden, wiewohl mit aller Borficht, benn fie hatten bei mehreren Unlaffen gesehen, bag Streit mit ben Balinefen gefährlich werben tonnte, noch in mehrere Stadte, Dorfer und Tempel, in beren letteren fie Bilber bes Ganefa und ber Durga fanden; burch aratliche Sulfeleiftung gewannen fie Butritt. Bert Debburft batte einen Balinefen von langer Rieberfrankheit geheilt, wofür biefer feinem Bogen ein Opfer anstellte. Er fprach fich fehr ftart gegen biefen Mann über feinen Bogenbienft aus, fo baß bie Ilmstehenden sich und ihre Gotter beleidigt fühlten. "Was geht es ihn an," hieß es unter ihnen, "wenn wir "fpielen und Opium rauchen, wir thun's boch, er mag "fagen, mas er will; ben Gottern haben unfere Bater "gebient und wir wollen ihnen auch bienen, wenn er uns "auch Arzeneien gibt." Ja bie Kranken wurden mit Gift bebroht, wenn fie fich wieber an ihn wendeten. - Co 4. Beft 1840, ã

mar es Beit, die Insel ju verlaffen. Es wurde ein Schiff genommen und nach einer gefährlichen Farth burch Rorallenriffe tamen bie Reisenden zu Banju Bangi auf Japa. einem bochft ungefund gelegenen Plate, an, von wo fie spaleich wieber nach Surabana abreisten. Auf ihrer weiteren Reise hatten fie bie Freude, ben Chinesen, ber fie begleitete, recht warm und fraftig bas Evangelium verfundigen ju boren und fonnten jugleich von bem hollanbifchen Residenten von Bezuti, ber eben von einem andern Theile ber Infel Bali gurudfam, vernehmen, wie bort bie Briefter, in beren Sanben alle Dacht fen, bie größte Giferfucht gegen bie Europäer hegten, por beren lebermacht bie ihride fo leicht verschwinden könnte. — Ein Rieberanfall bes herrn Debhurft nothigte unfere Reisenden, ichnell nach Batavia gurudgueilen, wo fie am 23ften Sanuar 1830 nach Austheilung vieler Taufenbe von driftlichen Schriften anfamen.

Berr Deb hurft fehrte zu feinen gewohnten Arbeiten aurud, aber feine Gefundheit blieb von biefer Reife ber angegriffen. Um fo troftlicher war für ihn bie Tüchtigfeit. welche fich allmablich fein Behulfe, herr Doung, fur bie verschiebenen 3weige ber Missionsarbeit angeeignet hatte. 3m Jahr 1831 wurde bie schone Missione-Capelle ju Batavia errichtet, in welcher hinfort mit erneuerter Freudigfeit vor ben Chriften verschiebener Gemeinschaften . vor Malayen und Chinefen, bas Evangelium gepredigt wurde, wahrend zugleich jeben Sonntag nachmittag zweis hundert malavische Berbrecher in ihren Retten unter bem Schatten eines großen Baumes fich versammelten . bas Beil in Chrifto anpreisen zu hören. Sonberbar maren bie Difverftanbniffe biefer Armen, ba fie bei Darftellung ihres Sanbenverberbens meinten, ber Brediger wolle fie anklagen und eine Berlangerung ihrer Strafen bewirfen, und wenn er von ber Freiheit in Chrifto fprach, mahnten, er wolle ihnen die Retten abnehmen laffen. Als fie. aber ben eigentlichen 3med ber Bersammlung fannten, wurden fie aufmerkfam, und einer von ihnen bekannte auf feinem

Sterbebette ben Glauben an ben Beiland, ber unter bem Baume verfündigt worben war, und entgegnete feinen Gefährten, Die ihn ju Mohamed beten hießen; "Rein! "Befus ift mein Beiland, Ihn allein will ich ehren!" Ein junger Dann von Manado auf ber Infel Celebes, Lucas Monton, wurde bald barnach getauft und an ilm ein eifriger und brauchbarer Arbeitegehulfe gewonnen, indem es feine Freude mar, Schriften unter Chinefen und Malaven auszutheilen und Allen Die Gnadenmittel bringend zu empfehlen. Er befuchte entfernte Stadte und Dorfer, ftellte fich auf Strafen und Marktplate und rebete bas Bolf an. Er fprach and betete recht warm und fliegenb .-Bu gleicher Beit wurde eine Krau von bollandischer Kamilie. aber im Lande geboren, von Bergen glaubig. Heberhaupt fing ber gottliche Lebenshauch an, fich an ben Tobtengebeinen verfpuren zu laffen. Die malanische Bersammlung am Sonntag wuche rafch, die fonft wie bie Best gefürchteten Bücher wurden fehr gesucht; fleine Bettel mit Bibelfprüchen, die Berr Medhurft in ber Stadt anbeften ließ. lafen und beherzigten Biele. Den Chinefen ftanb immer noch ihre Unfahigfeit im Wege, etwas, bas fein Berbrechen vor ben Menschen ift, fur Gunbe ju halten. Außer Diebstahl, Morb und Chebruch legen fie fich nur noch etwa jur Laft, wenn Giner fein Land vor bem Tobe feiner Eltern verlagt, feine Rinder hat, eine Ameife gertritt, gebructes Bavier verberbt, Rindfleifch ift und hungrige Beifter in ber anbern Belt barben laft; bagegen erlauben fie fich ohne Bewiffensbiffe Lugen, Burerei, Spielen; Geig, Betrug im Sanbel, Opiumrauchen. Der Befuch eines americanischen Diffionars, bes herrn Abeel, ber fast ein ganges Jahr lang herrn Mebhurft treulich in feinen Arbeiten beiftanb, machte es biefem bei fortbauernber Rranflichfeit möglich, feiner vielfeitigen Thatigfeit nichts abzubrechen. \*) Bedeutende Erleichterungen wurden ibm burch ben trefflichen neuen Gouverneur, General van ben

<sup>\*)</sup> Den Bericht Abeels, f. Riff. Bag. 1836, 182 - 213 .... 8 S

Bold, ju Theil. - Go arbeiteten benn vier innig verbundene, tuchtige Manner, bie Berren Deb burft . Doung . Abeel und Lucas Monton nebft brei Schullebrern au ben verschiedenen 3meigen ber Miffion, wahrend Berr Debhurft noch überdieß fein Soffien - Worterbuch berausaab und feine Gattin und beren Schwester noch an Frauen und Rinbern viel Gutes thaten. Bei ber Bilbung einer Gemeinde, ju welcher jest geschritten werden konnte, wurden bie 39 Artifel ber englischen Rirche, ber schottische Ratedismus und bie hollanbifch reformirten Rirchenbucher au Grunde gelegt, nachdem feboch jubor bie Bibel als bie einzige Quelle anerkannt war. Gin malavifcher Sabichi. ber als Lehrer in einer Militarschule ftand und ben Unterricht ber Miffionarien fuchte, bei welchem er übrigens feinen Sat feines Rorans aufgab, bis fie ihn burch bie Wahrbeit überwiesen hatten, wurde vom Jahr 1832 an ein aeegnetes Berfzeug fur feine Landsleute, benen er oft bis Mitternacht auf ihre Fragen, 3meifel und Ginmurfe gegen Die driftliche Lebre antwortete und mit benen er bas Reue Teftament Cavitel für Cavitel burchfprach. Streitfragen wie bie folgende, wurden aufgeworfen : " wo mar Bott. als Jefus nach ber Taufe aus bem Baffer flieg und ber heilige Beift wie eine Taube herabfuhr, mabrend bie Stimme vom himmel icoll : Dieß ift mein lieber Sohn ?" Er befannte fich laut als einen erlofungebeburftigen Gunber; erflatte, daß nur Jefus ein Beiland fen, wie er ihn brauche, wollte aber vor Allem erft überzeugt feyn, Die Bahrheit hingegen annehmen, wo er fie fanbe, tofte es auch, mas es wolle. Ihm gegenüber ftand ber malavische Dherpriefter, ber mit bogmatischer Beschranftheit seine moslemischen Gabe behauptete und bie Bibel ber Luge gieb. Der Drud neuer Schriften (Schulbucher, Lieberbucher, Ratechismen, Bibelfdriften) und bie Bertheilung ber gebrudten war in ftetem Bunehmen.

Das Jahr 1833 brachte neue Früchte, seche Solbaten von Manabo auf Celebes wurden getauft, vier getaufte Kinder in die Kirche aufgenommen, eine europäische

Die ganze Geschichte dieser Mission auf Java ist ein rebender Beweis bavon, wie der ausharrende Glaube, der durch alle Schwierigkeiten sich durchkampfende Streitermuth endlich mit Segen gekrönt wird und ruft jedem, dem die

<sup>\*)</sup> Die Reife f. Miff. Mag. 1840. Geft 1: 6. 143 - 176.

Erweiterung ber Rirche Chrifti auf bem ewigen Grundftein Chrifto am Herzen liegt, vernemlich zu: "harre auf ben Hern!" bem aber, ber selbst auf bas Felb ber Arbeit geftellt ift: "halte an mit Lefen, mit Ermahnen, mit Lehren!"

Roch bleibt une übrig, einen Blid auf die Thatigfeit einer Gefellschaft ju werfen, welcher Java insbesonbere nabe am Bergen liegen muß, nemlich ber nieberlanbifden Miffionegefellichaft. Wir haben fcon oben gefehen, wie bie erften Unfange ber Berfundigung bes Beiles in Rava von ihr ausgingen, indem die Miffionarien Gupper und Brudner eigentlich von ihr follten nach Batavia gesendet werden, wir haben die furze aber gesegnete Wirtsamfeit bes erfteren und bie lange Gebulbsarbeit bes letteren überblickt. Berr Supper grundete, um bem Werke feften Ruß zu geben im Jahr 1846 bie javanische Bulfe-Miffionegesellschaft, bie unter bem besondern Schute ber oberften Behörben ftanb. Ale bie hollanbifche Regierung in Batavia, Samarang, Surabana eigene Brebiger anstellte, konnten jene beiben Manner um fo freier ber Missionsarbeit sich widmen. Um letteren Orte mar ber Miffionar Buttenaar einige Zeit als Brebiger thatig, bis er nach ber Anfunft bes Bredigers Botter (1820) nach ber Insel Gelebes hinüber geben fonnte; et hatte neben vielen Chriften auch eilf Mohamedaner in bie Gemeinde Chrifti aufgenommen. In bemfelben Jahre famen mehrere beutsche Diffionarien aus Bafel von ber nieberlandischen Gesellschaft auf Java an, von welchen jedoch feiner auf ber Infel zu bleiben bestimmt mar; einer von ihnen, Miffionar Rnecht, wurde bafelbft bas Opfer bes Klima's, indem er ben 3. August 1823 ju Batavia entschlief. Erft mehrere Jahre spater wurden Diffionar Starinf und Missionar Afersloot von ber Gesellschaft angewiesen, fich von ihren Stationen auf ben Moluffen-Inseln nach Java zu begeben und bort unter ben Seibendriften ju Depot, sowie überhaupt in ber Umgebung von Batavia bas Wort Chrifti ju verfündigen. Der lettere ftarb im Jahr 1830 ju Batavia. 3m Jahr 1827 fam ber ausgezeichnete Miffionar biefer Gefellichaft , Gerr Carl Guplaff, auf Java an und hielt fich langere Beit au Baravattan bei Batavia auf. Bon bort fcbreibt er: .. 3n "meinem jegigen lebergange vom blogen Bufchauer ber "Miffion jum thatigen Antheil an berfelben fühle ich mein "Unvermögen tief. Dit großer Betrübniß ftand ich furglich "im Rreife mehrerer habichis, Die mit graulichem Gefchrei "ausriefen : "La Allah illah!" (nur Allah ift Gott!), .. wodurch fie einen verftorbenen alten Sabichi aus bem "Regefeuer zu erlofen hofften. Der Lobn biefer Schreier "ift ein bequemes und uppiges leben , benn fie freffen ber "Bittmen Saufer. - Meine Arbeit ift, dinefifch ju ler-"nen und ich fuhle bei meinen geringen Fortschritten bei "aller Unftrengung meiner Rrafte febr bas Beburfniß gott-"licher Bulfe. — Dit Beren Debhurft befuchte ich ein , dinesisches Fest in einem mit Flittergold verzierten Tems "pel, wo und trop bes Berbotes eines dinefifchen Bor-"ftehers bie Leute fogleich umringten und Debhurft mit .. lauter Stimme ben mahren Gott verfündigte. Bloslich ,, traten aus bem Saufen einige Bertheibiger bes Goben-" dienstes hervor, die Trommel wurde gerührt, als bie "Luge burch die Bahrheit ju Schanden wurde und einer "ber Chinesen fcbrie muthenb: "ihr laftert bie Religion "unfere Bolfes, hutet euch vor bem ichon geschliffenen "Dolch!" Mit Mube wurde ber wilde Saufe gerftreut, "von bem Ginige gurudblieben, um die Bahrheit fennen "ju lernen und Bucher ju erhalten." - Un bie Stelle bes (1829) ju Depof enticblafenen Aferfloot trat fvater (1834) herr Wentint, ber langere Beit auf ber Infel Rhio gearbeitet hatte und in Surabana mar ber Brediger Rumpold, ben die Regierung angestellt hatte, fo viel es fein Umt erlaubte, als Diffionar thatig. - Ueberbieß stellte bie Regierung Berrn Berife ale lleberfeger ber beiligen Schrift ins Javanische an. Dehr hat die nieber, landische Gesellschaft bis jest nicht für Java zu thun vermocht, und es fieht biefem ehrmurbigen Bereine frommer Manner, ber fo viel ichon auf anbern Infeln bes Archi-

velagus burch Gottes Onabe geleiftet bat, noch ein weites Weld ber Wirffamfeit, offen. Der fo umfaffende Miffione. eifer ber großen gemischten Diffionegefellichaft in Rorbamerica hat fich neuerdings auch Java zu einem ihrer Biele gewählt. Dehrere ihrer Diffionarien batten wie Dr. Abeel, wie Munfon und Lyman und wie Ennis, fich vorübergebend auf ber Infel aufgehalten. Im Jahr 1836 nahm herr Doty feinen Sit in Batavia, von mo er bis fest nur Ergebniffe feiner Beobachtungen in Die Beimath gesendet bat. Unter biefen find folgende Bemerfungen : "Der jetige Malaye auf Java ift nicht "mehr ein ftolger, gurudftoffenber Menfch, fonbern "friechender Sclave. Er ift unzuverläffig und lugnerifc ,, in hohem Grabe und pflegt, wenn man ihn ertappt, ent-"weber frech ju laugnen ober mit schamlofem Belachter "über bie Sache wegzugehen. Stehlen und Rauben find "herrschende Laftet; bie Armuth ift aber auch in ben mit "Bewohnern febes Altere und Gefchlechte überfüllten "Butten eben fo groß ale bie Tragbeit und Buchtlofigfeit. "Unwiffend find fie natürlich nicht minber; obgleich ihre "Sprache langft gefchrieben wirb, mag both von gehn getwa einer hier und ba ein Wort ober einen Buchftaben "au lesen vermögen, während von hundert etwa einer "verständlich liest. In ihren wenigen Schulen, ausge-"nommen, mo ein hollandischer Brediger fie leitet, lernt "man nichts, als ben unverftanbenen Singfang bes Roran .. berfagen. Ihren mostemischen Glauben legen fie burch "Baß gegen bas Chriftenthum und burch Beobachtung "bon Ceremonien, geft = und Fasttagen an ben Tag, "während fie von ihrem Bropheten und feinen Behren faft "nichts wiffen und ben vom Sabichi hergeplapperten gottes-"bienftlichen Gebeten faum guboren. Ge ift fchwer, Rin-"ber von ihnen in driftliche Schulen ju befommen; Berr "Doung hat nur acht Rnaben, meine Frau nur feche "Mabchen jum Unterricht, eine Conntageschule bei Grn. "Doung wird etwas beffer befucht. - Gin lebelftand ift "bas Berbot ber hollanbifchen Rogierung. bag ein frem"ber Diffionar nicht außerhalb Batavia fich nieberlaffen "barf, indem gerade bie Bewohner bes Innern, bie "eigentlichen Javaner, unterrichtet und fur bie Berfunbi-.. gung bes gottlichen Bortes porbereiteter icheinen. "breißigtaufend Chinefen Batavia's, meift Leute aus Bot-"fien und Canton, find gang andere Menfchen ale bie " Malanen, höflich, gefchmeibig, arbeitfam, gefchidte " Sandwerfer und Rramer, freilich auch nicht wahrhaftig, "weil fie burch ihre Spielsucht und bas Dpiumgift in "Armuth gehalten werben und fo jum Betrug ihre Buflucht ,, nehmen. Gie tonnen alle lefen und laffen ihre Rinber "barin unterrichten. In ihren Wohnungen finbet man "Thurpfoften, Gingange und alle Banbe mit Gogen-"gemalben und mit Studen aus ben Schriften ihrer "Beifen verflebt, Alles Begenftanbe ihrer Anbetung. — "Ihre Begrabnifplate find weite Gefilde mit prachtigen, "gemauerten Grabbenfmalern in dem fonderbaren Bau-"ftyle China's, ihre Tempel ummauerte Bierede, "fleine Sauschen getheilt, beren Innerftes bie Gotter-" wohnung bilbet, in welcher auf Stufen hinter einander bie "Göbengeftalten von zolllangen Figurchen bis gu riefigen ,, und unformlichen Bubbhabilbern, oft neben alten Gogen "ber Javaner und Sindus, aufgestellt find, vor welchen "bie Briefter figen und - Rarten fpielen. Da fah ich ,, in einem Tempelgemache einen alten Mann bem Tobe ,, nahe auf schlechtem Lager liegen , ein driftliches Schrift-", chen neben ihm aufgeschlagen , bas fichtbar viel gebraucht "war. — Durch bie Berbreitung folcher Schriften in " großer Bahl und feit vielen Jahren ift manche Kenntniß "von Chrifto und ben Beilelehren unter die Chinefen ge-" fommen. Aber noch wiffen wir nicht, ob ber Came "bas Berg getroffen hat und ins ewige Leben aufgeht. "Der Boben ift einigermaßen gubereitet, ber Same aus-"gestreut, aber ftarfere Unftrengungen und glaubigere " Gebete find nothig , bamit bie Ernte reif werbe."

Enblich hat noch bie brittische Frauengesellschaft für weibliche Erziehung in Indien und China

mit liebenber Sorge ben Bustand Java's betrachtet und im Jahr 1834 eine Lehrerin, Dig Thornton, nach Batapia gesenbet. Sie grundete eine Baisenanstalt fur europaifche Rinber, eine Schule fur Mabchen ber Gingebornen. mußte aber fur ben Unfang auch fleine Rnaben aufnehmen. Gegen breißig Rinber hatten fich balb um fie gesammelt. Um neben ben malanischen auch noch dinefische Schulen au beforgen, beren mehrere unter ihrer Aufficht ftanben, wurde ihr (1837) an Dig Sulfe eine Gehulfin gefenbet. 3m Jahr 1839 fam, um eine Erziehungsanftalt für dinesische Mabchen ju errichten , noch eine fromme Schweizerin, von ber Gefellichaft ausgefenbet, nach Batavia. Sie heißt Combe. Der BErr fegne und behute biefe theuren Arbeiterinnen an Seinem Reiche, Die einen fo wichtigen und leiber! immer noch fo febr jurudgestellten Zweig ber Missionsthatigfeit in ihre Sande aenommen haben.

Che wir von Java Abschied nehmen, werfen wir noch einen Blid auf die öftlich von ihr in einer Reihe fortgestrecten Gilande, Die fogenannten fleinen Gunda-Infeln, unter welchen Bali, Combod, Sumbawa hervor-ragen. herr Ennis, ben wir schon als fühnen Lander-Forfcher fur bas Reich bes Gefreuzigten fennen, unternahm es im Sommer 1838, biefe Gebiete fennen gu lernen. Auf jener erften Infel in einem weiter oftlich gelegenen Bebiete murbe Berr Ennis ungleich beffer aufgenommen und behandelt, ale einft herr Medhurft. Land fand er trefflich angebaut, bicht bevolfert, bie Ginwohner fehr unwiffent, aber minder argwöhnisch, als fein Borganger fie getroffen : ber bortige Rabscha war freundlich gegen ihn, zeigte guten Berftand, fprach viel mit ihm auch über geiftliche Gegenstande, gestattete ihm gern, bas übrige Land zu befuchen ; ja einzelne Berfonen horten feinen Dit= theilungen über gottliche Dinge aufmerkfam ju und luben ihn ein, auf ihrer Infel gu bleiben, mahrend freilich Unbere meinten, Amboina ober Timor wurde der Religion wegen ein paffenderer Wohnort für ibn fenn. Frauen befuchten die Gattin bes Mifftonare und die bochften Brab. manen ihn felbst, um ihm - mitunter fehr verftanbige -Fragen porzulegen. — Er besuchte im Guben ben Rabicha von Rlung Rung, ber von ben übrigen Sauptern ber Insel hochgeachtet wird, und fand an ihm einen freundlichen Mann. Auf bem Wege war es ihm mit Dube an ben Dema - Saufern ober Gogenplagen aelunaen. nicht vom Pferbe fteigen ju muffen, wie es bie Balinefen verlangten. Auch bie Ronigin besuchten fie und ftaunten über ben Geschmad und die Runft, welche fich bier in ben Gebauben fundgaben. Gin andrer Rabicha lub ben Missionar formlich jum Bieberfommen und Bleiben ein .-Benseits einer schmalen Meerftraße von Bali nach Often liegt bas Giland Lombod ober Sali Baran, auch Safaf genannt, von ben Balinefen erobert und beherricht. von benen 8000 unter ben 170,000 Safate leben. Lettere find Mohamedaner. herr Ennis sand auch bort freundliche Aufnahme. - Diefe 900,000 Geelen auf beiben Inseln bieten ber Liebe ber Christenheit noch ein großes Arbeitefelb.

## Vierter Abschnitt.

Die innern Inseln des Archipelagus. — Borneo und bie bertigen Missionsversuche. Land und Bolt. — Reise von Miss. Medhurst. — Die beutschen Missionarien von Barmen und Halle. — Missionsreisen der Americaner auf der Bestäste. — herr Lay auf der Nordtüste. — Die Inseln Rh io, Loz, Linga und Banca

Innerhalb bes großen Inselwalls, bessen öftliche Fortsetzung in den Molusten und Philippinen wir später noch besuchen werden, lagern sich die zwei merkwürdigen großen Inselländer Borneo und Celebes, jenes fast 10,000 Duadratmeilen (wie Frankreich) groß, mit 640 Meilen Umfang, eine fast regelmäßige Bierecksgestalt mit einem gegen Norden auslaufenden Gliebe, dieses mit 2600 Du. Meilen Flächeninhalt, in lauter schmale Halbinseln seltsam zerschnitten, zwischen welchen große Meerbusen sich aussbreiten.

Bene große Infel ift und nur erft an ben Ruften befannt und ein Befchreiber berfelben fagt hieruber : \_ bas \_ Innere von Borneo (bas bie Gingebornen Brunai ober Danaf Baruni nennen) ift nur ben wilben Stammen befannt, die es bewohnen. Die Hollander fennen amar \_etliche Landftriche am Meer, aber ihre Renntniffe bleiben in ben Archiven verschloffen, ohne ben übrigen Gurovaern " ober ben armen Ginwohnern ber Infel felbft Licht au ac-"ben. Ginige englische Abenteurer haben furze Reifen auf ihr gemacht ober find in die Fluffe eingefahren, einige Berfonen haben Monate ober Jahre auf ber Rufte guge-"bracht. Aber immer ift es noch ber größere Theil bes "Lanbes, welcher erft auf ben fuhnen Reisenden martet. ber "es burchforsche. " - Tros ber Bahrheit biefer Bemerfungen ift es bennoch ein hollanbischer Bericht, bem wir bie Grundzuge ber folgenden furgen Beschreibung entnehmen und an ben wir benn aus neuern englischen Rach. richten noch Giniges anfügen. — Es scheint, daß biefe Infel ihre ausgezeichnete Große und regelmäßige Beftalt ben Anschwemmungen verbankt, welche bas Meer, bas bie übrigen Inseln bes Archipelagus abspult, baselbft macht, indem hier bie Stromung von Often mit bem Begenbrud bes weftlichen Meeres fampft und fo ben mitgeführten Erbmaffen Beit jum Rieberfinten laft. Darum behauptet bie Sage ber Malaven , es fev biefe große Infel aus mehrern fleinern allmählig jusammengemachsen. Daber rührt es wohl auch, bag besonders an der Westseite weit landein= warts von ber See alles gand eben ift , mahrend im Innern und an ber Diffeite hobere Gebirge fich emporheben und daß die gahlreichen Aluge, die ihre Baffer aus ben fruftall- und erzreichen Bergen bes Innern (Golb, Diamanten, uneblere Metalle gewinnt man in Menge) in bas Moraftland herabivalzen, meift burch Bafferfalle zu biefer letten Stufe ihres Laufs hernieberraufchen. Diefe Bafferfälle fann man ale bie Grange zwischen ben mostemischen Malayen bes Ruftenlandes und ben wilben beibnifchen Danaffen bes innern und obern ganbes betrachten. Stene

find mobl unterrichtet, gewandt, fanatisch in ihrem Glauben . treiben bie Gewerbe bes Aderbaus, Sanbels, Bergbaus und besonders bas blutige Sandwert ber Seerauberei. Wie morberisch biese lettere ift, mag eine ber graufenhaften Geschichten zeigen, berer man fich viele in ienen Gemaffern ergablt. Gin englischer Capitan fam mit feinem Schiffe nach Banbicharmaffing im fühlichen Borneo, wo er einen malavischen Seefahrer Ramens Raga antraf. beffen Gewerbe ale berüchtigter Seerauber ibm unbefannt war. Er vertraute ihm feine Absicht an, feine Baaren gegen Golbstaub auszutauschen und erhielt von ihm nicht nur ben Rath, fich nach Coti an ber Oftfufte zu wenben, fondern auch bas Anerbieten ihn als Lootse auf ber gefährlichen Kahrt und ale Unterhandler ju begleiten. Der arglofe Capitan nahm ihn an Bord und fegelte ab. Dort angelangt , begab fich Raga jum Gultan von Coti , unter bem Borgeben, ben Sanbel abzuschließen, in ber That aber, um mit biefem über fein blutiges Borhaben eins gu werben. Einige Buggis murben mit ins Intereffe gezogen. Raga tam jurud, ging mit bem Capitan in feine Cajute. fprach mit ihm und nahm . um ihn au betrachten . einen ichonen an ber Wand hangenben Dolch in bie Sand, ben er ploBlich bem Capitan in ben Leib fließ. In bemfelben Augenblid fielen bie Buggis über bie Mannichaft ber, bie bis auf feche Mann niebergemegelt wurde. Diefe feche fprangen über Borb, fcmammen ans Ufer und verbargen fich im Gebuich. Gin europäischer Anabe von 16 Jahren und ein zwanzigiahriges Frauenzimmer wurden verschont und bem Gultan von Coti übergeben. Der Rnabe, ber malavisch sprach, warf sich bem Gultan ju Rugen und bat um Schonung feines lebens, welche biefer ungern und nur auf bringenbes Bitten feiner Mutter bewilligte. 3hr gehörten nun die beiben Gefangenen an, welche fie fehr lieb gewann und fie vor jeber Berührung mit ben Sofleuten forgfältig fchupte, weil biefen nicht wohl mar, fo lange bie Beiben lebten. Spater gab ber Sultan por, fie feven an ben Blattern geftorben, mahrend man alle Ilrfache bat

ju glauben, baß fie vergiftet wurden. Wahrend von ben Malayen, die fich auf Borneo gewiß über eine Million belaufen, nicht wenige ein blutbefledtes Leben führen . find Die Davafftamme, in fteten Rriegen unter fich, unablagia mit ber Entvolferung ihres Landes burch jahllofe Morbs thaten beschäftigt. \*) 3hre Bahl mag mehrere Millionen betragen, Die friedlichsten Bewohner find Die in ben Ruftenftabten angesiedelten und in ben Bergwerfen arbeitenben Chinefen, vielleicht 300,000 auf ber gangen Infel. Die ftolgen von ber Infel Celebes eingewanderten Buggis etwa 30,000 an ber Bahl, leben von Sandel und Gees fahrt - ein unbandiges Geschlecht , beffen Sas fich in ber Frage ausbrudt, bie nach ber Berficherung bes Grn. Dalton, ber bie Insel bereiste, oft Eltern an ihre Knaben machen: "wenn bu im Dichungle (Buschwalb) zugleich " einem Tiger , einer fchwarzen Schlange und einem Beißen "begegneft, welchen willft bu querft tobten?" und aus ber Antwort, die gemeiniglich nur in einem Fluche gegen bie Gurovaer besteht. Auch fie find Mohamedaner und ben Malanen an Bilbung und Berftand überlegen. Die Gubfufte gablt noch manche javanische und arabifche, bie Westfüste hollanbische Ginwohner. Rur biefe lette Rufte und Die fübliche ift von ben Sollanbern beherricht. jeboch fo, baß bie einheimischen Rurften (Rabicha's) ber Malayen noch viel gelten und die Dayakken fast völlig unabhängig bleiben. Im Dften ift ber Gultan von Coti. im Rorben ber von Brunai (Borneo) ber machtigfte Gemalthaber.

Die ersten Europäer, welche bie Infel sahen, waren bie Gefährten bes ersten Erdumseglers Magellan, welche im Jahr 1521 ihre Ruften berührten. Die Portugiesen und Spanier versuchten später (1625 und 1645) sich einiger Ruftenpuncte zu bemächtigen, aber es mislang. Seit 1643 richteten die Hollander ihre Augen auf Borneo und es gelang ihnen, eine Handelsfactorei zu Pontianaf im

<sup>1)</sup> Schilberung biefes Bolles f. Riff. Rag. 1886 S. 308 ff.

Besten aufzustellen. Auch auf ber Subfuste wußten sie sich sestzusehen, aber erft seit bem Jahr 1812 hat ihr Gesbiet sich beträchtlich erweitert. Ein Resident beherrscht bort bie eingebornen Rabscha's und Sultane und selbst bie Dahaffen haben sich, wo sie im Niederlande wohnen, seiner Aussicht unterworsen. Die Engländer wurden, so oft sie es versuchten sich niederzulassen, blutig zurückgewiesen.

Die Befehrung ber eben fo wilben, gefährlichen als beflagenswerthen Infelbewohner jum Chriftenthum ift erft in ber neuesten Beit Gegenstand ber Sorge mehrerer Diffionegesclichaften ber evangelischen Rirche geworben. Wir haben schon früher gelegentlich bavon gesprochen, bag Diff. Slater auf Borneo Schriften austheilte, bernach bie Reise Grn. Debhurfte im Jahr 1828 furg berührt. Ihre Befchreibung tonnen wir wenigstens jum Theil bier ubergeben , \*) indem wir jedoch bemerken , bag bas Ergebniß berfelben mar: Borneo murbe ein vielversprechenber Boben für bie Diffionsarbeit werben, wenn hauptfachlich bie Dangeffen ine Muge gefaßt murben. Unter ben Chinesen im Lanbe von Bontianaf auf ber westlichen Rufte fant er Aufmerksamkeit und traf einen Chinefen, ber ein fruber erhaltenes driftliches Buch forgfältig gelefen und wohl verftanben hatte. Er begehrte mehr Unterricht und empfing mit Freuden eine dinefische Bibel, mahrend fleinere Schriften unter feinen Mitburgern eine gute Aufnahme fanden. "Ein "alter Araber", ergablt ber Diffionar, "weigerte fich. "mit mir über Religionsfachen ju reben, weil es eine "Gunbe ware, fich mit einem Unglaubigen einzulaffen. "3ch schenfte ihm ein Reues Testament mit ben Worten: "bieß ift bas Bort Gottes." - "Ja", antwortete er, "es ift's, "aber" - "Aber"? fragte ich, als er inne "hielt. "Aber es ift verfalfcht worben." 3ch fragte, "wie alt ber Koran fen? - "1200 Jahre" war die Ant-"wort. - " But und mahrend biefer langen Beit bat er

<sup>\*)</sup> Beil Manches bavon im Diff. Rag. 1830 S. 177 ff. gegeben murbe.

"gar feine Beranberung erlitten?" - "Rein, bas burfte "fich Riemand unterfangen." - "Aber wenn ein Rab-"fcha, ber ein Opiumraucher ware, bie Stelle bes Ro-.. rans ftriche, welche bas Berbot alles Berauschenben ent-"halt, burfte er bas?" - " Dein und wenn ere an einer "Stelle versuchte, wurbe es an einer andern jum Borichein "fommen, benn die Moslemen forgen für die Reinerhal-"tung bes Koran." - " But und bu glaubst nicht, baß "bie Chriften fur bie Reinerhaltung bes Evangeliums eben "fo Sorge tragen?" Darauf blieb er mir bie Antwort "fculbig. 3ch ging, ba es gerabe Freitag b. b. ber mo-"hamebanische Sabbath war, noch in mehrere Malayen-"haufer, aber ich fam nur langfam ju meinem Bived. "Erft mußte ich uber gewöhnliche Dinge reben, ebe ich "mich in religiofe einlaffen burfte, bann gab es einigen "Streit, endlich zeigte ich mein Buch, las und erflarte "bis Luft gezeigt murbe, es zu behalten. In einem Saufe. "bas ich voll von Arabern traf, fam einer berfelben, als "ich bas grabische Reue Teftament feben ließ, por Born "gang außer fich, hieß mich mein Buch jumachen und "bas Maul halten ober er wolle mir fur nichts fteben. "Romme ich in Sanbelssachen ober jum Bergnugen, fo "fen ich willtommen, schleppe ich aber frembe Religiones .. bucher mit . um die Leute vom Glauben an ben mahren " Propheten abzuwenden, fo fonne er feinen Born nicht "jurudhalten. Er habe gwar bier nichts zu befehlen, aber .. in einem moblemischen ganbe murbe mein Treiben mich "in bie größte Gefahr fturgen. "Glaube nicht," fuhr "er fort, "mich von meinem Glauben zu verleiten. "eher will ich fterben. Du wirft auch nicht gern ein Mos-"lem werben und fo will auch ich fein Chrift werben. "Da mich ber Mann burchaus nicht jum Worte fommen "ließ, mußte ich mich mit betrübtem Bergen jum Rudjug ", entschließen. Raum gehn Saufer entfernt, murbe ich von "einer Schaar Leute begruft, in eine Butte geführt, wo "Biele versammelt waren, um mich zu horen und mit "Freuben meine Bucher nahmen." Als Gerr Debhurft

auf einem ber raschsließenben Wasser bes Landes nach dem Goldlande von Mandur hinaufgefahren war, wurde ihm die Freude zu Theil, auch dort unter den vielen in den Bergwerken arbeitenden Chinesen nicht nur ein offenes Feld für die Verkündigung des Heils und viele Begierde nach christlichen Schriften zu finden, sondern auch die Entdeckung zu machen, daß Frauen sich sehr mit dem Lesen beschäftigten und daß ein R. Testament schon vor seinem Besuche den Weg hieher gefunden hatte.

Rach Bontianaf jurudgefehrt hatte er ein Befprach mit einem Chinesen, ber nicht nur laugnete, bag er Rebler habe, sondern fich auch guter Eigenschaften ruhmte. von benen er aber auf die Frage bes Miffionars nur bie au nennen wußte, bag er im Spiel verlornes Geld immer bezahle. Gr. Mebhurft antwortete: "Dhne Zweifel gibft "bu auch Geftohlenes jurud, wenn man bich entbedt? "aber ftatt ein guter Mensch zu fenn, verrathft bu beine "Schlechtigfeit, inbem bu ein Spieler bift. " Auch einen wohlunterrichteten Schuler von Grn. Beighton auf Binang traf er bier an. Gin Malage, ben er am Sabbath beim Spiel antraf und ben er auf bas Berbot bes Roran binwies, fagte ihm: "ich bin ein junger Mann, habe "Reigungen und Begierben ju befriedigen, wenn ich alt "bin, will ich fchon baran benfen, Gottes Gnabe gu "gewinnen"; "wenn bu aber heute Racht ftirbst?" -"Da muß ich feben, wie ich mir helfe," entgegnete fener und ging wieber jum Spiel. In Sambas borte er eine Chinefinn flagen, bag ihr Mann, ber fie in Samarang auf Java geheirathet, fie auf Borneo um 82 Rupies (100 Gulben) verkauft habe und baf fie nun viermal nach einander an ben Deiftbietenden verfauft worden fen. Wenn Die Chinefen hier eine Reife machen, verfaufen fie ihre Weiber und nach ber Rudfehr faufen fie andere. - Der Einbrud, mit welchem Gr. Mebhurft nach Java gurudfehrte, war ber oft wiederholte von bem Jammer, ber Berlaffenheit und Rathlofiafeit, worein ber Gogenbienft bas Menschenherz versentt.

4. Beft 1840.

Db auch hier die romisch fatholische Kirche zuerst festen Fuß zu fassen suchte, ist keine sicher erhobene Thatsache. Aus einem Reisewerke theilt einer der deutschen Missionarien auf Borneo die Kunde mit, daß am Ende des 17ten Jahrhunderts ein portugiesischer Monch, um zu predigen, ins Innere von Borneo gereist, dort aber ermordet worden sey. Ihm solgte ein anderer, der zuerst bei den Banjarenen (bei Bandscharmassing?) mit Ersolg gepredigt, dann aber gleichfalls die Reise ins Innere gemagt habe, wo er in Kurzem als ein Opfer seiner koltsspieligen Unternehmungen im Kirchenbau auch von Mördershand gesallen sey. Dieß bleibe dahin gestellt.

Es war bie theinische Missionegesellschaft in Barmen, Die querft fich nicht begnügte, über Die Beburfniffe biefes großen Beibenlandes ju fprechen und für biefelben zu beten, fonbern bie nach reifer lleberlegung in glaubiger Entschlossenheit handelte. Auf die Mittheilungen und Aufforderungen eines ehmaligen hollandischen Refidenten. ber fich mit Berbefferung ber wilden Sitten ber Danatfen beschäftigt hatte und besonders ber murdigen Diffiones arbeiter Deb hurft und Dr. A beel, welcher letterer burch Deutschland reiste, beschloß fie, bie zwei Diffionare Barnftein (f. oben) und Bener nach ber Infel abzusenben, Die am 23. Dezember 1834 auf ber Rhebe von Batavia anlangten und, nachdem fie querft bei Grn. Mebhurft in Barapattan gewohnt, fich in die Erlernung ber malavis ichen und dinesischen Sprache fo theilten, bag ber lettere malavisch in Depot bei Brn. Wentint, ber erftere chinefisch bei orn. Debhurft lernen follte. Rachbem biefer 3med in hinlanglichem Grabe erreicht war, unternahm herr Barnftein mit Lucas Monton im Dai 1835 Die schon berührte Reise nach Borneo und landete mit dem arabischen Fahrzeuge, an beffen Borb er über Samarang und Surabava bahin gesegelt war und bei ber malavischen Mannichaft icon Gelegenheit jur Bredigt bes Evangeliums gefunden hatte, in Banbicharmaffing an ber blichen Rufte ber Infel. Br. Seper mußte vom Rima

febr geschwächt nach Europa gurudfehren. In Banbicharmaffing traf Don ton bie Chinefen ber malavischen Sprache und Schrift fundiger ale ihrer eigenen. Giner berfelben fand bie Erscheinung von Leuten, welche Bucher austheilten, fo merfmurdig, baß er fie fur ein Borgeichen von ber Rabe bes jungften Tages erflarte, Biele besuchten Monton und holten Bucher bei ihm, ja einer war fo begierig, religiofen Unterricht ju erhalten , bag er im Boraus feine Bereitwilligfeit zur Unnahme bes Chriftenthums erflarte. wenn man ihn von ber Bahrheit beffelben überzeugen fonnte. Er hieß Bola und war reich und angesehen. Auf seine Bitte fam Monton in fein Saus, wo Chinefen, Malagen und Araber mit ben Mollahs ber letteren beisammen maren, um ihm zuzuhören. Er hatte biefe bazu gerufen, weil fie ihn ftete versichert hatten, er fonnte nicht in den Simmel fommen, wenn er nicht ein Moslem murbe. Montone Frage nach ber Absicht ihres Busammenkommens fagten fie ihm, fie wollten Aufschluß über feine Bucher baben. Er fing an aus einem berfelben porzulefen, bie Menge ber Buftromenben wurde aber fo groß, daß er genothigt war, fich mit ihnen ins Kreve zu begeben, wo er bis an ben Abend predigte. Die Chinesen erflarten laut, baß bieß ber rechte Weg fen, ba er bie Barmbergigfeit Gottes gegen feine Geschopfe zeige und mit bem Beschenk von Buchern anfange, mabrent bie Moslemen fich ihren Roran bezahlen laffen und noch Almofen für die Briefter forbern. Die lettern ermieberten nichts, fonbern gingen beschämt weg. Monton ging nach den Camponge (Dorfern) und Braus (Booten) ber Malagen, predigte und vertheilte Bücher, die mit Begierbe empfangen, gelefen und viel verständlicher ale ber Koran gefunden wurden. 216 man ihn fragte, wer ihn fende? antwortete er: "Der "große Ronig, ber Richter ber gangen Erbe, ber Ronig "aller Konige und Berr aller Berren , Jefus Chriftus", mas ihn nothigte, gegen ihre moslemischen Borftellungen ju ftreiten. Ale er auf bem Marfte, ber ju Baffer in Booten gehalten murbe, Bucher meggab, borte es eine

32

Frau, fie bat um ein Buchlein, erhielt es und fing fogleich laut an ju lesen. Auf bieß ruberten fo viele Weiber in ihren Booten heran, bag er fürchtete, in Grund gebohrt zu werben. Er hieß seinen Ruberer fortfahren, um lodzukommen . allein die Frauen hielten fein Kahrzeng foft und ließen es nicht los, bis er ihr Berlangen nach Buchern geftillt hatte. Alle Bucher tamen bier und auf einem großen Brau, bas er bestieg, aus feinen Banden. Ale ber Brebiger fich nach bem Stadttheile begab, wo bie Unterthanen bes Sultans wohnen und die Verfohnung in Christo verfundigte, rief ein Malage aus: "wir mußten bis nach "Meffa geben , um Frieden ju erhalten , jest bringt man "ibn und vor Die Thure!" Gin Minifter Des Gultans, ein Rriegeführer und viele andere famen berbei und fuch= ten Belehrung und ein malapischer Briefter mußte trop aller feiner Fragen beschämt abziehen. — Balb machten fich bie beiben Missionarien auf einem Brau nach bem Innern auf ben Weg, fuhren ben Kluß hinauf an ben auf Kloffe ge= bauten Malayen = Butten und an einem Fort vorüber nach ben Wohnsten ber fleinen Danaffen, wo fie ber Bauptling freundlich empfing. Sie fanden in ben fleinen Dörfern amifchen Reisfelbern biefes Bolflein, bie Manner faft nadt, bie Frauen anftanbig gefleibet, Alle mit Rin= gen und Anopfen und geschliffnen Steinen geputt; auf ben Kelbern ftanden oben abgeschnittene und zu Gögenbildern rob ausgeschniste Baumftamme. Ginen anbern ber Kluß= arme aufwarte gelangten fie ju ben großen Dayaffen, wo fie freundlich aufgenommen und beherbergt wurden. Gie borten balb von ihnen, daß das Ropfabschlagen gwar hau= fig genug bei ihnen gewesen, boch nicht als unerläßliche Bedingung der Beirath gegolten habe. \*) Allerdings fen es Riemanden zu rathen gewesen, auch nur eine Biertel= ftunde weit Banbicharmaffing ohne Schut zu verlaffen, weil die Ropfabhauer allenthalben lauerten. reiche Stamm bat - freilich nur um bes beliebten Schwein-

<sup>&</sup>quot;) S. Miff. Magaz. 1838, S. 310.

fleisches willen - eine Abneigung gegen bie Doslemen und eine Buneigung zu ben Chriften. Der Ober - Sauntling in Gonhong bewirthete bie Reisenben freundlich in feinem auf Bfoften ftebenben großen Saufe und ichloß nebft einem andern Sauptling, ben fie burch bas Wort von Christo für fich gewonnen hatten, mit ihnen ben Blutbunb ober Sabat. Die Miffionarien erschraden nicht wenig, als ihnen erflart murbe, Die Bruberschaft in Chrifto reiche nicht bin, um ihre Freunde ju befriedigen, Blut fen nothig, um fie recht zu verbinden. Der Bund murbe nach einem gemeinsamen Mable mit Gebet eines Davaf eingeleitet und bann baburch gefchloffen, bag allen vieren ein Schnitt in bie rechte Schulter gemacht, bas Blut in einen Tranf gemischt und von Allen getrunten wurde, worauf die Leute bie Angefommenen als Freunde ihres Fürften jubelnd begrußten. Die Danaffen hatten fehr gerne beibe Diffionare fogleich bei fich behalten. Monton melbet, bie Danaffen fenen, wenn man ihnen von Chrifto erzähle, gang wie Leute gewesen, bie eben aus bem Schlafe erwachen und haben ftets ihre freudige Buftimmung zu biefer guten Lebre gegeben. Bei ber Abreife fprach einer ber Sauptlinge: "meine Bruber, fürchtet euch nicht bei uns zu wohnen; "wir thun euch nichts zu leibe und will es Jemand , fo "werden wir euch mit unferm Bergblut vertheibigen und eber "fterben, ale euch erschlagen laffen. Gott fen Beuge und " biefe Bersammlung fen Beuge, baß es mahr ift. " -Baalat! fchrie bas ganze Bolt (es fev fo!). Als Die Diffionarien nach Banbicharmaffing gurudtamen, wurden fie burch die mertwürdige Runde eines Reisenben überrascht, baß bie Dahaffen im Guboften "um eine Religion bitten," weil fie noch feine hatten, ben Jolam aber nicht annehmen wollten und burch bie noch erfreulichere, bag bie Das laven in ber Stadt fich bereits Abends versammeln, um bie ausgetheilten Schriften , besonders das R. Testament . ju lefen. — Rach Java jurudgefehrt, unternahm herr Barnftein noch allein die Reise nach Bontianaf an ber Beftfufte Borneo's. Dort fah er auerft bei ben Chinefen

ein Opfer, bas fie bem bofen Beifte jum Schupe ber Schiffahrt barbrachten und bachte an 1 Cor. 10, 20. fühlte auch, als man ihm von ben Opferfpeifen anbot, gang ben Abicheu ber erften Juben - Chriften gegen bas Gogenopfer. 3m Membawa weiter im Lande wohnte er bei einem moslemischen Briefter, ber zugleich Beamter mar und verfunbigte Christum, jeboch fehr gebruckt und beengt von ber Racht bes Islam, bie ihn umgab, fand an ben bortigen Danaffen icheue und trage Menichen, Die fehr unter bem Drude ber eingewanderten Chinesen leiden; hier mar es. wo er jum erftenmale mit Schauder eine Reihe fcmargeraucherter Menichentopfe neben vielen Schweinstopfen als Schmud bes Saufes fab; nachbem er mehrere gerftreute Stamme fennen gelernt, fehrte er nach Bontianaf jurud und taufte baselbst nach langerem Unterrichte einen malavischen Solbaten, Die Erftlingefrucht ber Diffion auf Borneo. Hernach besuchte er noch mehrere Dorfer ber Davaffen und fand fie überall arm, unwiffend, aber geneigt, ihre graufame, meuchelmorberifche Sitte aufzugeben und bas Evangelium anzuhören. Bon hier reiste er nach Barapattan jurud, wo er im Segen arbeitete (f. S. 117). Es war am 20. Sept. 1836, ale es ihm vergonnt war, Die ihm jur Sulfe gesendeten Missionarien Bader. Supperte und Rrusmann in Batavia ju begrugen, mit welchen er benn bald nach Banbicharmaffing abjegelte. Einige von ihnen untersuchten furz barauf bie westliche Rufte, auf ber fich eben bamale americanische Senbboten Chrifti einfanden, mahrend Gr. Barnftein mit einem Gefährten bie Arbeit in ber Stadt und Ilmgegend anfing. 3mei Chinefen-Schulen wurden errichtet, Befuche bei ben Davaffen gemacht, andere von ben Malaven und ihren Brieftern angenommen. Wie aber fast immer, fo war auch hier ber gesegnete Unfang mit einem schmerglichen Opfer bezeichnet. Miffionar Rrus mann entschlief icon im Sommer 1837. Dagegen regten fich burch bie Rraft bes gottlichen Wortes bie erften Lebensanfange, inbem nicht nur manche Schulfinder von der Onabe angefaßt, fonbern

auch Erwachsene, wie ein Malaye und eine Chinefinn . bewogen murben, ihr Beil in Chrifto Befu au fuchen. "3m Allgemeinen," fcbrieb Diffionar Supperts "haben "hier Alle, fowohl Chriften als Beiben eine Furcht por " Gottes Wort. Auch Die Priefter ber Malaven find freund-"fchaftlich gegen une und muffen verftummen por bem "Evangelio. Die Furcht Gottes muß auf biefe Bolter "gefallen fenn. Wir burfen Jeben ohne Ausnahme in fei-"ner Wohnung befuchen und werben freundlich aufgenom-,, men , obwohl wir ben Leuten feineswegs fchmeicheln , "fondern bas Evangelium fo verfündigen, wie es in ber "Bibel fteht. Es ift mir manchmal ein Rathfel, wie es "boch möglich ift , bag biefe Leute bei ber Berfundigung .. fo farter Babrheiten nicht bofe werben, benn wir faffen " bie faulen Malaven boch wirklich oft fehr ernft an. -" Sunderte haben die Botichaft bes Lebens bereits gehort. ,, auch hunderte von ben Danaffen aus verschiebenen Theis "len bes Lanbes und Biele werben ficher angefangen ba-"ben, ju Gott ju beten." Der erwedte Chinese Inn. ber eine Danakkinn jur Frau hat und beren Sprache fpricht, führte ihnen die Danaffen in Schaaren au, fein Sobn Umbon riß bei einem Bogenfefte ben Schmud ber Bilber ab und rief : " bie Gogen muffen verberben!" Als er gehöhnt und gescholten und von ben Leuten jum Bieberschelten aufgereigt wurde, fagte er laut : "Rein, ber Bert "Jefus will bas nicht. Er wird fie einft richten." Gogentempel murben burch ihre Brebigt immer verobeter. bie chinesische Schule ging ein, feit fie bie ihrigen errich. tet hatten. In ben letteren machten fie bie lieblichften Erfahrungen und einige Junglinge, bie fie ju Ratechiften ju bilden fuchen , schreiten mit großem Ernfte in ber Gottfeligfeit fort. Auch ben Danaffen geht allmählig bas Berg auf und ber Jefusname ubt feine befeligenbe Dacht. "Diefe Rachricht", fagte ein Sauptling, "hat mein Berg " getroffen. Gie hat gefaßt. " - Die Fortschritte bes hollanbifchen Ginfluffes auf biefes Bolt öffnen auch ben Diffionarien immer weiter ben Bugana.

Im Rahr 1837 fam noch ein weiterer beutscher Diffionar, herr Julius Berger, von ber Diffions. gefellichaft in Salle ausgesenbet, aus Dabras in Dftinbien, wo er fich eine Zeitlang aufgehalten batte. nach Sava, wo er bie malanische Sprache erlernte, und lange Beit burch ungludliche Umftanbe aufgehalten wurde. Er fegelte im Sommer 1838 mit feiner Gattin nach Banbicharmaffing, wohin ihm die Gattin des Miffionars Barnftein vorangeeilt mar. Rachbem er fich bort burch Besuche bei ben Davaffen bie nothige Befanntschaft mit ihren Sitten und ihrer Sprache erworben batte, verließ er mit ben Miffionarien Supperte und Bader bie Stabt. um landeinwarts am fleinen Davaffenfluffe, weftlich von Banbicharmaffing, in einem Dorfe ber Dayaffen Ramens Bulo Betat, eine eigene Diffionenieberlaffung ju grun= ben, bie felbst wieber in awei Stationen gerfiel. Bier fingen fie an, fich bas Butrauen ber Beiben ju erwerben und gewannen balb hinlanglichen Ginfluß auf fie, um ben Bemühungen moslemischer Briefter . welche mit allem Gifer unter Diefen Beiben miffioniren, bas Gegengewicht ju halten, und um fie an ber Reier wilber und unguchtiger Reftlichfeiten ju hindern. 3m Jahr 1830 begann Berr Berger mit etlichen Rinbern eine Schule ju öffnen, worin er gunachft nur Lefen und Schreiben jum Gegenftanbe feines Unterrichts machte, um auf bie Mittheilung ber feligmachenden Wahrheit vorzubereiten. Rach turger Frift burfte Miffionar Supperts ben erften Dayaffen in Bulo Betaf Much in Banbicharmaffing gingen bie Arbeiten fraftig und im Segen fort, fo bag unter bem bergoffnenben Einflusse des Beiftes Gottes ein balbiges Sinausschreiten biefer fo ernft betriebenen Miffion über bie erfte vorbereitenbe Stufe ju erwarten ftebt.

Noch von einer andern Seite flopfte die Chriftenheit, wie schon bemerkt, an die Pforte dieses Heibenlandes. Missionar Arms war im Jahr 1836 aus Nordamerica in Batavia angelangt, um dort erst entweder für Sumatra ober Borneo als fünftiges Gebiet seiner Wirksamkeit sich

zu entscheiben. Er reiste nach Singapur und von bort nach Bontianat im weftlichen Borneo, befuchte bie naben Ruftengegenben und etliche Dabaffen-Dorfer, und fand besonders die lettern einlabend gur Rieberlaffung eines Miffionars. Er blieb mit Miffionar Robbins langere Beit in Sambas thatig. Gine zweite Untersuchungereise unternahmen nach berfelben Gegend bie Berren Doty und Bohlmann, gleichfalls Genbboten bes Beils aus America. Ihren Berichten entnehmen wir nur Weniges: "Die Danaffen gelten ale bie Urbewohner von Borneo, "find ben Rarens in Birmab fo abnlich, bag man fast an , eine Ginmanberung berfelben benfen muß und haben als "robe, unwiffende Raturfinder gerabe bie Bilbungeftufe " erftiegen, die awischen ber Stufe beständig wandernber "Wilben, wie bie Indianer in Nordamerica find und "ber angesiebelter Wilben mitten inne liegt. Gie bleiben "nur etliche Jahre auf bemfelben Blat, weil fie nur ein-"mal auf bemfelben Felbe ihren Reis anbauen und ernbten "und bann wieber neue Balber zu lichten genothigt finb. "Darum find fie auch auf ben verwachfenen Bfaben ins " obere gand fo fchwer ju erreichen. Ueber Bergabfturge. ,, burch Schluchten, Fluffe und Strome hat fich ber "Wanderer nach ihren Wohnsigen muhfam burchzuwinden. "Sie haben feine Schulen, find nicht ber Bielweiberei "ergeben, besigen faum eine Religion, fofern die Anbetung "ber rohgeschnigten Solzbilder ihrer Ahnen fo genannt "werben fann. Sie gehorchen ihrem Sauvtling und bie "Familien eines Stammes leben unter fich in Frieden; .,, auch gegen Frembe find fie freundlich. Das einzige, "was an Graufamfeit mahnt, ift bie Reihe abgefleischter " Menfchenschabel, bie in angefehenen Saufern auf einem "Brette fteben und mit Figuren bemalt find. Die Chi-,, ne fen, die feit hundert Jahren auf der Infel einges, wandert find, leben als Bauern ober als Goldgraber "und find wohlhabende Leute und ihren heimischen Sitten "treu geblieben. Die Dalanen find bier fo falfch . be-"trugerifch und trage ale anderemo. Die Bugais

"treiben fich thatig und regsam an ber Seefufte umber ,, und find jum Theil reiche Leute. Danaffen und Chinefen "bieten bem Diffionar ein offenes Felb, jene burch ibre "Bereitwilligfeit ju horen und ju lernen, biefe burch ibre "Begierbe nach Buchern. - In bem großen Sambas-"ftrome, ber ichwere Schiffe tragt, fuhren wir awischen "finftern Balbern in tiefer Ginfamteit ohne eine Spur "menschlichen Unbaues hinauf, an ben Dundungen vieler " Rebenfluffe vorüber, bis ber Strom in zwei Urme fich "theilt, wovon ber fleine nach ber Stabt Sambas .. führt. Sier fanden wir bas verlaffene Saus ber Dif-"fionarien Urme und Robbine; wir untersuchten Stadt ,, und gand , verhandelten mit bem hollandifchen Refidenten , "ber, wie überhaupt die hollandischen Beamten auf Bor-,, neo, eine menschenfreundliche Bereitwilligfeit an "Tag legte, unfere Miffionegwede ju unterftugen. " Sambas nur eine Bauferreihe auf beiben Seiten bes "Fluffes ift und man somit bie Leute im Boote besuchen ... muß, ba fie in ungesundem Marschlande liegt, nicht viel "über breitaufend Ginmohner und barunter nur 150 Chi-,, nefen gablt, fo mare fie fein geeigneter Miffionsplat, wenn ... nicht ber Weg zu ben Davaffen von bort aus fo leicht .. ware. Auf unserer Reise nach Bontianaf fanben wir in "bem Danaffen Dorflein Sabatong freundliche Aufnahme "und Berberge und erhielten beim Unblid von Denfchen= "fchabeln bie Berficherung, Die Gitte bes Ropfichnellens ", fen auf Befehl bes Gultans abgeschafft, auch murben "bie Danaffen, wenn ber Gultan es wunfchte, gern "ihre Kinder in Unterricht geben. Bon hier nach Gub-" often wanberten wir burch ichones Bergland mit wilben ,, unerfteiglichen Felegipfeln, fanften Sugeln und weiten "Thalern mit Lalang (großem Grafe) bebedt, ehemaligen "Bflangftatten ber Dayaffen, welche fie wieder verlaffen "hatten. Dazwischen erschien wieber bichter Urwald. Bir "fahen mehrere verlaffene Dorfer. Endlich erreichten wir "ein größeres Danaken Dorf, Debong, wo wir die "Saufer ebenfalls auf Afosten in Reihen an einander ge"baut, je eine Berandah ber gangen Strafe entlang, fan-Bier, mo bie Entfernung von Sambas größer ift. " befamen wir noch frisch abgehauene Ropfe in großerer Un-" aahl zu Geficht, und wir faben bie Leute Saarbufchel ihrer " ungludlichen Opfer an ihren Deffergriffen und felbft an "ben Arbeitoforben tragen. Auf ber Beiterreife erflommen "wir einen Berggipfel, von wo aus wir eine herrliche "Aussicht ins uppiggrune Thal und auf Die Gebirge hat-"ten, wo, Berg auf Berg gethurmt, in reiches Grun ,, gefleibet, erschien. Um Abhange fahen wir Beiber ihren "Reis maffern und ihre Manner mit Schild und Speer .. ju ihrem Schute bereit fteben, weil ein Frauentopf noch "ein ehrenvolleres Siegeszeichen ber Ropfabichneiber ift "ale ein Mannerschabel. Im nachften Dorfe, bas in "wilder Bebirgegend lag, fliegen wir zuerft auf bie " Solzbilber, welche bie Selben bes Bolfes, namlich bie ,, wilbesten und gludlichften Meuchelmorber vorftellen, ben "Reis auf bem Felbe bewachen, jeben Monat einmal , Speiseopfer erhalten und wie bie Schabel ale heilige " Talismane betrachtet werben. Die bunfelbraunen, lang-"haarigen Menfchen, bie Manner nur mit einem Stud "Tuch ober Baumrinde um die Lenben gekleibet, bas , Meffer im Gurtel, einen Muschelfrang um ben Ropf, ,, feben recht wilb aus; bie Frauen tragen mehr Rleibung, "Bambusftodchen in ben Dhren, gahlreichen Duschel-,, und Ringschmud um Sale, Urme, Lenden und Beine."-Bon hier aus jogen bie Banberer weiter burch romantische Berglandschaften, an gewaltigen Tafelbergen vorüber, burch einfame Thaler, nach ben Chinefenftabten Qumar und Lara, wo die Chinefen in den Metallaruben arbeiten und rings um fie eine bichte Danaffenbevolferung in ben Sochthalern und an ben Bergabhangen angefiebelt ift. Sie besuchten die abgelegenen Dorfer und fanden überall biefelben morberischen Sitten und biefelbe fanfte Bemutheart gegen den Fremden, diefelbe Treuherzigfeit und Ehrlichfeit. Bon ben Chinefen wurden fie jedesmal mit Ehrenschuffen und Freudengeschrei empfangen. In Montrado, einem

reizenden Sochthale, in beffen Mitte bas Chinesendorf von schönen Garten umgeben liegt, beffen übriger Raum bis an die Abhange ber begrunten Berge mit einzelnen Bobnungen wie mit lieblichen ganbhaufern befaet ift . mo bie gewerbliche Regfamfeit und ber garm eines muntern Rleinbandels die Wohnung ber Chinesen anzeigt, sanden befonbere bie ausgetheilten driftlichen Bucher guten Abfan In ben naben Bergen find reiche Golbgruben, baber bie Chinesen hier wohlhabende und beffer unterrichtete Leute find. Es mogen gehntaufend Menschen in Diesem Thale wohnen, bas in ber That eine hoffnungereiche Missionsstelle barbote. Bon hier ging bie Reise noch langer im Bochlande burch Chinesendorfer fort, bie ber Weg auf bem Kluffe hinab burch bide Urmalber ins Riederland führte und Bontianaf an ber Bereinigung ber Kluffe Landaf und Sangaur, im Marschlande, mit seinen euro= paifchen Bebauben und hollanbifchen Beamten . feiner regen Bevolferung von fechstaufend Malaven, fünftaufend Buggis. breitaufend Chinesen erreicht wurde. Sier ware ber beste Miffioneplat auf ber Rufte fur Die verschiedenen Bolfer: benn auch die Davaffen find auf bem Landaffluffe leicht au besuchen.

In Kolge biefer Reife wurden bie Miffionarien Doty. Bohlmann, Revius, Doungblood und Thomfon angewiesen, Die Boften Bontianat, Sambas und Montrabo zu besethen, mas im Jahr 1839 geschah. Auch ihnen wird ber herr Sieg geben, um von diefer Seite in bas Berg bes großen Beibenlandes einzubringen. Die Norbfufte Borneo's ift in neuerer Beit von einem Manne besucht worben, ber fie mit einem aufs Reich Gottes gerichteten Blide betrachtete. Es ift herr Erascebant lan, Agent ber brittifchen Bibelgefellichaft in China, bet auf einem Schiffe bes Banbelshaufes Dliphant in Canton eine Untersuchungereife im Archipelagus im Jahr 1837 unternahm und von bem eigentlichen Borneo Kolgendes berichtet: "Die Stabt Borneo liegt nahe " an ber Dundung bes gleichnamigen Aluffes und besteht "aus Sauferreihen, bie nach ber Reigung ber Malagen, "auf bem Baffer ju mohnen, an beiben Ufern auf gabl-"reichen Pfoften von Balmftammen ruben, ein unficheres " Fundament, ba biefe weichen, rindelofen Baume fo-"gleich zu faulen anfangen, wenn fie ins Baffer gestellt "find, baber benn auch bie Saufer faft ftete in Gefahr "bes Ginfallens fich befinden. Dach und Banbe find "leicht und verganglich aus Balmblattern bereitet und von "einem Saufe jum andern führt ein Bang, von welchem man an ber Leiter jum Boben berabsteigt. Die vorberen "Bemacher nimmt ber Sausherr mit feinen Leuten ein. " die, felbft im Saufe bes erften Miniftere, mit Bimmer-"arbeit an Booten und Saus, mit Berfertigung von Ge-"rathe beschäftigt find; hinten wohnen bie Beiber, bie "bei einem meiner argtlichen Besuche an ber Band empor-"stiegen, um burch bie Spalten am Dache nach bem "Fremdling herauszusehen, und jebesmal, wenn ihr Be-"bieter feine Augen auf biefe Band richtete, wieder bin-"absprangen, um nicht gesehen ju werben. Die Saufer "ber Bornehmen find von benen ihrer Untergebenen in ber "wunderlichften Unordnung umgeben. Die Sarems ber "Bauptlinge find mit Frauen gefüllt, bie, von Sceraubern "aus ben Urmen ber Ihrigen auf ben philippinifchen In-"feln geriffen, hier in ber jammervollften Sclaverei haß-"licher Malagen leben, fo lange mehr noch die Großmuth "ber Fremden, ale bie Bertheibigung burch feine elenben "Kanonen und Festungewerte, Die man ohne alle Befahr " wegnehmen fonnte, ben Gultan in feinem Sanbel mit "feinen Raubern ungehindert laft. Sier ift die alte ma-"lavische Lebensweise noch gar nicht burch frembe Bilbung " gemilbert; ber Sauptling hat an feinen Lebensleuten, ber "Gultan an feinen Sauptlingen unbedingte Bertzeuge "feines Willens und feiner Launen. Gie mahlen ihn gwar "nur aus einer einzigen Familie, bennoch gibt es Intri= "guen aller Art bei einer folchen Babl. Bir erwiefen "ben Leuten alle möglichen Wohltbaten in Beilung ihrer "Rrantheiten, bafur fuchte und ber Sultan Alles abgu-

"liften, mas er gern von unferm Eigenthum behalten batte. "und ließ und fchlechte Rahrung und Wohnung theuer " mit Gefchenfen gahlen. Bern batte er auch uns felbit "behalten, und uns Tochter feiner Sauptlinge, Die er als "fein Eigenthum betrachtet, ju Beibern gegeben. - Bir " fanden an bem Gultan einen armfeligen, findifchen unb " burch Schmeicheleien aufgeblafenen Menfchen, beffen Lift "und gutes Gebachtniß erft burch driftliche Bilbung "au eigentlichem Berftande hatten erhoben werben fonnen. "Sein Minifter bagegen war ein fluger, fur einen "Malagen einfichtevoller Mann, ber fich Muhe gab, "fein Bolf auf eine hobere Bildungoftufe ju bringen. "wurde einen driftlichen, erfahrenen Mann, ber aber "Weltfenntniß und Beduld haben, in ber Beilfunde und "in prattifchen Renntniffen geubt febn mußte, willtommen " beißen, ja ein folcher wurde ihm unentbehrlich und au-"gleich im Stande fenn, ohne formliche Miffionsarbeit "bie fünftige Aufnahme bes Chriftenthums langfam und " anfpruchelos, aber ficher vorzubereiten. 3ch meine nicht, " er follte feinen Glauben und fein Befenntniß verlaugnen, "er ware nicht einmal genothigt, feine Genbung ju ver-"bergen, vielmehr wurde ihm mehr ale eine Belegenheit "werben, die Gunben ber Brunefen gu tabeln, ihnen ben "Weg des Seiles zu schildern und bas Wort Gottes por-"zulefen, benn es ift eine große Chre, einen Beifen lefen "hören gu burfen. Aber wie viel fonnte burch bie juriicf-"haltenbe Beisheit geschehen, mit welcher bie Befengeber "ber Rationen leife und allmählich die größeften Wirkun-"gen hervorgebracht haben, mahrend rasche Reformatoren "nur zu oft ohne bauernden Segen aufgetreten finb. "viel murbe es jum Beifpiel nugen, nur ben Minifter "bazu anzuleiten, baß er ftatt ber furchtbaren Strafe jebes "Diebstahls (ber boch fo häufig ift), ben Dieb in Stude "zu hauen, eine mildere, ftatt ber die Armuth der niedern "Bauptlinge beforbernben Bielweiberei eine Beschranfung " berfelben einführte und bag er auf Befestigung der Rechte , bes Befiges hinarbeitete. Die Bredigt bes Evangeliums

"ohne folche Borarbeiten mare ein Bert von fehr lanas "famem Erfolge, wenn nicht zuvor alte Gewohnheiten "erschüttert und neue bem Chriftenthum entnommene all-"mablich gebildet wurden. 3mar haben fich jugendlich un-"erfahrne Leute, mit einem leberfluffe feuriger Begeifterung, oft auch geblenbet von Gitelfeit, Schaaren von "Beiden vorgemalt, die herbeiftromen, um bas Wort ber "Erlofung vom Munde bes Bredigers zu horen, ober in "Sehnsucht nach bem Lebenswort bie Sanbe ausftreden, "fie haben fich fogar eingebildet, bieß zu feben, aber "wenn wir die Augen haben, wo ber Weise fie nach Ga-"lomo's Spruche tragt, nemlich im Ropfe, fo feben wir "vor und ein trauriges, wilbes Land, wo wir einzelne "Rörnchen guten Sinnes wie fostbare Berlen auflesen und " Gott preisen , wenn wir nur eine Aehnlichfeit mit etwas " Gutem noch finden. - Go fteht es im öftlichen Afien. "In andern Diffionefelbern habe ich es felbft "beffer gefehen. Dort aber versuche man jeden Beg. "ber jum Biele führen fann. — Im Innern bes Lanbes " wohnt bas wilbe Urvolf , bie ,, Bfeilftamme" genannt, "bon benen die Malaben nur mit feiger Kurcht reben; aber "wahrend meines Aufenthaltes in Bruni fah ich auf bem-"felben Schiffe zwei ftreitenbe Bartheien aus bem Soche " lande ankommen, um vom Gultan Entscheidung über "einen Grangftreit einzuholen. Warum follte ber Diffio-"nar nicht balb zu ihnen kommen und fie geminnen kon-"nen? - Bie gerne hatten wir ben Brunefen Bibeln ge-"bracht und vorgelesen, aber ber Schiffe-Capitan fürchtete "Chaben für feine Sanbelegwede und wir maren genos "thigt, es zu unterlaffen, obwohl die Bibel ben Leuten "bem Ramen nach befannt, in etlichen Eremplaren por-"handen war und von Ginigen fleißig gelefen wurde. Sa " man verlangte Bucher von und und als wir vom R. Te-" stament sprachen, hieß es: " gut, gebt uns bas! " Rie-"mand machte ein Beheimniß aus bem Lefen driftlicher "Bucher, ber Gultan und ber Obervriefter fprachen ba-" von , letterer banfte fur bie Austheilung berfelben unter

"feine Landsleute in Singapur. So gab ich noch zum "Abschied manches Exemplar in ihre Hande und ber Mis "nister felbst bat um eines.

"Die Malayen in Bruni find Moslemen, aber ich "fonnte feine fanatische Gifersucht an ihnen bemerken. Sie "lachen wohl felbst über ihr Treiben, aber ber Diffionar "bute fich bennoch, es zu thun. Die Apostel fchmabten "Bu Ephefus bie Gottinn nicht, fie rebeten von Chrifto. "weil fie wußten, bag Diana mit allen ihren Blendwerfen " weichen muffe, fobalb Chriftus im Bergen berriche. Co "foll ber Diffionar bie driftliche Bahrheit unermublich " verfundigen; fie legt fich burch ben Beift Gottes im Be-"wiffen an und bann barf er mit ftiller Freube bem Bu= " fammenfturgen bes findischen Aberglaubens gufeben. "Bestreitung bes Irrthums anfangen, ift felbft irrthumlich; "Leute, bie mit bem Difputiren nicht umgeben konnen, "gerathen baburch in Born und werben, auch wenn fie in "besonneneren Augenblicken nicht einen Strohhalm um ihre "Religion geben, leidenschaftliche Bertheibiger aller ihrer "Abgeschmadtheiten. Der Brediger bes Evangeliums foll "nur bas eigene Rachbenten bes Beiben weden, ibm Dit-"tel jur Rahrung beffelben bieten. Reinen Spott, fein "Belachen, feinen Sohn, fonft gerath er nur ine Ringen "mit bem Beiben und muß, ftatt ben Gegner ju befcha-"men, felbft über feinen Mangel an driftlichem Erbar-"men errothen."

Ehe wir nun in unserm geschichtlichen lleberblide über bie Missionsarbeiten im malapischen Archipelagus weiter nach ben öftlichen Inselgruppen fortschreiten, sehen wir uns noch nach zwei kleinen Eilanden im Westen Borneo's um, von welchen bas eine Bintang mit dem kleinen Cilande Loz nahe an der Küste der malapischen Halbinfel, saft gerade im Süden von Singapur, das andere Namens Banca an der Nordostkuste von Sumatra, nur durch eine schmale Straße von dieser Insel getrennt, liegt. Auch Linga in der Mitte zwischen beiden gehört hieher. Auf dem zuerst genannten Eiland besindet sich eine hollandisch

Nieberlaffung Rhio b. h. ein Fort mit Safen, etliche Baufer, bann etliche dinefische Dorfer; Die übrigen Bewohner find Malayen unter einem Rabicha, ber lange Reit vom Reiche Giaf in Sumatra abhangig war. Sier ftebt feit bem Jahr 1827 ein hollanbischer Friedensbote, um in Schulen ben Malavenfindern bas Evangelium zu verfunbis gen. Der une ichon befannte Miffionar Bentint ichreibt von diefem feinem Boften , auf welchem bamals ber befannte Buglaff mit ibm arbeitete, im Oftober 1827: " Chinefen und Malaven nahern fich uns; ba es uns "fürglich burch Gottes Gnabe gelang, einige Leute von " veralteten lebeln leiblich ju heilen, erwarb uns bieß viel "Bertrauen. Mit meiner Schule geht es über Erwarten Bereits werben brei Beiben und zwei Mostemen "jur beiligen Taufe vorbereitet." Serr Buslaff manberte in den Campongs ber Chinesen umber, Die haupt fachlich im innern ganbe ihre Pfefferpflangungen bebauen. Er traf ba Manche, die ben Ahnendienft und die Gobenbilber von fich geworfen hatten, benen aber bennoch bie Bredigt von Chrifto eine Thorheit war, indem fie bloß trachteten, ben weltlich gefinnten Guropacen, Die fie in Rhio und Singapur tennen lernten, fich gleichzustellen. Er wurde verlacht und verhöhnt und felbft ein tobtfranter Chinefe wies mit bitterer Feinbichaft bie Ginladung gum Erbarmen Gottes in Chrifto jurud. ,, Als er ber Emigfeit "nahe war, rief ich ihm", fagt fr. Guslaff, "noch-"male ju : "Jefus nimmt bie Gunder!" Bergweifelnb rief "er aus : .. bas nugt mich nichts, jest ift es ju fpat, meine "Scele geht in bie Bolle!" - Es war Mitternacht; ich " gitterte und balb wurde feine Seele abgeforbert. " - Gin " gebilbeter Chinese hatte bie treffliche Schrift von Dr. "Milne über bie Unfterblichfeit ber Seele gelefen und fic "baburch bewogen gefunden, Chrifto ale "bem bochften "Raifer bes großen Lichts" Dyfer ju bringen. "hieber, rief er mir gu, fieh', wie ich euren Gott ver-"ehre : " Bete Gott im Geift und in ber Babebeit an ", "war meine Antwort "und beuge bich vor bem Beilanbe ber 4. Seft 1840.

.. Welt mit buffertigem Bergen. " Ale Diffionar Tomlin pon Singapur anlangte, burchwanberte er mit Gutlaff bie Chinefenhaufer, aber allenthalben wurden fie beim Anblid eines fo finftern Aberglaubens, ber einen franken Chinefen einen Dolch anbeten ließ und eines fo leichtfinnigen Unglaubens, ber felbft auf bie bringenbften Erinnerungen . ihre Geligfeit zu schaffen, fie unberührt bavon geben ließ, tief betrübt. Freilich maren fie, wie ber Rabscha von bem naben Gilande Bulo Biningat ben Missionarien richtig fagte, nur auf Gelberwerb bedacht und ben Bogeln gleich . Die fich auf einen fruchtreichen Baum werfen, ihn abfreffen und weiter fliegen. Gben bamals gingen fie ichag. renweise von Bintang nach Singapur und Binang. — Doch gelang es Buslaff, einige Seelen gu gewinnen, worunter ein Schreiber, ber feinen Bolfegenoffen bie Schrift auslegen lernte. Er reiste im Julius 1828 von Rhio ab und ließ Brn. Wentint allein bort jurud, ber nun anfing anch mit ber Druckerpreffe wirksam zu werben und die benachbarte Infel Munt of ju besuchen. Geine Arbeit an ben in beibnisches Leben gang versuntenen Guropaern und Malaven war nicht ungesegnet und als Urat fand er auch bei Chinesen Gingang, wozu ihm ber BErr noch andere Gelegenheit gab, ihnen wohlzuthun. Rachbem er auf Bintang eine ziemliche Anzahl, besonders malavischer Frauen. bie mit Europäern gelebt hatten , unterwiefen und getauft, ließ er fich fur einige Beit auf bem fleinen westlichen Gilande log nieder, eine halbe Meile von Rhio, wo er un= ter ben Malaven, Buggis und Chinesen arbeitete, ohne Rhio zu vernachläßigen und zugleich die Gilande Bulo Piningat, Terfolie u. a. m. hie und ba besuchte. Er arbeitete fo, bag er felbft fagen mußte: "nicht felten "bin ich an bemfelben Tage auf Rhio, Biningat, Log und .. Tongong Sebau thatig gewesen, was freilich, wenn ich "es öfter thun wollte, ber nachfte Weg mare, um an "einem biefer Orte mein Grab zu finden , benn man lebt "bier unter bem Aequator bei 30 Grab Sige." 3m Jahr 1833 konnte er schreiben : "auf Lox habe ich in ben letten

.. Monaten viel gewonnen. Jest find zwölf eingeborne "Kamilien ba, Die mit Theilnahme jum driftlichen Got-"tesbienft fommen. Es ift noch wenig, aber por vier "Jahren war gar nichts ba. Dem Berrn feb Dank. "Er hat mich und meine unter bem weiblichen Geschlechte "mit Segen arbeitende Frau in fchwerer Krankheit erhal-"ten." Ale bas Wert bee BErrn fo fichtbar fortging, wurde bei bem Statthalter Rabicha Ali bie moslemische Gifersucht rege und er fing an . obwohl bem Diffionar flets freundlich , boch feine Leute vom driftlichen Gottesbienft abzumahnen. Schwerer noch brudte feboch ben Diffionar Die Widrigfeit ber Ramenchriften auf ben Gilanden. Cben in biefer Zeit bes Rampfes murbe Gr. Wentint von feinem Boften abgerufen und nach Depof auf Java verfest. Sein Rachfolger mar, hauptfachlich mit bem Blid auf bie Chinefen, Miffionar Roettger. 3hm gelang es bie Fruchte feiner Borganger zu ernbten, indem er bei ben Chinefen, bie von & üglaff mit hoher Achtung fprachen, Gingang mit bem Worte bes Lebens fant und bei ben Malaven manches Zeugniß von ber einzigen Erlofung in Chrifto obne Wiberspruch ablegen fonnte. Die Bucher, Die er austheilte, wurden mit Gifer gelefen, bas Berftanbniß bes Evangeliums bammerte immer heller unter ben Beiben auf, er fonnte auf die Infel Linga mit feinen Bibeln und driftlichen Schriften binüberreisen und bort Saaten bes Lebens ausstreuen. Auch nach Banca, wo in ben Binnbergwerfen fo viele Chinesen arbeiten, tamen einzelne Saamenforner. Im Jahr 1836 hat er mehrere Moslemen und einen Beiben getauft.

## Fünfter Abschnitt.

Die innern Infeln des Archipelagus. Celebes. Land und Bolt. — Hollandische Misstonsarbeiten im Norben. — Misstonsereise von Herrn Lan und Dickinson im Suben.

Celebes, wie die Portugiefen bas große Giland Rigri - Drang - Buggeß (Land ber Buggis-Leute) ober Tanna-Macaffar benannten, ift eine Sochinfel,

beren langgestredte Salbinfeln mit Bebirgen belaftet find und bie, wenigstens auf ber Bestfeite, von ber Gecfufte in Staffeln emporfteigt. Im Guben und Often bagegen liegt flaches Land an ber Cee. Die Raturscenen find hier biefelben, wie in Java, Diefelbe Glut ber füblichen Sonne nur etwas gemilbert burch bie bobere Lage bes Landes. biefelbe Reuchtigfeit ber bampfenden Regenzeit, Diefelbe lleppigfeit ber Bflanzenwelt, furz berfelbe Lichtglang einer prangenben Ratur ausgegoffen um bas Schattengemalbe eines unbeiligen und unseligen Menschenlebens. Bon ben vier Balbinfeln find zwei vorherrichend nach Diten, zwei nach Suben gerichtet; bie norbliche von jenen, bie westliche von biefen bat hollandische Nicberlaffungen. Millionen malavischer Ruften = und Flachenbewohner wer= ben in bie Buggis und Macaffars \*) unterschieben. jene find bas gemanbte, ruftige Seefahrervolf im Guben . bas man in allen Safen ber malavifchen Bewaffer findet. bie furchtbarften Geerauber bes Archipelagus, Diefe ein plumperer Menschenschlag im Besten, beide ftrenge Dlos= lemen. Sie haben ihre Gultane, Die aber fehr von ihren Bafallen (Rabicha's) abhängen. Die bergigen Kantone bes Innern bewohnen auch hier die Danaffen (Alfora's). - Die Buggis find nach ben Javanern bas gebilbetfte Inselvolf diefer Meere. Ihre Geschichte lehrt, bag feit langer Beit fteter Rrieg, Aufruhr, Mord bas Leben auf ber Insel fehr unsicher machte und bie Namen macaffari= fcher Ronige, von welchen einer "ber Rehlabichneiber" ein anderer "ber Mudlaufer b. i. Morbwuthige", ein britter " ber Enthauptete", ein vierter " ber auf feiner Treppe Erfcblagene" und ein fünfter "ber ale Ronig (b. i. im Frieden) Beftorbene" von ber leberlieferung genannt wird, laffen einen Blid in bas Leben bes Bolfes thun. Che bie Ginwohner von Celebes für ben Islam gewonnen wurden, waren fie hinduis fche Seiben, jeboch nicht mit ber brahmanischen Bilbung fehr befannt. Go fand es mit bem in aller Beziehung

ツ 6. 駅iff. 駅ag. 1836, 315 ff.

außerft roben Bolfe, als faft zu gleicher Zeit Mohamebaner aus Sumatra und Bortugiefen (1512) und mit biefen bie Befuiten nach Macaffar famen. Der König mar entfcbloffen, eine ber beiben Religionen angunehmen; er forberte von ben Mostemen zwei ihrer gelehrteften Mollahs (Lehrer) aus Meffa, von ben Jesulten zwei ihrer geschidteften Bater, um beibe Religionen fennen ju lernen und bann bie beste zu mablen. Diefimal maren aber bie fonft fo eifrigen Jesuiten ju langfam; in acht Monaten maren Die Mollahs ba, in zwei Jahren tamen auch bie Jesuiten, aber erft nachbem ber Ronig fich bereits fur ben Jolam erflart hatte. Ein neuer Aufschwung entstand burch bie neue Religion ; bas Reich ber Buggis Boni murbe erobert und ihm ber Islam aufgebrungen. Es brauchte aber mehr ale ein Jahrhundert bis ber Islam bie fraftigeren Buggis : Stamme burchbrungen hatte und noch heute ift Die gabe Unbanglichfeit an ererbte Sitte und Religion ein hervorstechender Bug bes Bewohners von Celebes. Eroberungen ber Macaffaren brachten fie im 3ahr 1655 mit ben Sollanbern auf ber Infel Butong im Guboften von Celebes in feindliche Berührung, Die einen furchtbaren Rrieg zwischen beiben Dachten nach fich zog. Er enbete im Sahre 1677 mit ber Eroberung ber wichtigen Blabe ber Infel burch bie Europaer und von nun an, fo oft fie auch in wilben Emporungen ihre Retten zu brechen verfuchten, blieben bie Macaffaren und Buggis bie Unterthanen ber Rieberlanber, fo lange biefe nicht genothigt waren, fich auf die subliche Spipe ber halbinfel ju beschranten. Rur eine furge Unterbrechung gab ber englische Befit von Macaffar. Die nieberlandifche Miffionegefellfchaft betrachtete bei ihrem Entfteben mit Recht biefe Infel nebit ben Molutten als einen ibr vom &Errn befonbers jur Aussaat angewiesenen Ader, inbem ichon im vorigen Sahrhundert bafelbft im Rorben ber Infel eine große Babl ber nicht bem Islam unterworfenen Gingebornen von einem Bollanber getauft worben maren. Rach langer Bergeffenbeit wurde im Jahr 1820 biefe Miffion erneuert, inbem

bie Miffionarien Aterfloot, Starint und Lammers. nachdem fie ein Jahr ju Ambon, ber Sauptstadt von Amboina, mit Erlernung ber malavischen Sprache auge bracht, nach Manado abgingen. Ihnen folgte, ba bie beiben ersteren von bort nach ben Moluffen gurudgerufen wurden im Jahr 1822 Miffionar Duller (in ber Diffionsschule zu Bafel gebilbet), ber aber schon nach breijahrigem Wirken (1825) bem Klima erlag und bem fein Mitarbeiter Lammers balb in Die Ewigfeit folgte. einen Blid in biefes Arbeitsfeld zu gewähren, ichiden mir aus einem Reiseberichte bes Srn. Prediger Lenting aus Samarang auf Java vom Jahr 1819 einige Buge vor-"ich reiste von Manabo nach Fanowarifa. " wo ich mehrere Tage lang Morgens und Abends gegen "70 Rinber und Erwachsene im Evangelium unterrichtete. "Bu Amurang burfte ich 200 Berfonen bie beilige Taufe Bu Rapatarang fant ich trop bes Dan= "ertheilen. " gels eines eingebornen Lehrers 500 Befenner Chrifti. Die "Leute aus ber Umgegend, die gablreich herbeieilten, boten "an, auf ihre Roften Rirche und Schule zu erbauen, wenn "ich ihnen einen Lehrer verschaffen wollte, benn feit 29 "Jahren find fie von allem Unterricht verlaffen." Als im Sahr 1821 Miffionar Jungmich el von ben Moluffen hieher fam, fand er, weil jenem Berlangen feine Erfüllung noch nicht geworben war, viele Berfunkenheit und befonbere die Schulen in so traurigem Stande, bag nur burch bie freiwillige Sulfe wohlgesinnter Manner, ihr Untergang verhütet wurde. — Um fo wohlthätiger war es, daß fo= gleich nach Müllers Tobe ein geübter Miffionar, ber unfern Lefern ichon von Sumatra her befannte Bellenboorn, ber feit einigen Jahren auf Amboina gearbeitet hatte, nach Manado versett wurde. Er fand Arbeit genug, indem bei feinen öffentlichen Ratechisationen Alte und Junge in großer Bahl fich einstellten , Junglinge und Jungfrauen noch über-

<sup>\*)</sup> Ueber Reifen bes Diff. Ram f. Diff. Magag. 1827 Seft 4.

bieß besondern Unterricht von ihm begehrten, Die Schulen feine beständige Aufsicht und Nachhülfe forderten und nicht wenige Beiben bie beilige Taufe munichten, bie er benn auch befonders in die feligmachende Bahrheit einleitete. Es wurde ihm die Freude ju Theil, das Oberhaupt bes Bezirfes Tonbano von bem Lebenswort ergriffen gu feben und in einer von ben Eingebornen erbauten Rirche taufen ju burfen. - In Umurang fand er bie Chriftengemeinbe fcon auf 1113 Seelen, Die Bahl ber Schuler auf 115 angewachsen. Für einen Ort Namens Sonder mit mehr als 1700 beibnischen Bewohnern murbe bringend ein Lehrer gewünscht. Bu Sanamanka, brei Deilen weftlich von Manabo, fand ber Miffionar eine Chriftengemeinbe von 550 Seelen. Rur ein einziges Jahr burfte er gearbeitet haben, um in Manado über 260 arme Beiben burch bas Bad ber Wiebergeburt Chrifto zu weihen. 3m Jahr 1830 fonnte er von feiner weitzerftreuten Gemeinde fagen, baß fie fuche in ben Weboten und Rechten bes Berrn unftraf. lich ju wandeln, und daß Gottesbienst und Reier bes beiligen Abendmahle ftete mit vielem Segen begleitet feven. baß aber auch ber Beiben, bie nach bem Evangelium fich fehnen, immer mehrere werben. Wie fonnte bie Befellschaft anbers, als im Glauben zugreifen und biefer fo lange vergessenen Insel Botschafter an Chrifti Statt ausenben. um auf ihr recht bald einen Triumph bes Rreuzes Chrifti ju bereiten? Buerft fendete fie im Jahr 1831 bie Diffiona= rien Riedel und Schwarg die gur Freude bes würdigen Sellendoorn gludlich bafelbft anlangten. "Um 22. Juni" heißt es in ihrem Tagebuch , "reisten wir ins Sochland ,, ab, um unfre Arbeitoftellen ju mablen. Ge ging über "fehr hohe Berge, bie zwar mit Stufen verfehen, aber ,, burch mehrere Schlagregen fo schlüpfrig zu besteigen ma-,, ren, baß wir une ftete vor bem Sturge ju fürchten hatten. "Ueberdieß war bie Ralte auf ber Sohe empfindlich. Wir "famen burch brei Regereien (Dorfer, Ragara's) ber 211= "foren (Ureinwohner), wo man uns liebreich empfing. .. 3m Dorfe Tonmobon blieben wir beim Sauptling über

"Racht, ber nicht fo balb ben 3wed unfrer Reife ver-"nahm, ale er in une brang, daß einer von une bei "ihm bleibe, weil er und feine Leute fo gerne lernen Bir überzeugten uns von ber Redlichfeit .. mochten. "biefes Bunfches, als wir am folgenden Tage bie Coule , faben, welche diefe guten Leute aus eigenem Antrieb er-, richtet hatten und in welcher ein als Solbat getaufter Gin-"geborner bas Benige, mas er wußte, ben Rinbern mit-"theilte, indem er aus Mangel an Lefebuchern bie Worter , auf Bapierftreifen fchrieb. — Wir fonnten , leiber! feinem "Buniche für jest nicht entsprechen, fondern reisten über "Rawangfowang, wo wir an bem burch Bruber "Müller getauften Sauptling einen redlichen Chriften , fanden, ber jest eine Rirche gu bauen im Begriffe ftanb, , nach bem neuen Dorfe Langowang, wo Bruber "Schwarz fich nieberzulaffen befchloß. In dem wegen "feiner Buchtlofigfeit berüchtigten Dorfe Rafas fagte "uns ber Sauptling: "Wir und alle Alforen find blind "und finfter und wiffen nicht, wo wir hingehen follen ; " die Chriften find helle, benn mas wir miffen, haben wir " von ihnen gelernt. Wir find einfaltig und wiffen nicht, "was thun, die Chriften haben bas Buch, bas Alles .. fagt. 3ch bin fein Chrift, aber feit ich als Solbat in "Java war, habe ich meinen Tampat foffo ( bie Gogen-"trommel) weggeworfen. Gebt und einen Lehrer , bag wir " erleuchtet werben und ben mahren Gott fennen lernen." -"Wir versprachen ihm bieß und begaben uns jur Gee nach "Rompotto, wo wir gleichfalls abnliche Bitten empfin-,, gen und von wo wir nach ber größten Regerei Tonbano "gelangten, in welcher ich (Diff. Riebel) bei ber bereits "burch Bruber Muller und Bellendoorn gefammelten Chri-", ftengemeinde meinen Sit nahm." Die Reifenden fehrten erft nach Manado gurud und im October 1831 trennten fie fich. um jeber feine Arbeitestelle ju beziehen, mobei fie jugleich ben einzelnen Dorfern, bie barum gebeten hatten, Schullehrer guführten. In Tonbano wurde Berr Riebel von ben Dorfhauptlingen mit freudigen Segensmunichen

empfangen; fic riefen ein fraftiges Ja! auf feine Frage: ob fie ernitlich begehrten mit ihren Frauen und Rinbern im Evangelium unterrichtet ju werben, ob fie bie lettern in bie Schule und bie Getauften in die Rirche schiden wollten? Sein erftes Auftreten mar gefeanet und bie Bemeinbe horchte begierig auf bas geprebigte Bort. Die Befuche. reife im innern gande batte ben Miffionarien bie Rothwendigfeit gezeigt, erft noch Schullehrer und Ecfebucher zu verschaffen . weswegen Miffionar Schmars nach Batavia reiste, und bort bei ber Bibel - und Miffionegesellichaft bie ersehnte Gulfe erhielt. Er fehrte nach einem Ausflug auf Rhio und Singapur über bie Moluffen jurud und fam im Nanuar 1832 wieber ju Menado an, von wo er, aus Manael an einer Wohnung in Langowang, erft noch Manahaffe, b. b. ben gangen Rorbbegirf burchreiste und fich von der Große und Bichtigfeit Diefes Arbeitsfeldes, aber auch von ben burch bie Schwierigkeiten ber Alforasprache und die große Bahl ihrer Mundarten zu befürchtenben Sinberniffen überzeugte. Gine gemeinsame Sprache, namlich bie malanifche, burch bie Schulen einzufuhren, war ihre erste Sorge und biese wurde mit Erfolg gefront, indem bereits am Ende bes erften Jahres vierhundert Rinder Diefelbe erlernten. - 3m Jahr 1832 gab Diffionar Bellendoorn ale ber von ber Regierung angestellte Brebiger und Schulinfpector bie Bahl ber alten und neuen Chriften, bie aber noch vieler Unterweifung bedürfen, auf fünftausend in Manahaffe, bie ber Schulen auf zwanzig an, die ber Gemeinden an ber Rufte auf acht, wahrend fie im Oberlande unter ber Leitung ber Bruber Schwarz und Riedel nicht viel fleiner mar. Der Anbruch bes Jahre 1834 war fur herrn hellendoorn und feine Battin mit schweren Brufungen verbunden; Brandunfalle in ber Rabe, eine furchtbare Ceuche, Die ben vierten Theil ber Bewohner Manabo's megraffte, woran er felbst erfranfte und feine vier Rinder ftarben; aber bas Bert bes BErrn wuchs. Miffionar Schwarz tonnte endlich im Laufe bes Jahrs 1834 Longowang beziehen. Trop bes Biber-

fanbes vom bortigen Oberhauptling wurden im erften Jahre gebn Erwachsene und Kinder getauft. In Tonbano und ber Umgegend burfte Berr Riedel die Freude erleben. baß ein Dorf nach bem andern feinen Sauptling mit ber Bitte um Schulen und Lehrer an ihn fendete. Er willfahrte ihrem Berlangen nach Rraften, und fiehe! ber BErr "befehrte Die Bergen ber Eltern ju ihren Rinbern." und ließ bas von ben Kleinen in ber Schule gelernte Blaubensbekenntniß in malavischer Sprache ein, fraftiges Mittel werben, um manchen Beiben jum Rachbenken über fich felbft und jum Berlangen ber beiligen Taufe anzuregen. Leute, Die feit Jahren in wilder Ungucht gelebt, entschloffen fich freiwillig, in eine geordnete driftliche Che zu treten; ein alter Briefter, ber feit breißig Jahren burch feine Betrugereien viele Dorfer irregeführt, bat mit Thranen, ihm boch nicht langer bie Wohlthat ber Taufe zu verweigern. bamit feine Seele Ruhe finde. ,, Aberglaube und Bogen-"bienft," fcbreibt Diffionar Riebel, ,, find in ihren .. Grundfeften erschüttert und ber Zag bes Evangeliums "bricht an." "Der Sauptling bes Dorfes Rafer," lautet es in seinem Tagebuch vom Jahr 1834, "bat mich ., um Unterricht im Chriftenthum. Er hatte ichon vor zwei "Jahren bieselbe Bitte an mich gerichtet. 3ch hatte ihm "Bebenfzeit gegeben , mahrend welcher er mit einem feiner "Rinber erfrankte. Er richtete ein Gogenfest an, bas ibn "hundert Gulben und einen Monat Beit foftete. .. bas Rind ftarb und er felbft wurde nicht gefünder. "Darum ift er jest entschlossen, mit seinem gangen Saufe "bem Gögendienfte zu entfagen und will feine Rinder in "bie Schule fchiden. Er fagte ju mir: wenn 3hr mich "jest auch nicht taufen wollt, weil ich wieder ein Feft gu "Ehren bes Teufels gefeiert habe, fo bin ich boch ein "Chrift in meinem Bergen: ich habe mit großem Schaben ,, gefunden , baf unfer Gotteebienft und alle lleberlieferungen "unserer Bater eitel Betrug und Lugen find, bag nur Gin "Gott ift, ber Alles regiert. Un Ihn glaube ich. von "Ihm hange ich ab. Run versprach ich ibm bie Taufe. —

"Ju Rerer rastete ich ein wenig im Hause bes Haubt"lings, ber als ber beste Priester bes Landes betrachtet
"wird, weil er das Geschrei der Bögel zu verstehen vor"gibt. Auch er hatte schon vor zwei Jahren die Tause
"verlangt, aber in der gegebenen Bedenkzeit die Aus"gabe, von seiner früher christlich unterrichteten, aber nicht
"getausten Frau lesen zu lernen, liegen gelassen und um
"gute Bezahlung wieder bei einem Heidenseste gewahrsagt.
"Ich war entschlossen, ihn nicht zu tausen. Als ich bei
"ihm einkehrte, trat er mit seiner Frau zu mir und fragte:
"Herr, was wird aus und?" — Ich: "Was aus Euch
"werden soll? ich weiß es nicht." — Er: "Wir sind
"seine Alsoren, weil wir keinen heiligen Plat mehr haben,
"aber auch keine Christen, denn wir sind nicht getauft."

"Ich: "Wie so? Ihr fend von gangem Herzen "Seiben; habt Ihr boch, nachdem Ihr Cure heidnischen "Heiligthumer weggeworfen, brei Rachte lang die Bogel

" gehört und Gelb bafür genommen."

"Beibe weinten; ber Mann entschuldigte fich mit ber "Berführung burch einen driftlichen Sauptling. "Frau verwies ihm bieß, gestand zu, baß er nicht gefauft ,, werben tonnte und bat fur fich um die Saufe, ba fie an ,, bem aberglaubischen Treiben feinen Theil genommen, " vielmehr ben Mann bavon abgemahnt habe. 3ch fagte "ihr, ich thue bieß nicht gern, um Feinbschaft gwischen " Chegatten zu verhuten, und bat fie, lieber zu warten, "bis auch ihr Gatte Zeichen ernftlicher Befehrung gebe!" -"Ich reiste nach Mafalifung, wo ich bie Schule ver-" laffen fand; als ich bie Bemeinde jum Gottesbienft ver= , sammelt hatte, trat ber Briefter von Rerer mit feiner "Frau und feinen Rindern weinend vor die gange Ber-" fammlung und bat mich, wenigstens feine Frau und 3ch ließ fie ihr Glaubensbetenniniß .. Rinder zu taufen. "öffentlich ablegen und nahm fie in bie Gemeinschaft ber "Kinder Gottes auf. Jest nahm ber betagte Bater, voll "Freude, feine Rinber in bem Gnabenbunde ju miffen, "biefelben in bie Arme und fprach zu mir : "Run hoffe

"ich, Herr, Ihr werbet Mitleiben mit mir haben und "mich auch taufen, daß ich wieder eins werde mit Weib "und Kindern." Ich versprach es ihm, wenn er nun "ganz der Abgötterei entsage und wie seine Gattin von "ganzem Herzen an Christum glaube. Eine Frau kam zu "mir, angesehen, von einer Häuptlingssamilie, von deren "schlechter Aufführung ich schon viel gehört hatte. Ich "wunderte mich über ihr Kommen und fragte, was sie "wolle?"

"Sie: "Ich fomme, um die Taufe zu bitten." "Ich: "Barum wollt Ihr getauft werben?"

"Sie: "Um bas Seil meiner Seele, bas ich suche, "im Christenthum zu finden."

"Ich: "Wie könnt 3hr das hoffen, ba 3hr unscre "Religion nicht kennt?"

"Sie: "Meine Erfenntniß ist freilich schwach, "aber ich habe boch schon viel über bie Religion nachges, bacht. Ich habe lesen gelernt und aus dem Pfalms,, buchlein gelernt, ich habe einige Eurer Predigten gehört "und bin überzeugt worden, daß ich allein durch Jesum "Christum die Seligkeit meiner Seele erlangen kann."

"Ich: "Dieß zu wissen ist wohl gut, aber nicht zus-"reichend: ich sollte benken, es ware besser, bei ber Alforas, "Religion zu bleiben, bann konntet Ihr leben, wie bisher, "und die Berantwortung am Tage des Gerichts wird "auch nicht so schwer sehn."

"Sie: "Wenn ich das wollte, so murbe ich es "nicht wagen, zu Euch, Herr, zu kommen, aber ich "weiß, daß wahre Christen nicht in Hurerei leben können. "Borhin habe ich, wie alle diese Leute hier, solches Leben "für einen Ruhm geachtet; aber jest denke ich anders, weise "ich die Schändlichkeit desselben erkenne, und was soll bei "einem solchen Leben aus meiner unsterblichen Seele werden?

"Ich gab ihr einen Monat Zeit, um sich zu beden", ken, mehr zu lernen und mit ihrer Familie zu reden,
", damit diese sie nicht nach alforischer Sitte an einen heidnischen Mann um 2 — 300 Gulben verkause."

"Rührend war es fur bie gange Gemeinbe, als ich "bie zwei betagten Danner, bie gauptlinge von Rafer "und Rerer, taufte. Auch die eben genannte Frau er-"hielt die heilige Taufe. Die Unmiffenheit, Die por gwei "Jahren unter ben alten Chriften noch fo groß mar, baß "ju Rapataran bie Leute am Chriftfefte fchwarg, am ,, Reujahrstage weiß und roth gefleidet in die Rirche fa-"men und mir auf meine Frage nach bem Grunde bie " Ausf unft gaben : "weil ber Berr Jefus am Christage " gestorben und am Reujahr wieder auferstanden ift;" biefe . Unwiffenheit verschwindet jest allmählich. Meine offent -"liche Ermahnung an bie Chriften, ben Reujahretag nicht "mit Freffen und Saufen nach alter Sitte gu feiern, ift " über alles Erwarten wirtfam gemefen; bas Fest wurde ,, in ber Stille und mit frohem Ernfte begangen , und "Biele banften mir mit ben Borten: noch nie haben fie "ein fo frohliches Regiahr gefeiert als biegmal!"

"Um 15. Februar 1835 habe ich eine Che eingesegnet, ,, wie auf Celebes noch wenige eingefegnet murben. "junges Baar, beffen Banbel vor ber Che unanftobig " gewesen und von welchem bie Braut nicht von ihren "Eltern gefauft mar, mabrent fonft arme Dabchen um ,, 15 - 500 Gulben, vornehme und reiche um 1000 Gulben "bon ben Eltern, ohne alle Rudficht auf Die Reigung ber Tochter, vertauft merben." Bahrend fo bas Jahr 1835 fur herrn Riebel ein Ernbtejahr mar, in welchem feine Gemeinde ber Bahl nach erweitert und ber Rraft nach tiefer gegrundet murbe, hatte Miffionar Schwarz über bie Bleichgultigfeit und Ralte feiner Buborer, über bie Macht ber heibnischen Sitte über bie Befehrten, bie Abnahme ber Schülerzahl und über Sittenlofigfeit gu Dennoch gewährte auch ihm ber Berr bie Aufnahme mehrerer Seelen in bie Gemeinbe Chrifti, inbem besondere Sauptlinge, Die fich felbft für gu alt hielten, um noch bie Bege ihrer Bater an verlaffen, ihre Rinber ju Unterricht und Taufe barbrachten.

So machet nun im Rorben von Celebes unter einem

nur wenig gefannten Seibenvolke eine blühenbe Chriftensgemeinde empor und leuchtet hell in die Chriftenheit hersüber, um ihr zu sagen, daß die Kraft des Kreuzeswortes noch heute weltüberwindend und keine an die Bekehrung ber Heiben gewendete Arbeit verloren zu achten ift.

Im Jahr 1837 traten in diese Mission die Missionarien Mattern und Hermann ein: der erstere brachte eine Druderpresse mit, in welcher nun die Bücher für Kirche und Schule zu großem Segen der Gemeinden gedruckt werden. Im Jahr 1839 entschlief Missionar Hellendoorn zu Manado nach zwanzigjährigem Wirken im malapischen Archivelagus.

Der jegige Stand ber Mission ist nach einer Mit= theilung ber niederlanbischen Diffionegefellichaft folgender: "Manabo, ber Gis bes hollanbischen Residenten, bat ,, einen Prediger von ber Regierung, beffen Stelle aber "jest erledigt ift; taufend Chriften wohnen in ber Stadt "felbft. In ber Rabe liegt Rema an ber Rufte, ein "Dorf, beffen Sauptling 23 fleinere Dorfer unter fich , hat, in beren jedem (meistens erft von 1832 bis 1838) "eine Schule errichtet murbe. Jest ift die Bahl ber "Rinder in benfelben 1441. Auch eine Rirche befindet , fich bort und wartet nur auf Bufenbung eines Bredigers. "Miffionar Riedel hat in Tonbano 400 regelmäßige "Besucher bes Gottesbienstes und 7 Schulen mit 662 "Rinbern; Miffionar Schwarz in Langowang leitet "fieben Schulen mit 650 Schülern; Miffionar Mattern "in Tomonhon neben ber Druderei noch 2 Schulen "mit 204 Rindern; Miffionar Bermann in bem aus-"gebreiteten Bebiete von Amurang 20 Schulen mit ,, 880 Schülern. Diefe Schulen find meift mit eingebornen "Lehrern befett, wozu bie Miffionarien mehrere Jung-"linge ausbilben. Die Gefammtzahl ber Schüler in biefem "Miffionegebiete mag fich auf 4000 belaufen."

Auch im Guben von Celebes, in Macaffar, ift ein Prebiger bes Evangeliums angestellt.

Boren wir , was berfelbe Reifenbe , beffen Bericht

<sup>\*)</sup> Sein Begleiter, ber americanische Missionar Stevens von Canton, war auf der Reise in Singapur gestorben und Missionar Dickinson von bort an seine Stelle getreten. Außer ihm besand sich noch der englische Missionar Wolfe bei der Reisegesellschaft. Wir geben im Texte die Berichte der verschiesbenen Reisenden gleich zu Einem verarbeitet.

"ihrer Austheilung nichts im Wege ftebe. Wir gablten "fie nicht, weil uns mehr baran lag, ein Buch ba angu-"bringen, wo wir benfen burften, es werbe gelefen . als "taufend aufs Gerathewohl auszugeben. Der Anblid "unferer im Bollhaufe niedergelegten gahlreichen Bafete " und ihres von untersuchenden Beamten umbergeftreuten "Inhalts jog viele Buschauer an und erwedte bie Auf-"mertfamfeit ber hollanbischen Officiere, Die faum gehort "hatten, daß biefe Bucher ju Gefchenfen bestimmt fenen , "ale fie ihre Bereitwilligfeit, einige anzunehmen, au er-" fennen gaben. Bir hatten malavifche R. Testamente "in romischer Schrift, die bei ben Malapen wenig Gin-"gang finden und die uns baher eher überlaftig maren. Sier "fanden wir une angenehm überrascht, ale bie Officiere " fast alle, ba sie gut malavisch verftanben, ohne gerabe ber mit bem Islam eingewanderten arabischen Schrift " Meifter zu fenn, gerabe folche Bibeln zu haben wunschten. "Es war uns dieß fehr angenehm, ba hiedurch bas Inter-"effe an unferer Bucheraustheilung gu einem allgemeinen "wurde. Der Schwarm, ber fich um uns brangte, be-"ftand aus Chinesen, Malaven und all ben Difcblingen "ber Menschengattung, Die gemeiniglich in Ermanglung "befferer Gefchafte gufammenftromen, wo es etwas Reues "au feben ober ju boren gibt. Die Chinefen, bie fonft "zwar Bescheibenheit in ihre Mienen zu legen fuchen , " mahrend bas Berg nichts bavon befigt, mochten bier "wirflich etwas von ber Sochachtung fuhlen, die ihre "Gefichteguge aussprachen. Denn in Macaffar, wo fich " Niemand freiwillig um fie befummert, mochten ihnen "Fremblinge, bie fo uneigennütige Theilnahme an ihnen ,, und ihrer Sprache, beren Beichen fie felbft um fo hoher " verehrten, ba fie biefelben nicht verftanden, eine gewiffe " Chrfurcht abnothigen. - Unter benen, welche Schriften ,, empfingen , war ein Schulmeifter , ber um etliche Buggies "Schriften bat, um fie an feine Schuler und Rachbarn, "wo fie nugen konnten, auszutheilen. Gin Dann, ber an Orten, wo man bie Seelen ber Beiben fo wenig gu "nahren

., nahren fucht , es ju feinem Berufe macht , Rinber nicht "bloß fur biefe Belt zu erzichen, fonbern auch Saaten "fur bie ewige Erndte in ihre Bergen ju ftreuen, ift ein "Licht am bunteln Orte. herr Banberlinden, ber .. feine Erfenntniß ber Bahrheit englischen Diffionarien " verbanfte, erwiederte unfere Gaben, indem er fich jum "Bewahrer unferer Bucherschaße hergab. Als wir ben "Markiplas ber Buggieftabt besuchten, bangte fich ein "Schwarm Leute an uns, von benen wir folchen Bucher "gaben, die lefen konnten, andere aber, die bennoch, wie "Bettler, barum baten, fteben liegen. Manche wollten "ben Preis miffen und fonnten faum überzeugt werben , "baß die Bucher geschenkt feven. - 3wei fleine Schrift-"den in ber bem Sansfrit ahnlichen Buggis - Sprache "fanden fo viele Licbhaber, bag Danche, bie nicht ein-"mal lefen fonnten, versprachen es ju lernen, wenn wir , ihnen eine geben wollten. Gine lleberfepung bes R. T. , in Buggis murbe viele Lefer finden und wohl noch mehrere .. erft machen. 3ch versuchte burch einen Dolmeticher ein "Capitel besfelben ins Buggis und burch einen anbern "wieber gurud ine Dalapifche überfegen gu laffen, und "fand, bag bie Uebersepung erträglich mar. Bei einem "fo thatigen und fraftigen Bolf murbe bie Bibel bie "Grundlage einer Litteratur und einer neuen Erziehung "werben, und eine reiche Saat ins ewige Leben aus-"ftreuen. Die Rraftigfeit bes Bolfes hat bem Islam "nicht erlaubt, bie Bielmeiberei einzuführen. Der Buggis "achtet feine Frau fich gleich , ja es tann einer ber Arongs "(ber Rathe), ober ber Rabichas (Fürften), ber Buggis "in Boni eine Frau haben , die ihre vom Bater ererbte " Proving ale Fürftin regiert, ohne bag ihr Gatte fich "barein ju mischen hat. Die Frauen werben fo geachtet, "baß fie meift an ben Geschaften ber Manner Antheil "nehmen, daß bie Manner ihnen ben Bortritt laffen, und "fie icheinen auch nicht felten gebilbeter gu fenn, als bie "Manner. 3ch begegnete einer Angahl Junglinge, bie " gern ein Buchlein gehabt hatten, was ich ihnen nicht 4. Seft 1840.

.. geben wollte, ba fie nicht lefen konnten; eine Frau aus "ber nachften Sutte Schicfte ein Rind ju mir um ein Buch "und ich mertte wohl, bag hier eine abschlägige Antwort , nicht erwartet wurde; auch verficherte man mich . fie "tonne lefen. 3ch gab eins; aber ju meinem Erftaunen " fam bas Rind gleich wieber, um mir ju fagen, es fev , bas gegebene bloß ber erfte Theil ber Schrift, man bitte "um ben zweiten. Gin anberes Dal verfuchte ein Buggis .. aus einer ber Schriften ju lefen und fließ öfter an ; "feine Frau verbefferte ibn, was er mit Artigfeit fich ge-"fallen ließ, und ale er burchaus bas Buchlein bezahlen "wollte, war es wieder bie Frau, bie ihn barauf auf-"mertfam machte, bie Schriften wollen als Gefchente be-.. handelt fenn. - Wir erwarten nichts Großes von biefen "Buchern, aber etwas find fie boch. Wir besuchten bie " hollanbische und dinefische Schule, wovon bie erfte über , 80, bie zweite 16 Schüler gahlt. Die Macaffaren fand "berr Didinfon im Innern bes Landes in eigentlichen "Balbern wohnend, wo bie Butten gang von ben Bau-"men verbedt find. Sie find armer und unwiffenber als .. die Buggis."

Die Miffionarien ichieben von Celebes mit bem traurigen Einbrud, bag auch hier noch bie hollanbische Belbpolitif ber Berfündigung bes Evangeliums burch bie Senbboten ihrer eigenen, noch mehr aber burch bie Angehörigen frember Rationen eine Schranke entgegensett. - Sie fegel= ten an ber füblichen Rufte bin, von wo ihnen über bie niedrige angeschwemmte Alachfufte und bie ichonen Berge bin ber Anblid bes Centralgebirgs von Celebes, bes machtigen Schlangenberge ju Theil wurde, mabrend im Guben bie Sala perinfeln über ben Borigont auftauchten. Sie befuchten im Often ber Infel bas Lanb und fanben auch bier ein gewiß nicht unbankbares Felb für die Ausbreitung ber feligmachenben Wahrheit. Der BErr fcliege balb alle Pforten auf, baß biefe reizenben ganber ber Erbe aufhoren, Herbergen bes geistigen Tobes ju fenn, bag neben ber wundervollen Bluthe, in der die Ratur hier prangt, bas eblere Gewächs geistlichen Lebens nicht langer vermißt werbe! — Bon da wendeten sich die Reisenden nach ben Moluffen, wohin auch wir sofort unsere Blide werfen.

## Sechster Abschnitt.

Die Molutten. Das Land. Seine Geschichte. Das Bolt. Kurze: Arbeit des herrn Caren. Missionar Kam auf den Amboinas Inscln, in seiner zwanzigsährigen Wirksamkeit. — Limor und die Arbeiten Le Bruns. — Die Südwest-Ellande. — Makisser. Letti und Moa. — Banda, Buro und Ceram. Ternate und Tidor. — Die Sangir-Inseln. Die Philippinen.

Wenn man von Java gegen Often fegelt und nun bie bereits geschilberten fleinern Sunda-Infeln Bali. Lombot, Sumbawa nebft Flores hinter fich hat, fo erblidt man jur Rechten gegen Guben eine Infelgruppe, welche nach ihrem größesten Gliebe bie Timor-Infeln genannt und zu ben Moluffen im weiteften Ginne gerechnet wirb. Es find außer Timor, Die an Große (420 Du. DR. ) einem ber fleineren beutschen Ronigreiche aleich fommt, noch bas füblichere Giland Rotty, ferner Simao, Dao u. a. Auf biefen vulcanischen, bergigen und walbreichen Gilanden, beren üppiger Bflanzenwuchs, gluhende Sige und ftarte Reuchtigfeit bie Rabe bes Mequators, beren sonberbare Thierwelt ihre Bermandtschaft mit Auftralien verfündet, wohnen unbandige, ftolge Malayen, neben ben wilben feinblichen Urbewohnern (Alforen, Bapu's); fie find von ihren Rabschas beherricht. Die Sollander und an einigen Orten bie Bortugiesen haben ihre Rieberlaffungen baselbst. - Bon hier im Norbosten liegen fleine Gilanbe gerftreut, die füblichen Banda-Infeln genannt, in ber außerften Ede ber alten Welt, gegen bie weite Infelgerftreuung bes großen Oceans bin. Es find bie Infelchen Better und Roma (bie zwei nordlichften) Riffer (Da= fiffer), Letti, Moa u. a. nebft ben nahe an bie große Subfee = Infel Reu = Buinea bingeftredten Aru = Gilanben. Diese alle liegen sublicher und von ihnen Riffer noch am

meitefien acgen Guben. Bier enbet ber lebhafte Infelverfebr bes Archipelagus und co gibt faum einen einfamern Mufenthalt fur ben Europäer, ale biefe fleinen im weiten Drean wie gufällig bingestreuten, nur felten von einem Rahrzeuge ber westlichen Welt berührten Studchen Lanbes. Rordlich von ihnen Schließt fich Banba mit Ceram und Buro bem Inselgürtel an, ben wir bereits am Anfana biefer Schilderungen als die Oftreihe ber malavischen Infeln bezeichnet haben. Auch fie find bergreich , burch lebende oder ausgebrannte Bulcane ausgezeichnet; ihr Saunt= merth ift ber Bau ber Gewürznelfe. Diefelbe Bevolferung wie im Guben lebt auf ihnen. Man rechnet bie amei lets tern jur Amboina-Gruppe, die ihren Ramen von ber fleinen Infel Umboina hat. - Endlich im weiteften Ror= ben tauchen neben ber feltsam gestalteten Infel Dichilolo noch bie Gilande Ternate, Tibor, Dby u. a. que bem Ocean und jenseits berfelben bilden in nordlicher Richtung bie Sangir-Infeln eine Art von Band, um bie Moluffen an die Bhilippinen anzufetten. \*)

In biefem weiten, verwidelten Inselgebiete bat bie hollanbifche Dacht ben größeften Ginfluß. Es mar aber por bem nicht alfo. Bielmehr maren ce querft bie Rortnaiesen, welche im Jahr 1511 nach ber Groberung von Malacca bahin fegelten und im Jahr 1521 im Ramen bes Ronigs von Portugal Befit von ben Infeln nahmen. Amboina besetten fie erft 1564. Es wiederholten fich bort bie rührenden und abscheulichen Borgange pon Westindien, indem De Britto, der portugiefische Commanbant, mit berfelben Liebe und Treubergigfeit von biefen öftlichen Inselbewohnern aufgenommen wurde und inbem biefer habgierige Mensch ihre Liebe auf gleich elende Weise vergalt, wie die Spanier die Butraulichfeit ber armen Infulaner bes Weftens. Ternate wurde ber Gis ber neuen herrscher. Sechszig Jahre lang hatten bie unaludlichen Bewohner ber Moluffen bas Joch biefer grau-

<sup>\*)</sup> Der Lefer nehme bie Charte gu Miff. Mag. 1836 S. 2 gur Sanb.

famen und in aller Begiehung ichanblichen Butheriche gu tragen, die in ihren Augen ben Chriften fchlimmer als ben Diger und bas Rrofobil erscheinen ließen. Dit größefter Bereitwilligfeit nahmen fie bie Anerbietungen ber Sollanber an, ihre Teinbe von ben Infeln ju treiben. Es gelang (1617 in Amboina), aber fie hatten nur ben Ramen bes Soche gewechselt , nicht ben Drud beffelben erleichtert. Dit ber feinsten Sinterlift wurden bie Rabicha's ber Infeln von ihnen zur Abichlieffung von Bertragen geleitet, Die fie nicht halten fonnten , indem fie verfprachen, ihre Gemurze nur an die Sollander ju verfaufen. Die Gefchichte ber erften 70 Jahre ber hollanbifchen Regierung bis 1681 ift mit Blut gefchrieben; gange Infeln murben entvollert, alle Englander in Amboina, bas fle gemeinschaftlich mit ben Sollandern befagen, von den Sollandern niedergemetelt (1622), Thaten, welche die Menschheit schaudern machen und bie wir nur anführen, um ju zeigen, welche große Berpflichtung die Chriftenheit burch ihre eignen Gunben gegen bie Rachfommen jener Gingebornen auf fich bat. Rur Gin Beispiel führen wir an. Gin tapferer Sauptling auf Umboing leiftete langen Biberftanb, endlich ergab er fich auf bas Wort ber Chriften. Sie verurtheilten ihn jum Tobe. Er bat um fein Leben und persprach ein Chrift zu werben. Mit bem Borte : "er ift bes Chriftennamens nicht werth!" wurde feine Sinrichtung befohlen, Endlich erftieg die Sabfucht ber Europäer ben hochsten Gipfel und mit ihm bie Bergweiflung ber Einwohner. Es mar im Jahr 1650 als Gouverneur Blaming befahl, bie Gemurgpflanzungen, bicfe Nahrungequelle ber Infulaner, überall nieberzubrennen und nur auf Amboina, wo er ben Berfaufibewachen fonnte, fteben ju laffen. Alle Infeln ftanden in Baffen. Da fing bicfes Ungeheuer fein Bert an, ließ erbroffeln, rabern , ine Meer werfen und bie Schwimmenben mit Reus len gerschmetteru; einen Briefter, ber von ber Beftungemauer herab ben Sprung zur Rlucht magte und ein Glieb brach, awang er, noch einmal berab zu fpringen und fo ju fterben. Auch bie eingebornen Chriften emporten fich

mit ben übrigen, aber endlich brach bem ungludlichen Bolfe Duth und Rraft und es fant ju ben Ruffen feiner Bebereicher, 3m Jahr 1796 eroberten bie Englanber Amboina. bas fie im Sahr 1810 nochmals in Befit nahmen . aber 1815 ben Rieberlanbern aum ameitenmale gurudgaben. Bie bringend mar es, biefem ungludlichen Bolfe bie rechte Freiheit in Christo zu verfundigen! Die romischen Ratholifen hatten ichon gleich nach ber Entbedung ber Infeln burch bie Bortugiesen ihre Befehrungen gemacht und ber berühmte Frang Zavier fich in Amboina aufgehalten. Es war feine fchwere Aufgabe, eine große Babl von Ras menchriften zu befommen, benn es war noch nicht 80 Jahre. baß ber Islam fich auf ben Infeln eingeburgert hatte. Er trug nicht wenig bazu bei , die alte heibnische Religion in Berachtung ju bringen , ohne bag er barum bie Sitten grundlich umgewandelt und ben Seiben eine neue Begeifte-Auf foldem Grunde fand bas mit rung eingeflößt batte. Gewaltmitteln und mit allerlei Lift an bie Leute gebrachte Befenntniß jum romischen Gottesbienft um fo leichtern Gingang, ale babei bie geliebteren Ueberrefte bee Seibenthums unangefochten blieben. Die Sollander gaben fich Dube auf ben leblosen Ratholicismus einen eben fo abgeftorbenen Brotestantismus zu pflanzen, ber auch allmablig die Berrichaft gewann. Balentin, ber beste bollanbifche Beschreiber jener Meere und felbst Geiftlicher ber reformirten Kirche, fagt: "bas Christenthum ber bortigen "Leute besteht aus ein wenig Taufwaffer mit bem fie be-"fprengt wurden und aus einem Salbbugend rathender "Untworten auf unverftandene Kragen. Seute find fie Chri-"ften und morgen eben fo aufrichtige Mohamebaner. 3ch "wollte bie Sauptlinge jur Abschaffung heibnischer Be-"brauche bewegen, aber fie antworteten: "Diefe Be-"brauche find gar nuplich. Soll man ein Urtheil aus-"fprechen und weiß nicht, wer Recht hat, so werben die "Leute einander umbringen. Da fprechen wir bann fur "ben, ber am langsten unter Baffer bleiben fann. " -Portugiesen und Hollander gaben benen, Die ihre Schulen

besuchten, etwas Reis, ber wohl viele in bie Schulen lodte, die man nachher gewöhnlich "Reis - Chriften" nannte. Dan fann fich benfen, wie oberflächlich bas Befenntniß folcher Reubekehrten war. Amboina, wo bie Dacht ber Beherrscher ihren Sig hatte, wurde mit Gewalt jur Annahme bee Chriftenthums gebracht, auf anbern Infeln überwand es nur theilweise ben Islam und bas noch übrige Beibenthum , an manchen Orten gar nicht. Die Gemeinichaft, in welcher ber Chriftenglaube mit Sabsucht und Berrichgier erschien . fperrte ibm ben Gingang. Richte befto weniger ift fein Ginfluß auf bie bobere Bilbung ber Bewohner unverfennbar, benn bie Amboinefen und bie Ginwohner ber Bhilippinen, find allen ihren Brubern im Ardivelagus überlegen. Dennoch ift nicht zu vergeffen, bag unter den erften Predigern evangelischer Bahrheit auf Diefen Infeln auch manche lebenbige Chriften fich befanben. beren Wirfen nicht vergeblich blieb und bag bas faum Gefagte nur von ber amtlichen, auf Befehl ber Regierung erfolgten Ausbreitung bes Chriftenthums, nicht von ber freis willigen Thatigfeit fur biefelbe gilt. Bare nur biefe nicht fo bald völlig erftorben ! \*)

Auch die Molukken wie die Sunda-Infeln wurben zuerst von der Baptisten-Gesellschaft von Serampore aus mit dem in Europa neuerwachten Missionsgeiste durch die Ankunft von Friedensboten bekannt gemacht. Es hatte nämlich der englische Resident auf Amboina (während des englischen Bestes der Inseln die 1815) an Missionar B. Caren geschrieben, daß seit 10 Jahren nicht ein einziger Prediger und Leiter der Schulen die 20,000 Namenchristen auf jener Insel (dei 45,000 Einwohnern) unterwiese und ihn um Sendung einiger Missionarien geseten. Unerwartet genug bot sein eigener Sohn Jabes Caren, ein junger Rechtsgelehrter, sich an dorthin zu gehen. Er kam im Sommer 1814 mit seiner Gattin dasselbst an und fand 43 Schüler unter malanischen Lehrern,

<sup>\*)</sup> S. Miff. Mag. 1836 S. 160 ff.

bie einer Aufficht bedurften. Er ichilbert bie Infel und ben Buftand ihrer Bewohner fo : "Unfre Infel ift febr "bergreich, überall fieht man fich von Bergen umgeben. "Um fie her liegen noch andere Gilande, jedes innerhalb "Gefichtsweite bes anbern, alle unter bem biefigen Refibenten. Ihre Bewohner find, in eigene Dorfer getrennt, theile Chriften, theile Moslemen. Erbliche Sauptlinge "fleben an ber Spipe ber Dorffchaften und Jebermann "muß fur ben Bebieter b. h. fur bie nieberlanbifch - oft-"indifche Sandelegefellschaft arbeiten. Die Dobamme-"baner haben Sanbichriften bes Roran und ichreiben bas "Malapische mit arabischen Schriftzeichen. Die Chriften lefen ihre Bibel und andere Bucher in romifchen Let-Jebes driftliche Dorf hat eine Rirche "tern gebruckt. " und eine Schule, beren Lehrer auch die Stelle bes Bre-"bigere vertritt. Rur Taufe, Abendmahl und Trauuna " blieb fruber bem Beiftlichen überlaffen, ber jabrlich einige "Rundreisen für biefen 3med auf ben Infeln machte. "Die Stadt Amboina hat driftliche, mostemische und chi-"nefifche Ginwohner, fammtlich mit freier Religionenbung "und unter besondern Obrigfeiten. Unter ben Alfora's "(Urbewohnern), welche in ben Bergen leben, fann wohl "nicht viel gethan werben, eher unter ben Mohammeba-"nern. " - Als er bie Schulen und bie Chriften etwas naber fennen gelernt hatte, fand er, wie unwiffend bei aller Bereitwilligfeit bie schlecht besolbeten Lehrer und die trot Sturm und Regen ftets gahlreich in ber Rirche anwesenben Gemeinbeglieber waren. Sie burften aber auch bei Strafe ben Gottesbienst nicht verfaumen. Seine erste Sorge war baber, bie Schule zu verbeffern und genaue Aufficht über Die Eingebornen ju halten , von benen ihm hie und ba bie Nachricht jufam, baß fie wieber heimlich heibnische Bogenbienfte verrichteten. Er mußte bie freiwillige Berftorung ber abgottischen Seiligthumer auszuwirfen. Der Refibent ftanb ihm fraftig bei und nach furger Beit zeigten fich fcone Fortschritte in driftlicher Erfenninig. Als nach ber Ununft bes Miffionat Ram ein Sulfeverein ber Bibelgefellschaft in Amboina gestiftet wurde, wibmete fich Sr. Caren auch diesem Bweige ber Miffionearbeit mit großem Gifer. ungeachtet er monatlange Reifen auf ben Gilanben umber gu machen, bas ihm übertragene Umt eines zweiten Richtere ju verfehen und noch in feinem Saufe Erbauungeftunben neben bem Schulunterrichte, an bem er felbft in Rort Bictoria, dem Sipe bes Residenten, Antheil nahm, au halten hatte. Seine Reifen brachten ihn nicht felten in große Befahr burch Sturme und Seerauber, Die auf ber Insel Ceram, welche er öftere besuchte, ihren Sit hatten. -Als ihm Jahr 1817 auch biefe Infeln in ben Befit bes Ronigs ber Nieberlande gurudfehrten, ichien es gwar Anfange, ale tonnte Br. Caren mit hoffnung ungehemmter Birffamfeit auf Amboina bleiben, allein es zeigte fich im Berlauf bes folgenden Jahres, wie ungegrundet biefe Soffnung war. Er beschloß nach Bengalen gurudgufehren, mas er mit beruhigterem Bergen fonnte, weil ber wurdige Miffionar ber Londoner Miffionegefellschaft, Gr. Ram bafelbft feinen Arbeitefreis übernehmen fonnte.

Dieser nemlich war, wie bereits oben erzählt, von der niederlandischen Missionsgesellschaft an die Londoner übergeben und von ihr nach jenen Gewässern zugleich mit den Brüdern Supper und Bruckner abgesendet worden. Als er (1814) von Java nach Amboina kam, traf er daselbst eine Christengemeinde, die ihm, wenn er hollandisch predigte, gegen 1000, wenn er malayisch das Wort Gottes verfündigte, 600 Juhörer gab. So traurig der Justand derselben war, so konnte er doch sagen: "es "gibt Tausende hier, welche all ihr Gut um eine malayi"sche Bibel hingeben würden." Wirklich wurde dort eine alte Bibel in einer Versteigerung mit acht Pfund Sterling (96 fl.) bezahlt. Es war daher seine angelegentliche Sorge mit Hülfe der von ihm gestisteten Hülfsgesellschaft, das gebruckte Wort Gottes auf den Insseln umher zu verbreiten.")

<sup>\*)</sup> Raperes über feine erfte Birtfamteit finbet ber Lefer '- Miff. Dagagin 1819 S. 206 ff.

Mit einer Thatigfeit, bie bes ichonen Arbeitsfelbes, bas ihm ber BErr gegeben, wurdig war und bie unter fo erschlaffenbem Klima befto größere Anerkennung verbient. faßte Sr. Ram bie Inselgemeinden an bem noch vorbanbenen Refte driftlichen Sinnes und driftlicher Erfenninis. fuchte burch unabläßigen Unterricht und burch unermubliche Bredigt benfelben zu mehren und wirtsamer zu machen und erlebte bie Freude, in wenigen Jahren nicht nur gegen 8000 Kinder und Erwachsene taufen ju durfen, fondern auch ba, mo ber Bobenbienft wieder fein Saubt erhoben hatte, die Abgotter verschwinden und Beiben, Die noch nichts von Chrifto wußten, in großer Bahl bergufommen Rachbem er burch furchtbare Erbbeben, welche au selven. bie Rirche schüttelten, mahrend er barinn predigte und burch einen Aufruhr ber Gingebornen auf einer naben Insel schwere Brufungen bestanden, unternahm er eine Reise nach ben Inseln Ternate und Celebes und ben Sangir : Gilanden. Dit halb traurendem, halb freudig bewegtem Bergen fah er bier bie verfallenen Chriftengemeinben und bas weit offene, fo bringend einlabende Ernbtefelb. Raum nach Amboina gurudgefehrt, mußte er bie fleinen Eilande umher besuchen. \*) Da er genothigt war, immer eine große Babl von Exemplaren feiner gehaltenen Brebigten auf Berlangen ber Buborer abschreiben zu laffen, fo murbe ihm eine Druderpreffe jugeschickt. Gin Diffionar, ber nicht weniger als achtzig Rirchen in einem Umfreise von bunberten von Reilen zu bebienen, eine noch größere Babl von Schulen au beaufsichtigen, mehr als 50,000 Chriften ju besuchen und ju ermahnen , Bibeln , beren Beburfniß ju 20,000 ging, ju verbreiten, Erbauunges und Bebrichrifs ten au verfaffen, ein von ihm errichtetes Seminar für Schullehrer zu beforgen hatte, bedurfte woht bringenber, als irgend ein anderer, mehrerer mitarbeitenber Brüber. Die nieberlanbifche Difftonegefellschaft, mit welcher ber theure Mann jest wieder in Berbindung ftand (er war

<sup>&#</sup>x27;) Beibe Reifen f. Miff. Dagag. 1821 G. 4. G. 77 ff.

schaft in Amboina gestiftet wurde, widmete fich Sr. Caren auch diesem Zweige ber Missionsarbeit mit großem Gifer. ungeachtet er monatlange Reifen auf ben Gilanben umber au machen, bas ihm übertragene Umt eines zweiten Richtere ju verfeben und noch in feinem Saufe Erbanungoftunben neben bem Schulunterrichte, an bem er felbft in Kort Bictoria, dem Gibe bee Refibenten, Antheil nahm. au halten hatte. Seine Reifen brachten ihn nicht felten in große Wefahr burch Sturme und Seerauber, Die auf ber Insel Ceram, welche er öfters besuchte, ihren Gis hatten. -Als ihm Jahr 1817 auch biefe Infeln in ben Befit bes Ronigs ber Nieberlande gurudfehrten, ichien es gwar Unfange, ale tonnte Br. Caren mit hoffnung ungehemmter Birffamfeit auf Umboina bleiben, allein es zeigte fich im Berlauf bes folgenden Jahres, wie ungegrundet biefe Soffnung war. Er befchloß nach Bengalen gurudgufehren, mas er mit beruhigterem Bergen fonnte, weil ber murbige Missionar ber Londoner Missionsgesellschaft. Gr. Ram bafelbft feinen Arbeitofreis übernehmen fonnte.

Dieser nemlich war, wie bereits oben erzählt, von ber nieberlandischen Missionsgesellschaft an die Londoner übergeben und von ihr nach jenen Gewässern zugleich mit den Brüdern Supper und Brudner abgesendet worden. Als er (1814) von Java nach Amboina sam, traf er daselbst eine Christengemeinde, die ihm, wenn er hollandisch predigte, gegen 1000, wenn er malayisch das Wort Gottes verfündigte, 600 Juhörer gab. So traurig der Justand berselben war, so konnte er doch sagen: "es "gibt Tausende hier, welche all ihr Gut um eine malayis, siche Bibel hingeben würden." Wirklich wurde dort eine alte Bibel in einer Versteigerung mit acht Pfund Sterling (96 st.) bezahlt. Es war daher seine angelegentliche Sorge mit Hulfe ber von ihm gestisteten Hulfsgesellschaft, das gedruckte Wort Gottes auf den Inseln umher zu verbreiten.")

<sup>\*)</sup> Raheres über feine erfte Birtfamtett finbet ber Lefer im Diff. Magagin 1819 S. 206 ff.

"Armencaffe und ließ nun auch biefes Dentzeichen bes "Bogenbienftes auf ben Sohen germalmen. Es war mir "leicht, ber Chriftengemeinbe ju zeigen, wie unrecht bie "Beibehaltung folcher Dinge feb und wie ich fie um ber-, felben willen nicht jum heiligen Abendmahle julaffen "fonne, wobei ich jedoch wohl einfah, bag es mehr eine , falfche Liebe ju ber Beife ihrer Bater als ein eigentlicher "Bug jum Gogenbienfte mar, ber biefen Gogengerathen .. einige Achtung erhielt. Diefer Borfall machte einen "tiefen Einbruck auf die umliegenden Dorfer, Die fich " beeilten, por meiner Anfunft felbft bie alten Beiligthumrr "ju vernichten. — Mit großer Freude burchreiste ich bie "Dorfer Satalaija, Milat, Ema, Utumuri und ,, andere , wo mir bie erquidenbften Zeugniffe von Begierbe "nach bem evangelischen Worte zugleich mit Beweisen ,, von der ftillen Arbeit des heiligen Beiftes an ben Bergen "feiner Borer und Lefer entgegen traten. Die viertaufend " Eremplare ber malavischen Bibel, Die freilich unferm "großen Bedürfniffe weit nicht genugen, erwedten ein "Begehren nach religiofem Unterricht und wirften recht "als ein Sauerteig. Alte und Junge beeifern fich lefen "ju lernen. In ber faft 700 Seelen ftarfen Regerel "Liliboi wußte ich, bag noch eine Rifte mit Bogen-"bilbern in foftbaren goldverzierten Gemandern aufbewahrt "wurde, die ich mir hatte ausliefern laffen, aber, um "jeben Schein, ale wollte ich mich burch bie Bogenbeute "bereichern, nicht felbft in Bermahrung genommen, fon= "bern einer vertrauten Berfon übergeben hatte. 3ch fprach "bei meiner Anfunft fein Bort bavon, fonbern prebigte "über Coloffer 3, 1 (fent ihr nun mit Chrifto auferftan-"ben u. f. w.) und rebete ernftlich von ben tobten Berfen "ihrer Bater, benen bie Rinder nicht nachfolgen burften. "Um folgenden Tage famen bie Awarang Tuwas (Ge-,, meinde = Melteften) und fragten mich, ob ich nicht mehr "an die Berhala (Abgotter) benfe? 3ch fagte, fie , mogen fie alle herbringen und fich mit gangem Ernfte won lossagen. Jest murbe Alles in bie Schule geübrigens von der Regierung angestellter Prediger und Schulinspector) ohne die mit der englischen abzubrechen, sendete
ihm im Jahr 1818 die Missionarien Finn, Jungmichel
und Le Brun zu. Bon ihnen sollte der erste auf Amboina
bleiben, und mit Miss. Kam die 28 Gemeinden auf dieser
Insel nebst den 60 auf den Eilanden Haruko, Saparua,
Nusalaut, Ceram, Buno, Manipa und Buro
mit dem Worte des Lebens versorgen, während Le Brun
auf der süblichen Insel Timor und Jungmichel auf
Ternate seinen Sitz ausschlagen und von da aus Celebes und die Sangir-Inseln besuchen sollte, die auf der
ersteren eigene Prediger angestellt würden. Die Regierung
war den Heilsboten auf sede Weise behülslich.

Bon einer Reise in bas öftliche und norboftliche Gebirgeland von Amboina, die er jest zu unternehmen im Stande war, berichtet herr Ram im Jahr 1819 wie folgt: "Da es mir vor Allem jest anliegen mußte, bie " mir besonders anvertraute Infel genau fennen ju lernen, ,, fo begab ich mich mit ben zwei febr geachteten einge-"bornen Rabichas von Ulumori und von Rufaniri "auf die Reise, die im Sochlande, wo man weder Bferde "noch Wagen auf ben fteilen Bergpfaben gebrauchen ,, fonnte, außerft muhfam war und faft einen Monat Beit " erforderte. Ueberall murben wir mit Jauchgen und Freu-"benschüffen empfangen. Das erfte Dorf (Regerei), bas "wir besuchten, war Soija mit nur 54 Seelen. 3ch "wußte, bag bier noch lleberrefte von Gogenbienft fich "befanden, brachte auch balb an ben Tag, wo fie gu "fuchen waren, und schickte, ba ber Berggipfel, worauf "ben Gogen gebient wurde, gefährlich ju erklimmen mar, ,, einen meiner Begleiter babin, ber in einem Augenblid "alles. Gogengerathe ben Fels herabwarf, bag es vor "meinen Mugen zerschmettert wurde. Rur ein fehr fcones, " mit Blumenfrangen ummunbenes, irbenes Befaß, bas "bie Opfergaben enthielt, wollte er nicht verberben und "brachte es gang berab. 3ch ließ ben Werth bes Gefaßes "und feines Inhaltes ichaben, bezahlte benfelben in bie ", sechshundert Seelen gehört, während die andere von "Moslemen bewohnt wird. Diese Leute sind aber von "Alters her durch ihre Tapferseit berühmt und selbst die "Weiber besteigen die Schiffe zum Kampf. Die Räuber "wurden geschlagen; ein Schiff mit dreißig Bapus wurde "weggenommen und sämmtliche Mannschaft, einen Priester "mit seinem Knaden, die man hier eingebracht hat, aus"genommen, niedergehauen. Die Gemeinde schickte eine "Nachricht von der Hülse und dem Sieg, den ihr Gott "gegeben und ich sandte ihr Neue Testamente und ermahnte "sie, im Glauben zu bleiben und auf den GErrn zu trauen, "wenn gleich die Räuber geschworen haben, das Blut "ihrer Genossen zu rächen."

Im Jahr 1820 hatte Br. Ram bereits von zweien feiner Unternehmungen gesegnete Früchte einzuerndten, inbem er burch feine unablaffige, auf bie Druderei perwendete Dube breitaufend Exemplare eines furgen Ratedismus ju Stande brachte, bie er auf ben umliegenben Eilanden ausbreitete und die mit wahrem Hunger und Durft nach ber Wahrheit aufgenommen wurden und indem aus feiner Schullehreranftalt, bie in einem eigenen Saufe von ihm geleitet wurde, mehrere tuchtige eingeborne Lehrer hervorgingen, welche er an bie Schulen ber Dorfer feten Miffionar Rinn, ber bieber fein Behülfe gemefen. nahm jest feine Arbeitoftelle auf ber Infel Banba im Suboften von Amboina, um bie Rette ber Miffion, Die jest bereits, freilich mit vielen Unterbrechungen von Ternate im Rorben bis nach Timor im Guben, b. h. 150 beutsche Meilen weit sich ausstrecte, noch fester zu machen. hiefur wurde im Jahr 1820 noch baburch geforgt, baß fünf Missionarien aus Holland ankamen, von welchen brei (Akerstoot, Starink und Lammers) nach Manado auf Celebes und zwei (Müller und Bormeifter) nach Ceram Missionar Kinn besuchte bie Aruversendet murben. Infeln und Miffionar Jungmichel reiste nach ben Sangir-Gilanben. Der treue Arbeiter, Berr Ram, b iett als Leiter ber Miffion auf ben Molutten ba.

"bracht und mit Ginstimmigfeit verurtheilt ine Deer ge-"worfen zu werben. Man padte bie Bilber in einen "Cad, bing fchwere Steine baran, führte fie ins Deer "binaus, zeigte fie ber am Ufer versammelten Gemeinbe ,, und verfenfte ben Sad mit feinem Inhalt in Die Tiefe, "worauf die Versammlung Psalmen fang. Das Dorf "Allang von achthundert Einwohnern fand ich frei von "jeber abgottischen Unhanglichkeit und in Erfenntniß ber "gottlichen Wahrheit, in Glauben und gottfeligem Leben "fo gefordert, wie feine andere Gemeinde. Die borti-" gen Leute hatten mir ju unserm neuen Rirchenbau in "ber Stadt Balfen aus ihren Balbern gebracht, ohne "irgend eine Bezahlung bafür anzunehmen, eine Liebe, " bie wesentlich bagu beitrug, biefe fchwierige Aufgabe gu "lofen. Die Unfunft unferer malavifchen R. Teftamente "gab mir eine ichone Belegenheit, meine Danfbarfeit ju "beweisen. In bem neu angebauten Dorfe Amakufa .. traf ich nicht bloß offene Bergen fur Chriftum, fondern "bie boch erft 200 Glieber gablenbe Gemeinbe befchaftigt, "eine Rirche zu bauen." — Rach feiner Rudfehr in bie Stadt fügte Berr Ram noch folgende Rachricht bei, bie und einen Blid in die Sorgen und Rummerniffe gibt, die bas Berg biefes Mannes Gottes im Glauben übten: "Bos .. rigen Monat murben wir von ben Bapus und andern "Raubern erschreckt, bie mit ftarfer Dacht an ber Rord-"fufte Amboina's landeten und vierzig Berfonen, welche ,, in ihre Sanbe gefallen maren, nach furchtbaren Foltern, ,, um ihnen bas Bestandniß abzupreffen, wo fie ihre Sabe " verborgen hatten , enthaupteten. Undere nahmen fie als " Cclaven mit, um mit ihren Berippen ihre Baufer gu "fchmuden. Merkwurdig war babei, bag gerabe bie Be-"wohner bes Dorfes Lima, wo biefes Unglud geschah, "bei einem Aufstande auf Ceram, ber ungerechten Ricber-"metelung von achtzig Menschen fich schulbig gemacht "hatten. Gie find fammtlich Mohammebaner. Bene Rau-"ber, die breißig Sahrzeuge haben, versuchten nachher "bie Infel Buno im Diten von Ceram anzugreifen, beren "eine Salfte im Guben einem driftlichen Dorfe von

Malacca, hernach auf ber Infel Java feine Arbeit fortfeben, wo ihn unfere Lefer bereits fennen gelernt haben 3m Jahr 1823 besuchte Berr Ram die fubmeftlichen Gilande. Unter allen biefen bas Gange ber Moluffen. Miffion betreffenden Anordnungen und Arbeiten gelang es bem vielbegabten Miffionar, im Jahr 1821 über hundert Seelen ber Bemeinde auf Amboina hinguguthun und neben ber bieherigen Bilbungeanstalt fur Schullehrer eine ameite fur Bulfe - Miffionarien und ein Saus gur Borbereitung ber Tauf . Canbibaten eingurichten. Gin Schullehrer auf ber Infel Saruta Schidte ihm einen Bericht ein, worin er melbete, wie die Bewohner bes Dorfes Abuco freis willig unter feiner Anführung auf Die verschiedenen noch vorhandenen Gogenplage gezogen fenn, die fteinernen Bfeis ler, welche fie anbeteten, germalmt, Die Bolgpfoften, Die gleichfalls fur Gotter galten, verbrannt und bie Afche in bas Meer gestreut haben. Als neue Missionarien aus Gurova bei ihm anlangten, fonnte er von feinem Werfe fagen : "Bebermann hilft mir bereitwillig bagu" und burfte be-"zeugen, "bag ber Beift Gottes, fo oft er feine im Deere umbergeftreuten Inselgemeinden besuche, ihm wieber neue "Beweife feiner machtigen Wirtfamfeit jur Berflarung "Befu Chrifti in ben Bergen ber Betauften und gur Berbei-" giehung ber Beiden mahrgunehmen gebe." Raum war Miffionar Sellenboorn eine Zeitlang ale Gebulfe Rams in Amboina wirkfam gewesen, als ber Tob bes auf Das nabo arbeitenben Brubers Duller ibn nothigte, Diefen Behülfen auf jene wichtige Stelle zu fenben, mahrend von ben aus Europa angekommenen Brübern (Rnecht war in Batavia gestorben) ber eine, namlich Diffionar Bar (in Bafel gebildet), auf Matiffer, ber andere, Miffionar Bont, ju Raybobo auf Ceram feinen Birtungetreis Sonderbar mußte es erscheinen, baß, wahrend erhielt. bas Beburinig ber Miffion hier im fernen Often fo fcbreiend groß war, die Sulfegesellschaft ju Batavia auch ben Missionar Starink von Ceram, wo er bei taufend Ginhnern ausgezeichneten Eingang fant, binmeg nach Sava rufen

Aber feine ausgezeichnete Renntnig und Bewandtheit, perbunden mit acht evangelischer Demuth, machte feinen Brübern ben Umgang mit ihm jum großen Segen. Als er für die bringenbften Bedürfniffe geforgt hatte, trat er wieber von Infel ju Infel in feinem naheren Rreife eine Wanderung an , die funf Monate in Anspruch nahm und ihm neue Zeugniffe vom Fortgange bes Werfes Chrifti unter Chriften, Beiben und Mohammebanern in die Banbe lieferte, \*) und überbieß ihn ermuthigte, Blide ber Boffnung auf die westlichen Geftabe ber großen Infel Reu-Buinea zu werfen. Er fcbreibt an feine Befellichaft : "Auf ber Infel Aru, bie une nach Reu- Buinea über-"leitet, haben wir brei Chriftenborfer und einer unferer "eingebornen Schullehrer arbeitet bafelbft. Die Haupt-"linge verlangen beren noch mehrere. Die Bapus find "in Sandelsverkehr mit biefer Infel. 3mei Diffionarien "hatten hier genug ju thun. Auch die Sangir - Infeln "follten eigene Brebiger haben. Diefe muffen freilich "Manner nach bem Bergen Gottes und gang in feinen "Willen ergeben fenn. Denn auf biefen Gilanden endet " alle Gemeinschaft mit ben Beißen und fie hatten fich gang "auf ben Schut bes Berrn ju verlaffen. Doch murbe "ihr Leben nicht in Gefahr fenn, benn ich felbft habe faft "zwei Monate auf ben Infeln zugebracht und viel Ber-"langen nach Unterricht gefunden. Mit Fleisch und Blut " burfen fie fich nicht besprechen, benn fur biefes find folche "Boften nichts weniger als angenehm." 3m Jahr 1822 wurden in ber Befetung ber Stationen Menberungen no. thig und die Miffionare Aferfloot und Starinf wurben nach Ceram bestimmt, indem Duller in Manabo und Bormeifter (gleichfalls ein Bogling ber Bafeler Miffioneschule) in Buro fich niebergelaffen hatten. Aber nicht lange, fo mußte herr Aferfloot auf ben Bunich ber Regierung nach bem Weften gurudfebren und querft in

<sup>\*)</sup> Raberes aus feinem Zagebuch und aus feinen Briefen f. Miff Ragag. 1824, G. 110 ff.

Malacca, hernach auf ber Insel Java seine Arbeit fortfegen, wo ihn unfere Lefer bereits fennen gelernt haben 3m Jahr 1823 befuchte Berr Ram die fubweftlichen Gilande. Unter allen biefen bas Bange ber Moluffen. Milfion betreffenden Anordnungen und Arbeiten gelang es bem vielbegabten Miffionar, im Jahr 1821 über hundert Seelen ber Gemeinde auf Amboina hinguguthun und neben ber bieberigen Bilbungeanftalt fur Schullehrer eine ameite für Bulfe Miffionarien und ein Saus jur Borbereitung Der Tauf . Canbibaten eingurichten. Gin Schullehrer auf ber Infel Sarufa Schidte ihm einen Bericht ein . worin er melbete, wie die Bewohner bes Dorfes Abuco freiwillig unter feiner Anführung auf Die verschiedenen noch vorhandenen Bogenplage gezogen feyn, die fteinernen Pfeis ler, welche fie anbeteten, germalmt, Die Bolgpfoften, Die gleichfalls für Gotter galten, verbrannt und bie Afche in bas Meer gestreut haben. Als neue Missionarien aus Europa bei ihm anlangten, fonnte er von feinem Berte fagen : "Bebermann hilft mir bereitwillig bagu" und burfte be-"zeugen, "bag ber Beift Gottes, fo oft er feine im Deere umbergeftreuten Infelgemeinden befuche, ihm wieber neue "Beweife feiner machtigen Wirtfamteit jur Berflarung "Befu Chrifti in ben Bergen ber Getauften und gur Berbei-" giehung der Seiden mahrzunehmen gebe." Raum war Miffionar Sellen boorn eine Zeitlang als Gehülfe Rams in Amboina wirksam gewesen, als ber Tob bes auf Danabo arbeitenben Brubers Duller ihn nothigte, Diefen Behülfen auf jene wichtige Stelle zu fenden, mahrend von ben aus Europa angefommenen Brübern (Rnecht mar in Batavia gestorben) ber eine, namlich Diffionar Bar (in Bafel gebilbet), auf Mafiffer, ber andere, Diffionar Bont, ju Ranbobo auf Ceram feinen Birtungetreis Sonderbar mußte es erscheinen, bag, mahrend bas Beburfniß ber Diffion hier im fernen Often fo fcbreiend groß war, bie Bulfegefellschaft zu Batavia auch ben Missionar Starint von Ceram, wo er bei taufenb Ginwohnern ausgezeichneten Gingang fant, binmeg nach Sava rusen

rufen konnte, um an einer Gemeinde von 50 Seelen zu arbeiten und so die Zahl der Heilsboten auf jenen Inseln nicht bloß durch den Tod — Misstonar Bormeister entschlief im Jahr 1826 auf Buro — gelichtet wurde.

Das Sahr 1825 lagt und ben unermublichen Diffionar wieber auf ber Reife feben, inbem er bie Infeln bis nach Timor mit ihren mehr als 20,000 driftlichen Einwohnern besuchte, \*) im Jahr 1827 feben wir ihn die Gemeinden um Amboina ber mit bem Borte bes Lebens ftarften, \*\*) mabreend fein Behülfen Dommere, Bupfe und Binnes fotter bie malavische Sprache erlernen. Folgen wir ibm auf einer biefer Rundreifen und gwar ber fleineren : \_ Rach "einem furchtbaren Gubfturme, " ergablt fein Tagebuch, .. ber une bas Tauwerf bee Schiffes gerriß , tamen wir in "ber Bai von Buro an, wo mich ber Oberbeamte, herr "Janfen, freundlich in fein Saus nahm und mir am .. folgenden Tage bie Grabftatte unfere geliebten Brubers .. Bormeifter zeigte. 3ch war im Andenten an feine .. eble Frommigkeit fehr ergriffen und burfte hernach auch "beutliche Spuren feines treuen Wirfens feben. 3ch er-"neuerte ber Gemeinde bas Gebachtniß ihres Lehrers und " fand fie fehr gerührt, wie ich es auch felber mar, in-"bem ich ber Gemeinbe bas theure Evangelium fur bie " Gunder und bas Bundesmahl bringen durfte, beffen fie "nun feit brei Jahren hatte entbehren muffen. Bier Al-"foras, brei Frauen und ein Mann, welche Bruder Bor-"meifter unterrichtet batte, begehrten bie beilige Taufe, "bie ich ihnen auch jugleich mit mehreren Rindern er-"theilte. Die Chriften auf ber Infel fprachen bie größefte "Sochachtung gegen ihren entschlafenen Lehrer vor mir "aus. Rach ber Feier bes heiligen Abendmahls verab-"fchiebete ich mich von ber lieben Christenschaar und "fegelte nach ber Infel Danipa. hier wird bie Ge-"meinde burch die ungefunde Luft ftete fleiner und ich

<sup>\*)</sup> S. ben Reifebericht Riff. Rag. 1828, S. 104 ff.

<sup>\*\*)</sup> Miss. Mag. 1830, S. 130 ff.

<sup>4.</sup> Seft 1840.

"fonnte nur mit 25 Bliebern, worunter 2 neu aufge-"nommene, bas Dahl bes Berrn genießen. 3mei Beiben "und ein Mohammebaner wurden getauft; ber Schullehrer "hatte fie unterrichtet. 3ch besuchte einige mostemische "Bauptlinge, die mich bei meiner Anfunft freundlich be-.. willfommt hatten und bie gerne vom Propheten Seins "reben horten, aber ihm Seine Ehre ale Gotteefohn nicht , gaben und Seine Auferftehung fich gar nicht vorzuftellen "wußten. Gerabe von feiner troftvollen Auferftehung fprach "ich mit ihnen, aber, leiber! wenn auch eine Gebnfucht , nach Erleuchtung in ihren Bergen geweckt wirb, ihre " Glaubensgenoffen halten fie immer wieber gurud. "gludlich febb ihr, meine Bruber, bie ihr folchen Rummer "nicht erfahren burft, fonbern euren Gemeinben froblich "Burufen tonnt : "haltet im Gebachtnif Jefum Chriftum. "ber von ben Tobten auferstanden ift!" worauf alle Ab-, theilungen ber driftlichen Rirche in gang Europa mit " einem : " Amen!" antworten."

"Bon Manipa fteuerten wir gen Buno, wo ich lieb= "liche Spuren von ben Besuchen bes feligen Brubers "Bormeifter fand, indem ju ber 700 Seelen gablenden " Chriftengemeinde 18 neue Glieber bingutraten und ber "Bauptling bes Dorfe fich bereit erflarte, mit meinem "Lehrer Barnabas Alles ju thun, um ben Gottesbienft ju "Ehren zu bringen. 3ch taufte 84 Rinber und feierte "bas Abendmahl, worauf ich nach bem Subgestabe von "Ceram abreiste. Trop ber heibnischen ginfterniß, bie "hier noch immer in bas Chriftenhauflein einbringt, war es "boch unferm Lehrer gelungen, wieber zwei Alforen für "Chriftum gu gewinnen, Die langft fich nach meiner An-"funft febnten, um getauft zu werben. Bu Rabbobo " fand ich Bruber Bont in froblicher Arbeit." - Bir unterlaffen, die gange Reise burch die verschiebenen Regereien und Gilande ju ichilbern, und bemerken nur noch. baß auf ber Infel Saparua 84 neue Glieber in bie Gemeinde aufgenommen, bag bie ehemalige Arbeitoftatte bes eren Starinf aus Mangel eines Sirten in tiefem

Berfall angetroffen, und in Rufalaut, wo durch benselben Mann viel Leben geweckt worden war, ein wachsendes Heilsverlangen wahrgenommen wurde. Miss. Kam kehrte nur nach Amboina zurück, um in anderer gesegneter Thätigkeit die Erholung von seinen Reisebeschwerben zu sinden. — Aber der Herr hatte ihm eine himmlische Ruhe nach vieler Arbeit zugedacht. Eben als neun Brüder aus Europa ihm zu Hülfe nach jenem fernen Inselmeer eilten, entschließ der treue Knecht Gottes mitten in seiner wahrhaft apostolischen Wirksamkeit im Julius 1833, deweint von Tausenden von Christen auf jenen zahlreichen Eilanden, schwerzlich vermist von den Missionarien, die einen Bater an ihm gesunden hatten, betrauert von Allen, die in den zwanzig Jahren seines dortigen Wirkens in Berührung mit ihm gestommen waren.

Missionar Berife trat in feine Stelle ein und befuchte jum Antritt feines Amtes bie Gemeinben. fand auf Saparua, wie in einzelnen Dorfern bas Beibenthum immer wieder eindrang. Er versammelte bie Chriften eines folchen Dorfes und fprach au ihnen : " Gemeinbe . "ich beschwore euch in biefem Augenblid bei bem lebenbigen " Gott himmels und ber Erbe, baf ihr euch befehrt und "bie Abgotter aus eurer Mitte wegthut, fonft wird Gott .. euch und eure Rinber verftogen. 3ch beschwore euch bei "Jefu Chrifto, ber von ben Tobten auferftanben ift, baß "ihr euch von ber Lehre bes falfchen Bropheten absonbert "und fie haffet, fonft wirb euch Chriftus am Tage bes "Gerichts mit ewiger Berbammniß ftrafen. D Gott! Du ,, haft gehört , was ich gesprochen und wirft mein Beuge " fenn, wenn Chriftus fommen wird zu richten bie Leben-"bigen und bie Tobten! Amen." - Sierauf mußten Alle, welche Boben gehabt, einen Gib ablegen, bag fie fich von ihnen wenden und bem mahren Gott bienen wollen. Biele Thranen floffen und mancher Seufzer ftieg zum Throne ber Gnabe embor. Es war eine feierliche Stunde!

Der junge eifrige Mann fab beffer und icharfer , ale ber mit Gefchaften aller Art belabene , mit ber Grunbung

ber Gemeinden genug in Ansvruch genommene Bruber Ram bie Schaben und Gebrechen, an welchen bie malavische Christenheit litt; er erfannte bie Unwiffenheit und Bleichgültigfeit vieler Schullehrer, er fah bie Trunffucht vieler Chriften, er war Beuge ber ichanblichen Leichenfefte, er erblidte noch an vielen Orten faum bebedten Gonenbienft; Altare, auf benen frifch geopfert worden mar. ftanben in ben Dorfern; Berfonen, Die Morgens bas beilige Abendmahl genoffen hatten, fah man Rachmittags betrunten ihre Eltern mighandeln, ober, weil fie ber Dbrigfeit nicht gehorcht, in Retten geschloffen. " Ach! " ruft ber fromme Knecht Gottes aus, ,, ich habe viel erwartet .. und wenig gefunden. Die Europaer find es, bie burch "ihre Gunden bas arme Inselvolf verberben und ben auten "Saamen erftiden. Deine Arbeit hier ift mubevoll. Aber "ich weiß, daß ber BErr ber Kirche mich bieber geftellt "hat und will ftanbhaft bleiben. Der Weg jum Simmel "ift ein Berlaugnungeweg voll Dornen. Ilmrinat von ,, einer Welt voll Berführung, unaufhaltfam gegen bie ", Macht ber Gunbe ju ftreiten, unermublich am Rommen ,, bes Konigreichs Chrifti ju arbeiten, wahrend faum bie " und ba ein gartes Bflangchen aufgeht : bem Strom bes Berberbens mich entgegen ju ftemmen, bas ift meine "Laufbahn, mein Werf!" Aber ach! biefer gewaltige Streiter Chrifti follte nicht lange fein großes Befcaft treiben. Er farb schon ein Jahr nach bem ehrwürdigen Ram, ben 1. Juli 1834. Diffionar Ravfer trat auerft an feine Stelle, mahrend fur bie Leitung bes Schullehrer - Seminars herr Roscott aus Europa fam; es gablte nach ben letten Berichten gwölf Boglinge, mabrend vierzehn ichon an Schulen ftanben. Als nachher bie Brebiger Schiff und Sarby ju Amboina anlangten. fonnte Rapfer fich auf ber Infel Baay ale eigentlicher Missionar nieberlaffen und von ba aus Buro, Ceram und andere Infeln regelmäßig besuchen. Die lettere Infel wurde namlich 1838 burch ben Tob bes Miffionars Bon f - Paphobo vermaist. Auf Savarna murbe Miffonat

Ruben angestellt, ber die Eilande Harufo und Rusalaut (biese brei ganz christliche Eilande zählen 15,000 Einwohner mit 22 Schulen) von bort aus besucht, so baß nun boch fünf Arbeiter sich in ben nächsten Wirkungsfreis theilen, ben Ram so lange allein auszufüllen gehabt hatte.

Schwere Brüfungen waren auch ferner das Loos der theuren Brüder, die an dieser Mission arbeiten. Im Jahr 1835 schüttelte ein furchtbares Erdbeben die Insel Amboina. Kirchen und Wohnhäuser stürzten ein und man fürchtete einen Aufstand der zahlreichen Strästinge. Doch wurde die lette Besorgniß wieder gehoben. Die Missionarien arbeiten noch immer in Gebuld an ihrem Glaubenswerk. \*)

Durchwandern wir noch in einem kurzen Ueberblid die einzelnen Eilande, die nicht zum nähern Kreise von Amsboina gehören, so bieten sich uns zuerst im Süden die sogenannten Südwest-Inseln (Timor und südliche Banda Inseln) entgegen.

Auf der sublichen Kuste von Timor, wo die Holsländer in Rupang den Sit ihrer Herrschaft haben, ins des die Rorbfuste zu Dilly von Portugiesen regiert wird, ließ sich, wie wir bereits gesehen haben, im Jahr 1829 der hollandische Missionar Le Brun nieder. In 20 Jahren war der Schall des Evangeliums bei den dortigen Heisdenchristen, die sast wieder zu Christenheiden geworden waren, nicht mehr erflungen. Sie empfingen den Botschafter Christi mit Freuden, und bald erwies sich die Krast seiner Predigt in der Heilsbegierde und dem ernstenen Wandel wieler Christen, im Herzusommen der Heiben und im allsmähligen Abnehmen des nomadischen Umherschweisens der Leute, das früher die Glieder berselben Familie weit umher zerstreut hatte. Das gedrucke Wort Gottes, die mündliche Werfündigung, Betstunden für die Mission, Schulen san-

<sup>\*)</sup> Wir enthalten uns einer weitern Beschreibung bes religiosen Buftanbes ber Inseln, indem wir auf Riff. Rag. 1836 C. 158 ff. verweisen können. Es hat sich inzwischen nichts Befentliches geandert.

ben auf ber Insel Timor und bem naben Gilande Rofa auten Gingang und ber Diffionar fonnte im erften Sahre in feiner aus faft 3000 Seelen bestebenben Gemeinbe 90 Beiden aufnehmen , wahrend er 198 Chriftenfinder taufte .). In feinem Tagebuche von 1821 fagt herr Le Brun: "Seute (11. Juli 1821) legte ein Ronig (Rabicha) von "ber Infel Rott p fein Glaubensbefenntniß zu Chrifto ab. " Langft hatte er bie Taufe ju empfangen gewünscht, aber "ba er früher fich fehr unanftanbig betragen und eine ftarte "Anhänglichfeit an heibnischen Aberglauben gezeigt hatte. " jogerte ich bamit, bamit er nicht nach ber Taufe in ben " alten Wegen wandle, fonbern ale eine neue Creatur in "Chrifto Jesu nach dem Borbilbe des Heilandes lebe. 3ch "lernte ihn bei einem Besuch auf Rotty tennen und bes "BErrn Beift brachte einen Ginbrud bes Bortes in fein "Herz. Rachher tam er herüber nach Rupang und genoß "feche Monate lang meinen Unterricht, fleibete fich wie "bie Chriften und lernte fo fleifig lefen und fchreiben, baß "bie alten Chriften anfingen, fich vor ihm ju ichamen. "Dft fprach er feinen Bunfch aus, getauft ju werben. "3ch nahm wahr, baß er ein Gefühl feiner Gundhaftigfeit "hatte; er erflarte mir, weber auf Erben noch in ber Ewig-"feit fen fur ihn außer Jesu Beil ju finden und er fuche "feine Seligfeit mit Berwerfung alles Aberglaubens nur "im Blute bes Rreuzes. Unter biefen Umftanben burfte "ichs magen ihn fein Befenntniß ablegen ju laffen, mas "er frei und flar und fo that, bag man bas Wirfen Gots "tes mohl feinen Worten abfühlte. Er fagte vor Gottes "Angeficht und in Begenwart ber Bemeinde allem Beiben-"thum ab und gelobte tief gerührt, burch bie Rraft bes "BErrn in driftlicher Weise zu manbeln, worauf ich ihn "vor ber Gemeinbe taufte. "Ein folches Beifpiel fann "von großem Segen febn, weil meift bie Furcht vor ben "heibnischen Fürften (es find 15 auf Rotty) bie Leute "hindert, fich offen ju Chrifto ju wenden. Bon Rlein-

Beine Briefe Miff. Mag. 1824 G. 122 ff.

"Timor erhielt ich ein Schreiben bes Rabicha's und feis "nes Reicheverwefers, worin fie ihre Soffnung, von mir "befucht zu werben, ausbruden und mit ben Worten "fchließen : " Gnabe und Friebe von Gott werbe Euch und "uns zu Theil burch bas Berbienst Jesu, ben wir geit-"lebens preisen und loben bis zu unferm Tode. Amen." -3m Jahr 1823 taufte fr. Le Brun 496 Seelen auf ben Gilanden Rlein-Timor, Matiffer, Letti und Da-Er bilbete, wie Caren und Ram auf Amboina, einen Sulfeverein ber Bibel - und Diffionsaefellichaft auf feiner Infel, wozu felbft heibnische Kurften, Die fich um Schulen für ihre Unterthanen bewarben. Beitrage lieferten. Mit besonderer Rraft und Ginficht nahm fich Le Brun ber Schulen an und murbe bafur burch gablreichen Befuch berfelben (auf Timor von über 200 Rindern) und burch fcone Fortschritte ber Schüler belohnt. Auch eine Sclavenschule am Sonntag war fein Werf. Den entlegenen Gemeinden suchte er burch inhaltreiche Briefe nach bem Mufter ber Apostel nutlich ju fenn und es liegen schone Beugniffe von ber Wirfung biefer Senbichreiben vor. Bugleich vergaß er feiner eigenen Seele nicht , inbem er mit bewegtem Bergen an bie Bater ber Gefellichaft in Rotterdam schrieb : "Bersuchungen aller Art erfahre ich , beson-"bers unter bem biefigen Klima; bes Menschenherz bleibt "überall eine Quelle von Unreinigfeiten und im Streit von "Außen und von Innen muß ich mir bes BErrn Wort ju-"rufen : machet und betet, bag ihr nicht in Anfechtung "fallet! Aber wie gut ift auch ber Beiland gegen Beben, "ber im Glauben an Ihn beständig bleiben und fein Berg "von 3hm heiligen laffen will. Seine Gnabe, Seine "Liebe und bie Rraft feines Beiftes erfahre ich immerbar. "Werbe ich oft im Rampfe muthlos, fo nimmt er mich an "ber hand und Sein Licht scheint wieber burch Rebel und "Wolfen. Wie felig ifte, fagen ju tonnen: "ich glaube, "barum rebe ich" — was von herzen fommt, bas geht "au Bergen, ift meine Erfahrung. — An Seiner Liebe fich "ergoben übertrifft alle Menschenweisbeit! - Dein Bera

"gehort gang ber Miffionsfache, es ift meine reinfte Freube, "baß ber Berr mich wurdiget, ihr mein Leben ju weihen, "und wie freue ich mich, wenn Er mir Leben und Rraft "erhalt, in Seinem Reiche ju wirfen und bereinft etwas " jur Seligfeit biefer armen Infulaner beigetragen ju haben." Ueber bie Geschichte seiner Infel gibt er folgenbe Austunft : "nie hat ein Lehrer hier feinen feften Sit gehabt, nur alle "3-5 Jahre tam einer von ben Moluffen ober von Sava " (bas lettemal im Jahr 1802) um brei Bochen zu bleis "ben, gu prebigen und gu taufen. Die Schulen find feit "1795 im Berfall. Moslemen gibt es bier wenige. Die "Eingebornen find Seiben, Die theils bem bofen Beifte, "theils ihren Borfahren bienen. Sie achten aber alle bas "Chriftenthum. Die Leute auf Timor find ftumpf , leben " und fterben wie die Thiere, mahrend die auf Rotty viel "nachbenklicher finb. — 3ch prebige jeben Sonntag, auf "Reisen taglich, fatechifire fechomal in ber Boche, be-" fuche bie Baufer und bie 11 Schulen mit 400 Rinbern. "Meine eingebornen Behülfen lefen in ihren Dorfern je-"ben Sonntag eine Predigt vor. Die vielen Reisen in ber " Sonnengluth, bie ich machen muß, verzehren freilich meine "Rraft fchnell. Aber ber BErr ift bei mir und bie Seinigen "follen laufen und nicht mube werben." — Die Frucht ift " nicht flein, aber bas Evangelium wirft fill und allmab-"lig. Die Behörden unterftugen mich aufe Freundlichfte."

Bei solcher Thatigfeit und solcher ganzen Hingabe konnte es nicht fehlen, daß etwas Tüchtiges unter den Handen des treuen Rachfolgers Chrifti erwuchs, dem das Werk auf Timor anvertraut war. Schon im Jahr 1826 konnte er melden, daß 724 Schüler seine zahlreichen Schulen besuchen, daß abermals ein Fürst die heilige Taufe bez gehrt und erhalten und Christi Rame auf den Inseln um

her immer mehr gepriesen werbe. \*)

<sup>\*)</sup> S. einen Brief aus biefer Zeit Miff. Magas. 1828 S. 117 und mehrere vom Jahr 1827 und 1828 in Miff. Mag. 1830 S. 135 ff.

Herr Terlinden trat in Kupang in Le Brun's Arbeiten ein und behielt babei die Sorge für Rotty. Aus seinen Berichten theilen wir noch Einiges mit, was und allerdings auch Schattenparthieen in dem Gemälde erblicen läßt, welches der theure Le Brun von den Gemeinden auf Rotty entwarf, die er nicht so in der Rahe und im Jusammenhange kennen lernte, wie Terlinden, welcher ein Jahr ganz nur ihnen sich widmete. Es ist überhaupt zu bemerken, daß so ausgezeichnete Geister wie ein Kam, ein Le Brun, die ins Große arbeiten und die, durch Entwicklung einer gewaltigen Thätigkeit, den für die Krast Weniger oder gar eines Einzigen viel zu großen Kreis, der sie zum Mittelpuncte hat, in Lebensregung erhalten können, daß solche Geister leicht Einzelnes und Schwaches

übersehen, weil auch fie in fteter, ihre Rrafte rasch vergehrenber Aufregung gehalten werben. Diefe Manner find bie herrliche, weithin leuchtenbe aber balb verlofchenbe Rlamme, Reuerzeichen jum Erwachen für gange Bolfer. mahrend bie Umschmelzung bes roben Stoffes erft burch bie nachhaltige von Anbern genahrte Glut, Die fie hinterlaffen. au Stande gebracht wirb. herr Terlinben fcbreibt: "Die Schullehrer, Die ich auf Rotty antraf, find meift ,, untaugliche Leute, felbft noch bem Aberglauben ergeben. "hart gegen bie Rinber. Dan muß fie entfernen, benn " fie ftiften mehr Bofes als Gutes. " - Den 13. Juli 1829 fagt er: "jest ift es ein Jahr, bag mich Bruber Le "Brun in ber neuen Rirche einsegnete. Aber wie traurig " fieht es jest schon aus. Der ehrwürdige Bruber in ber " Ewigfeit, Die fcone Rirche burch einen Sturmwind bis ,, aufe Fundament eingestürzt, bie Buborer mit aufgehobes , nen Mordwaffen vor einer andern Regerei gelagert. Der "Teufel will hier wieder triumphiren. Aber es foll ihm "nicht gelingen! Unter ber Berrschaft bes verherrlichten "Chriftus muffen auch folche icheinbare Rudichritte gu "herrlicherer Offenbarung Seiner Majeftat helfen. 5Err! "ftarte mich in biefem Glauben!" Den 26. Auguft. -"Der Friede ift hergestellt. Der Rabscha bes belagerten "Dorfes fam mit feinen Cobnen ju mir und ich fonnte "ihm ernfte Worte ans Berg legen , bie er mit Billigfeit "anhörte. — 5. Sep t. heute wurde ich wieber auf meis " ner Mifftonslaufbahn ermuthigt. In ber Schule ftellte "ich Jesum recht beweglich vor die Bergen und wandte "mich bann an einen Jungling :

Ich: ,, Run Jakob, wie steht's mit dir? komm', sage ,, mir, was bein Herz bei dieser Darstellung ber Liebe Jesu ,, gefühlt, aber du mußst die lautere Wahrheit sagen, sonst ,, kann dich Gott nicht lieben, wie du ja wohl weißest. ,, Sage mir, hast du Jesum zu suchen angefangen?"

"Jakob (voll Ernft) "Ja herr, ich fuche 3hn."
"Ich: Und wie fuchft bu benn beinen guten herrn ?"
"Jakob: ich fuche ihn im herzen mit meinem Gete Tag und Racht."

"Ich: Und wo thuft bu bas?"

"Jakob: Herr ich suche Ihn überall, in meinem "Hause und auf dem Wege, in der Schule und in der "Kirche, auch auf der Krone des Tuakbaumes (diesen "Baum ersteigt man täglich dreimal und holt seinen Saft). "Hier vergoß er einen Thränenstrom. — Dieß Gespräch "machte den tiessten Eindruck auf alle Schüler.

"Aber wo ich hinkam", bemerkt er von seinen Rei"sen durch die Christendörser Rottys "überall hörte ich
"von Heidensesten, die man geseiert hatte oder eben seierte.
"Zeht galt es mit Ernst zu reden, wildem Geschrei ent.
" gegenzutreten, das Wort des HErrn drang durch und
", an manchen Orten wurde seht erft mit Rachbruck das

"Beibenthum abgefchafft."

Auf Timor war es sein erftes Geschäft (1830), Die Dorfer ju bereifen und überall in Rirchen, Schulen und Sutten Die Liebe Chrifti ju preisen. Es trat ihm viele Unwiffenheit entgegen, aber er warb mit Begierde gehort und zum erstenmale auf Timor fand fich auch ein Rabscha cin, ber bas Wort bes Lebens borte; auch feine Gattinn, eine Eingeborne ber Infel, arbeitete im Segen und gewann viel Einfluß auf Frauen in ber Gemeinde. Bornehme Frauen in Rupang, die in aller Gitelfeit gelebt hatten, famen ju ihr, erflärten ihre Unrube und ihr Berlangen nach Frieben mit Gott, fo bag jest in Saufer, an benen ber Diffionar bisher traurig vorbeigegangen, die Liebe Jesu ihm ben Eingang babute; Junglinge von ben erften Familien fühlten fich angetrieben, bem Prediger ihre Gunden ju befennen und ein neues Leben angafangen, die Schulfinder fingen an unter fich Bereine ju gemeinfamem Gebete au ftiften , mehrere Sclaven , noch Beiben, traten, fchon burch Le Brun ftarf angeregt, ju ber Gemeinde über. Gine Freigelaffene, Dinerva beift fie, war wegen ihrer Gefchidlichfeit in Spigenarbeiten fehr geliebt, lebte ftete in ben Saufern ber Bornehmen, war aber eine Sclavin ber Trunfenheit und noch am Reujahrefefte 1830 fab fie Gr. Terlinben betrunten in einem Saufe, mo fie ihren Gludwunsch barbringen wollte. Sie ging aus Reugierbe guweilen in die Rirche, blieb aber nichts besto weniger bei ihrem leichtfinnigen Wanbel. Balb bernach fam fie, Die Taufe verlangend, jum Brediger. "Minerva!" fagte biefer, "wie burft 3hr eine folche Bitte magen? Sabe ich .. Euch nicht erft vor Rurgem als eine rechte Sclavinn bes " Satans gesehen? Meint 3hr bei folchem Gunbenleben bie "Taufe empfangen ju burfen? - Aber boret, wenn 3hr " Guere Seele von bem ewigen Berberben retten wollt . fo "begehrt lieber Unterricht, wie 3hr Reue und Leib tragen "und burch bas Blut Jesu Christi bes Sohnes Gottes " von Guren Gunben rein werben fonnet." Gie verfprach bieß, ba auch Frau Terlinden noch mit ihr rebete und bielt Bort. Es fam bei ihr zu ernfter Aufmertfamfeit aufe Bort Gottes, ju einer fraftigen lleberwindung ber Berfuchungen; trop alles Lobs von ber einen und alles Spotts von ber anbern Seite, wandelte fie in einem neuen Leben, vermied bie ihr gefährlichen Saufer mit Berluft ihres einfommens, öffnete ihr Berg bem Miffionar und zeigte eine Dacht ber gottlichen Gnabe und eine Ginfalt, einen Glauben, eine Liebe, ein Berftanbniß ber gottlichen Bahrheit, Die ihn in Erstaunen festen. Sie lebte gang im Gebet und ging von Rraft ju Rraft. Balb wurde fie getauft. Roch fieben Beiben traten bald bernach bingu. -In foldem frohlichen Bebeihen war die Miffion ale auch Terlinden, ber fo würdig in die Aufstapfen Le Brun's getreten, am 30. Dai 1832 ju feines Soeren Freude ein= ging.

Missionar Heimering von Letty war sein Rachfolger. Seine Berichte zeigen, daß auch er auf Hossung ars beitet. Auf Timor, mit seinen 15,400 Einwohnern im hols ländischen (füblichen) Theil beträgt die Jahl der Christen, die wirklich zur Gemeinde gehören und an Gottesdienst und Abendmahl Theil nehmen, etwa 600, wovon in Kupang 350 (etwa 1/10 der Einwohner). Das kleine Eiland Basbau hat sechs Schulen; 2000 Kinder werden auf beiden Inseln unterrichtet, wozu mehrere Missionslehrer, theils

auf Timor gebilbet, theils aus Holland gesenbet wurden. Auf Rotty mit 60,000 Seelen, wo Missionar Hartig arbeitet, zählt die Gemeinde 9000, mit 2000 Schülern.\*) Gehen wir auf unserer Wanderung von Timor nach Rordsosten, so tauchen die Eilande Makisser, Letty, Moa und neben ihnen westlich Roma, Wetter u. a. aus dem Meere vor uns auf.

Auf ber zuerft genannten arbeitet feit bem 3ahr 1825 Miffionar Bar, \*\*) nachdem guvor Ram im Jahr 1823 Die Infel besucht und in ben fruchtbaren Thalern bes berareichen Gilandes eine große Bahl von Chriften gefunden hatte, Die febr nach Unterricht verlangten. Sie batten eine Rirche, aber feinen Lehrer. 3hre Begierbe, bie Taufe gu empfangen, mar fo groß, baß fie gu Sunderten mit biefer Bitte berbeifamen und von ben 5000 Bewohnern ber Infel nicht weniger ale 1500 getauft wurben. Die Reifenben, unter benen auch herr Roorba van Enfinga, ber Bifitations-Abgeordnete berRegierung in Java war, ließen bem alten Insulaner, ber fich freiwillig mit Unterricht ber Jugend und Borlefung von Bredigten in ber Rirche beschäftigte, ju feiner und feiner Boltegenoffen Freude viele Bucher jurud. Auch ber Rabicha mit feinem Saufe befannte fich jum Chriftenthum. Gegen 3000 Einwohner blieben noch Beiben. Diffionar Bar murbe freundlich empfangen, erhielt aber fogleich bie Rachricht von einer bort herrschenden gandplage, ber Durre, an welcher im Sahr vorher mehr ale 400 Berfonen Sungere geftorben maren. Richt felten in ben funfgebn Jahren feines bortigen Aufenthaltes ift biefe Roth wiedergefehrt. Allein bald follte er auch erfahren, bag bie Seelenplage ber geiftlichen Durre

<sup>\*)</sup> S. Miff. Mag. 1836, S. 163\_ ff.

<sup>\*\*)</sup> In Beziehung auf biesen unsern theuern Bruber verweisen wir auf die Jahresberichte der evangelischen Missonsgesellschaft in Basel vom Jahr 1824 — 1840 und auf die Jahrgange unsers heibenboten seit 1828. Eben so auf die turze Lebensbeschreibung besselben von herrn Pfarrer Grob, die in Burich zum Besten des dortigen Missonsvereins erschien.

auf feiner Infel zu Saufe fen. Bahrenb er oft, um Lebens= mittel zu erhalten, Alles, was er hatte, felbst feine und ber Seinigen Rleiber zu verfaufen fich gezwungen fab, um mit Beib und Rind nothburftig ju leben, wurde ihm nur felten bie Erquidung ju Theil, eine Seele grundlich gerettet ju feben, und oft ber Schmert, mahrgunehmen, wie bie Betauften wieder in halbes Beibenthum gurudfanten. Stille leibend ertrug er Beides, aber feine umwohnenden Bruber. besondere Le Brun und Terlinden bezeugten : .. ber mur-.. bige Bar ift ein Mann voll Glaubens und beiligen "Geiftes; wir haben an ihm ein herrliches Beifviel gum "Racheifer!" Anfange arbeitete Bruber Dommers gemeinschaftlich mit ihm, spater aber wurde biefem bie nabe Infel Damme angewiesen. — 3m Jahr 1829 ward ibm einmal angesagt, bag ber driftliche Ronig mit Unberen ein Bobenfeft feiere. Unerwartet und jum größeften Schrecken bes Rabscha's trat ber geachtete Brediger Chrifti an bem abgelegenen Blate in die Mitte ber Opfernben, um au fragen, ob bas Fest, bas fie begehen, ber Ehre feines und ihres BErrn nicht zu nahe trete? Er fah Bogenbilber aufgehangt und zwei auf bem Boben fteben und bie fammtlich mit Speeren bewaffneten bethorten Chriften, bereit, ihrem Boben Luli, ben fie fur ben Schopfer ber Infel halten, au opfern. Menschenköpfe waren eigentlich bie ihm bargu= reichende Gabe; ba fie aber Riemanben tobten wollten, mußte er fich mit Cocoonuffen begnugen, bie burch Bu= fcneiben und Bestreichen mit Schaafblut menschlichen Sauptern ahnlich geworben. Bewaffnete brachten ben Ropf und führten ein Scheingefecht auf, mabrend bie Beiber taugten. Lange hatte fein Menich gewagt, ben Miffionar anzureben; endlich trat ein Christ hervor und gab vor, sie mußteu Alle fterben, wenn fie bie Keier nicht mitmachten. Rabscha, nach welchem Bar schon zweimal gefragt und jebesmal bie Antwort erhalten hatte, er schlafe, fam end= lich, auf seine Erklarung, baß er nicht weggeben wurbe, ohne ihn gesprochen zu haben, aus bem Gogenhaus, füßte ihm vor allem Bolfe Sand und Angenicht, führte

ibn in feine Wohnung und borte bort rubig und betroffen an, mas Bar auf feine eiteln Entschuldigungen fagte. Sierauf begab fich ber ernfte Streiter Chrifti wieber unter bas Bolf und verfündigte Chriftum, worauf er jur großen Freude ber Seinigen, Die faum gehofft hatten, ihn wieber gurudfehren gu feben, nach Saufe eilte. 3m Jahr 1834 verbrannte mahrend einer Theurung bas gange Dorf mit ber Rirche, mit ben verftedten Goben und mit allen Borrathen. Der Rabicha verlor feine gange Sabe. Raum wurde Bruber Bars Bobnung gerettet. Allein ftatt baburch gemedt zu merben, opferten bie Leute, um bie burchs Reuer pertriebene Seele bes Dorfes gurudgurufen. Miffionar in beiligem Gifer Schalt barüber Ronig und Aeltefte ins Angeficht. Aehnliche Auftritte enthalten Die Tagebücher bes unermublichen Diffionars gar manche. Dagegen ift er auch mit liebender Gulfe ftete bereit und gewinnt baburch bie Sochachtung ber Leute. Unter ben ermubenbften Umftanben fahrt er fort auf Riffer und Roma (auch Wetter besuchte er) Saaten bes ewigen Lebens auszuftreuen, und feine Dube ift nicht gang vergeblich; 1400 ift die Bahl feiner Chriftengemeinde, über 7000 bie ber Einwohner auf beiben Gilanben.

Es ift schon oben erzählt worben, wie die Brüber Winnefötter mit seiner Gattin, und Heimering im Jahr 1828 nach dem Eilande Letty reisten, der erstere nach wenigen Wochen starb, seine Gattin ihm im Tode folgte. Bruder Lupke wurde sein Rachfolger, während Berhaag und Höfter auf Moa und den umliegenden Inseln arbeiteten. Leiden war ihr erstes Geschäft, denn einmal lagen Heimering, Lupke und Höfter auf Letty in Einem Gemache zugleich so krank darnieder, daß man nicht wußte, welcher zuerst aus dieser Welt abscheiden würde. Ungeachtet es an Pflege und passender Rahrung sehlte, gesiel es dennoch dem Herrn, sie wieder auszurichten, aber Monate lang konnten sie nur mit Ausbietung aller Kräfte und auf sehr beschränkte Weise ihrem Beruse obliegen. Als sie genesen waren, teaten ihnen Schwierig-

feiten aller Art entgegen, beren ausführliche Schilberung nur eine Bieberholung beffen mare, mas wir bereits von Da fiffer ergablt haben. Auch bier trat es ans Licht. baß es nicht wohlgethan mar, Die Leute, wenigstens bie Erwachsenen . unter bem Ramen Christen nach einem Unterricht von wenigen Tagen zu taufen, wie es zum Theil bei ben früheren Besuchereisen auf biefen Infeln geschehen mar, benn bie Betauften waren mehr Seiben als Chriften; Die Angesehenen unter ihnen (bie Drangfajas) traten ben moble thatigen Absichten ber Missionarien, Die Angabl ber Schue len ju vermehren, mit allerlei Ausflüchten entgegen; Die beibnischen Refte, worunter besonders bie Buppenfefte, bei welchen die verftorbenen Boreltern in fleinen bolgernen Bil berchen bargestellt wurden, die Fragen und Opfer an ben Oblewah (ben himmlischen Lehrer, von bem bie Insulaner abzustammen wähnen) bauerten fort und ein Drangfaja fagte offen: ,, 3ch habe zwei Glauben, ben ber Compagnie " (b. h. ben chriftlichen ) und ben meiner Bater." rudgeschredt von all biefen Hinberniffen, bat Miffionar Berhaag um feine Entlaffung und erhielt fie. Der von ben Brubern auf biefen fubmeftlichen Moluffen gefaßte einmuthige Befchluß, bag bie alteren Schulfinder erft bann follten gur Taufe zugelaffen werben, wenn fie binlanglichen Unterricht empfangen hatten, und daß bie fleineren Rinder unter ber Auflicht driftlicher Berfonen fteben follten, nicht aber, einmal getauft, bei ihren heibnischen Eltern bleiben burften, fand vielen Wiberftanb; bie Schulen wurden Allein es galt nur Bebulb und biefe meniger befucht. wurde auch hier gefront. Herrliche Zeugniffe und fostliche Früchte famen ju Tage, es entstand gwar nicht eine allgemeine Lebensregung im Bolte, aber bie Funten gottlichen Lichts fprühten umber, trafen ba und bort ein Berg, bas aur Liebe Chrifti entgundet murbe. Go durfte Diffionar Beimering eine gange glaubig geworbene Familie im Jahr 1831 taufen, mehrere feiner Schuler und Schulerinnen wurden erwedt; er fant von Beit ju Beit wieder eine eble, im Stillen gereifte Krucht; auch von ben Drangfajas auf

auf Letti trat einer hervor und ber Diffionar fab fich tros aller Muhfale gebrungen auszurufen : "Rein , foldber feliger " Erfahrungen und Genuffe bin ich nicht werth! Richt mit ben glanzenbften Chrenftellen mochte ich meinen Beruf " vertauschen! " Ale im Jahr 1833 bie Missionarien Sola mit feiner Gattin und Sartia augleich mit ber Gattin bes Brubere Luvte auf ben Gilanden anlangten . trafen fie bie Miffion in innerem und außerem Bachfen. Erfterer blieb auf Letti, um Seimering ju erfeben, ber, wie oben erzählt, nach Timor verfest murbe. Unter vielen Krantheitsleiben wurden fie im Jahr 1834 burch bie Taufe von 15 wahrhaft lebendig gewordenen Beiben getroftet. Roch lieblicher zeigte fich neben fehr traurigen Erfahrungen bas Jahr 1835. Ein junger Mann, Leonhard Alijeri, einer ber Rirchenalteften, zeigte fich fo frifch und regfam in feinem geiftlichen Leben, daß er, ber bie Leute ber Regerei ftets nach bem Gottesbienft um fich versammelte und fie über ihre gewonnenen Gindrude, Erfenntniffe und Aussichten auf Die Emigfeit befragte, bem Brediger immer neue Tauf-Candidaten auführte. Unter ihnen mar Rif Lufas, ber feinen Schutgott, wie ihn bie Leute ftete bei fich zu tragen pflegen. ins Reuer marf und hernach ein eifriger Chrift murbe. Richt minder gesegnet mar bie Arbeit ber Gattin bes Miffionare in einer Dabchenschule und in ber Ditte ber eingebornen Frauen , welche fie unterrichtete. Der Raum gestattet nicht, hier bie herzerhebenden Zeugniffe von ber Birffamfeit bes Beiftes Gottes an Rinbern und Erwachsenen zu erzählen. welche sie mahrnehmen fonnte. Dagegen traten ihnen im Raftenwesen ber Malagen (es find brei Raften : Marna's, b. i. Priefter, Bauern und Sclaven) viele Binberniffe entgegen. Diefes zwingt bie Bewohner, ihre Kelber gemeinschaftlich zu bestellen und fo auch bie Christen, am Sonntag au arbeiten, wenn die Reihe gerabe an fie fommt. fie es nicht, fo halten bie Unbern ein Gaftmahl auf ihre Roften. Die ernftlicheren Chriften fuchen in Raftenbund mit Christen zu treten, um fich ben Sonntag zu retten. Es war gegen Enbe bes Jahres 1835, als zwei Dorfer auf R 4. Seft 1840.

Letti in Rrieg mit einander geriethen. Bermuftung, Morb und Berwilberung mar die traurige Folge; die Miffionarien riethen bringend jum Frieben; Anfangs vergebens, weil ber Groll ber Malaven noch ju groß war. Enblich fonnten fie Die ftreitenben Bartheien in Booten aur See aufammen. bringen. Sie nothigten guvor biefelben, ihre Langen in ben Strand ju fteden und nahmen ihnen felbft ihre Schwerter ab, bie fie burch ihren Diener bewachen ließen. Es gelang. Die Missionarien boten zwei halbvolle Trinkalafer mit Bein ben zwei feinblichen Sauptlingen bar. murben aufammengegoffen, bann wieder getheilt und ausgetrunten. Mit Jubel fehrte man beim. - Die Freude murbe aber, wie immer im rafchen Wechfel bes Diffionslebens, mit tiefem Leib gemischt, benn bie Frau bes Diffionare Soly entschlief balb hernach; und nicht lange, fo brach auch ber Rrieg wieder aus. - Auf Doa machte Berr Dommere fo ziemlich biefelben Erfahrungen. marb bie Freude, burch bie Rraft bes gottlichen Bortes von ben 136 Bogen, die, halb Fetische, halb Bilber von abscheulicher Gestalt, auf ber Infel verehrt merben, eine große Bahl in feine Banbe ju befommen, indem fie ibm von ben Leuten freiwillig überliefert murben. burfte vor einigen Jahren berichten : "Gine allgemeine Ber-"anberung bereitet fich vor, bie Chriften icheiben fich mehr "pon ben Beiben aus, bas Reich Gottes fchreitet por-"marte." - Roch jest wirfen bie beiben genannten Diffionarien mit ihren Gattinnen (Herr Holz hat fich auf Amboina wieder verehelicht! unter ben 8000 Bewohnern von Letti, fie beforgen jeber mehrere Dorfer und haben eine ziemliche Anzahl Schüler. Berr Dommere fteht noch immer auf Moa und beforgt nebft dem naben Gilande Ladar mit zwei Schulen Die Aufficht über Die fieben Schulen ber hauptinfel. \*)

Bon biefen Gilanden 50 Meilen gegen Rorden erhebt fich bie Infel Banda mit ihren grünen Ufern über bie

<sup>&</sup>quot;) 6. Miff. Mag. 1836 S. 166.

Meeresfluth. - Schon im Jahr 1819 hatte Miffionar Kinn von Amboina aus fich nach berfelben begeben, um ihre 1300 driftlichen Ginwohner mit bem Borte bes Lebens au verforgen und Schulen au beauffichtigen. Andere Infelden umgeben fie und auf biefen machte er bie und ba Befuche, um Beiben und Chriften ben Beiland ju ver-Auch Mohammebaner und Chinesen find bort in geringerer Ungabl au finden. Seine Aufgabe mar ichmerer und fein Wirfen ein Wandeln unter ber Laft bes Rreuges Seine Christenschaar trug nur wenige Buge von bem Bilbe einer mahren Gemeinbe bes Erlofers; heibnischer Aberglaube, heidnische Sitten, heidnischer Bandel hatten fast jebe Spur früheren und fehr mangelhaften Unterrichtes wie Schutthaufen bebedt und er konnte fich nur an Wenigen erquiden, die ihr Befenntniß mit richtigem Banbel gierten. Doch konnte er im Sahr 1830 von einem allmähligen Anwachfen ber Gemeinde fcbreiben \*) und von einem guten Fortgang feiner Schulen auf Banba - Reira, Rogangain, Un und Conthoir. 3m Jahr 1831 unternahm er eine Reise nach ben Aru-Infeln, flache, niebere Gilande im Diten, nur burch gang schmale Canale von einander getrennt , von frischer Seeluft gefühlt , fruchtbar , aber wenig angebaut, die Einwohner theils Chriften, theils Beiben und Moslemen. In 4 driftlichen Regereien gablen fie etwa 200 Seelen, Die aber febr bes Unterrichts bedürfen. -Der Bang bes Evangeliums ift auf biefen eigentlichen Gemurainseln, wo bie Leute burch ihre Bemurgnelfenpflangungen in beferem Wohlstande leben und leiber! auch mehr üble Beifpiele von Guropaern feben, außerft gehemmt. Jest foll ein regelmäßiger Brediger ben feit zwanzig Jahren in unausgesetter Treue bort arbeitenden Miffionar ablofen.

Die westlich von Banda gelegene Insel Buro sahen wir im Jahr 1822 mit dem wadern Bruder Bormeister beset, der nur vier Jahre daselbst das Wort des herrn verkündigen durfte. Große Schwierigkeiten standen ihm von

<sup>\*)</sup> Einen frühern Brief von ihm f. Miff. Magaz. 1828. S. 122.

Anfang an im Bege \*) und feine Arbeit konnte nur eben eine vorbereitenbe gewesen fenn, als ihn Gott hinmegnahm. Doch wurden einige Seelen erweckt und mandelten acht driftlich, unter ben Rinbern zeigte fich bie Rraft bes gottlichen Wortes. Im Jahr 1823 reiste er nach einigen ber fleinen Infeln umber, Die gang von Alforas im robesten Beibenthum bewohnt find. Er bot auf Ambelan und Die bas Seil in Chrifto an; auf ber lettern Infel brang er in die mit ihrem Konig versammelten Sauptlinge, ihre Celiafeit im Glauben au fuchen, ober boch ihren Rinbern bieß zu gestatten. Aber wie auf Buro ber Bolam. fo bielt bier bas Beibenthum feine Sclaven in eiferner Reffel. "Wir bleiben beim Glauben unferer Bater," lautete ihre Antwort, und als fie burch Gelächter und Spott ben Missionar zum Schweigen gebracht, schienen sie recht frob. feiner los ju fenn. Auf ber Infel Bonoa fant er Chriften. aber so verwildert, daß fie fich mit ben Reiben an die abscheuliche Sitte des Ropfabschneibens hielten, wie die wilbesten Rauber; boch traf er eine Schule mit achtzig Rinbern Bier und auf Manipa fuchte er mit allem Ernfte bie verlornen Schafe zu ihrem guten hirten zu sammeln. 3m Jahr 1824 taufte er einige Alfora Rinder. — Seit bem Beimgange biefes treuen Miffionars blieb bie Infel Buro verwaist und wird nur hie und ba von Waan aus besucht.

Ceram, im Norden Banda's und Amboina's, von welchem lettern wir bereits gesprochen haben, wurde im Jahr 1822 mit den Missionarien Afersloot und Starink besetz, die aber beide bald andere Wirkungskreise erhielten. Der Rabscha hatte sich der Niederlassung eines Missionars in Kaybobo auf der Südküste widersetz, weil er mit einem großen Theile der sogenannten Christen dem Agama-Hindu, d. i. dem Gögendienst anhing. Doch wurden jene Brüder von Bielen mit Liede aufgenommen. Auch im Dorse Pehulise versammelten sich auf de Schall der

<sup>\*)</sup> S. Miff Mag. 1828, S. 119.

großen Muschel, die man blies, Biele jum Gottesbienft. Mle Ram und Starinf nach ber Regerei Elvavutti ju Lande reifen wollten, mußten fie brei Fluffe burchmaten. und faben am Ufer bes letten berfelben einen Saufen bewaffneter Alforen bereit fteben. Sie mußten umfehren und nach dem Dorfe Amabei fich begeben, wo Berr Starinf blieb, bis ihm Belegenheit wurde, feine Station Elpaput ti, wo man ihm bereits ein Wohnhaus baute, au beziehen. Rach wenigen Tagen holten ihn bie Chriften von bort mit Freuden ab. Den Alforen vergalt er ihre Reindseligfeit mit ber an fie gerichteten Ginlabung aum Reiche Gottes. Freilich hatten fie große Sinberniffe gu überwinden, um ihr ju folgen, indem ein Alfora, bet jum Chriftenthum übertrat, fich mit großen Summen lostaufen mußte und ftete Gefahr lief , daß ihm die Beiben ben Ropf abschnitten. Allein alle Gefahr vermag nichts gegen die Macht bes herzens ober vielmehr bes heiligen Beiftes. Es war bennoch bie erfte Runde von Berrn Starinfe Arbeit, baß er einen Alfora getauft habe. Er hatte fich ohne Bagen in ihre Mitte begeben, war in einem ihrer Dorfer auf bem mit Tobtenschabeln ausgezierten Rathhaus unter fie getreten und hatte folden Ginbrud auf fie gemacht. daß ihn nachher mehrere Radichas besuchten und bavon fprachen, ihre Rinber jur Schule ju fcbiden. auch die Mohammebaner. Rrieg und Tragheit ber Chriften waren noch bebeutenbere Sinderniffe fur ben Sieg ber Bahr-Doch gelang es, Die Bahl ber Schulfinder von 12 auf 150 gu erhoben. Freilich mußte biefer Sieg, fo wie ber andere, bag mehrere Sauptlinge (Drangfanas) und Rathe ( Drangtumas) ihre Goben verbrannten, unter Brufungen erfampft werben, \*) ja bas leben bes Bredigers war unter ben Gogenbienern, bie ihn haften und benen Bewohnheit bas Morben leicht nachte, in beständiger Befahr. - Die fehr mar es ju bedauren, daß ein fo ruftiger Rampfer Den Rampfplat fo balb verlaffen mußte, um

<sup>\*)</sup> Gine Probe bavon Miff. Magagin 1828 6. 114.

eine leichtere Arbeitoftelle einzunehmen! - In Ravbobo arbeitete nach Srn. Aferfloot Miff. Bont im Segen fort. bis er (1838) entschlief. Seitbem blieb bie Infel mit ihren 11 Schulen ohne Diffionsarbeiter. Bir wenden uns nun gegen Rorben, mo amischen ben großen Infeln Celebes und Dichilolo bie fleinen Gilande Ternate und Tibor unfere Aufmerkfamkeit angiehen. Wir haben bereits erfeben. wie im Jahr 1819 fr. Jungmichel auf Ternate fich hier ftand die gerftreute Christengemeinde bem mohammebanischen Sofe eines Gultans gegenüber, und Die hoffnung mar gering, außerhalb bes driftlichen Rreifes viel ju wirfen. - Mit großer Treue arbeitete hier ber genannte Missionar. 3m Jahr 1829 Schreibt er : " Biel fann ich .. nicht fagen von ber Frucht meiner Arbeit. Alles geht in "ber Stille hin und es ift wohl gut fur mich, bag es pon "meinem Wirfen nicht viel ju ergablen gibt. Das Bort "Gottes wird gerne gehort und fo fann es wohl auch "nicht leer ausgehen. Deine Insel ift ein herrlicher Ort. .. besteht eigentlich aus einem einzigen Bulcan = Berge ber "5000 guß hoch ift und in einem Tage umreist werben "fann. Gein Ausbruch im Jahr 1811 verurfachte große .. Noth. Die fanftansteigenben herrlich begrünten Bergfeis "ten und Sugel find fehr fruchtbar an edlen Fruchten, .. oben genießt man eine wundervolle Aussicht über bie um-"liegenden Gilande. Der Ufersaum ift flach und fanbig. "Ternate hat nur Gine Stadt mit bem hollandischen Fort. "Es wohnen hier 700 Chriften, noch mehr Chinesen und ,, am meiften Moblemen (Malayen), von benen auch noch ,, manche am Ufer und am Berge hinauf gerftreut leben. "Es find 5000 Seelen auf ber Infel. Sie bringt nicht , genug hervor, um ihre Bewohner ju nahren, weil biefe "zu trage in ber Arbeit find. Freilich ift etwas Reis und ,, Sago und getrodnete Fische auch genug fur biefe Leute. "Rleibung brauchen fie fast feine. Bier ift feine Regen-"Beit, fonbern ewiger Sommer, Rachts regnet es haufig. "Dft hat man in brei Monaten neue Früchte und fo bas Jahr hindurch; die Luft ift lieblich gefühlt burch ben

"Seewind. Kein wildes Thier lebt in den Walbern. 3ch, predige regelmäßig hollandisch und malayisch, Abends, versammeln sich einige Personen bei mir zu christlichen "Gesprächen. 3ch halte eine Schule von 10 Kindern. "Ein kleiner Missionsverein ist auch gestistet. — 3m Jahr "1831 lautet es in seinem Bericht: Bon der Frucht meis, Arbeit rede ich nicht gerne, sie ist klein und unansehns, lich, aber für mich ist es gesährlich, davon zu sprechen, "weil von mir nur gesordert wird, daß ich treu ersunden "werde!"

Boren wir nach bem fo bescheibenen und wenig rebenben Manne noch die Berichte einiger undartheilscher Reis fenden, die freilich erft babin famen, nachbem ber murbige Arbeiter bes hErrn nicht mehr wirfte , fonbern Diff. Bovefer fein Rachfolger geworden war. Es find bie orn. Lay und Didinfon: "Wenn man in ben Safen von ,, Ternate einfährt", melden fie, "fieht man fich von ber .. gleichgestalteten Schwesterinsel Tibor (1500' hoch) unb .. "ben reigenben Bergen Dichilolos umichloßen, überall .. frifche Grafungen. uppiges Balmengrun und reinliche "Butten im Balmenschatten an ben majeftatischen Berg-"reihen, bunfle Bolfen unter bem Saupte bes erhabenen " Gipfels hangenb. Gin entgudenber Anblid, fo bag man "fich hier in ben Garten Gben ober auf bie Infeln ber "Seligen verfett benten fonnte. Wir gingen ans Lanb ,, und hörten balb, bag ber Gultan von Ternate und ber " von Tibor fich in ben Befit von Dichilolo theilen, mab-" rend ber erftere auch die Sulu- Infeln und einen Theil ,, von Celebes befige. — Wir besuchten ben hollanbischen "Gottesbienft; etwa 120 Berfonen waren in feierlicher "Stille jugegen. Sierauf faben wir im Saufe bee Reft-"benten fra. Jungmichel, ber von einem Rudjugege-"halte auf ber Infel lebt, feit er feiner fchmachen Ge-"fundheit wegen nicht mehr predigen fann. Der Diffio-,, nar fann bier nichts thun , um bas Evangelium unter " die Mostemen gu bringen, feine Schulen errichten, feine "Bucher vertheilen, weil ihm ber hollandische Beamte fo"gleich erklären wird: "es ist meine Pflicht, Ihnen zu "erklären, daß Sie zu viel thun. Auch uns wurde auf un"sere Bitte, Bücher vertheilen zu dürfen, entgegnet: es "sey Riemand da, der sie brauche; eine Kiste chinesischer "Bibeln von Amboina habe man dahin zurückgesendet. "Die holländische Schule hat 45, die malavische 38 Kin"ber." Auf Tidor ist für die Mission noch gar nichts geschehen. — Die auf den Sangir-Inseln (30 Meilen nordwestlich zwischen Gelebes und den Phissippinen) zersstreuten Christen wurden im Jahr 1821 von Missionar Jungmichel besucht. Er tauste daselbst Kinder (200 an der Jahl) weigerte sich aber, die äußerst unwissenden Erwachssenen zu tausen. Die Schulen fand er in einem sehr niesdrigen Stande. Sangir, Siao, Tagolanda u. a. bergige Eilande zählen zusammen 28,000 Einwohner.

Berfen wir , um unfere Rundreise im malavischen Ardivelagus ju fchließen, noch einen Blid auf bas norboftlichfte Glied beffelben, die Bhilippinen = Infeln, fo betreten wir hier basjenige Bebiet biefer Infelwelt, in welchem es ber romischen Rirche gelungen ift , fich jur Berrschaft emporzuschwingen. Die füblichfte ber größern Inseln biefer Gruppe Mindanao ift fast 1200 Qu. M. groß und gahlt gegen eine Million Einwohner, Malayen an ber Rufte, Alforas (Papu's) im Innern. Hier ift neben bem Islam bas Beibenthum zu Bause und nur im Diten hat bie romifche Rirche ihre Siege erfochten, Die norblicheren Infeln aber, besonders Lucon (Luconia) mit ber hauptstadt Mania find von romisch = fatholischen Malaven bevolfert. welche jedoch nicht minder Ramen = Christen zu fenn scheinen, als ein großer Theil ber Protestanten auf ben gulest von une burchwanberten Infeln. Die Gesammtbevolkerung mag brei Millionen betragen. " Sier ift bas Parabies ber "Monche. Da vegetiren 1000 Monche, Augustiner, Do-,, minicaner und Franciscaner (von verschiedenen Regeln) "in uppigen Rloftern, vier Brovinciale befehligen fie. , 1200 Pfarreien find von ihnen befest. Beltliche Re-"gierung, Unterricht und alle Thatigfeit ber Bewohner "liegen unter ihrem Drud. Der fromme Müßiggang ber "Feste und Processionen ift übermäßig, besto armer, aber "auch unwissend, sind bie eingebornen Weltgeistlichen auf "3000 Pfarreien. An ber Spige stehen ber zu Mabrid "ernannte Erzbischof von Manilla, bie Bischöse von "Reu-Segovia, Zebu und Reu-Caceres.\*)

Bier wurde bas Chriftenthum icon 1521 von bem berühmten Weltumfegler Dagellan, freilich auf eine etmas militarische und oberflächliche Art eingeführt. ber Infel Bebu ließ er bei feiner Anfunft por ber burch Ranonenschuffe und Arzenei in Bestürzung und Bewunderung verfenten Menschenmenge Die Meffe mit Bracht feiern. hierauf fogleich 800 ber wilben Danaffen ober Alforas taufen. Er wurde bald auf einer Rachbarinfel bas Opfer feines friegerischen Befehrungseifers. Auch feine Offigiere wurden gemordet und gang Bebu fiel wieder vom Chriftenthum ab. lleber 40 Sahre lang fampften nun Spanier und Bortugiefen auf eine Beife um ben Befit ber Moluffen, welche, jusammen mit ber Graufamfeit und Falfchheit ber Europäer gegen bie Eingebornen, bie Chriften als ein Bolf pon verruchten Menschen erscheinen ließ. Der Babit batte nemlich befanntlich bie neuzuentbedenben ganber zwischen Spaniern und Portugiesen, indem er eine Linie von Rord nach Guben auf ber Landcharte zog . fo getheilt, bag im Weften Alles ben Erfteren, bie bereits America bort befagen und im Often Alles ben Letteren. bie fich in Oftindien niedergelaffen hatten, gehören follte. Weil aber Magellan blos nach Westen segelte und bennoch in die öftlichen Gemaffer ber Moluffen fam, ober mit anbern Worten, weil er bie Erbe umfegelte, fo fonnte jest die Beisheit Roms die Sache nicht mehr entscheiben, sondern nur bas Schwerdt. — Erft im Jahr 1564 famen mit bem Spanier Legaspi feche Augustiner = Monche nach ben Philippinen, Bebu murbe für feinen Abfall vom Chris ftenthum blutig bestraft, es wurde mitten unter ben Baf-

<sup>\*) 2</sup>B. Soffmann Befdreib. b. Erbe. I. 779.

fen gepredigt, die Inseln wurden erobert und das Christenthum unter mancherlei abenteuerlichen Bunberlegenden aepflangt. 3m Jahr 1577 tamen bie feuereifrigen Franciscaner = Monche in Manila an, im Jahr 1581 mit bem erften Bifchof von Manila eine Schaar Dominicaner und mehrere Jesuiten und nun fing die Diffion an, etwas gredmäßiger mit Erlernung ber auf ber Infel einheimischen Lagalg : Sprache, mit llebersegung eines Ratechismus, furg mit eigentlichem Unterricht betrieben ju werben, ber gemanbte Jesuite Sanches mußte ihr in Madrid und Rom. wohin er reiste, Die nobige Unterftugung auszuwirfen. Die Missionsarbeit ging von ba an einen sichern Gang . inbem die vier Orben mit einander wetteiferten, wobei freilich mehr bie Bahl ber Betauften als ber Ernft im Chris ftenthum bas Ziel ihres Eifers mar. Daher es noch heute nicht schwer ift, ben heibnischen Grund unter ber leicht aufgetragenen driftlichen Dede an ben Chriften auf biefen Infeln zu entbeden.

Ein römisch fatholischer Missionar spricht im Jahr 1830 mit Bewunderung von dem Reichthum der Kirchen zu Manisa, wo Alles von gediegenem Gold und Silber strahle, rühmt aber die jetige Einfachheit und Strenge des Lebens in den vielen Klöstern. Die Zahl der Katholiken schätt er zu drei Missionen, die Bekehrung der Alfora's im Innern gehe langsam und unter vieler Geduldprüfung vor sich, das Bolk aber sey sehr anhänglich an seinen katholischen Glauben und liebe seine Hirten. Ein protestanstischer Missionar, Hr. Dickinson, bestätigt dieß und erskärt, die Eingebornen von Mindanao verdanken ihr sanstes, mildes Wesen und einen, wenn auch niedrigen Grad von Bildung der Arbeit ihrer Priester. Er setzt bei: "wenn "eine mit Irrthum so gemischte Wahrheit solches wirkt, "was müßte das sautere Evangelium thun?"

<sup>\*)</sup> Bergl. Miff. Dag. 1836 G. 315. f.

## Schlußwort.

Bliden wir auf bas burchwanderte Gebiet gurud, wie wenig feben wir noch fur 30 Millionen unferer gur hellen, vollen Erfenntniß bes lebenbigen Gottes und jum Genuffe aller Onabenichate bes Evangeliums berufenen Mitgeschöpfe gethan, wie Bieles burch Schuld ber Chriften verfaumt, gehindert, verberbt, aber auch mit welchem wunderbaren Segen fleine Anfange vom BErrn ber Bemeinbe geforbert! wie viele Seufzer, Bebete, Arbeiten haben bie 70 Miffionarien, welche feit 35 Jahren in Diesem Bebiete gearbeitet, an die Errettung ihrer Mitfunder gewendet, wie oft Blide ber Sehnsucht nach bem reichen Europa geworfen und fur Die Armen die Brofamen von ber herren Tifche berbeiges municht! wie viele Blage fteben noch leer; gange Rationen, Bevolferungen, Infeln noch von feinem Schimmer bes Lichts begrüßt, ber Thatigfeit von gehn folcher Gefellschaften, wie fie bis jest in Europa und America bestehen, ein hinreichend weites Keld geöffnet! Denten wir baran, wie ber Islam feine Glut wieber weiter mehen lagt. wie bas Beibenthum immer tiefer hinein bas geiftige Leben auflost, wie koftbar bie Stunden find, um rafch benen gu helfen, die um fo ungludlicher find, weil fie bas Bedurfniß ber Sulfe noch nicht fennen. D baß bie Sulfe aus Bion tame und ber Berr Sein Wort gabe mit Schaaren von Evangeliften !

Mestafrica.

James (15).

baben eine biblifche Gefchichte und tion zu grunben. mehrere Tractate berausgegeben.

#### Sűdafrica.

Ans Mabagascar ift bie traurige Nachricht eingelaufen, bag von Berrnhut (Gronland) angelanat. ben 16 Chriften, benen es bieber geund Baul mit feiner vortrefflichen 6244 an. Gattinn.

gaan vollig gefchlagen ift und als Unter ben Clour zeigt fich bie Gnabe Rlüchtling umherirrt, haben bie Dif- besonders an Franen wirffam.

27. Mai in ber Capftabt angelangt pitans La Blace auf ben Sandwich und bald wieber nach Ratal ju ben Infeln und bas Benehmen ber bore Bulnh abgereist. — In ber Capftabt tigen Miffionarien vorgelegt murben. wutheten bie Blattern fo, bag 10,000 Lepteres wurde unterfucht und erflart :

Dftern 1840, 36 Perfonen getauft. Der ben ju febn.

Bubrang nach ben Gemeinben ift groß. Pfrimmer m. G. (23), Bou- 1837 bis 1839 eine Bermehrung ber chaub (23) u. 3gfr. Benner (23) Rirche auf mehreren Stationen um gludlich auf bem Cap b. g. hoffnung 15,698 Glieber. Seit 3 Jahren bat angekommen, um fich von ba ine bie Gefellichaft 196 Berfonen ins Innere ju begeben.

١.,

igen ber Miffionarien (23) und unter + 23. Jul. ju gurah. Ban bie brobenben Gefahren von Seiten ber Battinn bee Diff. Bult mann\* (17) Griquas fund ber ausgewanderten + 1. Jul. au Macarthye Infel Miff. hollanbifchen Bauern, welche bas Bebiet ber Stamme wegnehmen wol Die Miffionarien Bilfon, Jaglen, in beren Mitte jene arbeiten. mes u. a. (25) arbeiten am Cap geht bie Diffion im Segen fort. Balmas mit ber Druderpreffe; fie Sie find im Begriffe, eine neue Sta:

#### Nordamerica.

Miff. Safting (1) ift in Ren-

Miff. Gaston (25) ift bei ben lungen war, verborgen ju bleiben, Pawnee-Inblanern angelangt; er foll neun erariffen und am 9. Jul. mit ihnen Anleitung geben , flatt ibres bem Speer hingerichtet wurben. Unter Jagerlebens Aderbau ju treiben. Die ihnen ift Raminaby, bie Gattinn Bahl ber 4 Stamme gibt Diff. Dun bes in England befindlichen Davibbar (25) nach einer Bablung auf

Die Miffionen unter ben Inbia-Seit ber Buluh-Saurtling Din- nern find in gefegnetem Fortgang.

fionarien an feinem Nachfolger Um- 9. Sept. hielt bie American. panbi einen Freund gefunden. Die Miffionsgefellichaft (25) Miffion (25) geht wieder im Frieden ihre Jahresversammlung in Brofort. - Dingaan foll ermorbet fenn. vibence, wobei Actenftude aber Miff. Grout m. G. (25) ift am bas Berfahren bes frangofifchen Ga-Menfchen erfrantten und 2000 ftarben. bag man feinen Grund habe mit ir-In Gnabenthal (1) wurden an gend einem ber Diffionare ungufrie,

Die Ueberficht über bie Diffion Am Enbe Mai b. J. find die Miff. auf ben Sandwich-Infeln ergab von Miffionefelb ausgesenbet von benen Unter fcweren hanelichen Brufun | 62 basfelbe wieber verlaffen haben.

- 25. Americanifche Miffione: London an, um nun in ber Beimath aefellfchaft (Board of For, M.) im Alter auszuruhen.
- Methodiften : Miffiones: gefellichaft in America.
- Bifchofliche Diffions gefellschaft in America.
- 28. Miffion der presbute riauifchen Rirche.

## Momisch : fatholische Miffionen.

- 29. Gefellichaft f. Berbreitung des Glaubens.
- 30. Propaganda zu Rom.
- 31. Lazariften : Miffion.
- 32. Jefniten : Miffion.
- 33. Miffton der griechischen Rirche.

## Madridten.

## Mus ber Seimath.

Angelangt: 23, Dec. Diff. Barem= ba \* (3) aus Burtemberg.

Berlin. - Diff. Rechenberg (5) ift ben 17. Cept. b. 3. bon Berlin abgereist, um nach Morbamerica 'als Prebiger ju ben ausgewanberten Deutschen am Diffuri ju geben. Schon am 13. Mug. find von ba 4 Frauen nach ben Diffionsplagen in Subafrica abgereist.

Brubergemeinbe, Diff. Berbrich (1) von Renherrnhut in Gronland ift gum Befuch in Guropa (Schweben) angelangt. Chenfo Miff. Bund (1) Miff. Scholefielb m. G. (1) ift von Jamaica in London nach turgem Besuch in England angelangt. Mit ihm Fran Collis nach Reufunblanb. (1) und Diff. Bines (1) nebft mehreren Rinbern. Diff. Stein m. G. | 20. Dct. Diff. Thompfon m.

or. Breutel (1) hat ben Aufe trag ber Unitate-Melteften Gonfereng ju einer Bifitation ber Diffionen in banifch : Westindien erhalten und ift nebft Miff. Linke (1) von Altona am 29. Oft. bahin abgefegelt.

#### England.

Angelangt finb :

- 16. Jun. Diff. Bette m. G. (17) von Jamaica.
- 2. Cept. Miff. Setter \* (17) von Smyrna.
- 7. Sept. Diff. Gillies m. G. (17) von Jamaica.

Det. Diff. Topne (15) u. Diff. Rilner (15) aus Ceplon.

- 24. Det. Miff. Detell m. F. (16) von Jamaica. Er fann feiner Befundheit megen nicht wieber in ben Miffionebienft eintreten.
- 5 Nov. Fran Evans (16) von Malacca.
- 12. Noc. Diff. Remmann m. 3. (17) von Jamaica.

Abgereist finb : Jul. Miff. Small (14), Miff. Cvans (14) u. M. Parfons (14) nach Calcutta.

21. Ang. Diff. Govan m. G. (21) von Glasgow nach Subafrica. 31. Mug. Diff. G. G. Denge m. G. (17) nach Rafit bei Boms

ban, wo er icon mehrere Jahre arbeitete. Detob. Diff. Bidavant (15)

Miff. Regen (15) nach Ceplon. (1) tam 19. Juli aus Gabafrica in G. (16) nach Bellary in Oftinbien.

23. Det. Frau Bater fon (16);von anbern Stabten gufammen 100 nach Calcutta.

28. Dct. Diff. Fofter m. G. (15) nach Jamaica.

29. Dct. Diff. Swallow m. 8. (18) nach St. Mary im Gambia.

31. Dct. Rach Sierra Leone: Min. Warburton m. G. (17), Miff. 3 lott m. G. (17), Miff. Townfenb m. . (17).

7. Nov. Diff. Glather m. G (16) . Min. Clarf m. 3. (16) . Diff. Didfon m. G. (16), Diff. Bolland m. G. (16) und Sobs ges (16) nach Jamaica

9. Rov. Diff. bume m. G. (14) nach Jamaica.

16. Rov. reiste Diff. Rnibbe (14) wieber nach Jamaica ab, bealeitet von ben Diff. 2B o ollen (14), Man (14), Cornford (14) unb ben Schullehreren Armftron g(14), und Blomfielb (14). Der thatige Diffionar hat mahrend feines mehrmonatlichen Besuche in England in 154 öffentlichen Berfammlungen por Bezahlung ber Schulben ber Gefellfchaft (36,000 fl. ) bie Berftarfung ber Jamaica : Diffion um 12 Arbeis ter und bie westafricanifde Diffion bewirft.

Mitte Decembers : Miff. Schmib m. G. \* (17) unb Diff. Saaftrup \* (17) nach Sierra Leone.

† 18. Det. ju Remington in England Din. Ribebale von Cochin.

In Folge bes Aufrufe von Diff. Rnibb (14) ju Ausruftnng weiterer Miffionarien fur Jamaica find von Birmingham 200. von Liverpool 200, von Leebe 200, von Brabforb 100. von Snil 50, von Coleford 100, fich noch immer in Macao und Dr.

Bf. Ct. ; jufammen etwa 1000 Bf. (12,000 fl.) an bie Baptiften = Dif= fionsgesellichaft eingesenbet worben. Miff. Henberson m. G. und Miff. Millard m. G. find bereits abgefegelt. Man hofft, es werben 10 Diffionare abreifen tonnen. Die Ges meinben in Jamaica werben fie felbit unterhalten.

Much für weibliche Erziehung in Jamaica wird etwas geschehen.

Die Baptiften: Diff. Gef. bat eine Miffion nach Bestafrica beichlofe fen und ber erfahrene Din. Glarfe mit bem Dr. Brince, Arit, beibe früher in Jamaica thatig, reifen mit ber Niger : Expedition auf einem Schiffe ber africanischen Befellichaft (bie Regierung hat bie leberfahrt auf einem ihrer Dampfichiffe verweis gert) zunächst nach ber Insel Fer: nande Bo, um ven bort bas noch völlig unbefannte Sochland ber Cameron-Berge (Ambofer) gu unterfuden und von ba ben Riger aufwarts 200,000 Menfchen gerebet und bie ju reifen. - Dberftlieutenant Rie colle, fruber Gouverneur auf Ber: nando Bo, hat fie mit Empfehlunges briefen borthin und an bie Rufte bes Reftlanbe verfeben.

Bon ben Stationen ber Dethobis ften : Diff. Gef. eingegangene Briefe ferbern eine Berftarfung von wenige ftens 60 Miffionarien. Aber bie Committee erflart , unter ben gegenwars tigen Umftanben fich auf Erhaltung bes bisberigen Stanbes ber Diffion beschranten ju muffen, weil es an Mitteln fehle.

China und Dochafien. Diff. Bribgman (25) befinbet Barter (25) in Canton. In ber Finth, ber ganbungeplag wurde ver-Rahe biefer Stadt halt fich Leang fehlt und bas Boot umgeworfen. Afa auf und predigt ungeftort bas Berr Benham tam unter bas Boot. Grangelium. Er hat neuerbinge meh: rere Chincfen getauft.

† 11. Jul. 1838 Fontana romis angelangt. ider Bifdof von Sfutidbuan, nach 26jahrigem Birfen in China.

## pelagus.

ju ben Batta's auf Sumatra ju ge: Missionare gefangen wurbe, stellte hen, die fich ben hollandern unter- ber Ronig 6000 Mann gur Berfuworfen und ben Islam, bem fie ges gung bes Beamten, um binnen eines awungen fich jugewendet hatten, wie- Monats die Priefter ju verhaften. ber abgethan haben.

getauft.

befehrt worben, ber ben Gang feiner heimischer Priefter folgten. driftlichen Ueberzeugung in einem Briefe an die Directoren (16) felbst! beschreibt.

Gin Chinefeninabe in ber 40 Bog linge farfen Erziehungsanstalt der † 15. Jul. die Gattin des Miff. american. Miffionarien (25) ift im Innes (17) zu Mirzapur. Jan. 1840 getauft worben und noch mehrere bitten um bie Taufe.

richt eingelaufen, bag Diff. Ben: folder, welche von ber Bahrheit ham (25) am 6. April im Menam- angeregt find. In 4 Monaten wurs Fluffe ertrunten ift, als er von einer ben 120 Baare von Diff. Durr \* Scheteversammlung in einem Boote (17) getraut, worunter einmal 19

Diff. Caswell (25) und Bes menwab (25) find in Bangfot

In Tufin bauert bie Berfolgung fort; ein Obermanbarin ift geschworner Reinb ber Chriften, Er Sinterindien und Archis lief Rrenge an bie Stadtthore bringen und jeben peitschen, ber fie nicht mit Kußen treten wollte. Als nach-Min. Thompfen (25) gebenft her ein Ratechift mit Briefen ber Der Bifchof Delgabo murbe ergrifs Diff. Beighton (16) auf Bis fen u.ftarbnachvielenleiben imRerter. nang (Bring Bales 3.) fahrt fort, Tobesftrafe ift auf bas Befenntniß fleinere Griffliche Schriften ericheinen bes Chriftenthums und bie Beberju laffen , welche große Bewegung bergung ber Lehrer jest auch für bas unter ben Mohammebanern hervor: niebere Bolf gefest. Delgabo bringen. Sie haben einige berfelben follte enthauptet werben. Er ftanb in einem großen Manuscript beant | 40 Jahre ber Diffion vor. Der Biwortet; er wird abermale eine Er: icof Benares murbe ebenfalls aes wieberung geben. Gin Beibe wurbe fangen und enthauptet, nach 49jah: riaer Miffionsarbeit. Noch mehrere In Singapur ift ein Malabe Binrichtungen europaifcher und ein:

## Ober: u. Miederindien.

Angelangt: 28. Jun. Miff. 3. B. Menge (17) in Calcutta.

In Rischnagore find jest 110 Dörfer, in welchen bie hinbu-Chris Aus Siam ift bie traurige Nach: ften zerftreut wohnen, mit etwa 6000 Abends guruntfehrte. Es war farte jugleich. Die Unreinigfeit, welche (25)

ieboch noch immer fich einmischt, besonders schwierig.

## Borderindien u. Cenlon.

Angelangt: in Mabras 15. 3un. Miff. Sawfeworth m. 3. (17), Miff. Chapman (17) u. Igfr. Barratt (17) jene für Allevie und Cottavam.

In Colombo auf Ceplon 23. 3ul Diff. Rnight m. G. (17) ebenbaf. 31. Dec. 1839 Diff. Gunt m. G.

† 11. Aug. Miff. Norton in Allepie.

† 18. August. Diff. Equare bridge (15) ju Cungul in Mbfore.

Roch immer haben die Miffionare über bie Unterftugung und Chre gu flagen, die ber Gogenbienft in Dabras von ben brittischen Behörben empfangt, welche ihre Truppen jur Berherrlichung ber Gogenfefte bergeben. Die Compagnie begahlt bie Beleuchtung eines Tempele.

Die firchliche Diff. Gef. in England wurde angegangen eine Miffion in Mafulipatam unter bem Te-Inqu-Bolfe, bas 10 Millionen Gee len gahlt , ju errichten. Gie mußte ben Antrag ablehnen, weil ihre befie in die Sache ein.

Miff. Duller 'in Suvifeicanne macht die Arbeit ber Miffionarien ram (Tinnevelly) ber fich mit bem Durr . Alexander, Blum-fel. Rhenind von biefer Befellichaft harbt", Rrauß , Lipp unter (17) getrennt hatte, ift mit feinen Gewelche ber Diftrict getheilt wurde, meinben wieber ju ihr gurudigetreten. fo baff nun biefe gange Miffion wies ber vereinigt ift.

> Auf ber neuen Diffionsftation Mavelicar hat DR. Beet (17) einen Rair und feine Gattinn getauft. febr angefebene Leute, bie unter Bere Inft ihres Gigenthums und Berfole

gung freu blieben.

Die fbrifden Chriften in Coch in und die romifchen Ratheliten ber Umgegenb (alle faft noch Beis ben) nehmen Antheil an ber Brebigt bes Bortes und mehrere Familien fchließen fich ber evangel. Rirche an. Dort und in Allepie haben bie Miffionarien Anaben: und Maddenfculen und Ratechisten-Seminarien. in welchen ber Unterricht gefegnet ift. - Auch bie Juben in Cochin nehmen an Schulen Antheil.

In Centon murben beim Befuch bes Bifchofs von Mabras am Enbe bes Jahre 1839 gegen 200 junge Beibenchriften confirmirt unb amei eingeborne Junglinge au Diaconen orbinirt. Die Diffion ift in einem blubenben Buftanbe.

## Berfien.

Miff. Bright (25) ift im April reite angefangenen Diffionen alle 1829 über Smbrna , Conftantinopel ihre Rrafte in Anspruch nehmen, und Trebifenb nach Urumia gereist. Sie gahlt auf, wie Mabras , Cochin, Dort find bie Schulen auf ben Dors Tinnevelly, Manaveram fammtlich fern auf 13 angewachfen. Die Geber Berftarfung beburfen. Alls fich fahr ber Reife befonbers von Graejeboch 2 Geiftliche fur biefe Diffien rum an mar groß, weil burch bie felbit anboten und bebeutenbe Beitrage Sungerenoth bie Rurben außerft ver. ju ihrer Unterftugung in Inbien u. zweifelte Rauber geworben finb. Am England gefammelt wurben, ging 21. 3nl. ift or. Breath (25) chen babin abgereist. Gine Druderverffe nern auf bem Bege.

thaler von Rurbiftan besucht nub fie "bebarf febr ber Anfmunterung; juganglich für Diffionsarbeiter gefun- " Schulen und Schulbaufer find in ben. Diff. Comes (25) reiste von "fclechtem Buftante; bas Berlan-Trebifond nach Diarbetir. Beibe fan "gen nach Unterricht und Buchern ben sowohl die Reftorianer als auch "ift groß, unfere Bucher üben einen Die Rurben für die Bredigt bes Evan- , heilfamen, ftillen Ginfluf, meine geliums zubereitet.

#### Levante.

Die americanischen Diffionarien in Brusa arbeiten noch immer fort. inbem fie Tractate in turfifcher, griedifder und armenifder Sprache erfcheinen laffen und in ber letteren Diffionarien Rrnfe \* (17) und eine Beitschrift berausgeben. Sie Lieber \* (17) mahrend bes letten werben freilich burch bie Giferfucht Rriege gnabig bewahrt; ihre Schaber Bifchofe und Briefter fehr ge ler zwar nahm man ihnen ju Trome hemmt und burch bie turtifchen Be melfchlagern und Bfeifern fur bie hörben gebrudt. Dagegen fangt bie Armee weg, boch blieben bie mohams armenifche Bevollerung an, aufmert mebanifchen Seminariften unangetafamer und juganglicher jn werben, iftet. Ihre gamilien hatten fie nach

In Smprna find bie englischen Malta gebracht. Miffionarien abgereist. Die turtifche In Schoa (Abuffinien) ift Diff. Bibelüberfetung wird aber in Lon- Rrapff \* (17) noch immer in großer bon von Salil Effenbi (17) mit Gunft beim Ronige. Es ift ben fran-Miff. Jetter \* (17) und später Miff. zösischen Jesuiten noch nicht gelun-Fjellftabt \* (17) fortgefest.

nier ein Collegium errichtet, um ber ten. Bilbungsanftalt fur Geiftliche, bie gegenwartig auf Schularbeit, bis Diff. Dwight (25) errichtet hat ent Miff. Ifenberg \* (17), ber jest gegenzuwirfen. Aber berBatriard von in London mit bem Drude von Bors Berufalem jog feine Unterftugung terbuchern, Schulbuchern, Bibeltheis gurud und fo will bie Sache nicht len u. f. w. in ber Amhara: und gebeihen.

eine Reise über Ewabia jum Par- fchen geben ble Diff. Dubleifen maffus, über Arachova, Delphi, Criffo, (17) und C. Müller \* (17) ju Calona, Gravia, Beliga, Davlia , feiner Gulfe ab. Chalcis und berichtet als Ergebniß " freibenveit reist man, ohne eine Griechenland.

ift fur bie Diffion bei ben Reftoria- , Denfchenwohnung , ja ohne ein " menichliches Befen au feben. Gries Diff. Grant (25) hat bie Goche , chenland ift noch arm, ber Aderban "ehemaligen Schulen in Athen und "bas Somnafium haben aut gewirft. "wir burfen muthig fortarbeiten. " benn bas Bolt ift fehr empfanglich."

#### Mordafrica.

In Menhpten (Cairo) wurben ble

gen, bort Gingang ju finben, mah-In Scutari haben bie Arme rent fie ans Tigre weichen muß Diff. Rrapff beschränft fich Gallasprache beschäftigt ift, fich wie Miff. Ring (25) in Athen machte ber mit ihm vereinigen wird. Inzwis

† 19. Nov. in Cairo bie Gais berfelben : "Griechenland ift obe ; tinn bes Diff. Doneton (25) in Mestafrica.

Sattinn bee Miff. Bult mann \* (17) Griquas fund ber ausgewanberten James (15).

baben eine biblifche Gefchichte unb tion zu grunben. mehrere Tractate herausgegeben.

Güdafrica.

Aus Madagascar ist die tranrige Nachricht eingelaufen, bag von Berrnhut (Gronlanb) angelanat. ben 16 Chriften, benen es bisher gelungen mar, verborgen ju bleiben, Bawnee-Indianern angelangt; er foll neun ergriffen und am 9. Jul. mit ihnen Anleitung geben , fatt ibres bem Speer hingerichtet wurden, Unter Jagerlebens Aderbau ju treiben. Die ihnen ift Raminahy, bie Gattinn Bahl ber 4 Stamme gibt Diff. Duns bes in England befindlichen David bar (25) nach einer Bablung auf und Paul mit feiner vortrefflichen 6244 an. Gattinn.

g aan vollig gefchlagen ift und als Unter ben Stour zeigt fich bie Gnabe Muchtling umherirrt, haben bie Dif- besonbers an Frauen wirffam. fionarien an feinem Nachfolger Um- 9. Sept. hielt die American.

27. Mai in ber Capftabt angelangt pitane La Blace auf ben Sandwichs und balb wieder nach Ratal ju ben Infeln und bas Benehmen ber bor-Buluh abgereist. - In ber Capftabt tigen Diffionarien vorgelegt murben. wutheten bie Blattern fo, bag 10,000 Letteres wurde untersucht und erflart :

Dftern 1840, 36 Perfonen getauft. Der ben ju fenn.

Bubrang nach ben Gemeinben ift groß. Bfrimmer m. G. (23), Bou- 1837 bis 1839 eine Bermehrung ber chaub (23) u. 3gfr. Benner (23) Rirche auf mehreren Stationen um gludlich auf bem Cap b. g. hoffnung 15,698 Glieber. Seit 3 Jahren bat angekommen, um fich von ba ins bie Gefellschaft 196 Berfonen ins Innere ju begeben.

igen ber Diffionarien (23) und unter + 23. Jul. ju gurah. Bay bie brobenben Gefahren von Seiten ber + 1. Jul. au Macarthye Infel Diff. | hollanbifden Bauern, welche bas Gebiet ber Stämme wegnehmen wol Die Miffionarien Bilfon, Jaflen, in beren Mitte jene arbeiten. mes u. a. (25) arbeiten am Cap geht bie Diffion im Segen fort. Balmas mit ber Druderpreffe; fie Sie find im Begriffe, eine neue Sta-

#### Nordamerica.

Miff. Dafting (1) ift in Ren-

Diff. Gaston (25) ift bei ben

Die Miffionen unter ben Inbia-Seit ber Bululs-Bauptling Din- nern find in gefegnetem Fortgang.

panbi einen Freund gefunden. Die Miffionegefellichaft (25) Miffion (25) geht wieder im Frieden ihre Jahresversammlung in Brofort. - Dingaan foll ermorbet fenn. vib ence, wobei Actenftucke aber Miff. Grout m. G. (25) ift am bas Berfahren bes, frangofischen Ca-Menschen erfrankten und 2000 ftarben. bag man feinen Grund habe mit ir-In Onabenthal (1) wurden an gend einem ber Diffionare unaufrie.

Die Ueberficht über bie Diffion Am Enbe Mai b. 3. find bie Miff. auf ben Sandwich-Infeln ergab von Missionsfelb ausgesenbet von benen Unter fcweren hanslichen Prufun 62 basfelbe wieber verlaffen haben.

Die Babl ber Miffionarien foll noch Briefe begengen, wie chriftlich bie ferner vermehrt und auf Erhöhung ber Einnahmen ber Gefellichaft alle ten und zu ichagen wiffen. Sorgfalt verwenbet werben.

#### Mittel-America u.Westindien.

Angelangt: 3. Jul. Diff. Bar wen m. G. (1) auf Antigua. Diff. Lichtenthäler m. G. (1) auf St. Ritte, Diff. Kranfe (7) hat in St. Thomas in Guatemala eine neue Miffionestation begonnen. Die bortigen Indianer find bem Ramen nach Chriften, weil fie jur Annahme von Brieftern , Rreugen und Beiligenbilbernfrüher gezwungen wurben. Das ift aber auch Mes, was fie mit bem Christenthum verbinbet.

Der König Friebrich von ber Mosquito: Nation in Balize hat bie Miffionarien (15) besucht unb es ift die befte Aussicht für die Grunbung einer Miffion vorhanben.

Miff. Brince (1) finbet auf bem neuen Diffionspl. Eitig viele Arbeit.

† 4. Jul. Diff. Rochte (1) Reu-Cben (Jamaica) nach 15jähriger Miffionsarbeit.

† Jul. 1840 au Berbice bie Gattinnen ber Miffionare Ren von (16) und Thompson (16).

18. Ang. jn Berbice bie Gattinn bes Diff. Babbinaton (16).

18. Aug. Diff. Stepney (15) auf St. Chriftoph.

21. Aug. Die Gattinn bes Diff. Dorne (15) auf St.Bartholomaus.

4. Sept. ju Tellus in Jamaica Miff. Boolbribge (16).

Die Miff. Alloway (16) und bes Bolfes noch fehr traurig. 3 on es (16) berichten von Jamaica wie fegensreich bie Feier bes 1. Aug. (Jahrestags ber Reger Befreiung) m. G. (1) M. Thafeler u. Raufa auf ihren Ciationen war. Diefe (1).

Reger ihre Emancipation an betrache

Miff. Dughton (14) zu Kinge fton in Jamaica ift enblich (25 Jul.) aus bem Gefängniffe, worin er une gerechter Beife wegen Ausübung feis ner geiftlichen Pflichten faß, befreit worden zur großen Freude seiner Res gergemeinbe. Bor bem Gerichishofe wurde er unter bem Jubel ber Reger freigesprochen. Das Berfammlunge haus in Jamaica hat ein Geset über die Tranungen erlaffen, welchem gemag bie von Diffentere (nicht gur anglicanifden Rirde gehörigen Beift lichen) eingesegneten Chen eine Tare zu bezahlen haben, bie auch für bie bereits bestehenben Chen bis zu eie nem gewiffen Termin ruchwärts bezahlt werben muß und für einen eine gigen Miffionar, ber 2000 Chen feit biefem Termin eingesegnet hat 413 Pf. St, (4956 Gulben) beträgt.

In Brownstown auf Jamaica hat eine Erweckung unter ben Negern ftatt gefunden. Ueber 700 Seelen find ben Baptiften Diffionas rien naber getreten, ihre Schulen wachfen, mehrere hunderte wurben getauft. Die Methobiften : Miffionas rien auf Jamaica bitten bringenb um Berftarfung. Dbwohl ihrer 27 haben fie boch Urfache noch eine größere Bahl von Arbeitern für bic große Ernbie zu wünschen.

Auf Hayti (St. Domingo) wo bie Methobisten zu arbeiten angefangen haben, ift ber religiofe Buftanb

#### Güdamerica.

Angelanat: 11. Inl. DR. Sanb

und weihte eine Rirche ein.

ben obern Riderie verfest worben. tigen Anfieblern augleich ju thun murbe, feine Arbeiteftelle Urm a Ras lichen Lehrern befest; Die firchlichs verlaffen, fucht jest ju Barraporta Seelen im Norben und Guben. Die unter ben Macufin = Indianern eine ihre Predigien besuchen. Die Anfunft folde zu grunden.

an arbeiten. Gin Deutscher, herr B. Ries erflart, daß feine Ein- fich gerade in bem Theil bes Landes richtungen in Aderbau, hauslichem niebergelaffen, wobie Stationen Leben und Schulwesen Bewunderung ber Protestanten liegen u. das verbienen und besondere bie Schule Geibenthum allmählig verfcwindet. benen in Dentschland und England nicht nachstehe.

† 31. Dec. 1839 bie Gattinn bes Miff. Doub (17).

#### Testland von Australien.

Das Miffiensichiff Triten (15) ift an Bobarttown in Ban Diemensland angefommen (7. Apr.) unb mit ben Miffionarien für Reufeeland und bem Surerintenbenten ber auftralifchen nach Neusceland abgesegelt. Er beberfelben 90 Beiben.

Anselu der Südsee.

Reufcelanb.

Die Miffion in Reufeelnab, bie

Miff. R. Schmibt (1) besuchte Planen ber Colonisten und Lanbereis bie Areineger an ber obern Suris Speculanten im Bege ftanb, ift nach name, fanb bort viele Spuren bes ben neueften Rachrichten im gefegnets Beibenthume neben ben Früchten ber ften Stanbe und Bange und bie Befrühern Miffiondarbeit (1765 - 1801) weise für die Unschuld ber angeflage ten Miffionarien, bie es mit romis Miff. Jatobs m. G. (1) ift an fchen Prieftern und mit gewinnfuch-Diff. Donb (17) ber von ber haben, find überwältigend. Bon ber brafilianischen Regierung gezwungen nörblichen Insel find 3/4 mit chriftpibs im Innern von Guiana gu englischen Diffionarien haben 18,000 bes engl. Gouverneurs Capitan & o b. Diff. Bernau \* (17) fahrt fort fon muß unter ben gegenwartigen gu Bartica Grove im Cegen Umftanbenber Miffion forberlich febn.

Die romifden Briefter haben

Diff. Buller (15) fdreibt, fie haben noch wenig ausgerichtet, wenn fie gleich von Befehrung ber halben Bevolferung berichten.

Bor Rurgem ift bie fcmergliche Nachricht eingelaufen, bag ber thatige Miff. Bumby (15) auf ber Ruct. fehr vom Guben ber Infel mit 12 Gingebornen im Reere ertrunten ift.

Bei einer feierlichen Jahresver-Miffton frn. Baterhoufe (15) fammlung in Tutnila auf ben Schiffer : Infeln folug einer fucte die Miff. Stationen auf Ban ber Sauptlinge, ehmals ein gewal-Diemensland und taufte auf einer tiger Rrieger , vor , Miffionegaben in Kruchten und einheimischen Rleibungeftuden ju fammeln. Gin an-Angelangt : 18. Mary Miff. Bur-berer, Namens Bomare, bot fich rows m. G. (17) ju Paibla auf jum Diffiondlehrer auf irgent einer Infel an.

Diff. Forbes (25) auf ben in der letten Beit so viel verlästert Sandwich. In feln gabit im Jahr wurde, weil fie den gewinnsuchtigen 1839 gegen 300 Seelen feiner Stotion, bie fich mit Ernft an Chriftojanch nothig, ba bie romifchen Sents gewendet haben. Sie baben eine linge mit großem Gifer gerabe ba neue Rirche gebaut.

"fungen für ben Chriftenfinn ber Infeln liest! "Insulaner. Aber fie haben bis jest! Die Beschulbigungen ber romi-"biefe Proben beffer bestanden als ichen Parthei find folgenbe: " von einem neubefehrten Bolfe er: 1. Die Broteftanten forbern Gelb, "wartet werben konnte. — Richt zu um Rirche und Schule zu erhalten, "vergeffen ift aber, daß jest das von ben Eingebornen, die Ratholifen "Evangelium bie bisherige Gulfe machen ihnen Gefchente. "von glaubigen Sauptlingen burch! 2. Die protestant. Gottesbienfte "ben Tob verliert und daß jest das find lang, die katholischen kurz.

"in Ifrael ift am Leben. " Die romifchen Diffionare auf erftern. Dahn fagen ben Gingebornen, bie Bibelübersetzung ber Protestanten fen erlaubten Umgang ber beiben Ge verwerflich, fie empfehlen ihnen ben ichlechten, die Rath. nicht. Genufftarfer Getrante, rathen ihnen, 5. Die Brot. nehmen nicht jeben die von jenen eingeführte Rleibung in ihre Rirche auf, aber die Rath. wegzuwerfen , behanpten , ihre Bei- 3m Gangen ift es feit ben letten rathen, wie die der Miffionare feben Erwedungen etwas rudwarts in der ungultig und Alle leben im Ches Bahl ber Chriften gegangen, aber bruch (?) und fobalb bie romischen bie Brufung bringt fichtbar Fruchte Bischöfe kommen, werben bie Broz nach Innen. testanten bas Felb raumen.

Seelen aufgewacht. Dieg war aber Infeln) enthalten Folgenbes:

arbeiten, wo bie Brotestanten viele

Eben baber ichreibt Diff. Dit de Befenner haben. Sie fuchen ben Leucod (25) auf ber Infel Molotai : ten zu zeigen, bag bie "frangofische "Die frangofischen Bewaltthaten ge-Religion " viel leichter ift, ba fie "gen biefes Bolf, bie gewaltfame Sunbenvergebung ohne Dube ver-"Einführung romifcher Diffionare, fchafft, auch verrichten fie Bunber-"bie abgenothigte Aufhebung bes enren (! ) Die Gegner ber Diffios "Berbots gegen Ginführung frem- nare, worunter and ber americanis "ben Beins und Branntweins, ber fche Conful Jones (!) laben bie " Tob von 4 ber alteften und bods abentenerlichften Befchulbigungen auf "ften Sanptlinge, bas unchriftliche fie, bas beillofefte Gemifche von ents "Benehmen mehrerer anberer Gros fellter Bahrheit und offener Luge, -" fen, ber Schut ber Sabbathschan. Das find bann bie Quellen ber "ber, Spieler und Unmagigen , bie Machrichten, bie man nicht felten in "neuen Gefete au Gunften bes großen ben bentich en politisch en Bel " Baufens find eben fo viele Bru-tungen über bie Sandwich

"Bolk selbst die Stuge ber Kirchej 3. Die Brotestanten verbieten "febn muß. Rur noch Gine Mutter Branntwein und Tabat, bie Ratholifen nur ben unmäßigen Genng bes

4. Die Brot, verbieten jeben un:

Die neneften Rachrichten von ber Auch auf Dahu find manche Mission auf Longa (Freundschafts:

## Inhalt

## des vierten geftes 1840.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Neberblick                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      |
| Erster Abschnitt. Die Andamansund Nicobars Inseln. Mistones<br>versuch der Brüdergemeine auf den letztern. Mistingen besselben.<br>Misston auf Anlo Vinang                                                                                                                                                   | 2      |
| Bweiter Abschnitt. Mistionsarbeiten auf ber Infel Sumatra. Baptistenmission in Bencoolen, in Pabang und bei ben Bat-<br>ta's. Rieberlandische Mistonarien. Mord zweier nordamerts                                                                                                                            |        |
| canischer Missionare. Renere Anfnüpfungen. Jetiger Stand                                                                                                                                                                                                                                                     | 32     |
| Dritter Abschnitt. Die Insel Java. Land und Bolt. Religion.<br>Geschichte und ihre Wirkungen. Aufünge der Missionsarbeiten.<br>Die Baptisten "Mission. Londoner Missionsgesellschaft. Missionar Stater. Missionar Medhurst. Seine Reisen nach dem<br>Osten und Bali. Die niederländische Mission. Die Norda- |        |
| mericaner. — Bali und Lombod                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71     |
| Bierter Abschnitt. Die innern Inseln bes Archipelagus. — Borneo und bie bortigen Misstonsversuche. Land und Boll. Reise von Missionar Mebhurft. — Die bentschen Missionarien von Barmen und halle. — Missionsreisen ber Americaner auf ber Westfüste. — herr Lay auf ber Nordfüste. — Die Inseln Rhio,       |        |
| Loz, Linga und Bauca                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123    |
| Funfter Abschnitt. Die innern Inseln bes Archipelagus. Celebes. Land und Bolt. Sollanbifche Miffionsarbeiten im Rorben.                                                                                                                                                                                      |        |
| Missionereise von Herrn Lap und Dickinson im Suben .                                                                                                                                                                                                                                                         | 147    |
| Sechster Abschnitt. Die Moluden. Das Land. Seine Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |

| Das Bol<br>auf ben<br>feit. — !<br>Ailanbe.<br>Ccram. | Ambei:<br>Timer<br>— M | na :<br>nn<br>afiji | Infeln,<br>b bic<br>fer, & | , in<br>Arbei<br>etti u | sciner<br>iten L<br>inb W | zwanz<br>e Brn<br>koa. – | jigjāh:<br>ns. —<br>- Bar | rig <b>en</b><br>Dic<br>16a , S | Wirts<br>Sübn<br>Buro | ame<br>vest:<br>unb |     |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----|
| Philippin                                             |                        |                     | •                          |                         |                           |                          | •                         | ٠,                              |                       | •                   | 163 |
| Schlußwort                                            |                        |                     | •                          | •                       | •                         | •                        | •                         |                                 | •                     | •                   | 203 |
| Miffionszeitu                                         | ng                     | •                   | •                          | •                       | •                         | •                        | •                         | •                               | •                     | •                   | 204 |

## Namen. Register.

## 1. Perfonen-Regifter.

(Die römifden Bahlen bebeuten bas Beft, Die arabifden bie Geliengabl.)

Abbot, Missionar II. 78.
Mbeel, Miss. I. 129. 135. 179. II. 147. IV. 115.
M. Ha, Chinese I. 108.
Merssoot, Miss. IV. 118. 150. 175.
Mexander von Rhodes, Jesuite II. 26. 28.
Ammann, Miss. III. 14.
Amherst, Lord I. 110.
Miss. Miss. IV. 136.

Bau, Megt u. Miff. II. 141. Barnftein, DRiff. IV. 117. 130. Baumann, Diff. III. 53. Bäder, Diff. IV. 184. Bar, Miff. III. 6. IV. 176. 185. Bafchlin, berr III. 57. Beighton, Diff. II. 189. Bennet , Deiff. II. 80. Berger, DRiff. IV. 136. Bernau, Miff. III. 50. Blaschte, Diff. IV. 14. Blumbardt, Diff. III. 14. Boardman, Diff. II. 47. Bormeifter , Diff. IV. 175. 177. 195 Bouvet, Befuite I. 50. Borling, Drediger III. 40. Bradly, Mrgt u. Diff. II. 147. Breitenbach, Prediger III. 30. Bridgman , Diff. I. 129. Brudner, Miff. IV. 47. 78. 83. 117. Bultmann, Miff. III. 86.

Buraey, engl. Refident II. 25. Burton, Miff. IV. 35. 47. Butler, Miff. IV. 18. Buttlenaar, Miff. IV. 118. Bühler, Lehrer III. 58.

Candida, eine Chinefin I. 46.
Candy, Capitan III. 136.
Carey, Helir, Mist. II. 40.
Carey, Jabez, Mist. IV. 167.
Chambers, Collector III. 23.
Chater, Miss. II. 40.
Colledge, Argt. I. 142.
Colledge, Miss. II. 130.
Colman, Miss. II. 43.
Comsod, Miss. II. 128.
Corney, Schutte II. 25.
Crawford, Herr IV. 82.
Cammings, Miss. II. 87.

Davis, Miff. IV. 29.
Davis, Miff. III. 33.
Dean, Miff. II. 148.
Dehlinger, Miff. III. 72.
Dictinson, Miff. II. 141.
Diering, Kansmann IV. 97.
Diver, Miff. I. 179.
Dou, Prediger III. 38.
Dommers, Miff. IV. 185.
Doty, Miff. IV. 137.
Dittridy, Obervaster III. 40.
Dirr, Miff. III. 44.

Dyer, Diff. I. 141. II. 131. IV. baberlin, Diff. III. 9. 28.

Edd, Mig. III. 49. Gipper, Diff. III. 7. Gnuis, Miff. IV. 61. 67. 122. Gifig, Miff. III. 60. Cvane, Diff. II. 131. 135. Evane, Miff. IV. 35. Gwald, Miff. III. 35.

Finn, Miff, IV. 171. 195. Sjelifiedt , Miff. III. 33. Slecfner , Miff. IV. 16. Bleming , Miff. II. 130. Bletniger, Daftor III. 37. Fontancy de, Befuite I. 50. Bou, Prediger III. 37. Freemann, Miff. III. 188. Grev , Diff. III. 78. Brig, Miff. III. 53.

Gagelin, Miff. II. 85. Garbener, Diff. II. 74. Gaspar d'Amaral, Miff. II. 30. Gerbillon , Befuite I. 50. Berife, Prediger IV. 119. 179. Greiner, Diff. III. 60. 118. Gundert , Diff. III. 79. Guglaff, Miff. I. 35. 65. 88. 134. 140. 180. IL 140. 147. IV. 119. 145.

Daas, Prediger III. 51. Saaetrup, Miff. III. 53. Salub Tichachmaffachef, Armenier III. Bungmichel, Diff. IV. 171. 198. 39. Hau, Miff. II. 123. Sancol, Miff. II. 94. Sandt, Diff. III. 7. Sartig, Miff. IV. 189. 193.

Saeweu, Miff. II. 98. Satchinge, Raplan IV. 28. Dausmeifter, Miff. III. 51.

Sanfel, Diff. IV. 8, 18. Sebich, Miff. III. 60. Begele, Prediger III. 38. Deimering , DRiff. IV. 185. 188. Seinrich, DRiff. IV. 16. Bellendoorn, Miff. IV. 55, 450, 158. hermann , Diff. IV. 158. Seper, Diff. IV. 130. benne, Diff. IV. 14. hildner, Miff. III. 35. Siuer, Miff. III. 76. hobenader , Prediger III. 51. Solford , Raufmann IV. 18. Dolg, Miff. IV. 193. hordorf, Lebrer III. 50. Dope, Miff. II. 141. Sough , Miffionearbeiter II. 43. bofter, Diff. IV. 185. Bornle, Miff. III. 11. Supparte, Miff. IV. 134. humphrene, Diff. II. 130. huttmann, Diff. II. Bubner, Drediger III. 39.

Retter , Miff. III. 33. 3nce , DRiff. II. 129. Ingaus, Miff. II. 85. Johannes , Miff. II. 181. Bobnfon, Diff. II. 147. Brion, Diff. III. 51. Sfenberg, Miff. III. 30. 3ndt, Diff. III. 40. Budfon, Miff. II. 43. Bulian , Baldinotti, Befuite II. 26.

**R**am, Wiff. IV. 79. 171. 179. Rang - bi, Raifer I. 48. Rarbe, Miff. IV. 185. Rayfer, Diff. IV. 180. Rea - ting, Raifer I. 60. Rerr, Diff. II. 40. Rhian - lung, Raifer I. 58.

Ridd, Min. II. 181. Riefling Miff. III. 36. Ri-Reang, Chinefe II. 60. Rincaid Miff. II 85. 111. Rina Raufmann I. 170. Rofler, Jefuite II. 32. Rong fu - tfe I. 37. Rort, Diff. III. 35. Ro fien fang Chinefe I. 109. Ro-Sanlone, eingeborner Diff. II. 103. Rotha Bou, Raren II. 62. 69. Ro Tichettbing Raren II. 96. Ronia, Miff. III. 38. Rrapf , Miff. III. 30. Rraus, Miff. III. 14. Rreis, Diff. III. 10. Rrufe , Diff. III. 31. Rrudeberg, Miff. III. 9. Rrüsmann, Miff. IV. 134. Ru - agong, Chinefe I. 129. 139. 145

Lammers, Miff. IV. 150. Lang, Prediger III. 38. Laffar , 3ohe. Armenier I. 88. Lau - bien , Chincfe I. 102. Laper, Miff. III. 75. La Loubere, Gefandter II. 37. Leang - Mfa , Chinefe I. 118. 136. II. 126. Leang Attib Chinefe I. 145. Le Brun, Diff. IV. 171. 181. Lechler, Diff. III. 15. Le Comte, Schuite I. 50. Lebner , Miff. III. 73. Leupalt, Miff. III. 18. Liebi'd, Diff. IV. 14. Lieber, Miff. III 31. Light, Rapitan IV. 18. Linte, Diff. III. 9. Lipp, Miff. III. 14. Lochardt , Miff. I. 179. IV. 117. Lolivier, Miff. IV. 21. Lubwig XIV. Rönig I. 50. Lu . Efe . fchuen , Chinefe I. 148.

Lugte, Mig. IV. 185. Lyman, Mig. IV. 56. 61.

Maclean , Gouverneur III. 113. 171. Macomber, Diff. II. 99. Maigrot , Bifchef u. apoftol. Bicar I. 55. Malcolm, Drebiger II. 13. 70. 88. 100. 106 20. 133, 138, 113. Marchand, Sefuite II. 35. Marton, Diff. II. 40. Martines , Befuite I. 54. Mafon, Miff. II. 69. Mafon . Fran II. 74. Debburft, Diff. J. 118. 118. 118. II. 128. IV. 23. 25. 97. Menge, Miff. III. 45. Mengert, Miff. III. 58. Menabarba Patriard I. 57. Mitte, Collector III. 143. Milne, Diff. I. 17. 66. 72. 104. 111. II. 124. 189. IV. 80. Milton, Diff. II. 129. Monton, Miff. IV. 115. 130. Morales, Dominicaner I. 54.

Morrison, Miss. I. 21. 70. 87. II.

124.

Mourao, Jesuite I. 38.
Mögling, Miss. III. 60.
Mung - Bo, Birmane II. 57.
Munson, Miss. IV. 56. 64.
Mählhäuser, Miss. III. 49.
Müter, Jas. Miss. III. 45.
Müter, Theod. Miss. III. 51.
Müter, Joh. Miss. III. 53.
Müter, Dan. Miss. IV. 150.

Napier, Lord I. 138. Ravarrete, Dominicaner I. 55. Revius, Mist. IV. 140. Rewell, Mist. II. 181. North, Mist. II. 141. Run-sun, König II. 81.

Myat Du, Birmane II. 57.

Diphant, Raufmann I. 149. Oftertag, Candid. III. 51.

Barfer, Miff. u. Mrgt I. 142.
Danfne, Mudarin I. 46. 47.
Pfander, Miff. III. 11.
Dhilips, Miff. IV. 83.
Thankon, Couft. Grieche, Minister II.37.
Digneaux von Behaim, Bischof II. 33.
Dohlmann, Miff. IV. 137. 140.
Dotter, Prediger IV. 118.
Dritchett, Miff. II. 40.

Rabe, Miff. IV. 16.
Rafflee, Sir Stamford, Gouverneur I.
78. 106. IV. 35. 80.
Read, Miff. II. 148.
Ricci, Sefuite I. 45.
Rietel, Miff. IV. 151.
Rieger, Prediger III. 50.
Riis, Miff. III. 93. 174.
Robbine, Miff. II. 132.
Robinson, Miff. II. 147. IV. 37. 81.
Robcinson, Miff. IV. 180.
Roicott, Miff. IV. 180.
Röttger, Wiff. IV. 141.
Ruden, Miff. IV. 181.
Rumpold, Prediger IV. 119.

Shaal, Sehile I. 47.
Chaffert, Candid. III. 58.
Chaffert, Miff. III. 15.
Chaffert, Miff. III. 15.
Chaffert, Miff. III. 36.
Chamiet, Miff. III. 53.
Chaeider, Miff. III. 36.
Chaoider, Miff. III. 36.
Chaof, Miff. III. 36.
Chaof, Miff. III. 48.
Chaorz, Miff. IV. 151.
Ceifing, Miff. IV. 17.
Clater, Miff. III. 49.
Cmith, Miff. III. 129. IV. 94.
Cmith, Miff. III. 33.
Cmith, Miff. III. 33.
Chrömberg, Lehrer III. 50.

Sauire, Miff. II. 141.
Stablmann, Miff. IV. 18.
Starint, Miff. IV. 118. 150.
Staubt, Candid. III. 51.
Steinmann, Miff. IV. 15.
Stevens, Miff. II. 150. 140. 150. 179.
Stevenson, Caplan III. 148.
Stone, Miff. III. 19.
Stronachs, Mifflonare II. 140.
Sundisau, Beamter III. 118.
Supper, S. G. Miff. III. 78.
Supper, Gristoph, Miff. IV. 78. 81.
Sutter, Miff. III. 70.

Tachard, Befuite II. 87. Tautwang, Raifer I. 68. Terlinden, Deiff. IV. 185. 188. Thomfen , Miff. II. 186. 139. Ebomson, Miff. IV. 140. Tomlin, Miff. II. 131. 140. IV. 109. 146. Cournon , Legat u. Crybifchof I. 56. Tracy, Miff. I. 141. II. 141. 152. Eracebant Lay, Mgent ber Bibel - Bef. IV. 140. Travelly, Miff. II. 141. Eremenbere, Lieutenant III. 143. Crout, Diff. IV. 81. Tia-a-to, Chinese I. 108. Efchu - fien - fang Chinese I. 130. Cichu - tid - lang, Chinese I. 179.

Valignani, Selvite I. 44. Ban den Bofch, Gouverneur IV. 115. Berbieft, Selvite I. 48. Berhaag, Miff. IV. 185. Binton, Miff. II. 86. 96. 105. Bont, Miff. IV. 176. 180. Bölter, Miff. IV. 18.

Ward, Miff. IV. 35. 53. Wade, Miff. II. 45. 69. 81. Wade, Fran II. 30.! Wallace, Miff. II. 131. Bangenmann, Mif. IV. 13.
Barth, Mif. III. 15.
Beigle, Mif. III. 53.
Beitbrecht, Mif. III. 14.
Bendnagel, Mif. III. 53.
Bentint, Mif. IV. 119. 145.
Bheelot, Mif. IV. 119. 145.
Bheelot, Mif. II. 43.
Billiams, Dructer I. 141.
Billon, Dr. u. Miff. III. 49.
Billier, E. W., Miff. III. 40.
Billier, S. C. F. Miff. III. 50.
Billier, S. C. F. Miff. III. 50.

Wollers, Miff. III. 35. Wood, Miff. II. 141. Wu-Alfchang, Chine's I. 144.

Zavier, Frang, Befuite I. 44. IV. 166.

Dang - Rwang - fing , Chinefe I. 48. Doung , Miff. IV. 114. Doungolood , Miff. IV. 140. Dung - tiching , Kaifer I, 57.

Baremba, Miff. III. 51.

## 2. Drte- und Sachregifter.

Agra, Stadt III. 14.
Altropong, Dorf III. 92.
Altroffo, Dorf III. 193.
Ambelan, Infel IV. 196.
Amboina, Jusel IV. 137.
Amusobu, Dorf III. 214.
Amurang, Sebiet IV. 158.
Annamabu, Dorf III. 179.
Arracan, Proving II. 121.
Aru, Infeln IV. 195.
Attianno, See III. 177.
Attianno, See III. 177.

Banca, Infel I. 106. IV. 144.
Banba, Infel IV. 163. 194.
Banbicharmassing, Stabt IV. 130. 134.
Bangalore, Stabt III. 11.
Banfot, Stabt II. 144.
Batavia, Stabt I. 106. IV. 78.
Battata, Bolf IV. 33. 47.
Benarce, Stabt III. 12.
Bencolen, Stabt IV. 35.
Bintang, Infel IV. 144.

Birma, Reich II. 8.
Rlima , 13.
Rationalität II. 15.
Bubbha Religion II. 19.
fatholische Mission II. 26.
protestant. , , 40.
Borneo, Infel IV. 94. 130.
Gtabt IV. 140.
Buggis, Bolt IV. 148.
Euitenjorg, Dorf IV. 98.
Buro, Infel IV. 175. 195.
Burdwan, Stabt III. 162.

Canton, Stadt I. 89. Cape. Coaft, Fort und Dorf III. 113. Ceram, Infel IV. 196. China, I. 8. Lage bes Landes I. 7. Befchreibung bes Landes I. 9. Geschichte bes Bolls I. 13. Charafter " 2cbenemeife 24. 77 Sprache 29. 77 Berfaffung 81. 11

85.

Religion .

Diphant, Raufmann I. 149, Oftertag, Candid. III. 51.

Parter, Miff. u. Erzt I. 142.
Banfne, Mandarin I. 46. 47.
Bfander, Miff. III. 11.
Bhilips, Miff. IV. 83.
Phanton, Conft. Grieche, Minister II.37.
Bigneaux von Behaim, Bischof II. 33.
Pohlmann, Miff. IV. 137. 140.
Botter, Prediger IV. 118.
Pritchett, Miff. II. 40.

Rabe, Miff. IV. 16.
Raffles, Sir Stamford, Gowerneur I.
78. 106. IV. 35. 80.
Read, Miff. II. 148.
Ricci, Sefuite I. 45.
Riedel, Miff. IV. 151.
Rieger, Prediger III. 50.
Riis, Miff. III. 93. 174.
Robbins, Miff. II. 158.
Robinson, Miff. II. 147. IV. 37. 81.
Robinson, Miff. IV. 180.
Roicott, Miff. IV. 180.
Röttger, Miff. IV. 147.
Ruben, Miff. IV. 181.
Rumpold, Prediger IV. 119.

Schaal, Schuite I. 47.
Schaffert, Candid. III. 58.
Schaffert, Mist. III. 15.
Schenter, Mist. III. 15.
Schenter, Mist. III. 36.
Schuidt, Mist. III. 38.
Schuidt, Mist. III. 41.
Schon, Mist. III. 48.
Schud, Mist. III. 48.
Schwarz, Mist. IV. 151.
Scising, Mist. IV. 17.
Stater, Mist. IV. 17.
Stater, Mist. III. 129. IV. 94.
Smith, Mist. III. 33.
Sprömberg, Leheer III. 50.

Squire, Miss. II. 141.
Stahlmann, Miss. IV. 19.
Starint, Miss. IV. 118. 150.
Standt, Candid. III. 51.
Steinmann, Miss. IV. 15.
Stevens, Miss. IV. 15.
Stevens, Miss. II. 19. 140. 150. 179.
Stevenson, Gaplan III. 148.
Stone, Miss. III. 19.
Stronads, Missoure II. 140.
Suulvau, Beamter III. 118.
Supper, S. G. Miss. III. 78.
Supper, Grislopd, Miss. IV. 78. 81.
Sutter, Miss. III. 70.

Tachard, Befuite II. 37. Tautwang, Raifer I. 68. Terlinden, Miff. IV. 185. 188. Thomfea, Miff. II. 126. 189. Chomson, Miss. IV. 140. Zomlin, Miff. II. 131. 140. IV. 109. 146. Cournon , Legat u. Crybifchof I. 56. Tracy, Miff. I. 141. II. 141. 152. Eracebant Lay, Mgent ber Bibel - Gef. IV. 140. Eraveup, Miff. II. 141. Eremenbere, Lieutenaut III. 143. Erout, Miff. IV. 81. Efa-a-to, Chinefe I. 108. Tichu - fien - fang Chinefe I. 130. Efcu - tib - lang, Chinefe I. 179.

Balignani, Schuite I. 44. Ban ben Boich, Gouverneur IV. 115. Berbieft, Zehuite I. 48. Berhaag, Miff. IV. 185. Binton, Miff. IV. 186. 96. 105. Bont, Miff. IV. 176. 180. Bölter, Miff. IV. 12.

Bard, Miff. IV. 35. 53. Bade, Miff. II. 45. 69. 81. Bade, Fran II. 80.! Ballace, Wiff. II. 131.

IV. 20. Pulo Pinangat, Infel IV. 146.

Mangun, Stadt II. 101. 103. Rbio, Fort IV. 145. Rotty, Jufel IV. 185.

Safummo, See III. 176. Salatiga, Stadt IV. 87. Samarang, Stadt IV. 81. 90. Sambas, Stadt IV. 136. Cambilang, Gflaud IV. 8. Saparua, Infel IV. 179. Sebolga , Dorf IV. 49. Siam, Land II. 10. Sierra Leone, Land III. 35. Singapur, Stadt II. 138. III. 9. Sfütschhuan, Proving I. 65. Sumatra, Infel IV. 82. Smabaya, Stadt IV. 109. 118.

Pulo Pinang oder Pring Bales, Sufti Tambibully, Stadt III. 463. Tappanuly, Statt IV. 38. Lanon, Stabt II. 74. Tellitiderry, Stadt II. 88. Eerfolie, Bufel IV. 146. Eernate , Infel IV. 171. 198. Timor , Jufel IV. 171. 185. Todas, Bolt III. 119. Tomonhon, Dorf IV. 158. Condano , Dorf IV. 152. Trinidad, Jufel III. 49. Eidittlebrug, Gladt III. 178. Cichittuc, Stadt III. 162. Cichulan, Infein I. 174. Enna fan , Gegend I. 180.

Weihae, Stadt II. 138.

Mana - tje - Reang , Flug I. 11. Dünnan , Proving I. 66.

•

Ehina Kongfutie I. 37.

Fao u. Fo I. 39.

Befanntschaft mit den Abendländern und ihren Religionen I. 42.

Katholische Missionen I. 44.

Schwierigteiten eines Missionewerts in China I. 69.

Ermunterungsgründe zu demselben I. 80.
protestantische Missionen zu Canton I. 86.

Cochin China, II. 12.

Colar, Dorf III. 164.

Collegium, anglo-chinesisches in Malacca II. 128.

Dayatten, Bolt IV. 138. Oparwar, Stadt III. 72. Debdaballapuram, III. 169. Ofchittagong, Proving II. 120.

Elpaputti , Regerei IV. 197.

Fo, Goje I. 99. Forman, Djor III. 191. Frenchrock, Dorf III. 161.

Garro, Land II. 7.

Poangho, Flus I. 11. Hoobly, Stadt III. 78. Hunfur, Stadt III. 161.

Frawaddi , Flus II. 9. Bungumcottab , Dorf III. 165.

Raibobo, Stadt IV. 198.
Maren, Belt II. 52. 54. 74. 96.?
Re-san-so, Stadt I. 161.
Riangsu, Provinz I. 170.
Risec, Institute.
Rospas, Bolt III. 6. IV. 176.
Ructischen, Provinz I. 66.
Rumasse, Stadt III. 216.

Lampunge, Bolt IV. 33. Letty, Ansel IV. 191. Linga, Ausel IV. 144. Longowang, Dorf IV. 153. Log, Ansel IV. 146.

Macao, Stadt I. 44. 64. 88, 94 III. 9. Macaffar , Bell IV. 148. Gtadt . 159. Matiffer, Jufel III. 6. IV. 176. Malacca, Stadt I. 418. II. 184. Malaiische Palbinfel, II. 10. Malagen, Bolt IV. 6. 33. Manado, Stadt IV. 116, 150, 175, Mangalore, Stadt III. 60. Marlborough, Stadt IV. 38. Maulmein , Stadt II. 91. Mercara, Stadt III. 159. Mergui, Stadt II. 58. 82. Molutten, Infeln IV. 163. Mentrado, Stadt IV. 139. Mo-Ping, Burftenthum I. 66. Muntol, Infel IV. 146.

Nancawery, Jusel IV. 18. Ricobar, Juseln IV. 8. Rienang, Dorf III. 177. Ratal, Stadt IV. 85. Rundidrug, Tempel III. 166.

Deessa, Stadt III. 87. Otia, Insel IV. 196. Opium I. 75.

Babang, Stadt IV. 35. 38. 45. Pafnam, Stadt II. 144. Pafnam, Stadt III. 162. Papu's Boff IV. 5. Parapattan, Dorf IV. 134. Pegu, Stadt II. 10. Petin, Stadt I. 11. 64. Pontianal, Stadt IV. 94. 138. Pule Rias, Infel IV. 28.

Pulo Pinang oder Pring Bales, Suft Ambibulty, Stadt III. 163.
IV. 20.
Pulo Pinangat, Inset IV. 146.
Eavoy, Stadt II. 74.

Ringun, Stadt II. 101. 103. Rhio, Fort IV. 145. Rotty, Ansel IV. 185.

Safumms, See III. 176.
Salatiga, Stadt IV. 87.
Samarang, Stadt IV. 81. 90.
Sambas, Stadt IV. 136.
Sambilang, Stadt IV. 179.
Saparna, Infel IV. 179.
Sebolga, Dorf IV. 49.
Siam, Land II. 10.
Sierra Leone, Land III. 33.
Singapur, Stadt II. 138. III. 9.
Siütschhuan, Proving I. 65.
Sumatra, Infel IV. 82.
Smadang, Stadt IV. 109. 118.

Tambibully, Stadt III. 463.
Eappanuly, Stadt IV. 38.
Eavoy, Stadt II. 74.
Ectilischerry, Stadt II. 88.
Ectolie, Insel IV. 146.
Ecrnate, Insel IV. 171. 198.
Eimor, Insel IV. 171. 185.
Eodas, Bolt III. 119.
Eomonhon, Dorf IV. 158.
Eondano, Dorf IV. 158.
Erinidad, Insel III. 49.
Eschittedrug, Stadt III. 178.
Eschitter, Stadt III. 178.
Eschitter, Stadt III. 162.
Eschitan, Insel III. 162.

Beihae, Stadt II. 159.

Pang - tfe - Reang , Fing I. 11. Dünnan , Provinz I. 66.

# Monatliche Auszüge

aus bem

Briefwechsel und den Berichten

der

brittifchen und ausländischen

Bibel: Gesellschaft.

Jahrgang 1840.

herausgegeben von ber brittifchen und auslänbifchen Bibelgefellichaft.

. Es beift in dem genannten Berichte Diefes Agenten: "Diefe Schriften merben nie von ben Colporteurs umfonft weagegeben, fondern nur um einen allmäblig machfenden Breis, mas baju bient, bem beil. Buche in ben Augen berer, welche es empfangen, einen wachfenden Berth ju geben. Die Ginnahme biefes Sabres aus bem Bertauf der Bibeln beläuft fich auf 82,844 Fr. Gleichwohl ift es natürlich, daß die Ausgaben viel bedeutender geworden find, und namentlich in diefem Sabre jede Summe in frübern Zeiten überfteigen. Sie merben beswegen auch gerne wiffen wollen, ob bie neuen Opfer, bie Sie in bem verfloffenen Jahre gebracht baben, auch aute Erfolae bervorgerufen baben; benn mabrend wir uns bantbar frenen über die reiche Belegenbeit, ben unvergänglichen Samen bes Bortes Gottes auf den Ader der Belt auszuftrenen, fo dürfen wir doch auch uns nach einem bestimmten Erfolg umseben. Sier aber darf ich Sie verfichern, baf ber bert uns in Gnaden angeseben und unsere Arbeit reichlich gefegnet bat, obwohl auch unter vielen fcmerglichen Erfab. rungen, wie Ihnen die folgenden Thatfachen zeigen werden:

Einer unserer Colporteurs, der im Departement de l'Aisne und du Nord arbeitet, schreibt: "Ich besuchte ben Schulmeister der Gemeinde ju G., und bat ihn um die Bezahlung einer Bibel, die ich vor einiger Zeit bei ihm hinterlassen hatte. Ich fand ihn jedoch sehr verändert, indem, wie er mir sagte, der Briefter ihm verboten habe, ein so schlechtes Buch zu lesen, oder auch nur im Hause zu haben, und deswegen bitte er mich, es wieder mitzunehmen. Ungeachtet aller meiner Bitten und Gegenvorstellungen bestand er darauf, es mir zurüczugeben, und sagte mir frei heraus, daß, wenn ich mich weigere, es wieder anzunehmen, er es versaulen lassen werde in irgend einem Wintel; denn er sei entschlossen, es nicht wieder zu berühren, aus Furcht, er möchte sich das Missfallen des Priesters zuziehen. Dann begleitete

er mich in bas Saus eines Rachbars, wo er bie Bibel verborgen batte, und indem er fie in meine Sande marf, lief er eilends bavon, obne noch einmal gurudgufeben. In bem Dorf A. mar nicht Gine Berfou an finden, bie eine Bibel gehabt batte. Als ich einigen Bewohnern bes Dorfs die beil. Schrift jum Ranfe anbot, fet es eine gange Bibel ober wenigftens ein R. Teft. , gaben fie mir gur Antwort: mas? Die Bibel? glaubt ibr, mir batten Reit, fie au lefen? Bringt fie benen, Die mehr freie Reit baben. - Und boch, ermieberte ich, fonntet ibr einige Augenblicke am Sonntag dem Lefen diefes Buches wid. men. - Sebr gut, mabrhaftig! riefen fie, mir baben nicht einmal Beit, in die Deffe ju geben! - 3br gebt doch, fagte ich, wenigstens manchmal gur Meffe? - Manchmal, aber febr felten, mar die Antwort! - Erlaubet mir, fragte ich, verfiebt ibr Lateinisch? - Reineswegs, ermieberten fie; aber mas fur Bezug bat bieß auf biefe Sache? -Bas für Bezug? fagte ich; gar viel! menn ibr ibre Sprache nicht verftebet, wie ift es moglich, baf ibr Belebrung oder Erbanung von dem Befuch der Deffe erbaltet? - Er bat Recht, fagten Ginige. Das macht nichts! fagten Andere; benn wir find augewiefen, die Deffe gu befuchen, um gute Chriften ju fenn! - Ab, erwiederte ich, es giebt feinen andern Beg, ein Chrift zu werben, als das Lefen des Wortes Gottes, das Achtbaben barauf mit bem Bergen und bas Banbeln in feinen Geboten, - furs Liche Gottes von ganger Seele, und Liebe gum Machften."

Ein anderer Colporteur, besten Arbeitsfeld ebenfalls den Distrikt des Nordens von Frankreich umfaßt, schreibt: "In B. war der Gruß, mit dem ich beim Sintritt ins erste haus bewilltommt wurde, der: Ihr möget wieder hingeben, wo ihr hergesommen seid; denn gerade letten Sonntag erst hielt unser Priester eine Predigt, in welcher er seine Gemeinde vor dem Ankauf protestantischer Bücher warnte, da dieselben nichts anders werth senen,

als daß man fie verbrenne. In der Abnicht nun, ben Lenten ju geigen, baf bie Bucher, bie ich verfaufe, beffer feien und lefenswerther, als jedes andere, las ich ibnen einige Stellen obne besondere Auswahl vor, und bat fie, in ihren Andachtsbuchern, welche die Sonntagsevan. gelien enthalten, nachzulefen. Nachdem fie batten geaefteben muffen, ban beibes gufammenstimme, riefen fe: mobl, menn eure Bucher protestantisch find, fo find es Die unfrigen auch : benn ber Anbalt von beiben ift berfelbe. Die guten Leute baten mich nun, Blat zu nehmen, und ich nabm die Gelegenheit mabr, mit viel Barme von ben Bahrheiten des Evangeliums mit ihnen zu reben. Sie tauften ein M. Teft., welches fie lefen und überbenten au wollen versprachen. Dief mar aber auch bas einzige Buch, bas ich in diesem Dorfe verfaufen tonnte: benn wo immer ich erschien, und meine edle Baare anbot, bielt man mir die Barnung des Briefters vor. Da entfcbloß ich mich benn, ju dem Briefter felbft ju geben und ibn ju befferer Meinung von unfern Buchern ju bringen ju fuchen. Go ging ich in fein Saus, und nach einer ebrerbietigen Berbeugung bot ich ihm eine Bibel oder N. Teff. an. Aber in febr furg abgebrochenen Worten fagte er mir, daß er feine Bucher faufen merde, die die Rirche verdamme. 3ch fragte ibn, ob er wohl die Bücher, die ich bei mir batte, fcon untersucht babe? 3ch bute mich wohl Davor, erwiederte er; benn ich will nicht vom beil. Bater ercommunicirt werden. - Bie? fagte ich, follten Sie darum ercommunicirt werden, daß Sie die Bibel ober bas R. Teft. lefen? - Sicherlich, antwortete er, wenn ich Die eurigen lefe, nicht die unfrigen. - Run bat ich ibn dringend, feine Bibel mit der meinigen zu gleichen, was er aber abschlug, und jugleich mir fagte, er werde mit feinen Bemeindegliedern über mich reben, und fie marnen vor den Frrthumern des Protestantismus. Dann ging ich fort. Bu G. borte ich mit viel Schmers,

dag der Briefter es dabin brachte, daß alle die R. Teft., melde ich bort vor einigen Monaten verfauft batte, verbrannt murden; nur Gine Berfon ftraubte fich bagegen. Mis der Briefter ibm fein Eremplar abforderte, fagte er, er merbe ibm basselbe geben, menn er ibm bafür ein befferes gebe. Der Briefter brachte ibm eines, bas in Umiens gedruckt mar. Der Mann nabm es in Empfang, und nachdem er es mit feinem eigenen veralichen batte, und fand, daß beide volltommen aufammenstimmen, weigerte er fich, irgend eines von Beiben wieder beraustugeben, indem er bem Briefter fagte, baf er entichloffen fen, beibe ju behalten, um Jebermann beweifen ju tonnen, daß er fie betrogen und fie dabin gebracht babe, eine Unjahl R. Teft. ju verbrennen, die doch vollfommen fo aut feien, wie fein eigenes. Wirklich breitete er auch biefe Geschichte in ber gangen Gemeinde aus, und eine Rolge bavon mar, bag ich im Stande mar, mehrere Er. der beil. Schrift bier au vertaufen."

In dem Tagebuche eines andern Colporteurs finde ich folgende Mittbeilungen: "In der Stadt G. zeigten fich zwei reisende Briefter als Miffionare, und Schaaren von Menschen ftromten berbei, ihre Bredigten gu boren. Als fie nun an einem Tage nach vielen Berläumdungen gegen Bibelverfäufer ein Bort fallen liefen, daß folde Leute am folgenden Lage bier erwartet würden, fo geichab es, bag wirflich amei Colporteurs an bem bezeichneten Tage in die Stadt famen, und nach ibrer gewohnten Beife von Saus ju Saus gingen, ibre Bibeln anjubieten. Bu ihrer Frende fanden fie, bag in Folge der Berlaumbungen der Miffionare Redermann begierig mar, ein fo chrieenes Buch ju erhalten. Und wirflich war ber Erfolg der Colporteurs fo groß, daß die Priefter allen Muth verloren und viel früher, als fie fich vorgenommen batten, die Stadt verließen. — In R. ging ich in ein Sans, mo ich zwei Perfonen fand, wie man mir fagte,

Rarifer, melde bie Abnicht batten, eine neue Religion ans. aubreiten. Ich borte ihnen ju und fand bald, daß fie amei Emiffare des Abbé Chatel, des Grunders der "frangofifch.fa. tholifden Rirde" maren. Ich bielt es für meine Bflicht, meine Stimme bei biefer Belegenbeit für die Babrbeit in erbeben, und fagte den amei Rednern frei berans, daß ibre Rirche Die Grundmabrbeiten des Chriftenthums au verwerfen icheine. Sie fragten, auf welche Bemeife ich diefe meine Behauptung grunde? — Auf bas Wort Jefu Chrifti, oder mit Ginem Bort, auf die Bibel, fagte ich. -Und wir, erwiederten jene, grunden uns auf bie Bibel des Abbé Chatel. — Somit, fagte ich, find Sie Glieder der Rirche des Abbe Chatel, und nicht der fatholischen und apostolischen Rirche; benn ibre Rirche eriftirt nur in einigen Winkeln des Landes, und Sie bekennen nicht, wie die Apostel, daß Resus der bochgelobte Sobn Gottes ift.— D nein, antworteten fie, bundert Stellen felbit in Gurer Bibel erflären deutlich, bag er ein Menfchenfobn fei, mährend nicht eine einzige fagt, daß er der Gobn Gottes fei. - Benn Sie bas fagen, ermicberte ich, fo erlanben Sie mir, Ihnen zu beweisen, daß Sie nicht einmal die Bibel gelefen baben. - Das ift mabr, fagten Rene, aber bas macht auch gar nichts. — Das Zimmer, wo wir maren, umfaßte etwa 20 Berfonen, die Alle aufmertfam unferer Unterhaltung guborten. Go öffnete ich benn mein neues Testament und las laut baraus vor, und bieß auch fie felbft einige Stellen lefen, die auf den in Frage ftebenden Gegenstand Bezug hatten. Da riefen fast alle meine Zuhörer: Es ist genug, wir sind überzeugt, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist, gemäß dem Zeugnis der heil. Schrift. Die Emissäre des Abbe Chatel waren jum Schweigen gebracht, und ich batte die Freude, ju schen, daß meine Worte, oder besser, die Worte der Bibel, mit Segen waren angebort worden.

herausgegeben von ber brittifchen und ausländischen Bibelgefellschaft.

Nro. II.

Februar 1840.

# Monatliche Auszüge

aus

dem Briefwechsel und ben Berichten

ber

brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft.

Aus dem fünf und dreifigften Jahresberichte der brittifchen und ausländifchen Bibelgefellschaft, vom Mai 1839.

#### Franfreich.

(Fortfegung.)

Auch im Often Frankreichs treten uns die nämlichen Schwierigkeiten entgegen, wie im Norden, theils durch den Unglauben und Aberglauben der Sinwohner überhaupt, theils namentlich durch die Feindfeligkeit der katholischen Geistlichkeit. Ich theile wiederum der Kürze halben einige Thatsachen aus den Tagbüchern des Solporteurs mit, wodurch uns am besten die Schwierigkeiten der Bibelverbreitung in Frankreich, aber auch die göttliche Hülfe, die wir dabei erfahren, ins Licht treten werden.

In B. traf ein Colporteur mit einem gebrechlichen alten Mann zusammen, ber eine große Bibel vor sich aufgeschlagen hatte und barin las. Das ift meine Bonne, sagte er, und mein ganzer Troft. Seit mehr als 40 Jahren bin ich im Besit bieses Buches; ich erhielt es als Erbtheil von einem Oheim, und seitdem habe ich täglich barin gelesen. Oft hat der Priester versucht, mich meines Schates zu berauben, unter dem Borwand, dieses Buch halte mich vom Besuch der Messe

Betri. - Genug! Genug! rief ber Beamte; ich babe bas Alles nicht gewußt; aber bitte, geben Sie-mir ein Eremplar ber Bibel und des R. Teft. mit, bamit ich bem Briefter über die gange Sache Aufschluß geben tann. -Den folgenden Tag tam er guruct in der Abficht, mir eine Angabl Stellen gu geigen, die ber Bfarrer begeich net batte, und als ich fie jufammen prufte, war ich im Stande, fo volltommen feine Anficht von der Bibel und von unfrer Arbeit ju berichtigen, bag er endlich ans. rief: Sie haben gewißlich mehr Recht, als ber Briefter, und ich verftebe Sie gang; bitte, geben Sie mir eine Bibel für mich, und zwei N. Teft. für meine Tochter, und fabren fie nur fort, in biefer Gemeinde bie Bucher ju vertaufen, ohne fich um ben Bfarrer ju befümmern. So mar der Colporteur auf teine Beife verhindert, in feinem Berte fortgufahren, und zwar gerade an bem Orte, wo man ben Berfuch gemacht batte, ibn gang aus bem Beg ju raumen.

Rönnte ich Ihnen nicht blos Auszuge aus den Sagebüchern unfrer Colvorteurs, fondern die Tagebücher felbst fenden, so könnten Sie am besten die Schwierig. feiten fomobl, als auch die Ermuthigungen fennen lernen, die auf ihrem Bege ihnen begegnen; Gie fonnten feben ben Glauben, ben Gifer, die Bingebung, Beibheit und Klugbeit, die fie ja fo tauglichen Bert. geugen in der Sache der Bibelverbreitung macht; Sie wurden fie vor Allem fennen lernen in ihrem gangen Betragen, wie fie nicht als die Reinde der fatbolifcben Priefter, ober als fürmifche Begner ber romifden Rirche auftreten, fondern als liebende und demuthige Sunger bes Seilandes, als Leute, die aus mabrer lauterer Liebe ju ihren Nebenmenfchen, welche fie als ihre Bruder an. feben, fich jeder Befahr, Mubfal und Entbebrung untergieben, nur um ibren Brudern bas fuße Evangelium von ihrer Geligfeit bringen ju fonnen. Der Colporteur

N. Teft. und 3 Bibeln auf einmal taufte. Wahrschein-lich mar es ein Buchhändler,

In einem Dorfe, bas faft an bie Thore ber Stadt fioft, gab mir ber Berr meine volle Freudigfeit wieber; benn ich begegnete bort vielen Leuten, bie von Bergen geneigt maren, mich vom Beiland reden ju boren. Unter anderm bieß mich ber Schulmeister bes Ortes berglich willtommen. In dem Augenblick, ba ich ibm ein R. Teft. anbot, rief er aus: "Gott fen gelobt! bas ift eben bas Buch, bas ich schon langft in meine Schule einzuführen munichte." Dann manbte er fich an feine Schüler, und redete fie folgendermaßen an: "meine Rinber, bas ift bas Buch, bas uns vor Allem noth thut. Gebt ju euren Eltern, und faget ibnen, bag euer Leb. rer ihnen rathe, um jeden Breis ein M. Teft. ju faufen, benn es ift ein vortreffliches Buch. Ja, meine Rinder, aus Diefem Buche merdet ibr eure Eltern lieben und ehren, und ben Gott bes Evangelinms anbeten fernen!" 3ch vertaufte 15 Eremplare in diefem fleinen Orte. Aber ein Umftand, der mir noch besonders Freude gemabrte, mar folgender: Raum batte ich dem Dorfe den Rücken gefehrt, als ich jemand binter mir brein laufen borte. Es war ein Mann, ber mich flebentlich bat, mit ihm in fein Saus ju geben, und mit ihm und feinen Nachbarn noch einmal über bas Seil ber verlorenen Menfcheit, und über die Buade und Liebe bes Seilandes ju reden. Als ich in die Butte eintrat, riefen Alle, die darin maren, jumal: Ach, wiederholt uns doch, wir bitten euch, mas ihr uns guvor gefagt habet über ben Beg, auf dem man felig werden fann! - Um folgenden Sag traf ich mit einer Frau gusammen, die geneigt fchien, etwas von ber Bibel boren ju wollen. ich ihr den Inhalt der beil. Schrift furg aus einander leate, rief fie: Gottlob in dem Bort des Lebens ift die wahre Nahrung der Seele! Sie faufte ein M. Teft. und

fann nur Gott bitten, mir jenen Glauben, jenen Gifer und jene Selbftverläugnung zu ichenken, der diefe wurdigen Arbeiter fo auszeichnet. Beten auch Sie in diefer Beziehung für mich, damit das heilige Werk, das ich treibe, gefördert werde.

Was die Arbeit der "französischen und aus wärtigen Bibelgesellschaft" betrifft, so hat auch auf ihr der Segen Gottes sichtbar geruht. Es wurden von ihr im Laufe des verstoffenen Jahres gedruckt 17,997 Bibeln; und 98,235 N. Test., zusammen 116,212 Szemplare; und verbreitet wurden von ihr 16,070 Bibeln, und 96,178 N. Test., zusammen 114,248 Bände.

Und nun erlauben Sie mir, Ihnen noch für die Beweise von Liebe und Zutrauen herzlich zu danken, die ich auch im verflossenen Jahre von Ihnen empfangen habe. Fahren sie fort, mich mit allen meinen Schwachbeiten zu tragen, und mich mit Ihrer Fürbitte zu unterstützen, damit das Wort des Lebens in meinem armen Baterlande allgemein verbreitet werde, und eine reiche Frucht des Lebens aus unsere Arbeit hervorgebe."

### Jamaica.

herr Joseph Bheeler schreibt aus Kingston: "Ich tehrte neulich bei einem alten Manne ein, der in feinem 107ten Jahre fieht, und deffen wolliges haar weiß ift wie Schnee. Er las gerade in einer Bibel, die er von der Gesellschaft empfangen hatte. Mancherlei Noth, die er in seinem Leben hatte, hat tiefe Furchen in sein Angesicht gezogen, aber seine Augen sind noch nicht duntel geworden. Er sagte, wer mir diese Bibel gab, der gab mir mein Leben. Ich bitte zu Gott für den Geber. Sie ist mein einziger Trost. Ich lese ein Kapitel und da redet Gott mit mir; dann mache ich das Buch zu, und da rede ich mit Gott."

Berausgegeben von der brittischen und ausländischen Bibelgefellschaft.

Priefter des Ortes geben, und zwei unfrer Exemplare von ihm untersuchen laffen durfe. Diezu gaben wir freudig unfre Zustimmung, und bald tehrte er mit einem fröhlichen Gesicht zu uns zurud und sagte uns, daß der Priester sehr wohl wiffe, die Bücher seyen von Protestanten gedruckt und in Umlauf gescht, daß er ihn aber doch zu gleicher Zeit ermuntert habe, sich ein solches zu taufen.

Go bat ber Berr auch in Diefen Gebieten Grantreichs icon Grofes getban burch die Berbreitung feines theuren Wortes, und die ergablten Geschichten find nur einzelne Bruchftude aus bem vielfach bewegten und gefeaneten Birten ber Colporteurs fur biefe Sache. Mitten unter allen biefen Borgangen zeigt ber Derr beutlich, daß Er im Stande ift, fich ber fchmachen Bertgeuge ju bedienen, um bas, mas machtig ift, in bicfer Belt ju Schanden ju machen und wenn Er will, fann Er felbft ben Widerftand ber Reinde der Bibel gu einem Mittel machen, fie noch weiter zu verbreiten, wie die folgende Anetdote geigen wird. Gin gemiffer Dorfichultbeiß fuchte, von bem Beiftlichen bes Orts aufgeforbert, einen Colporteur in bem Birthsbaus auf, mo diefer logierte, und gab ibm ju verfteben, daß feine Absicht fen, ibn in Arreft ju fteden. Barum bas? fragte ber Bibelträger; meine Papiere find volltommen in Ord. nung, wie Gie feben tonnen. - Db, Gie haben Ihre Bapiere bei fich? fagte jener betroffen; man batte mir gefagt, Sie fenen ein Bagabund! Dennoch, - Sie baben die Gewohnheit, schlechte Bucher ju verfaufen, welche babin abzielen, die Sitten bes Landvolfs zu verderben, und fie aufzuwiegeln? - Mein Zwed ift, fagte ber Colporteur, die Bibel und bas n. Teft. ju vertaufen, und erlauben Sie mir, Ihnen ju lefen, mas in ben erften 4 Berfen des 13. Rap. Des Romerbriefs geschrieben febet, und im 17. Bers bes 2. Ran. Des erften Briefes Ex., polnische Bibeln 1405, böhmische Bibeln 1351, ungarische Bibeln 800, deutschluthertsche N. T. 13527 Ex., ditto mit Psatmen 3445, polnische N. Test. für Protestanten 1436, deutsche Test. für römische Ratholiken 9039, polnische Test. für römische Katholiken 1504 böhmische N. Test. für Protestanten 3500, russische Test. 2000, dins mit Psalmen 1000, litthauische Test. 70, und außerdem noch 1731 Bibeln oder N. Test. in hebräischer, griechischer, lateinischer, italienischer, französischer, englischer und andern Sprachen. Bon diesen 48,350 Ex. sind 35,176 unter Protestanten in Umlauf gesest worden, und 11,443 unter römischen Katholiken und Bliedern der griechischen Kirche, und 1731 Ex. unter Juden und Christen verschiedener Bekenntnisse.

Die reine Einnahme, nach Abzug der Fracht, Berpackung, Briefporto u. s. w. beläuft sich auf 16,659 fl. 7 fr., die höchste Summe, die wir je in Deutschland erhielten.

Im Laufe des vorigen Jahres habe ich anch einen Bersuch gemacht, das Wort Gottes durch Colporteurs zu verbreiten; aber es kam verhältnismäßig wenig dabei beraus, hauptsächlich wegen der Armuth des Bolkes, und wegen der Schwierigkeiten, die von den bürgerlichen Behörden in den Weg gelegt werden. Unsere hauptkanäle in der Bibelverbreitung sind noch immer einzelne Personen, und namentlich Geistliche, welche zugleich die Bedürfnisse des Bolkes am besten kennen. Besonders haben darin seit vielen Jahren die Judenmissionarien, herr Bergfeldt in Preußen, und herr Becker in Warschau einen unermüdlichen Sifer an den Laggelegt, und unter Juden und Sprissen das Wort Gottes ausgebreitet und mit ihrer Predigt anempsohlen.

Was die Wirkungen der Bibel in den herzen der Leute betrifft, fo haben wir hoffnung, daß unfre Arbeit

bat feine Gelegenheit, fich Geld ju erwerben, er empfanat täglich nur zwei frangofische Franten, manchmal noch meniger, tury nur fo viel, daß er eben gu leben bat. Sein Bernf fcbließt ibn von allen weltlichen Benuffen aus: er muß lange Reifen ju Fuße machen, mit einem ichmeren Bad Bucher auf bem Ruden, und mas dopvelt ermubend ift, - er muß oft auf Strafen geben, Die taum ben Ramen eines Bfabes verbienen, und verfinft oft faft in Roth und Moraft. Denn man muß fich erinnern, baf er feinem Berufe bauptfachlich im Binter folgt: und wenn er einen gangen Tag lang in folden mubfeligen Wanderungen fich erschöpft bat, und er endlich ben Ort erreicht, mo er auszuruben gebenft, fo geschieht es nicht felten, bag ibm ein Obbach verweigert mird, blos darum, weil er religiofe Bucher verfauft. 3ch babe einen Brief vor mir, in welchem ein Colvorteur mir berichtet, daß in einem gemiffen Dorfe Diemand ibn aufnehmen wollte und daß er fo genöthigt mar, eine reanerische Binternacht unter einer Sede auaubringen, mo er Eroft und Muth mitten unter feinen Erübfalen in ber Betrachtung ber noch größeren Leiden feines Beilandes fuchte. Much nicht eitle Gbre ift es, welche Diefe Colporteurs ju folchen Opfern veranlagt, indem fie fich nimmermehr traumen laffen, bag ibr Bert in einem gebruckten Bericht ermabnt wird; oder wenn auch einige unter ihnen dieß mabrgenommen baben, fonnen fie fich boch nicht vorftellen, bag ihre Ramen je follten erwähnt merben. Wenn nur das Wort Gottes, bas Evangelium meines Berrn und Beilauds Refu Chrifti, verbreitet, aufgenommen und geglaubt wird, fo ift mir Alles andere gleichgültig, - das ift die Sprache Gines Diefer lieben Leute, und ich bin verfichert, bag alle feine Mitarbeiter gerne bierin einstimmen werden. ber That, wenn ich meine Arbeiten mit dem vergleiche, mas fie thun, fo fuble ich, wie wenig ich bin, und

Geldmittel nicht hinreichend ju fenn, um alle Bedürfniffe and Bunfche, die an fie gelangen, ju befriedigen.

Die Bibelgefellschaft in Bremen ift noch immer bestrebt, die zahlreichen Auswanderer, die nach Amerika geben, mit dem Worte Gottes zu verforgen, und hat im verflossenen Jahre 900 Eg. verbreitet.

Die Bibelgefellichaft in Burtemberg fabrt, wie in frühern Sabren, fort, fich in Thatigfeit auszuzeich nen. Sie verbreitete lettes Rabr 16820 Er. Der beil. Schrift, pon benen 7323 Bibeln und 3162 M. Teit. im Ronigreiche felbit, und der Reft in benachbarten Begenden in Umlauf gefett murben. 3br Bericht bemerft: "mas bat diefe Bereine gegründet und erhalten? Babrbaftig nicht Rleisch und Blut, noch die Berechnungen des natürlichen Menschen, nicht die unreinen Eriebfedern weltlicher Auszeichnung, Gitelfeit, Selbitfuct und Sendelei; fondern es war die innere Rraft und Anregung ienes göttlichen Beiftes, ber ben Glauben im Bergen wirft, die Liebe entgundet, und die Soffnung fartt. Die Liebe Christi branget und alfo, fagten die erften Berbreiter bes Evangeliums; Die Liebe Chrift branget uns alfo, durfen auch die letten Berfundiger besfelben fagen, fo viele ibrer nämlich fühlen, daß der Beift Chriffi es ift, ber fie ju biefem beil. Berte antreibt."

Wir fügen aus den an herrn Dr. Pinterton gerichteten Briefen noch einige Auszüge hier bei. Die evangelische Gesellschaft in Bern schreibt durch ihren Secretär:

"Ich tann ben unermudlichen Sifer eines Schulmeisters hier nicht unberührt lassen, eines Mannes, der in einem der gebirgigen Theile des Kantons wohnt und fürzlich einen äußerst wohlthuenden und erfreulichen Bericht an uns einfandte. Durch seine Bemühungen ist jede Saushaltung in der Gemeinde, worin er lebt, in Beste einer heiligen Schrift; und besonders erwähnt er eine sehr arme hirtenfamilie, bestehend aus Bater und Mut-

ter, 4 Anaben und einem Mädchen, von denen jedes den märmsten Dank änßerte für die Gelegenheit, ein R. Test. erhalten zu können. Er schreibt, es würde und gewiß erfreulich gewesen senn, die einfältige, aber herzliche Freude zu sehen, die sich in der ganzen Familie anssprach, als er sie mit meinem Pack heiliger Schriften besuchte, auch habe er seitdem schon Gelegenheit gehabt zu sehen, daß ihnen das Lesen derselben von Segen gewesen sen, Dieser Schulmeister bedient sich namentlich der Kinder, um die Wahrheiten des Evangeliums, auch ihren Eltern nabe zu bringen, und wir zweiseln nicht, daß der Perr in Gnaden seine demüthigen Bemühungen segnen werde."

Ein anderer Correspondent, der noch nicht lange in seiner Gemeinde als Pfarrer eingetreten ift, schreibt:

"Ich übertreibe nicht, wenn ich fage, baf in meiner Gemeinde, die mehr als 4000 Seelen umfaßt, taum ber gebnte Theil ber Familien eine Bibel bat. Seitbem ich bier bin, babe ich nichts inniger gewünscht, als diefes schreiende Bedürfnig befriedigen ju fonnen; denn ich febe mit Schmerken, wie fcwer es für einen Bfarrer ift, auch mit bem beften Willen viel Gutes auszurichten, wenn ber Gemeinde die Quelle und Grundlage unfrer beiligen Religion, die Bibel, fehlt, und befonders wie wenig Erfolg der treuefte und forgfältigfte Unterricht der Sugend haben tann, wenn fie nicht auf irgend eine Beife auf bie beil. Schrift fann verwiesen werben. wann wird die Beit fommen, mo menigftens die alteren Schüler mit einer Bibel, einem Ratechismus und einer furggefaften biblifchen Geschichte verseben find? Bie oft habe ich, wenn ich in verschiebenen Zeitschriften von der ungeheuern Angabl Bibeln und R. Teft. las, die nicht blos in Europa, fonderu auch in weit entfernten Begenben jenseits ber Meere in Umlauf gesett werben, - wie oft babe ich ba zu mir felber gefagt; ach, bag biefe meine

Bergbewohner nur die Brofamen, die von der Rulle Diefer reichlichen Bibelvertheilung berabfallen, auflefen durf. ten! Bis babin aber ift es ein frommer Bunfch geblieben, und alle meine Bemühungen, die Glieder meiner Bemeinde mit beil. Schriften ju verfeben, find durch Schwie. rigfeiten, die für mich unübersteiglich maren, vereitett worden. Doch jest, da ich erfahren habe, daß durch Ihr Bestrebungen, mein theurer Freund, viele unfrer protefantischen Bruder mit dem Buch der Babrbeit verfeben murben, fo fühle ich den unmiderfichlichen Trieb, Ibre Milbe und Freigebigfeit recht ernftlich angusprechen, und Sie ju bitten, meiner armen Pfarrfinder fich ju erbarmen und uns um mäßige Breife mit Bibeln gu verfeben; ja ich gebe noch weiter, wenn es möglich ift, fo veranlaffen Sie jene edlen Bobltbater in England, mit benen Sie verbunden find, und ein Beichent von Bibeln und M. Teft. ju übermachen, um fie ben mabrhaft Armen, ben Baifen, und fenen unglucklichen unebelichen Rinbern, beren es bier nicht wenige gibt, unentgelblich vertheilen ju fonnen. Dadurch werden Sie uns in den Stand fegen, manchen Stein jum Bau Bions berbei ju tragen, und die Soffnung moge uns farten, daß auch bier Biele, Alte und Junge in der Erfenntnig unfres Beren und Beilandes Sefu Chrifti machfen, und recht genau mit dem befannt werden, der uns von Gott gemacht ift gur Beisheit, Gerechtigfeit, Beiligung und Erlöfung. mein Freund, ich bitte, wenden Sie allen Ibren Gin. fing an, um meiner Bemeinde ju belfen.

Der folgende rührende Borfall, den ein Correfpondent ergablt, ift werth, daß er bier erwähnt werde:

"Unter benen, die wir mit Bibeln verfaben, war auch ein armer Mann, der etwa 4 Stunden von bier wohnt, und beffen fleine Butte vor wenigen Bochen durch Feuer zerfiort wurde. Als der Friedensrichter und fein Gehülfe gemäß ihrer Pflicht an den Blat famen, wo die

Sutte gestanden batte, um ju untersuchen, wie boch fich ctma ber Schaden belaufen moge, fanden fie ben Mann über nichts mehr jammern, als über feine Bibel, Die bis auf wenige Blatter, welche er gerettet batte, ein Raub ber Rlammen geworden mar. Der Friedensrichter mar erftaunt über die Berthichabung, die ber arme Mann für das Bort Gottes batte, und gab ibm teinen geringen Troft burch die Berficherung, bag er fich barauf verlaffen burfe, die Bibelgefellichaft werde feinen Berluft aut machen, und bag er felbft fich bafur bei bem Secretar der Befellichaft vermenden wolle. Sofort mandte fic Diefer Beamte an mich um eine Bibel, und fonnte nicht genug fein Erstaunen ausbrücken, baf ein armer Mann, ber alles bas Scinige verloren babe, über nichts fo febr fich grämen tonne, ale über den Berluft feiner Bibel. -Ein foldes Beifpiel inniger Anbanglichfeit an die beil. Schrift bei einem unansebnlichen Manne mag mobl manchen Sobergeftellten mit Bermunderung und Erftaunen erfüllen, und wir tonnen nur munichen, bas Biele baraus lernen und Muten gieben mogen.

# Frankreich.

Ein herr in Paris, der in der römisch-tatholischen Rirche auferzogen worden, erbte ein sehr großes Bermögen durch den Tod eines Oheims, der auch zur katholischen Rirche gehörte. Dieser herr wurde ein Sprift in Folge des Umftandes, daß er das N. Test. von de Sacy las und er hielt es für seine Pflicht, zu der protestantischen Kirche in Paris überzutreten. Aber er dachte bei sich selbst: hätte sein Oheim gewußt, daß er sich bekehren und zur evangelischen Kirche übertreten würde, so würde er ihm sicherlich sein Geld nicht gegeben haben. Sehr gut, sagte er, ich muß das Geld wieder der Fa-

milie meines Oheim zurückgeben und bann fann ich ruhig ein Befenner der reinen evangelischen Lebre bleiben.

Eine junge Dame, Die bas R. Teft. gelesen und bas Evangelium von unfrer Geligkeit batte predigen gebort, murde durch die Macht Gottes und den Geift des Serrn betebrt au Refu Cbrifto, und fofort füblte fie, es fei ibre Bflicht, diefes Evangelium auch ben übrigen Gliebern ibrer Ramilie au verfundigen. Gie geborte einem febr angefebenen Saufe in Baris an, und batte einen Bruder, der gang Boltgirifche Grundfape und Anfichten in Betreff der Religion batte. Die Schwester las ibm manch. mal aus dem M. Teft. vor; aber er tonnte, er mollte die Babrbeiten des Evangeliums nicht annehmen. Tages ging biefer junge Mann burch bie Straffen von Baris, fiel, und eine Chaife ging über ibn und brach ibm das Bein. Er ward nach Sause getragen, und ein Argt ward gerufen. Der tam und erflärte, bas Stin muffe amputirt merden. Da mard der junge Mann in feinem Bemif. sen sebr unrubia; er fürchtete fich vor dem Tode, er wufte nicht, was anfangen. Er fragte nach feiner Schwefter. Sie fam und er wandte fich an fie mit ber Frage: "mas foll ich thun, meine Schwester?" Seine Schwester erwiederte: "Mein Bruder! wenn bu beinen Leib nicht retten fannft, fo rette doch wenigstens deine Seele; glaube an Refum Chriftum, gieb 36m dein Berg und Er wird bir Die Operation murbe vorgenommen und glud. lich vollbracht; ber junge Mann betete bie gange Macht ju dem Beren Refus um ben beiligen Beift, damit er moge im Stande fenn, an Jefum recht glauben ju tonnen. Und am Morgen, als die Schwester wieder fam, um nach feinem Befinden fich ju erfundigen, ftrectte er ibr foalcich die Sand entgegen und fagte, "meine Schwefter, weine nicht um mich; ich habe mein Bein verloren, aber ich babe meinen Beiland gefunden."

Berausgegeben von der brittifchen und auslandifchen Bibelgefellichaft.

Nro. IV.

April 1840.

# Monatliche Auszüge

aus

dem Briefwechsel und den Berichten

der

brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft.

Aus dem fünf und dreifigften Jahresberichte ber brittifchen und ausländischen Bibelgesellschaft, vom Rei 1859.

### Bibelverbreitung in London.

Ich erlaube mir, etliche Ginzelnheiten hier mitzutheilen aus dem Berichte der Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, jede arme Familie in London, welcher das Bort Gottes mangelt, mit einer heiligen Schrift zu versehen. Ich gestehe, daß ich nur eine unvolltommene Borstellung hatte von der Berworfenheit, der Unwissenheit und dem Glende, das in manchen abgelegenen Straßen, abgeschlossenen hinterhösen und kaum bemerkten Gassen Londons herrscht, bis ich selbst es mit Augen gesehen habe. Ich habe etwa siebenzig Districte der Hauptstadt durchwandert, und konnte es oft kaum wagen, da oder dort in ein elendes Gäschen hineinzutreten, weil solche Orte von Dieben und liederlichen Dirnen wimmelten.

Buerft besuchte ich in ben betreffenden Diftritten alle armen Familien in den häusern, die zugänglich waren, und schrieb die Ramen derselben nebst einigen speciellen Bemerkungen über sie nieder. Manche römische Katholiten weigerten sich, ihre Namen anzugeben, und in einzelnen Fällen wurde ich selbst mit Spott abgewiesen; aber

im Allgemeinen schienen die Leute dankbar dafür zu seyn, daß ich ihnen ein N. Test. versprach. Sinige dieser Personen waren seit 10, 20 und 30 Jahren ohne eine Bibel; viele hatten nie eine gehabt. Ja in einigen Fällen wußten sie nicht einmal, was ich meinte, ob ich es Ihnen schon durch Anwendung der verschiedenen Ausdrücke "Bibel, Testament, heilige Schrift, Wort Gottes" u. s. w. begreislich zu machen suchte. Manchmal boten sie mir einen Tractat hin in der Meinung, es sei eine Bibel, — und das Alles geschieht in einem Lande, wo das Licht des Evangeliums so helle leuchtet, und wo der Bibeln unzählige sind.

Das zweite, was ich dann that, war, daß ich ein Teftament oder einen Pfalter jeder Familie guftellte, beren Namen ich in die Lifte eingetragen batte, - im Gangen 619 Exemplare; und es mar mobitbuend, ben berglichen Dant mabraunebmen, womit fie gewöhnlich in Empfana genommen murben. Gin Beib fagte mir: ich batte ibr feinen größeren Schap bringen fonnen. Etliche nahmen es zwifchen beibe Sande, und fagten in corerbietigem Tone: Bott fei Dant bafur! Manche Ratbolifen, Die mir früber ihren Ramen nicht angeben wollten, baten mich nun um ein Exemplar. Gine Frau fagte, es tomme ihr vor, als wenn Gott ihr etwas vom himmel bergh geschentt babe. - 3ch habe auch Gelegenheit gehabt, ju erfahren, daß die Bucher in vielen Rallen fleißig gelefen werben, fomobl von Ratholiten, als auch andern Leuten. In einzelnen Fällen fand ich, daß fie Stellen angezeich net batten, über die fie mich begierig fragten und ibren Sinn ju wiffen munichten. Gine Ratholifin fagte mir, ibr Anabe nehme alle Racht fein Teftament mit fich, und lege es unter fein Riffen, und fange, fobald es Lag werde, ju lefen an. "Und, feste fie bingu, ich babe ibn noch nie etwas Schlechtes baraus vorlesen boren. " ermabnte fie, recht aufmertfam alles anzuboren, mas er

daraus vorlese, und Gott zu bitten, daß Er es an ihnen fegnen möchte. Ramentlich erklärten manche Aranke und Bekümmerte, daß nichts in der Welt ihnen solchen Eroft und solche Labfal gewährt habe, als dieses Buch.

Bei einer aweiten Banberung in einem andern Diftrifte fand ich eine unglaubliche, bejammernswerthe Unwiffenbeit unter ben Leuten in Betreff Diefes beiligen Buches. In fechaig Ramilien fand ich nur Gin Eremplar, und bas geborte einer alten Frau, Die es megen bes fleinen Druckes nicht mehr lefen fonnte; und nie will ich bie Dantbarteit vergeffen, welche diefe Frau an ben Tag Als ich ihr ein Teftament mit gröberem Druck überreichte, rief fie: "Bergelt' es Gott taufenbmal! Run tann ich wieder bas beilige theure Buch lefen, bas ich fo lange bei Seite liegen laffen mußte!" - Doge Bott es an Eurer Seele fegnen! fagte ich. - Sie erwieberte mit großer Bewegung: "Amen, Amen, Amen!" Sie wollte mich burchaus notbigen, ibre fleinere Bibel dagegen zu nehmen, was ich aber natürlich nicht that. -Es frent mich, fagen ju tonnen, bag nur zwei Ramilien fich meigerten, eine Bibel angunehmen. aber baben viele Andere diefelbe mit gang befonderen Befühlendes Dantes und der Freude in Empfana genommen, wovon ich einige Beifpiele ergablen will.

Als ich in ein Zimmer trat und einer Frau ein Teftament anbot, drückte sie zuerst ihren Dank aus, und deutete dann auf einen Mann, der beim Ofen saß und sagte: "mein Mann ift so eben aus dem Spital nach Sause gebracht worden." Auf meine Nachfrage erfuhr ich, daß ihm ein Unglück zugestoßen war, und er sich einer Operation unterziehen mußte, durch welche er wahrscheinlich den Rest seines Lebens lahm senn wird. Dieser Mann nahm das Buch in seine Hand und sagte: "dieß ist gerade zu rechter Zeit gekommen. Ich fürchte, daß ich noch gar lange nicht wieder arbeiten kann, und so habe ich Gelegenheit, das Buch ju lefen, mas ich auch unter Gottes Segen täglich thun werde." Rach etlichen Bemerkungen, die ich machte, verabschiedete ich mich, bantbar, daß ich bas Berkjeng senn burfte, den Balfam des Lebens diefer armen bedrängten Familie zur Zeit ihrer Noth bringen ju dürfen.

In einem Saufe, bas ju ber Beit, als ich bie Ramen ber Familie aufschrieb, unbewohnt gewefen war, fand ich eine arme Bittme. Als ich fie fragte, ob fie eine Bibel habe, fagte fie: "treten Sie berein, mein Berr!" 3ch trat ein, und nun ergablte fie folgende Schmerzensgeschichte: " Wein Mann und ich manderten mit zwei Rindern von dem Lande ber nach der Saunt fabt, eine Strede weit von etma 70 Stunden. mein Mann auf bem Bege nur wenig Arbeit befommen tonnte, fo mußten wir nach und nach Alles, mas wir batten, verkanfen. Unsere Bibel war unser letter Erofi: - auch fie mußten wir weggeben, wenn icon mit gro-Bem Widerstreben. Balb nach unserer Anfunft in London verloren wir eines unserer Rinder wegen erlittener Ap-Arengung und Enthebrung. Als mein Mann Arbeit befam, fauften wir einigen Sausrath, und befanden uns erträglich mobl; aber bas bauerte nicht lange. Die Arbeit fiel wieder weg, und wir tamen aufs Rene in große Roth. Mein Mann, ber fich unter ber erbrudenden Laft unferer Prangfal nicht mehr aufrichten fonnte, verfaut in Berzweiflung, und in diefer Gemuthsverfaffung machte er feinem Beben burch Gift, bas er nabm, ein Ende. (hier fürste ein Strom von Ebranen aus ibren Augen.) Balb nach dem Tode meines Mannes wurde mein weniger Saufrath vergantet, und obgleich ich feither bis aufs außerfte mich angestrengt babe, so bin ich boch nicht im Stande gewesen, für mich und mein Rind mehr als das nacte bloke Leben bavon zu bringen."

3ch hatte Mitleiben mit diefer armen Biteme in

ibrem Elende, fagte ibr aber, baf fie unrecht gebandelt babe, ibre Bibel bergugeben, und ergablte ibr eine Beicoichte von amei jungen Burichen, Die auch auf einer Reife einft in Geldnoth maren, aber fich burch nichts bewegen lieften, ibre Bibeln au vertaufen, obgleich ibnen eine größere Summe angeboten murde, als fie erwartet batten, indem fie erflarten, fie fen ber einzige Eroft für fie in ibrem Leiden und ibrer Anfechtung. - Ach, mein Serr, rief fie nun, ich babe mich oft gegrämt über ben Berluft meiner Bibel; aber ich mar nicht im Stanbe, eine andere an faufen, und ich babe nie einen Freund gefunden, ber mir eine gegeben batte." Dann nabm ich aus meinem Sade ein Tekament und reichte es ihr dar, mit den Borten: bier babet ibr Gines fo lange, bis ibr euch felbft Eines anschaffen tonnet. 3ch fann die Dantbarteit, welche diefe arme Bittme an den Tag legte, nicht beschreiben. Mun fam auch ibre Tochter: "fiche, mein Rind, fieb nur, melch eine icone Gabe biefer herr uns gebracht bat!" rief die Mutter ibr entgegen. Dann verband auch Die Tochter Die Ausbrucke bes Dantes mit benen ber Mutter. Nachdem ich ihnen noch einige gute Rathe gegeben batte, verließ ich fie, frob barüber, bag ich bas Berg einer armen Wittme und einer vaterlofen Baife erfreuen burfte.

In einem hofe, wo ich zwei Dupend Exemplare vertheilte, umschwärmten mich die Leute wie Bienen und riefen: "vergessen Sie mich nicht, mein herr! vergessen Sie mich nicht! — Sie haben ja meinen Namen aufgeschrieben!" und nur schwer konnte ich von haus zu haus geben, so begierig waren die Leute auf das heilige Huch hinein. Und als ich meinen Sact leer hatte, weinte eine Fran laut, weil sie besorgte, die Bibeln sepen alle zu Ende, und sie könnte nun keine bekommen; — und als ich nun mit einer andern Ladung zurückehrte, wartete sie an der Thure, um gleich das er sie Exemplar zu bekommen.

Im Ganzen vertheilte ich in fünf Diftritten 350 Egemplare. — Dieg find lauter Beugniffe theils von dem Mangel an Bibeln mitten in London, theils von dem bortigen tiefen Beburfniffe chriftlicher Belehrung.

#### Rugland.

Ein Brief aus Betersburg giebt folgenden intereffanten Bericht: "Meulich fprach ein frommer befreunbeter Ruffe bei mir ein, und ergablte mir, baf er por einigen Tagen in dem Buchladen der Traftatgefellichaft amei Bauern getroffen babe, Die eine Bibel gu faufen wünschten. Mein Freund fragte fie: "fonnet ibr lefen?" -Ja, mar die Antwort. \_ "Für wen tanfet ibr die Bibel?" - Für und felbft. - "Lefet ihr gerne die beil. Schrift?" --Bas für fonderbare Fragen machen Sie! fagte einer von ibnen: fann man benn bas Wort Gottes lefen, obne es lieb ju gewinnen? - Mein Freund machte noch verschiedene andere Fragen an fie, und erfuhr, daß fie bei einander wohnten, und mehrere andere Liebhaber des Gotteswortes mit ihnen; auch daß fie die beil. Schrift aufammen lefen, wenn fie nur Zeit fanden. Dann fragte er fie, ob er fie besuchen burfe, wenn fie fich cinmal gur Andacht versammelten? - Freilich, ermiderten fie; wir laffen unfere Thuren offen, und wer fich an uns anschliefen will, ift uns willtommen. - "Bann barf ich benn tommen?" fragte jener. — Sie tonnen am beften gerade jest mit uns fommen, mar die Antwort. Er war es aufrieden, und gieng mit ibnen; und fand etwa funfgebu Leute beifammen leben in einer falten, bumpfigen Bobuung. Sie fchidten fich eben an, nach ihrer Gewohnheit bas Bort Gottes ju lefen. "Ber liest?" fragte mein Freund. - Beffen Berg fich baju angetricben fühlt, und vom Beift Gottes angeregt und tuchtig gemacht ift, etwas gur Erbauung für die Andern ju reben. - Dann fragten fie ibn, wo er wünsche, daß man lese. "Wir können, sagte er, das &. Cap. im Evang. Johannis lesen." — Oh, das ift schön, rief einer von ihnen; das wollten wir eben Ihnen lesen, da ce uns mit Einemmal auf die Hauptsache bringt. — Sie lasen das Capitel, und aus den gemachten Erklärungen und Bemerkungen ersah mein Freund bald, daß es wahrhaft erleuchtete und geistlich gesinnte Leute waren. Er fragte sie dann, wer sie unterrichtet hätte? — Der Geist Gottes, war die Antwort. — "Aber welche Mittel hat der Geist Gottes dazu gebrancht? — "Sein heiliges Wort, war die Antwort; denn darin haben wir Alles, was zum Leben und zur Gottseligseit nothwendig ist.

## Frankreich.

Ein Colporteur gibt in feinem Tagebuch folgenden intereffanten Bericht über einen Befuch, ben er in bem Dorfe E. machte. "Ro wurde bafelbit, ichreibt er, unfreundlich von dem tatbolifchen Bfarrer empfangen, ber mir in einem gornigen Tone verbot, meine ichlechten Buder, wie er fie nannte, ju verkaufen. Ueberzeugt jedoch, bag es beffer fen, Gott ju geborchen, als ben Menfchen, ließ ich mich nicht von meinem Beschäfte gurudichreden, fondern fubr fort, wie gewöhnlich, von Saus ju Saus die Bibel anzubieten. Aber ich murde febr niebergeschlagen, als ich fab, baf ich auch nicht Gin Eremplar anbringen fonnte. - Rur noch Gin Saus mar übrig, und ba gefiel es bem Deren, meine Traurigfeit in Freude gu verwandeln. Denn ich fand barin einen Mann, ber ben Bug des Baters jum Sobne an feinem herzen verfpurt und erfahren bat, und der feit 27 Rabren im Befit einer beil. Schrift ift. Ich wünschte febr zu erfahren, wie er ju diefem Buche, bas in London gebruckt mar, getommen fen, und fo gab er mir darüber folgende Austunft: -

"Sie erinnern fich, fagte er, bag wir gur Beit bes " Raifers Mavolcon mit ben Englandern in Rrieg maren. "Ich war damals Soldat, wurde gefangen genommen, und "nach England gebracht. Babrend ich nun mit anderen "meiner gandsleute in Gefangenichaft mar, murben mir " oft von eilichen Berren befucht, welche ernfte Borte über "religible Begenftande an uns richteten; und mas noch "mehr war, fie verfaben jeden von uns, der lefen founte, "mit einem R. Teft., beffen fleifigen Bebranch fie uns "bringend anempfablen. Bur Beit ber Reftauration mur-"ben wir nach Franfreich gurudgeschicht, und ich tene " Sorge, auch mein unschätbares Buch mit mir gu neb-"men. Unfer Bfarrer bat oft verfucht, es von mir ber-"auszubefommen; aber es ift ibm nie gelungen. "bat man mir viel Gelb barum geboten; aber ich werde "es um feinen Breis bergeben, ba man bier in ber Be-"gend feine Bucher diefer Art baben fann. "

Als ich dieß borte, zeigte ich ibm meine Teftamente, Die er bei genauerer Untersuchung gang gleich dem seinigen fand, und nun fragte ich ibn, ob er nicht geneigt mare, iene freundlichen Englander nachtuahmen, von benen er fo eben erzählt habe. "Bie fo?" fragte er. — Run, fagte ich, indem Sie an Anderen dasselbe thun, was jene für Sie thaten, - indem Sie diejenigen, welche feine Testamente baben, bamit verfeben, und ihnen gufprechen, diefelben gu lefen. — "In der That, in der That, rief er, Sie haben gang recht! es ift eine Schuld, die ich beimablen muß." Alsbald taufte er 6 9. Zeft. und einen Bfalter. — Diefer Mann bat alfo feit 27 Jahren fein driftliches anregendes Wort mehr gebort; in ber gangen Beit ift bas M. Teft. fein einziger Lebrer gewesen, in thm bat er geforscht, ibm ift er gefolgt, obgleich von allen Sciten von Reinden des Evangeliums umringt. Babrlich, ein folcher Fall könnte dazu dienen, uns ju verdoppeltem Gifer in der Sache des Deren ju ermuthigen."

Berausgegeben von der brittifchen und ausländischen Bibelgefellichaft.

••

# Monatliche Auszüge

aus

dem Briefwechfel und den Berichten

ber

brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft.

Mus dem fünf und breifigften Jahresberichte ber brittifchen und auslandifchen Bibelgefellschaft, vom Mai 1839.

#### Súd:Afrifa.

Prediger Billiams ju Santen, nördlich von der Cap-fadt, fcbreibt im December des 3. 1888:

"Der Ift, 3te und 3te December maren Tage, Die ich, wie ich glaube, niemals vergeffen werbe. Freitag Abends batten wir eine Gebeteverfammlung, um uns einen Segen für ben morgenden erften December ju erfleben. Als nun ber jur Befreiung ber Regersclaven beftimmte Tag und Augenblick ba mar, fammelten fich die Meger in Schadren in der Kavelle, um dem Deren Dank bargubringen, wobei 4 ober 5 von ihnen mit berglicher Inbrunft fich in Dant gegen Gott ergoffen. Als mir aus ber Berfammlung traten, langten eben unfre Quaterfreunde an. Rachdem fle fich ein wenig erfrifcht hatten, hielten mir eine zweite Berfammlung, wo jene eine febr paffende Ansprache bielten. Am Abend famen mir abermals jufammen: ich fprach ju ben Regern über 1. Betri 2, 15. 16. "Als die Freien, und nicht als hattet ibr Die Freiheit jum Dedel ber Bosbeit, fondern als die Anechte Gottes. Thut Chre Jedermann. Sabt Die Bru-Rurchtet Gott. Ebret ben Ronig." Nachdem der lieb.

ich aeschlossen batte, fagte ich, wenn irgend Remand noch ein Wort der Ermahnung an die Lehrlinge reden möchte, fo ftebe es jedem frei. Mebrere ftunden auf: einige fpraden febr aut. Auch vier Regerlebrlinge fprachen febr gu unferer Befriedigung. Gin alter Mann, nachdem er feine Mitlebrlinge ermabnt batte, fagte unter anderem: " 3br miffet, meine Freunde, daß die bollandischen Anfiedler, welche viele Schaafe ober Rinder baben, einen Mann balten, ber nach ihnen fieht und fie butet; benn fonft murben diefelben, wenn fie Morgens aus der Surde ausgelaffen werben, gar leicht fich verirren und ju Grunde geben: andere murden über die Relfen binunterfturgen, ober in die Rlauen wilder Thiere fallen und verloren fenn. Bir, meine Freunde, find aus der Burde der Stlaverei berausgelaffen worden; nun find wir mitten in Gefahr und Wir haben bis jest noch feinen Suter; Bersuchung. ich mochte barum vorschlagen, Grn. Williams ju bitten, daß er ein Buch balte, in das Jeder von uns feinen Rdmen und Bobnort eintragen folle, damit br. Billiams uns tenne und unfer birte fen." Der Borfchlag murbe von Allen, die nach ihm fprachen, unterflütt. Um Schluß fagte ich ihnen, daß ich mit ihnen am Montag bierüber reden wolle. - Der Berr mar bei uns gemefen den gangen Tag. - Am Sountagsmorgen bielten mir eine Bebetspersammlung. Die Kapelle war so gedrängt voll, daß wir uns faum rubren fonnten. Unfere Freunde, die Quater, fprachen ameimal, und batten ein aufmertfames, ernftes Auditorium: ibre Ansprachen waren febr gut und eindringlich. — So bat der Berr Großes an uns getban. Ach, daß alle befreiten Reger nun Anechte ber Gerechtigfeit und Befreiete Gottes merben möchten!"

### England.

pr. Prediger Freeman schreibt vom August 1889 folgendes: "Ich batte die Freude, den sechs christlichen Flüchtlingen aus Madagascar, die gegenwärtig in England sich besinden, die Bibeln und R. Testamente zu überbringen, welche Ihre Gesellschaft für dieselben als Geschent bestimmt bat. Sie haben dieselben sehr dantbar in Empfang genommen, und einen Brief an Ihre Committee geschrieben, worin sie ihren Dant auszusprechen wünschten. Ich füge diesen Brief in der Uebersepung bier bei:

"Den Borftebern der Bibelgefellschaft." "Mögen Sie ein bobes Alter erreichen!"

"Wir menden uns an Sic, in Betreff bes afftigen "Geschentes von Bibeln, bas Sie uns durch brn. Frec-Gelobet fen Gott, ber Bater "man überfandt baben. "unfres Bern Befu Chrifti, der Bater ber Barmbergig. teit und Gott alles Troftes, ber Ihnen ein Berg gege-"ben bat, bas willig ift, bie Bibel unter benen ju ver-"breiten, die in Finfterniß figen, ohne die Erfenntniß "Gottes, des Beren des Lebens! Denn die Gnade "Gottes, die bas Beil bringt, ift in diefem Buch er-"fcbienen, und lebret uns, wie wir follen verläugnen " das ungöttliche Befen und die weltlichen Lufte, und "nuchtern und gerecht leben. Möge Refus, ber Bert, "alle Beit mit Ihnen fenn, und Sie barin beftarten, in "Redem noch umnachteten Lande die Bibel au verbreiten! "und Ihre Arbeit in bem Deren wird nicht vergeblich n fenn. Sie find bemüht, das Evangelium auszubreiten " und die Menfchen aufgurufen, daß fie fich follen verföhnen "laffen mit Gott. Selia ift bas Bolt, bas die Bibel be-"fist; ba mird die Bildnif ein schöner Garten Gottes. "Darum laffen Sie Ibre Liebe ju benen, die noch in "Finfterniß und Schatten des Todes figen, vollfommen "fenn; benn Gott ift es, der mit Ihnen arbeitet. Und

ich gefchloffen batte, fagte ich, wenn irgend Jemand noch ein Bort ber Ermabnung an Die Lebrlinge reden mochte, fo ftebe es jedem frei. Mebrere ftunden auf: einige fprachen febr gut. Auch vier Regerlebrlinge fprachen febr ju unferer Befriedigung. Gin alter Mann, nachdem er feine Mitlebelinge ermabnt batte, fagte unter anderem: "36r miffet, meine Freunde, daß die bollandischen Anfiedler, welche viele Schaafe ober Rinder baben, einen Mann balten, ber nach ihnen fieht und fie butet; benn fonft murben Diefelben, wenn fie Morgens aus der Burbe ausgelaffen werben, gar leicht fich verirren und ju Grunde geben; andere murden über die Felfen binunterfturgen, ober in bie Mauen milder Thiere fallen und verloren fenn. Bir, meine Freunde, find aus der Burde der Stlaverei berausgelaffen worden; nun find wir mitten in Gefahr und Berfuchung. Wir haben bis jest noch feinen Suter: ich mochte barum vorschlagen, orn. Williams zu bitten, baß er ein Buch halte, in das Jeder von uns feinen Rd men und Wohnort eintragen folle, damit Gr. Billiams uns tenne und unfer Sirte fen." Der Borfcblag murbe von Allen, die nach ibm fprachen, unterftupt. Um Schluß fagte ich ibnen, bag ich mit ibnen am Montag bierüber reden wolle. - Der Sert mar bei uns gemefen den gangen Tag. — Am Sonntagsmorgen bielten wir eine Gebets-Die Ravelle mar fo gebrängt voll, bag versammluna. wir uns toum rubren tonnten. Unfere Freunde, Die Quafer, fprachen aweimal, und batten ein aufmertfames, ernfies Auditorium: ihre Unfprachen maren febr gut und eindringlich. - Go bat der Berr Großes an uns getban. Ach, daß alle befreiten Reger nun Anechte ber Gerechtigfeit und Gefreiete Gottes merben mochten!"

## England.

or. Prediger Freeman schreibt vom August 1829 folgendes: "Ich batte die Freude, den sechs chriftlichen Flüchtlingen aus Madagascar, die gegenwärtig in England sich besinden, die Bibeln und N. Testamente zu überbringen, welche Ihre Gesellschaft für dieselben als Geschent bestimmt hat. Sie haben dieselben sehr dantbar in Empfang genommen, und einen Brief an Ihre Committee geschrieben, worin sie ihren Dant auszusprechen wünschten. Ich füge diesen Brief in der Uebersepung bier bei:

"Den Borfiehern der Bibelgefellschaft." "Mögen Sie ein bobes Alter erreichen!"

"Wir menden uns an Sic, in Betreff bes aftigen "Geschenkes von Bibeln, das Sie uns durch Brn. Frec-"man überfandt baben. Gelobet fen Gott, ber Bater "unfres Bern Refu Chrifti, ber Bater ber Barmbergiatit und Gott alles Troftes, ber Ihnen ein Berg gege-"ben bat, bas willig ift, bie Bibel unter benen ju ver-"breiten, die in Finfterniß figen, obne die Ertenntniß "Gottes, des Deren des Lebens! Denn die Gnade "Gottes, die das Beil bringt, ift in diesem Buch er-"fchienen, und lebret uns, wie wir follen verläugnen "bas ungöttliche Befen und die weltlichen Lufte, und "nuchtern und gerecht leben. Moge Refus, ber Derr, "alle Beit mit Ihnen fenn, und Sie barin beffarten, in "Redem noch umnachteten Lande die Bibel zu verbreiten! "und Ihre Arbeit in dem Deren wird nicht vergeblich "fenn. Sie find bemübt, das Evangelium auszubreiten " und die Menschen aufgurufen, daß fie fich follen verföhnen "laffen mit Gott. Selig ift bas Bolt, bas bie Bibel be-"fist; ba mirb bie Bilbnif ein schöner Garten Gottes. "Darum laffen Sie Ihre Liebe ju benen, die noch in "Finfterniß und Schatten des Todes figen, vollfommen "fenn; benn Gott ift es, ber mit Ihnen arbeitet. Und "was das betrifft, daß Sie unserem Baterlande Madanga scar die Bibel gegeben haben, so wird Ihr Wert, nobgleich gegenwärtig Berfolgung daselbst wüthet, doch nicht vergebens senn. Drangsal ift über jenes Land ngetommen; aber es sind noch Biele dort, die da suchen die Bibel zu lesen, selbst in höhlen und in Einöden! "Sie lieben das Geset, und sinnen darüber Tag und "Racht. Das Wort ist ihres Fuses Leuchte, und ein plicht auf ihrem Pfade."

"Wir bitten Sie, beten Sie für uns, daß das Wort "bes Berrn möge freien Lauf haben und geehrt werden, "wie bei Ibnen."

"Und mogen Sie bobes Alter erreichen! Go fagen " bie Sechse:

| Simcon | (beidnischer | Name) | Andrianomanana. |
|--------|--------------|-------|-----------------|
| Joseph | n            | "     | Rasoamata.      |
| David  | 17           | 77    | Ratsarahomba.   |
| Jacob  | "            | "     | Andrianisa.     |
| Maria  | "            | 77    | Rafaravavy.     |
| Sarah  | >>           | 77    | Razafy. "       |

### Mabras.

Ans dem Anhang ju dem achtzehnten Bericht ber Sülfsbibelgefellschaft ju Madras entnehmen wir die folgenden Mittbeilungen.

hr. Poor aus Madura berichtet: "noch tann nicht von Bekehrungen reden, welche man bier als Erfolg von dem driftlichen Unterrichte erwarten könnte, ben man so reichlich in dieser Stadt ertheilt. Doch nehme ich manches wahr, was mir gute hoffnung einflößt. Sowohl Lehrer, als Zöglinge wachsen in der Erkenntnis der heil. Schrift, welche sie weise machen kann zur Seligkeit durch den Glauben an unsern herrn Jesum Christiete durch den Glauben an unsern herrn Jesum Chris

ftum. Sie erhalten eine immer festere Ueberzeugung von der Bahrheit und Vortrefflichteit der Bibel, und sehen ihre Pflicht, ihr gehorsam zu senn, immer deutlicher ein. Sie haben einen unbestimmten Sindruck von der Wahrbeit und fühlen, daß dieselbe noch siegen werde, und sofort sind sie mehr und mehr geneigt, auch für ihre Freunde und Verwandte Bibeln anzuschaffen. "

Br. Sowell aus End da bab ichreibt: "Wenn wir Die beilige Schrift ben Seiden austbeilen, fo tann Reiner pon ibnen ein Eremplar empfangen, wenn er nicht lefen Auch verlangen mir von ibnen mo möglich eine Aleinigfeit als Bezahlung, damit fie ihnen auch von diefer Seite mehr Berth baben moge. Die Beiben fabren fort, uns von verschiedenen Orten ber ju besuchen, und au meiner großen Grende barf ich fagen, baf bei Ginigen das Lefen der beil. Schrift unter dem Ginflug des beiligen Geiftes bas Mittel ju ihrer Befehrung vom Gögen-Dienfte geworden ift. Bereits find zwei Landbauer und ein Beber in dem Dorfe Gurdichala gur feliamachenben Erfenntnif bes lebenbigen und mabren Gottes gebracht, und auf ben Glauben an Jefum Chriftum getauft Much einige romische Ratbolifen find fürglich Dabingebracht worden, ben Errthumern bes Babftbums gu entfagen, und gwar nur badurch, baf fie bie beil. Schrift im Tamulischen lafen. Ich tonnte auch einige wohlthuende Beifpiele von etlichen fuch enden Seelen unter den Beiden anführen, die noch amifchen zwei Meinungen schwanten und fich febnen, die Reffeln des Bopendienftes und ihrer Rafte abzumerfen, sobald fich eine paffende Belegenbeit findet. Roch muß ich ermabnen, daß über 100 Rinder der Gingebornen in unseren Schulen fich befinden, die täglich die tamulifche und Telugu-Bibel lefen, und Bieles daraus auswendig lernen."

fr. Murran aus Tirrumungalum fagt in seinem Bericht: "Die Wirfungen, welche bie beil. Schrift ge-

babt bat, fonnen naturlich in fo furger Reit nicht genau angegeben merben. Man glaubt aber mit Recht, baf Etwas fich vorbereitet, mas in nicht febr ferner Reit Die Bergen berer mit Freude erfüllen wird, welche febnfüchtig auf den Tag warten, ba ", die Ertenntnig bes Deren bie Erbe beden wird, wie bas Baffer ben Decresarund bededet. "" Es regt fich fichtbarlich ein ernftes Rachfragen weit und breit, und man ift gleichfam erfaunt, daß man diefe Dinge nicht juvor gewußt bat. Manchmal tommen uns Fragen vor, wie biefe: wie fonnte Bott gerecht fenn , und boch ben Abam verschonen , nachbem er gefündiget batte? - Dber: wie fam es, baf, als Rain und Abel Opfer brachten, nur Giner von Gott anadia angefeben mard? - Bie ift es moglich, bas alle Die verschiedenen Gottesbienfte bes tamulifchen Bolfes Gott nicht gefallen follten? - Golde und viele abnliche Fragen geben und nicht blog vortreffliche Gelegen. beit, Die michtigften Wabrbeiten ben Leuten auszulegen, fondern fie find auch Zeugniffe von einem Beifte bes Suchens, ber uns gegrundete Soffnung giebt, baß fle nicht vergebens boren und lefen. "

Hr. Walton aus Ronacottah berichtet: "Det Borrath von beil. Schriften, den wir batten, ist beinahe erschöpft. Ergänzen Sie denselben bald wieder, damit ich nicht zu Einem unter den Vielen, die nach dem heil. Buche fragen, sagen müsse: Ich habe keines mehr. — Es ist eine Thatsache, daß durch die Verbreitung der Bibel ein unauslöschlicher Eindruck von der Wahrheit des Evangeliums auf nicht wenige Gemüther der Heiden gemacht worden ist. Der mächtige Arm des Evangeliums wirft allmählig in aller Stille die gewaltigen Fechungen des Frethums, Aberglaubens, Betruges und Göhendienstes um. Groß ist die Kraft der Wahrheit, und endlich wird und muß sie noch siegen. Nicht wenige unter den heiden, welche Theile der h. Schrift empfan-

aen baben, machen es fich unveranderlich ju einer taglichen Aufgabe, einen Abschnitt bes Wortes Gottes gu lefen. Sie tommen oft ins Miffionsbans, um ben Sinn berjenigen Stellen ju erfragen, welche fie beim Lefen nicht verftanden. Ginige baben Berfe auswendig gelernt und fie mir bergefagt. Biele Beiben find aus febr entfernten Gegenden mit bem ausbrudlichen Zwed ju mir gefommen, fich weiter über die beil. Schrift an erfundigen und über ben Beg, den fie als den allein feligmachenden Bea bezeichnet. Ihre nachfragen find fur uns febr ermunternd gemefen, und baben und ju neuen und ernften Unftrengungen in der Sache unsers göttlichen Meisters angefeuert. Gin Raufmann in Schimab Bettab bat banfig um ein Eremplar ber vier Evangelien. Er murde mebremal guruckgewiesen; endlich fagte er, er muffe ein Buch baben, - er gebe nicht mehr nach Saufe, bis man ibm Gines gegeben babe. Da wir faben, daß feine Begierbe nach dem beil. Buche fo groß mar, fo gaben wir ibm bie vier Evangelien, aber unfer Erftaunen mar nicht gering, als er fagte: "mein Berr, beten Sie anvor, ebe Sie mir bas Buch geben, baf Gott bas Lefen beffelben an meiner Seele fegnen möge." Diefe außerordentliche und mabrhaft erfaunenswerthe Bitte murde ibm fogleich gewährt, indem wir mit ibm beteten, worüber er febr gerübrt ichien. Durfen wir nicht baraus schließen, bag in diefem Manne bie Gnade Gottes machtig ju arbeiten angefangen bat? - Moge ber Berr, ber allein fegnen tann, Ihnen feine Segnungen im reichften Maake au Theil werben Laffen!"

Endlich schreibt Sr. Winslow aus Mabras: "Auch viele Muhamedaner haben um Theile der heil. Schrift gebeten, besonders in hindustanischer Sprache, die wir ihnen aber leider nicht verschaffen fonuten. Wir danten Gott, daß das Neue Teft. in dieser Sprache nun unter ber Preffe ift. Meine feste Ueber-

zeugung ift es, daß wir tent laut aufgefordert find, den guten Samen weit auszustreuen. Wan sollte allerdings sehr vorsichtig in der Vertheilung senn, damit kein Mischbrauch entstehe; aber man sen nicht kärglich! Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebet es wieder! Gott aber sen Sank. der judereitet zum Empfang des Samens. der da Arbeiter erweckt für die Ernte, und Mittel schafft, um seine Sache kräfe

tiglich ju treiben!"

Bei dem in Madras gehaltenen Jahresfeste der dortigen Bibelgesellschaft trat Br. Tanlor auf, und er. gablte unter anderem folgende Anefdote: \_ "Rcb erinnere mich in diesem Augenblick eines Menschen, dem das Lesen des Wortes Gottes in feiner Mutterfprache au einem unaussprechlichen Segen gereicht ift, und beffen Befanntschaft mit ber Babrbeit auch für Undere jum Segen ausgeschlagen bat. Der Mensch, ben ich meine, mar früher Anecht eines vornehmen herrn, den er einft auf einer Reife von Bangalore nach Syderadad zu begleiten batte. Auf dem Bege erblichte der Anecht eines Sages am Fuße eines Baumes ein fleines Pactet, bas vielleicht einem früheren Reifenden entfallen mar. Das Padet enthielt außer einigen andern Schriften einen fleinen Theil der beil. Schrift in feiner Mutterfprache. Er fiena an, ju lefen, mas er ba gefunden batte; feine Aufmert. famteit murde bald gefeffelt, und es ermachte ein Berlangen in ibm, auch die übrigen Theile des beil. Buches ju erhalten, das auf eine fo feltsame Weise in feine Sand gefommen mar. Es dauerte nicht lange, fo fand Mun las er fleißig bas Wort ber er, was er suchte. Bahrheit; er fühlte ihre Rraft, er glaubte und übergab fich dem herrn. Und feit diefer Zeit bat er fich felbft mit der Berbreitung der Erfennenig Chrifti und Seines Beiles unter feinen Landsleuten beschäftigt. Sest ift er ale Miffionar thatig. 3ch fann, fuhr br. Tanlor fort, aus perfonlicher Befanntschaft mit jenem lieben Bruder bezeugen, daß feine Arbeit an verschiedenen Berfonen nicht vergebens mar; einige von diefen find auch wieder an andern Orten Bertheidiger und Beforderer ber Sache Christi geworden."

Bibelgefellichaft.

# Monatliche Auszüge

office of the other wars

bem Briefwechfel und ben Berichten

ber

brittifchen und ausländischen Bibelgefellschaft.

Mus dem feche und dreifigften Sahresberichte der brittifchen und ausländifchen Bibelgefellschaft, vom Mai 1840.

### Jahresfeft in London.

Mittwoch den 6. Mai wurde in der Egeter-Salle gu London das 36fte Jahresfest der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft gehalten; aus dem intereffanten Berichte über daffelbe, und namentlich aus den dabei gehaltenen Reden, theilen wir bier einzelne Auszüge mit.

Präsident Lord Beglen eröffnete die Berfammlung mit folgenden Borten: "Beim Rücklick auf das verstoffene Jahr haben wir nur Urfache zu Dant und Freude. In feinem frühern Jahre sind die Sinnahmen so reichlich oder die Bibelvertheilungen so ausgedehnt gewesen, wie in diesem. Es scheint, daß der Herr in diesen letten Tagen der Welt es der Christenheit ins Herz gegeben habe, in vollerem und umfassenderem Sinne Seinen Befehl zu erfüllen: "" gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur!" England ift lange in der Erfüllung dieser heiligen Pflicht zurückgeblieben; aber in diesem gegenwärtigen Jahrhundert ist es von seinem Schlummer erwacht und hat angesangen, an jene Pflicht zu gedenken, zu deren Erfüllung es auch durch seinen größern Reichthum, durch seine ausgebreiteten Verbin-

dungen mit fremden Ländern, und vornehmlich durch seine unmittelbar auf das Wort Gottes gegründete Religion vor vielen andern Ländern berufen ift. Die er ste Beranlassung zur Gründung dieser Gesellschaft war ein beklagenswerther Wangel an Bibeln in einigen Gegenden unsers eigenen Vaterlandes; aber bald fand sichs, daß in andern Ländern, selbst da, wo der Bibelverbreitung kein Hinderniß in den Weg gelegt ist, dieser Mangel noch weit größer ist; und uoch immer liegt der größere Theil der Erde unter dem Einsluß muhamedanischer Frethümer und heidnischer Finsterniß. Darin aber liegt eine immer erneute Ausforderung an diese Gesellschaft zu noch umfassenderer Thätigkeit und zu noch größern Anstrengungen; denn sie darf nicht ruhen, bis das Wort des lebendigen Gottes an keinem Punkte der Erde mehr unbekannt ist."

In dem barauf vorgelefenen Rechenschaftsbericht ber Befellichaft murbe bargelegt, baf bie Ginn abmen im verfloffenen Sahre fich belaufen baben auf 2,006,090 Schweizerfr., alfo um 111,600 Fr. mebr, als im vorangebenden Jahre. Die Sauptquelle für folche große Gin. nahme ift ber Berfauf von Bibeln und M. Teftamenten, welcher diegmal ftarter war, als in irgend einem frübern Die Babl ber verbreiteten beil. Schriften belief fich auf 776,310 Er., wovon 538,409 in Grofbrittanien, und 237,901 im Ausland vertheilt murben. Dieß ift eine Babl, die bei weitem jedes andere Sabr über. fteigt, und um 118,142 Er. über die Babl der im vorigen Jahr verbreiteten beil. Schriften binausgeht. Die gange Summe ber von Anfang an durch die Gefellichaft in Umlauf gefetten Bibeln ift 12,322,471. - Die Ausgaben des Jahres belaufen fich auf 1,983,135 Schweizerfr. , fo daß alfo eine Mehreinnahme von 22,952 Fr. fich ergiebt.

Darauf erhob fich ber Bifchof von Chefter und fprach unter Anderm: "Man bort zuweilen fagen: Der Berfuch, die Belt durch die Berbreitung des Bortes

Gottes ju evangelifiren, fei vergeblich; Die Diener ber Rirche und nicht bas Bort Gottes muffen bas Mittel ber Befehrung ber Welt werden. 3ch verfiebe biefen Ginwurf nicht. Das weiß ich mobl, bag nach bem Rath Gottes es gewöhnlich ber Rall ift, bag mo Er fein Wort ausbreitete, Er auch bas Predigtamt forberte; bei bem Ginen finden wir immer auch das Undere. Much biefe Gefellichaft machte bavon feine Musnahme; benn wie batte fie fo viele beil. Schriften und Ueberfenungen berfelben in fo vielen neuen Sprachen in Umlauf fegen fonnen, wenn nicht burch die Miffionare, Diefe Diener bes Wortes? Aber warum follte nicht bas Wort Gottes allein für fich Geelen ju Gott befehren fonnen? Freilich es muffen Sande ba fenn, welche die beil. Schriften benen überbringen und anempfehlen, Die noch in Finfterniß und Schatten bes Todes figen; aber wenn einmal die Bibel im Befit von Temand ift, follte fie obne einen Brediger, der fie auslegt, wirfungslos bleiben? Gegen wir ben Fall, es fonnte auf irgend eine Weife in einem Lande, wie Spanien ober China, bas für jede öffentliche Bredigt bes Evangeliums verschloffen ift, in jebes Saus eine Bibel gebracht werben, fonnen wir glauben, daß fie ohne Wirfung bleibe? Sch fann es nicht; es mare mir leib, wenn ich fo ungläubig mare. Sch glaube, baf Gott mit Seinem Worte bobe Gbre einlegt, auch bann, wenn leiber Riemand ba mare, ber es auslegte ober einschärfte. Roch einen andern Begenftand muß ich berühren: die Unvollfommenbeiten ber verschiedenen neuen Heberfepungen der Bibel in fremde Sprachen. Gewiß, ich munichte, jede Ueberfegung mare fo volltommen, wie Die unfrige; aber ich barf nicht vergeffen, bag auch bie unfrige nicht immer volltommen war, und bag fie, ebe fie gu biefer Reinheit gebracht murbe, bennoch ihre großen Birfungen gethan bat. Bir boren viel von ben Unvollfommenbeiten ber Vulgata (ber lateinischen, vom Pabft

als die allein vollfommene autorifirte Ueberfebung); und gewiß, fie ift feine reine und gang treue Ueberfegung. Aber ich mare undantbar, wenn ich nicht auch erinnern mollte, daß gerade biefe Ueberfenng ber Vulgata bie Reformation bervorgerufen bat. Lutber, bas geben wir alle au, mar bas Werfzeug, burch melches Gott bie Reformation ju Stande brachte, - aber es war die Vulgata. melde Luthern an ber Erfenntnig ber Babrbeit brachte. Benn eine Ueberfetung, fo unvolltommen fie auch ift, im Stande ift, eine Seele ju befehren, bann ift es eine Meberfenung, die mir obne Bedenten in Umlauf feten burfen, fo lange wir feine volltommnere baben. Für ein foldes Berfahren finden mir auch Grunde in ber Schrift. Im 15. Rap. ter Ap. Gefch. ift die Rede von einer Streit frage, die unter ben Aposteln entstanden mar, ob die Meubefehrten verpflichtet fenn follen, bas Befes Mons au balten? Und mas führte Betrus an, als er Diefe Berpflichtung laugnete? Er fagte: wir baben bie Wirfun a geseben, welche bas Wort Gottes auf fie gebabt, die Umgeftaltung und Ernenerung ihrer Bergen burch bas Evangelium ohne bas Befet Dofis. Wenn nun Gott teinen Unterfchied amifchen uns und ibnen macht, und ibre Bergen reinigt burch ben Glauben, marum follten wir benn Gott versuchen und ein Joch auf ihre Salfe legen, bas weber unfere Bater noch mir baben mogen tragen? - Benn nun also etliche von den neuen Uebersebungen, die von Diefer Befellichaft ausgegangen find, auch biefe Birtung auf die Seelen gehabt baben, fo unvolltommen fie auch noch find, fo baben wir eben in diefer Birfung eine göttliche Autorifation, daß wir fie verbreiten burfen fo lange, bis wir eine beffere Uebersepung baben. dieß, es giebt feine Uebersepungen, in welchen die großen Babrheiten bes Evangeliums nicht gefunden murben, und burch welche nicht diejenigen, welche fie in Sanden baben, vor gefährlichen Brrthumern tonnten bemahrt werben.

Das große Ziel, auf das wir lossteuern, ift, daß die Leute die heil. Schrift lesen sollen, und wenn fie sie lesen sollen, so muffen sie sie haben. Es ist Mangel an Bibeln, nicht Unvollommenheit der Uebersehungen, was diese Gesellschaft zu beklagen und dem sie abzuhelsen hat. Unsere römisch-katholischen Feinde — denn ich muß diesenigen "Feinde" nennen, welche die Verbreitung der Bibel hindern und verbieten — sie sind nicht so bereit, jene Ueberschungen in Umlauf zu sehen. Die römischen Katholisen in Frankreich verweigern es, daß man die (von dem Pabst autorisite) Uebersehung von de Saey dem Bolt in die Hände gebe; sie wissen, daß dieselbe, so unvollsommen sie auch sehn mag, doch das Volt in den Stand sehen würde, zwischen Wahrheit und Frethum zu unterscheiden.

Sier erinnere ich mich eines Umftandes, ber nicht Allen befannt fenn mag, und ber beftätigt, mas ich oben fagte. Giner unferer Landsleute, ber in Franfreich fich aufbalt, murde fürglich von einer Dame, Die in berfelben Stadt lebte und ibm fonft unbefannt mar, befucht. Nach einigen einleitenden Worten bat fie ibn um ein Eremplar ber beil. Schrift: "folch eine, bergleichen Gie in England baben," fagte fie. - Bie, fagte jener, baben Gie feine Bibel? - " Mein, erwiederte fie, mir baben feine; wir haben nur einen Musjug aus ber biblifchen Gefchichte, aber das ift nicht die Bibel. Ich wünsche eine folche, wie ihr Protestanten babet." - Barum munichen Sie fie fo febr? fragte ber Berr. - " Gin Freund von mir, erwiederte bie Dame, reiste in England, und bat mir ergablt von dem bauslichen Glud und Frieden, beffen Shr Baterland genießt. 3ch fragte ibn, welchem Umfand er dieg guschreibe? Darauf erwiederte er, bag nach ber reifften Ueberlegung feine Meinung fen, daß ber Grund jenes bauslichen Gludes, bas man in England mehr als fonft überall genießt, in nichts anderm liege, als in ber allgemeinen Befanntichaft mit der Bibel, in der Bewohnbeit, fie in den Saushaltungen und in allen Kirchen vorgulesen, und in dem Umftand, daß icdes Individuum oder wenigstens jede Familie eine Bibel besitt. Und, septe sie dann hinzu, das ift's, was auch ich munsche; ich munsche Friede, häusliches Glück, und darum bin ich zu Ihnen gekommen, Sie um eine Bibel zu bitten."

Dr. Urwid, ans Dublin in Irland, fagte unter Anderm: "Gbe ich niedersipe, muß ich Ihnen noch banten für die größte Wohlthat, die Sie an Frland thun tonnten, für die Bibel, die Sie ihm in der Landes. fprache gaben. Der Rampf der Bibel muß in Frland ausgefochten werben; er hat bereits begonnen. Gebt uns die Bibel, die gange Bibel, und nichts als die Ribel, und wir fürchten uns nicht vor der gangen Daffe von Unwiffenheit, Lafter, Aberglauben und mas fonft noch Gott widerftreben mag, in Frland nicht bloß, fondern in ber gangen Belt. Laffen Gie mich Ibnen eine ermuthigende Thatfache ergablen. In der Graffchaft Rerry, einem Diftrift, wo viel Unwiffenbeit und Antichriffenthum fich fand, und mobin faum der Rame des Brotestantismus noch gedrungen war, gab ein Edelmann ein Brifches R. Teft. Dem Schulmeifter einer romifch-tatho. lifchen Schule, ber es alsobald durchlas. Der Erfolg war, daß er die Frethumer der romischen Rirche erkannte. Er verließ diese Rirche und vereinigte fich mit der proteftantischen Gemeinde; und obgleich dieß erft vor etwa zwei Jahren fich gutrug, fo find doch feitdem 500 Berfonen feinem Beisviel gefolgt, und besuchen nun regel mäßig den protestantischen Gottesdienst. — Darum gebt meinem Baterlande Frland die Bibel, und begleitet fie mit Guern Gebeten um die Erleuchtung und Mitmirfung des heil. Beiftes, fo mird Frland frei merden in der Freiheit der Kinder Gottes!" -

Darauf sagte Dr. Saftburn aus Reu-Jort in Nord-Amerika unter anderm Folgendes: "Ich habe die Spre, der Gesellschaft eine Uebersetung des Evang. Matthät in der Grebo-Sprache (Afrika) zu überreichen. Amerika fühlt das Unrecht, das es einst Afrika that, und hat begonnen, dieß Unrecht wieder gut zu machen. Und wodurch will es den Zustand des afrikanischen Bolkes verbessern? Der Missonar geht zu ihnen, mit der einen hand deutend auf die Krüchte des Sprissenthums auf den Rolonien der Wentuite, und in der andern Sand die Bibel baltend, und ibnen zeigend, wober diefe Fruchte fommen. Er geigt ibnen, wie fie nicht blog von bem Elende Diefes Lebens, fondern vor allem von der emigen Berdamnig in der jenfeitigen Welt fonnen erlöst werden durch das Blut Jefu Chrifti. — Much eine Ueberfegung des Propheten Jefaias in die Sprache der Mohamt. Indianer habe ich mitgebracht, und wir haben ben Blan, nachftes Sabr auch bas erfte und zweite Buch Dofis in Diefer Sprache berauszugeben. - Roch muß ich ermabnen, bas in Brafilien ein weites Weld fur Die Berbreitung ber beil. Schrift fich öffnet. Schon wird bort bas portugiefifche Dt. Teft. weithin in Umlauf gefest. Bir verfeben uns gwar des Biberftandes von Geiten der fatholifchen Rirche, und fchon jest ift er in bobem Grade vorhanden. Aber Gott bat und einige Ermuthigungen gegeben; ja romische Briefter felbft baben uns die Thuren aufgethan, daß wir mit dem feligmachenden reinen Evangelium eingeben fonnten. - 3ch muß bier an Die Candwichsinfeln erinnern. Roch vor faum 20 Jahren lagen diefe Infeln in Finfterniß und volligem Seibenthum, und gleichwohl ift bort jest die beibnifche Ginfterniß durch das Licht ber gottlichen Babrbeit verdrangt. Es ift eine Thatfache, daß die gange Bibel bort im Bebrauch ift; an ben Stellen, mo Gobendienft und alle schändlichen Gebräuche bes Seidenthums noch fo eben berrichend waren, ba find nun Taufende von Rindern und Erwachsenen im Stande, in dem theuern Wert Gottes ju lefen von Jefus und ber gufunftigen Belt, und von dem fonbaren Blut ber Befprengung, bas Befferes redet, als das Blut Abels. - In dem Freiftaat Tegas ift gleichfalls ein weites Relb eröffnet fur Die Arbeiten unferer Befellichaft. Gin großer Theil der dortigen Ginmobner find blofe Abentheurer, die auf Gewinn ausgeben; gleich. wohl find einige Anechte des Berrn dort, und felbit Beamte ber Regierung find warme Freunde ber Bibelverbreitung, und die Ausficht, das Bort Gottes in der neuen und rafch machfenden Bevölferung von Teras verbreiten gu fonnen, wird täglich gewiffer und boffnungbreicher .- Moch muß ich erwähnen das viele Gute, das wir an ben aus Europa anlangenden Auswanderern ju thun im Stande find. Richt weniger als 48,000 Husmanderer aus Europa

zeugung ift es, daß wir jest laut aufgefordert find, den guten Samen weit auszustreuen. Man sollte allerdings sehr vorsichtig in der Vertheilung senn, damit kein Wissbrauch entstehe; aber man sen nicht färglich! Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebet es wieder! Gott aber sen Dank, der im Süden Indiens das Feld zubereitet zum Empfang des Samens, der da Arbeiter erweckt für die Ernte, und Mittel schafft, um seine Sache fraftiglich zu treiben!"

Bei dem in Madras gehaltenen Jahresfefte ber bortigen Bibelgefellschaft trat Br. Taplor auf, und eraablte unter anderem folgende Anefdote: - "Ich erinnere mich in biefem Augenblick eines Menfchen, bem bas Lefen bes Bortes Gottes in feiner Mutterfprache ju einem unaussprechlichen Segen gereicht ift, und deffen Befannt-Schaft mit ber Babrheit auch für Andere jum Segen ausgeschlagen bat. Der Mensch, ben ich meine, mar fruber Anecht eines vornehmen herrn, ben er einft auf einer Reife von Bangalore nach Syderabad zu begleiten batte. Auf dem Bege erblichte der Anecht eines Tages am Fuße eines Baumes ein fleines Bactet, bas viclleicht einem früheren Reisenden entfallen mar. Das Packet enthielt außer einigen andern Schriften einen fleinen Theil ber beil. Schrift in feiner Mutterfprache. Er fiena an, ju lefen, mas er ba gefunden batte; feine Aufmert. famfeit murde bald gefeffelt, und es ermachte ein Ber-langen in ihm, auch die übrigen Theile des heil. Buches ju erhalten, das auf eine fo feltfame Beife in feine Sand gefommen mar. Es dauerte nicht lange, so fand er, mas er fuchte. Run las er fleifig bas Wort ber Babrheit; er fühlte ihre Kraft, er glaubte und übergab fich dem herrn. Und feit diefer Zeit bat er fich felbft mit der Berbreitung der Erfenntnig Chrifti und Seines Beiles unter feinen Landsleuten beschäftigt. Sest ift er als Missionar thatig. Ich tann, fuhr br. Tanlor fort, aus verfonlicher Befanntichaft mit jenem lieben Bruder bezeugen, daß feine Arbeit an verschiedenen Berfonen nicht vergebens mar; einige von diefen find auch wieder an andern Orten Bertheidiger und Beförderer der Sache Christi geworden."

Serausgegeben von der brittischen und ausländischen Bibelgefellichaft.

Nro. VI.

Juni 1840.

# Monatliche Auszüge

aus

dem Briefwechsel und den Berichten

der

brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft.

Aus dem feche und breifigften Jahresberichte der brittifchen und ausländischen Bibelgefellschaft, vom Mai 1840.

#### Jahresfest in London.

Mittwoch den 6. Mai wurde in der Egeter-Salle gu London das Zofte Jahresfest der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft gehalten; aus dem interessanten Berichte über daffelbe, und namentlich aus den dabei gehaltenen Reden, theilen wir bier einzelne Auszüge mit.

Präfibent Lord Beglen eröffnete die Bersammlung mit folgenden Worten: "Beim Rüchlick auf das verflossene Jahr haben wir nur Ursache zu Dank und Freude. In keinem frühern Jahre find die Einnahmen so reichlich oder die Bibelvertheilungen so ausgedehnt gewesen, wie in diesem. Es scheint, daß der Herr in diesen letten Tagen der Welt es der Shristenheit ins Herz gegeben habe, in vollerem und umfassenderem Sinne Seinen Beschl zu erfüllen: ""gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Areatur!"" England ist lange in der Erfüllung dieser heiligen Pflicht zurückgeblieben; aber in diesem gegenwärtigen Jahrhundert ist es von seinem Schlummer erwacht und hat angefangen, an jene Pflicht zu gedenken, zu deren Erfüllung es auch durch seinen größern Reichtbum, durch seine ausgebreiteten Berbin-

dungen mit fremden Ländern, und vornehmlich durch seine unmittelbar auf das Wort Gottes gegründete Religion vor vielen andern Ländern berufen ist. Die erste Veranlassung zur Gründung dieser Gesculschaft war ein beklagenswerther Mangel an Bibeln in einigen Gegenden unsers eigenen Vaterlandes; aber bald fand sichs, daß in andern Ländern, selbst da, wo der Bibelverbreitung kein Hinderniss in den Weg gelegt ist, dieser Mangel noch weit größer ist; und noch immer liegt der größere Theil der Erde unter dem Einsus muhamedanischer Frethümer und heidnischer Finsterniss. Darin aber liegt eine immer erneute Ausforderung an diese Gesculschaft zu noch umfassenderer Thätigkeit und zu noch größern Anstrengungen; denn sie darf nicht ruhen, dis das Wort des lebendigen Gottes an keinem Punkte der Erde mehr unbekannt ist."

In dem darauf vorgelefenen Rechenschaftsbericht ber Befellichaft murbe bargelegt, bag bie Ginn abmen im verfloffenen Sahre fich belaufen baben auf 2,006,090 Schweizerfr., also um 111,600 Fr. mehr, als im vorangebenden Rabre. Die Sauptquelle für folche große Gin. nahme ift ber Berfauf von Bibeln und n. Testamenten, welcher dießmal ftarter war, als in irgend einem frühern Jahre. Die Bahl der verbreiteten beil. Schriften belief fich auf 776,310 Er., wovon 538,409 in Großbrittanien, und 237,901 im Ausland vertheilt murben. Dieß ift eine Rabl, die bei weitem jedes andere Sabr überfteigt, und um 118,142 Er. über die Rabl der im vorigen Sabr verbreiteten beil. Schriften binausgeht. Die gange Summe der von Aufang an durch die Gesellschaft in Umlauf gefetten Bibeln ift 12,322,471. - Die Ausgaben des Rabres belaufen fich auf 1,983,135 Schweizerfr. , fo daß alfo eine Mehreinnahme von 22,952 Fr. fich ergiebt.

Darauf erhob fich ber Bischof von Chefter und sprach unter Anderm: "Man bort zuweilen fagen: Der Bersuch, die Belt durch die Berbreitung des Bortes

Gottes ju evangelifiren, fei vergeblich; die Diener ber Rirche und nicht bas Bort Gottes muffen bas Mittel ber Befehrung der Welt werden. 3ch verftebe biefen Ginmurf nicht. Das weiß ich mobl, daß nach dem Rath Gottes es gewöhnlich ber Sall ift, bag mo Er fein Bort ausbreitete, Er auch bas Bredigtamt forderte; bei bem Einen finden wir immer auch bas Andere. Auch biefe Befellichaft machte bavon feine Husnahme; benn wie batte fie fo viele beil. Schriften und Ueberfegungen berfelben in fo vielen neuen Sprachen in Umlauf fegen tonnen, wenn nicht burch bie Miffionare, Diefe Diener des Wortes? Aber warum follte nicht das Wort Gottes alle in für fich Seelen ju Gott betebren tonnen? Freilich es muffen Bande ba fenn, welche die beil. Schriften benen überbringen und anempfehlen, die noch in Rinfternif und Schatten des Todes figen; aber wenn einmal bie Bibel im Befit von Jemand ift, follte fie obne einen Brediger, ber fie auslegt, mirtungelos bleiben? Seben wir ben Rall, es tonnte auf irgend eine Beife in einem Lande, wie Spanien ober China, bas für jede öffentliche Bredigt bes Evangeliums verschloffen ift, in jebes Saus eine Bibel gebracht merben, tonnen mir glauben, daß fie ohne Wirfung bleibe? Sch fann es nicht; es mare mir leid, wenn ich fo ungläubig mare. Ich glaube, daß Gott mit Seinem Borte bobe Ehre einlegt, auch bann, wenn leider Riemand ba mare, ber es auslegte ober einschärfte. Roch einen andern Begenftand muß ich berühren: die Unvollfommenheiten ber verschiedenen neuen Ueberfepungen ber Bibel in fremde Sprachen. Bewif, ich wünfchte, jede Ueberfetung mare fo vollfommen, wie Die unfrige; aber ich barf nicht vergeffen, bag auch bie unfrige nicht immer vollfommen mar, und daß fie, ebe fie gu biefer Reinheit gebracht murbe, bennoch ihre großen Birfungen gethan bat. Wir boren viel von ben Unvollfommenheiten ber Vulgata (der lateinischen, vom Babft

als die allein volltommene autorifirte lleberfesung); und gemif, fie ift feine reine und gang treue Heberfebung. Aber ich mare undantbar, wenn ich nicht auch erinnern molte, baf gerade biefe Ueberfepung ber Vulgata bie Reformation bervorgerufen bat. Butber, bas geben mir alle ju, mar bas Berfzeug, burch melches Gott bie Reformation au Stande brachte, - aber es war die Vulgata. melche Luthern ju der Erfenntniß der Babrbeit brachte. Benn eine Ueberfepung, fo unvollfommen fie auch ift, im Stande ift, eine Scele ju befehren, bann ift es eine Ueberfenung, bie wir obne Bebenfen in Umlauf fenen durfen, fo lange wir feine volltommnere baben. Rur ein foldes Berfahren finden wir auch Grunde in ber Schrift. Em 15. Ran. ber Ap. Gefch. ift bie Rebe von einer Streitfrage, die unter ben Aposteln entstanden mar, ob die Reubefehrten verpflichtet fenn follen, bas Gefes Mofis au balten? Und mas führte Betrus an, als er diefe Berpflichtung laugnete? Er fagte: wir baben die Birtun g gefeben, welche bas Wort Gottes auf fie gebabt, die Umgestaltung und Erneuerung ibrer Bergen burch bas Evangelium obne bas Befet Mofit. Wenn nun Gott feinen Unterschied amischen uns und ihnen macht, und ihre Bergen reinigt durch ben Glauben, marum follten wir denn Gott versuchen und ein Joch auf ihre Salfe legen, bas meber unsere Bäter noch wir baben mögen tragen? — Wenn nun also etliche von den neuen Uebersepungen, die von Diefer Befellichaft ausgegangen find, auch Diefe Birfung auf die Seelen gehabt haben, fo unvollfommen fie auch noch find, fo baben wir eben in diefer Wirfung eine aottliche Autorifation, daß wir fie verbreiten durfen fo lange, bis wir eine beffere Ueberfepung baben. Heber-Dief, es giebt feine Ueberfegungen, in welchen Die großen Babrheiten bes Evangeliums nicht gefunden murben, und burch welche nicht diejenigen, welche fie in Sanden baben, bor gefährlichen Brrthumern tonnten bemahrt werben.

Das große Ziel, auf das wir lossteuern, ift, daß die Lente die beil. Schrift lesen sollen, und wenn sie sie lesen sollen, so mussen sie sie lesen sollen, nicht Unvollommenheit der Uebersepungen, was diese Gesellschaft zu beklagen und dem sie abzuhelsen hat. Unsere römisch-katholischen Feinde — denn ich muß diesenigen "Feinde" nennen, welche die Verbreitung der Bibel hindern und verbieten — sie sind nicht so bereit, jene Uebersepungen in Umlauf zu sehen. Die römischen Katholisen in Frankreich verweigern es, daß man die (von dem Pahf autorisite) Uebersehung von de Sacy dem Volf in die Hände gebe; sie wissen, daß dieselbe, so unvollommen sie auch sehn mag, doch das Volk in den Stand sehen würde, zwischen Wahrheit und Irrthum zu unterscheiden.

Dier erinnere ich mich eines Umftandes, ber nicht Allen befannt fenn mag, und ber beftätigt, mas ich oben fagte. Giner unferer Landsleute, ber in Franfreich fich aufbalt, wurde fürglich von einer Dame, Die in derfelben Stadt lebte und ibm fonst unbefannt mar, besucht. Nach einigen einleitenden Borten bat fie ibn um ein Eremplar ber beil Schrift: "folch eine, bergleichen Sie in England baben," fagte fie. - Bie, fagte jener, baben Sie feine Bibel? - , Rein, erwiederte fie, mir haben feine; wir haben nur einen Auszug aus ber biblifchen Gefchichte, aber das ift nicht die Bibel. Ich muniche eine folche, wie ibr Brotestanten babet." - Barum munichen Sie fie fo febr? fragte ber herr. - " Gin Freund von mir, erwiederte Die Dame, reiste in England, und bat mir ergablt von dem baublichen Glud und Frieden, deffen Ibr Baterland genießt. 3ch fragte ibn, welchem Umftand er dieg juschreibe? Darauf erwiederte er, daß nach der reifften Ueberlegung feine Meinung fen, daß ber Grund jenes bauslichen Glückes, bas man in England mebr als fonft überall genießt, in nichts anderm liege, als in der allaemeinen Befanntichaft mit der Bibel, in der Bewobugant und gar anders machen; fie brachten eine Revolution unter dem Bolfe bervor, fo daß wir fürchteten, wir alle merben von diesen Büchern noch anders gemacht merben .-"Glaubft du bas?" — Ja. — " Warum?" — Weil ich nicht mehr tangen fann; ich fann nicht mehr fingen; ich tann tein harem mehr halten. 3ch fürchte mich wer Diefen Buchern, Aber ich tenne bas Geheimnis. Da if mein Sobn; ich febe ibn, aber er ift nicht mein, er ift todt für mich burch biefe Bucher. - " Bie fo? " - Beil er Gott lebt. - Aber ber erftaunte Frembling fragte: "effen fie denn die Bucher?"- Rein; fie effen fie mit ber Seele, nicht mit bem Munde; fie verdauen fe mit bem Dergen und fauen fie nicht mit ben Babnen. - " Bie gebet das ju, fagte jener, daß ein außerlich Ding fann eine folche Birtung bervorbringen?" — Meine Freunde, ich mache diefelbe Frage an Euch: wie fonnte eine folche Beranderung durch die Heberfepung des Evang. Buca bervorgebracht merben, wenn es nicht begleitet gemefen mare von ben Birtungen bes beil. Geiftes? - 3ch babe Leute gefannt, die hunderte von Meilen weit bertamen, um ein Evang. Luca ju erhalten; ja fie find getommen, und baben Schaafe vor fich bergetrieben, um bamit ein Eremplar ju erfaufen. Sie wollten es nicht erbetteln, fondern faufen. Und hattet ihr feben fonnen, mit welcher Dant-barteit fie Diefen Theil Des Bortes Gottes in Empfang nahmen, ihr wurdet noch mehr angefeuert werben, in Diefem beil. Berte ber Bibelverbreitung unter jenen umnachteteten Nationen vorwärts ju fchreiten. Ich babe Familien gefannt, die 20-50 Stunden weit reisten mit ihren Rindlein auf den Schultern, um das Wort Gottes fich ju bolen. Ich babe geseben, wie fie baffelbe nach bem Empfang an ibre Bruft brudten und Thranen der Dantbarteit weinten, fo bag ich mehr benn Ginmal fagen mußte: "ibr werdet eure Bucher mit euern Thranen verderben!"

Sinmal tam Jemand zu mir, um mit mir über seine Seele zu reden. Ich fragte ihn: wie wurdest du bekannt mit diesem Jesus, indem du ja in einer Sinode lebst? — Ich reiste nach einem gewissen Orte, antwortete er; es war eine mühselige Wanderung! — und ich sette mich nieder an der Seite eines hirten, um zu ruhen. Dieser hirte redete mit etwas, das ich nicht begreifen konnte. Ich fragte, was es sen? Er sagte: ich lese. Ich fragte

Rolonien der Beftufte, und in der andern Sand die Bibel baltend, und ihnen zeigend, wober diese Früchte tommen. Er zeigt ihnen, wie fie nicht blof von dem Elende diefes Lebens, fondern vor allem von der ewigen Berdamnik in der jenseitigen Belt fonnen erlöst werden durch das Blut Jesu Christi. — Auch eine Ueberschung des Propheten Jesaias in die Sprache der Mohamt-Indianer habe ich mitgebracht, und wir haben ben Blan, nachstes Sabr auch bas erfie und zweite Buch Mofis in diefer Sprache berauszugeben. — Roch muß ich er-mabnen, daß in Brafilien ein weites Feld für die Berbreitung ber beil. Schrift fich öffnet. Schon wird bort bas portugiefiche R. Teft. weithin in Umlauf gefest. Bir verfeben uns gwar bes Biberftandes von Seiten der tatholischen - Rirche, und schon jest ift er in bobem Grade vorhanden. Aber Gott bat und einige Ermuthigungen gegeben; ja romifche Briefter felbit baben uns die Thuren aufgethan, daß wir mit dem feligmachenden reinen Evangelium eingeben fonnten. - 3ch muß bier an die Sandwichsinseln erinnern. Roch vor faum 20 Jahren lagen diefe Infeln in Finsterniß und völligem Beiden-thum, und gleichwohl ift dort jest die heidnische Finfterniß burch bas Licht ber göttlichen Babrbeit verbrängt. Es ift eine Thatfache, daß die gange Bibel dort im Bebrauch ift; an den Stellen, mo BoBendienft und alle schändlichen Gebräuche des Beidenthums noch fo eben berrichend waren, ba find nun Taufende von Rindern und Erwachsenen im Stande, in dem theuern Bert Gottes ju lefen von Jefus und der jufünftigen Belt, und von dem tofibaren Blut der Befprengung, bas Befferes redet, als das Blut Abels. - In dem Freiftaat Tegas ift gleich. falls ein weites Feld eröffnet für die Arbeiten unferer Gefellschaft. Ein großer Theil der dortigen Ginwohner find bloke Abentheurer, die auf Gewinn ausgeben; gleich. wohl find einige Ancchte des herrn dort, und felbst Beamte ber Regierung find marme Freunde ber Bibelverbreitung, und die Aussicht, bas Bort Gottes in der neuen und rafch wachsenden Bevölkerung von Texas verbreiten ju fonnen, wird täglich gewiffer und boffnungereicher .- Roch muß ich erwähnen das viele Gute, das wir an den aus Europa anlangenden Auswanderern zu thun im Stande find. Nicht weniger als 48,000 Auswanderer aus Europa

tamen nur im Safen von Meu-Port im Laufe bes letten Run ift es nur ju oft ber Rall, daß Diefe Labres an. Leute fich mit allem Rotbigen verfeben, nur nicht mie bem Rothigften, ber Bibel; befregen ift ein eigener Agent der Bibelgesellichaft angestellt, der jedes anlangende Schiff im Safen besucht, und das Wort Gottes, wo es fehlt, austheilt, fo daß das erfe Brod, das fie von Amerika

toften, bas Brod bes emigen Lebens ift."
3bm folgte Prof. Belet aus Genf, ber in Betreff ber gefegneten Arbeiten ber Colporteurs in Frantreich folgende Anetdote in der Berfamminng erzählte: "Ein Mann in einem fleinen Dorfe Frantreichs hatte von feiner früheften Jugend einen befondern Bug, recht fromm und beilig gu leben. Als er gu bem Alter eines Jung-lings beranreifte, munichte er in ein Rlofter gu geben und Monch an werden. Daran aber murde er verbinbert. Run jog er fich in einen Bald jurud, wo er fich nur von Burgeln nabrte, bie er felbft fand, um fo ben Saufer Robannes nachauahmen, beffen Ramen er auch unter feinen Befannten fpottweise trug. Dort blieb er einige Zeit, aber er fand keinen Frieden für seine Seele. tam wieber in fein Dorf, vertaufte Alles, mas er batte, machte neun Theile daraus und gab acht Theile den Armen feines Dorfes. Er felbit murbe ein einfacher Arbeiter, der mit feinen Sanden fich feinen Unterhalt erwarb.. Aber auch fo fand er den Frieden nicht. Run tam ce, bag bie Rirche bes Dorfes ju flein mar, und eine neue mußte gebaut merben; er felbft gieng in ben Steinbruch, um Steine ju brechen für ben Bau. Das menige Geld, bas er noch hatte, gab er gleichfalls dafür bin, und that Alles, um ben Frieden ju erlangen. Er fuchte ben herrn, aber fand ibn auf diesen Begen nicht, bis einer ber Colporteurs in fein Dorf tam und ihm bas R. Teft. gab. Er las es, und fand ba, was er fo lange Reit vergebens gefucht batte. Ift in diefer Berfammlung ein Berg, eine Seele, die noch nicht Frieden gefunden hat? Ift Jemand hier, der da fühlt, daß er noch ferne von Gott ift und ibn nicht finden tann? Er lefe, wie jener Mann, bas Bort Gottes, und er wird Rube finden für feine Seele!"

herausgegeben von der brittifchen und auslandifchen Bibelacfellichaft.

Nro. VII.

Juli 1840.

# Monatliche Auszüg'e

aus

bem Briefwechsel und ben Berichten

ber

brittifden und ausländischen Bibelgefellschaft.

Aus dem feche und dreifigften Labresberichte der brittischen und ausländischen Bibelgefellschaft, vom Mai 1840.

## Jahresfest in London.

(Fortsepung.)

Run trat berr Moffat, Miffionar unter ben Betfchnanen im fublichen Afrita, auf, aus beffen Rebe mir folgende Ansiage entnehmen: "Indem ich vor biefer Berfammlung ftebe (fagte er unter Anderm), durfen Sie nicht ermarten, baf ich obne innere Bewegung bleibe. Es ift mabr, maren es lauter fcmarge Angefichter, fo wurde ich denten, ich mare ju Saufe. Denn oft bin ich unter Taufenden fcmarger Rriegsmänner gefeffen, bie noch nichts von ber Bibel und von Refus mußten, und habe geweint. Den größern Theil meines Lebens babe ich in den Bildniffen von Afrifa zugebracht, an einem Bunfte der Erde, von dem aus ich einst auf eine unbegrangte Beite binausseben fonnte, und fiebe, diefe gange Beite mar bedect mit ungabligen Bergen, benen bas Licht vom himmels noch nie erschienen mar. Die Scene hat fich nun geandert; vermittelft einzelner Theile ber beil. Schrift, Die überfett und in Umlauf gefett worden find, ift es nun gescheben, baf wir bie Sonne ber Berechtigfeit aufgeben feben durfen über bem lange ver-

Darauf trat herr R. Smith, Miffionar von Da. bras in Offindien, auf, und fprach unter Anderm: "Unfere Aufmertsamteit in Madras mar feit einiger Zeit auf den großartigen Blan gerichtet, jede Familie, welche Die Lamulische Sprache fpricht, und in welcher Gines lefen tann, mit einem Eremplar beil. Schrift zu verfeben. Diefer große Bedante murbe querft von einem Amerita. ner angeregt, und machte auf die Committee ju Mabras einen gunftigen, aber auf die Committee in London einen noch gemaltigeren Gindruck. Die Sache fand bier die lebhaftefte Theilnahme, und man fandte uns eine große, bantenswerthe Steuer von Papier und Gelb, um ben Blan ins Bert ju fegen. Aber er fonnte noch nicht ans. geführt werden, indem es jabrlich nicht weniger als 90,000 Schweizerfranten erfordern murte, um nur den britten Theil ber tamulifchen Bevolferung mit einem vollftanbigen Exemplar ber beil. Schrift ju verfeben. Möge unfere Committee Diefen großen Plan endlich boch aus. führen fonnen! denn ohne die Berbreitung ber Schrift fonnen wir nicht erwarten, daß die Welt befehrt werde.

Die Freunde der Bibelgeschschaft haben Ursache sich zu freuen und Gott zu danken, daß in der Präsidentschaft von Madras allein die heil. Schrift in fün f Sprachen gedruckt wird für etwa 25 Mill. Einwohner, und ich darf hier nicht unbemerkt lassen, daß die Einwohner dieser Präsidentschaft fast sämmtlich lesen können. Es ist meine feste Ueberzengung, die ich bei meinem eilfjährigen Aufentbalt in Indien, und bei einem nahen und beständigen Umgang mit den Eingebornen gewonnen habe, daß unter den hindus dieses Distrikts eben so viele Personen sind, die da lesen können, als unter dem Landvolk von England. Ich erwähne dies nur, um die Freunde der Bibelgescuschaft zu ermuthigen, uns in dem

oben ermabnten Blane fraftig ju unterftugen."

bann weiter, mas benn bas Buch fev, und bat ibn, es mir au erflaren. Der hirte fagte: ich bin gu jung in bem Borte von Gott, um es dir ju erflaren, aber ich will bir fagen, mas ich weiß. 3ch habe gebort, daß dieß ift das Bort Gottes; es ward uns gegeben, um unfere finftern Bergen belle ju machen, um unfere Thorbeit in Beisbeit au vermandeln, um uns ju fagen, bag wir, wenn wir bier gut gelebt haben, in eine andere Belt übergeben werden. - 3ch bitte bich, fagte barauf der verwunderte Beibe, lies mir diefes Wort vor. Der hirte ließ fich bas gefallen, und las aus bem Evangelium Luca von ben hirten, benen die Geburt des herrn Jeju von den himmlifchen Beerschaaren angefündigt mard. Er borte, wie bie Sirten ibre Seerden verließen und nach Betblebem giengen, um den Beiland ju feben; und er gieng nach Baufe, bet fich felbft bentend, wie groß diefer Seiland fenn muffe, daß barob Sirten ihre Seerben verlaffen tonnten, um 36n ju feben. Und warum machte biefer Mann einen folden Schluß? Beil ibr bochftes Gut in ibren Rinder- und Schaafbeerden beftebt. Gin Betichuane wird Beib und Rind verlaffen, aber nicht feine heerden; fie find ibm tofbarer, als irgend etwas Anderes, und darum wenn jene Sirten ibre Beerden verließen, um den Seiland ju feben, fo war es für ibn natürlich, ben Schluf ju maden, bag bas mabrhaftig ein großer Beiland fenn muffe. Diefer Mann nun tam ju mir, um lefen ju lernen, und kehrte mit dem Evang. Luca wieder beim. Bald hernach tam ein Mann, beffen Schuldner der eben ermabnte Betfouane war, ju ihm und fagte: "Freund, jable mir, was du mir fouldig bift." - Er antwortete : ich babe nichts, womit ich bich bezahlen tonnte. - Jener: "Du baft ein Evang. Luca betommen; gieb mir bas, und ich will bas auftatt des Schaafs nehmen, das du mir fculdig bift. Du verfprachft mir ein fettes Schaaf; aber gieb mir bein Buch, und ich will nichts mehr fagen." — Diefer: Rein, mein Buch werde ich nimmermehr bergeben, es führte meine Seele an die Stelle, wo das Jefustind gelegen ift.

Auf einer meiner Reisen begegnete ich in einem Dorfe einem jungen Manne und einer Anzahl Weiber: jener ermahnte diefe, treu und eifrig zu senn im Gebet und Lesen ber beil. Schrift. Er fagte zu mir: "ich möchte dich gerne etwas fragen, und zwar etwas, das uns viel zu reden

Darauf trat herr 3. Smith, Miffionar von Da. bras in Offindien, auf, und fprach unter Anderm: " Unfere Aufmertfamteit in Mabras mar feit einiger Beit auf den großartigen Blan gerichtet, jede Familie, welche Die Samulifche Sprache fpricht, und in welcher Gines lefen fann, mit einem Eremplar beil. Schrift gu verfeben. Diefer große Bedante murbe juerft von einem Amerita-ner angeregt, und machte auf die Committee ju Madras einen gunftigen, aber auf die Committee in London einen noch gemaltigeren Gindrud. Die Sache fand bier Die lebhafteste Theilnahme, und man fandte und eine große, bantenswerthe Steuer von Papier und Gelb, um ben Blan ins Wert ju fegen. Aber er fonnte noch nicht aus. geführt werden, indem es jährlich nicht weniger als 90,000 Schweigerfranten erfordern murte, um nur ben dritten Theil der tamulischen Bevölkerung mit einem vollftanbigen Exemplar ber beil. Schrift ju verfeben. Moge unfere Committee diefen großen Blan endlich boch ausführen tonnen! benn ohne die Berbreitung ber Schrift fannen wir nicht erwarten, daß die Welt befehrt werde.

Die Freunde der Bibelgesellschaft haben Ursache fich zu freuen und Gott zu danken, daß in der Prafidentschaft von Madras allein die beil. Schrift in fün f Sprachen gedruckt wird für etwa 25 Mill. Einwohner, und ich darf hier nicht unbemerkt laffen, daß die Einwohner dieser Präsidentschaft fast sämmtlich lesen können. Es ist meine feste Ueberzengung, die ich bei meinem eilfjährigen Aufentbalt in Indien, und bei einem nahen und beständigen Umgang mit den Eingebornen gewonnen habe, daß unter den hindus dieses Distrikts eben so viele Personen sind, die da lesen können, als unter dem Landvolk von England. Ich erwähne dies nur, um die Freunde der Bibelgesellschaft zu ermuthigen, uns in dem

oben ermähnten Blane fraftig ju unterftugen."

Nro. VIII.

August 1840.

# Monatliche Auszüge

aus

dem Briefwechsel und den Berichten

ber

brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft.

Aus dem fechs und breifigften Babresberichte der brittifchen und ausländischen Bibelgesellschaft, vom Mai 1840.

## England.

Die Gesellschaft für Beförderung des chriftlichen Unterrichts in London bat unter Anderem auch Die Einrichtung getroffen, alle bedürftigen Ramilien ber Sauptftadt durch driftliche Freunde ober Freundinnen befuchen an laffen, um das Bedürfnif von beil Schriften fennen ju lernen und ju befriedigen. Bie gefegnet biefes Berfahren bin und wieder durch Gottes Gnade ift, zeigt folgendes Beifviel: Ginft fprach eine der driftlichen Frauen, die fich ju folden regelmäßigen Befuchen ber Armen erboten batte, in einem Saufe ein und fragte, ob jemand von den Sausbewohnern auf eine Bibel subscribiren wolle. Die Frau bes Saufes erwiederte, fie brauche feine Bibel, da ihr Mann fatholisch fen. Die Dame aber nahm die Belegenheit mabr, und fprach mit der grau über ibr Seelenbeil mit fo viel Liebe und Barme, daß diefe ibren Bunfch nach einer Bibel äußerte, obwohl fie es ohne Wissen ihres Mannes thun musse, und faufte ein Neues Testament. Allein bald fand der Mann bas Buch, und in großem Born zwang er feine Frau, dasfelbe wieder zurückugeben. Damals war unsere driftliche Freundin

burch Unpaflichfeit ju Saufe gehalten; fobald fie aber mieder ausgeben tonnte, fo eilte fie nach bem Saufe, für das fie eine fo befondere Theilnahme empfand. "Da fagte ich (fo ergablte nachmals die arme Frau felbft) ber qutigen Dame, ich fonne mich nicht mehr mit ber Bibel befaffen. Das veranlafte fie, mit mir mit folcher Innigfeit über das emige Bobl meiner Seele ju reben, baf ich nach ihrem Weggeben bei mir felbft bachte: an Diefer Religion muß ficherlich etwas Babres fenn, ba fie bie Dame fo beforgt um meine Geligfeit macht. Ich unterschrieb abermals auf ein R. Teft. und erhielt eines. Aber mein Mann fand es bald wieder, fammt einigen andern Büchern, und wollte fie nun chen unter fürchterlichen Flüchen ins Feuer werfen; nur meine Berficherung, bag Die Bucher nicht mir geboren, rettete fie vor den Rlam. men. Nach diefem bielt ich fie verborgen und verbrachte manches gescanete Stündlein mit Lefen in benfelben. Nach und nach wurde ich begierig, die Babrbeit tennen ju lernen, und dieg veraulagte mich, einen öffentlichen Gottesdienft der Protestanten ju befuchen, mo eine ernfte Bredigt über den Unglauben des Thomas mir febr gesegnet war. Ich erfannte mich felbft, wie ich vor den Augen Gottes bin, als eine arme Gunderin und weinte bitterlich. Ginmal, mabrend ich außer dem Saufe mar, fand mein Mann abermals die Bucher; aber wie munderte ich mich und pries Gott, als ich fand, daß fein Born und haß gegen diefelben fich vermindert babe; denn er war freundlich gegen mich, und fragte mich fogar, was für eine Predigt ich gehört hatte. Ich ergablte ibm daraus, fo viel ich fonnte und mußte. Zwar es ift mabr, er lachte mich aus und fagte, es fen gerabe, wie er es erwartet babe; ich werde auch eine Rarrin werden, wie alle die frommen Leute fenen. Allein ich entgegnete: wenn die Empfindungen, die ich diefen Morgen batte, aus mir eine Rarrin machen, fo boffe und muniche ich, ber herr merbe mich immer in diefer Narrheit erhalten." — Seit diefer Zeit besuchte die arme Frau regelmäßig den öffentlichen Gottesdienst, und drückte ihr Berlangen aus, mit Kindern Gottes in Gemeinschaft zu treten. Die Bekehrung ihres Mannes machte natürlich eines ihrer Hauptanliegen aus. Seit einigen Monaten ist er bedenklich krant, und nur wenig oder keine Hoffnung zu seiner Wiedergenesung ist vorhanden; aber die treue Pflege seines Weibes, ihre anhaltende Fürbitte für ihn und die Besuche christlicher Freunde brachten unter Gottes Segen eine gänzliche Veränderung in seinem Gemüthe hervor. Er sing an, nachdenklich zu werden, die Schrift zu lesen und zu beten. Die Bibel und "James" eifriger Sucher" waren beständig in seinen Händen, und die gegründetste Hoffnung ist vorhanden, daß er den Herrn gefunden habe.

Ein anderes Beifpiel von dem gefegneten Erfolg der Bibelverbreitung ergablte ein Beiftlicher auf ber Infel Man (amifchen England und Irland), bei Belegenheit einer Berfammlung bes bortigen Bibelvereins: "In meiner Gemeinde beftebt ein Frauenverein, fagte er, ber die Berbreitung ber Bibel jum 3mede bat. Mun mar feit geraumer Zeit in ber Gemeinde ein Mann, ber ein fo notorischer Truntenbold und überhaupt ein fo lafterhafter Mensch mar, bag ber Berein es gar nicht versuchte, ibn gur Subscription fur eine Bibel einzuladen. Er batte Beib und Rinder; aber einen liederlicheren Gatten und Bater bat es nie gegeben. Gines Tages nun fühlte fich ein Mitglied bes Franenvereins angetrieben, in dem Saufe des Mannes einzutebren und ibm wenigftens die Gelegen. beit ju geben, fich eine Bibel anguschaffen. Sie trat ins Saus, und mar nicht wenig erftaunt, als der Mann mit großer Bereitwilligfeit auf ein R. Teftament fubfcribirte. Als er das Buch erhalten batte, munichte er febr, daß man ibm baraus vorlese, und barum fam er täglich nach

Saufe, fobald feine Tagesarbeit vorüber mar, - ein Umfand, ber von feiner bisberigen Gewohnheit gewaltig abftach. Es bauerte nicht lange, fo machte bas Bort Gottes auf feine Seele einen tiefen Ginbrud. Er lief ab pom Erinten, murde fleifig in feinem Beruf, und id batte nun die Freude, ibn regelmäßig da ju feben, we ich ibn jubor nie gefeben, im Saufe Gottes. fucte ibn in feinem eigenen Saufe, und bier maren bie Birtungen ber Gnade auf eine liebliche Beife offenbar. Sein ganges Befen mar anders; er mar ein liebender Batte und Bater geworben, und in feiner butte, mo aupor Elend und Jammer mar, herrschte nun bausliches Blud und Friede. Go ging es eine gute Zeitlang fort, fo bag bie große Beränderung an ibm Jedermann auffiel. Endlich murde er von einem bosartigen Ricber erariffen. 3ch besuchte ibn gleich anfangs feiner Rrantbeit, und nie will ich die Scene vergeffen, beren Zeuge ich ba mar. Er mar voll Freude und Frieden burch ben Blauben. Er fab, mas er einft gemefen mar, und mas Gott burch Sein Wort aus ibm gemacht batte; und er freute fic ber hoffnung ber gufünftigen herrlichteit, die feiner mar-In wenigen Tagen fing er an irre ju reben; aber felbft da wiederholte er immer den Ramen feines Seilanbes, und in diefem Buftande ftarb er bald barauf."

# Die erste Bibelgesellschaft in Deutschland.

Im Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts lebte die herzogin Dorothea Sibylla von Brieg (ein fleines Fürstenthum, das jest der preußischen Monarchie einverleibt ist), eine durch Frömmigkeit und Wohlthätigkeit ausgezeichnete Dame. Sie stiftete im J. 1619 eine Art Bibelgesellschaft von Frauen, welche durch vierteljährliche Subscriptionen es dahin bringen wollten, die Armen mit Bibeln versehen zu können. Sie beauftragte ihren Superintendenten, Johannes Neumann, von den Geistlichen des

Fürstenthums Brieg eine Lifte von allen armen Familien in ihren Pfarreien, die keine Bibel hätten, sich zu verschaffen, und so versorgte die genannte Frauengesellschaft dieselben mit beil. Schriften. — herr Dr. Pinkert on berichtet, daß kürzlich zu Brieg, nach dem Borbild jener ersten Bibelgesellschaft, sich unter der Leitung der Kronprinzessin von Preußen ein Frauenverein zur Verbreitung der heil. Schrift unter den Armen gebildet habe, und daß zur Unterküßung dieses Bereins das Portrait der edeln herzogin Dorothea Spbilla gestochen und herausgegeben wurde. Am 29. Oktober 1840, als am Geburtstage der seligen herzogin, sollen dann unter 24 arme Familien Bibeln ausgetbeilt werden.

"Antigua (Westindien).

Folgende Anethote wurde von herrn Tetterington, Miffionar der Brudergemeinde, mitgetheilt:

"Mitwoch ben 19. Februar 1840 fam ein Megerfnabe von etwa 15 Rabren ju mir, um ein Liederbuchlein ju Rachdem ich mit ibm über ben Breis ze. übereingefommen mar, ibm auch feinen Ramen ins Bnch geschrieben batte, fagte ich unter Anderm ju ibm: baft du auch eine Bibel? - Rein, antwortete er. - Befindet fich etma, fragte ich weiter, eine Bibel in beines Baters Saufe? - Mein, mein Bere, mir baben feine, mar die Antwort. -Als ich das borte, bot ich ibm eine von der brittischen und auswärtigen Bibelgefellichaft gebructe Bibel bar. Bie ich fie vor ibn binlegte, fagte ich ju ibm, indem ich auf das Liederbüchlein deutete: bas ift ein gutes Buch, aber diefes ba ift noch beffer. - 3ch fügte noch Giniges über die Trefflichkeit ber Bibel bingu und fchloß mit ben Borten: Gin Reder, der jum himmelreich eingeben will, muß das Wort Gottes jum Gubrer nehmen. - Als ber Junge bas borte, fcwieg er ein wenig ftille; und als er seine Augen abwechselnd bald auf die Bibel, bald

auf bas Liederbuch beftete, tonnte man leicht mabrneb men, daß er mit fich felber fampfte, welches von beiden Büchern er mablen follte. Endlich blieben feine Augen auf ber Bibel ruben; er jogerte nicht langer, fondern fagte; ich mochte gerne die Bibel baben, aber ich babe nicht Beld genug, fie jest ju bezahlen. - Er leerte fein Beutelchen; noch etma 18 Rreuger fehlten gum Betrag Er ichien ichmerglich berührt von biefer Babruchmung, fab mich an und fagte: wollen Sie mir erlauben, bie Bibel mit nach Saufe ju nehmen, fo will ich bas Uebrige am nächsten Sonntag gablen, wenn ich gur Conntagsschule fomme. - Du fannft fie baben, antwortete ich: aber eine Bedingung babe ich babei gu machen, und die ift, - bag bu beute Abend und jeben Abend, fo oft es dir möglich ift, deinen Eltern ein Rapitel daraus vorleseft. - Er verfprach bas gerne, und fo gab ich ibm die Bibel. Mit einer tiefen Berbeugung und mit freudestrablendem Angesicht bantte er und eilte ber Bobnung feines Baters ju, mit feinem Schape unter dem Arme. - Geitbem babe ich den Anaben wieder geseben: er bat sein Bersprechen erfüllt, indem er seinen Eltern dabeim aus der Bibel vorlas. Birfung bas Wort Gottes unter biefen Leuten baben werde, miffen wir nicht; aber wir fennen ben, ber gefagt bat: Mein Bort, das aus meinem Munde gebet, foll nicht leer auf mir guruckfebren, bis bag es ausgerichtet bat, was ich will, und es wird ibm gelingen, wegu ich es gefandt babe."

#### Südfee : Infeln.

Bon der Infel Rarotonga ichreiben unterm 24. Mug. 1839 die Miffionarien Birman, Bugacott und Gill: "Mit den Gefühlen des innigsten Dantes haben wir 14 Riften Bibeln von Ihnen empfangen. Ein fo reiches

Befchent erfüllt uns mit ber bantbarften Rreube, - und boch muffen wir, wenn wir bedenten, daß fie unter 12 bis 14,000 Seelen follen vertheilt werden, mit ben Gungern ausrufen : mas ift bas unter fo Biele? - Die Freude derer, welche Eremplare der beil. Schrift empfangen baben, gebt über alle Beschreibung. In unfrer Freitageverfammlung, nach ber Antunft ber R. Teft., murben mir boch erfreut, ju boren, wie fie fich gegenfeitig ermabnten zu größerem Gleif in ber Betrachtung des göttlichen Wortes; und mabrend fie ihre Bücher in den Sanden emporboben, riefen fie mit freudeftrablenden Mugen: ", febet, welch ein Zeugniß ber Liebe Gottes. Das ift! Sebet, wie Er die Bergen der brittifchen Chriften mit Mitleiden gegen uns arme Beiden erfüllt bat! Brüber baben fie und Lebrer unentgeldlich gefandt, nun fenden fie une bas Bort Gottes, nicht nur fcbon gebruckt, fondern auch niedlich gebunden. Das ift mabrlich eine Grucht ibrer Liebe ju Gott! aber melche Früchte baben mir getragen?""

Mis die Riften eröffnet wurden, maren unfere Wohnungen buchftäblich belagert, und nicht ohne große Schwierig. feit fonnte unter ben Leuten, die vor Begierde brannten, ein Buch ju erhalten, Ordnung gehalten merben. Wir ichlugen vor, daß fie fur die Bucher einen gemiffen Breis jablen follten, mas fie gerne eingiengen, menn wir anders benjenigen, die jest die Summe nicht ju gablen im Stande maren, fie lebnweife überlaffen woll-Dicienigen, welche Geld batten, bielten fich jest befonders für Glückstinder und gabiten mit der freudigften Bereitwilligfeit den Raufpreis für das unschäpbare Buch. Die bloge Möglichkeit, die Babl ber angefommenen Buder mochte nicht fur Alle ausreichen, machte die Leute fo begierig barauf binein, daß nichts fie gufrieden ftellen fonnte, als der mirfliche Bent eines Eremplars. reits find in Aparna 365 Eremplare vertheilt, mofür wir 19 Pfund Sterling (342 Schweizerfranten), eine Quantität Arrorut, getrodnete Bananas ze. an Zahlungs-Katt empfangen haben.

Wegen der großen Armuth Stlicher tonnen wir nicht erwarten, daß fie den vollen Preis der Bücher werden zusammen bringen können. Die besonders gedruckten Svangelien und Apostelgeschichten haben wir zum Gebrauch der Schulen zurückehalten, und bereits find beinahe alle im Gebrauch und werden täglich gelesen. Wenn nun vollends die benachbarten Inseln das für sie bestimmte Theil werden empfangen haben, so wird uns nicht Sin Exemplar übrig bleiben, und Viele, wir fürchten es, die um jeden Preis gerne ein Exemplar haben möchten, werden leer ausgehen müssen. Doch sind wir dankbar, daß schon so Viele, die nach dem Wasser des Lebens dürsteten, nun im Stande sind, aus den Brunnen des Heils für sich zu schöpfen.

Wir hoffen ju Gottes Gnade, daß über furz ober lang die Bewohner diefer Juselgruppen ebenso wie ihre Brüder auf den tahitischen Inseln, die gange beilige Schrift in ihrer Muttersprache besten werden. Wir arbeiten emfig an der Ueberschung des Alten Testaments.

Schließlich bitten wir Sie inftändig, unfere in Ihren Gebeten zu gedenken, daß wir durch Gottes Gnade fortschreiten in dem großen Werke, in welchem wir arbeiten, und daß die Südfee-Infulaner in der Wahrheit befestigt und in der Zeit der Versuchung bewahrt werden mögen vor den Anläufen des "Menschen der Sünde", mit denen sie bedroht sind.

Nro. IX.

September 1840.

# Monatliche Auszüge

aus

bem Briefwechsel und ben Berichten

ber

brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft.

Mus dem fechs und breifigften gabresberichte ber brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft, vom Mai 1840.

#### Calcutta.

Einer der Sefretaire der Bulfsbibelgefeulchaft zu Ca.lentta, Berr Boax, begleitet ben Rabresbericht berfelben mit folgendem Schreiben: "Unfre Bulfsgefellschaft bat unter beftändiger Uebung des Glaubens, der Soffnung und bes Bebets auch in diefem Sabr die verschiebenen Blane auszuführen gefucht, welche innerhalb der let. ten Jahre berathen und gereift maren, - Blane, welche, wie wir demutbig boffen, die gefegneten Mittel werden tonnten, die traurige Ginode blüben au machen wie einen Barten Gottes. Es ift mabr, Sie merben in bem Berichte, ben wir Ihnen bier überfenden, nichts finden, mas berechnet mare, in den Gemuthern ber Glaubigen eine lebendigere und aussichtoreichere hoffnung ju veranlaffen; gleichwohl liegt etwas Erfreuliches in der Thatfache, bag bas Berlangen nach bem Bort des Lebens fortbauert, fo mie baf mir bie Mittel felbft für eine reich. liche Befriedigung foldes Berlangens in Sanden haben. Es hat Zeiten gegeben von ftarterer Aufregung, aber nicht Zeiten von boffnungereicheren Aussichten; jest ift es unfre Pflicht, rubig und geduldig in die ausgestreckte

hand des Bolls von Indien das Wort des Lebens au leacn, bas fie nun und auf ewig felig machen tann, benn mas fie betrifft, fo find fie millig es anzunehmen. Moge ber Beift Gottes jeden Empfanger ber beil. Schrift alfo aubereiten, au versteben und innerlich 111 beiten ibre beiligen Wahrheiten, baf baraus geben moge ein williger und vollftandiger Geborfam bes Bergens und Lebens gegen die Binte bes Berrn. einzige, mas in unfrem Berichte besonders berportritt, ift, baf die Ausgabe ber beil. Schrift, welche unfre Benares. Bruder begonnen baben, einer genauern Brufung unterworfen murbe und ibnen gu einer Revifion gurud. gegeben worden ift. Dief tann die Berausgabe verzögern, aber es wird die Bollfommenbeit diefer Ueberfenna, fo weit dieß unter den gegenwärtigen Berbaltniffen gefcheben tann, aarantiren.

Ein ober zwei Buntte, die fich an die Berbreitung ber Babrheit anfnupften, mogen vielleicht ben Freunden ber Bibelgefellichaft in England von Intereffe fein. Unfre Freunde von der Londner Miffionsgefellichaft erhielten neulich einen Zuwachs in der Berfon eines früheren Gunnanfu ober beiligen Bettlers. Er batte bas Land in ber Lange und Breite burchmandert, um Seil ju finden, bat fich in jedem beiligen Strom gebadet, und jeden gebeiligten Winfel besucht, bis ibm einmal ein Tractat in die Sande fiel, der ibn veranlagte, den Aufenthalt eines Missionars aufzusuchen, bei welchem er sofort auch längere Beit verweilte, um mit ibm die beil. Schrift gu lefen. Endlich übergab er fich dem Beren. Er ift ficht. bar aufrichtiger, verständiger und ernster, als die meisten feiner Bruder, und nun ift er damit beschäftigt, ben Deiben bas Wort bes Lebens ju predigen. Der andere Bunft ift, daß fich bier in Calcutta im Laufe des letten Monates ber erfte Miffionsverein von Eingeborenen gebildet bat: er beftebt aus einigen eingeborenen driftlichen

Jünglingen, die sich in der Bildungsanstalt der Baptisten-Missionarien besinden. Das ist eine erfreuliche Erscheinung. Siner dieser lieben Jünglinge brachte seine Subscriptionsliste auch zu mir, und ich gestehe, ich habe nie so freudig mein Scherstein beigesteuert wie hier. Sines der Kinder des armen Indiens bittet um Hülfe und Unterfühung, damit das Evangelium seinen umnachteten Landsleuten könne gebracht werden! gelobt sei Gott für dieses Zeichen seiner Erbarmung und Huld! Sie sehen aus diesem, daß die Gnade Gottes in vielsacher Weise unter uns arbeitet. Ich sage nicht, daß dieß die einzigen Beispiele eines gesegneten Ersolges unserer Arbeit sind, die uns hier begegnen, aber sie gehören zu benen, die für unsre theuren Freunde in der Heimath von Interesse sein mögen.

Sie werden, ebe bieß Schreiben ju Ihnen gelangt, gebort baben von dem gludlichen Erfolg, ben unfre Armee im Nordwesten durch die Eroberung von Guini und die Befetung von Cabul batte. Als Chriften fonnen wir uns freuen über die Aussicht, daß nun eine weite Thure geöffnet werden wird gur Ginführung des Evangeliums in biefe bisber beinabe unnabbaren Begenden Afiens. Es werden Magregeln getroffen werden, um die beil. Schrift in alle Lander jenfeits des Indus ju bringen, fobald es thunlich ober zwedmäßig ift. Der herr bat viele mabrbaft glaubige Diener in den fiegreichen Seeren, die dort tampfen. Ginige Freunde in Calcutta baben fich angeregt gefühlt, für die Betebrung der Ruden ju mirten, beren Babl bier gegenwärtig in fortmabrendem Bachfen begriffen ift, ein Umftand, ber von dem unruhigen Stand ber Dinge in Egypten, Sprien und Berfien berrührt. Bir haben jest etwa 1200 Juden bier. Beinabe jeden Tag merben bei ibnen Besuche gemacht. Beilige Schriften und Tractate werden unentgeldlich unter ibnen vertbeilt."

nach ihren eigenen Berichten, daß fie kaum für ihre eigenen Stationen mit Büchern ausreichen. Sie haben sehr freundlich an die Wesleyanische Missionarien 1000 Ex. N. Teft. verkauft, aber was ift das unter so Biele?

4. Diese 1000 Ex. sind um einen hoben Breis angefauft worden, ju 2 Fr. das Ex. ungebunden; daß mit nichts sagen von der langen Berzögerung und den daz tommenden Untosten, welche durch deren Uebersendung nach England, zum Behuf des Einbindens, verursacht wurden. Bürde nicht die Bibelgesellschaft im Stande sein, eine größere Quantität um einen weit geringern Preis zu drucken, wobei Zeit und Geld, welche auf das hinund hersenden mussen verwendet werden, ganz erspart würden?

5. Es scheint, wenn auch die Missionspresse auf diefer Insel nicht so vollauf beschäftigt ware, wie vorhin
berührt worden, so waren weder hinreichend Schrifttypen,
noch Material zum Einband vorhanden. Ein kleiner Tractat, der kürzlich dort gedruckt wurde, beweist dieß; es
find darin Schrifttypen von verschiedener Größe, nicht
bloß auf demselben Bogen, sondern selbst auf derselben
Seite.

6. Auch das durfen wir Ihnen zu Gemuthe führen, daß die verderblichen und manchmal entsehlichen Wirkungen des schändlichen Betragens gottloser Engländer, die fich in Neuseeland niedergelaffen haben, eine schleunige und reichliche Berbreitung heiliger Schriften von England aus billig und nothwendig machen.

7. Die Gewährung einer folden Unterflütung von Seiten der Bibelgefellschaft, wie wir fie jest bedürfen, wird nach höchst mahrscheinlicher Berechnung endlich dabin führen, daß die Eingeborenen selbst Exemplare der beil. Schrift taufen, ja vielleicht gar eine neuseelandische

Bibelgefellschaft unter fich felbft grunden.

Es follte vielleicht hier erwähnt werden, daß, da das R. Teft. von der kirchlichen Missionsgesellschaft in Reuseeland übersetzt und gedruckt ward, das Sigenthumsrecht auf diese Uebersetzung auch nur dieser Gesellschaft justeht, und deswegen möchte es allerdings billig und recht sein, erst die Erlaubnis von derselben einzuholen, einen Abdruck ihrer Uebersetzung vornehmen zu dürsen. Allein es kann keinen Augenblick zweiselhaft sein, daß sie es

der Eingeborenen tennen ju lernen, beift es: "Ich weiß nichts, bas auf eine fprechendere und erfreulichere Beife bas Anbrechen befferer und bellerer Tage für Neufeeland verfündigte, als bas beiße Berlangen, bas fich überall unter allen Rlaffen des Boltes offenbart, Bucher und Diffio-

narien ju befigen."

Die Berbreitung ber beil. Schrift unter beibnischen Mationen ift ein fo wichtiger Gegenstand, daß feine bobe Bedentung von felbft in die Angen leuchtet, jumal ge-genüber ber Bibelgefellichaft, beren großes und ebles Endgiel eben die Berbreitung des Wortes Gottes über den gangen Erdfreis ift. Defimegen ift ce nur nothig, daß wir, indem mir (Die Weslevanische Missionsgesellschaft) uns an diefelbe um Unterftubung wenden, einen Ueberblick von dem Bedürfniß Neuscelands insbesondere geben:

1. Das Bolf dafelbft bedarf einen reichlichen Borrath an Bibeln, und das nicht blos barum, weil die Arbeiten der Miffionarien ohne diefelben nothwendig mangelhaft fenn muffen, fondern auch um ber gefährlichen und verderblichen Frrthumer willen, welche diejenigen, die dem Bolte das Bort Gottes vorenthalten, unter einer Nation auszuftreuen fuchen, die noch zu unwiffend ift, um Das Babre vom Falfchen unterscheiden ju tonnen, fo

lange ibr die Bibel feblt.

2. Richt bloß die große Ausdehnung und die eigen-thumlichen Berhaltniffe biefer intereffanten Infeln find es, welche auf eine ungewöhnliche Anftrengung zu ihren Bunften Anfpruch machen burfen, fondern insbefondere das große Berlangen des Bolfes nach dem Besit der beil. Schrift.

3. Die Miffionarien find nicht im Stande, diefes Bedürfniß der Ration ju befriedigen. Ihre eigene Breffe ift vollauf beschäftigt mit dem Drudt folder Elementarbucher und Tractate, Die jur Lorbereitung bes Bolfes nothig find und noch lange fein werden. Es ift mabr, daß die firchliche Missionsgesellschaft das ganze neue Teft. überfest und gedruckt bat, aber auch fie fcbreiten nur febr langfam vormarts, ohne Zweifel megen ber eigenthumlichen Sinderniffe, welche die große Entfernung biefer Infeln vom Mutterlande und Die gangliche Entblögung von den nötbigen Sulfsmitteln berbeiführt, und es scheint,

nach ihren eigenen Berichten, daß fie taum für ihre eigenen Stationen mit Büchern ausreichen. Sie haben sehr freundlich an die Wesleyanische Missionarien 1000 Ex. N. Teft. verfauft, aber was ift das unter so Biele?

4. Diese 1000 Eg. sind um einen hoben Breis angefauft worden, ju 2 Fr. das Eg. ungebunden; daß wir nichts sagen von der langen Berzögerung und den daz sommenden Untosten, welche durch deren Uebersendung nach England, zum Behuf des Einbindens, verursacht wurden. Würde nicht die Bibelgesellschaft im Stande sein, eine größere Quantität um einen weit geringern Preis zu drucken, wobei Zeit und Geld, welche auf das hinund hersenden mussen verwendet werden, ganz erspart würden?

5. Es scheint, wenn auch die Missionspresse auf diefer Insel nicht so vollauf beschäftigt mare, wie vorhin
berührt worden, so maren weder hinreichend Schrifttypen,
noch Material zum Einband vorhanden. Ein kleiner Tractat, der kürzlich dort gedruckt wurde, beweist dieß; es
sind darin Schrifttypen von verschiedener Größe, nicht
bloß auf demselben Bogen, sondern selbst auf derselben
Seite.

6. Auch das dürfen wir Ihnen zu Gemüthe führen, daß die verderblichen und manchmal entsehlichen Wirkungen des schändlichen Betragens gottloser Engländer, die fich in Neuseeland niedergelaffen haben, eine schleunige und reichliche Verbreitung heiliger Schriften von England aus billig und nothwendig machen.

7. Die Gewährung einer solchen Unterstützung von Seiten der Bibelgesellschaft, wie wir sie jest bedürfen, wird nach höchst wahrscheinlicher Berechnung endlich dabin führen, daß die Eingeborenen selbst Exemplare der heil. Schrift kaufen, ja vielleicht gar eine neuseelandische

Bibelgefellschaft unter fich felbft grunden.

Es sollte vielleicht hier ermähnt werden, daß, da das N. Teft. von der kirchlichen Missionsgesellschaft in Neuseeland übersetz und gedruckt ward, das Sigenthumsrecht auf diese Uebersetzung auch nur dieser Gesellschaft zusteht, und deswegen möchte es allerdings billig und recht sein, erst die Erlaubnis von derselben einzuholen, einen Abdruck ihrer Uebersetzung vornehmen zu dürsen. Allein es kann keinen Augenblick zweiselhaft sein, daß sie es

gerne gemähren wird, ba ber große Zwed, ben ja auch biefe befreundete Gefellschaft bat, nicht eigener Bortheil und eigene Ehre ift, fondern die Ausbreitung bes Evangeliums und ber heil. Schrift über gang Neufceland.

Der Drud des gangen R. Teft. ift es, mas wir bitten; follte dieß aber über die Rrafte der Bibelgefellschaft geben, fo tonnten vielleicht einzelne Theile der heil. Schrift, einzelne Evangelien ze. inzwischen das Bedurf-

niß des Bolfs befriedigen.

Die hiemit entwickelten Berhältnisse und Bedürfnisse Reuseelands legen wir ehrerbietig, aber mit dringender Bitte um Beberzigung, der Committee der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft vor. Welches Land unter dem Simmel bedarf das Wort Gottes in reicherem Maße als Neuseeland? und wo ist eine Nation, die dringender darnach verlangt? Die Committee hat fürzlich mit viel Güte eine Quantität N. Test. für Cadig (in Spanien) geschenkt. Und gewiß, wenn Spanien, das die Bibel gurückweist, ihr Mitleid und ihre hülfe bedarf und verlangt, so wird sie Neuseeland, das laut nach dem Worte Gottes schreit, nicht vergebens bitten lassen. Möge diese Bitte Ihnen ans Serz dringen! möge der Gott der Bibel Ihnen die herzen lensen, jenes Wort des Lebens, das unter Seinem Segen zum heil noch ungeborener Geschlechter ausschlagen soll, in reicher Fülle auszusenden!"

(Die Committee ber Bibelgefellschaft hat beschloffen, eine Auflage von 20,000 R. Teft. ju veranstalten, um Diefelben unter Die Missionarien ber firchlichen und wes-

lenanischen Missionsgesellschaft zu vertheilen.)

## Deutsche Auswanderer.

Einer ber Sefretare bes Reu. Dorter Bibelvereins ichreibt an die Committee feiner Befellichaft unter bem

5. Oftober 1840 Folgendes:

"Zwei und zwanzig arme deutsche Auswanderer, unter benen vier Berheirathete, drei ledige Frauenzimmer und vier kleine Kinder waren, und die von Bremen her kamen, find hier angekommen, nachdem fie mit Roth bem Schiffbruch auf ben sogenannten "langen Sandban-

nach ihren eigenen Berichten, daß fie taum für ihre eigenen Stationen mit Buchern ausreichen. Sie baben febr freundlich an die Beslepanische Missionarien 1000 Er. N. Teft. verfauft, aber mas ift bas unter fo Biele?

4. Diefe 1000 Eg. find um einen hoben Preis angefauft morben, ju 2 Fr. bas Eg. ungebunden; bag wir nichts fagen von ber langen Bergogerung und ben baju fommenden Untoften, welche burch beren Ueberfendung nach England, jum Bebuf bes Ginbindens, verurfacht murden. Burde nicht die Bibelgefellschaft im Stande fein, eine größere Quantitat um einen weit geringern Breis ju bruden, mobei Beit und Gelb, welche auf bas binund Berfenden muffen verwendet werden, gang erspart würden?

5. Es icheint, wenn auch die Miffionspresse auf die. fer Infel nicht fo vollauf beschäftigt mare, wie vorbin berührt morden, fo waren meder hinreichend Schriftingen, noch Material jum Ginband vorhanden. Gin fleiner Tractat, ber fürzlich bort gebruckt murbe, beweist bieß; es find barin Schriftingen von verschiedener Größe, nicht bloß auf demselben Bogen, sondern felbit auf derfelben Seite.

6. Auch bas durfen mir Ihnen ju Gemuthe führen, daß die verderblichen und manchmal entsetlichen Wirfungen des schändlichen Betragens gottloser Engländer, die fich in Reuseeland niedergelaffen baben, eine schleunige und reichliche Berbreitung beiliger Schriften von England aus billig und nothwendig machen.

7. Die Gemährung einer folchen Unterftugung von Seiten der Bibelgesellschaft, wie wir fie jest bedürfen, wird nach bochft mabricheinlicher Berechnung endlich babin führen, daß die Eingeborenen felbst Exemplare der beil. Schrift taufen, ja vielleicht gar eine neuseelandische

Bibelgefellschaft unter fich felbst grunden.

Es sollte vielleicht bier erwähnt werden, daß, da das R. Teft. von der firchlichen Missionsgesellschaft in Reufeeland überfest und gedruckt mard, das Gigenthums. recht auf diese Uebersepung auch nur dieser Gesellschaft juffebt, und begwegen möchte es allerdings billig und recht fein, erft die Erlaubnif von derfelben einzuholen, einen Abdruck ihrer Uebersegung pornehmen ju dürfen. es tann teinen Augenblick zweifelhaft fein, daß fie es

gerne gewähren wird, ba ber große Zweck, ben ja auch diese befreundete Gesellschaft bat, nicht eigener Bortheil und eigene Shre ift, sondern die Ausbreitung des Evangeliums und ber heil. Schrift über gang Neuseeland.

Der Druck bes gangen R. Teft. ift es, mas wir bitten; follte bieß aber über die Rrafte ber Bibelgefellschaft geben, fo fonnten vielleicht einzelne Theile ber beil. Schrift, einzelne Evangelien ze. inzwischen bas Bedurf-

nig des Bolfs befriedigen.

Die hiemit entwickelten Berhältnisse und Bedürfnisse Neuseelands legen wir ehrerbietig, aber mit dringender Bitte um Beherzigung, der Committee der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft vor. Welches Land unter dem himmel bedarf das Wort Gottes in reicherem Maße als Neuseeland? und wo ist eine Nation, die dringender darnach verlangt? Die Committee hat fürzlich mit viel Güte eine Quantität N. Test. für Cadig (in Spanien) geschenft. Und gewiß, wenn Spanien, das die Bibel zurückweist, ihr Mitleid und ihre Huffe bedarf und verlangt, so wird sie Neuseeland, das lant nach dem Worte Gottes schreit, nicht vergebens bitten lassen. Möge diese Bitte Ihnen ans Herz dringen! möge der Gott der Bibel Ihnen die Herzen lensen, jenes Wort des Lebens, das unter Seinem Segen zum Heil noch ungeborener Geschlechter ausschlagen soll, in reicher Külle auszusenden!"

(Die Committee der Bibelgefellschaft hat beschloffen, eine Auflage von 20,000 R. Teft. ju veranstalten, um Dieselben unter die Miffionarien der firchlichen und wes-

lenanischen Missionsgesellschaft zu vertheilen.)

#### Deutsche Muswanderer.

Einer der Gefretare des Reu-Dorfer Bibelvereins fchreibt an die Committee feiner Gefellichaft unter bem

5. Oftober 1840 Folgendes:

"Zwei und zwanzig arme beutsche Auswanderer, unter benen vier Berheirathete, drei ledige Frauenzimmer und vier fleine Kinder waren, und die von Bremen her famen, find hier angefommen, nachdem fie mit Noth bem Schiffbruch auf den sogenannten "langen Sandban-

ten entgangen, auf denen ihr Schiff mehrmals beftig aufftieß. Rinr durch die schleunige Sulfe, die ihnen ein anderes Fabrzeug brachte, entfamen fie der Gefahr und wurden in den hafen gebracht. Sie schrieen zum herrn in ihrer Roth, und er errettete fie aus dem Untergange. Sier, beim Betreten bes ameritanischen Bodens, beaca. net ihnen ein Agent ber Bibelgesellschaft und legt ibnen Die Frage vor: babt ibr eine Bibel? - und ba er fie arm und entblöst findet, bot er ibnen bas unschänbare Buch an in ihrer Mutterfprache, ohne Beld umfonft; und indem er fie an ibre eben überftandene Gefabr und an Die munderbare Errettung durch die allmächtige Sand Got-tes erinnert, schärft er thnen die Pflicht ein, das Wort Gottes zu lesen, damit auch ihre Seelen gerettet murben, wie ihre Leiber es murben. Die Birtung biefer Anrede mar ichnell und tief; die Thrane, die aus den Augen brang, und die nach dem heiligen Buche ausgereckte hand genate laut von dem berglichen Dante, den die Annge in ber fremden Sprache nicht verftandlich aussprechen fonnte. Bir zweifeln nicht, daß unfre Muttergefellichaft uns gerne mit einer Angabl deutscher Bibeln unentgeldlich verfeben wird, damit mir diefen foftlichen Schat den antommenben Fremblingen auf fremdem Boden in ibre Bande legen. Sie haben eine zeitliche Bufluchtffatte bier gefunden, mogen fie auch den Safen ewiger Rube finden! Gie gieben nun bald nach dem Junern des Landes, und wer weiß, ob fie an dem Orte, wo fie fich niederlaffen werben, die Bredigt des Evangeliums finden, ob ibre Rind. lein Unterricht erhalten, ob ihr inwendiger Mensch mit dem Brod des ewigen Lebens genährt merden wird. fann und muß dann die Bibel die Stelle der Kirche und Schule vertreten, und als unwiderfiehliche Lebrerin, als fräftige Tröfterin, als das Manna in der Bufte ihre Seelen felig machen. Gott gebe ibnen feinen beil. Beift, damit fie vernehmen die Stimme der Babrheit, und hingeben, nnd Früchte tragen zum ewigen Leben!"

Serausgegeben von der brittifden und ausländifden Bibelgefellichaft.

Oftober 1840.

#### Nro. X.

# Monatliche Auszüge

aus

dem Briefwechfel und den Berichten

der

brittifden und auslandischen Bibelgefellfchaft.

Aus dem feche und dreißigften Sahresberichte der brittifchen und ausländifchen Bibelgefellichaft, vom Mai 1840.

## England.

Im Juni des Jahrs 1840 machte herr Dr. Steinfopf eine fleine Reise durch den füdlichen Theil von Bales in Angelegenheiten der Bibelgesellschaft, theils um das Bibelbedürfniß in jenen Gegenden kennen zu lernen, theils um die Theilnahme an der Bibelfache und die Liebe zur heil. Schrift zu beleben. Ans feinen an die Committee der Bibelgesellschaft gerichteten Briefen ge-

ben wir folgende Musguge:

Cardiff 13. Juni 1840. Letten Donnerstag Abend hatten wir eine Bersammlung zu Dowlais, einer Stadt, die nur eine halbe Stunde von Merthyr liegt. Das Wetter wurde ganz und gar regnerisch. Wir mußten zu Fuße dahin gehen, und erwarteten faum, daß irgend Jemand zur Versammlung kommen werde; aber zu unster großen Freude saben wir Schaaren berbeiströmen, so daß eine geräumige Methodisten Kapelle ziemlich von wurde. Der Pfarrer des Ortes mit feiner Gattin, so wie ein Baptistenund ein Methodistenprediger waren anwesend. Die Ausmerssamseit der Leute war erstaunlich. Als ich einige Worte an sie richtete, wurde es mir ganz wohl ums Herz. Ihre Ausgesichter glänzten und manchmal ließen sie ihre Gestüble laut werden. Dieß war noch mehr der Fall, als mein verehrter Gefährte, Herr Phillips, sie in wälischer Sprache anredete; sie schienen buchstäblich an seinen Lippen zu bangen. Obgleich die Versammlung bauptsäch-

tich aus Leuten von der arbeitenden Klasse zusammengesett war, so siel doch eine Collecte von fl. 60. Nach dem Schluß der Berfammlung kamen Mehrere zu und heran, und zu begrüßen. Ich verließ die Kapelle sehr ermuthigt, und ging mit Freude und Dank gegen Gott mitten durch den Regen nach Hause. Der gestrige Tag (Freitag) war nach außen ein sehr unfreundlicher Tag; einmal goß es eigentlich in Strömen vom himmel. Wir hatten die Frauen zu einer Zusammenkunst im Schulhause eingeladen, aber um des heftigen Regens willen kamen nur drei. So klein aber die Bersammlung war, so hoffen wir doch, daß sie

nicht umfonft mar.

3ch batte beabsichtigt mit herrn Phillips nach Rem. bridge in feinem offenen Chaischen ju fabren; aber ba die Witterung so gar fürmisch und regnerisch wurde, fo tamen wir überein, im Boftwagen babin gn geben, ber uns gerade noch recht vor der bestimmten Zeit der Ber-Gottlob, auch sammlung an Ort und Stelle brachte. diese Rusammentunft war sehr erfreulich. Ich babe nie eine andachtigere, aufmertfamere Bubbrerschaft gefeben. Benn Gie etliche von den Angesichtern unfrer walischen Bruder gefeben batten, wie vergnügt und gluctlich fie ausfaben, als fie, befonders in ihrer eigenen beimathlichen Sprache, von den bewundrungswürdigen Fortfcbritten der Ausbreitung der beil. Schrift unter ben entfernteften Nationen der Welt borten, Sie wurden fich mit ihnen gefreut baben! ber Derr mar unter uns gegenmar-Die Collecte mar beffer als lettes Jahr, und die Leute giengen befriedigt und erbaut nach Saufe. Es liegt etwas Gigenthumliches in dem Angesicht bes Balfchen: er ift lebhaft, berglich, marm und gemuthvoll. Gin junger Arbeitsmann von Dowlais brachte feinem Pfarrer gerade vor der Bibelversammlung fl. 16, die er fich, wie er fagte, für die Bibelgesellschaft erspart babe. Phillips und ich genoffen die freundlichfte Aufnahme in bem Saufe eines Rramers. Da derfelbe aber feinen Blat in feiner eigenen Wohnung hatte (es maren gerade einige Bermandte bei ihm zu Besuch,) so besorgte er uns eine Bobnung im Gafthofe, wofür er trop unfrer Ginreden alle Untoften bestritt.

Cardiff, 15. Juni. Ich habe einen mahrhaft erquidenden Sonntag zugebracht. Drei Gottesbienften mobnte ich bei; zweien Morgens und Nachmittags in der Pfarr-

Nro. X.

Oftober 1840.

## Monatliche Auszüge

aus

dem Briefmechsel und ben Berichten

der

brittischen und auslandischen Bibelaesellschaft.

Mus dem feche und dreifigften gabresberichte der brittifchen und ausländifchen Bibelgefellichaft, vom Dai 1840.

### England.

Im Juni bes Jahrs 1840 machte herr Dr. Steintopf eine fleine Reife burch ben fublichen Theil von Bales in Angelegenbeiten ber Bibelgefellschaft, theils um bas Bibelbedurfniß in jenen Begenden fennen gu lernen, theils um die Theilnahme an der Bibelfache und Die Liebe jur beil. Schrift ju beleben. Aus feinen an Die Committee ber Bibelgesculchaft gerichteten Briefen geben wir folgende Ausjuge:

Cardiff 13. Juni 1840. Lepten Donnerftag Abend hatten wir eine Bersammlung ju Dowlais, einer Stadt, bie nur eine balbe Stunde von Merthyr liegt. Das Better wurde gang und gar regnerifch. Wir mußten zu Fuße babin geben, und erwarteten faum, daß irgend Jemand zur Versammlung tommen werde; aber zu unfrer großen Freude faben wir Schaaren berbeiftromen, fo daß eine geräumige Methobiften Rapelle ziemlich voll murbe. Der Bfarrer bes Ortes mit feiner Gattin, fo wie ein Baptiftenund ein Methodistenprediger waren anwesend. Die Aufmertsamkeit der Leute war erstaunlich. Als ich einige Worte an fie richtete, murbe es mir gang mobl ums Berg. Ihre Angefichter glangten und manchmal ließen fie ihre Ge-fühle laut werden. Dieß war noch mehr ber Fall, als mein verehrter Gefährte, herr Phillips, sie in wälifder Sprache anredete; fie fchienen buchftablich an feinen Lippen zu bangen. Obgleich die Bersammlung hauptsächtich aus Leuten von der arbeitenden Alasse alsammengesetzt war, so siel doch eine Collecte von fl. 60. Nach dem Schluß der Bersammlung kamen Mehrere zu und heran, und zu begrüßen. Ich verließ die Kapelle sehr ermutbigt, und ging mit Freude und Dank gegen Gott mitten durch den Regen nach Hause. Der gestrige Tag (Freitag) war nach außen ein sehr unfreundlicher Tag; einmal goß es eigentlich in Strömen vom himmel. Wir hatten die Frauen zu einer Zusammenkunst im Schulhause eingeladen, aber um des heftigen Regens willen kamen nur drei. So klein aber die Bersammlung war, so hoffen wir doch, daß sie

nicht umsonft mar.

Ich batte beabsichtigt mit herrn Phillips nach Newbridge in feinem offenen Chaischen gut fabren; aber ba die Witterung fo gar fturmifc und regnerisch wurde, fo tamen wir überein, im Boftwagen babin in geben, ber uns gerade noch recht vor der bestimmten Zeit der Berfammlung an Ort und Stelle brachte. Gottlob, auch biefe Zusammenkunft war sehr erfreulich. Ich habe nie eine andächtigere, aufmertfamere Buborerschaft gefeben. Benn Sie etliche von den Angesichtern unfrer malischen Bruder gefeben batten, wie vergnugt und gludlich fie ausfaben, als fie, befonders in ihrer eigenen beimathlichen Sprache, von den bewundrungswürdigen Fortichritten der Ausbreitung der beil. Schrift unter den entfernteften Nationen der Belt borten, Sie würden fich mit ibnen gefreut baben! ber Berr mar unter und gegenmartia. Die Collecte mar beffer als lettes Sabr, und die Leute giengen befriedigt und erbaut nach Saufe. Es licat etwas Gigenthumliches in dem Angeficht bes Balichen: er ift lebhaft, berglich, warm und gemuthvoll. Gin junger Arbeitsmann von Dowlais brachte feinem Bfarrer gerade vor der Bibelversammlung fl. 16, die er fich, wie er fagte, für die Bibelgefellichaft erspart babe. Phillips und ich genoffen die freundlichste Aufnahme in dem Sanfe eines Rramers. Da derfelbe aber feinen Blat in seiner eigenen Wohnung hatte (ce waren gerade einige Bermandte bei ihm zu Besuch,) so besorgte er uns eine Wohnung im Gasthofe, wofür er trop unfrer Einreden alle Unfoften Beftritt.

Carbiff, 15. Juni. Ich habe einen mabrhaft erquidenben Sonntag zugebracht. Drei Gottesbienften wohnte ich bei; zweien Morgens und Nachmittags in ber Pfarrtirche, einem Abends in der Baptiftentavelle. Der Bfarrer von Cardiff bielt eine mabrhaft ausgezeichnete Bre-Die Bredigt des Baptiffen-Bredigers enthielt, obaleich im Brovincialdialect gehalten, fo viel inneren Gehalt, und traf fo machtig die Bewiffen, daß ich recht davem erbaut mar. Der madere Prediger, ber feine Lebre bund einen wahrhaft chrifilichen Wandel befräftigt, bat mich, für ibn zu predigen, was ich natürlich ablebnte, aber ich war gerührt von diefer liebevollen Ginladung. Ich gieng ju ihm im Laufe diefes Morgens, wo er fich fehr bestimmt und entschieden erflärte, daß weder er, noch feine Leute Die Sache ber Bibelgefellschaft verlaffen werben. Auch bem Bfarrer ber Gemeinde machte ich einen Befuch, ber mich, ob er fich schon nicht ju unfrer Gefellschaft balt, gleich. wohl aufe freundlichste empfieng und eine lange Unterredung mit mir batte. Er bat eine außerft buftere Anficht von dem gegenwärtigen Stand ber Dinge, und fürchtet das Aerafte von dem Ucberbandnebmen des Unglaubens und des Geiftes der Unbotmäßigfeit. 3ch tonnte ibm nur beiftimmen; doch begegnet mir mitten in der Maffe des Berderbens und der Entartung noch fo manches Gute und Erfreuliche, daß ich die feste Zuversicht habe, England werde, wenn auch schwere Gerichte uns treffen mögen, boch nicht dem Berderben übergeben merben. Geftern batten wir baufige Regenschauer; bente aber glangt über uns ein herrlicher flarer Simmel, und die Sonne lächelt uns an. Moge es auch fo fenn in der heutigen Abendversamm. lung. Es wohnt bier ein ehrwürdiger weslenanischer Bre-Diger, 80 Jahre alt, dem feine Gebrechlichfeit felten gestattet zu predigen, der aber ein mahrer Segen ist für die Armen, Rranken und Sterbenden. Er frühstückte die-fen Morgen mit uns, und schon der Anblick dieses edlen Alten erquidte mich. Das Reich Gottes machet in Car-Diff, sowohl in ber Rationaltirche als unter ben Diffentern; bas Saus Gottes wird weit mehr befucht, als frü-ber. Als der Sulfsbibelverein bier gegründet murde, batte er nur wenige Freunde, aber Gottlob! die Sache hat fich febr jum Befferen geandert.

Juni 17. Meine Gefundheit hat fich bieber gut erbalten, meine Kraft von Tag zu Tag erneuert, Friede und Rube des Gemuths find mir durch Gottes Gnade geschenft, die Schwierigkeiten erleichtert, und die Berfammlungen mit sichtbarem göttlichem Segen gehalten

driftlicher Liebe ju verbringen. Er mar ein außerft tha. tiger Beforderer der Bibelgefellichaft gemefen, und bat große Freude über die hoffnung ausgedrückt, Beren Phillips und mich unter feinem gaftfreundlichen Dach berbergen ju durfen. Aber wie unerforschlich find die Gerichte Gottes, und wie unergründlich Seine Wege! Er ftarb plöglich vor etwa 14 Tagen; fein Berluft wird tief empfunden und Manche fürchteten, daß mit ibm der Berein in Aberavon erlöschen murte. Bir ermarteten eine fleine Berfammlung an jenem Ort, jumat ba bie Baptiften unfre Sachen verlaffen, und eine Bredigt in ibrer Rapelle gerade auf die Stunde anfundigten, mo wir unfre Bibelverfammlung balten wollten. Aber Gott. lob! wir haben uns auf eine febr erfreuliche Beife actanfcht; ber Bfarrer ber Gemeinde erschien, ber Rathbausfaal, wo wir uns verfammelten, fullte fich mit auf. mertfamen und andachtigen Buborern. Obgleich beinabe Allen gang fremd, fühlte ich boch große Freiheit und Freubigfeit, als ich fie auredete und fand Bugang ju ihren Bergen. Dein Freund, herr Phillips, redete fie fodann in wällscher Sprache an. In dem Augenblick, da fie aus seinem Munde ihre lieben heimathlichen Tone vernahmen, wurden fie noch aufmertfamer: Biele ftanden von ibren Sigen auf, ihre Augen glangten vor Freude, ber Beifall murbe laut und der Gindruck auf die Bemuther gewaltig. Gin malifcher Brediger fügte noch einige Borte bingu, und die Berfammlung ging froblich und ermuthigt aus. einander. 3ch batte einige Eremplare unfrer Bibelüber. fenungen den Leuten gezeigt, befonders die chinefischen Evangelien und den äthiovischen Psalter. Dieß batte solche Aufmerksamkeit erregt, daß nach dem Schluß der Berfammlung Biele, Junge und Alte fich um mich ber-drangten, um diefe feltfamen Bucher, bergleichen fie nie juvor gefeben hatten, ju feben! Ginige Madchen, die in des obenermabnten herrn Smith's Sonntageschule waren unterwiesen worden, jogen besonders meine Anfmert. famteit auf fich. Sodann tam ein altlicher Mann, der Obeim eines 14iabrigen Madchens, an den Tisch und brachte die Summe von 3 fl. als Beitrag, welche das Mad. chen feit dem letten Sabresfeste der Befellichaft erfpart batte. Sie mar nämlich vor zwei Jahren durch die Er. aäblung einiger Anekdoten von jungen Leuten, welche für die Bibelfache fich eifrig bewiesen hatten, so gerührt und dern Mittag um 12 Ubr, und batten eine angenebme Rabrt in unfrem offenen Chaischen. Der Bind ging fart und drobende Bolfen biengen über unfern Sanp. tern; aber wir famen gludlich noch vor bem Regen bier an, und murben auf das liebevollfte von unfern matifchen Freunden willtommen gebeißen. Bir fpeisten bei einem Freunde, deffen Saus berrlich gelegen mar, und beffen Frau eine mabrhaft fromme und ausgezeichnete Chriftin Nach Tifch gingen wir in bas Saus unfres lieben Freundes aus der Brudergemeinde, der feinem driftlichen Betenntnig durch feinen mufterhaften Bandel Chre macht. Er ift noch immer unverbeirathet, bat aber vier Bruder, zwei Schwestern und zwei Bettern in feinem Saufe. bat bas boppelte Befchaft eines Chemifers und eines Rothgerbers; das lettere Befchaft mar von einem feiner Bruber begonnen worden, der aber vor einiger Beit farb; gleichwohl findet er, bei aller Ausdehnung feines Berufes, noch Beit, um an ben verschiedenen driftlichen Befellschaften, die bier fich finden, thatigen Antheil ju nebmen, und lebt auf dem freundschaftlichften guße mit ben verschiedenen driftlichen Bartbien in Diefer Stadt. ift ein thätiger Beförderer der Bibelgefellichaft. Bir fanben den Berein in guter Ordnung, und Alles für eine Berfammlung vorbereitet. Drei Bfarrer maren anwesend, außerdem mehrere Diffenters- und Methodiftenpredigers, und eine febr aufmertfame Buborerschaft. Der Gindruck war gut. Der Bfarrer ber Stadt fchlof die Berfammlung mit einer febr eindringlichen Anrede, worin er aulett auch feinen berglichften Dant gegen die Muttergefellschaft ausdrückte für die großmüthige Entschließung, ben armen Sonntage. Schulfindern und ben Armen überbaupt eine Bibel um 12 Bagen, und ein R. Teft. um 18 fr. ju überlassen. Ginige Freunde der Gesellschaft baben fürzlich ihre Subscriptionen verdoppelt.

Reath, Jun. 20. Die Bibelgefellschaft ju Aberavon hat den schmerzlichsten Berluft erlitten durch den Tod ihres Cassiers, herrn Smith, Inhaber großer Zinufabriten. Er war ein wahrer Christ und ein thätiger Menschenfreund. Er hatte zum Besten seiner Arbeiter eine Kapelle und eine Schule erbaut, und auch für den Bau einer zweiten Pfarrstirche fl. 1200 unterzeichnet. Gben hatte er sich von den Geschäften zurückgezogen, mit dem Entschluß, den Rest seines Lebens im Dienste seines Gottes und in Thaten

driftlider Liebe ju verbringen. Er mar ein außerft tbatiger Beforderer der Bibelgefellichaft gemefen, und bat große Freude über die Soffnung ausgedrückt, Serrn Bbil lips und mich unter feinem gaffreundlichen Dach berbergen ju dürfen. Aber wie unerforschlich find die Gerichte Gottes, und wie unergründlich Seine Wege! Er farb ploblich vor etwa 14 Tagen; fein Berluft wird tief empfunden und Danche fürchteten, daß mit ibm der Berein in Aberavon erlöschen murde. Wir ermarteten eine fleine Bersammlung an jenem Ort, jumat da die Bavtiften unfre Sachen verlaffen, und eine Bredigt in ibrer Kapelle gerade auf die Stunde anfündigten, wo wir unfre Bibelversammlung balten wollten. Aber Gottlob! wir haben uns auf eine sehr erfreuliche Beife getaufcht; ber Pfarrer ber Gemeinde erschien, ber Rathbausfaal, wo wir und versammelten, fullte fich mit auf. mertfamen und andachtigen Buborern. Obgleich beinabe Allen gang fremd, fühlte ich doch große Freibeit und Freudigfeit, als ich fie auredete und fand Bugang ju ihren Bergen. Dein Freund, herr Phillips, redete fie fodann in mälischer Sprache an. In dem Augenblick, da fie aus seinem Munde ihre lieben heimathlichen Tone vernahmen, murben fie noch aufmertfamer: Biele fanden von ihren Siben auf, ihre Augen glangten vor Freude, ber Beifall wurde laut und der Gindruck auf die Bemuther gewal. tig. Ein wälischer Brediger fügte noch einige Borte bingu, und die Bersammlung ging frohlich und ermuthigt auseinander. 3ch batte einige Eremplare unfrer Bibelüber. febungen den Leuten gezeigt, befonders die chinefifchen Evangelien und den athiopischen Pfalter. Dieß batte solche Aufmerksamteit erregt, daß nach dem Schluß der Berfammlung Biele, Junge und Alte fich um mich ber-brangten, um diefe feltsamen Bucher, bergleichen fie nie juvor gefeben batten, ju feben! Ginige Madchen, die in bes obenermabuten herrn Smith's Sonntagsschule maren unterwiesen worden, jogen besonders meine Anfmert. samteit auf sich. Sodann kam ein ältlicher Mann, der Obeim eines 14jährigen Mädchens, an den Tisch und brachte die Summe von 8 fl. als Beitrag, welche das Mab. den feit dem letten Sabresfefte der Befellichaft erfpart Sie mar nämlich vor zwei Jahren durch die Er. gablung einiger Anetdoten von jungen Leuten, welche für die Bibelfache fich eifrig bewiesen batten, fo gerührt und

angefaßt morden, daß fie nun auch alles für die Bibel

thun mollte.

Es gicht fanm irgendwo eine Bemeinschaft von Chriden, in deren Mitte nicht Spaltungen und Erennungen ftatt finden; und dagu die Rampfe der verschiedenen chrift. lichen Bemeinschaften mit einander! Aber mir wollen nicht verzagen! Es giebt noch immer grune Auen in ber Bufte Diefer Belt. Es findet fich noch driftliche Liebe und Sinigfeit. Es giebt noch Friedfertige und Rinder bes Friedens. Im Schoofe einer folchen friedlichen und friedeliebenden Kamilie befinde ich mich jest. Die Charti-Ren fandten ibre Abgeordneten unter die Arbeiter bes Berrn Brice, bei dem wir wohnen, um fie von der Treue gegen ibren Gott und ibre Ronigin abguführen: aber Bert Brice, nachbem er juerft mit feiner Mutter und feinen Schmeftern einige Stunden in ernftem Bebete und inniger Fürbitte jugebracht batte, verfammelte alle feine Arbeiter, und fprach mit ihnen auf eine liebende und eindringliche Beife, fie marnend vor ber Berführung jener gottlofen Leute. Darauf rief er Ginen feiner einflufreichften Leute auf, bervorzutreten, und offen feine und feiner Mitarbeiter Anficht auszusprechen; worauf denn diefer beraustrat, und in Aller Ramen feierlich erflarte, baf fie jest und in Rutunft nichts mit den Chartiften wollten ju thun beben, und alle Arbeiter befraftigten bann breimal ibren lauten Beifall ju diefer Erflärung. Serr Brice und feine Schwestern haben Rleinfinderschulen, und Schulen für ältere Anaben und Mädchen."

# Gefegnete Wirkungen des Lefens der heil. Schrift.

Eine Familie, welche durch Trunkenbeit und fortmabrende Zänkereien als Störer in der Rube in der Nachbarschaft bekannt war, erhielt, da sie keine beil. Schrift
besaß, ein R. Test. und einen Pfalter von einem Colporteur. Seit der Zeit hat letterer die Freude, zu sehen,
wie diese Familie sich Sonntags mit dem Lefen der beil.
Schrift beschäftigt, statt ihre früheren schändlichen Wege
zu gehen, und die Nachbarn stimmen in dem Zeugnis
überein, daß die Veränderung ganz auffallend, und daß
es nun eine ruhige und nüchterne Familie sei.

Die Frau eines Socialisten (eine Sette in England mit gotteslästerlichen Lehren und sittenverderblichen Grundsäten) hatte bereits selbst auch die gefährlichen Ansichten ihred Mannes zu theilen angefangen. Ein A. Test. wurde ihr geliehen und das Versprechen abgenommen, das sie es lesen wolle; und nun steng sie bald an jene Grundsäte des Socialismus zu verabscheuen. Ja sie verwarf nicht bloß den Frethum, sondern hat auch die Wahrheit, die da die Seele erneuert und tröstet, mit gläubigem Ge-

mutbe fich angeeignet.

Gine arme Frau murde in einem armseligen Dach. flübchen angetroffen, außerft unwiffend und in einem elen. den Ruftande. Nachdem ihr ein Capitel aus dem R. Teff. porgelefen worden mar, brudte fie ein ftartes Berlangen aus, die beil. Schrift felbft lefen ju lernen. Man lieb ibr nun ein Teftament mit großem Druck, und alfobalb fieng fie, obwohl in ihrem 85ften Lebensjabre, mit Sulfe einer nachbarin an, lefen ju lernen, und fie bat es gelernt, und liest nun ohne Brille. 3hr Forfchen in ber Schrift bat fobann eine gangliche Beranberung in ihrem Leben jur Folge gehabt. Gie besucht nun den öffent. lichen Gottesbienft, ben fie juvor ganglich vernachläßigte und gebt oft zu ihren Nachbarinnen, um wo möglich auch ibnen die Erkenntniß des Seils und das Gluck mitzutbeilen, das fie nun felbst genießt.

Eine Frau, die eine römische Katholifin mar, hat ein Testament erhalten. Sie war der Trunkenheit sehr ergeben, und einmal hatte sie gar beschlossen ihrem Leben ein Ende zu machen; aber beim Anblick eines Testamentes, das man ihr geliehen hatte, nahm sie dasselbe zur hand und las einige Verse, die solchen Sian aufgab. Zest sie machten, das sie ihren schrecklichen Plan aufgab. Zest

liest fie die beil. Schrift fleißig.

Ein Testament, das man einer Familie gelieben hatte, wurde der Gegenstand fleißigen Lefens für eines der Madchen der Familie; und so wohl bewandert wurde dasselbe in der Schrift, daß ihre Mutter, gemäß einer unter Bielen berrschenden Vorstellung, fürchtet, das Kind sei zu verftändig und reif für diese Welt, und werde bald flerben.

the large delayer or Section M. & Sid at Street Bullion ham Brakes title, the outs lancatum. to ach trible Right to Good Time Blann, gerich Estes tel fell w Sign Benden entrem on on the graffer alls all le liberium w Areal in Board is limited, but now his asinstitute beider beier mai gel beier all maint Reclar can be broaded n, hi priba le Gui trichi masser to the latters in Street Select efable filter eitz im bei fir blice the false of training first, well for more periods felt has bee place we wise ing tritt me Sider a lider gebille fie. in its is and of his condition finding in and is there provides. The frequency Edister, file un Elien im im im and said the Spirits when where the Later for Editor, for mit we Streetor Arigantess in Military, tree & Commercial distingui popular der Gree in proces i fang. Sit ofender bem familie mit be on the General was not been been contribute for to worker that may A Printed with A to Day and the to the last of the A Principal of the Particular State of the S IN THE PARTY NAMED IN COLUMN -= FO No U.S.

beimen Instinkt die göttliche Schönheit und seligmachende Kraft des Worts Gottes wahrnähmen. Unsere Methode, einzelne Blätter unter diejenigen auszutheilen, welche geschriebene Schrift lesen können, ist für uns ausnehmend ermüdend und will auch sie nicht halbwegs befriedigen. Siner von ihnen sah bei mir neulich eine französische Quartbibel, und sagte zu mir in einem Tone, der mir zu Herzen gieng: "Du bist wahrlich glücklich, denn du hast vollauf zu lesen! kann ich nicht auch französisch lernen? Bitte, gieb mir auch so ein großes Buch! Warum willst du es nicht in unsre Sprache übersehen! wir würben es gerne bezahlen. Siehst du nicht selbst, daß die Blätter, die ihr schreibet, gar kurz sind? und dann, Siner leiht sie dem Andern, da werden sie beschmutzt, oder gehen gar zu Grunde." Mit ähnlichen Reden und Bitten kommen beinahe täglich Leute zu mir.

Ich fann nicht umbin mein Erftaunen auszudrücken über die Freude, mit welcher unfre theuren Baffutos alles aufnehmen, was von Gott kommt. Gines Tages hörte ich zwei von ihnen sich gegenseitig ihre Erfahrungen mittheilen. "Wenn ich ein neues Kapitel zu Sanden bekommen habe, sagte der eine, so kann ich nicht schlafen vor Freude!" Darauf erwiederte der Andere: "Laß du mich reden; wenn ich ein Kapitel der heil. Schrift erhalte, so zünde ich mein Feuer an, lege mich dabei nieder und lese beim Schein desselben so lange, bis ich es vor Schlaf

nicht mehr ausbalten fann."

Berade beute Nachmittag fagte Engafi ju Lebeti: "Bofe Reden führen jum Argen, mabrend gute Reden Gutes bervorbringen, wie auch der Apostel Baulus bemertt: bofe Befchmaße verderben gute Sitten. Der Baffuto bort in bem Rraal (Dorf) nichts als Bofes; aber menn das Evangelium Marci und Johannis und die "Rabrung für bas Berg" uns in die Bande gelegt werden mird, fo merben die Boblgefinnten über bas, mas gut ift, nach. benten und fich biefe Bucher ju nupe machen, wie eine furchtbare Baffe, um bas Bofe abzumehren." Auf diefe Bemerkungen voll guten Inhalts erwiederte Lebeti, Den ich für einen wahrhaft bekehrten Christen balte: "Mein Freund mir alle bedürfen jene Schriften gar febr, deren Sinn tief und umfassend ift. Mein berg ift manch. mal voll, aber ju anderen Zeiten leer. Ift bas nicht ber Sunger ber Seele? undi diefer Sunger tommt baber,

daß mir gute Bucher feblen. 3ch fage oft ju mir felbft: Gott wohnt im Berborgenen, ich will ihn im Berborgenen suchen. Manchmal fann ich beten; aber ju andern Beiten tann ich es nicht. Ich febne mich nach Freude; fiebe, ich fühle nichts als Traurigfeit. Die Babrheit gu fagen, ich mochte meine Butte lieber auf der andern Seite der Kirche haben; denn wo ich jest bin, da ziehen mich zu viele Leute vom Herren ab."

Benn mir diese armen Bilben Afrita's dem Missionar, den fie jum Bertrauten ibrer Bedanten machen, anbieten boren, fie wollen ja gerne den Preis einer gangen Bibel bezahlen, wenn er fie nur in ihre Sprache überfete, ia wenn fie felbft ein Berlangen ausbrucken, frangofifc ju lernen, nur um bas große Buch von Anfang bis gu Ende lefen ju tonnen, wenn wir ferner fie mit einer bewunbernsmurdigen Genauigfeit und Ginfalt jenen Buftand bes Bemuthe fcbildern boren, den fie bunger ber Seele nennen; dann muffen wir tief gerührt werden und dantbar anertennen, daß bier volltommen die Berbeifung beffen erfüllt wird, der da gesagt hat: Selig find, die da bungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen fatt merden!"

### Bomban.

Dr. Bilfon, Missionar ber schottischen Rirche gu Bomban schreibt: "Nur noch wenige beil. Schriften in verschiedenen indischen Sprachen blieben mir vorrätbig. 3ch batte viele in diefer Stadt und im nördlichen Concan verbreitet, und wie fich eben Gelegenbeit barbot in entlegene Provingen Indiens und der angrangenden Lander verfandt. Die wichtigften Bemerkungen, die fich im Berlauf meiner Bibelverbreitung meiner Seele aufgedrängt haben, find folgende:

1. Die große Aufregung, welche die von mir im Mai vorigen Jahres vollzogene Taufe zweier Barfis Junglinge (Feuer-Anbeter) hervorrief, veranlafte eine folche Nachfrage nach der b. Schrift, namentlich in Gutscharathi, wie ich, seitdem ich meine Missionsarbeiten in Indien begonnen, nie erlebt habe. Gegensat gegen die Wahrheit hat Dichmal, wie fo oft, Aufmertfamteit auf dieselbe bervor-

gerufen.

2. 3ch babe etliche Gingeborene tennen gelernt, Die eine nicht unbedeutende Renntnif von ber driftlichen Babrbeit batten, eine Ertenninif, die fie vorzüglich, wenn nicht einzig von dem Lesen der beil. Sprift und etlicher Tractate empficugen, und die fich febr deutlich ausspre chen, daß fie die beil. Schrift als gottliche Offen.

barung anjufeben geneigt feien. 3. Diejenigen, welche über die Entartung bes weib. lichen Geschlechts in Indien und über die eigenthumlichen Schwierigfeiten trauern, welche fich ber driftlichen Ergiebung beffelben ober auch nur bem Berfuche entaeaen. fegen, Die beil. Schrift bem weiblichen Theil ber Bevol-ferung Indiens juganglich ju machen, werden fich über die Nachricht freuen, daß in der Missionsschule für Mädchen, die unter meiner Leitung febt, und in welcher taglich die heil. Schrift gelesen wird, fich nicht weniger als 600 Schülerinnen befinden. 4. Die meisten Juden, die mich im letten Jahre um

bebräifche Bibeln angefprochen baben, maren gerne bereit, einen Theil des gewöhnlichen Breifes für ein Erem plar zu zahlen. Ich babe 31 bebraifche Bibeln um berab. gefeste Breife fo vertauft.

5. Die Babl berer, die lefen fonnen, ift fichtbar im Bunehmen unter allen Rlaffen, sowohl bier in Bomban als in den umliegenden Bebieten. Biele junge Leute find nun begierig barauf, eine englische Bibel gu benten. In mehr als einem Erziehungsinstitut wird die Bibel täa-

lich englisch gelesen und ausgelegt.

6. Gin Freund von mir, der vor einigen Monaten durch ein abgelegenes Dorf im nördlichen Concan reiste, traf gufallig einen Braminen cifrig bamit befchaftigt, einen Abschnitt eines Marathi R. Teff. einem fleinen Bauflein Eingeborener vorzulesen, die ibm begierig und aufmertfam juborten. Ich glaube, Beisviele diefer Art find nicht felten.

7. Mehrere Offiziere der Indus-Armee haben mich versichert, daß sie jenseits dieses Stromes viele Leute actroffen hatten, die mit Freuden ein Egemplar des Wortes Gottes von ihnen angenommen hatten, wenn es in ihrer Macht gestanden batte, denfelben eines ju geben. Alls ein Freund von mir in Babagichan mar, fand er die Neugierde der Mullabs (Priester) in Beziehung auf die Bibel sehr groß. Sie sagten ihm, sie hätten von den

Ruffen gebort, fie fei fo groß, bag man ein Maultbier nötbig babe, um fie ju transportiren. Als ich nun mein Eremplar aus der Tafche jog, maren fie bocherfreut und fußten bas Buch. Der nämliche Freund bezeugt, baß bie Unbanger ber mohamebanischen Religion in jener Gegenb und in den benachbarten Ländern, wie fast überall, glauben, daß fie ihrem Untergang entgegen gebe. Die weite Berbreitung der Bibel murde ohne Zweifel ein machtiges Mittel jur Beschleunigung ihres Falles fein. Berftan-Dige und moblunterrichtete Mufelmanner wiffen febr mobl, Dag Mohamed felbft im fiebenten Paragraphen des Rapitels von der Tafel gefagt bat: " Saget, o ibr, die ibr Die beil. Schrift empfangen habet; ibr feib auf nichts gegründet (habt teinen festen Grund), bis ihr das Befes und das Evangelium beobachtet (baltet.)a Das Lefen Diefer beil. Bucher, welche unwiderlegbare in nere Merk male ibres gottlichen Urfprungs in fich tragen und für ben geiftigen Buftand des Menichen, ber als armer Gunber Bergebung, Seiligfeit und Gludfeligfeit bedarf, fo gang befonders paffen, muß bei jedem aufrichtigen und ebelgefinnten Mobamedaner bald die Birtung baben, daß er den unvergleichlichen Borgug der Bibel vor dem Roran ju feinem Beile bald erkennt."

### Jamaifa.

herr Joseph Wheeler, Agent der Bibelgesellschaft in Beftindien, schreibt aus Ringston auf Jamaita,

unter dem 19. Oftober 1840 Folgendes:

"Ein neuer Hülfsverein hat sich gebildet zu Baffage Fort, unter der Leitung des herrn Philipps. Die erste Bersammlung war durch die interessante Thatsache merkwürdig, daß Etliche unster schwarzen Brüder öffentlich sprachen, und zwar mit einem natürlichen Anstand und mit einer Araft des Ausbrucks, die ebensosehr ihrem Befühle, als ihrem Berstande Ehre machte. Einer unster Schwarzen sagte unter anderem: "Bor einigen Jahren, als noch die Sclaverei bestand, wünschte ich lesen zu lernen. Der junge Anabe meines herrn sah mich mit einem Buchstabirbüchlein. Was machst du mit diesem Buche? sagte er. Willst du etwa ein Dottor oder Staatsrath oder ein Gelehrter werden! Ich sagte: Nein, das will ich nicht. Aber ich fürchtete mich vor den Folgen, wenn er hin-

gienge und fagte es dem alten Daffa. Doch Gott lentte Des alten Maffa's Berg, und er fprach freundlicher mit mir als der junge Daffa. Er fagte mir, ich burfte mobl lefen lernen, wenn ich meine Beschäfte nicht vernach läßigen murbe. Da mar ich gludlich, und nun bielt id aus, bis ich meine Bibellefen tonnte. 3ch faufte mir eine und gab fl. 9 dafür. Anfangs las ich langfam, und nur wenig auf einmal; aber täglich las ich etwas, und 30 fand Babr. fo murbe es mir leichter und leichter. beit in ber Bibel: fie redete mir jum Bergen, und ich fab, daß ich ein Sunder vor Gott fei; und bann fab ich, baß Gott einen großen Seiland und Erlöfer gefandt bat. 3ch fagte Gott meine Gunden und fab in der Bibel den Beg, wie ich von allen meinen Gunden tonnte erlöse Seitdem ift meine Bibel meine gange Luft und werben. meine einzige Freude: ich lefe fie täglich. Ich betam eine große Bibel für mein Saus, und für jedes meiner Kinder eine, und ich empfehle euch Brüdern und Schwestern allen, auch eine Bibel anzuschaffen." 3ch munfchte, ich könnte Ibnen seine ganze Rede bier mittbeilen: Sie würben baraus feben, daß bereits eine fcone Frucht von bem Samen aufgegangen ift, ber unter ben Leuten biefes Landes ausgestreut murde; und dief moge Sie und uns ermun. tern, im Namen Gottes muthig und freudig fortzufahren, bis die Bibel alle Lande durchmandert und mit der fel'gen Erfenntnif Gottes und feines Gobnes Refu Chrifti erfüllt bat.

### Gefegnete Wirkungen des Bibellefens.

In einem schönen Dorfe im Suden Englands lebte ein junger Mann von etwa 22 Jahren, der fürzlich zu seiner ewigen Rube eingegangen ift. Ob er wohl nur ein Straßenarbeiter war, so hielt ers doch für ein hohes Borrecht, einen Theil seines sauer verdienten Lohnes für den Ankauf von Bibeln für sich und einige Glieder seiner Familie zu verwenden. Während er eine Bibel von großem Format für seinen Gebrauch zu hause hatte, so versah er sich auch noch mit einer kleinen Taschenbibel, um sie täglich an seine Straßenarbeit mitnehmen zu können. Bur Mittagsstunde nun war es seine Gewohnheit, sich mit seinem Schaße an irgend ein stilles einsames Pläschen auf dem Felde zurückzuziehen, und in den theuren

Worten ber beil. Schrift Die Erquidung au fuchen, Die er nicht gegen alle Schape und Bergnugen ber Belt vertaufcht batte. Jebe Stelle, die einen besondern Gindruck auf ibn machte, pflegte er mit einem eingelegten Gras. balm ju bezeichnen, und die tleine Bibel (die er auf feinem Sterbebette feinem Bruder gab mit der Bitte, fie täglich ju lefen) ift beinabe voll von biefen einfachen und rührenden Dentzeichen. Die Liebe Diefes frommen Sunglings zu feiner Bibel war innig, und es mag in Babr-beit von ibm gesagt werden, daß die "Rechte und Gefepe des Berrn nicht nur fein Befang in der Butte feiner Ballfabrt" maren, fondern auch, baf er mit feinem Bandel die Lehre Gottes feines heilandes gierte. Und als der Tod fam, nach einem Unwohlsein von nur vier Tagen, war er mit seinem Tagewert fertig, und seine Seele war mit Freude bereit, dem göttlichen Ruf ju folgen. Als in der Racht vor seinem Beimgang einer feiner Freunde ibn befuchte, und ibm von der feligen Ausficht fagte, die fich vor ibm eröffne, drudte er deffen Sand awischen die seinigen, die bereits falt waren, und sagte: 28ch fann nicht viel reben: mein Athem ift furg; aber meine hoffnung, - o glorreiche hoffnung! - ift voll Befühl der Unsterblichkeit!" So gieng er beim ju feiner Rube.

Ein Bibelfreund ergählt folgende Geschichte: Ein gewisser G. war sehr arm, und hatte eine Familie zu versorgen; aber sein größtes Etend bestand in den täglichen Zänkercien und Zwistigkeiten, die zwischen ihm und seiner Frau statt fanden, und tie an die Stelle des täglichen Hausgottesdienstes traten, von dessen Segen und Lieblichkeit diese Leute nichts wußten. G. war eher ein Mann von stiller, sanster Gemütbsart, aber seine Frau war von einem fast unbezähmbarem Temperament. Sein Leiden unter den beständigen Qualercien ihrer Zunge war so groß, daß er, wie er selbst erzählte, sich bei einem benachbarten Bauern einmietbete, nur um jenen Frieden genießen zu können, den er zu Hause nicht fand. Diese Lage der Dinge theilte er unn bald darauf dem Schullehrer, einem sehr frommen und trefslichen Manne, mit, dessen erste Frage an ihn die war, ob ouch das Wort Gottes in seinem Hause sei und im Kreise seiner Familie gelesen werde? Nein, erwiederte G., ich bin der Einzige in meiner Familie, der lesen kann, und ich könnte mein Weib nicht

inm Buboren bringen, wenn ich auch vorlefen wollte; indem babe ich weber eine Bibel, noch die Mittel eine au faufen. Die lettere Schwierigfeit murbe daburch befeitigt, daß man fich an mich mandte. Das Buch murde dem G. gegeben mit der Bitte, daß er Morgens ut'd Abends ein Rapitel in feiner Familie borlefen molle, mas er tren. lich hielt. Und zu feinem Erstaunen borte ibm fein Beib aufmertfam ju, fieng an ibm mit Achtung ju begegnen, und zeigte endlich das Berlangen, felbft die Bibel lefen au lernen. Die Folge diefer erften freundlichen Anna-berung mar, daß fie auch den vernachläßigten Buftand ibrer Rinder einsaben; fie beschloffen, dieselben in die Schule ju fenden, und thaten es auch. Gin Junge mar 18, der andere 16 Jahre alt, und keiner mußte auch nur das Gebet des Beren, noch irgend einen Buchftaben im Alphabet. Ann fieng auch die Mutter an zu lernen, und machte gute Fortschritte. Jest dankt sie Gott, daß sie bie beil. Schrift selbst lesen kann. Sie bat bisber regelmäßig unfre Tag- und Sonntagsschulen befucht. Michts geht über die Freude und den Dant, mit der fie die wunderbare Beranderung betrachtet, die felbit in ihren weltlichen Angelegenheiten eintrat. Ihre gegenwärtigen Umftande find Ueberfluß gegen bem, was fie noch vor 18 Monaten maren; ihr eigener Ausbruck ift: "ob, ber Segen Gottes tam in mein Saus mit bem Tage, da mein Mann bas Teftament heimbrachte!" Und wenn ihre gegenwärtige Freude diefe Lertchen manchmal mabnt an ihren frühern elenden und traurigen Zuftand, mer tann das Glud des Chegatten beschreiben, wenn er fiebt, wie jenes "unruhige Uebel" die Zunge, die einft sein tobelichster Reind mar, nun ein Werfzeug des Lobens und Preisens Gottes geworden ift?

Berausgegeben von der brittifchen und ausländischen Bibelgefellschaft.

Nro. XII.

Dezember 1840

## Monatliche Auszüge

aus

dem Briefwechsel und den Berichten

ber

brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft.

### Deutsche Auswanderer.

In dem neulich erschienenen achtzehnten Bericht des hülfsbibelvereins auf der Insel Wight an der Südfüfte Englands steht folgende wohlthuende Mittheilung:

"Der traurige Buffand, in welchem einige arme deutsche Auswanderer in den Safen von Comes einliefen, um ihr ledes Schiff auszubeffern, mar eine ftille, aber rührende Aufforderung an alle Bewohner diefer Infel jum Mitleid und jur thatigen Theilnahme, eine Aufforderung, die auch nicht überbort murde; aber es war die brittische und ausländische Bibelgefellichaft in London, welche uns in ben Stand feste, diefen Ungludlichen eine Babe ju bringen, gegen welche alle anderen Gaben unbedeutend find. Die Gesellschaft in London entsprach rasch und autig unfern Bitten, indem fie und auf der Gifenbabn bis Southampton einen Borrath deutscher Bibeln und R. Teft. mit ebler Freigebigfeit umfonft jufandte. Bludlichermeife verbinderten midrige Binde die Abreife der Emigranten bis jur Anfunft des fostbaren Schapes. Diefes Beschent mar fcon burch ein vorausgegangenes Schreiben angefündigt, aber Die Antunft des Bactets felbft murbe burch unvorbergesebene Umftande vergogert: da mar es benn rubrend, die Sehnfucht ju feben, mit welcher diefe armen Auswan. berer, die im Begriffe fanden, in ein fremdes und ibnen unbefanntes Land ju geben, dem Anlanden mebrerer Boote entgegenfaben, fcmantend swiften Furcht und Soffnunng, ob fie das beilige Buch in der Sprache, die fie allein lefen und verfteben fonnten, fur fich und ibre Rinder in ibre neue Seimath mitnebmen murden ober nicht. Unftrenaungen eines edlen Schiffmannes gelang ce end. lich, die Ladung and Laud ju bringen, und mir freuen uns fagen ju burfen, daß Die Theilnahme fur Diefe armen Fremdlinge fo croß mar, bag die Rifte, die mebr als 2 Bentner mog, von der Poft durchaus unentgeltlich befordert murbe. Gin murbig aussehender Mann aus ber Mitte dieser Deutschen übergab sodann folgendes Schreiben als Ausdruck ihres gemeinsamen Dankes an die Befellschaft:

"Die Gnade Gottes bes Baters, Die Liebe feines Sobnes Refu Chrifti und die Birfungen des beil. Get ftes treiben mich an, in meinem und aller Uebrigen Namen, die wir aus 103 Perfonen besteben, Dicfes Bengnif unfres herglichsten Dankes Ihnen vorzulegen für Die uns fo überaus freundlich erwiefene Sulfe und Gute, fowohl jum Beften der Gottlofen und Undanfbaren, als auch ber Danfbaren und Chriftlichgefinnten unter uns. Huch tann ich nicht genug rübmen die Gute, womit Gie uns geholfen baben, wenn ich viele arme Familien un. ter und betrachte, die all ibr Geld ausgegeben, alle ibre Borrathe verzehrt haben und nun genöthigt waren, nur von der Rost zu leben, die sie an Bord des Schiffes befommen tonnten, eine Roft, die taum für die Jungen und Rraftigen geniefbar ift, mabrend alte Berfonen und Rinder, welche das barte und raube Schiffszwiback meber genießen noch verdauen fonnten, batten Sunger leiben muffen, batten fie nicht die edle Unterftung ber mitleidigen und chriftlich gefinnten Ginwohner diefes Landes erfahren. Wir konnen es nie genug aussprechen, wie daufbar wir find für die großen Bobithaten, Die Sie uns im Laufe der drei Bochen erwiefen, welche wir bier zubrachten. Ja, nicht blos für unfre leiblichen Bedürfnisse, sondern auch für die Unterweisung unfrer See-'en aur Seligfeit wurde geforgt, so fern wir das R. Teft.

unentgeldich, und die ganze Bibel für eine so unbedentende Summe erhielten, daß diese im Vergleich mit ihrem eigentlichen Werth wie nichts anzuseben ist. Ein Geistlicher dabler, der letten Sonntag und eine deutsche Predigt bielt, war es, der uns diese unschäßbaren Bücher verschaffte und hat dafür keine Mübe gescheut. Da es nun aber völlig außer unsere Kraft stebt, jemals auch nur im Geringsten die Güte unsere Wohlthäter und besonders des verehrten herrn Geistlichen, dem das heil unsere Seelen so sehr am herzen lag, zu vergelten, so wollen wir den himmlischen Bater, dem alle Reichthümer zu Gebote stehen, bitten, denselben ihre theilnehmende und reiche Güte nicht nur in dieser Welt, sondern vornemlich in jenem Leben hundertfältig zu vergelten. Im Namen aller

Jafob Bolg, aus dem Ronigreich Burtemberg.

#### Nordamerika.

Missionar J. Smithurst, der sich seit einem Jahr in der Indianer-Riederlassung am rothen Fluß (Red river) aufhält, schreibt unter dem 11. August Folgendes

über den Erfolg ber Bibelverbreitung:

"Alls ich von England abreiste, um mich zu den Indianern dieser Gegend als Missionar zu begeben, da haben Sie mir für diese Nation eine Anzahl Bibeln und M. Test. unentgeldlich mitgegeben, über deren Bertheilung ich in dankbarer Anerkennung Ihrer Güte einige Worte Ihnen zu schreiben mir erlaube. Die Indianer, die freilich eben erst aus dem Zustande der Barbarei emportauchen, können sich natürlich mit nichts anderem beschäftigen, als mit Handarbeit. Solche Arbeiten aber, wozu sie auf dem Missionshose angehalten werden, sind sehr nühlich, sosern es sie nach und nach an beharrlichen Fleiß gewöhnt, und sie vorbereitet zur Bewirthschaftung ihrer eigenen Höse; aber weil der Hände so viele sind, die unster Sorge anheimfallen, und weil dessen, was Etliche zu thun im Stande sind, gar wenig ist, so konnten wir die iest außer ihrer Ernährung ihnen keinen Lohn geben. Sie verzehren alles, was unser hof ber-

vorbringt, und wir sind sogar genöthigt, noch dazu Fleisch von den Buffeljägern zu kaufen, um nicht hunger zu leiden. Diese Winke über unfre Berhältniffe sollen ihnen deutlich machen, daß wir für alle die Bibeln und N. Teft., die wir für die Indianer verwendet haben, nichts zu zahlen im Stande siud. Deffenungeachtet glaube ich nicht, daß Ihre Committee mich schehen wird wegen der Me-

thode, die ich bisher befolgt babe.

Benn nämlich ein Indianerknabe, der im Begriff ift die Schule zu verlassen, zu mir kommt und mich um eine Bibel bittet, so ist meine gewöhnliche Erwiederung: aber wie willst du sie bezahlen? — die Antwort ist: "ich will sie mit Arbeit abverdienen!" — Bielleicht habe ich dann gerade nichts, womit ich ihn beschäftigen könnte; und bin genöthigt, lieber etwas zu ersinden, als ihn zu entmuthigen. Ich behalte ihn so einige Tage bei mir, und dann gebe ich ihm die Bibel, scheinbar nicht als ein Geschent, sondern als eine Belohnung für seinen Fleiß. Dieß dient zugleich dazu, ihre Gemüther ein wenig emporzuheben. Denn sie hatten so lange sich selbst berabgewürdigt durch ihre Gewohnheit zu betteln, daß, wenn sie nicht aus derselben können herausgebracht werden, nichts sie zur Thätigkeit und Arbeitsamkeit wird anzureizen im Stande sein: von Natur träge, würden sie nie arbeiten, wenn sie müßten, sie könnten ihre Bedürsnisse befriedigen ohne Arbeit.

Es macht mir große Freude, Ihnen sagen zu tonnen, daß das Wort Gottes von denjenigen Indianern, die da Ehristen geworden sind, begierig gesucht und sehr bochgeachtet wird. An den Winterabenden, wenn ich zuweilen in die Rüche gieng, sand ich gewöhnlich meine Dienstdoten um das Feuer bersten und die Vibel lesen. Nichts scheint ihnen so wünschenswerth, als die heilige Schrift lesen zu können. Letzen Winter verwendete ich jeden Abend anderhalb Stunden dazu, meine Dienstleute im Lesen, Schreiben und Rechnen zu unterrichten. Sines Abends wünschte ich einmal zu erfahren, welches von diesen drei Stücken sie am liebsten hätten und fragte den Meltesten unter ihnen: Nun, Karl, willst du jetz lieber lesen, oder schreiben, oder rechnen? Er antwortete mit einigem Nachdruck: "Lesen." Warum? erwiederte ich. "Weil ich gerne die Bibel lesen möchte" sagte er. Un

Thermometer 30 Grad unter dem Gefrierpunkt stand, und der Schnee in ganzen Wolken fein wie Staub berunter siel, sab ich oft Anaben, beim Heimgeben aus der Airche, ihre Bibel in ihre Halstücher einwickeln und so nach Hause tragen. Dieß zeigt wenigstens, wie hoch sie dieselbe halten. Doch nicht von kleinen Vorfällen dieser Art allein wollen wir den Schluß auf die Achtung machen, welche die Indianer für die Bibel haben; ein weit sicherer Prüsstein ist ihre Vereitwilligkeit, sich den Forderungen der heil. Schrift zu unterwerfen. Wenn ich ihnen irgend eine Pslicht einschafte, so din ich gewiß, daß sie sie zu erfüllen suchen, sobald ich ihnen eine Schriftselle anzuerfüllen suchen, kobald ich ihnen eine Schriftselle anzuestüllen weiß, worin diese Pslicht gelehrt wird. Auch die seierliche Ausmerklamkeit, womit sie in der Kirche das Lesen der heil. Schrift anhören, zeigt, wie sehr diese armen Leute die Bibel bochachten.

armen Leute die Bibel hochachten.

Saben wir somit nicht guten Grund zu hoffen, daß Gottes Wort in Bälde seine gnadenreichen heilsamen Zwecke unter den armen Indianern erreichen wird? Denn was sonst als der heil. Geist Gottes, der seinem Wort Nachdruck gibt, konnte den Wilden bändigen, daß er nun seine üblen Gewohnheiten aufgab und regelmäßig und in Andacht in der Kirche und beim heil. Abendmahle erscheint? Was sonst als eine lebendige Gemeinschaft mit dem Seiland, welchen die Bibel verfündigt, konnte den Indianer mit dem Frieden Gottes erfüllen, und ihn, wenn der Herr ihn von hinnen ruft, im vollen Triumph des Glaubens sterben lassen?

Bas das Aeberseten in die indianische Sprache betrifft; so fann ich jest noch gar nichts sagen. Mein furger Aufenthalt in diesem Lande hindert mich, über einen so wichtigen Gegenstand schon eine wohlgegründete Meinung außern zu können. Ich muß darum schließen, indem ich nochmals für Ihre Freigebigkeit danke, und mich in

Ihre Bebete empfehle.

### Frankreich.

Mus einem Berichte bes herrn de Pressensé, bes Agenten ber Gefellichaft in Paris, entnehmen wir Folgendes:

"Das wirtsamfte Mittel, um die bochft wichtigen Bwede unfrer Gefellschaft ju erreichen, ift gewiß die Un-

Rellung von Colporteurs. Es bedarf nur eines Blickes auf die Lifte unfrer Bibelverbreitungen, um fich au übergeugen, baf biefes Mittel gnabiglich gefegnet mar. ber That, Diefe Lifte geigt, daß von den 64,303 Eremplaren, welche aus unfrer Riederlage mabrend bes letten Salbiabre find vertheilt worden, 42,778 Er. nur ber Bermendung der Colporteurs überlaffen, und folglich aus. schlieflich in Frankreich in Umlauf gesetzt worden find. Sicherlich ein folder gefegneter Erfolg Diefes Bertes ift uns Burgichaft dafür, daß die Gefellichaft in London neue Opfer jum Beften Franfreiche nicht ichenen merbe, indem ja 42,778 Berfonen, welche in Berührung mit den Colporteurs tamen, fich felbft mit beil. Schriften verfeben baben. Sollte es möglich fein, daß ein fo reichlich ausgestreuter Saame ganglich follte ju Grunde geben und von den Difteln und Dornen erfict werben? Bott verbute, daß wir einem folchen entmutbigenden Bebanten follten Raum geben! Laffen Sie uns lieber glauben, daß der Berr, beffen Gnade unendlich ift, einen schönen Theil des Saamens werde aufsprießen und Früchte bringen laffen zur Ehre Seines beil. Namens: und laffen Sie uns Rurbitte einlegen beim Bater für die Colpor. teurs, die des Morgens ihre Saat ausfircuen und bes Abends ihre Sand nicht jurudziehen; denn fie miffen nicht, ob dief oder das gedeihen wird, oder ob beides gleich aut fein mirb

In dem letten Halbjahr vom April bis September habe ich 67 Colporteurs in Frankreich beschäftigt, unter denen 50 früher römische Katholiken waren, die sich aber von Herzen bekehrt haben zu der lautern Religion unsers Herrn Jesu Christ, in Folge des Lesens der heil. Schrift, die sie nun unter ihren Landsleuten in Umlauf zu sezen bemüht sind. Sie können sich leicht denken, mit welch einem brennenden Eiser diese Freunde, welche einst auch in den Frethümern und dem Aberglauben derjenigen gesangen lagen, unter denen sie nun arbeiten, für die glorreiche Sache des Evangeliums wirken. Gleichwohl, so großen Abscheu sie auch gegen alles papistische Wesen in sich tragen, sind sie doch keine Leute, die nur immer gegen papistische Lehren losziehen. Wenn sie, oder lieber wenn die Wahrheiten der heil. Schrift angegerissen werden, dann vertheidigen sie sich nicht so, das sie sich in

theologische Streitfragen einlaffen. "Leset, leset nur das Wort Gottes) ift ihre Antwort. Ich felbft habe es einft verworfen, wie ibr es jest thut. Auch ich habe einft mit großer Begierde in allen möglichen Dingen meine Beilande gefucht, ohne Frieden ju finden; erft als ich bas, mas in diefem Buch geschrieben ftebt, als Gottes Bort anerkannte, und an dem Rreuge Sefu Christi mich demuthigte, habe ich Rube für meine Secle gefunden." Richts tann einfacher, schriftgemäßer und zugleich einbrinalicher fein als die Sprache Diefer Landleute. Mander Ungläubige auf jeder Stufe der Befellichaft, der fie Anfangs verlachte, ift gewonnen worden durch die Dacht der Beredsamfeit diefer Leute, die vor der Belt und in weltlichen Dingen unverftandig find, aber mabrhaft beredt merden, menn es gilt Grund ju geben von ber Soffnung, die in ihnen ift, und ihre Befanntichaft mit ben wefentlichen Lebren des Evangeliums an ben Tag zu legen. Die Wirfung, die fie fo bervorbringen, ift oft um fo größer je unerwarteter fie ift, indem fie in ibrer außeren Bildung gar nicht fich auszeichnen vor der Bolfsflaffe, ber fie angeboren.

Im Laufe der letten 6 Monate find 36 Departements von 67 Colporteurs besucht worden. Diese 67 Colporteurs find nicht das ganze Halbjahr hindurch mit dieser Arbeit beschäftigt gewesen; vielmehr find 22 von ihnen nach 3 Monaten (Mitte Juni) zu ihren Familien zurückgeschrt und haben ihre gewohnten Feldgeschäfte wieder aufgenommen. In den Sommermonaten sind nur 45 verwendet worden, was aber eine größere Zahl ist, als sonst

je in diefer Sabreszeit.

Folgendes mag dazu dienen, die Schwierigkeiten zu zeigen, womit diese wackeren Leute zu kämpfen haben, und wird zugleich flar machen, daß sie wahrlich einem starken Glauben haben muffen, um in einem so schweren Werke auszuharren. Einer von ihnen schreibt in einem Briefe: "Wenn wir dem Satan den Arieg erklären, so ist auch er nicht läsig, uns anzugreisen. Weil wir das Wort Gottes verkaufen, so sind wir überall verschrieen, als wären wir die größesten Schurken. Darüber beklagen wir uns nicht: im Gegentheil, wir freuen uns, daß der herr uns würdigt, um seines Namens willen etwas zu leiden. Zu V. sagte Jemand zu meinem Gefährten, seine Bücher

feien schlechte Bücher. Er antwortete mit Rube und Sanftmuth: batte er fich aber nicht eilig entfernt, fo batte er von jenem Schlage betommen, bag er zu widerfprechen wagte. Bu B. fagte uns eine Frau, wir verpeften bas Band mit unfern Buchern. Bu R. lief uns ein Saufe Kinder von Saus ju Saus nach, schreiend und freischend. Dennoch festen wir unfre Gange fort, bis wir an bas haus bes tatholifchen Pfarrers tamen, beffen Dagb uns mit Scheltworten übergoß, uns eine Fauft machte, und endlich die Thure uns vor bem Angesicht gufchlug. Bobin mir fommen, fennt man uns fogleich; benn die Bfarrer geben fich febr forgfältige Mube ibre Gemeinbeglieder por uns ju warnen und von den Rangeln berab uns ju befchimpfen; aber trot aller Anfeindung fabren wir fort, R. Teft, ju vertheilen. Gie tonnen fich eine Borftellung von den Berlegenheiten machen, in die wir jumeilen gerathen, wenn ich Ihnen fage, bag bas Bolt fo aufgereist gegen uns ift, daß die Gaftwirthe oft uns die Berberae verweigeren. Gang fürglich febrten wir in zwei Dörfern, die wir besuchten, in sechs Birthsbausern ein, obne auch nur in einem von dem Birthe aufgenommen gu werden. Rurg, wenn ich Ihnen alle die einzelnen Ralle idmablicher Bebandlung ergablen wollte, die mir erfub. ren, ich murde nie fertig werden. Wir bedurfen in ber That Ihre Gebete febr, daß der herr uns Geduld, Beis. beit und Liebe ichenten und uns baburch immer tauglicher machen wolle ju dem Dienft, ju dem Er uns berufen Unfre Gewiffen geben uns Beugnif, bag wir bis fest unfre Bflicht ju thun bestrebt maren in bemuthigem Bertrauen auf den Berrn.

D moge Er uns Seinen Segen geben, moge Gr Seine Rraft vollfommen machen in der Schwachheit Seiner armen und unwürdigen Anechte, bag fein beiliger Rame allenthalben verherrlichet werde. Umen"

.

.

.

.





BV 2000 E8 1840

### Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.